

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND OF
CHARLES MINOT
CLASS OF 1828

From the
Fine Arts Library
Fogg Art Museum
Harvard University



### Allgemeine Theorie

der

# Schönen Künste

in einzeln,

nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt;

v o n

Johann George Sulzer, Rest Mittelieb ber Königlichen Academie ber Wissen Maften in Berlin zo.

### Dritter Theil.



Reue vermehrte gwente Auflage.

Reipzig,

in ber Beibmannichen Buchhanblung, 1793,

#.3295 #A1184

APP 21 1893

Cinot Lund.

RFA 206.83.(3)

PAGE MUSEUM

3990

### Borrede

### ersten Ausgabe.

ch whrbe den Leser hier mit keiner Worrede aufhalten, wenn ich mich nicht für verpflichtet hielte, ihn ju benachrichtigen, daß in diesem Theile die meisten und vorzüglichsten Artikel, die in die Musik einschlagen, nicht von mir, sonbern, wie Kenner es balb merten werden, don einem wurklichen Virtuosen herruhten \*). Er hat die Gefälligkeit für mich gehabt, eine

Arbeit.

9 Beren Schulge aus id- stalischen Sextunst unterrichachurg. Rachbem er bier von tet worben, begab er sich in heren Bienberger in ber mu- Dienste einer politischen gurftin,

> moburco Digitized by Google

Arbeit, der ich selbst ben weitem nicht gewachsen war, auf sich zu nehmen. Von ihm sind also vom Anfange bes Buchstabens S bis zu Ende bes Werks alle Artikel über mustfalische Materien, nur wenige ausgenommen, Die ich schon vorher entworfen hatte. Daburch hat diefer Theil enten betrachtlichen Worzug über ben vorhergehenden erhalten. Denn ob ich gleich für ben erften Weil des Unterrichts und Bepftandes eines der grundlichsten Tonsetzer isiger Zeit, des herrn Kirnbergers, genoffen habe, so war ich boch nicht im Stande, bas; was ich zu fagen hatte, mit der Gründlichkeit und Leichfigkeit, die nur den Meistern in der Kunst eigen ist, dor-Indessen hat Herr Kirnberger auch in dies tutragen.

femi

burch Reisen nach Frankreich Birtuofen zu horen, und baund Italien fich eine gute Reunt- burch feine Ginficht in die Runft niß bes gegenwärzigen Zustane ju erweitern. bes ber Musit in biesen lanbern

-wodurch er Belegenheit bekam, zu erwerben, die berühmtesten

hu Theile, sowol mir, als dem Herrn Schulße viel wichthe Bemerkungen, die seine gründliche Theorie und große Erfahrung an die Pand gegeben hat, mit ausnehmender Beseitwilligkeit mitgetheilet.

Weiter habe ich hier meinem Lefer nichts zu fagen. Dem ich finde es weder nothig noch schifflich, das Wert gegen einige widrige Urtheile, die man über den ersten Theil hier und da geäußert hat, zu vertheidigen. Was in-meiner Theorie wahr ift, wird ohne muhsame Vertheidigung oder Rechtfertigung sich von selbst gegen als kn Tadel schützen. Der Theil meiner Theorie, der sich nicht durch seine eigene Kraft halten kann, mag in Berseffenheit fallen. Ich halte überhaupt dafür, daß ein Bat, das nicht aus eigenen innern Kräften gegen Zeit the Label bestehen kann, seinen Fall verdiene, durch keine Schusschrift vor demselben verwahrt werden fonne.

Dus einzige, dessen ich meine Leser zu überzeugen wünschte, ist dieses, daß ich nichts ohne vorherzegangene genaue Prüfung der Sachen hingeschrieben, und daß ich an Orten, wo ich andre tadle, nie die Absichtzehabt habe, ihnen wehe zu thun, sondern blos die Wahrheit zu sagen, wo ich es für wichtig genug hielt, sie unter der Gefahr, andern zu mißfallen, einzuschärfen.

Daß es mir einige Kunstrichter, oder Liebhaber, vie meines Erachtens in einem gar zu hohen Ton und mitzumseingeschränktem Lobe von gewissen Werken des Wises sprechen, übel nehmen, daß ich hier und da eine ganz andere Meynung darüber geäußert habe, sicht mich wenig an. Ich schäft zwar jedes Talent hoch; kann aber desiwegen nicht jeden Gebrauch desselben billigen. Ich dringe durchgehends darauf, daß die schönen Künste ihren Werth und ihre Würde nicht von den Werken eines blos spielenden und scherzenden Wisses, so sein er auch sepn mag, sondern

### Borreda

was ben excepthafteren Werken bekommen, die auf den großen Zwet, die Besserung und Erhöhung der Gemüther absiesen. Diese Wahrheit wird auch der wisigste Kopf gewiss nicht umsstoßen; er müßte denn beweisen können, daß die Wolfarth einzeler Menschen und der Gesellschaftenübershappt nicht auf Tugend und Rechtschaffenheit, sondern auf Wis und lachende Phantasie zu gründen sen.

**Percion**Digitized by GOOGLE

## 3 0 3

# Verzeichniß

einiger fremben Kunftiobrier, "tiber bie in biefein " Werk unter andern Namen eigene Artikel porfommen.

Localfdeben G. Eigenthumliche Recapiculation G! Farben.

Medaille S. Schauming.

Medailleur G. Stempelschneiber.

Modillon S. Sparrentopf.

Modus S. Lonart. ...

Monument G. Denfmal.

Mifche S. Bilberblinde.

Parquetterie G. Tafelwerk.

Pas G. Schritt.

Pagionen G. Leibenschaften.

Platfond S. Defengemable.

Poesie G. Dichtfunft.

Poet G. Dichter.

Poetit G. Dichtfunft.

Point d'Orgue S. Orgelpunft.

Proportion S. Verbaltnif.

(fummarifche, )

Reffet G. Wieberschein.

Resolution C. Auflosung. (Mull.)

Abetorit G. Rebefunft.

Ronigde &. Läuffe.

Sentens G. Dentspruch,

Simplicität G. Einfalt.

Situation C. Lage ber Cachen.

Stil S. Schreibert.

Stot, Stotwert G. Gefchog.

Theater S. Schaubuhne.

Giglypben G. Drenfchlis.

Transitus S. Durchgang.

Transposition S. Berfetung.

Unisonus G. Einflang.

Pariationen G. Beranberungen.

Polate S. Schnefen.

itized by GOOGLC



### R.

### Ralbergahne.

(Bautunft.)

o nennen einige beutsche Banmeister die fleinen Glieder,
die igewöhnlich in den zierliken Ordnungen den untersten Theil
bes Kranzes ausmachen, und also gerade über dem Fries einer Renhe etnd von einander abstehendet Zähne
kichen\*). Schiflicher ist der Rame Jahnschnitt, den Goldmann ihmen gegeben, unter welchem Wort
ke naher beschrieden werden.

### Kalt.

(Schone Lanke.)

mifes Wort wird in den schonen meten, bey mehrern Gelegenheiten in signischem Sinn genommen. Am gewöhnlichften bedeutet es eine rusige und gelaffene Semuthöfaffung den leidenschaftlichen Gegenständen. Tan sagt von einem Menschen, er von faltem Charafter, (er habe

\*) S, die Figur im Artifel Geball, II Th. S. 311. wo diese Glieder gerade über der kinie of gehen.

itter Cheil.

ein faltes Geblut,) wenn er ben folchen Gelegenheiten, ba faft alle Menfchen in Leidenschaft gerathen, ruhig und gelaffen, ohne merfliche Lebhaf. Eine folche Faffung ift, tigfeit ift. fo gut ale bie Leidenschaft felbft, ein Gegenftand ber ichonen Runfte. Denn ob fie gleich auf Erwefung lebbafter Empfindungen, die man auch warme Empfindungen nennt, abzielen, und in fo fern gebraucht werben, bem menschlichen Gemuthe eine heilsame Burffamteit zu geben, und feine Triebfebern ju fpannen: fo fann boch die falte Gemuthsfaffung auf mancherlen Beife ber Gegenftand, ober bas Biel ber Berte des Geschmafs senn. Aber alsbenn muß sie nicht eine natürliche Träge heit und Unempfindlichkeit, sondern eine ungewöhnliche Starte ber Bernunft jum Grund haben. ein unempfindlicher Menich ift faft immer ein armes, unbrauchbares Geschöpf; aber ber burch die Stärte ber Bernunft ben leibenschaftli. chen Gegenstanden falt bleibenbe Menfch, verdienet überall unfre Aufmerffamfeit.

Es scheinet um so mehr ber Rühe werth, die Dichter und den Redner auf diesen Gegenstand ausmerkam zu machen, da er gewöhnlich ganz übersehen wird. Die meisten Runstrichter sprechen von warmen, lebbaften Empfindungen, als wenn sie die einzigen wären, worauf die redenden Kunste zielen: . und selten trift man in Werken der Runst merkwärdige Charaftere von kalter Art an.

Collte ber burch die Starte der Bernunft ben leidenschaftlichen Gegenftanben falt bleibende Menfch, für ben Runftler ein weniger bortheilhafter Gegenstand senn, ber burch Leidenschaft aufgebrachte? Diefes werben nur die Runftler bebaupten, benen ee felbft an einem gewiffen Grad ber Starfe bes Bei. ftes fehlet. Rur diese werden alle. mal einen aufbrennenden Achilles einem kalten Regulus vorziehen. Rreplich ift es fehr viel leichter jenen, als biefen, nach feinem Charafter reden und handeln zu laffen. leibenfchaftliche Buftand ift bem Denfchen gewöhnlicher, als ber falte, der eine Wartung der Vernunft ift; barum wird jener bem Runftler in ber Bearbeitung, und bem Liebhaber in der Beurtheilung und im Genuß leichter, als diefer.

Aber eben beswegen hat ber Runft. ler, um etwas gang vorzügliches zu machen, die Gelegenheit in Ucht ju nehmen, solche schwerere Charaftere zu behandeln. Dadurch fann er ben ben feineften Rennern fich ben größten Rubm ermerben, und den Benfall ber Menschen erhalten, die eine bo: bere Bernunft, eine vorzügliche Starte bes Beiftes, über bie andern er-Das Ralte ift ber Erhabenbeit eben fo fabig, als das Leiden-Schaftliche, und rubret noch mehr, weil es feltener ift, und hohere Bemuthstrafte erfobert. Ein Benspiel bavon giebt uns ber alte Hora; des

P. Corneille. Die Antwort, ihm ber Dichter ben einer hochst benschaftlichen Gelegenheit in Munb legt \*): Qu'il mourût, imit Necht unter ben Bepspielen Erhabenen angeführet. Gie ist te Bernunft, und ruhige Starte Geistes. Und so ist der Abschied Noah und Sipha in der Noabe \*\*).

In Absicht auf ben Rugen ton wir anmerten, bag man zwar oft nothig hat, ben tragen Wichen anzutreiben, seine Krafte brauchen: aber auch nur gar zu find die Rerven der Seele zu reizh und sodern ben Einfluß der tubl

ben Bernunft.

Wir enwfehlen bem epischen u bem bramatischen Dichter, ein en liches Nachbenken über bie Wich keit ber kalten Charaktere. men fie gleich felten vor, fo find bann von besto großerm Gewid Gelbst die Dde, ober wenigstens ! Lied verträgt bisweilen den fal Ton der Bernunft. Ber Luft in diesem Kach Bersuche zu mach ber fann fich dazu am besten babu vorbereiten, daß er sich mit Schriften ber alten Stoifer, der achten Schuler des Sofrat dem Zenophon und Aeschines befat macht. Denn nirgend erscheinet Vernunft so sehr in ihrer wah Starte, ale in diefen benden Sch len der Philosophie. Aber wie gehort nicht dazu, in diefer gluflich ju fenn; wie leicht ift nicht, bier matt und langweitig werden? Die Runst erfodert v züalich eine lebhafte Einbildun fraft; und wie gar selten ist diese der starten Bernunft verbunden?

Den Rednern und Schauspiel ist in Ansehung des Vortrages n ein Wort hierüber zu sagen. A

<sup>\*)</sup> G. Art. Grof, 11 Th. G. 445. \*\*) G. Art. Herolich, 11 Th. G. 577

Meinet es, daß man auf ben en Ausdruk so viel Aufmerke At wende, daß der kalte dar. gang vergeffen wird. Und boch biefer überall nothwendia, wo Inhalt felbft blos Vernunft ift. b Sachen vorkommen, die in dem m der Berathschlagung und der derlegung geschrieben find, da 18 der Vortrag kalt, aber nach-Mittich senn. In der Ralte des teduers felbst liegt oft schon bie traft der lleberzeugung, so wie er Begentheil oft durch bie Dite, domit er in und bringet, und verbachtig wird.

Es trifft fich so gar, daß ben sehr pichtigen Gegenständen bie Sachen urch einen falten Vortrag weit mehr kachdrut bekommen, als der lebhafe fte, feurigfte Bortrag batte bewurm tonnen. Der Schauspieler fann Be vorber angeführte Antwort des ten Horag nicht wol in einem gu ben und ruhigen Con vortragen. am eben baburch befommt ber matter bes Mannes feine Große. wie groß ist nicht bas, was von Em Epittet ergablt wird, ber fei-🗯 grausamen Heern, da er ihm in a Buth ein Bein zerbrochen, in bigem falten Con fagt: Ich batte is wol vorbergesagt, dass es so immen warde. Es ist offenbar, dieses um so viel stärkern Eina machen muß, je falter es geist wird.

Ralt, bezeichnet in der Mahleren R Unvolltommenheit in dem Colo-🄃 ba nämlich den gemahlten Ges. enflanben bas Leben, und eine Bart, die man in der Natur darin zu hlen glandt, fehlet. Richt nur die siere, die, so lange fie leben, eine erliche Barme haben, fondern th Landschaften, wo die Natur in ta bisweilen eine Empfindung, die ... van mit ber Warme vergleicht.

Heberhaupt wendet man gar oft die Begriffe von Barme und Ralte auf die Farben an. Gewiffen Farben Schreibet man fo gar ein Feuer zu, und fo scheinen andre falt. Die fcho nen gangen Farben, befonders wenn fie glanzen, erweten den Begriff der Warme; die gebrochenen und matten Karben aber ben Begriff ber Rålte Alfo ift jebes Gemabld, wo matte Mittelfarben berrichen, bas daher aussieht, als wenn es mit gefarbten Rreiden gemablt mare, falt. Man empfindet daben, daß die Karben nicht bas glanzende Rleib ber Natur, fondern eine fünstliche Schminke finb.

Ein faltes Colorit benimmt bem Gemablde von der etsten Erfindung und Zeichnung fehr viel von feinem Berthe, wie man an den Gemable den des Poufin sehen fann. mehr der Mahler in Mischung und Zusammensepung seiner Farben tune stelt, und sie, wie die frangofischen Runstrichter es wol ausdrufen, auf der Palette martert, je mehr läuft er Gefahr ein faltes Colorit zu be-Im Gegentheil alfo berfommen. meibet man bas Ralte, wenn man viel gange Farben braucht; wenn man fie voll und fart aufträgt, und wenig darein arbeitet. Rur gehort alsbenn eine große Kenntnif und Kertigfeit dazu, nicht hart ober bunt gu werben. Die meiften Mahler murben ins Bunte fallen, wenn fie bas marme und aukerst schone Colorit eis nes Corregio nachabmen wollten \*).

Es giebt eine Urt zu mahlen, nach welcher die Gemählde durch das Alter die Warme verlieren, welches man Absterben nennt: die also mit ber Zeit falt werben. Diefes aeschieht, wenn der Mahler seine Farben nicht fennt, und folche untereinander mischt ober über einander ter vollen Würksamkeit ist, erwe- trägt, die sich nach und nach zerstoren;

") S. Warm.

Digitized by GOOGLE

ren; ober wenn er die feinen Farben, die allmählig verfliegen, zu dunne aufträgt. Die Semählbe sterben allemal am wenigsten ab, die auf einmal gemacht, und wo eben deswegen die Farben fett aufgetragen, und wenig in einander getrieben werden. Insgemein zieht sich bald der größte Theil des Deles auf die Oberstäche, wo es in eine zähe Naut verwandelt wird, die eine Art von Firnis abgiebt, der die darunter liegenden Farben vor Beränderung bewahret.

### Kampfer.

(Bautunft.)

Bebentet urfbrunglich einen an einer Mauer berausstehenben Stein ober andern Korper, auf den etwas fann gefest werben. Chedenn nannte man biefes, wie noch ist an eis nigen Orten in Oberbeutschland, einen Aampfer. Gegenwartig bruft das Wort Rampfer vornehmlich ein fleines Gestims aus, dem man auch bisweilen ben frangofischen Ramen Imposte giebt, bas als der Knauf ber Rebenpfeiler ben Bogenstellungen angusehen ift, auf dem die Bogen ruben, und ihre Wiederlage haben. Man sehe die Figur im Artitel Bogenstellung \*), wo die Bogen an benben Enben auf ben Rampfern steben.

Die Kämpfer muffen nothwendig überall angebracht werden, wo Deffnungen, wie Thuren und Fenster, vben in volle Bogen abgerundet sind, weil dadurch der Bogen selbst von den Pfeilern oder Gewänden, auf denen er steht, abgesondert wird, und sein Fundament, oder seine Wiederlage besommt. Wird er weggelassen, so detommen die im vollen Bogen gewölbten Dessnungen ein sehr mageres und kahles Unsehen, wie jedes geübte Auge fühlen wird, wenn es z. B. in Berlin die

\*) I Theil G. 427.

Fenster an bem Palast bes Pringen Deinrichs, ober an bem Gebaude ber Konigl. Academie ber Wiffenschaften, betrachtet.

Die Kampfer werden verschiedente lich, aus mehr ober weniger Gliedern zusammengesett, nachdem es die Ordnung, oder ber Geschmaf, ber in bem Gebaube herrscht, erfo. In ben einfacheften Gebauben find es bloge Bander, in zierlichen aber muffen fie ichon aus verschiebe nen Gliedern bestehen. Um bicrin nichts unschikliches zu thun, datf der Baumeifter nur diefes jum Grundfat annehmen, daß ber Rampfer, ale ein Rnauf bes Mebenpfeilers anzusehen sep. Daraus kann er leichte, nach Maaggebung ber Berhaltniffe, die in jeber Ordnung fatt haben, feine Große und Beschaffenheit be-Diefes wird ihn auch abftimmen. halten, die Rampfer als Bandge. fimfe zwischen den Wandpfeilern burchzuführen, wie viele Baumeifter thun, oder gar ihn, als ein Gebälfe mit Sparrentopfen und Zahnschnitten zu verzieren, wie an dem Eriumpf. bogen des Constantinus mit bochster Beleidigung des guten Gefchmafs geschehen iff.

geschehen ist.

Wo feine Wandpseiler sind, und wo überhaupt das Gebäude, oder bas Geschoß, nach ganz einfacher Art gebaut ist, da geht es noch and daß die Kämpfer an der Mauerzwischen den Deffnungen als Bandgesimse durchgeführt werden, wie an dem Berlinischen Zeughaus geschehen ist.

### Rarnies.

(Bautunft.)

Dieses Wort, bas aus bem Lateinisschen \*) herstammt, bedeutet eigentslich ein kleines Gesims. Es wird aber durchgehends von Tischern, und auch

\*) Coronix, franz. Corniche.

and bisweilek von Banneistern unr von einem Gliebe, bas insgemein m oberst an den Gesinssen ist, und eine Ainnleiste genenut wird », ge-

braucht. Diefes Glieb wird nicht überall gleich gemacht. Die zwey Hauptarten fie zu machen, find hier vorgestellt.



In beyden Arten ist die Ausladung ab der Hohe ac gleich. Rach der ersten Art werden die sentrechten Linien ac und b f in zwey gleiche Theile getheilt, und aus den Theilungspuntten d und g die Biertelfreise de und ce. jener einwerts, dieser auswerts beschrieben. Nach der andern Art B wird die Linie de in zwey gleiche Theile getheilt, und denn wird auf jede Halfte de und ce ein gleichseitiges Dreyes beschrieben, aus dessen Scheitel a, d, die Bogen de, und ce beschrieben werden.

### Rehlleifte.

(Baufunff.)

Ein Glieb in ben Gefimfen, bas in allen Studen gerabe eine umgefehrte

Rinnleiste ist. Es wird also ebenfalls auf zwenerlen Art gemacht. In benden ift die Ausladung ab der Hohe ac gleich. Rach ber erften Art A, wird die Linie be in vier gleiche Theile getheilt, so baff be und ce jebe ber vierte Theil biefer Linie ift. Aus den Punkten e werben die Linien ed auf be perpendicular gezogen, und so lang als be ober ce genommen. Denn merben aus ben Punften d die Zirkelbogen bf und cf gezogen. Rath ber anbern Art B wird bie Linie bo in zwey Theile getheilt, und auf jebe Salfte ein gleichseitiges Dreyet, wie die Figur zeiget, gezogen; aus beffen Scheitelpunften d bie Bogen be und ce gejogen werden.



### Renner.

(Sobne Kanfe.)

Diefen Ramen verdienet in jedem Zweig der schonen Kunfte ber, welcher die Werfe der Kunft nach ihrem innerlichen Werth zu beurtheilen, und die verschiedenen Grade ihrer Bollsommentheit zu schähen im Stand ist. Der Kenner steht zwischen dem Kunst. D. die Sigue Art. Glieb.



ler und dem Liebhaber in der Mitte. Jener muß das Mechanische der Kunst verstehen, und auch die Ausführung desselben in seiner Gewalt haben; dieser empfindet nur die Würstung der Kunst, indem er ein Wolgefallen an ihren Werken hat, und nach dem Genuß derselben begierig ist. Alle drey urtheilen über die Kunstwerke, aber auf sehr verschiedene Weise. Der Künstler, wenn

er nicht zualeich ein Kenner ift. und er ift es nicht allemal, beurtheilt das Mechanische, das, was eigentlich der Runft allein zugehört; er ent-Scheibet, wie gut ober Schlecht, wie glutlich ober unglutlich ber Kunftler dargestellt hat, mas er hat darftellen wollen, und in wiefern er bie Der Renner beurtheilet quch das, was außer ber Runft ift: ben Geschmat bes Kunftlers in ber Babl ber Sachen; feine Beurtheilungskraft in Unsebung des Werths der Dinge; fein ganges Genie in Abficht auf die Erfindung; er vergleicht das Mert, fo wie es ift, mit bem, was 'es feiner Matur nach fenn foute, um zu bestimmen, wie nahe es der Bollfommenheit liegt; er entbeket bas Gute und bas Schlechte an bemfelben, und weiß überall die Grunde feines Urtheils anzuführen. Liebhaber beurtheilet das Werk blos nach den unüberleaten Gindrufen, die es auf ihn macht; er überläßt sich zuerst bem, nets er baben empfindet, und denn lobt er bas, was ihni gefallen, und tadelt, was ihm mißfallen hat, ohne weitere Gründe davon anzuführen. Man ift ein Liebhaber, menn man ein lebhaftes Gefühl für die Gegenstände hat, die die Runft bearbeitet; ein Rennet, wenn zu diesem: Gefühl ein burch lange Uebung und Erfahrung gereinigter Geschmat, und Einsicht in bie Matur und bas Wefen ber Runft fingufommt; aber ein Runftler wird man allein durch Uebuna in der Runst.

Es gehöret nicht wenig baju, um ben Namen eines Renners zu verbie-Zwar wird er meistentheils nen. Leuten gegeben, die weitlauftige bi= ftorische Renntniffe von Runftlern und Runftwerken haben; bie aus ber Manier den Meister erkennen; die die gange Geschichte berühmter Berte besigen; die von den mechanischen

Regeln ber Runk, mit ben eigenelien chen Runftwörtern und Rebensartent? ju fprechen wiffen. Aber alles biefest gehort noch nicht zu bem Befentlie chen ber Wiffenschaft, bie ein Renner befigen muß .- Die wahre Renntniß grundet fich auf richtige Begriffe von dem Wefen und der Absicht bet Regeln' ber Runft beobachtet bat. Runfte überhaupt; aus biefen urtheilet der-Lenner von bem Werth ber Erfindung des Runstwerts; beffimmt, in welchem Grad es fchate. bar und brauchbar fen, und ob. es . sich für die Zeit und ben Ort schiketzer fieht fein Werf als einen Gegen. ftand der Liebhaberen, fondern als. ein zu einem gewiffen 3met begimmtes Werk an, und beurtheilet daber, in wiefern es feine. Burtung thun konne, oder muffe. Er kennet den Geschmat verschiedener Zeiten und Wolfer, bie verschiedenen Grade feines Wachsthums, und unterscheidet genau, mas barin ben allgemeinen naturlichen Empfindungen, und mas: den vorübergebenden Gitten, dem Beranderlichen in der Denfungs. art jujufdhreiben ift. Darum muß er ein Renner ber Menschen und ber Sitten senn. Sein eigener Geschmat ift ficher und überlegt; darum fühlt er die fo mannigfaltigen Arten und Stufen bes Schonen, und beurtheilet nicht alles nach einer einzigen Korm; nennt bas minber Schone nicht baglich, und verwirft ein Wert, das feiner Bestimmung nach die erfte robe Gestalt des Schonen haben muß, beswegen nicht, weil es die feinen Schonheiten eines für Liebhaber einer hohern Art verfertigten Werts nicht hat. Die Rehler gegen bas Mechanische der Kunst erkennet er für Unvollfommenheiten, halt fie aber gegen die bobern Bollfommenbeiten der Rraft des Werts, nicht für überwiegend. Er halt nie bafur, daß die genaue Befolgung aller mechanis fchen Regeln, ein gutes Wert machen konne; weil er in jedem Werk zuerft

Digitized by GOOGLE

perfe auf den Seist und die Kraft der Schanken sieht. Seine Urtheile aber Kunstwerte sind allemal bestämmt; weil er nicht in allgemeinen Ausdrüfen lobt oder tadelt, sondern immer die besondere Art des Bolltomsmenen und Unvollsommenen zu nenden weis.

Dier entstehen die Fragen, in wiefern der Kunstler, der Kenner und
der Liebhaber von den Werten der Lunst urtheilen können, und wer überhaupt über den Werth eines Werks der Kunst der beste Richter sep?

Esscheinet natürlich und vernünf. tig, daß der Kunftler in jeder Abficht der beste Richter über die Werke ber Runft fen; und boch leidet bieses eine beträchtliche Einschränfung. Wer viel mit Kunstlern umgegangen ift, wird ohne Zweifel bemerkt has ben, daß fie febr felten von gewiffen Borurtheilen fren find, die fie zu parthenischen Richtern machen. Was Webb von den Mahlern beobachtet hat, tann auch von andern Runftlern augemerft werben. "Selten, fagt er, hab ich einen Runftler angetroffen, der nicht ein beimlicher Bemunbrer iraend einer befondern Schule gewesen, oder sich nicht an irgend eine befondere Manier gebunden batte, die ihm vorzüglich gefallen. Selten gelangen sie, so wie Liebhaber und Renner, zu einer von allem handwertsgebrauch befrenten und bon Borurtheil gereinigten Betrachbes natürlichen Schonen. Dann ziehen auch die Schwierigkeis ten, die fie in der Ausübung der Ruuft finden, fle gang in bie Mechanif bergb, ba ju gleicher Zeit die Gigenliebe und etwas Eitelfeit sie verleiten, die Pinfelstriche, die ihrer Manier am nachsten kommen, porjuglich zu schätzen \*).a Es gehört febr viel dazu es in Ausübung der

\*) Webbs Inquiry into the Beauties of Painting, Dial. II. am Ende.

Runft ju einer gewiffen Bollommenheit zu bringen, baß fast das ganze Rachdenken des Runftlers dabin gezogen wirb. Sat er bann nicht ein fonderbar glufliches und etwas weit reichendes Genie, fo bleiben ihm nicht Kräfte genug übrig, das außer der Runft liegende, ober von der Kunst unabhängliche Schöne, so wie ber Renner es thut, ju betrachten. Wie num jeder Mensch in Beurtheilung ber Dinge zuerft auf bas fällt, was ihm am geläufigsten ist, so fällt. auch die Aufmerksamkeit des Kunstlers, in Beurtheilung der Kunstwerke, querst auf das, was blos Kunst ist; und gar oft bleibt er nicht nur daben stehen, sondern richtet auch wol seine Beurtheilung blos auf einen einzeln Theil ber Runft. Man fieht atfo Mahler, die den Werth eines Gemahle des blos aus dem Colorit, andre die es nur aus der Zeichnung beurtheilen; Tonseter; die ihr Ohr allein der Empfindung ber Harmonie scharfen; andre bie blos auf ben schonen Gefang feben. Daber fommt es enb. lich auch, bag einige Dichter jedes Gedicht erheben, bas wolflingenbift; andre das, was wikig ift.

Dieses find wahrhafte und aus ber Erfahrung genommene Beobachtungen, die offenbar beweisen, daß nicht jeder gute Künstler ein guter Richter über den Werth der Aunstwerfe sey. Es kann ein Werf in Ansehung eines Theils der Kunst große Bolltommenbeit haben, und doch sehr wenig werth seyn \*). Daher kommen die einander so gerade widersprechenden Urtheile der Künstler aus verschiedenen Schulen.

Ein Wert ift zwar nie vollfommen, fo lang ein wurflich geschifter Runftler Fehler barin entdetet; aber es tann barum boch einen hohen Werth haben; hingegen kann es ohne Werth fepn, wenn alle Runftler zusammen,

\*) 6. Werte ber Lunft.

chanisch ist, so muß das Urtheil bes Renners überlegt seyn. Nicht das, was ihm mechanisch gefällt ober miß-fällt, muß von ihm gelobt oder getadelt werden; sondern das, was die eigentliche Sphäre, der Empfindung der Menschen, für die das Wert gearbeitet ist, nicht erreicht, oder übergkeiaet.

Collen wir Europäer bem Mater ein unrichtiges Gefühl zuschreiben, · wenn wir seine Musik unharmonisch, grab und barbarisch finden? Reinesmeges; wir muffen ihm auf fein-Bortglouben, baf fie ihn ermuntere. Diese Würfung hatte fie auch auf uns, wenn wir fo ungeubt maren Aber den konnten wir ausals er. wieben, ber und mit einer Musik ergo-Ben wollte, darin alle Regeln ber-Harmonie übertreten worben; unb bem murben wir die Beurtheilungs. Kraft absprechen, ber mit einer feinen und fehr funftlichen Symphonic ein noch robes Volf rubren wollte.

Die zwente Frage betrifft bas Berwelches man empfindet, wenn man nach einiger Unstrengung bes Geistes beutlich erfennt, man vorher undeutlich, oder gar vermorren, gefeben. Der unnuttelbare 3met der Schonen Runfte geht nicht auf deutliche Erfenntniß; ba fie aber eine von den Urfachen des Vergnugens ift, so ist sie in so fern doch ein Gegenstand berfelben. Gar oft tommt ein großer Theil des Gefalleng, bas wir an Werten der ichonen Runfte baben, aus bem gesuchten Nebergang von unbeutlicher Erfenntnig jur beutlichen. Wir loben ben Redner, ber uns eine verworrene Sas che deutlich erzählt, und den bramatischen Dichter, ber eine verwifelte Handlung deutlich entfaltet und so gu Ende bringt, bag jede Urfache ibre naturliche Wurfung erreicht. In dem Umfang ber schonen Runfte aiebt es haufige Schonbeiten von biefer Art. Alfo fann auch bier bie Frage aufgeworfen werben, wer biefe am besten beurtbeilen tonne.

· Vielleicht giebt es Mehschen, die vieses Veranügen nicht kennen, weil fie das Bestreben deutlich zu erkennen nie fühlen; biefe wurden alfo über diesen Punkt gar nicht urtheilen. Ueberhaupt fann man fagen, daß die verftandigften Meufchen fich am meis ften bestreben, überall, mo es angeht, beutlich zu feben. Dieses Beftreben aber fommt sowol von einem bagu angebohrnen Trieb, ben Menfchen von viel Berftand haben, als von langer Uebung durch Erlernung ber Wiffenschaften. Ob ein Werk der Runst gut angeordnet sen, daß bas Gange einen gewissen Grad ber Deutlichkeit bekomme; ob eine vermitelte handlung fich gut entwifle; ob eine Begebenheit beutlich ergablt. eine Beschreibung ordentlich und beftimmt fen; ob ein Bild, ein Gleichnig, eine Metapher von der erflarenden Urt richtig, ob eine Rebe grundlich fen , und noch andre Fragen biefer Art, fann ber Berftanbigfte und ber Philosoph am besten beantworten, wenn er fonft gleich weder Renntnis der schönen Kunfte, noch einen geübten Geschmaf hat.

hingegen bleibet ein 3meig bes Bergnügens aus beutlicher Erfennt. nis, folglich auch bas Urtheil über ben Werth bes Werfs, in fo fern er baber entfteht, blos bem Runftler und bem Runftrichter: bas Bergnugen, das aus ber deutlichen Erfennte nis der in bem Bert beobachteten Kunstreaeln enisteht. Die vollkommene Ausübung jeder Runft fetet ei= ne Wiffenschaft voraus, die ber Runstrichter in dem vollkommenen Werk anschauend erkennt. Der Tonsetzer bemerkt ben Anborung der Mufit, wie genau jebe einzele Regel bes harmonischen Sakes darin beobachtet worden; und ben Betrachtung einer vollfommen gezeichneten gand. Schaft, bat ber bie Theorie feiner Runft Sunft bestißende Mahler, alle Regeln der Perspertied in ihren mannigsaltigen Andendungen auf einmal vor Ausgen, und sieht die Uebereinstimmung des Werks mit denselben. Gar oft ist dieses Vergnügen das einzige, das Künstler und Kunstrichter von Werten der Kunst haben. Ihnen gefallen oft Werte, denen es sonst an Seist und innerer Kraft sehlet. Wodiendebe von dieser Art der Vollsommenheit ist, da sind sie die einzigen Richter.

Run ift noch bie britte Frage übrig, die das Urtheil sowol über ganze. Werte, als über einzelne Theile ders selben betrifft. Benuahe in jedem Werte der Kunst machen die Schilberungen, oder tie Durftellung gewisser in der Ratur vorhandenen. Dinge, das Vornehmfte des Inhalts Die Dichtfunft schildert Charaftere der Menschen, bildet jede Tugend und jedes Laster ab; druft die Sprache jeder Leidenschaft und Empfindung aus; diefes thut auch die Mufif, und die zeichnenden Runfte bestehen gang aus Schilderungen. Es scheinet der wichtigste Theil ihrer Bollfommenheit zu fenn, daß biefe Schilderungen bis jur Lauschung natúrlich sepen. Wer foll nun biefes beurtheilen? Dier ift die Untwort sehr leichte: Kiemand, als wer richtige und belle Begriffe von ben Urbilbern hat, zugleich aber bie zeber Runft eigene Art bes Ausbrufs richtig verftebt. Dieju gehort nun wie. der gar keine Renntniß der eigentlis chen Runft. Done eine Mote ju fennen, und ohne eine einzige Regel der Harmonie-ju verstehen, ist es möglich zu beurtheilen, ob die Tone, die man boret, ein richtiger Ausbruk einer leibenichaftlichen Sprache fenen. Wer auch fein Blumenblatt zeichnen fann, wenn er nur fehr helle Borfellungen bon Physionomien, bon rebenden Gefichtsbildungen Stellungen bat, ift ein zuverläßiger

Richter über bie Zeichmung ber Figuren in dem historischen Semählde; und so ist ein Kenner der Menschen ein guter Richter der Sedichte, wenigstens der einzeln Theile, da Menschen und meuschliche Eigenschaften geschildert werden. Die besten Richter sind in diesem Stuf die, in deren Kopfen das reineste Tageslicht leuchtet. Dieses ist nicht allemal der Ball der Kunstler, die gar oft durch allzuhellen Schein geblendet werden. Ihre Vorstellungen sind die lebhaftesten, aber nicht allemal die richtigssten und deutlichsten.

Doch wird hier allerdings auch Uebung in bem jeber Runft eigenen Ausbrut erfobert. Man mag noch. fe beutliche und fo bestimmte Begriffe von allem, was jum Menschen. gehort, haben: so fann man ben Dichter noch nicht hinlanglich beurtheilen, wenn man fich nicht vollig mit feiner Sprache, mit ber ihm eis genen Art bes Ausbrufe, bes Tones, und der Wendung etwas befannt gemacht hat. Und fo verhalt e3 fich auch mit ben übrigen Runften. Wer gar nie uber Zeichnung und Berhaltniffe nachgebacht, und fein Auge nie an Zeichnung und Gemahlben genbt bat, bem ift boch in der Sprache der zeichnenden Runfte nicht alles geläufig. Um mit volliger Sicherheit über die Theile des Werts zu urtheilen, bie ihre Urbila. ber in unfrer Borftellungsfraft haben, muß man zu der vorher erweihne ten Rabigfeit auch noch eine hinlangliche Runfterfahrung haben, burch oftern Genug ber Berte ber Runst erlangt wird. Demnach urtheilet der philosophische Renner hier am beften; obgleich auch jeber. Menich von bellem Seift wol urtheis len faun.

Noch ift vielleicht die wichtigste ber hier untersuchten Fragen ubrig: Bas wird baju erfodert, ben Werth, ober die innere Burde und Vollfommenbeit

menheit eines gangen Berks zu be- fie, bisweilen fehr unverdienter Bei-! urtheilen? Zuerft muß ber Grund angegeben werden, auf den fich dies: ses Urtheil stuben soll; darüber ist in. einem andern Actifel gesprochen wors. ben \*). hier wird angenommen, daß jedes Werf der Runft auf etwas beftimmtes abzielen muffe. Seinen Zwek, bas was es kem foll, muß; man aus feiner Art abnehmen ton- che zu wiffen, was in jeder Runft, Ift diefest geschehen, fo hat. man bas Urbilb, wonach es im Bangen an beurtheilen ift, und ber wird es am besten beurtheilen, der fowol bas Urbild, als bas Werf am vollkommensten gefaßt hat; fehlt uns. das Urbild, so konnen wir dent Werk. Aberhaupt seine Stelle nicht anwei-Welcher verständige Mensch wurde die Frage beautworten, ob eingewisses Instrument gut fen, wenn er nicht weiß, woju es bienen foll? Benn wir ein Gebaude von einer uns vollig unbefannten Urt faben: fo fonnten wir wol überhandt urtheislen, daß alles mit Fleis und Mettigfeit gemacht, und aneinander gefügt feh; daß bas Ganze gut in bie Augen falle; baf es eine gute gjeftigkeit babe: aber ob ber Baumeister in ber Unlage, und in ber Einrichtung, fich als ein verständiger Mann, ober als ein leichtsinniger Ropf gezeiget habe, davon konnen wir gar niches sagen. Wir wissen ja nicht, was es für ein Gebaube ift.

Es giebt gar viel Liebhaber, Die blese so sehr einfache und so einleuch= tende Grundfate der Beurtheilung gan; aus ben Mugen fegen. ber kommt es, daß sie denn auf gutes Gluf loben und tabeln, ober daß fte fich in einer gang unnothigen Berlegenheit befinden, jemand anzutref. fen, der ihr Urtheil leufe: als wenn irgend eine geheime Wissenschaft baju gehörte über ben Werth eines Berts ber Runft ju urtheilen. Diefer Bahn macht, daß fie jedem, ben \*) S. Werle ber Kunft.

fe, für einen Renuer halten, nachfprechen, und aus vollem Munde loben oder tadeln, ohne einige Gründe bagu zu haben. Daher fommt es, baft so mancher Kunfter ohne Berbienft, ober Schuld, in einem guten oder schlechten Rufe fleht.

Bleichwol ist es feine schwere Sajede Art des Werfe eigentlich fenn Went fällt es schwer zu begreifen, baf bas historifche Gemablde Menschen porftellen muffe, die in einer interessanten Sandlung begriffen, oder ben einem bemertensmurdigen Borfall versammelt find: bak des Mablers Schuldigkeit ist, uns biefe handlung fo werguftellen, bag das, mas jede ber gemahlten Personen baben empfindet, in ihrem Geficht, in ihrer Stellung und in ihren Gebehrben, richtig und lebhaft: ausgebrüft werbe? Hat man nun-Begriffe von einer folden Sandlung; besitzt die Einbildungstraft Urbilder von leibenschaftlichen Minen, Gebehrben und Stellungen : fo ift gar feine Schwierigfeit mehr vorhanden, ein grundliches Urtheil über bas. Wert zu fällen. Wie wenig gehört nicht dazu, um zu wiffen, daß jedes Lonftuf entweder Meufterungen eines in Leidenschaft gefetten hergens durch den Gesang ausdrufen, ober unfer Gemuth in gewiffe Empfindungen fegen foll? Gelbft die Berte der dramatischen Dichtfunst, über deren Beschaffenheit die Kunstrichter so geheimnisvoll sprechen, find gar nicht schwer zu beurtheilen. Man darf sich nur erst sagen, dag bas Schauspiel eine interessante Pandlung vorstellen musse, ben welcher wir das Berhalten ber intereffirten Personen so naturlich vor und fehen, als wenn die Sache selbst vor unfern Angen vorgefallen wäre, und als wenn die Schauspieler nicht blos für diesen Kall erdichtete, sondern műrf.

würklich in diesem Dandel begriffene Personen wären. Welcher Mensch von einigem Nachdenken wird sich benn scheuen sein Urtheil zu sagen, ob das Schauspiel ihm das würflich gezeigt hat, was er hat sehen wolsten? Oder was für Wiffenschaft gehöret dazu, zu sagen, ob die Handlung, die wir sehen, eine interessante und natürliche Handlung seh; ob dieser Nann, den man uns als einen Geizhals, oder als einen seinen Betrüger, oder als einen rachsüchtigen Menschen beschrieben hat, wurt-

Lich ein solcher sen? Alfo branchen bloge Liebhaber fich · gar nicht um die Regeln der Kunft, bnbern blos um richtige und fakliche Begriffe über bie Matur und ben Zwef ber verschiebenen Arten ber Runftwerte ju befammern. diefen Begriffen tonnen fie ohne alle Runfttheorie, bas Wefentlichste von dem Berth folder Berte felbft beurtheilen. Rousseau hat über die Beurtheilung ber fur bie allgemeine Cultur des Berftandes und Dergens aefcbriebenen Bucher, einen febr einfachen Grundfag angegeben, ber fich leicht auf die Beurtheilung der Runftwerte, in so fern sie zu allgemeinem Gebrauch bestimmt find, anwenden "Ich meiner feits, laßt er låfit. jemand fagen, habe feine andre Art, bas, was ich lefe, gu beurtheilen, als daß ich auf die Gemuthelage Achtung gebe, in ber mich bas Buch läßt: und ich fann mir gar nicht vorstellen, was für einen Werth ein Buch haben tonne, bas ben Lefer nicht zum Guten lenft \*). " Mit biefem Grundfat ift es leicht ein arundliches Urtheil über ein Buch zu fallen.

Und eben so leicht wurde die Beurtheilung ber Runstwerte senn, wenn unfre Kunstrichter und die Berfaffer ber mannigfaltigen periodischen Schriften, barin die von Zeit zu Zeit heranstommenden Werte des Ge-

\*) Nouvelle Heloise T. I, Let. 13.

schmafs beurtheilet werden, sich angelegen sepn ließen, anstatt so viel
Geheimnisvolles von den Regeln der Aunst, in einer dem gemeinen Leser unverständlichen Kunstsprache, zu sagen, ihm auf die rechte Spuhr halfen, selbst zu urtheilen. Dieses wäre bald gethan, wenn man nur den jeder Gelegenheit die wahre und gar einsache Theorie der Kunst übethaupt, und jedes Zweigies derselben besonders, vordrächte, darnach urtheilte, und so die allgemeine Kritit in ihrer wahren Einsalt varstellte, und auf populare Kennenis zurüfsührte.

Man überlaffe ben Runftlern und Runftrichtern über Die Geheimniffe ber Runft, und über die Regeln ju urtheilen, und halte fich an die Burtung, die ihre Werte auf verständige und nachbenkende Menschen machen. Wem ift etwais baran gelegen zu wife fen, nach was für Regeln bas Rleib gemacht ift, bas ihm gut fist und commod ift; wher wie bie Greise augerichtet worden, die ibm gut fchmeft, und wol beforumt? Man befummicre fich nur erft überhaupt um belle und richtige Begriffe, und hute fich ein Urtheil über bie Beschaffenheit einer Gache ju fallen, ebe man weiß, was fie eigenelich fenn foll. Sat ber Liebhaber einmal bie erften Grundbegriffe über bie Werte ber Runft: fo ube er fich fleißig im Genuß bie= fer Werfe. Daburch wird fein Geschmaf allmählig feiner, und er aus einem bloßen Liebhaber gulett ein Renner werden. Man fege, bag ben einem noch etwas roben Bolfe bramatische Schauspiele eingeführt werben, und daß ein Renner zugleich un-ternehme, ben Gefchmat Diefes Boltes für solche Schausviele nach und nach anzubauen. Wenn Diefer Renner verständig gemug ift, so wird er fich begnügen bas Wolf umr auf die erften Grundbegriffe der dramatifchen Runft aufmertfam ju machen. Er wird ihm fagen, daß es die ver-

ftellten Digitized by GOOGLE

ftellten Menfchen auf ber Schaubuh. ne, und die erdichteten handlungen und Begebenheiten berfelben, gerade fo beurtheilen foll, mie es die Menschen und Dandlungen beurtheilet. die es in der Ratur vor sich findet; er wird ihm blos rathen, bas für Schlecht und ungereimt zu balten, was bem naturlichen Lauf ber Dinge, ben es boch fchon einigermaffen kennt, widerspricht; die erdichteten Menschen zu tadeln, deven Charaf. ter und Sinnegart vollig außer der Matur ift, die abgefchmaft reden und bandeln, wie gar fein Mensch thut. Db übrigens die Gitten fein, bie Scherke wißig genug lfenen; ob bie Meußerungen der Emp findungen noch rob, oder schon verfeinert sepen, und bergleichen Unmerfimgen, bat er eben nicht nothig ju machen. Diese Dinge werden sich allmählig von selbst einfinden. Wenn der Menich nur einmal auf dem rechten Weg bes Geschmats und des Machdenkens ift, fo geht er von felbft weiter. Aber wen man burch willführliche Regeln, die Vorurtheile erzeugen, auf Abwegt gebracht, oder bem man burch eine Menge unverftanblicher Borfchriften den Weg schwer gemacht hat, dem ist hernach sehr schwer wieder fortzuhelfen.

### Kir'ch e.

(Baut unft.)

Und ber Bestimmung eines jeden Gebaudes, muß der Jaumeister den Plan seiner Einrichtung erfinden, und die Art der Berzierung mahlen. Da die Kirchen itzt die gemeinsten öffentlichen Gebaute sind, so verdienen sie vorzüglich bas Nachdenken eines Baumeisters. Meistentheils sind sie zu einem doppelten Gebrauch bestimmt; zur Anhörung der geistlichen Reden, und zur Jeper gottesdienklicher Ceremonien. Es giebt Kirchen, wie alle Kirchen der Protestanten, wo das erstere die Lauptsacheist; ans

bre aber, wie die größten und prachtigsten Kirchen der romisch-tatholischen Christen, sind vorzüglich zum zwenten Gebrauch bestimmt, und der erstere ist nur zufällig. Es wäre bemnach unüberlegt, wenn ein Baumeister beyde Arten nach einerley Grundsägen anlegen wollte.

Die Kirchen, die vorzüglich zur Rener der Ceremonien eingerichtet find, werden naturlicher Beife fo ans geordnet, daß ber gange inwenbige Raum in vier Theile abgetheilt wirb. die Salle, bas Schiff, die Abseiten, und den Chor. Das Schiff ist ber bornehmfte und größte innere Plat. auf bem bas Bolf jur Reper ber Ceremonien ftebt. Die Abseiten ein Plat ober ein raumlicher Gang um bas Schiff herum, bamit man bon allen Seiten her gemachlich in bas Schiff fommen konne. Der Chor ift der Plag, auf bem bie Diener ber Religion die heiligen Gebrauche verrichten. Darum ift er am Ende bes Schiffs, um etliche Stufen über baffelbe erhoben, bamit alles, was barauf vorgeht, von dem im Schiffe verfammelten Bolke konne gefehen werben. Die Salle ift ein Borplas am Eingang, bamit bie Thuren ber Rirche nicht unmittelbar an ben offenen Plat Roffen.

Un ber vordern Seite bes Chors fieht ber Altar, gerade vor dem Der Chor felbst ift nach eis Cchiff. ner enformigen Kigur abgeründet, und hat von oben seine eigene ge= Bendes darum, weil wolbte Defe. der Chor der Plat ist, wo die zum Absingen der Symnen und andrer Gefange bestellten Ganger fteben. Darum muß der Baumeister den Chor nach den Regeln der Akustik, oder der Wiffenschaft von der besten Berbreitung des Schalles, einrichten. Bas in dem Chor gefungen wird, muß ohne verwirrenden Wiederschall leicht, und boch deutlich im gangen Schiff vernommen werden.

Meben

Reben dem Chor find noch ein paar besondere Abtheilungen, davon eine bie Sacriffey genannt wird, wo bie zum Gottesdienst gehörige Gerathfchaft, die heiligen Rleider u. b. gl. aufbehalten werden, und mo die Diener der Religion zur gottesbienstliden Feper fich antleiben. Die anbre Abtheilung fann jur Unlegung ber Treppe bienen, die auf den Kirchturm und unter das Dach der Rirde fübret. Insgemein hat bas Schiff feine eigene Wolbung, die auf einem Gebalte ruhet, bas von Pfeilern ober Saulen getragen wird.

Der Belchmat, der in einer folchen Rirche, fowol in der gangen innern Einrichtung, als in ben Bergierungen augenscheinlich herrschen muß, Größe und feyerliche Pracht. es ift tein Bert ber Baufunft, mo ber Baumeister fo viel großen Geschmat nothig bat, wie ben biefem. Anblit muß jeben Anmefenden mit Chrfurcht erfüllen. Von kleinen Bierrathen, die bas Auge vom Ganzen abziehen – muß nichts da senn; and nichts schimmerndes, bas nur bleubet. Einfalt, mit Größe verbunben, ift der Charafter einer vollfommen gebauten Kirche. Darum find einzelne, bier und ba gerftreute Gemablde mit Recht ju verwerfen. Ein gang burchgebenbes Defengemablbe über bem Schiff, ift bas Borgug. lichfte. Und wenn man noch andre Gemählde anbringen will, so muffen fie fich auf jenes beziehen, und einigermaßen Theile beffelben ausmaden, welches allemal meglich ift. Male einzele Bilber, ohne Beziehung auf bas Bange, fo gebrauchlich fie auch find, freiten gegen ben mahren Geschmat, der in einem solchen Gebaude herrschen foll.

Bielleicht ift eine einzige besondere Ummerfung hinlanglich, einem verftandigen Baumerster die vorhergehende Anmerfung einleuchtend zu maden. Es ift-in Bruffel eine Kirche.

(auf den Ramen derfelben besinne ich mich nicht mehr,) wo an jebem Pfeiler des Schiffs die Statue eines Heiligen steht. Diefe Statuen find groß, und in gutem Berhaltnis mit dem Gebaube; aber jum Gangen thun fie nicht die geringfie Wurfung, weil jede für sich steht, die eine vorwerts nach dem Aliar, die andre gerade vor sid), die dritte nad) der Halle zu gekehrt u. s. f. Wie leichte mat es ba gemefen, alle diefe Statuen in ein Sanges, mit dem gangen Gebaube ju verbinben? Man batte fie alle in mannigfaltigen anbetenden Stellungen gegen den Sauptaltar wenden konnen, als wenn fie dem Volke das Benfpiel ber Unbetung gaben; jebe nach bem eigenen Charafter ber abgelulbeten Perfon. Dergleichen Bergierungen dienen die Würfung des Gangen zu verstärken, und find ber mabren Absicht der Kunst gemäß.

Esist sehr gewohnlich, daß an den Abseiten der Dauptkirchen verschiedene fleine Capellen angebracht werben, beren jede ihren eigenen fleinen Altar hat. Auch diefes ift, ob es gleich durchgebends ublich ift, ein Digbrauch, gegen beffen Fortpflanzung die Baumeister arbeiten sollten. Denn dieses hebt vollends die Einheit des Ganzen auf. Tur geringere und fur gang befondere Gelegenheis ten bienenbe gottesbienftliche generlichkeiten, dazu nur wenige Menfchen fommen, fonnen ja besondere fleine Capellen gebaut werden.

Diefes wenige kann hinlanglich fepn, benen, die bergleichen Kirchen banen ober bauen lassen, zu zeigen, wie nothig es sey, überall auf den wahren Zwef der Sachen zu sehen. Auch diesem Theile der Kunst fehlet es noch an einer wahren grundlichen Kritit, die den Baumeister in seinen Berrichtungen immer auf dem geraden Weg halte. So bald man will-kührlich verfährt, so läuft man Gesahr ungereimte Dinge zu machen.

Die protestantischen Rirchen erfobern eine andre Anordnung. Der Chor fann gang wegbleiben, wenn nur an beffen Stelle, am Ende bes Schiffe, ein etwas erhabener Plat ift, auf bem die Diener ber Religion ben Fenerung ber meniger prachtigen Ge brauche, bem gangen Bolle fichtbar Much die Abseiten fitt baeben nicht nothig, weil insgemein das gange Bolf verfammelt ift, ,che mit bem Gottesbienft ber Anfang ge= Indeffen schaden die macht wird. Abfeiten nichts, wenn fie als Gange gebraucht werben: nur muffen fie nicht, wie baufig geschieht, zu eben bem Gebrauch bestimmt werden, als bas Schiff; benn es ift geradeju ungereimt, das Bolf auf Plage ju ftellen, wo es weber ben Prediger, noch Die Beiftlichen feben tann, bie in anbern gottesbienflichen Berrichtungen Rirchen, mo diese beariffen find. Ungereimtheiten vorfommen, und fie find nicht felten, beweifen, wie menig man auch in einem so wichtigen Gebrauch ber Baufunft, nach Grund. fagen verfährt.

Das Wichtigste ben Anordnung einer protestantischen Kirche ift eine folde Einrichtung, bag an jebem Orte ber Rirche ber Prediger von porne gefeben und auch verftanden Dagu ift nun offenbar die merbe. ovale Korm der Kirche die vortheil. Ein nicht allzulängliches baftefte. Bieret geht auch noch an, wenn nur die Kanzel nicht an einer der langern, fonbern an einer fchmalen Geite angebracht wirb. Ein: gute Ginrich. tung ift es, bie ich irgendmo gefeben babe, baß gerade über bem Orte bes Altars oder des Communionstisches und Laufsteines, eine Art einer fogenannten Emportirche fieht, an beren Mitte bie Rangel ift.

Um in folchen Rirchen ben Plat ins engere zusammen zu ziehen, wird oft über die Abfeiten eine offene Gallerie herumgeführet, die man Am

portiechen neunt, weil ber Plag, ba bas Bolt siget, empor gehoben ist. Dieses ist überall nothig, wo bie Versammlung sehr zahlreich ist, und ber Zuhörer über tausend sind. Denn ein Schiff biese zu fassen, würde schon zu groß senn, als daß ber Prediger an allen Orten könnte verstanden werden.

Rirchen, bie vorzüglich zum Prebigen bestimmt find, erfodern inweudig eben keine Pracht, wenigstens keinen Reichthum; benn biefer murde nur die Aufmerksamkeit stöhren. Also fann man sich hier mit ebler Einfalt, und mit ben schlechterdings mefentlichen Vergierungen ber Baufunft begnügen. Aber biefe Rirchen muffen ein volles Licht von allen Geiten haben, nur nicht von der Kanzel her, weil dieses die Zuhörer, die den Prediger im Gesichte haben musblenden murde. **Vorzüglich** ning der Ort der Kanzel gut erleuchtet senn. Ueberbaupt muß alles Inwendige einen guten Anstand haben. daß kein Mensch von Geschmat sich an irgend etwas ftoffe. Weif follten Defen und Bande nicht gelaffen werden, weil fie blenden; eine fanfte grunliche oder rothliche Farbe schifet sich besser. Ueberall aber müßte auf die bochste Reinlichkeit und auch auf Mettigkeit der Arbeit gesehen werben.

Bon außen muß eine Rirche auf ben erften Unblit Große und Burbe zeigen. Große Parthien; nichts Uce berladenes; nichts von den fleinen Zierrathen ber Wohnbauser: mehr glattes, als buntes; wenigstens ein schones, aber mehr einfaches, als bunt verkröpftes und verschnorfeltes Hauptportal. Die Thurme, wenn sie nur gute Verhaltniffe haben, igeben ben Rirchen ein fcho. nes Unfeben; weit mehr aber eine Eupel. Die sehr hohen ind schmas len, wie Rabeln gespitten Thurme find Einfälle eines schlechten arabifoen fchen Geschmafe. Runbe, nicht allzuhohe Thurme, mit Cupeln bebeft,

steben am besten.

Schon die Griechen bielten in den iconften Zeiten der Baufunft, die ionische Ordnung für die schiklichste zu ben Tempeln ihrer Gotter \*), und fle ift es auch für unfre Rirchen. wollen die borische Ordnung bagu nicht gang verwerfen. Rur daß feis nem Baumeifter die ungereimte Debanteren baben einfalle, die Metopen bes Frieses nach antifer Urt, mit Opfergefäßen und hirnschadeln von Opferthieren zu verzieren. Was fich ' für einen beidnischen Tempel schifte, kann barum nicht an einer Rirche fteben.

Billig follten alle Kirchen aufganz frene Plate gefest fenn. Mur die Riofterfirchen leiden eine Ausnahme, welche nothwendig mit den Klöstern muffen verbunden werden. Aber aus ben Rirchhöfen Begräbnispläße zu machen, ift ein Digbrauch, über ben schon lange geschrien wird. Mommenten für Verftorbene fonn= ten sie noch dienen, nur nicht zum

Begräbnis felbft.

Die größte, schonfte und prachtigfte Rirche ber Belt ift wol die Deterstirche in Rom, und nach diefer bie Paulstirche in London. Bende gehören unter die größten Werfe der Baufunft, die jemals unternommen Der Jesuit Bonanni hat worden. eine eigene Geschichte ber Petersfirde geschrieben \*\*). Um benjenigen Lefern, die felbst nicht an die Quellen der Kunfinachrichten fommen konnen, einigen Begriff von diesem mertwürdigen Gebaube zu geben, führen wir folgendes bavon an:

Das Ganze dieses erstaunlichen Berks besteht aus der Kirche selbst, und bem damit verbundenen ovalen Borbof, der 400 Schritte lang,

\*) G. Jenisch.
\*\*) Historia templi Vaticani, Romae 1700. Fol.

Dritter Theil.

und 180 breit ist. Diesen Vorhof fchließen zwen bedefte !Gaulengange ein, an benen 320 Gaulen fteben. Das Dach über die benden Saulengange ift flach, und mit 86 Statuen der Heiligen, in mehr als doppelter Lebensgroße, befest. Mitten in dem Vorhof, dem Haupteingange der Kirche gegenüber, steht ber berühmte Obeliscus des Sesostris, den ehemals der Raifer Caligula aus Megypten nach Rom bringen, und den in den neuern Zeiten der Pabst Six= 1 tus V. durch den berühmten Baumcis ster Sontana in biefen Borbof bat fc. Ben laffen \*). Diefer Obelist ift von Granit aus einem Stut, 80 Jug hoch, ohne bas Postament, das an sich 32 Fuß boch ist a).

Die Kirche selbst ist ins Kreuz ge= bout; ihre Lange, die Dife ber Mau- . . ren mit eingerechnet, beträgt 970 romifche Palmen, oder 6663 parifer Die Breite des Gewolbes über das Schiff ift 123 Palmen; und die ganze Greite eines Flügels der Rirche, mit ber Dite ber Mauren Ueber bie Mitte er- . 414 Palmen. hebt fich eine prachtige Cupel, bie von 273. Angelo angegeben, durch die Baumeister della Porta imb Sontana ausgeführt worden. Am Haupteingange ist eine Halle, beren lange 314, die Breite 60 Bal.

men ift.

Den Unfang ju biefem Gebaube machte Julius II. unter bem Baumeister Bramante. Nachher haben bie größten Deifter ber Runft, 217. Angelo, Jul. Bangallo, Giocondo, Raphael, Barozzi, Bernini u a. ihre Runst daran gezeiget. Sontana, der ein eigenes Werk über diese Rirche gefchrieben bat, schapet, daß es

\*) Die Beschreibung des Schiffes, auf bem er nach Rom gebracht worben, tann man bennt Plinius, Hift. Nac. L. XVI. c. 40. lefen.

a) G. Erfidrung einer agoptischen Gpiss faule ju Rom . . . Berl. 1768. 8.

gu feiner Zeit bereits 80 Millionen Scubi gekostet habe. Die inwendigen Schönheiten an Gemahlben, Statuen und Denkmalern, find ber Größe und Pracht bes Gebaudes an-

gemeffen.

Nach diesem ist die Paulskirche in London auch ein Gebäude, das wegen feiner Größe merkwürdig ist. Ihre ganze Länge ist 500 Englische Juß. Immendig ist sie, die zulest an die Eupel, 215 Fuß hoch; und von außen beträgt die ganze Hohe bis an die Spige der auf der Eupel stehenden Laterne 440 Juß \*).

Bon der Kirchenbaukunst überbaupt bandeln: Das ste Buch der Architettura di Bast. Serlio, Par. 1547. f. - Das vierte Buch ber Arch. di And. Palladio . . . Ven. 1570, fol. 1769. f. - Das 6te und 7te Sap. des britten Banbes von J. F. Blondels Cours d'Architect. S. 298 u. f. - Elevation du Portail, coupe et profil et plan d'une Eglise paroissiale, p. C. Dupuis f. 481. - Eglises et Autels, p. Neufforge, f. 6 81. - Aigle ou Lutrin pour un Choeur d'Eglise, p. de la Fosse, f. 4 Bl. - Plan et Elevat. d'un Choeur d'Egl. p., Corneille, f. 4 Bl. - Nouv. Desseins d'autels et de baldaquins, p. Pineau, f. 4 Dl. - Div. Desseins pour tabernacles, autels, epitaphes, p. Rudolph, f. 6 Bl. - Ueber Kirchenbautunft, von G. R. Fifther, im 4ten St. bes iten Bbs. G. 169 ber Monatsidrift ber Verl. Afgbemie ber Kunfte. - Deu Bagonnirte Orgelverkleidung und unterschiedliche Mandtangeln, von J. J. Schibler, f. 6 BL - Grabfteine, von Ebend. fol. 6 Bl. — Altdre, von J. R. Edich, f. 6 DL -- -

\*) S. Description de la cathedr. de St. Paul tirée des Memoires de Guil. Dugdale et de Chrit. Wren. — Auch ift nech An historical description of S. Paul's Cathedral, Lond. 1767. 12. exidienen.

Von der Beschichte der Kirchenbaukunft banbeln: Hift. des Temples des Payens, des Juiss et des Chrétiens, p. l'Abbé Ballet, Par. 1760. 12. - Hift. de la disposition et des formes differentes que les Chrétiens ont donnés à leurs temples depuis Constantin le grand jusqu'à présent, p. Mr. le Roi , Par. 1764. 8. Deutit, ben des Abt Laugier Meuen Anm. über die Baufunft, Leips. 1768. 8. - Delie Basiliche antiche e specialmente di quella di Vicenza . . . dal C. Enca Arnaldi, Vic. 1767. 4. mit Supf. — Temples anc. et mod, ou Observat. histor, et crit.' fur les monumens d Architect, Grecque et Gothique, p. Mr. L. M. Lond. 1774. 8. mit S. arditettonifte Beobachtungen über die chriftlichen Kirchen, von A. Birt, im iten St. von Italien und Deutschland, eine Beitschrift, Berl. 1789. 8. -

Trachrichten und Abbildungen von Sempeln und Kiechen geben die, bey dem Art. Bauart, S. 302, b. 308, b. 3103b. u. a. m. angezeigten Scheiften und Blatter, wozu noch, im Ganzen, gestören: Antichità e Pregi delle Chiese Guastallese... del Padre Iren. Asso, Parm. 1774.4.— Prospecte und Grunde tis ber Kieche von St. Genevieve, 4.

8 BL - -

### Rirchenmusit.

Man findet, daß die Mufik schon in den aktesten Zeiten ben gottesdienstlichen Feperlichkeiten ist gebraucht worden: und wenn dieses nicht der akteste Gebrauch dieser Kunst ist, so ist es doch der vornehmste, zumal in den gegenwärtigen Zeiten, da sie ben andern Gelegenheiten eben keine sehr wichtige Rolle spielt. Weil also der Louseper ben der Kirchenmusst die beste Gelegenheit hat, mit seiner Kunst etwas auszurichten, so uns er auch vorzüglich harauf denken, ihr da die volle Kraft zu geben.

Es tounte von großem Rugen fepu, wenn ein Deifter ber Runft übernabme. bie Materie von ber mannichfaltigen Unmenbung ber Mufit, ben gottesbienftlichen Tenerlichfeiten, von Grund ans ju untersuchen; denn al. lem Anfehen nach murbe er noch neue und wichtige Arten diese Runst anzumenden entbefen, und von dem, mas ufalliger Beife bier unt da eingeführt worden ift, wurde er manches als unschitlich verwerfen.

Wir wollen uns aber hier auf die Betrachtung ber gewöhnlichften Formen ber Rirchenmufit einfchranten, und über ihren eigentlichen Charafter einige Unmerfungen

тафеп.

Buerft tommt ber Choral in Betrachtung, ober bas Abfingen geiftlicher Lieber von der gangen Gemein. be, welches nach und nach verschiebene Formen angenommen hat. Bermuthlich waren die Lieder ursprünge lich einstimmig, und die Gemeinde fang fie im Unifonus oder in Octa-Es gehort aber eben fein fei= nes Dhr bajn, um ju empfinden, wie elend ein folcher Gefang flinget, ba viele Stimmen beständig Octaven gegen einander machen. Man hat bas Widrige biefes Gefanges burch die Orgeln etwas ju verbeffern gefucht, wiewol es nicht hinlanglich Als man nachher mehr über die harmonie nachgedacht hatte, wurde ber Sefang vierstimmig, wie er noch gegenwärtig in dem gemeinen Choral an einigen Orten ift. Die urfprungliche Delodic murde ber Cantus Firmus, oder ber einmal fesige. fette Gefang genennt, ju welchem noch andre Stimmen nußten verfer= tiget merben.

Daher geschieht es noch ist, bag in ben meiften Rirchen von ber Gemeinde nur die urfprungliche Melodie, oder der Cantus Firmus gefungen wirb, ba bie andern Stimmen unter einen besonders dazu bestellten

Chor bon Sangern vertheilt werben; ferner baß jeder Confeper, ber für die Rirchen arbeitet, mit Benbehaltung eines befannten Cantus Firmus, nach feinem Gefühl die andern Stimmen neu dagu verfertiget. Und hieraus lagt fich auch verftehen, was bie Lehrer ber Musik bamit fagen wollen, wenn fie in der Anweisung jum Gas vorschreiben, bag ber Cantus Firmus bald in biefe, bald in eine anbre Stimme foll verlegt mer-Bon diefem unverzierten und schlechten Choral ift in einem besonbern Artifel gesprochen worden \*).

Man hat bernach biefen Choral nicht nur noch mehrstimmig gemacht, fondern ihm noch verschiedene andere Formen gegeben, und einige Stimmen davon verschiedentlich ausgegiert: daher ber fogenannte figurirte Gefang entstanden ift, von bem gegenwartig fo viel Migbrauch gemacht wird, daß man oft fich ben ber Rirchenmufit befinnen muß, ob man in ber Kirche, ober in der Oper fen.

Der figurirte Rirchengefang hat nach Berfchiedenheit ber Gelegenheis ten mancherlen Gestalt angenommen. Der Choralgefang felbst wird bisweilen figurirt, indem ber Cantus Firmus zwar in einer ber vier hauptstimmen benbehalten, aber von figurirten Stmmen, welche allerley Rachahmungen machen, ober auch wol nach Jugenart gefest find, begleitet wird. Diefe Art fann von großer Würfung fenn, wenn ber Lonseger sich nur feine Ausschweis fungen baben erlaubt, und allezeit auf ben mahren Ausbrut fieht. Gie schifet fich auch nicht zu jebem Inhalt bes Gefanges, fondern nur ba, wo naturlicher Beife eine Menge Menschen zugleich verschiebentliche Empfindungen äußern können. wurde bochft ungereimt fenn, ftille 23 a

Empfin-

<sup>)</sup> S. Choral.

Empfindungen ber Andacht auf folche Beife feben zu wollen.

um den Sesang noch seperlicher zu machen, und zugleich die Harmonie zu unterstüßen, wurden auch Instrumente baben eingeführt. Die Orgel, oder große Contraviolone wurden zum begleitenden Baß, und die Posaunen um einige Singestimmen zu verstärken, gebraucht; endlich aber führte man allmählig alle übrige Instrumente in die begleitenden Mittelstimmen ein.

Um dem Rirchengefang mehr Mannichfaltigfeit zu geben, suchte man auch barin Abwechslungen, bag einige Strophen als Chore, pber einzele Berfe nur von einem Gånger, als ein Solo, andre als Quette, ober Terzette; einige choralmäßig, andre durchgehends als Rugen gefest, und benn verfchiebentlich von ausfüllenden Inftrumentftimmen begleitet wurden. Auf diefe Art werden bisweilen Pfalmen und Hymnen gefett. Daben hat nun ber Lonfeper vorzüglich barauf zu achten, daß diese Abwechslungen nicht willführlich fenen, sondern fich nach bem Terte richten. Es fann allers. dings ein Symnus fo gemacht fenn, baff einige Werfe beffelben an beften nach Art eines Chors, andre als eine rauschende Fuge, und noch anbre nur von einem, ober von zwen, pber bren Sangern, gefungen wer-Diefes muß der Tonfeger genau beurtheilen, um jeben Theil des Hymnus auf die schicklichste Art zu Borber aber muß ber Bearbeiten. Dichter, der den Text zu einer solcheu Musik macht, ben Inhalt zu Diefen Ubwechslungen einrichtene

In der römischcatholischen Rirche hat die Rirchenmust ihre bestimmten und fesigesetzen Formen, die unverändert denbehalten werden; ben ben Protestanten aber haben Dichter und Lonseper sich neue Formen erlaubt, und find nicht allemal glutlich

baben gewesen. Mit ber Ginführung geistlicher Cantaten haben sich auch bie Recitative und Urien in der Rirchenmust eingefunden, und mit ihnen ift ber ausschweifende Geschmat ber Opernmifit bereingekommen. In einis gen protestantischen Rirchen Deutschlands ist man so gar auf den abgeschmakten Einfall gekommen, die Rirchenmufit bisweilen bramatisch zu machen. Man hat Oratorien, wie fleine Opern, woRecitative, Urien unb Duette nach Opernart beständig untereinander abwechfeln, fo bag eine Sandlung von verschiedenen Merfonen vorgestellt wird. Gine Erfinoung eines mahnwißigen Ropfes, Die zur Schande des guten Geschmats noch an vielen Orten benbehalten wird \*).

Rouffeau halt bafür, daß die einfacheste Rirchenmusit aus den Trummern der alten griechischen Musik entstanden sen. Es ift der Muhe wol werth, daß wir seine Gedanten hierüber berfeßen. "Der Cantus Rira mus, fagt er, so wie er gegenwartig noch vorhanden ift, ift ein, zwar fehr verstellter, aber hochstschäßba. rer Ueberreft ber alten griechischen Mufif, welche felbst von ben Barbaren, in beren Sande fie gefallen ift, ihrer ursprunglichen Schonbei. ten nicht ganz beraubt worden ift. Noch bleibet ihr genug davon übrig, um ihr einen großen Vorzug über die weibische, theatralische oder elende und platte Dufif, die man in einigen Rirchen horet, ju geben, worin weder Ernsthaftigteit, noch Geschmat, noch Unftandigfeit, noch Chrerbietung für den Ort, den man dadurch entheilis get, zu bemerken ift."

"Bu ber Zeit, ba die Christen anfiengen Rirchen zu haben, und in
benselben Pfalmen und andre Hymnen zu singen, hatte die Musit bereits fast allen ihren ehemaligen
Rachbrut verloren. Die Christen
nahmen

\*) G. Dratorium.

nahmen fie, so wie sie dieselbe fanden, und beraubten fie noch ihrer größten Rraft, des Zeitmaaßes und Rhythmus, da fie biefelbe von der gebundenen Rebe, die ihr immer jum Grunde gedient hatte, auf die Prose der heiligen Bucher, ober auf eine vollig barbarische Poefie, die für die Mufit noch arger als Profe mar, enwendeten. Damale verschwand einer der zwen wesentlichen Theile ber Dufit, und ber Gefang, berist ohne Laft und immer mit einerley Schritten fortgeschleppt wurde, verlor mit dem rhythmischen Gang alle Rraft, die er ehmals von ihm gebabt hatte. Rur in einigen Homnen werkte man noch den Fall ber Berfe, weil bas Zeitmaag ber Sylben und die Füße darin benbehalten wurden."

"Aber diefer wefentlichen Mangel ungeachtet, finden Renner in dem Choral, den bie Priefter in der romispen Kirche, so wie alles, was sum Acuberlichen bes Gottesbienstes geboret, in feinem urfpränglichen Charefter erhalten haben, bochft schatzbare Ueberbleibsel des alten Gefanges und feiner verschiebenen Lonartru, so weit es moglich war, sie ohne Taft und Abnthmus, und blos m dem diatonischen Klanggeschlecht pe erbalten. Das wabre biatonische Geschlecht hat fich nur in diesen Chotelen in feiner Reinigfeit erhalten, md die verschiedenen Lonarten der Men haben darin noch ihre benden hauptabzeichen, bavon bas eine von der Lonica, ober dem Hanptton, woraus ber Gefang geht, bas anbre von der Lage ber balben Tone berge-षामाणा भी."

"Diefe Tonatten, so wie sie in ale ten Rirchenliebern auf uns getome men sind, haben würflich bas Charafteristische, das jeder eigen ist, und dieMannichfaltigsteit des leidenschaftichen Ausdrufs so behalten, daß es phem Renner fühlbar ist." So urtheilet Rouffean von dem Geschmat der Kirchenmusik \*); und an einem andern Orte \*\*) sagt er, man musse nicht nur alles Gefühls der Andacht, sondern alles Geschmaks beraubet senn, um in den Kirchen die neumodische Rusik dem alten Choral vorzuziehen.

Diefe Gebanken eines fo feinen Renners besto richtiger zu verfteben. muß hier angemerft werben, bag es in ber ächten Rirchenmufit, wovon wir unfre vollig nach dem Geschmat bes Theaters eingerichtete geistliche Cantaten, die man in der romischen Rirche noch nicht kennet, ausschliese fen, ein Befet ift, alleg nach ben Lonarten der Alten zu behandeln t), bie aber meitentheils nur auf unfer biatonisches Geschlicht eingeschrankt find, weil bie andern Gefchlechter, bas enharmonische und chromatische, jur Zeit, ba die Rirchenmufif aufgekommen ift, schon aus der Uebung Also mablt der gefommen waren. Lonfeper für jedes besondere Stut, es fen Choral, Buge, ober mas für Beftalt es fonft habe, eine ber alten Lonarten, die fich ju bem Affeft des Ctuts am beften schifet, und bindet fich an deu ihr vorgeschriebenen Umfang, ber entweder von ber Tonica gur Dominante, ober von ber Dominante zur Lonica geht. Da nach diefem Gefege jede Stimme nur eis nen fleinen Umfang bat, so geht auch ber Gefang felbft meiftentheils durch fleine Intervalle, wodurch bas Hupfende und Springende ber fo genannten galanten Dufit aus ber Rirche verbannet wird. Diefer Ginschränfung ungeachtet, weig ein erfahrner Loufeper dennoch eine große Mannichfaltigfeit von melobischen und harmonischen Sagen in ein Stuf ju bringen.

23 Seine

\*\*) Art. Morett. †) S. Zonarten ber Alten.

<sup>\*)</sup> Distion. de Musiq. Art. Plain chant.

Seine vornehmfte Gorge, nach eis ner guten Bahl ber Tonart und einer hochst einfachen Fortschreitung, geht auf die Beobachtung ber richtigen Deflamation des Terts, welche fowol burch die Hauptstimmen selbst, als auch burch die Harmonie fann fühlbar gemacht werben. Denn ichon durch diese allein kann die wahre Deklamation beforbert, ober gehinbert werden. Also muffen z. B. bie Enlben, die in einem ununterbroches nen Zusammenhang, bis auf einen kleinen oder größern Ruhepunkt nur von einer harfortfließen, monie begleitet -werden, die das Gehor ununterbrochen fortreißt; fo baß es hochstehlerhaft fenn wurde, auf eine Sylbe, auf welcher schon bas Gefühl ber folgenden erweft wird, eine beruhigende Harmonie, wie ber Drenklang ift, ju nehmen.

Es ist vorher gesagt worden, daß die Rirchenmufik fich vornehmlich an bas biatonifche Gefchlecht halte. Diefes ift aber nur von dem gemeinften Choral, ben die gange Gemeinde mitfinget, 'ju verfteben, mo bas Einfache, und das Consonirende allemal die beste Wurfung thut; besonders auch barum, weil zu folchen Chora. len allemal ein fanfter Affett fich am besten schifet. Woaber schon ein leb. hafterer ober gar heftiger Affett vorkommt, welcher den Sonfeker veranlaffet, die Korm des Chorals ju verlaffen, ba wird auch in bem Gefang. und in der Harmonie zu Erreichung des Ausbrufs schon mehr erfobert, und ba thun fleinere Intervalle, als Die biatonischen find, oft bie beste Man hat deswegen bis-Murfung. meilen nicht nur chromatische, sondern'gar enharmonische Fortschreis tungen biegu nothig. Chedem hatte man in einigen großen Cathebralkirchen eigene Sanger, Die fich in en-Harmonischen Fortschreitungen besonbere ubten, und deswegen ben Geleaenheiten, wo febr farte Leibenschafs

ten auszubrufen sind, bergleichen 3. B. in ben Rlageliebern bes Jeremias vorkommen, ihre besondern Stimmen befamen.

Da überhaupt jede Kirchenmufif, von welcher Form fie fonft fen, ben Charafter der Fenerlichfeit und Anbacht nothwendig an fich haben muß: so hat der Tonseter sich aller Runfteleven, aller Figuren, Zierrathen und Laufe, die blos die Runft des Gangers anzeigen, ferner aller gefchwinben Paffagen, und alles deffen, mas den Ausdruf der Empfindung mehr ausschweifend macht als verstärkt, zu enthalten. Fürnehmlich muß in ben tiefen Stimmen die allzugroße Gefchwindigfeit vermieden werden, weil fie in ben Rirchen fehr nachschallen, sund burch eine schnelle Folge tiefer Tone alle Narmonie verwirrt Deffwegen find alle Arien, wirb. die nach der Opernform; gemacht werben, besonders aber bie darin angebrachten Läufe und Schluficabenjen völlig zu verwerfen.

Darum erfodert die Kirchenmust nicht nur einen fehr starten Darmonisten, sondern auch zugleich einen Mann bon farter Ueberlegung und einem richtigen Gefühl; bamit nicht entweder blos ein unordentliches Ges raufch, ohne bestimmten Ausbruf, ober eine Bermischung von Feperliche feit und Ueppigfeit, die Stelle ber ernsthaften Empfindungen ber Aubacht einnehme.

. Won dem eigentlichen Kirchengefange handeln: De vero modo plallendi. von Dich. de Muris Gadiculus, aus bem isten ober bem Anfange bes ibten Jahrb. - Le droit chemin de la Musique, ou la manière de chanter les Pseaumes . . . p. L. Bourgeon, Lyon 1550. 4. - A short introduction into the fcience of Musicke, made for such as are defirous to have the Knowledge thereof for the finging of Pfalus.

Lond

Lond. 1564. 1577. 8. — Im sten Buch von Meg. Gutmanns Cyclopaed. Paracellica. Christiana, Br. 1585. 4. tommt manderlen über himmlische und selfliche Singfunft vor. - De concentibus musicis, quos Chorales appellamus, scr. Mart. Cromerus († 1589.) - Les Tons, ou Disc. sur les Modes de Musique et les Tons de l'Eglise, et la distinction entre eux, p. Pierre Maillart, Tournay 1610.4.-Ehrfiph. Schleupners Froliche Creug-Mulica der Chriftett, Marnb. 1620, 8. -De ecclesiastica Hymnodia, scr. Anacl. Siccus, Antv. 1633. 8. - De recta psallendi ratione, Aust. Iac. Eveillon, Piex. 1646. 4. — lieber: Bes tractungen von Belur. Miller († 1675.) - Seiftliche Singefunft von Job. Dleaeins, Leips. 1671. 8. - De Hymnis Eccl. veter. Dissert. Conr. Sam. Schurz-Reisch, Vitteb, 1685. 4. - De vet, recentisque Eccl. Hymno: Te Deum laudamus, Differt. Willh, Ern, Tentzelii, Vit. 1686. 4. - De precib. publicis, Plalmorum cantu, nec non facror, ord. Auct. Ioz. And. Quenftede, Witt. 1686. 4. - C. E. Rango Senbfdreiben von ber Rufica, alten und neuen Liebern, Greifsm. 1694. 4. -Disquisitio de Cantu a D. Ambrosiano in Mediol. Eccles, introducto, a Eustac. a S. Ubaldo, Mediol. 1695. - Cithara Lutheri, ober catedetifche Liederpeedigten, von Aug. Pfeiffer († 1698.) De cantibus Angelicis, Progr. inaugur. Christ. Wildvogelii, len. (1699) 4. - In einer lat. Einlabungsfdrift gur Bener bes Beibnachtsfeftes von 30b. Burd. Majus , Kil. 1702. 4. merden einige neuere Liechengefange fritisch untersucht. - Differtat. Fridericians de Hymno: Erhalt uns Beir ben beinem 2Bort, Auct. Ioa. Frid. Meyer, Kilon. 1707. 4. - Dissertat, de hymnor. lat. ecclef collectionibus . . . ex Mir. Frid. Lindenborgii ed. Pet. Zornius, Kil. 1709. 4. - Erbauliche Lieberpres bigten . . . won Joh. Avenarius, Erft. 1714. 8. - Einladung gu vier Deibe

nachtreben, melde augleich in fich begreift eine Betr. und Erlauter. bes liebes: In dulci jubilo, von Chrftph. Aug. Beus mann, Gott. 1721. 4. - Siffor. Unterfuchung, wer bod bes alten und befannten liedes: "Allein Gott in der Sob fen Ebr, \* eigentlicher Autor fen, von Job. Pogt, Stade 1723. 4. — Evangelische Singeschule, barin biejenigen Dinge beutlich gelehrt und wiederhohlet werden, melde überhaupt allen Evangelifden Cheiffen jur Erbauung und Beforderung ber . . Singeanbacht ju miffen nothig und nutlid find, von Chrfin. Marbach, Breek. 1726. 8. - Dissertat. histor. philol. περὶ ὑμνοποιων, f. de Auctor. Hymnor. Eccl. Suen-Gothicae . . . Auch Cl. O. Plantin, Upf. 1728-1736. 4. 2 St. - Ausführl. Sifforie und Ertid. rung des Belbenliedes : "Eine veffe Burg ift unfer Gott" . . . Mit einer Boer. von D. Luthers Belbenmuth und feiner Liebe aur Sing, und Dichtfunk, von Pet. Busch, Han. 1731. 8. — Dissertat. sur le plein Chant Ecclesiastique . . . . in den Mem. de Trevoux v. 3. 1735. 8. 1666 u. f. — Evangelischer Lieber-Commentarius, vornehmlich über bie als ten Rirden . und Rernlieder des Gel. Que theri und anderer Theologen von Job. Mart. Schamellus, Leipz. 1737. 8. 2 Eb. Much find von eben biefem Berf. noch Vindiciae Cantion, S. Eccl. evangel. b. i. Theologische Rettung und Beantwort, einiger ichwer icheinenber Stellen ber bffentlichen Kirchengef. Leips. 1719. 8. 2 Eb. vorbanden. - Allerhand Lieder-Remarquen, von Job. Jac. Botticalbt, Beips. 1737 . 1739. 8. 4 St. - Bon bem Ursprunge des Befanges und der Borfdus ger, ein Progr. von Chrftn. Banemann, Berl. 4. — Philosophisch mustalliche Betrachtung über tas göttlich Schöne der Befangsmeife in geifil. Lieber ben offentlis dem Gottesbienft, von E. Dan. Abami, Bress. 1755. 8. — Abhands. von Eins führung bes beutiden Befanges in bie evangel, luther. Lirde überhaupt, und in die Marnbergische besonders . . . von Joh. Bart. Miederet, Marnb. 1759. 8. -

Bentrag jur Lieber-Bifforie betreffend bie Evangelifden Befangbucher, welche ben Lebzeiten Butheri gum Druck befordert more Den, von Dav. Bottfr. Schober, Beips. 1759 = 1760. 8. 2 Eb. - Schreiben von Berbefferung bes Rirdengefanges, von G. v. Gpdow, im 4ten Bbe. G. 289 ber Marpurgifden Bentrage. - Vertoog over het nuttig Gebruik en ontstiobtend Misbruik van het Pfalmgezang in den openbaaren Godsdienst der Protestanten, door Probus 1766. 4. Ueber bie Rirchengefdnge, in M. Bils lers Wöchentlichen Nachr. vom J. 1766. 6. 237. - Etwas gur Rade, für einige Brn. Cantores, ben Choralgefang betref. fend, ebend. vom J. 1767. S. 293. Het geestelyk Psalmgezang ondersogt, verklaart, en te gelyk sangebonden toden plicht om Gode te zingen en re Pfalmzingen met sangenaamheid in 't harte, door Corn. de Witt, Amft. 1767. 8. - Het wel en Gode behagend Zingen, voorgesteld en aangeprezen in eene kerkelyke Redevocring . . . door Ger. Zeilmans van Salin, Amft. 1774. 8. - Bon bem -Miterthume und Gebranche des Rirchens gesanges in Bohmen, von Ad. Boigt a St. Germano, Prag 1775. 8. - Kirkelyke Historie van het Psalm Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen tot op onzen tegenwoordigen tyd . . . door J. van Iperen, Amft. 1777-1778. 8. 226. -Don der Berbefferung und Berfeinerung des Kirchengesanges , die Borrede vor 3. 3. Bierlings Choralbuch, Caffel 1789. 4. von J. G. Bolgapfel. - De Hymnis et Hymnopoeis vet. et recentior. ecclesize, eine Abhandl, von Joh. Gottfr. Baumann, die mir nicht naber befannt ift. — — Bom Bebrauch der Kirchengefänge: De prudentia in Cantionibus ecelef. adhibenda, Dist. G. Wallini, Vit. 1733. 4. - De odio Pontificior, in Hymnos Eccl. Luther. Auct. Ina. G. Götzel, Lub. 1702. 4. Sendschr. an . . . Joh. Cheffph. Oleas ritim . . von unterschiedenen gur Liederpissorie dienlichen Sachen, von Ebend. Lübect 1709. 4. — Dissorie historitheologica de modo propagandi historiam per Carmina, Auct. Ioa. And. Schmid, Helmst. 1710. 4. — De propagat. Hacresium per cantilenas, Dissort. E. Sal. Cypriani, L. 1720. 8. — In der Eloquentia publica von Jod. Wild. Berger, Lips. 1750. 4. sinden sich verschiedene, den Kirchengesang, besonders D. kuthers Berdienst darum, der tressende Reden. — G. übrigens den Art. Choral und den Act. Symne, G. 662. b. und 665 b. u. s.

Von der Geschichte der Kirchenmusik und des Kirchengesanges: Dieber geboren, größtenthelle, die von dem Furft. Abt , Martin Gerbert , berausgegebenen: Scriptores ecclesiastici de Musica sacra potissimum, ex variis Italiae, Galliae, et Germaniae codd. mscrpts, collecti . . . Typis S. Blaf. 1784. 4. 3 Bbe. Gie fangen mit dem vierten Jahrbundert an, und geben bis ins iste und find folgende: Γεροντικόν St. Pambonis, Abb. Nitriae. aus dem 4ten Jahrh. (Rlagen über die damabls-icon ausgeartete Alechenmusit.) - Monacho qua mente sit psallendum, aus einem Rirchenvater bes 4ten Jahrh. - Instituta Patrum de modo pfallendi f. cantandi, aus den Werten des S. Thomas. - De laude et utilitate spiritual. canticor. . . . von bem Bifchof Nicetus ju Erier, aus bem Gten Jahrh. - De Mulica, von Alcuinus, oder Albinus, aus dem sten Jaheh. hanbelt blos von ben acht Kirchentonen, und ideint aus bem Berte bes Caffiodorus gesogen zu fenn. - Explanatio quid fingulae litterae in superscriptione significent cantilense, von Balbulus Note fer, einem Wond aus dem roten Jahrh. - Eine altbeutsche Schrift von einem Monde, labes Notfer, aus eben biefem Zeitpunete, welche von ben acht Tonen, den Tetradorden, den acht Tongeten, und ben Berbditniffen ber Orgela pfeiffen bandelt. - Bon ben Schriften

des

des Aboldus, oder Hurbaldus, gehört, eigentlich nur beffen Commemoratio brevis de Tonis et Psslmis modulandis bieber. - Bon ben Schriften bes Berno, aus bem niten Jahrhundert: De varia Psalmor. atque Cantuum modu-Fragmenta de Musica, latione. von bem Canonicus Gerland, aus bem 12ten Jahrh. — Scientia Artis Musicae, von Elias Galomon, aus dem isten Jahrh. lebet, in 31 Kap. vorzäglich das, was den Kirchengesang betrift. — De differentiis et generibus Cantorum, ven Arnulph be St. Giffene. - Conftitutiones Capellae Pontificiae, aus dem ibten Jahrh. in 59 Kap: - (Begen ber übeigen, in biefer Sammlung befinblichen Schriftfteller, f. den Art. Mufit.) -- In bes Fortunatus Amalarius (837) Werte De Eccles. officiis, Col. 1568.f. Rom. 1591. f. handeln einige Kap. de Choro Cantorum, de vestim. Cantorum, de officio Lectoris et Cantoris. - Liber de correctione Antiphonarii, von Agobardus aus dem gten Jahrh. in bem 14ten Bb. ber Bibl, Patrum, 6. 323. - In ber Schrift bes Balas frid Strabo († 849) De Officiis divinis in bem geen Bb. ber Bibl. Paer. bans belt bas aste Rap. De Hymnis et Cantilenis corumque incrementis. - De Cantu, seu correctione Antiphonarii, von dem B. Bernard von Clairvaux († 1153) im steu Bb. f. Berte, nach ber Ausg. bes Mabillon vom 3. 1719.-In des Ermengardus Wert, contra Waldenfes, abgebr. im 4ten Bbe. bet Bibl. Par. handelt das sote Kap. De cantu ecclesiastico. - Psalterium decem chordarum, Lib. III. in quibus ... de numero Pfalmor. . . . de Pfalmodia, de modo et usu psallendi simul et pfallentium agitur, von bem Eiftercienser, Joachimo († 1201.) Ven. 1527. 4. - De Canticor, originali ratione, von Job. Berfon († 1429) im sten Bbe. f. Berte. - Mufit. Buchlein, ober nuglider Bericht von bein Urfprunge, Bebrauch und Erhaltung chriftlicher Mus ft, von Chrfiph. Filecius, Buneb. 1631

und 1643. 8. (Die Schrift beffeht aus amen Orgelpredigten bes Berf, wovon bie erftere, unter dem Titel: Mufica Chri-Riana . . . bereits , Yeipg. 1615. 4. ges bruckt murbe.) - Geelenmufit . . . . von Andr. Saubertus, Rarnb. 1624. 4. (Gine Bredigt, welche ebenfalls von dem Urfprunge, ber Ratur und bem Gebrauche der Musik handelt.) - De Chori ecclesiast, antiquitaté, necessitate et fru-Aibus, Aud. Th. Hurtado, Col. 1655. f. - Differtat. de Musica sacra, recitata in Acad. Basiliana, von Glov. Bat. Doni ,. im iten Th. G. 267. f. 28. Flor. 1743. f. - In bem Werte bes Jean de Borbenave : Des eghfes cathedrales et collegiales, Par. 1643. 8. bandelt ein Rap. von ben Orgeln und ber Mufit ber Chorinaben, worin brauchbare Nachrichten über bie Kirchenmufit vortommen foffen. - Mnemofynon muficum ecclesiaft. Differt. Chr. Guein-2ii, Hal. 1646. 4. - Im sten Bba. von Joh. Beinrich Sottingers Hiftor. Eccl. novi Test. Hanov. 1655 u. f. g. wird, G. 716. de augmentis Musicae Saec. XIV. factis-gehandelt. - De divina Psalmodia, s. psallentis Eccl. Harmonia: Tract. bistor. symb. et asceticus, Auct. Ioa. Bona, R. 1653. 8. verm. Col. 1677. 8. und in ber Samml. f. B. Antv. 1677. 4. 1723. f. (Der, die Dufit betreffende Innbalt befieht aus 20 Kap. mit folgenden Uebers schriften: De antiq, et excell, div. Platmodiae; quibus de causis certae quaedam horae ad pfallendas Deo laudes fuerint institutae; de varia diei ac noctis divisione; de nocturn, vigilirs; de laudibus; de prima; de tertia; de fexta; de nona; de vesperis; de completorio; de offic. parvo b. virginis; de offic. defunctorum; de pfalm. poenitential, et litaniis; de pfalm, gradualibus; de fing. parcibus div. Psalmodiae; de cantu ecclesiastico; de var. ritibus quibus utitur Eccl. Cathol. in recitandis div. officiis; de discipl. psallendi; de variis Sanct. exempt, ad div. offic. pertinentibus.) **B** 5

bus.) - In Joh. Cour. Dietrichs Antiq. bibl. Gieff. 1671. f. wird, G. 349 u. f. de Mulica facra gehandelt. - La Science et la Pratique du plain Chant, par un Relig. de la Congregation de Sr. Maur (Don Jac. le Clerc) imprimé par les soins de Don Ben. de Jumithac, Par. 1672. 4. - De Musica, Disputat, theol. I. M. Schoepperlini, Argent. 1673. 4. - Dissertat. sur le Chant Gregorien, p. Dan. Nivers, Par. 1683. 8. (Die 18 Rap. Des Berfes bandela : De l'origine et de l'excellence du chant Gregorien; de l'utilité du ch. d'egl. et de ses effets; contre les Heret, et tous ceux qui blament le chant de l'Eglise; que le chant Greg. ou Romain . . . a été changé et corrompu en plusieurs parties; que le chant. Rom. même à Rome a été corrompu . . . .; de la facilité qu'il y avoit de corrompre le chant Gregor. et de la necessité qu'il y a de le corriger; des abus qui se sont glissés dans la manière de chanter le plein chant; des abus commis au Ch. Greg. dans plusieurs parties de l'office divin . . .; du nombre des figures et de l'usage des caracteres du plein Chant; de la quantité des Notes; du commencement de l'office divin; des Antiennes, où il est traité à fond des 8 Tons de l'Eglise; des Pfeaumes; des Capitules et des Respons; des Hymnes; des Cantiques; des autres parties de l'office divin; que le Ch. Greg. est le plus considerable de tous les Ch. eccles.) - Dell' origine e progressi del Canto ecclesia. Aico, von Franc. Cionacci, als Vorrede su bem Dottore addotrinato bes Matt. Coferati, Flor. 1682. 4. einzeln, Bol. 1685. 8. — De Musica, ac sigillatim de ecclesiast. eoque spectantibus organis, Auct. Casp. Calvor, Lips. 1702. 12. verm. in ebendeff. Ritual. eccles. Jen. 1705. 4. (Die Schrift befteht aus 6 Rap. folgenden Junhaltes: De Music. tum generat. tum sigillat. de ecclesiastica; de, speciebus cant, sacrorum; de

Pfalmod. ac Hymnodia; de cantu figurali; de music. instrumentali; demusicae directore.) - Observatio de Cleri Rom. controversia cum Cl. Germ. errea Music. eccles. im 7ten Bd. G. 370 ber Observat, Hallens. v. J. 1703. Traité de l'ancienne discipline l'Eglise dans la celebrasion de l'office divin, p. Edm. Marteune, Par. 1719. 8. - Die Borrebe vor den Cantaces, petits Motets etc. des B. Umi, Par. 1721. f. bandelt von der Beschaffens beit der Kirchenmusit. - De usu Music. in Eccl. Christ. Disp. Ioa. Nic. Wilh. Schultze, Rost. 1728. 4. Progr. quo nimiam artis affectationem in Musica sucra a Theologis magni nominis improbari ostendit Jord. Dave, Nov. Rup. 1729. 4. - Die Beschich: te der Kirchenmusit alter und neuer Zeiten, von Gottfr. Ephr. Scheis bel, Bresl. 1738. 8. - Traité bistor. et pratique sur le Chant ecclesiastique, p. J. le Roeuf . . . avec le Directoire qui en consient les principes et les règles . . . . Par. 1739. 8. (Der erfte Theil enthalt 7 Rap. mit folgenden lieberfchrif. ten: Quelle est la meilleure manière d'infinuer les princ, du Chant aux enfans, et combien il est utile de le leur enseigner . . .; de l'estime que l'on a fait de tout tems au Chant ecclesiastique . . ,; des anc. Auteurs du Ch. Romain, son alliance avec le ch. gallican, les augmentat. qui y ont été faites, les alterat. de ce chant et leurs causes, nature de l'Antiphonier de Paris; variétés des Psalm. qui ont cours en France, idée des variétés sur le premier mode pour faire comprendre que par tout pais l'on convenoit de lier toujours tel commencement d'Antienne à telle terminaison psalmodique; des espèces de Chant qui paroissent emanées du Ch. Greg, ou Rom. et qui se sont faites entrée dans l'Eglise etc.; changemens que l'organisation et le Dechant ant introduit dans le Ch. Gregorien, influence de ces sciences dans le ch.

Gregorien, alteration de l'ancienne douceur du chant causée par les grosses voix et par le désaut de connoisance des languesorientales; de quelques anc. pieces de plainchant qui ont été abolies . . . et de quelques autres modulations dans le genie du ch. greg. qui n'auroient jamais du l'être: der amente Ebeil 10 Kapitel: Methode la plus simple d'enseigner la Gamme . . . . ; règles pour connoitre en général la nature de chaque piece de chant; des notes, ou fignes avec lesquels on marque la quantité ou durée des sons; de la pfalm. ou du chant des Pfeaum. et Cantiques; des Antiennes; des Repons; des Hymnes; des petits Versets; de l'Invitatoire et du Ps. Venite; fur les Benedicamus, Manière de chanter les leçons de Matines et de la Messe, manière de chanter l'Epitre. à la Messe, manière de chanter l'E-. vangile erc.) - Don dem rechten Gebrauch der Musik ber dem Got tesdienft, eine Rede von Bilb. Briede. Rroft, in f. Geiftl. Reben, Jena 1746. 81 — Dom rechtmäßigen und Gott woblgefälligen Gebrauch der Mufit, won &. For. Lindner, Sonigeb. 1747. 8. — Von der Reformation der Kirchen - und übrigen Musik, im eilften Jahrh, ein Auff. in den Braunfcm. Anzeigen vom 3. 1748. S. 1001 u. f. von Joh. Chefiph. Harenberg. — Chorus music, gloriam Chr. celebrans ex Pf. I.XVIII, v. 26, Progr. Gotth. Cont. Goldschad, Dr. 1751.4. — Della Mufica del Santuario e della disciplina de fuoi Camori, del S. Samarelli, 1764. 4. (Db ber verfprochene zwente Theil ericbienen ift, weiß ich nicht. ner andern Sandschr. von eben diesem Berf. gedeutt Burnen im 4ten B. G. 40. f. History of Music,) — Pon der Airchenmusit, in hillers Wochentl. Racht. vom J. 1767. S. 395. — Dee trachtungen über die Kirchenmu sit und beil. Besänge der Rechtglaubigen und ihren Tucen, Brest

1767. 8. – De Centu et Musica sacra a prima ecclefiae aetate usque ad prefens tempus, Auct. Mart. Gerberto. Monaster. et Congr. St. Blasii in Silva nigra Abb. . . . Typ. S. Blafian. 1774. 4. 2 Bbc. (Das Wert ift in 4 Bus der abgetheilt, wovon bas erfte, in 4 Sap. De perenni Musicae, ac cantus a pri- 1. ma humani generis origine in facris ufu, ejusque ortu et progressu a prima ecclesiae actate; quaenam primae eccles, aetate in facrif. Missae cantara consueverint; cant. ac Mus. sacr. aliis in locis, partibusque officii divini; qualem habuerint esseque voluerint prima eccl. actate S. Patres ecclesialt. cantum; bas zwente, in a Theilen, und 10 Kap. überhaupt, de statu et progresfu Cantus eccl. Romani praesertim, med. aevo; de cantor, et cor, functionibus; de ipfo cantu, qualis in eccl. fuerit med. sevo ac cantion, generibus: de solemni Missa decantatione; cantus er mus. sacra med. aevo in administrat. Sacramentor. ritusque var. presesert, in hor, canonic, decantandis; de cantu et mus. statis per annum diebus ac solemnitat, aliisque tum ordinar. cum extraordin. div. officii partibus; de libris ad officium cantumque facr, med, aevo pertinentibus; celebres med. aevi in cantu et mus. eccles. auctor. instauratoresque; de notis mus. med. aevi, gr. et lat. quar. specim. exhibentur per singula saecula; de disciplina cantus et Mus. facr. med. eccl. aevo; bas britte Buch, in & Kap. De Mus. f. concentu plur. vocum; de Mus. mensurara med. sevo inventa; de organ. aliisque instrum, music. paullation in Eccl. inductis; bas vierte Bud, in 6 Sap. Discipl. cantus ac Mus. eccles. posteriore hac actate; usus cant. ac Music. apud Heterodoxos; de cantu et mul recentior. Graecor. Moscor. aliarumque gentium extra Europam; ars ac institut, cant, et muf. facr. postrema hac actate; auctor. Mus. sacrae pofter, actat, usque ad praciens tempus; vetus

.28 vetus Mus. recentiori comparata.) ---Histor, and critical Essay on the Cathedral Musik, Lond. 1783. 4. ---Abbandlung aber bas mabre Befen ber Rirchennufit, als Borrede vor dem, von - . J. B. Anecht componirten agten Pfalm, Priva. 1783. f. — — Beytrage zur Beschichte der Kirchenmusit finden fic noch in den Annal, ecclesiaft, des C. Baronius, Col. 1624. f. 12 Bbc. -. in den Antiq. Lection. des Beinr. Canifius - in dem Comment. in Tertull. de praescriptionibus von Chefin. Lupus (Wolf) in f. 23. Ven. 1724. f. 12 36. n. a. m. - und Nachrichten von ber Siechenmusit in einzeln Landeen, als in Spanien, geben: henr. Flores, im sten Bb. S. 360 f. Elpaña fagrada in Frankreich, J. Mabillon, in s. Berte De Liturgia Gallica, Lib. III. Par. 1729. 4. — in 但ngland, The Temple Musik, or an Essay concerning the method of finging the Pfalms of David in the temple before the Babilonish captivity, wherein the Mulik of our Cathedrals is vindicared and supposed to be conformable not only to that of the primitive Christians but also to the practice of the Church in all preceding Ages, by Arthur Bedfort, Lond. 1712. 8. - In Schweden: Dissertat, histor. de Musica sacra generatim et Eccl. ·Sueogothicae speciatim, Aust. Jon. Oedmann, Lund, Goth. 1745. 4. -Nuch gebort noch bieber: 3ob. for. Albrechts Kurze und unparteiliche Nachs richt von dem Buffande und ber. Befchaffenheit der Airdenmust in der Oberfidd. tifden Sauptfiede B. Mariae V. ju Duble baufen, in Marpurgs Siff. frit. Bentr.

€0. 5. **©.** 381. Bon dem Werthe und Tugen und der Mothwendigkeit der Kirchenmufit: Surger Bericht aus Gottesmort, und bemabrten Rirchenbifforien, von der Dufit, daß biefelbe fleißig in ben Sirden, Soulen und Saufern getrieben und ewig foll erhalten merben, von Jac. , Bair, Launig 1589. 4. - Geifiliches-

mufital. Triumph . Erdaziein, von der hochedlen und recht englischen Dorothea und großen Gottes. Gab, der Frau Mus ' fifa, von Dart. Richard, Leipi. 1619. 4-Ragliches Tractatlein, vom tobe Bottes, ober ber Bergerfreuenden Dufte worin turglich und einfaltig gezeigt wird, wie die Rufita fammt ihrer Commoditat und Nupbartelt einig und allein gur Ebre Bottes foll gerichtet fenn, von for. Schros der, Coppend. 1639, 8. — Pfalmod, christ, de Music, christ. b. i. Grandis de Gewiffensbelehrung mas von ber driffl. Musica, so well voc. all instrument. au balten fen, von Bect. Mithob. 1650. &. - Mulital. Baradoral Discourfe, ober ungemeine Borfellungen, wie die Mulica einen boben und göttlichen Urfprung habe, und mie bingegen dieselbe fo febr gemise braucht wird . . . . won Andr. Berfmeis fer, Quedl, 1707. 4. - Veritophili (Chrfiph. Raupach) Deutliche Beweise grande, morauf ber rechte Gebrauch ber Mufit, bepbes in ber Kirche und außer berfelben beruhet, als Anhang ben ber Miedtschen Musical, Sandfeitung, Sambi 1717. 4. - Eine Bertheidigung Diefer Schrift, mit ber Auffdrift: Abgenothigte Beantwortung ber benben Fragen: 1) Ob bas Bort Pfalmodia, apud Patres qui ante Nanzianzenum vixere, ein bloges Singen, ober ein Singen zu mußtal. Infrumenten bedeute; a) Db fo mobi bas Spielen auf mufital. Infrumenten, als Singen, unter den erften Chriften, Seo thren geiftl. Berfammlungen, manchmal in Gebrauch gemefen fen, von ebendemfelben. in Matthefons Crit. Mufica, Bb. 1. 6. 167. - Tractatus de Choris Prophetar. Symphoniac, in Eccl. Dei, ea contrahens, quae ad consultationem de nunquam negligenda inftaurat, cultus Dei rat, etiam in choris eccl. mus. in hac Theol. regiminis eccl. parte facero videntur, Auft, Gottfr. Alb. Pauli, Roft. 1719. 4. (Der Innhalt findet fich in Matthef. Mus fital. Ehrenpforte, G. asi.) - Das bie Rirdenmufit, wenn folde mobl und drifflich eingerichtet, eine Babe Bottes

fry . . . eine Perdigt von Bernb. v. Sanden, Konigeb. 1720. 4. - Bufdlige Ger danten von der Liechenmusik, wie sie heur tiges Lages beschaffen ift . . . von Gottfe, Ephe. Scheibel, Leips. 1721. 8. (Das Bert enthelt 8 Rap. Bon ber Bufit werheupt; von dem Endameck der Duft, sh. von der Bewegung ber Affecten; von bet Kirchenmust in specie; von ber Rothmendigkeit ber Kirchenmulit; bas die Airdenmufit mit ber weltlichen, in Mog virung der Affecten nichts eigenes babe; von ben unterfdiebenen Mirten ber Rire denmufit; von der Beffeftung eines Chori mulici in ber Kirche; von der Materie ber Riechenmufit, ober wie ein mufitalifcher Text aussehen foll.) - Die neu angelegte Brenden-Mfabemie wm lebereichen Borfdmact unbefdreiblicher Berelichteit in der Beffe gottlicher Dacht, von Job. Matthefon, Samb. 1751:1753. 8. a Eb. — Sieben Befordde ber Beisbeit und Dufit, famme smo Beplagen, ale bie britte Doffs der Banacea von ebend. Hamb. 1751. 8. - Musico Theologia ober ers bauliche Anmendung mufitalifcher Babrbeiten, von Job. Dich. Comidt, Bapr. 1754. 8. Soll von Jac. Willb. Luftig. auserd. 1757. 8. - Musica parabolica, ober parabolifche Must, b. i. Erdr. terung etlither Gleichniffe und Liguren. die in der Dufit, absonderlich an der Erommete befindlich, baburch die allers wichtigfen Gebeimniffe ber b. Schrift, ben Musikversidndigen gar deutlich abgemabit werben . . . . von Beorg S. Deuf 1754. 8. (ba bet Berf. bereits im 3. 1716 forb: fo iff , mabefdeinlicher Beife, eine frabere Busgabe diefer Schrift vorbanden.) — Beweiß, daß eine wohleingerichtete Riechenmufit Gott moblgefällig," angenehm und nuglich fen, von Martius, 1762. 8. - De eura Principum et Magiftrat. pior, in tuendo et confervando Cantu eccles, codemque tam. plano quam artificiolo, Orat, Ioa. Chr. Winter, Han. 1772.4. - The power of Musik and the particular influence of Church - Musik, a Sermon ... by J. Rawlins, Lond. 1773. 8.

In ben Gehapten aber Meligion, Poesie und Musik, vor A. H. Niemeyers Abraham auf Moria, Leips. 1777. 8. wird von dem Einflus der Musik auf Erbauung gebendelt. - Dialogo dove cercasi: Se lo brudio della Musica al Religioso convenga o disconvenga, del D. Giov. Sacchi, Pif 1786, 2. — 38 den fremmuthigen Bedanten über die Bots tesverchrungen der Broteftanten, von C. Spatier, Gotha 1788. 8. findet fich ein Sas pitel von der Kirchenmust und dem Kirs chengefange. - Das lob der Kirchenmus fit, eine Rede von G. For. Cobler. — - Much geboren bie verschiebenen Drgel - Einweibungsreden bieber, als: bas rein geftimmte Orgelmert unfere Bergens, oder chrift. Einwelbungspredigt eines neu verfertigten Orgelmertes . . . von Buft. Phil. Miles, 1700. 4. - Ein wohlgerührtes Orgelwert, als eine Anrels jung gur grucht bes Beifes . . . von Ebrfin. Flittmell, Ronigeb, 1721. 4. --Die Rheiphöfifche laute Orgelftimme . . . von Ehrftn. Mafecovius, Konigeb. 1781. 4. - Einige jur Duft geborige poet. Gedanten, ben Gelegenheit der ibonen, neuen, in der Franentirde ju Dresben erbauten Orgel von Thead. Chriffl. Reinbeids, Dresden 1736, 4. - Redenvoering over de nuttigheid der Muziek en haaren invloed in den openbaren Godsdienst door Ever. Schuttrup 1755. 4. (Zur Einweihung der Orgel in Allmaar.) - Orgelpredigt, gur Ginmelbung der an Reumart erbauten neuen Des . gel . . von Gottl. Aluge, Brest. 1756. 4. - Predigt von der meifen und treuen Sand Gottes bey ber Sorgfalt der Mene schen für einen Gott wohlgefälligen Gottesbienf, ba die neuerbaute große Orgel au St. Marien Gott gebeiligt mard, von Jon. heller, Dangig 1761. 4. - Het nieuw Orgel in de vrye Heerlykheid van Catwyk san den Rhyn . . . door Pr. Burmann, Utr. 1765. 4. -Die beiligen Berrichtungen in bem Saufe des heren ben ber neuen Orgel in ber 31menaufden Stadtfirche . . . von Bernb. Sch. Große, Gifen, 1765, 2. - Brebigt

ten ber Einweihung der neu erbauten Ors gel in der St. Moristliche zu halle . . . von E. Friedr. Senff, halle 1784. 8. — The antiquiry, use and excellence of Church-Musik . . . a Sermon by G. Home, Lond. 1784. 4. —

Ueber die Einführung der Inftrumentalmusit bey dem Gottes. dienst: Rel. Calliopes organ. de invento perquam ingenioso, system. miraculoso, et usu relig. Organor. muficor. . . Auct. Ioa. Oleario. Hal, 1597. 4. - Tegengift vant Gebruyk ent Ongebruyk vant Orgel in de Kerken der vereenigde Nederlande door J. J. Calkmann, t'Gravenh. 1611. 8. - In des Job. Steph. Dus ranti Werte: De ricibus Eccl. cathol. Par. 1624. 8. banbelt bas igte Sap. bes sten Buches, von den Orgeln und der Beit ihrer Ginführung in die Sirde. -Orgelgebruyk in de Kerke der vereenigte Nederlande, door Const. Huygens, t'Amft. 1660. 8. (S. Matthef. Rufital. Patrioten S. 21.) — Exercitatio de Music. organ. in Templis in ben Exercit. bes Mart. Schoofius, Utr. 1663. 4. - In bem Thelaur. Confilior. et Decision. des G. Debeten, Jena 1671. f. 3 80. findet fic, Bb. 1. S. 1146. ein Judic. Facult. Theol. Vitteberg. de Organis und 6. 1148 ein Judic. D. Wolfg. Franzii, De Musica in Templis. -De Usu Organor. in Templis, eine Differt. von D. Munt, Abo 1673. 4. -Bom Gebrauch der Borner, infonderheit beom Gottesbienft, von Erog. Arntiel, 1683. 4. - Crit. d'un Docteur de Sor. bonne sur les deux lettres de MM. Desiyons de Bragelongue touchant la Symphonie et les instrumens, qu'on a voulu introduire dans leur eglise aux Leçons de tenebres, Par. 1689.4. - Lettere' ecclesiastiche di Pomp. Sanarelli, Nap. 1692. 4. (Der neunte diefer Briefe untersucht und bejahet die Brage, ab es gut fen ben bem Gottesbien. fe su fingen und Druft gu haben.) -Treatife concerning the lawfulness of instrumental Musik in holy offi-

ces . . . by Henry Dodwell, Lond. 1700. 8. - Diffor. philol. Sendichreis ben von Orgeln, ihrem Urfprung und Gee brauch in der alten und neuen Kirche Gots tes von Bottfr. Ephr. Maller, Dresd. 1748. 8. - Biftor. Unterf. von ben Kirs denorgeln, in den hannoverischen gel. Anzeigen vom 3. 1754. S. 1275 und cine zeln 1755. 8. von W. Cheffn, J. Chepfander (der Berf. bandelt von der Erbauliche feit der Dufit, von der Rechtmasigfeit der Kirchenmusit, von der beepfachen Met der mufifal. Inftrum. im alten Teffament, von der Einführung ber Inftrumentalmus fit in der Kirche, von den Orgeln. d. m.) - Abhandlung aber die Brage: Db die Muste ben dem Gottesbienfte bes Christen zu bulben oder nicht? von Joh for. Albrecht, Berl. 1764. 4. dem Gebraud und Nugen der Orgelwerte, von Joh. Mart. Better, Anfp. 1783. 8. - Auch wird noch in des Andr. Bisc. Castaldo Sacrar. Ceremoniar. Prax. unb in des J. Duren Histor, Rit, ecclef, bie Brage von der Infrumentalmusit in den Rirden untersucht, und, unter Einfchrantungen, der Gebrauch berfelben geftattet. - - Besondre Schriften wider die Kirchenmusik und Widerlegungen berfelben: Rudimenta Music. de tripl. Music. specie, de modo debite folvendi divinum penfum, et de auferendis nonnullis abusibus in templo, Auct. Blaf. Rossetto, Ver. 1529.4. ---Modern Church-Musik pre-acculed, censured and obstructed in its persormance before his Majesty . . . vindicated by the Author, M. Looke. Lond. 1666. 8. - Beftrafter Dif brauch der Airchennufif . . . von Job. Muscovius, Laub. 1694. 8. — Schrift und Bernunftindhiges fob der, in Gote teswort mobi gegrundeten Bocal - und Juftrumental : Kiechenninst . . . Chrfin. Soiff 1694. 8. (Begen die porbergebende Schrift.) — In Chrftn. Gers bers Unerfannten Gunben ber Belt . . Dresd. 1703. 8. 3 Wde. wird im giten Kap. bes iten, Bob. won bem Digbrauch ber Rirchenmufit, und im goten Kap. bes

Digitized by Google

aten

sten Bds. Bon dem kiederverberben und dem hoffdrtigen Gingen gehandelt; bic wider fcpried 3. Mon, die vertheidigte Sirdenmufit . . . Dresd. 1703. 8. mf welches Cb. Berber mit einem Sendforeiben an G. Dop . . . Arnft. 1704. 8. antwortete, und diefer wieder eine Abgendtbiate Forts. der vertbeibigten Kirchens maft . . . Dreeben 1708. 8. bruden lief, welche Gerber in der Borrede ju ben Unerfannten Boblthaten Gottes . . . Deesten 1711, 8. 24 beantworten fuchte. - Unvorgreifiche Gebanten über bie veulich eingeriffene theatralische Rirchenmusit, und von den darinnen bishero ablich gewordenen Cantaten . . . von Дооф. Meper, Lemgo 1726. 8. gegen welche: Der neue Gottingfche, aber viel folechter, als die alten Lacebamonischen, urtheilende Ephorus . . von Joh. Matthefon , hamb. 1727. 4. gerichtet ift, und su beffen Bertheidigung: Der anmakliche Damburgifche Criticus fine Crifi . . . von Joach. Meper, Lemgo 1728. 8. etficer, worauf Wart. H. Fuhrmann mit ber: "Grechten Bag. Schaal . . . . Mitona 1728. 8. antwortete, bie Mever durch den Abgewürdigten Wagemeiffer . . . 1729. 8. widerlegte. - Die Borrede vor ben Reumeiferischen Kirchenandachten, von J. Andr. Reffelring bandelt von der, durch die Propheten, von Gott befohles nen Kiechenmufit, gegen welche ein Unsenannter eine fleine Schrift druden lief, die Reffelring in dem Zwinglius redivivus, grf. 1744. 8. widerlegte. - Bis derlegte Borurtheile vom Urfprunge, von ber Beschaffenheit und der Wirfung der Airchenmust . . . von Casp. Rues, Lub. 1750 : 1753. 8. 3 St. - - Much geboren im Sangen biejenigen Schriften bieber, -welche von der Duft im ewigen leben handeln, als ein Wert von Willb. Dels ton (1520) De Musica coelesti - Grands Uder Bewels, bağ im ewigen leben wirts lich eine vortrefliche Musit sen, von Joh. Ebfish Mmmon, im jiten St. Der Regensburger Rache, vom 3. 1746 und im sten Bd. G. 581 ber Diblerichen Bibl. -Beweis das eine Musit im ewigen leben

bochk unwahrscheinlich fen, gegen die voeige Schrift, a. a. D. — Behanptung ber himmlischen Musik, aus den Grünben der Vernunft, Kirchenlehre und beil. Schrift, von Joh. Mattheson, hamb. 1747. L. Wahrer Begriff des harmonischen Lebend: Der Panacea zwepte Dos fis. . . von Ebendemselben, hamb. 1750. L.

Bon ben Pflichten und Rechten der Airchenmusiker: Director Chori ad usum S. Basilicae Vatic. Auct. D. Ioa. Guidetti, Rom. 1582. 1624. 8. Berm. und verb. von Franc. Pelicias ri, mit bem Sitel: Direct. Chori ad nium omnium Eccles. carhedral. et collegiat. R. 1737. 4. - De obligatione assistendi et canendi in Choro, Diff. loa. Aegd. Trullengh, Valent. 163'3. 8. - Short Directions for the performance of Cathedral Service by Edw. Low. Oxf. 1661. 8. verm. 1664. 8. - De luribus circa Musicos eccles. Differt, Ioa, Ruhnau, Lipf. 1688. 4. - Eine ahnl, Differt, wird dem D. Andr. Molius augeschrieben. - Bon dem Urs fprunge, Amte und Recte der Cantoren in Rirden und Schulen, in Diplers Mus fftal. Bibl. Bd. 3. G. 776. — Grandl. Unterf. von den Rechten der Altdre . . . Orgein, Rirchenmufit . . . von Gottl. Slevogt . . . Jena 1732. 8. - Auch wird von diefen Rechten und Pflichten noch in Jos. Binghams Orig. s. Antiquit. eccles. L. 1724. 4. im 7ten Kap. des sten Buches, fo wie in Beine. Stharbous Observat. facr. Th. 2. S. 219 ges bandelt. -

Airdenmusit überhaupt, als Missen, Motetten, Oratorien, Psalmen u. s. w. sind, unter mehrern gesest worden, von Corelli, kotti, Merula, Conti, Ben, Marcello, Allegri, Pergolese, Mosa. Martines, Chesph. Morales, de la kande, Mondonviste, Will. Mundy, W. Booce (der auch a Collection of the most valuable and usefull composition for the Church-service by the several Engl, Masters of the last two-hunderd Years 1768. s. herausgab.) Sandel,

Digitized by Googl selection

Zelemann, Förster, Idsc, Pseisser, Geaun, Salfe, Schler, I. H. Anecht, I. B. Arel, Königsberger, Anecht, Aopp, Rolle, Homilius, Agricola, Stölgel, Steinert, Jach, Kunzen und ander mehr. S. übrigens den Artitel Choral.

#### Klang.

(Musit.)

Die Betrachtung bes Ursprunges und der wahren Beschaffenheit des Rlanges, erkläret so manchen Punkt in der Musik, und giebt verschiedene so wichtige Folgerungen für die Kenntniß der Harmonie, daß sie hier nicht kann übergangen werden.

Der Rlang ift ein anhaltenber fteter Schall, der von dem bloßen Laut baburch unterschieden ift, daß diefer nur einzele abgefeste Schlage horen lagt, wie die Schlage eines Sammers; ba der Klang anhaltend ift. Wie fich bas herunterfallen einzeler Tropfen, sie folgen schneller oder langfamer auf einander, zu bem'fteten Rinnen eines Wafferftrales verhalt, so verhalt sich der bloße Schall ober Laut, ber aus einzelen Gehortropfen besteht, ju dem Rlang, ber ein ununterbrochenes Fliegen bes Schalles ift. Die Naturfundiger fagen uns, bag auch ber Rlang, ob er gleich uns als anhaltend borfommt, aus wieberholten einzelen unb würflich abgesetten Schlagen bestebe, die aber so schnell auf einander folgen, bag wir den Zwischenraum ber Zeit von einem zum andern nicht mehr empfinden, sondern sie in einen fteten Ton jufammen bangen : bas Dhr jeiget fich hieben, wie bas Auge in abnlichem Fall. Wenn man in der Dunfelheit eine gluende Roble fchnell megwirft, fo fcheinet une ber Beg, ben fie nimmt, ein fteter feuriger Strich, ober eine gluende Schnur au fenn, ob wir gleich jeden Augenblif nur einen gluenden Punkt biefer Linie fehen.

Diese Bemerkung über die mahre Beschaffenheit des Schalles ist der Grund zur wissenschaftlichen Betrachtung des Klanges und der harmonie, Besonders wissen wir daher, worin der Unterschied zwischen hohen and tiesen Zonen bestehe, welches die Gelegenheit giebt, die Tone in Ansehung ihrer Pohe gegen einander zu berechnen. Rämlich

Je schneller die einzelen Schläge, aus denen der Klang besteht, auf einander folgen, je hoher scheinet und der Ton zu seyn. Es läßt sich mathematisch beweisen, daß zwen Tone um das Intervall einer Octave von einander abstehen, wenn die Schläge des einen noch einmal so geschwind auf einander folgen, als die Schläge des andern; und so kann jedes Intervall durch das Verhältnis der Seschwindigseit der Schläge in Zahelen ausgedruft werden.

Man hat auf diese Urt gefunden, dag der tiefste in der Musik noch brauchbare Ton, der noch um zwen Octaven tiefer ift, als bas fogenanute große C, in einer Secunde 30 Schlage an das Ohr thut; ber bochfte brauchbare Lon aber, ober das viergestrichene c, in gleicher Zeit 3760 \*). Wenn das erwähnte unterfte C 30 Schlage in einer Secunde thut, fo thut seine Octave 60 Schläge in derfelben Zeit. Darum kann man sagen, der Unisonus verhalte fich zur Octave, wie 30 ju 60, oder wie 1 ju 2. Also bruft bas Berhaltnif 1:2 bie Octave aus; und auf eine ähnliche Art das Berhältniß 2:3 die Quinte; weil von zwen Tonen, deren Intervall eine reine Quinte macht, ber tiefere zwen Schlage thut, ba ber hohere bren macht.

Da.

\*) S. Euleri Tentamen novae theoriae Musicae c. I. 5. 13.



Daburch wird nun der Ausdruf aller Intervalle burch Zahlen, fo wie. ardurch diefes Wert überall gebraucht worden ift \*), versidndlich. Einige Loulehrer drufen die Berhaltniffe burch die Lange ber Santen aus. Bendes kommt auf dieselben Zahlen Denn es ift erwiefen, baf beraus. ben klingenden Santen die Anzahl , ber Schlage in dem umgekehrten Verbaltniß der Lange der Santen erfolget \*\*); (wenn namlich die Santen fonst gleich und gleich start gespannt find); so day eine noch einmalso viel Schläge thut, als eine andere, wenn diese noch einmal so lang ift. Daher fann man die Intervalle auch durch die Lange der Sapten ausdrufen; in welchem gall Dieselben Zahlen nur umgefehrt werben. Also mufte nach biefer Art bas Berbaltniß ber Dctave burch 2:1, Der Quinte burch 3:2; ausgebruft merben. Diefes fen bon der Sobe und Liefe bee-Alanges gefeat.

Aus ber wahren Beschaffenheit bes! Rianges hat man auch efftdeket, woher die Reinfteit eines Cones entsteht; man hat gefunden, daß ber Lon rein ift, deffen Collage durchaus .. gleich geschwind find und fich burch ... Die Entbefungen, die man über Puntte vorstellen laffen, die alle gleichmeit von einander abstehen . . . . . daß ber unreine, unmustalische Ton aus Schlägen besteht, die unordentlich auf einander folgen, wie Puntte, die bald weiter bald enger ftunden. Much hat man gefunden, daß dieses Unreine bes Cones ben Santen bas her kommt, daß die Santen bisweilen an einigen Stellen difer, oder dunner find, als an andern.

Noch wichtiger als dieses ist die Entbefung ber mahren Urfache ber Annehmlichfeit eines reines Rlanges, auf welche die angezeigte Theorie des Wir wollen Rlanges geführt hat.

Dritter Theil.

biefe wichtige Sache fo genau, als meglich ift, entwikeln. Wenn wir, wie in den vorhergehenden Anmerkungen geschehen ift, seden steten, aus nicht zu unterscheibenden Schlagen bestehenden Schall, einen Rlang nennen wollen, fo giebt es unange. nehme, und zur Mufik vollig unbrauchbare Klänge, die mehr schnatternde, oder flappernde, als fingende Tone bilben. Go ift bas Raffeln ber Raber an einem fehr schnell gehenden Bagen. Es beffeht auch aus einzeln Schlagen, die in einander flieffen; aber es verbienet ben Ramen bes Rlanges nicht, ift auch bem Ge-Aber jeder bor nicht angenehm. Rlang einer reinen Sante, einer reis nen Gloke, er falle auf welche Sohe er wolle, wenn er nur nicht gant über, ober unter unferm Gehörfreis liegt, ist angenehm: dessen wird kein Menfch in Abrede fenn. Da nun benbes, bas Raffeln eines Rads und das Klingen einer reinen Sante, aus fchuell und allenfalls in gleichen Zeitpunkten wiederholten, in einander fließenden einzelen Schlagen besteht, woher tommt es, daß biefes angenebmer ift?...

die Beschaffenheit der klingenden Santen gemacht hat, haben auch: bie Auflosung dieser Frage an die Dand gegeben ober boch bestätiget. noch ehe man die Bewegungen einer flingenden Sante zu berechnen wußte, und schon vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts, ist die Beobs achtung befannt worden, daß ein reis ner etwas tiefer Ton einer Sante, einem geubten Gebor, außer bent Unisonis, ober Grundton, auch defe fen Octave, beffen Duobecime, auch wol gar die zwente Octave und des ren große Tery boren laffe. Eine wichtige Entbefung, wozu aber blos ein feines Gebor erfodert wurde. Um biefes jebem Lefer beutlich ju mas chen, wollen wir alfo fegen, man schlage Œ

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> Man sehe besonders bie Artitel Cons fonans; Difforians; Intervall.: \*\*) S. Artifel Monochorb.

schlage eine wolgespannte und reine Gapte an, die den Ton C angebe; wer nur ein seines Gehör hat, vernimmt diesen Ton C so, daß ihn dunkt, er höre zugleich, wiewol in geringerer Störke, die Tone c, g, c, folglich vin Geinenge, oder einen Accord verschiedener und zwar consonirender Tone. Dieraus läst sich schon begreisen, warum ein solcher Ton voller, mehrklingend und angenehmer ist, als wenn der Ton C ganz allein vernommen wurde. Jeder Ton ist ein Accord: dadurch hört der Klang auf ein bloßes Klappern zu seyn.

Diejenigen, welche die Bewegung, ober die Schwingungen der klingenden Sante mathematisch unterfucht haben, worin der Englander. Taylor quest glutlich gewesen ift.

haben gefunden, daß eine etwas laune Sante, wenn fie gestrichen, ober gezupft wird, zwar nach ihrer gangen Lange schneil bin und ber geschwungen wird, (welches Schwingen bad Gefühl ihred Tones erweft,) jugleich aber die Salfte, ber britte, ber vierte, ber funfte und alle folgende Theile ber ganzen Lauge der Sante, jeder für gich, noch befondere Schwingungen machen. nigermaßen läßt fich dieses mit Que gen feben. Un bem Solfelbifchen Bogenflugel \*) habe ich die befonbern Schwingungen ber Theile ber tiefsten Baßfanten gar oft und febr deutlich geseben. Man ftelle fich um dieses deutlich zu faffen, vor, AB sen eine Sante, deren Son eine Octque tiefer ift, als unfer C.



Indem fie gestrichen wird, und also bin und her schwinget, so daß fie wechselsweise in die Lage As Bund AbB fommt, fo theilet fie fich augleich in mehrere Theile, wie AC, CB, Ag, gD, DB, u. f. f. und ieber Theil macht für fich wieder befondere Schwingungen, und nimmt Die Lagen an, Die durch Punfte bezeichnet werden. Dieses ift die mahre Urfache, warum man in einem Rlang viel Tone boret. Die Schwingungen ber gangen Sapte ermefen bas Gefühl ihres Grundtones, ben wir nach verhaltnigmäßiger Bahl Einer Schwingungen 1 nennen wol-

\*) 6. Santaffren.

len. Die halfte ber Sante macht ihre besondere Schwingungen, AcC, AeC, CfB, CdB, in halber Zeit, und erweft das Gefühl des Tones 2; der dritte, vierte, fünfte, sechste und folgende Theile der ganzen Sante machen, jeder wieder seine Schwingungen, und erwesen das Gestühl der Tone 3,4,5,6u. s. f. Man stelle sich also viel gleichgespannte und gleichdise Santen vor, die in Unschung der känge sich verhalten, wie solgende Zahlen:

1, ½, ¾, ¼, ¾, ¾, ¾, ¾ ¼ u. f. f. fo ift, nach ber vorhererflarten Bemerfung, ber Rlang ber Cante 1 aus ben Rlangen aller übrigen Canten 4ujam-

msammengesetzt, und ein feines Ohr unterscheibet wenigstens die vier oder fünf ersten, mit ziemlicher Deutlichkit. In dem Artikel Consonanz sind diese in einem Klang enthaltene Idne auf dem Notenspstem vorgesiellt. Merkwürdig ist es, daß diese harmonischen Lone gerade die sind, welche die Trompete, in der Ordnung, wie sie hier stehen, angiebt: erst dem Sinklang 1, denn die Octave 1, beum die Duodecime 1 u. f. f.

Wenn wir nun diefes voraussepen, so läßt fich begreifen, warum der Klang der Sapten, besonders der Baffapten, etwas so volles, das Gehör so vergnügendes hat. Denn man hört vieles zugleich, und dieses viele fließt so vollkammen in einander, als wenn es nur eins ware, und hat also eine schöne harmanie.

Es läßt sich aus bieser wichtigen Entdefung ungemein viel nühliches für die Ruftf herleiten, wovon bereits in bem Borbergebenden \*) ver-Ein neuerer schiedenes vorfommt. francofischer Schriftsteller Jamard hat einen nicht ganz mißgerathenen Berfuch gemacht, faft gar alle Grunds fage ber harmonie, bes Gefanges und des Takts baraus herzuleiten, welches man mit Vergnügen lesen wird \*\*). Sein Versuch verdienet weit mehr Benfall, als der, ben Ramean and der noch unvollsommes nen Renntniff diefer Sache gemacht hat; movon er, und feine meisten landsmånner, ein gar zu unbescheibenes Rubmen gemacht baben.

Etwas feltsam ist es, das unfer Loushstem einige ber vorhererwähnten harmonischen Sone einzeln ausgeschlossen hat, als den Son 3, 4, wab andre. Der erwähnte franzosische Schriftsteller, bringet sehr dar-

auf, baf man fie einführe, und in Deutschland hat vor ihm herr Kirnberger angetragen, wenigstens ben Lon 4, ber in unserm System zwischen Aund B fallen wurde, wie auch Carrini will, anzunehmen \*).

Ueber die Bedeutung des Worts Klang merken wir noch an, bag der Schall, in fofern er anhaltend und wolflingend iff, mit bem Worte Alana, der Rlang aber, in fofern er boch ober tief ift, mit bem Borte Con bezeichnet wird. Man fagt nie, ein bober ober tiefer Rlang, fondern Son. In Ansehung der Reinigfeit fagt man twar von einer einzelen Sapte, fie habe einen reinen Ton, (beffer Rlang,) aber von einem Inftrument überhaupt, einer Diolin, ober einem Clavier, fie haben einen guten Rlang.

\* \*

Bon bem Klange, physikalisch ber trachtet, handeln überhäupt: Baco (In feiner Natural History, bak bie ste Centur. im gten Bbe. f. 28. 8. 29. Muss. v. 1740. f. die Ueberschrift Experiments in confort touching Musik. und die britte: Experiments in consore touching the motion of founds, in what lines they are circular, oblique, ftraight, upwards, downwards, forwards, backwards.) - Piet. Mens goli (Speculazione di Musica, Bol. 1670. 4.) — Franc. Worth (A philes. Essay on Musik, Lond. 1677.4.) Dan. Bartoli (Del Saono de' Tremori armonici e dell'udito, Tratt. IV. Rom, 1679. 1681. 4. Bol. 1680. 4. (Der erfte dieser Track bandelt, in 6 Kap. von der Uchnlichkeit der Fortpflanzung und Bewegung bes Schalles mit ben, burch einen Stein, verurfachten Baffercirfein: der zwepte, in 7 Kap, von der Mebniiche feit der Bewegung des Klanges; mit der Bewegung bee lichtes; ber britte, in 8 Sap. von den harmonitalifden Ergitterungen

\*) 6. Goftem.

<sup>\*)</sup> Man sehe die Artisel, Sas; Consonan; Juge; Harmonie u. a. m.
\*\*) Recherches sur la theorie de la Muique par Mr. Jamard à Paris et à
Rosen 1759. 8.

eungen und Werbaltniffen bes, Slanges, von sympathetischen Tonen, u. d. m. ber vierte in 8 Aap, von der Bermikhung der Elduge, von Confonangen, von Berfars' tung der Alange im eingeschloffenen Aqume u. d. m.) - Marsch (Discourse on Acoustik; s. Sawtins Hist. of Mufik, B. IV. 6. 443.) - Der P. Ludw. Bertrand Eastel (Nous. Expet. d'Opt. et d'Acoustique in ben Mom. de Trevoux, &d. 69. 6. 1444. 1619. 1807, 2018, 8335, 2642 U. f. - Eine Lettre über, diese Nouv. Exper. von Rameau, ebend. Bd. 71. 6. 1691. -J. Jacq. d'Ortous de Mairan (Difc. fur la propagation du fon dans les differens Tons qui le modifient, in ben Mem. de l'Acad. des Sciences, v. 3. 1737. S. 1. und Eclaircissemens. barüber, ehendi G. 20 u. (1) - Joh. Matthefon (Aristoxenii junior Pthongologia fyftem. ober Berfuch einer mathematifden Rlanglehre, wider die irris gen Begriffe von bicfem geiftigen Befen, von beffen Gefchlechten , Lonarten, Drepe . flangen . unb. auch vom : mathematischen Musitanten . . . Samb. 1748. 8. fünf Abtheil. bes Wertes handeln, vom Rlange; won Rlanggeschlechtern, won: Singleitern, von Lonarten und ihren Deeptidngen, vom mathemat. Mufikanten) ... J. 6. Lambert (Sur quelques Instrum. acoustiques, in den Memide l'Acad. des Scienc. de Berlin, v. J. 1763, G. 87) — Urb. \$7athan. Bely (Abbandl. wom Schafte, wie er entflehet, fortgebt, ine Dbr wirtt, und, wie ber Empfang des Shalles, Rraft ber innern-Structur des Obres bervorgebracht wird; und wie bas Boren gefdiebet . . . Berl. 1764. 4. und in ben Mem, ber Berl. Megd, von eben biefem Jahre. Der Inne. balt findet fich in 3. R. Forfels Litterat. ber Rufit, G. 231 u. f.) — Chrffn. 史. monfch (Initia novae doftrin. de natura Soni, Lipf. 1776. 4. mit S.) will. Lales (Soner, Doctrina ration, et experimentalis . . . Lond. 1778... 4.) - Chrl. Ben. Junt (De Sono et Tono, Dissert. Lips. 1779. 4.

Deutsch in bem Leipz. Magazine gur De turfunde . . . Deffan 1781. 8.) -Matth. Young (An Enquiry Into the principal Phaenomena of Sounds and musical Strings, Lond. 1784. 8. Das Wert befieht aus zwen Theilen, movon der erfte, in 4 Abidn. of the propagation of found; of the decay of found; of speaking trumpets, und bet swepte, in 6 Mbschn. of the motion of an elastic fibre; of sympathetic sones; of fecondary tones; of the acute harmonic tones; of the harp of Acolus; of the grave harmonic tones banbelt, und gur Bertheibigung ber Dems tonfchen lebre von ben Tonen (f. beffen Princ. Lib.IL prop. 42) gefdrieben ift.) ---Denis Diderot (Principes d'Acoustique, worin ermiefen ift, daß bas Berguigen, weiches die Konsonangen bem Dhe machen, blos burch bie einfichen Berbaltniffe ber mit einander confonirens den Lone entstript.) — & Flor. For. Chladni (Entdeckungen über die Theoele Des Klanges . . . Leips. 1787. 8. . Boll neuer und grundlicher Bemertungen.) .-— Vom Alang und Con insber fondre: Joach. Curaeus (Libellus physic. contin. doctrinăm de natură et defferentiis color. fonorum etc. Viceb. 1572. 8.) — Das zehnte Buch bes aten Bos. von Brc. de lanis Magister naturae et artis, Brix. 1648. f. benbelt de Sono. — Job. *B*oedler (De Sono, Differt, Argent, 1673.4) 🕂 Bar. Maller (De Sono, Dissert. Ups. 1674: 4.) — Bab. Cramer (Thefer de Sono, Gen. 1722.4.) -Leonb. Kuler (De Sono, Differt. Baf. 1727. 4.) - Jac. Ricati (Verae et germanae virium elasticar. leges, es phaenom. demonstratae, bes ben Commenter. de Bononiensi scientiar. Instituto, Bon. 1731. 4.) -B. Watth. Dose (Hypothes. Sant. Perraultiana ac in eam meditatio, Disp. Lips. 1735. 4.) — Job. Banieres (Traité phys. de la lum. et des coul, des fons et des differens Tons, ums J. 1737 geschr.) — Joh. G. Dor-

ner

die Erzeugung des Klanges und der vernehmlichen Zone anbetreffenb, Bitterf. 2743. 8. vergl. mit Dielere Bibl. B. 3. D. 2. G. 372.) — Antissus Bischof 3u Serns (An introductory Essay to the doctrine of founds, commining some proposals for the improvement of Acoustiks, in dem 14ten Bb. 8.472 der Philos. Transact.) — 17. Walter (Some experiments and observat.concerning founds, in bem soten Bb: 6.433 ber Philos. Transact.) - D. Grandi (Of the nature and property of founds, ebend. im a6ten Bbe. G. 270.) — Franc Sautsbee (Experiments conc. founds, ebent, im soten Boe. S. 367 u. f. und im 24ten Bbe. S. 1902 u. f.) - G. Shrstph. Weizler (Bedanten von ben Tonen, im uten D. 6. 379 von Marpurgs Sift, frit. Bentrdgen.) — Dan. Chefin, Burdach (De wi aeris in fono, Difp. Lipf, 1767.4.) — 17. Marwell (Essi upon Tune being an attempt to free the scale of Musik and the Tune of instruments from imperfection, Edinb. 1781. S. mit 16 Apfen.) — — Von der Forts pflanzung und Geschwindigkeit des Cones und Blanges; Theod. Moi ret (†1667. De magnitudine Soni) — Th. de Cassini (Sur la propagation du Son, in der Hist. de l'Acad. des Sciences vom 3. 1738. S. 1. und Nouv. experiences . . . fur la propagation du Son in den Mem. eben blefer Acade. mie, v. J. 1739. S.126.) — Abt 470ls let (Mem. . . . fur la transmission des fons dans l'éau, in eben biefen Mem. 1. J. 1743. G. 199.) — Biov. Lod. Bianconi (Boz f. Due lettere di fifica, Ven. 1746. 8. handelt ber eine della diversa velocità del Suono, Deutsch , in einem Ansjuge , im ibten B. 6.476 des Bamb, Magazins) — Leonb. Euler (Conjectura physic, circa propegat. foni . . . Berol. 1750. 4. und Eclaircissemens plus detailles barüber, in hen Mem. de l'Acad. des Sciences de Berlin v. J. 1765. 6.335.) - Job.

Seine. Mintler Tentamina circa foni celeritatem per aerem atmosph. Lips. 1763. 4.) — J. S. Lambers (Sur le viteffe du Son, in ben Mem. de l'Acad, des Sciences de Berlin, v. 3. 1768. G. 70.) — Derham (Expezim, and observat, on the motion of Sound, in dem abten Bb. G. 2. Det Philos. Transact.) — Louis de la Grange (Recherch, fur la nature et la propagation du Son, im iten 850. S. 1. der Mifcell. Taurinens.) will. watfon (Enquiry concern. the respective velocities of Blockricity and founds, im 45ten Dbe. G. 59 ber Philof. Transact.) — — Wem 经cho: Jos. Blancanus (Bchometris f, Tractat: de Echo, Mad. 1653. f.) - Jac. Reiche mann (De Echo, Difp. Viteb. 1654. 4.) — Met. Schockus (De nat. Soni er Behus, Dissert.) — 26t Baute Feuille (Differtat. fur la cause de l'Echo . . . Bord. 1718. 18.) -Beaufors (Conjectures für l'Echo, ums J. 1719.) — Ernft Dan. Adami (Bernanftige Geb. aber ben brenfachen Biberfchall vom Eingange bes Aberbachio fchen Steinwaldes, Liegn. 1750. 4.) --De la manière, dont se forme l'Eche, in dem 35ten Bde. S. 167. der Mem. de Trèvoux. — D. Franc. Quesnet (Ein Auszug einer, von the verfaften Schrift', touchant les effets extraordinaires d'un Echo findet fich im joten B. ber Mem. de l'Acad. des Sciences de Paris.) - Walker (The Swiftness of founds and their reflections on Echoes. in den Philos. Transact. N. 247.) -— Bom Mitklingen, oder der Syms pathie det Tone: John Willis (A Letter, concerning a new mufical Discovery, in tem izten B: S. 839 ber Philos. Transact. for the Year 1677. Diefe, damable neue Entbeckung betrift bas Mittlingen gleichgeftimmter Sone, welches unter ber Benennung ber Compathic der Lone befannt tft.) — Romieu (Nouv. Decouvertes des Sons harmon, graves, dont la résonnance est très sensible dans les accords des In-. € 3 Arumens

strumens à vent, in der Assemblée publ. de la Soc. des Sciences de Montpellier, 1751. 8.) — J. Bapt. Ras mean (Lettre aux Philosophes, in ben Mem. de Trevoux, vom Jahre 1762. S. 465.) - Observat sur les principes d'où Mr. Rameau faie deseendre les doux accords parfaits, im Journ. des Scav. v. J. 1769. S. 112. - Dom. Teffa (De la resonnance des corps fonores, in bem sten Bb. G. 167. bes Rec, des Pieces inter, concern, les Antiquités, les beaux Arts etc. Par. 1788. 8. aus dem Ital. überfest.) -- Bog ber Bestimmung eines unwandelbaren Tones: Denis Do-Dart (Sur la determination d'un Son fixe; in her Hist. de l'Acad. des Sciences vom J. 1700. S. 131.) — Vict. Franc. Stancarius (De Sono fixo inveniendo, f. Matthef. Forfchendes Dre chefter G. 369. Anm. a.) - - Bon atustischen Phanomenan: Mersenne Cogitata physico - mathem. . . . de hydraulico - pneumat. phoenom, de Musica theoret, et pract. Par. . 1644. 4. - Casp. Schott (Mechanica hydraulico - pneumatica, Herbip. 1657.4.) Nuch fommen noch mancherlen Dieber geborige mufital. Dinge in f. Curs. marhem. Herbip, 1661. Bamb. 1677. f. in f. Organ. mathem. Herbip. 1662. f. und in f. Magia univ. nat. et artis, cbenb. 1676. 4. vor.) Atban. Kircher (Phonurgia nova, f. Conjugium mechanico - physic, artis et naturae... qua universa Sonor. natura, proprietas, vires effectuumque prodigiosor. causae... enucleantur . . . . Campid, 1673. f. mit Apf. Deutsch, von Agatho Carione, mit dem Titel: Reue Sall und Thonfunft . . . Mordl. 1684. f.) — Theod. Kirchs maier (Schediasma physic. de viribus mirandis Toni consoni, Viteb. 1672. 4.) - Dan. G. Morbof (De Scypho vitreo per certum humanae vocis sonum fracto, Dissert. Kil. 1662. 1682. 4.) — - Gottfr. Dav. Mayer (Epistola, Censur, in Actis Erud, Lipf.

Anni 1712. M. Augusti, de observat. Soni cujusdam in pariete dubii invisibilis automati discut. Lips. 1712. 4.)

Bon ber mathematischen Klang. lebre: Jac. Jaber (Musica Lib. IV. demonstrata, Par. 1496. 1514. 2521. 4. Lib, VII. demonstr. 1522. 4. Det Annhalt bes Wertes, in ben erften Ruft. iff in 3. R. Fortels Litterat. ber Dufit, 6. 242 gu finben. Db die lente Aufage wirklich aus 3 Buchern mehr befteht, ober ber Innbalt nur anders absetheilt ift, weiß ich nicht mit Bewisheit zu fagen, be ich sie nicht felbst gesehen.) speculativa, Bas. 1508. 8. -Piec Mar. Bonini (Acutiss. observat. nobiliss, disciplinar, omnium Musices, Flor. 1520. 8.) — Lud. Jogliani Musica theoretica, . . . . in qua quant plures de harmonicis Intervallis, non prius tentatae continentur speculationes, Ven. 1529. f.) - Dillh. Postel (Tabul. in Music, theoret. Par. 1552. 4.) — Joh. Lippius (1) Themata musica, Jen. 1610. 4. bestehen aus brep zu Wittenberg gehaltes nen Disputationen. 2) Them. foncem omnium errantium Musicor, operantia, len. 1611. 4. 3) Brevicul. error. musicor. vet. et recentior. chend. 1611. 4. 4) Synoplis Mul. novee omnino verse, atque method. universae, in omnis Sophiae praegustum παρέργως invent. disputatae et prop. omnibus Philomusis, Arg. 1612. 8. und in der Philos. verae ac finc. Praepar. Erphord. 1614. 12.) - Seint. Baryphonus oder Grabstimm (Plejades musicae, quae... praec. Quaest. music. discutiunt, et omnia, quae ad Theor, pertinent, et Melopoeise plurimum inserviunt ex veris fundamentis mathemat, exfiructs. Theoremat, septenis proponunt, exemplis illustrane . . . Halb, 1615. 8. verm. Magd. 1630. 8. Die erfte Blejahe ent balt 7 mufital. Fragen, die zwepte banbelt de septem num, harm, radical. per Theor. septem; bie britte enthalt fept.

sept. proport. logisticas, die vierte Conson, sept, per sept, theoremata, tte funfte Disson. sept. per sept. theoremata, die setoste de septem consonantiar, progression, in sept, confomantias; ble siebente de sept. confonantiar. ad Monochord, applicat.) — Ren. Cartesius (Music. Compend. Amstel. 1618. 4. 1656. 4. Traj. ad Rh. 1650. 4. Brif. von Ric. Jos. Polfen , Par. 1668. 4. Engl. von W. Broums fer , Lond. 1653. 4. Der Berf. mar ber erfte, melder die große Ters unter die velltommenen Confonangen aufnahm. Much von f. Briefen, Lond. 1668. 4. find viele mufital. Innhaltes.) — Gal. Galilei (Difc. et demonstrat. matematiche, Fir. 1635. und im 2ten Bd. s. Opere, Bol. 1655. 4. G. 74 u. f.) — G. Bobm (Proposit. mathemat, musurgicae Prag. 1650.) - P. Baffendi (Manaductio ad Theoriam, f. part, speculativ, Music. im sten Bd. s. W. Lyon 1655. f. Die 4 Kap. dieses Auss. handeln, De proport. universe, et quatenus ad Harm, conferant; de consonant. earumque partibus ad fuas proport, relacis; de generibus Musicae und de Tonis f modis Cancus.) — Jacq. de Billy (De proport. harmonica, Par. 1658, 4.) — Dyrck Rembranz van 27ietop (Wiskonstige Musica, vertoonendé de Oorfacke van't geluyt, de redens der Zanghtnonen telkonstigh uytgereeckent, ende het maken en stellen der Speeltuygen . . . Amst. 1659. 8.) — Joh. Welf. Rentsch (Differt. ex Mathem, de Musice, Vic. 1661. 4) — Otto Bibe. lius (Propolis (3) mathem. mulicae, d. i. Mustal. Aufg. aus der Macheli des monfirirt, Minden a. d. 28. 1666.4) ---Lemme Ross (Sistema musico, ovvero Musica specul. dove si spiegano **i più celeb**ri Sistemi di tutti tre generi, Perug. 1666. f. 1669. 4.) -Th. Salmon (A Proposal to perform Musik in perfect and mathematical Proport. Lond. 1688. 4.) -Jos. Sauveus: (1) Système gen. des

Intervalles des Sons et son applicat. à tous les Systemes et à tous les In-Rrum. de Musique, in ben Mem. de l'Acad. des Sciences de Paris v. J. 1701. &. 297. 2) Applicat. des sons harm, à la compos. des Jeux d'orgues, ebend, vom Jahre 1702. S. 308. 3) Methode générale pour former la système tempéré de Musique, et du choix de celui qu'on doit suivre, chent. 4) Table gen. v. J. 1707. *S.* 203. des Syftèmes temp, de Musique, ebrub. v. 1711. 8.309. 5) Rapport des sons de cordes d'Instrum, de Mus. aux flêches des cordes; et nouv. determination des sons fixes, ebend. v. J. 1713. G. 524. welche in deffelben Principes d'Acoustique et de Musique, Par-4. gefammelt find. Der Berf. gebraucht' guerft das Wort Afufit, und bat burch k Untersuchungen so wohl die phosital. als mathemat. Rlanglehre, um vieles weiter gebracht.) - Detblev Cluver (In ben Observar, hebdomal, Anni 1707: G. 105 findet fich ein Auff. von ihm über die musikal. Interpallen oder über ein mathematisch : musikalisches Goffem, welches beweift, daß ber Berf. nicht viel von der Sache verfanden bat) - Cont. Benfling (Specion de novo suo Syftem. Musico, in dem sten Th. des etften Wos, ber Miscell. Berolin. G. 265. fruf. in ber Hist, de l'Acad. des Sciences de Paris v. J. 1711. G. 79, Det Berf. folug barin eine andre Benennung bet Autervallen vor, und wollte die Octave in 50 Theile theilen.) — Leonh. Euler (1) Tentam. novae Theor. Music. ex certiss. Harmoniae princ. dilucide expol. Petrop. 1729. 4. 1739. 4. Wert ift in 14 Sap. abnetheilt, welche de sono et auditu; de suavitat et princip, Harmoniae; de Mul. in genere: de consonantiis; de consonantiar, successione; de seriebus consonantiasum; de varior. intervall. receptis appellationibus; de generibus musicis; de gen. diston. chromatico; de aliis magis compositis gener. musicis; de consonant in gen. diaton. . C 4

chromatico; de modis et system, in gen, diat, chromatico; de rat. composit. in dato modo et systemate; de modor, et system, permutatione bans Eine ausführl. Anzeige findet fich im sten Bb. S. 61, 305 und 359 ber Miss lerfchen Bibl. und eine Beurtheilung in Matthefons Plus ulera. Much geboren noch S. Undr. Corgens Anmertungen . . th 4ten Rabra. G. 269 von Billers modentl. Radrichten bieber. 2) In eben Diefes Berf. Lettres à une Princesse allemande, Pet. 1768.8.3 B. fommen verschiebene bieber geborige Briefe vor, welche, einzeln, Deutsch, im 4ten Jahrg. S. 237 u. f. ber Bochentl. Nachricht gu finden find.) - Rob. Smith (Harmonics or the Philosophy of musical founds 1748. Ein Polifcripe baguerfdien 1760. 8. Ein grundl. Beurtheis lung bes Bertes finbet fich in Dlatthesons Plus ultra.) - Arithmetique de Musique, ou Essai qui a pour objet div. especes de calcul des intervalles; le developpement de plusieurs systemes des sons de la Musique, des experiences pour aider à discerner quel est le véritable, c'est-à-dire celui de la voix; la description de celui qu'onsuppose l'être sur quelques instrumens . . . . Par. 1754.8. - Ballimard (La Theorie du Son applicable à la Musique, où l'on demontre dans une exacte precision, les rapports et tous les Intervalles diston. et chromat, de la Gamme, Par. 1754. 8,) — Friedr. Ehrstph. Wettinger Die Guleriche und Frickifche Philosophie über die Dufit, Reuwied 1761. 8.) ---Vallotti (Della scienza teor, et prat. della moderna Musica, Pad. 1779. 4.) - Salvad. Bertezen (Princips di Musica, Rom. 1780. 12.) - Bius. Pissati (La Scienza de Suoni e dell' Armonia, diretta specialmente a render ragione de' Fenomeni ed a conoscer la natura e le leggi della medefima . . . Ven. 1782. f. mit 49 Apfrn. worauf die Benfpiele geftochen find.) — Francı Gori Pannilini

von Sienna (Eine Lettera von ihm über das vorher gehende Wert sindet sich im 48ten Wb. S. 3 u. s. des Giorn. de' Letterati.) — Aless. Barca (Introd. ad una nuova Teoria di Musica, Memor. prima... im iten Wb. det Saggi scient. e letterar. dell' Acad. di Padova 1786. 4. Det Aussas handelt in a Asp. dell' Armonia consonante, e delle consonanze come funomeno, und della semplicità delle ragioni delle consonanze, come principio dell' Armonia consonante e delle consonanze.) —

Mit Rudsicht auf die Vatur und den Bau der verschiedenen Instrumente, handelt vom Klange: Louis Carre (Theorie gen. du Son, sur les disserens accords de la Musique et sur le Monocorde in der Hist. de l'Acad. des Sciences de Paris, v. J. 1704. und De la proportion que doivent avoir les Cylindres pour former par leurs Sons les accords de la Musique, in den Memoires eben diese Asabemse v. J. 1709. S. 47 u. s.

Das, von & Sulzer angefährte, franzbsische Wert bes & Jamard (s. den Art. Sarmonie, S. 478. a) ift eine weitere Entwikkelung der Theorie de la Musique p. Mr. Belière, Rouen 1764. 4.

ttebeigens kommt die Lehre vom Klange, natürlicher Weise, in mehrern, von der Theorie der Ausst überhaupt handelnden Werken, als in des P. R. Wersenne Harmonicof. Lid. XII. . . . Luc. 1635. f. verm. 1648. 1652. f. (ivo die vier ersten Odder de natura et proprietat. sonorum; de causis sonor. s. de corparibus sonum producentidus; de sidibus, nervis et chordis atque metallis, ex quidus sieri solent; de sonis consonis s. Consonantiis überschrieden sud, a. m. vor.

Klang.

#### Klang.

(Redende Kunffe.)

Das menschliche Genie hat zwen Mittel erfunden den Gebanken ein Bretliches Wefen zu geben, wodurch fe den äußern Sinnen empfindbar werden: eines für das Gehor, bas andere für das Geficht. Jenes ift weit fraftiger als biefes, weil bas Behor starter empfindet, als bas Huge \*). Wir betrachten bier ben Rlang, ober Schall, blos in fofern er ein Mittel ift einzele Begriffe, ober sufammengefette Borftellungen, anbern vermittelft bes Gehors mitzutheilen. Es ließe fich zeigen, bag ju Diefem Bebuf von unfern Ginnen feiner fo tauglich fen, als bas Gebor; wir wollen es aber, um uns nicht in allzutiefe Betrachtungen einzulaffen, bier als befannt annehmen \*\*). Dier zeiget sich also gleich die Wichtigkeit der Betrachtung der Sprache, in fox fern fie Rlang ift. Wir wollen uns aber bier blos auf bas Aefthetische einschränken.

Ran bebente, wie schwach und die Sprache rühren wurde, wenn wir sie blod in der Schrift, ohne Rlang hatten. Schon sinden wir einen sehr großen Unterschied zwischen dem finmmen Lesen und dem lauten Vortrag einer Sache; und doch wird auch dem fimmen Lesen einigermaßen durch ben Rlang aufgeholfen, der sich weden

\*) S. die Gefans, 11 Th. S. 370.

nigftens in der Ginbildungsfraft immer daben hören läßt. Für die resdenden Künste ist der Klang der Rede von großer Wichtigkeit. Seine ästhetische Kraft kann sich auf dreperley Art äußern. Je vollkommener er ist, je stärker und lebhafter präget er einzele Begriffe in die Vorstellungskraft; jusammengesette Borstellungskraft; jusammengesette Borstellungen hilft er in eine leicht faßliche und angenehme Korm bringen; endlich kann er auch das Leidenschaftliche der Vorstellungen verstärken.

Die Theorie ber rebenden Kunste bettachtet bennach ben Klang; in Absicht auf einzele Worter — auf Rebensarten und Perioden — und auf das Leidenschaftliche der Tone. Dier schränken wir uns auf den ersten Punkt ein; der andere ist in die Arztiel Wolklang und Perioden bertheilt, und der dritte kommt in der Betrachtung des lebendigen oder des leidenschaftlichen Ausdruks vor.

Der Endzwet ber Beredfamteit und Dichtfurst erfordert, daß jedes einzele Wort, wenn man auch nicht auf bas Leidenschaftliche fieht, bas Bebor mit binlanglicher Starte und Rlarbeit rubre, baß es schnell begrif= fen, und kicht behalten werde. Das erftere erwett Aufmerksamkeit und aminget uns Antheil an der Sache zu nehmen; das andre erleichtert die Borftellung, und das dritte den fortbauernden Befit derfelben. hieraus laft fich leicht bestimmen, wie die Worter der Sprache in Unfehung bes Rlanges muffen beschaffen fenn, wenn fie ben rebenden Runften diefe bren Vortheile verschaffen sollen. erfte Eigenschaft ift, daß fie laut und volltonend fepen, und mit gehöriger Starte gleichsam anpochen, um auch ben mittelmäßiger Aufmertfamteit Was bam ihre Würfung zu thun. gehore, ift leicht ju feben: viel und volltonende Selbstlauter, Tone bie einen offenen Mund erforbern, Die mitten im Munde, weber ju tief in Œ 5

Dem daran gelegen ift, alles, mas bier und da von der aftdetischen Craft der Tone angemerkt wird, aus eichtigen Gründen zu beurtheilen, den versweise ich auf die Bergleichung unserer Sinne, die ich in dem vierten Absischnitt der Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindungen, gegen das Ende angestellt habe. Auch wird man in Herrn Jerders Unterpaschen, welche den Preis ben der Gerlinischen Academie der Wissenschaften erbatten dat, einige aunz michtige Besmertungen hieraber sinden.

ber Rehle, noch zu weit bor zwischen ben Zahnen, ober blos auf den Lippen gebildet werden. Dazu muffen noch starte Accente kommen, und mehr lange, als kurze Selbstlauter. Je näher überhaupt die Aussprache einzeler Worte dem Gesange kommt, ie starter sind sie.

Die zwente Eigenschaft ber Borter ist ein beutlicher Klang. Den haben sie, wenn die verschiedenen Sylben gut von einander abstechen, daß die einzelen Theile eines Borte flat vernommen werden. Es giebt Borter, die fein Wensch, der sie zum erstenmal horet, nachsprechen, oder schreiben konnte: diese find das Ge-

gentheil beutlicher Worter.

Hat ein Mort die benden erwähntem Cigenschaften, fo hat es auch schon bas Wichtigste in Absicht auf bas leichte Behalten. Doch mag wol auch in manchen Fallen bas leichte Ausferechen noch von amern Eigen-Der Buchftaschaften bertommen. ben & hat, als ein Mitlanter, ben ftartften Rlang, ift auch beutlich, boch schwer auszusprechen. aber Darum fommt auch viel barauf an, baf ein Mort nicht allzuschwere Bewegungen ber Gliedmaagen ber Sprache erfordere.

Diefes icheinen alfo bie Grundfate ju fenn, nach welchen die Borter ber Sprache jum afthetifchen Gebrauch verbeffert werden muffen. **Ware** nicht die Bildung ber Sprache bem . volligen Despotismus des Gebrauchs unterworfen: so- wurde es wol der Mube werth senn, eigene Veranstaltungen fur die Berbefferung berfelben, in Absicht auf den guten Rlang ber Worter , ju machen. Gollte es inswischen irgend einer deutschen Acabemie gelingen, Unsehen genug ben Der ganzen Nation zu erhalten: so Konnte sie alsdenn durch ein Worter= buch hierin viel Nuven stiften. Aber der Gebrauch ift ein schnelleres und fraftigeres Mittel. Bir muffen bie

Berbeffetung bes Bolllanges ber Sprache von Schriftstellern erwarten, bie allgemeinen Berfall finden.

Dier zeiget fich die Wichtigkeit blos ergobender und beluftigender Werfe der Beredsamfeit und Dichtfunft, wenn die Berfaffer vorzugliches Gefühl für den Wolflang haben. find die beften Mittel ben guten Rlang ber Sprache auszuhreiten. Co wenig Achtung fie bisweilen ihres Inbalts megen verdienen, fo fchasbar muffen fie ber Mation megen biefes Rebennugens fenn. Einem blos ergogenben Schriftsteller liegt ob, mit äußerster Sorgfalt wolflingend zu fchreiben, weil darin fein Daupeverdienst besteht. So ift so gar billig. daß man die Dichter, bie ein vorzuglich feines Ohr haben, und fich bem außerft mubfamen Geschafft, bochsten Wolflang ju fuchen, untergieben', durch Benfall ermuntere; weil bie Sprache burch fie in einer ibrer schabbarften Eigenschaften gewinnet.

Dier ift, glaube ich, auch ber Ort anzumerten, daß blos in Rufficht auf den Wolflang der Worte, die Einführung frember, unstatt einheimis fcher Worter, nicht nur erlaubt, fondern verdienstlich fen. Saben wir für gewiffe nicht unwichtige Begriffe eigenthumliche Worter von schlechtem Rlang, und ift ihnen gar nicht auf. zuhelfen, so follte man fie, so oft es angeht, gegen fremde, wolflingende vertauschen, und fie blos ber gemeis nen Rebe überlaffen. So mochte ichs, um ein Benspiel zu geben, wol leiden, daß bas Wort Gerücht für immer gegen Jama vertauscht wur be; und so tonnte man mit viel andern auch noch verfahren. Darin ist Herr Ramler allen nach ihm folgenben Dichtern mit feinem Benfpiel porgegangen.

Sut wurde es auch fenn, wenn be, welche die neu beraustommenben Schriften bes Gefchmats ber Nation

Digitized by Google.

antún.

anlandigen, befondere Aufmertfamfeit auf ben Bolflang richteten, und allemal das Rene und Vorzügliche, was fie bierüber bemerten, anzeigten. Unfre Sprache ist darin noch großer Berbefferung fahig. Man follte barum biejenigen, die ben Rlang eines Worts burch Weglaffung, ober Mendrung irgend eines Buchftabens verbessern, nicht tabeln, noch sie einer Uebertretung der grammatischen Aes gein beschuldigen, sondern ihnen vielmehr Dant bafür wiffen. Dadurch haben bie Italianer ihre Sprache fo wolflingend gemacht, als sonst feine neuere Sprache ift. In Deutschland wurde der eines fritischen Berbrechens schuldig erflart werben, der fich unterftunde mit einem beutschen Worte eine folche Veränderung vorgunehmen, als die ift, da der Itaanflatt' lianer Fiamma, Fiume, Flamma, Flume, gefest hat. Wiff man aber bergleichen Dinge nicht erlauben, so famn auch ber Klang ber Sprache nicht zu einer gewiffen Bolltommenbeit fommen.

Die Dichter, benen unfre Sprache in biefem Stut am meiften ju banten hat, find unstreitig Klopstok und Rander. Man bat ben legtern febr ernftlich getabelt, daß er eigenmachtig in andrer Dichter Arbeit viel geandert babe. Es gehort nicht hieher, Die Rechtmaffigfeit biefer Sache ju untersuchen; aber biefes tann bier stfagt werden, daß ich es für ein sehr verbienfliches Werf balten murbe, wenn herr Ramler gewiffe fehr gute Gebichte, die nicht wolflingend genug find, nach feiner Art umarbeiten, und anftatt Schlechter Worte wolflingende nehmen wollte, wenn fie auch griechischer, oder noch fremderer Abs funft waren. Bem bamit gebient ware, den Dichter in seiner Sprache ju lefen, ber konnte ibn barum noch immer befommen.

#### Rlarbeit.

. (Sobne Kunfte.)

Wir nennen ben Gegenstand unfret Borstellung tlar, wenn wir ihn, im Ganzen genommen, so bestimmt und so tenntlich fassen, bag es und leicht wird, ihn von jedem andern Gegenstande zu unterscheiden. Bon der Deutlichseit ift die Klacheit darin unterschieden, daß diese den Gegenstand nur im Ganzen tenntlich macht, da ben jener auch das Besondre und seine

einzele Theile flar find.

Die Klarheit eines Gegenstandes würft auf mehr als einerlen Art fo portheilhaft auf Die Borftellungs. fraft, bag fie ben ber Theorie der fcbonen Runfte in mehrern Betrach= tungen wichtig wird. Jeber Gegenftanb, ber bestimmt foll gefaßt werben, muß die gehörige Rtarbeit baben; und so ift fie ihm auch nothig, wenn man ihn mit Bergnügen feben Denn ber menschliche Geift ЮÑ. bat einen anausloschlichen Sang, die Sachen, auf die er einmal feine Aufmerffamteit gerichtet bat, flar ju fe-Wenn man nicht flar (ober wie man es ju nennen pflegt, beutlich genug) mit uns fpricht; wenn man uns etwas jeiget, bas wir aus Mangel bes Lichts nicht flar genug sehen konnen: so werden wir dadurch in merkliche Unruhe gesett. Alfo mußte icon beewegen allein jeder Gegenftand bes Gefchmats, ben uns bie Runfte vorftellen, binlangliche Rlarbeit haben.

Jebes Wert ber schonen Kunfte, und jeder Haupttheil, der schon für fich eine bestimmte Wurtung thum foll, muß, wo nicht wie von bellem Sonnenschein, doch wie von vollem Lageslicht beleuchtet werden. Dier hat der Kunftler zwenerlen Dinge zu überlegen: er muß dem ganzen Werk, in sofern es sich auf einmal fassen, und benn jedem Theile deffelben be-

fonders, Digitized by Google

fonders, ben Grad. ber Rlarheit, ber ihm zufommt. Ein Wert, das im Ganzen nicht Klarheit genug hat, ift ben allen Schönheiten einzeler Theile, als eine Sammlung von Trummern anzusehen. Welcher wahre Kenner wird ein Gemählbe, das im Sanzen nichts verständliches vorstellt, darum, daß hier und da eine schöne Figur, ober eine schöne Gruppe könnte herausgeschnitten werden, für ein schönes Gemählbe ausgeben?

Aber wie muß man die Rlarheit bes Ganzen beurtheilen? und worauf hat der Runftler zu sehen, um sie zu erreichen? Was ist in einem Werk ber schonen Kunste Rlarheit des

Gangen ?

Am leichtesten ift biese Frage bep einem Gemahlde zu beantworten, und von dieser Sattung tann die Autwort auch auf Werte andrer Gattungen angewendet werden. Die horagliche Maxime, ut pictura poelis, fann auf alle Kunste ausgedehnt werden. Also, wenn zeiget ein Gemable

be Rlarheit im Gangen?

Unftreitig alsdenn, wenn ein verfandiger Beurtheiler feinen Inhalt aus bem, was vor ihm liegt, bestimmt ertennt; wenn er nach hinlanglicher Betrachtung des Werfe feinen Inhalt ergablen, bas Sauptintereffe, worauf alles antommt, bemerten, jeden Saupttheil nennen, und fagen fann, wie er mit dem Gangen jufammenhangt, und was er jum Gangen würft., Nach diefen wenigen Begriffen ift es leicht, jedes Werk in Unsehung ber Rlarbeit bes Gangen au beurtheilen. Wenn wir ein Selbengebicht lefen, ober ein Drama feben, fo durfen wir nach Bollendung beffelben nur versuchen, ob wir biele Kragen beantworten konnen: Was für eine Handlung war biefes, moburch veranlaffet, und was war der Musgang? Wie fam es, baf bie Cachen tiefe Wendung nahmen? Mas hat Diefer, und ber von ben

handelnden Personen, ju ber Sache bengetragen? Woher entstund diese, und diese Beranderung in der Lage der Sachen? Wenn wir und bergleichen Fragen beantworten können, und wenn und dunkt, wir sehen die ganze Handlung vom Anfange bis zum Ende, nach allen Hauptumständen und Hanptpersonen, wie ein belles Gemählde vor Augen: so sehlt es dem Gedichte nicht an Klarheit im Ganzen.

Horen wir ein Concert, ober ein anderes Lonftut, so durfen wir nur Achtung geben, ob wir empfinden, daß Gefang, Harmonie und Bewegung mit den Neußerungen einer bestannten Leidenschaft ober Empfindung übereinfommen; ob fie fich durch das gange Stuff allmählig verstärft, oder ob sie ben bemselben Grade der Starfe verschiedene Wendungen annimmt, woben wir aber immer dieselbe Leidenschaft, oder Empfindungen sprechen horen. Hat dieses statt, so ist das Concert im Gangen flar und verständlich genug.

Seben wir ein Ballet mit aller Aufmerkfanikeit eines Liebhabers, ohne hernach fagen zu konnen, was er vorstellt; was für Empfindungen die Personen baben geaußert; was für Interesse sie überhaupt und jeder besonders daben gehabt; durch was für einen Geist getrieben, sie so aufserordentliche Wendungen und Gebehrben gemacht haben: so lasset uns breiste sagen, dieses Ballet sen unverständlich, und der Ersinder habe ihm die nothige Klarheit nicht zu geben gewußt.

Es ift fur ben Runftler außerft wichtig, feinem Werk im Ganzen bie hochfte mögliche Rlarheit zu geben, ohne welche bas Werk bes größten Genies kennen großen Werth hat. hierüber ware ungemein viel zu fagen: aber wir konnen nur bas Bornehmfte kurz anzeigen.

Der

Der Kinuffler unterficht genau. nachdem er ben Plan ober Entwuif feines Werfs gemacht hat, ob er nun: einen genau bestimmten und flarem Begriff von bemfelben habe; ob die vor ihm liegenden Theile so zusame. menhangen, daß das Ganze, was' er porftellen will, würtlich barans. ermáchst. Bill er ficherer fenn, fich. in seinem Urtheile nicht zu irren: so lege er den Entwurf, fo turg gefaßt, alses möglich ift, einem Freund vor, und befrage ihn, ob das, was er fieht, ihm einen hellen und wolbestimmten Begriff von dem Merkt gebe. lange in dem Plan ober Entwurf bee' Werts, die geringfte Ungewißbeit bleibet, oder wenn er nicht in wenig Borten, jedem nachdenfenden Menschen, beutlich fann angezeiget werben, so ist es mit ver Rarheit bes Sanzen noch nicht richtig.

Diernachft befleißige er fich, feinent Plan nach Maggebung des Reichthuins der Materie, die bochftmogliche Einfalt'zu geben. Die hauptmittel hiezu find anderswo an bie' hand gegeben worden \*). Denn beobachte er die Maximen der besten Anordnung und Gruppirung; insonderheit menige große Maffen, die wol susammenhangen, und deren jede wieder ihre untergeordneten Gruppen babe \*\*). hierauf bezeichne er jebe Druptgruppe nach Maakgebung ihrer Wichtigfeit ausführlicher, groffer, nachbrutlicher, als die weniger wichtigen; die Nebenfachen bezeichne er flüchtig, und nur überhaupt, daß fie mehr angezeiget, als ausgeführt fepen.

Sat der Künstler dieses beobachtet, so wird es seinem Werf im Ganzen gewiß nicht an Klarheit fehlen; jeder verständiger Renner wird bestimmt fassen, was er mit dem ganzen Wert hat sagen wollen.

\*) S. Einfalt, II Th. G. 19 f. \*) S. Anordung; Gruppe.

"Unter ben groffern Werten ber Dichtfunst hat die Aeneis den beche ften Grad ber Rlarhelt im Bangen. Der gange Plan läßt fich fehr leicht: übersehen; und auf welche besondere: Stelle Diefes reithen Gemahlbes man. Rebt, da erblift man ben Seldenn entdeket den Zwik foner Unternehet mungen, Die Gchibierigfeiten, Die er bereits überwunden, und die er noth gu überminden hat. Die Ilias bat im Gangen meniger Rlarheit, obgleich der Plan auch ganz einfach ift. Wer das Werk hat noch viel von der? rohen Ratur, und ift nicht in fo mes' nig große Maffen gevronet, als die Adreis; die Zahl der eingelen Gruppen, die keinert größern Masse untergeorduet find, ift faft unermeglich. Man bewundert homer als ein mache: tiges; unerschöpfliches; allts umfaffendes Genie ; - with Birgit als eine mu feinen Runftler .: Bon unfernt dsutschen Epopoen hat der Deffiadi in biesem Stuf mehr von ber Ilias: bie Roachide mehr von der Meneis: aber ben ber:Rlarheit hat biefe Epo-: poe ben gehler, bag in bem Plan! etwas unbestimmtes bleibt, da es. meht flar genug in Die Augen faut. ob die Bertilgung der Gunder, oder die Rettung der Roachiden Hauptsache sen.

In dem Crauerspiel hat Sophofles wegen der größern Einfalt des.
Plans, im Sanzen mehr Klarheit,
als Euripides; in der Ode Horaf mehr, als Pindar; in der Rede Demosschenes mehr, als Cicero. In Semosschenes mehr, als Cicero. In Semachlden stuf die größten Meisten,
imd in der Must Pandel. In der Baufunst muß man vorzüglich die Alten zu Mustern nehmen, und unter den Neuern lieber die altern italianischen, als die französschen Bausmeister.

Eben bie Mittel, wodurch bie Rlarheit im Gangen erhalten wird, bienen auch fie febem einzeln Theile:

pe geben. Der Runftler muß ieben fleinern Theil in ber größten Rlarbeit benken, und hermach fur bas, mas er fo benft, einen hellen Musbrut suchen. Wer sich nicht jedes Schritte, ben er thut, bewugt ift; mer nicht auf jeber Stelle feines. Werts genau fagen fann, was bas fenn foll, mas er da zeichnet, oder fagt; wem biefer Gegenstand nicht mie ein mol erleuchtetes Bild vor Augen liegt: ber lauft allemal Gefabr etmas unverfiandliches hinguseten. Mur die belleften Ropfe fonnen gute Runftler fenn; die fich ben jeder nur einigermaßen wichtigen Borftellung perweilen, um fe. beftimmt und in volligem Lichte gu foffen. Menfch von einigem Genie, und ein mahrer Runftler mehr als andre, beobachtet alles, was ihm vorfommt, wird mehr ober weniger bavon gerubet, macht feine Betrachtungen. barüber. Der große Saufe, ber fich bon feinen eigenen Borftellungen, ober Empfindungen nie Rechenschaft giebt, überläßt fich baben bem jufälligen Senug beffen, bas ibm vortommt :. aber ber nachbenfenbe Menfen will. wenigstens das Bornehmfte davon genau bemerten; er verweilet daben, freat fich felbst, was das ist das er fiebt; wohin bas zielt, mas er benft; woher bas fommt, was er empfindet. Daraus entsteht bie Bemuhung alles flar ju feben; er verlagt feine Borffellung eher, bis er fle genau gefaßt hat. Scheinet fie ihm wichtig, so giebt er sich die Mube langer baben zu verweilen, fie von mehrern Seiten zu betrachten, fie zu bearbeiten, und rubet nicht eber, bis er fie in der bochften Rlarbeit und Einfalt gefaßt hat.

Wer so mit seinen eigenen Gebanten verfährt, der bekommt das licht in seiner Geele, ohne welches er anbere nicht erleuchten kann. Das größte Genie ist hiezu nicht hinlanglich, wenn es nicht vorzuglich mit

dem, was man im enasten Sinne Berstand und Urtheilstraft nennt, verbunden ift. Ohne lang anhalten. de Uebung entwifeln fich die Unlagen, die man von Ratur bagu bekommen hat, nicht. Darum ift die Erlernung der Wiffenfchaften, oder in Ermanglung deffen, ein beständiger Umgang mit ben belleften Ropfen, für ben Runftler eine hochst wichtige Cache. Der Berffand ift von allen Eigenschaften der Geele unstreitig die, welche fich am langfanisten entwifelt. Darum fann man nicht su viel dafür thun. Der größte Theil ber Menschen behilft fich Lebenslang mit confusen Borstellungen.

hat ber Kunftler sich felbst flarer Borftellungen versichert, ist er sich bessen, was er zeichnen, ober auf andre Weise vorbringen will, in bem Maage bewußt, daß er sagen kann, was es eigentlich vorstellen soll, zu welcher Art ber Dinge es gehöret, und was er hamit auszurichten gebenket; alsbenn kann er auf den Ausbruk und die richtige Zeichnung der

Sache benten.

Diefes fann feine große Schwierigfeit mehr haben, nachdem man einmal auf bas bestimmteste weis, was man fagen oder vorftellen will. Doch muß jede einzele zusammengefette Vorstellung mit eben der Vor-Acht behandelt werben, wie bas Man fieht Gemählde von Ganze. bollandischen Meistern, wo nicht nur jede Gruppe, fonbern jede Figur, auch wol jeder einzele Theil einer Figur in Zeichnung, Perspektiv, Saltung und Colorit eben fo wollfommen, ale ein ganges Gemabloe bebandelt worden. Daburch befom. men folde Gemablbe auch in ben fleineften Theilen die hochfte Rlarbeit. Go muß man quch in andern Runften verfahren. Der Redner muß. jede einzele Veriode besonders bearbeiten, so wie die ganze Rede; nur mit dem Unterschied, daß bas Einzele nidyt

nicht die bochfte abfolute Rlarheit, fondern den Grad berfelben haben muß, der fich fur den Ort und die Stelle und die Wichtigfeit der Sache Rach diefen Berhaltniffen muß das, was man zu sagen bat, burch mehr ober weniger allgemeine, oder durch mehr oder weniger besoue dere individuelle Begriffe ausgebrute werden. Je allgemeiner bie Begriffe und Ausbrufe find , je weniger relag tive Alarbeit bekomnut der Gebanken:3 und der besonderste Ausbrut, der blos auf einen einzelen Fall zu gehen scheinet, bat die hochste relative Rlars So bat, um nur ein Benfpiel beit. zu geben, Die Aefopische Fabel, in sofern fie einen einzeln Fall erzählt, eine mendlich größere Llarheit, als die in allgemeinen Ausdrufen, und durch allgemeine Begriffe. vorgetras gene Lehre, die darin enthalten ift.

Daraus folgetüberhaupt, daß der richtige Grad der relativen Rlatheit erst alsdenn erhalten wird, wenn wach Maaßgebung des Lichts, darin eine Borstellung stehen soll; mehr oder weniger allgemeine Begriffe und Ausdrüfe zur Varstellung der Cache gebraucht werden. Wenn man z. B. sagt, daß die deit die Trauer über einen verstorbenen Gemabl lindert, so. sast die der Gedansten, weil er in allgemeinen Ausdrüfen abgefast ist, sehr viel weniger relative Klarbeit, als wenn man mit

La Sontaine fagt:

Entre la veuve d'une sanée Et la veuve d'une journée La difference est grande \*).

Und wenn man sagt, nach einiger Zeit der Erauer haben sich die verliebtern Borftellungen von allerhand Art wieder eingefunden: so hat dieser Gedanken wegen der allgemeinen Ausdrufe bep weitem nicht die Klarbeit, als wenn eben dieser Dichter sagt:

\*) In der Sabel la Jeune Veuve.

En attendant d'autres atours Toute la bande des Amours Revient au colombier \*).

Dat ber Runftler ben Gebanten deutlich gefaßt, so suche er vor allen Dingen ihn in ber hochsten Einfalt ju feben, und laffe ihm nichts, als had Befentliche. Erft, wenn er ihn in Diefer einfachen Geftalt gefaßt bat, kann er, nach bein Bedürfnis der Sache, Rebenbegriffe hineinbringen, und genau in Acht nehmen, bag biefe, nicht heller als die mefentlichen bervorkuchten. Man läuft allemal Gefahr einem Gebanten feine Rlarbeit zu benehmen, wenn man gu viel Rebenbegriffe einmischt ; barum muß nur das Rothigfte ba fenn, und alle Rebensachen muffen mehr durch alls geneine, als burch befondere Begriffe bezeichnet werden.

Auch die Kürje des Ausbruks, wenn nur alle wesentliche Begriffe da find, befordert die Klarheit, weil das durch die Ausmerksankeit weniger gestheilt wird. Nach der Einfalt des Gedankeits, ist die Kürze des Ausschults die schaft des

felben \*\*).

Diernachst hat man auch auf die Unordnung und Wenbung einzeler Sedanfen jur Beforderung ber Rlar. heit zu denken. Aus eben denfelbigen Begriffen, in benfelben Ausdruf eingefleidet, fann ein mehr oder weniger Deller Gedanken entstehen. Es laffen fich barüber feine besondere Regeln geben. Wem baran gelegen ift, biefen Theil ber Runft recht in flubiren, bem rathen wir, ben jedem Gedanfen boit befonderer Rlarheit, ben er ben großen Schriftstellern antrifft, Berfuche ju machen, die Begriffe anders ju ftellen, um zu fühlen, was die Unorbnung jur Rlarheit thut. Billig follten die Lehrer angehender Redner ihre Schiler

<sup>\*)</sup> In ber Jabel la Jeune Veuve.

\*\*) S. Kurje.

Schiller fleißig barin üben, b.f fle Perioden, die etwas berworren find, ihnen vorlegten, und fie die bestellnordnung zum flaren Ausbruf herausfuchen ließen. Wo irgend ein besonberer Theil der Kunst große Uebung
erfodert, so ist es dieser.

Auch bie Uebergange von einem Gedanfen jum andern, bie eigentlis den Berbindungsworter (Conjunt. tionen), ober Rebensarten, die ihre Stelle vertreten, tragen ungemein viel zur Rlarheit ben. Mit einem eingigen Wint geben fle und gu verfteben, ob das Rachftehende eine Bolge, ober eine Erweiterung, ober eine Erlauterung bes Vorhergehenben fen, ober in mas für einem andern Bers baltnif es bamit flehe; ober fie erinnern une, Die Aufmertfamteit auf etwas neues angustrengen. Un bergleichen Berbindungen ift die griechis iche Sprache ungemein reich; und unter ben Reuern haben bie frangofis fchen Schriftsteller es in diesem Theif am weitesten gebracht. Megwegen wir bas fleißige Studium berfelben ben Deutschen; benen es vor furgem in diefem Stut noch febr gefehlt bat; bestens empfehlen. In ber ichweren Runft ber Rebe ift faum etwas, wor. an man ben fehr hell und bestimmt denkenden Ropf leichter entbeft, ober permißt, als bieses.

Neber die Wahl der Worter ware in Anfehung ber Klarheit noch fehr viel zu fagen. Der eigentlichste und bestimmteste Ausbruf ist zur Klarheit allemal der beste. Muß man aber, jun die Sache ganz nahe vor das Geicht zu bringen, sich des figurlichen Ausbrufs, oder gar der Bilder und Gleichnisse bedienen, so mussen diese im hochsten Grade bestimmt und bell bepn.

Daß auch ber Wolflang gur Klarheit ber Rebe viel bentrage, ift schon in bem vorhergehenden Artifel erinnert worden. Es ist vorher angemerkt worden, daß, im Ganzengenommen, die Jilas weniger Klarheit, als die Ueneis habe; aber in einzeln Theilen kann Homer als das erste Muster der Klarbeit angeführt werden. Für die Besedhanteit muß Demosthenes, und in dem einfachesten Vortrag Zenosphon vor allen andern studiet werden. Von unsern einheimischen Schriftsstellern können wir, in Anschung des klaren prosaischen Vortrags, Wiesinno, Lessing und Timmermann, als die ersten classischen Schriftssteller empsehlen.

(\*) Bon ber Alarheit des Siples dens belt ausfährlich 3. C. Abelung, im gien Lap. des iten Bos. f. Wertes lieber ben ' beutschen Styl., S. 12a der 3ten Unf.

### Rleidung.

(Beichnende Kunfte. Shauftel.)
Da in den Werken iber schonen Runfte alles, bis auf die Rleinigkeiten
mit Geschmat und Heberlegung ung
gemacht senn, damit mirgends etwas
anstößiges, oder nur unschiftliches,
barin vorkonme \*): so muß auch
überall, wo man und Bersonen vor
das Gesichte bringt, die Besteidung
berselben von dem Kunstler in genaut
Heberlegung genommen werden.
Darum macht die gute Wahl der
Rleidung einen Theil der Wissenschaft
aus, die sowol zeichnende Kunstler,
als Schauspieler bestigen mussen.

Umstånblich wollen wir uns hier über diesen Punkt nicht einlassen; weil ein paar ullgemeine Grundfage hinlanglich scheinen, einem verstandigen Kunstler über diese Sache das nothige Licht zu geben. Die Kleidung muß überhaupt nach Beschaffenheit der Umstände schon und schiklich sepu.

\*) 6. Beefe ber Runft;

Um und nicht in eine vielleicht gang unnübe Speculation über das, was in ber Rleidung abfolut schon feon konnte, einzulaffen, wollen wir über den Punft des Schonen in der Aleidung nur fo viel anmerten, baff barin nichts offenbar ungereimtes, unformliches und unnathrliches fenn Dag es dergleichen Reblerbaftes in Rleibern gebe, beweifen berschiedene Moden in denfelben, die nur ein polliger Mangel bes Geschmafs fann eingeführt haben. Schube mit ellenlang bervorstebenden Spigen, wie vornehme Frauen in dem brengehnten und pierzehnten Jahrhundert trugen, find boch eine absolute Ungereimtheit. Und in die fem Kalle befinden fich die fteifen und meit berausstebenben Salstragen, womit an einigen Orten Magistrate. personen und Geistliche prangen: nicht weniger verschiedene fenerliche Rleidertrachten des weiblichen Gefcblechts, Die in einigen Reichsftabten und an verschiedenen Orten in ber Schweiz aus ben alten Zeiten ber Barbaren nicht nur übrig geblieben, fondern durch neue Zufaße noch abge**fcbmafter** gemacht worben finb. Ueberhaupt rechnen wir hieher alles, was ber menschlichen Gestalt, bie von allen fichtbaren Formen bie schonste ist, ein unformliches efigtes Anfeben giebt. Der Runftler muß jede Kleidung verwerfen, die die nawrliche Schonheit der menschlichen Bestalt verstellet, und die Verhaltniffe der Theile vollig verderbt, wie i. Er'den Ropfpus, der ben Ropf noch einmal so groß macht, als er ift; bie ungeheuren Fischbeinrete, die dem obern Theil des Korpers, der in der Natur doch die größere Salfte ans. macht, ju einem fleinen und Mansebulichen Theile des Gangen macht. Eben diefe Regel fchließt von der Rleidung alles steife und ungelentige aus, wil es eine der größten Schönheiten bes Rorvers ift, bag er überall gelen-Dritter Theil.

fig, und zu unendlich mannichfaltigen Wendungen geschitt ift. Diese Fehler vermeiden in ihren Aleidungen Personen von Geschmat, es sey daß sie soust nach chinesischer, turtischer oder europäischer Urt sich Keiden.

Man schreibet sonft den Runftlern por, daß sie fich in ihren Borstellungen nach dem Ueblichen, oder dem sogenannten Costume richten sollen; und es ist gut, daß sie es bis auf einen gewissen Grad beobachten: aber mo die Mode einen vollig verfehrten und der Ratur geradezu entgegenstreitenden Geschmat anzeiget, muffen sie

bas Uebliche verbeffern \*).

Ungereimte Kleibungen kann man bem Runftler nur in dem einzigen Fall erlauben, wenn er die Perfonen nach bem 3met feiner Arbeit lacherlich vorzuffellen bat, und die Rleidung gerade eines der Mittel ift, bas wesent lich dazu gehört. Aber auch in dies fem galle muß Die Sache nicht ju febr ins Abgeschmakte getrieben werden, wie es bie Schauspieler bisweilen thun. Gang verrufte Ropfe, die man überall ins Tollhaus fegen murbe, find ben feinerlen Belegenheit ein Begenstand bes Spotts; und barum muß auch bie Marrheit in ber Rleis bung nicht übertrieben werden, das mit fie nicht etelhaft werde, ba fie nur lacherlich fenn foll. Es ift um fo viel nothiger, bag die, welche die Aufführung ber Schauspiele anord. nen, diefes ernftlich bedenten; da es nur gar ju gewohnlich ift, bas gang Alberne und Abgeschmafte an Die Stelle des blos Eacherlichen gefest zu feben. Daburch aber verfehlt man feinen Zwef gang.

Die Schiklichkeit der Rleidung erfodert mehr Nachdenken, als ihre Schönheit. Die Rleider unterscheiden vielfältig den Stand und die Burden der Personen, und selbst die Geschäffte, oder die Handlung, dar-

\*) S. lieblic.

Ð

in fie begriffen find. In ber gangen Welt ist man ben Fenerlichkeiten anbers gefleibet, als ben häuslichen Verrichtungen; und der Mahler murbe eine Rarrheit begehen, ber einen im Rrantenbette liegenden Ronig mit Rrone und Zepter vorftellte, wie bisweilen von Runftlern, die außer ber Runft feinen Berftand zeigen, gescheben ift. Etwas von diefer Uns Schitlichkeit ift auch aus ber ehemaligen Barbaren bes Geschmats hier und ba in Schauspielen übrig geblieben, wo man noch bisweilen vornehmere Personen in vollig fenerlis chem Staat fieht, ba fie faum aus bem Bette aufgestanden find, und unn blos bausliche Verrichtungen Die Schauspieler sollten bebaben. benfen, bag bergleichen Ungereimt: beiten die Täuschung so völlig aufbeben, und dem feinen Theil ihrer Zuschauer so anstößig sind, daß die gange Burtung, bie ein Dramahaben follte, badurch vollig gehemmet Einige Schauspieler scheinen mirb. ju glauben, bag in bramatifchen Stufen von einiger Wurde, Die Perfonen nie anders, als in gewiffem Staat ericbeinen fonnen. In der That ift es ein garter Punft, vollig Natürliche mit einiger Würde zu verbinden. Wir wollen auch nicht fagen, daß man auf der Buhne jemant fo naturlich im Bette liegen laffe, wie er es etwa in feiner Schlafkammer gewohnt ift. Aber auch die allergewohnlichfte haustleidung fann mit Unftandigfeit und Burbe ver-Bunben fenn; wenn nur ber, ber diefe Sachen angiebt, ein Mann von Nachdenken ift und einige Renntniß der Welt bat.

Bu bem Schillichen können wir auch das rechnen, was von dem Ueblichen charakteristisch ist. Darauf hat der Künstler vorzüglich Ucht ju geben. Der Mahler ist oft in Verlegenheit seine Personen bestimmt zu bezeichnen; und da kommt ihm das

Charafteristische ber Reibung sehr zu statten. Es giebt ganze Rleiber, einzele Theile, sogar Farben des Gemandes, besondere Arten des Schmufs, die völlig charafteristisch sind, und sogleich den Stand, oder die Würde, oder eine ganz besondere Verhältnis derselben, oder eine ganze Handlung genau bezeichnen. Diese muß der Künstler aus der alten und neuen Geschichte, und von mehrern Nationen tennen. Aber diese schlägt schon in das Uebliche ein \*).

Dein zeichnenden Künstler empfehlen wir zum fernern Rachdenten über diese Materie ein aufmerksames Lefen dessen, was der herr von hagedorn über diese Materie mit großer Grundlichkeit angemerkt hat \*\*). Bon der besondern Behandlung der Kleidung, und der Kunst sie gut zu legen und zu falten, ist in einem besondern Artikel gesprochen worden †).

Bon der Befleidung in der Mahleren (von der Wahl der Draperie und den Farben derfelben) handeln, unter mehrern, de Piles in den Elem. de la Peint. Oeuv. Bb. 2. S. 81 u. f. — Richardson in dem Traité de la Peint. Od. 1.55, u. f. — Laivesse in dem Kap. des zien Guches f. großen Mahslerbuches, B. 2. S. 32 u. f. — Los mazzo, im soten Kap. des öten Huches S. 454 des Trattato dell'arte della pietura, Mil. 1585. 4. — Sagedorn, in s. Getrachtungen l. 237 u. f. — u. a. m. S. übrigens den Art. Gewänder.

#### Klein.

(Soone Runfte.)

Man hat in ber Theorie ber schonen Runfe zwen Arten bes Rleinen zu betrach-

\*) G. Ueblich.

\*\*) Betrachtung über die Mableren, II Buch 1 Abschn. im 16 und 17 Cap. 1) S. Gewand. trachten: Die eine ist ihrem 3wef zuwider und verwerslich; die andre ist angenehm und gehort zu dem guten ascheischen Stoff. Jene entsteht aus Rangel und Unvolltommenheit; dieke hat nichts mangelhaftes.

Das verwerfliche Kleine findet sich ben Künstlern, benen es entweder an Berftand, ober an Empfindung feb. let. Aus Mangel bes Berftandes fommen geringschätige, jedem, auch mr balbflugen Menschen, einfallenbe Gebaufen und Betrachtungen; lubtile Spisfundigfeiten, fophistische Urtheile und Wit, ber in blogen Bortspielen liegt. Dabin gehoren auch alle übertriebene Metaphern. alle muhfame und boch nichts bedentende Gemeblde, und die anaftliche Ausbildung fleiner Umftande, alle difficiles nugae. Aus Mangel ber Empfindung und aus einem fleinen, findischen, furchtsamen, ober phantastischen und ausschweifenben herzen kommen findische Bewundrung nichtsbedeutender Dinge, niebrige Schmeichelepen, Lift, Die alles durch Umwege sucht und sich nie actrant gerabe ju urtheilen ober ju banbeln, Prablerenen, übertriebene Affette sowol in bem Runfiler, als in den von ihm eingeführten Berso-Es mare febr leicht aus bem Ovidius und aus dem Seneka Beyfpiele faft jeber Art biefes Rleinen anguführen; und auch aus einbeimifchen Schriftstellern tonnte biem ein betrachtlicher Beptrag geliefert werben.

Schon aus bem, was von ben Duellen des Rleinen angemerkt worden ift, erhellet, wie es zu vermeiden fep. Der Künstler muß seinen Berskand und sein Herz zum Großen bilden. An mehrern Stellen dieses Werfs ist schon erinnert worden, daß meinem guten Künstler mehr, als nur das eigentliche Kunstgenie ersohrt werde; nämlich Berstand und Erife des Herzens. Wiewol nun

bie Natur hiezu bas Beste thut, so mussen boch noch Erfahrung und tiebung bazu kommen. Um also bas Rleine zu vermeiden, muß der Kunster schwafzler sich aus der Sphare der Mensschen, ben demen noch Unwissenheit, Vorurtheile und die gemeinesten Schwachbeiten herrschen, in eine hobere Sphare empor schwingen; er muß genaue Bekanntschaft mit den Menschen haben, die durch Vernunft und große Gesinnungen weit über dem niedrigen Kreis des großen Haufens, gleichsam in einer reinern Luft leben.

Schon in früher Jugend sollte ber funftige Runftler mit ben Sulfemitteln bekannt werden, wodurch er zu einer gründlichen Kenntniß ber Welt und der Menschen alter und neuer Zeiten gelangen fann. Durch einen fleißigen Gebrauch biefer Sulfemittel muß er fich eine genaue Befanntichaft mit den größten und beften Menfchen aller Zeiten erwerben. Die Geschich. te ber Boller und bie Beobachtung feines Zeitalters muß ihn lebren, mas in bem Genie und Charafter ber Menschen klein ober groß ift. Daburch muß er zu einer folchen Renntnif feiner felbft tommen, daß er beurtheilen tann, ob feine Art ju benten und ju empfinden über die gemeine Urt bes großen Saufens erhaben Durch diefe Mittel muß er ein folcher Beurtheiler und Renner ber Menschen werden, bag er auch bas Rleine im Deuten und Empfinden. was feinen Zeitgenoffen noch anflebet tu bemerken im Stande sep.

Die anbere Sattung bes Aleinen, bas unter ben guten afthetischen Stoff aufgenommen zu werben verbienet, ist eine Art bes Schonen, bie Eicero übersehen hat, ba er nur von zwen Arten spricht \*). Der einen

D 2 Art

\*) Pulchritudinis duo sunt genera, quorum in altero venustas sit, in altero
dignitas; venustatem muliebrem ducere debenus, dignitatem girilem
Ossic, L. I.

Art legt er mannliche Burde, ber anbern weibliche Annehmlichkeit ben. Diese Bergleichung hatte ihn auf die britte Art führen follen, bie er mit Unmuthigfeit und Artigfeit bes fin. bischen Alters hatte vergleichen fon-Dielleicht hat ihn das Ansehen bes Aristoteles verhindert, diese Art zu bemerken, weil diefer philosophiiche Runftrichter fagt, daß das Rleine nicht schon fenn tonne. Surnehmlich bat bie Ratur nur dem Guten Chonheiten bengelegt, bamit es uns besto sicherer reize; aber fie findet sich auch schon in der Bluthe des Guten. Die Schonheit der Blumen ift blos Unnehmlichkeit, und so ift bie Schonbeit des Rindes.

Bu biefer Gattung rechnen wir alles blos Angenehme, bas sonst zu keinem anbern Genuß bestimmt ift, keine Begierbe reigt, keine von den wurksamen Nerven der Geele rühret, nichts als eine sanfte in sich felbst begrängte Empfindung erwetet. Dieses ist also bas Kleine, bessen sich auch die Kunste, als Nachahmerin-

nen ber Matur bedienen.

In ber Dichtfunft rechnen wir bieber, das was die anafreontische Art unschuldiges bat; alle fleine auf unfculbigen Schers und Bergnugen abgielende Lieber; in der Mahleren die Blumen und Fruchtstufe, Landschaften, Borstellungen gefellfchaftlicher Ergoblichfeiten u. b. al.; in der Musik alles blos Angenehme und fanft Einwiegende, das fonft feinen leibenschaftlichen Charafter bat und verschiedene der gesellschaft= lichen Tange von eben diefem Charafter; in ber Baufunft alles, mas jur Unnehmlichkeit unfrer Wohnungen veranstaltet wird. Diefe gange Gattung bat feinen anbern 3met, als Unmuthigfeit und fanftes Bergnu-Sie ift weniger schabbar, als Die hohern Arten des Schonen, aber darum nicht zu verachten. Man muß fle juterholung des Gemuthe brau-

chen, das immer gewinnt, wenn es, anstatt' in volliger Unthatigfeit gu fenn, angenehme Cindrute bon fanfter Art genickt. Das Große bienet jur Erwefung, das Kleine zur Befanftigung ber Leidenschaften; jenes gur Starfung, Dicfes gur Milberung des Geinuths. Chemals batten die Großen in Rom die Gewohnheit, gang fleine Rinder von Schoner Bildung, bie natend in ihren Zimmern fpielten, zu halten, um fich an der kindischen Unmuthiafeit zu ergogen. fanfte, unfduldige Gegenstande mogen doch bisweilen die durch so mande Unruhe und Sorge halb verwil= berten Gemuther diefer herren der Welt, auf eine Zeitlang befanftiget haben.

Es gebort ein befonderes Genie baju, bas Kleine in den Werfen bes Ocschmats gut ju behandeln, und man hat vielleicht in jeder anbern Gattung mehr volltommene Mufter. ale in biefer. Wer nicht einen feinen gartlichen Geschmat, eine für jeden sanften Eindruf empfindsame Seele hat, wurde fich vergeblich in dieses Keld wagen. Ernitbafte, nach großen Gedanten und Empfindungen ftrebende Ceelen, mußten in eis ner außerordentlichen Gemutherube fenn, um bas Cchone im Rleinen gu erreichen. Es murde einem Michael Ungelo leichter gemefen fenn ein Bemablbe vom Beltgericht, als ein ichones Blumenftut ju verfertigen. Doch sehen wir an dem Benspiel des großen Shakespear, bak diese benben Gemathelagen, die jum Großen und zum Rleinen tuchtig machenbisweilen mit einander abwechseln. Man hat ehedem geglaubt, bag das Genie ber Deutschen für die kleine Schonheit zu roh sen; aber bicsen Vorwurf haben sie durch die That von sich abgelehnt. Schon Hages dorn hat fürtreffliche Lieder in dieser Sattung; nach ibm haben Gleim. und neulich Jacobi und einige andere.

· Digitized by Google

bewie

biwiefen, daß bas bentsche Genie auch hierin andern nichts nachgebe. Aber bas Bergnügen, bas einige

Runftrichter über biese neue Proben bes feinern beutschen Wiges empfunben haben, hat fie ju weit verleitet. Gie haben nach bem Benfpieleiniger frangofischen Runftrichter biefem Rleinen einen fo großen Werth bengelegt, daß es scheinet, sie halten es für die vornehmfte Gattung, wenig. ftens in ber Dichtkunft. Gie haben fich nicht gescheuet, einige von unfern Dichtern, die in bem Rleinen bier und da gluflich gewesen sind, unter bie größten und verdienstlichften Manner Deutschlands ju gahlen. Das beißt eben fo viel, als einen guten Bergulber, ober fogenannten Staffirer, jum großen Baumcifter Es zeiget einen großen machen. Rangel bes Berftandes an, wenn man Dinge schätzen will, ohne bas Maak ober Gewicht, wonach sie geschätzt werden sollen, zu kennen. Wir laffen gerne dem Kleinen seinen Werth, und erkennen, daß seltene Talente dazu gehören, darin vorzuglich gluflich zu fenn. Wir find den Rünftlern im Rleinen für die Anmuthiafeit des Sonnenscheines, den sie bisweilen über unfre Gemuther verbreiten, nicht wenig verbunden; denn and die Tugend fonnte bie Geele berfinftern. Aber wir konnen fle darun nicht für bie großen Manner balten, benen wir eine mannliche Urt ju denken, oder die Standhaftigkeit md Rechtschaffenheit unfrer Gefinnungen zu banken haben. Diefe, verehren wir als unfre Lehrer und Bater; jene lieben wir als unfre jungere Bruder, die une ben niugigen Stunden manches Vergnügen machen.

In der Bearbeitung erfodert das Reine großen Fleis und den feinesten Seschmaf, weil der geringste Kehler barin fichtbar wird, den man benm Großen überfieht. Die Runftler fonmen überhaupt den ausnehmenden. Rleis der hollandischen Mahler für das Rleine jum Mufter nehmen.

# Knauff\*). Caviteel.

(Baufunft.)

Der oberfte Theil einer Saule, ober eines Pfeilers, der den Ropf, oder das oberste Ende derselben vorstellt. Wie alle mefentliche Theile eines gierlichen Gebäudes in der Ratur ber Sachen ihren Urfprung haben, movon wir andersmo Benfpiele gegeben baben \*\*), so bat es auch der Knauf Acrmuthlich bataman, noch ehe bie schone Baufunst entstanden ift, statt ber Caulen Baume genommen, Die man ju oberft am Ctamme, wo bie. Neste anfangen, abgeschnitten. biefer Stelle find die meisten Baume, etwas fnotig und bifer, als am übris gen Stamm, und barum hatten auch bie erften ungefunftelten Gaulen ibren Rnauff. Die corinthische Caule, beren Knauff mit Blattern ausgeziert ift, hat ihren Urfprung bermuthlich im Drient gehabt, wo man Palmbaume ju Gaulen gebraucht hat. Denn an diefen Baumen mache fen am oberften Enbe des Ctammes große Blatter. Aber auch ohne biefe naturliche Beranlaffung, ber Gaule einen Knauff ju geben, wurbe bas Gefühl, fie ju etwas Gangen ju machen, ihr einen Ropf gegeben haben †).

Darum finbet man in ben alteften ägyptischen Ueberbleibseln ber noch febr roben Baufunft, in ben erften robe D 3

+) Der Urfprung biefer Benennung if Wielleicht tommt mir unbefannt. fle von bem niebetfachfichen Worte Anub, Anubbe, welches ein etwas ausgewachsenes Stud Bols bedeutet. Der Knauf fellt allerbings eine an ber Sibbe eines Baufammes ausges wachsene fnotige Berbikung besselben yor.

\*\*) G. Geball. †) G. Gang.

robesten Bersuchen ber nordischen Bolter, und in ben Sebauben ber Chineser, benen die griechische Bautunft völlig unbekanut geblieben ist, überall ben Anauff an den Saulen. Auch der oberste Theil des Anauss, der Dekel, oder die Platte, hat natürlicher Weise den Ursprung, daß man, um den Anauss vor der Nasse zu verwahren und dem Unterdalten eine sestere Lage zu geden, ein vierefigtes Brett oben darauf wird gelegt baben.

Nachdem man angefangen hatte Geschmat in der Bautunft einzuführen, ift der blos fnotige oder beblatterte naturliche Rnauff vergiert, und burch ben Meißel regelmäßiger Be-Daber entstunden macht worden. verschiedene Formen und Großen beffelben; und bie Griechen, die alles, mas jur Schonheit gehort, verfeinerten, festen einige Formen und Berhältniffe derfelben fest, und eigneten jeber Art ber Ganle, oder ber fogenannten Caulenordnungen, ihren eis genen Knauff gu. Sie hatten ben corinthischen, jonischen und borischen Rnauff; diefen wurden bernach ber toscanische und ber romifche, ober jufammengefeste, (benn et ift aus Ber-. einigung bes corinthischen und romifchen entftanben,) bengefüget. Alfo find in ber heutigen Bautunft funf Urten ber Caulen aufgenommen, beren jebe ihren eigenthumlichen Rnauff hat, beffen gorm, Große und Berbaltnif ber Theile in foferne feft gefest find, daß man fle auch ben ben verschiebenen Beranberungen, bald jeder Baumeister für sich baran Jeber ift in macht, erfennen fann. bem besondern Artifel unter feinem Mamen naber befebrieben worden. Unfer deutscher Baumeister Golds mann, einer ber verftandigften und scharffinnigsten Manner in biefer Runft, der feine Borfchriften überall aus guten Grundfagen hergeleitet hat, feget zwenerlen Großen fur bie

verschiebenen Arten bes Rnauffs fefte. In ben niedrigen Ordnungen \*) giebt er ber hohe eines jeden Knauffs einen Model, in den hohern aber af Model.

## Anoten

(Soone Runffe.)

In ber, Runftfprache wird biefes Wort insgemein gebraucht, um in ber epischen und dramatischen Sandelung eine solche Verwistung zu bezeichnen, aus welcher beträchtliche Schwierigkeiten entstehen, wodurch bie handelnden Personen veranlasset werden, ihre Kräfte zu verdoppelu, um sie zu überwinden, und die Sindernisse aus dem Wege zu raumen. Aber der Begriff muß erweitert, oder allgemeiner gemacht werden.

Wir begreifen unter diesem Worte alles, was in der Kolge der Vorftellungen über eine Sache, eine folche Aufhaltung macht, die eine Aufbaufung ber jum Theil gegen einander streitenben Gebanken bewurkt, wodurch die Borftellung lebhafter und intereffanter wird, nach einigem Streit ber Gebanten aber fich ente Ben unfern Borftellungen über geschehene Sachen, oder ben Beobachtungen und Untersuchungen, konnen die Begriffe so auf einander folgen, daß uns nichts reizt auf bie Urt, wie sie auf einander folgen, ober auf die Quellen, woraus fie entspringen, Acht ju geben. Alsbenn flieffen unfre Gebanken, wie ein fanfter burch nichts aufgehaltener Strobm stille fort. Die Borftellungstraft wird durch nichts gereigt. Finbet fich hingegen in der Kolge der Worftellungen irgendwo etwas, bas uns aufhalt, das uns auf vie Kolge aufmerksam macht; woben wir gleichfam fille fteben, um bas Gegenwartige mit bem, was folgen konnte, ju

\*) 6. Ortnung.

vergleichen; wo wir ungewiß werben, wie die Sache fortgehen, oder wie das Folgende entstehen wird: da liegt ein Knoten, woben die Gebanken sich jusammen brangen und gegen einander streiten, bis einer die Oberhand bekommt und der Sache einen Fortgang verschafft.

Anoten find alfo ben Unternehmungen, mo hinderniffe aufftogen, bie man aus dem Wege zu räumen hat; ben Untersuchungen, wo fich Schwierigfeiten zeigen, Die eine neue Un. Arengung bes Beiftes erforbern, um fich aus denfelben beraus zu wifeln; ben Betrachtung der Begebenheiten, wo die wurfende Urlache burch große und ungewöhnliche Rrafte, Die unfre Aufwertsamteit an fich ziehen, allmablig die Starte befommt, ben Ausgang ber Sachen zu bewürfen. Ein solcher Anoten bewürft in ben ben den Sachen interessirten Personen eine nene bisweilen aukerorbentliche Unftrengung ber Rrafte; ben benen aber, die blos Zeugen ober Buschauer baben find, reizet er die Aufmertfamteit und bie Meugierde, moburch die Sache weit intereffanter wird, als sie ohnedem wurde gewefen fenn.

in den Werfen der ichonen Runfte bat der Anoten eben diese doppelte khr vortheilhafte Würkung. Werk selbst wird dadurch reicher an Borfiellungen. Dandelnde Personen 1. B. strengen ihre Kräfte mehr an, ibr Senie, ihr Gemuth und ihr ganzer Charafter zeiget fich daben in eis nem vollen Lichte; ber Runftler hat nothig auch fein Genie ftarfer anguftrengen, um Auswege ju finden: dadurch wird also für den, der das Bert der Runft genießen foll, alles interessanter und lebbafter. Darum ift es nothig, baß wir über eine fo wichtige Sache und hier etwas weitläuftig einlaffen.

Man hat hieben auf bren Dinge Acht an geben: auf die Ratur bes Anotens, auf feine Anupfung, und auf die Entwillung deffelben.

Zuerft muß man auf bie Beschaffenheit des Knotens Acht geben, der ben Handlungen, oder ben Untersuchungen und bem lebrenden Bortrag bortommen fann. Ben Sandlungen kann er von zweperlen Art fenn. Erstlich kann die Handlung an sich selbst ein sehr gefährliches oder mit außerorbentlichen Schwierigkeiten begleitetes Unternehmen fenn, wodurch ber Knoten fich von felbst fnupfet, indem es bochft fcwer ift, der Unternehmung einen gluflichen Ausgang ju geben. Bon biefer Art ift ber hauptknoten ber Dopfwo die Beimreise bes Ulpffes und die Wegschaffung einer gangen Schaar muthwilliger und gum Theil machtiger Liebhaber der Penclope für einen einzeln Menschen ein bochft fcweres Unternehmen Auch gehört ber hauptknoten der Aeneis hiehrr; worauf der Dichter gleich Unfangs unfre Aufmert. famfeit lenfet:

Tantae molis erat Romanam condere gentem.

Je größer ber Dichter Diese Schwierigkeit zu machen weiß, je mehr Gelegenheit hat er die Fruchtbarkeit seines Geistes und die Größe seines
Herzens zu zeigen. Hier liegt also
die Schwierigkeit in der Bewürfung
bes Ausganges.

Es giebt noch eine andre Art des Knotens, ber nicht von hinderniffen entfieht, die fich einer Sandlung in Weg legen, fondern wo bie Schwierigfeit barin liegt, daß uns bie Große ber wurfenden Urfachen, bas Fundament, worauf fie fich ftugen, beutlich vor Augen gestellt werbe. Große Dinge rühren uns entweder durch ben Erfolg felbft, ben fie haben, ober burch die Rraft, wodurch er hervor. Daß Leonidas aebracht worden. mit feiner fleinen Schaar ben Thermopplå ven einem unermeglichen Heer

heer Feinde niebergemacht worden, hat in dem Erfolg felbst nichts wunderbares: aber woher dieser fleinen Schaar der Muth gefommen, gegen eine fo gar überlegne Macht ju ftreis ten, und ihr einigermaffen den Sieg zweifelhaft zu machen, dieses begreiflich zu machen, erfobert die Runft.

Die größte Handung, selbst das größte Bunderwert, reigt unfre Aufmerksamfeit nur in sofern wir bie Schwierigfeit derfelben einfeben, oder den Erfolg mit den Rraften vergleis chen tonnen. Die außerfte Krengebigfeit eines Menschen, ben wir für einen Goldmacher bielten, uns gar nicht merkwurbig Scheinen. Aber eine große Frengebigkeit an eis nem Menfchen, den wir nicht in Ueberfluß glauben, wird uns interef. fant, wir wollen wiffen, wie er gu folchen Entschluffen fomme, die ihm natürlicher Weise sehr viel kosten muffen.

Ben Charafteren und Sanblungen der Menschen ift es nicht hinlang. lich, daß man fie uns als groß vorfellt; man mug uns ihre Große begreiflich machen, man muß uns ibre Rrafte und bas Fundament, morauf fie fich ftugen, feben laffen, bamit wir wenigstens einigermaßen begreifen, wie fie ju ber Sobe, bie wir bewundern, aufgeschwollen find. Diefes macht den Knoten aus, der uns die Sachen intereffant vorftellt.

Er entsteht insgemein aus einem Streit ber Leibenschaften, ober bem Zusammenstoß entgegenstreitender In-

tereffen.

Bon diefer Art ift ber hauptknoten in ber Ilias. Es ift eine gemeine Sache, baß zwen Befehlshaber ben einem Deer fich entzwegen, und baf uble Ablgen baraus entfichen. Dber, wenn man fich die Sache fo vorstellen will: es war in der Beaebenheit, daf Achilles und Agamem. non fich entzwent haben, daß der erstere sich von dem Deer getrennt, daß baburch die Griechen in Berlegenbeit gefommen, daß Achilles julest fich wieder ins Schlachtfeld begeben hat u. f. f. nichts Augerordentliches; aber ber Dichter hat diese Begebenheit von gemeiner Art so zu behandeln gewußt, daß dadurch eine außerorbentliche Berwiflung der Sachen entstebt. Bon biefer Art ist auch der hauptknoten in Gegners Tod Abels. Ein Bruber bringt den andern aus Sag um; hier Scheinet feine Bermitlung zu fenn. Aber wodurch fonnte Rain zu einer folchen Wuth bes Daf-Sier entsteht fes gebracht werden? ein Knoten. Der Dichter mußte binlangliche Ursache finden, den Sag bes Morbers nach und nach anschwellen und bis zu dem entfetzlichften Uebermaaß machfen zu laffen, ber die Burfung beffelben begreiflich Das größte Benfpiel eines Anotens von biefer Art, ift Rlopftofs Behandlung bes Todes Jesu. Es ift eine gemeine Sache, bag ein Menfch unter bem Saffe feiner" Feinde erliegt und unschuldiger Weise hingerichtet Dier mar bie Schwierigfeit wird. nicht in ber Bewurfung bes Ausganges ber Handlung, sondern darin, daß eine gemein scheinende Sache als die großte und wichtigste aller Begebenheiten, an ber bas gange Reich der Geifter Untheil nimmit, vorgestellt mårde.

Ben Untersuchungen und andern Gegenständen des Lehrgedichts und ber Berebfamteit hat ebenfalls biefe boppelte Art des Rnotens fatt. Entweber liegen Schwierigkeiten mefentlich in ber Sache felbft, und ber Red. ner oder Dichter hat blos darauf zu feben, daß er fie deutlich vorftelle; ober die Sache ift an fich zwar leicht und offenbar genug: aber um bie Aufmerksamkeit mehr zu reizen, muß fie durch bas Genie bes Redners in einem fehr wichtigen und intereffanten Lichte vorgestellt werben. lettere Kall hat oft große Schwierigicis rigfeiten, und erfobert einen Dann von viel Genie. Man fam g. B. vorausfeben, daß ben der britten Philippischen Rede bes Cicero jeder Zuborer fcon einen Abschen bor dem Antonius habe und geneigt fen, ihn für einen Seind bes Staats ju erfla. In folchen Umftanden muß ber Redner den Borftellungen schlechterbings eine nene Wendung geben, und barin einen Knoten ober eine Aufhaltung suchen, daß er seinen Gegenstand in einem noch nicht bemert. ten Lichte zeige. Dat er dieses ver= geblich versucht, so bleibt ihm nichts ubrig, als blos pathetisch und affett. voll zu senn.

Diese Arten bes Anofens kommen nicht nur in der Hauptsache vor, in welchem Falle man sie Hauptsnoten nennen kann, sondern auch in einzelen Theilen; aber ihrer Natur nach sind sie immer einerlen. In der Ilias kommen hundert einzele Begebenheiten vor, deren jede ihren besonderen Anoten von der einen oder der andern Art hat; und eben dieses macht das Gedicht so durchaus in-

tereffant.

Ju Ansehung ber Anupfung und Auflosung bes Rnotens fommt bie hauptsache darauf an, daß alle wurtende Urfachen, es fen daß fie Schwierigkeiten veranlaffen, oder fle überwinden, natürlich und wahr-Die Cowierigfeischeinlich seven. ten muffen nicht willführlich erdichtet werden, wo feine find; fie muffen feis ne große hinderung machen, wo es feicht ift, ihnen aus bem Wege zu geben; große Burtungen muffen nicht aus fleinen Urfachen eutstehen, es fen benn, bag man beutlich sche, wie biefe fleinen Ursachen außerordentliche Starte befommen haben. Da muk. vormalich fich der Verstand und die scharfe Beurtheilung des Runfflers. feine tiefe Renntnif bes Menfchen und menschlicher Dinge zeigen. muß nichts geschehen laffen, obne

und deutlich merten zu lassen, baß es nothwendig hat geschehen mussen, ober daß es aus der Lage der Sachen und dem Charakter der Personen natürlich erfolget. Es ist der Mühe werth hierüber einige besondere Beschehe, zur Erläuterung dieser wichtigen Sache, zu betrachten.

Das vornehmfte Benfpicl eines. wolgetnüpften und glutlich aufgeldften Knotens, haben mir in der Blias. Der Sauptknoten ist die Tremung. des Achilles von dem Deer der Grie-Cie entfeht auf eine febr nachen. türliche Weise, aus ben Zwistigkeiten swiften bem bochmutbigen und gebieterischen Oberbefehlehaber Ugamemnon und bem außerft hipigen, trobigen und hochsteigensinnigen Achilles, auf beffen Lapierfeit bas meifte anfam. Die Entzwenung entftehet aus einer naturlichen Veranlaffung,wird, bem Charafter der Derfonen gemaß, auf bas außerfte getrieben; feiner will nachgeben, und Achilles, der dem Range nach weit unter dem Agamemnon ift, trennet fich von bem heere. Dadurch merden die Griechen fo febr geschwächt, daß sie nichts mehr gegen die Trojaner vermögen. Run entsteht die Dauptschwieriafeit. Auf ber einen Seite verbindet fie Chre, Rational ftolg, beftige Beindschaft, den ihnen angethanen Schimpf burch Trojas Umsturg zu rächen; auf der andern Seite zeiget fich ihr Unvermogen das Vorhaben auszuführen. Gie verstechen bas Meugerfte: aber bie Gefahr wird immer großer; jebermann etfennet, daß Achilles wieder versohnt merben, und jum heer guruftehren Aber fein unüberwindlicher Born und Eigenfinn vereitelt alle Bemühungen, die man zur Ausschnung anwendet. Man hat bas Aleuferfte versucht; die Gefahr bes Unterganges ber Griechen ift nabe; und wie follen fie fich nun heraushelfen? Dier fcheint ber Enoten unaufloslich,

Aber nun fangt er an fich zu entwisfeln, und auf eine febr naturliche und vollig ungezwungene. Weise. Achilles hat einen Freund, der fo gefällig und nachgebend, als er trokig und eigenstunig ift. Diefer etbalt pon ihm die Erlaubnig, fich der bebrangten Griechen anzunehmen; aber er fallt im Streit. Und nun wird ber heftige Uchilles durch ben Berluft feines Kreundes auf das Aeugerste aufgebracht; jeder Merve feiner Geele wird zur Rache gespannt; und ist macht er ben Untergang ber Trojaner, wenigftens den Tod des helden. muthigen heftors, des vornehmften Befchusers ber Ungegriffenen, ju fei. ner eigenen Angelegenheit. Er fehrt muthend in ben Streit jurufe, und ihm gelinget es ist, was er vorber so lange vergeblich gesucht hatte; ererlegt ben Deftor, die Griechen befommen die Oberhand, und die Saupt-Schwierigkeiten find gehoben.

Eigentlich besteht die mechanische Volltommenheit der Epopoe und bes Trauerfpiele eben barin, bag gleich bom Unfang der Sandlung der Rnoten allmählig gefnupft, und nach und nach immer fester werde; bak daburch eine allgemeine Unstrengung aller murtenden Rrafte entfiehe, auf ber einen Geite bie Schwierigfeiten ju vermehren, auf ber andern fie gu überminden, bis endlich aus naturlichen, schon in der Handlung ober in dem Charafter der Berfonen liegenden, aber vorher nicht genugfam erfannten Rraften, der Aus. fchlag fich auf bie eine Ceite wendet. wodurch die gange handlung beendi-

get mirb.

Diese Behandlung des Knotens hat dem Dichter Gelegenheit gegeben, die handelnden Versonen, jeden nach feinem Charafter und nach feiner Sinnesart, in vollem Lichte ju geigen, feine Berftandes. und Gemuthefrafte in vollige Burfung ju fegen, und badurch ju zeigen, wie mertwurdige Begebenheiten aus bem. Berhalten entfteben.

Man fiehet hieraus, wieviel ben ber Epopoe und bem Trauerspiel auf ben Sauptknoten ankommt: wie baburch die gange Handlung intereffanter wird; wie alle wurfenbe und gegenwartende Rrafte auf einen Punft vereiniget werden; wie jede handelnde Person gereizt wird, ihre Krafte zusammen zu nehmen; wie endlich dadurch die nachsten Ursachen sich auf eine natürliche Weise zu Bemurtung einer merkwurdigen Begeben-

beit vereiniaen:

Das Genie des Dichters findet in bem wolgefnupften Knoten ben Gegenhalt, an den es fich ftemmet, um alle seine Krafte aufzubieten und ibnen ben Nachbruf ju geben. Dine Reigung, Die von hinderniffen berfommt, zeiget fich bas Genie nie in feiner Starfe. Je mehr Schwierig. keit der Dichter in der Verwiklung der Sachen findet; je stärker strene get er fich an, um fie ju überfteigen. Und darum ist man oft dem stark verwundenen Anoten die glanzendften Wurfungen des poetischen Genies schuldig. Wenn der Anoten aus zufälligen Urfachen entstehet, und Achauch so aufloset, so wird die gange Dandlung weniger interessant. Wie febr murbe nicht bas Interesse ber Ilias baburch geschwächt werben, wenn Uchilles Krantheit halber fich bon ben Griechen getrennt; wenn ein willführlicher gottlicher Befehl, ein Drakelspruch, ihn wieder jum Deer gebracht batte? Re ges nauer bie Berwiflung und Auflosung aus bem Charafter ber Perfonen, ober aus der Matur der Sachen felbft entsteht, jemehr gewinnt das Intereffe ber Handlung.

In ber Moachibe tommen mancherlep Schwierigkeiten in der haupta bandlung vor, die, ba die ganze Sache eine unmittelbare Beranstaltung ber Allmacht war, fich durch Wunberwerke hatten heben laffen; aber ben Dichter verwarf biefen unintereffanten Weg. Denn ein Wunderwert horet auf interessant zu senn, so bald man an den Begriff der Allmacht gewohnt ist. In dieser Epophe war es barum zu thun, auf der einen Seite die gottlose Welt durch Wasser zu vertilgen, auf der andern den Stamm des menschlichen Geschlechts in der kleinen Familie des

Road zu retten. Dien zeigten fich Schwierigfeiten in ber Cache felbft, und anbre wufte Der Dichter auf eine bochft naturliche Art in funpfen und wieder aufzuldfen. Bie tonnte Die gottliche Ge-Schluß gebracht werben? Diefe Frage wird burch bie abscheuliche Berberbniß aller bamaligen Bolter, bie der Dichter bochft lebhaft fchilbert, aufgeloft. Bie fonnte bie Welt im Baffer untergeben? Der Dichter batte alles auf einen Wint ber alle macht burch Wunder tonnen gefcheben laffen; aber biefes Bunber mare nicht munberbar genug gewefen; weit munberbarer und erstaunlicher wird bie Sache aus natürlichen Urfachen, aus ber Zerruttung, Die ein Rome: verurfachet. Eine neue fchon in der Sache liegende Schwierigfeit: wie follen die Roachiden im Stande fenn die Arche ju bauen? Sie bon Engeln bauen ju laffen, ware nicht fo wunderbar, als die schone Erfin. bung, eine Ration ruchlofer Riefen, ber Roachiben argfte Feinde, burch Schrefen ju zwingen, bas schwerfte Der Arbeit ju thun. Die Familie Des Roah besteht nur aus Sohnen, und boch foll ein neues Geschlecht ber Menfchen burch fie fortgepftangt mer-Ein neuer Rnoten, ben ber Dichter felbft, aber auf eine hochft naturliche Weife tnupfet und wieber enfloset. Rach ber gangen Lage ber Cachen mar es unvermeiblich, bag bie Roachiden und Ciphaiten fich von einander verlohren, und baß beide von der übrigen Welt abgesondert lebten. Aber auch auf eine natürliche, obgleich bewundrungswürdige Weise fanden sie sich wieder, und die Schne des Noah befamen Frauen. Diese reizenden Seenen wären matt, wenn der Dichter nicht die Absonderung der beyden Familien so natürlich gemacht hatte.

Benfpiele von ber anbern Art bes Anotens, me bie Schwierigfeit barin liegt, die Menschen zu außerorbentlichen Entschlieffungen zu bringen, finden wir im Defias an mehrern Orten. Ber bewundert nicht ben Charafter eines Philo, eines Caiphas, eines Jubas Ifchariot, aus benen fich bie Sauptunternehmungen begreifen laffen? Und auch unfer Gefiner hat in bem Tob Abels den Ursprung und allmähligen Wachethum bes Saffes Cains gegen feinen Bruber, worin ber hauptfnoten liegt, auf eine meifterhafte Beife gefchil-Dahin gehort auch bie Rnubert. pfung bes Anotens in ber Iphigenia in Aulis des Euripides. Es ist febr Schwer gu begreifen, wie ein Bater feine geliebte Tochter mit Borfat aufopfern foll. Ber aber alle Umftanbe, bie in ber Sache vortommen, und ben Charafter, den ber Dichter dem Ugamemnon giebt, wol in Betrachtung giebt, bem wirb bie Cache begreiflich.

Gegen die Behandlung dieser Art bes Knotens wird boch im Trauerssiegl nicht selten gefehlt. Wir-sehen bisweilen gute und bose Handlungen in einer fast unbegreislichen Größe, ohne die Arsachen dieser Größe weber in dem Charafter, noch in den Umständen deutlich zu entdefen. Eine außerordentliche Entschließung, die nicht außerordentliche Beranlassung hat, nicht durch einen großen Rampfstarfer Leidenschaften entstanden ist, verliert das Interestante. Was nicht mit Schwierigkeiten erbunden ist,

macht feine große Burfung.

Digitized by GOOGLE

Man fann gegen den hauptinoten in dem verlornen Varadies, noch immer ben Einwurf machen, bag ber Kall der Eva durch leichte Mittel batte verhindert werden konnen; fo febr duch der Dichter fich Muhe giebt, dem Einwurfe zuvorzutommen. febeinet immer feltfam, einen Denichen in einen wichtigen Rebler fallen ju laffen, um das Bergnügen ju haben, ihm zu verzeihen. Aber ber Rebler lag in bem theologischen Onftem bes Dichters, und vielleicht mare fein Genie groß genug diesen Knoten gang natürlich zu knupfen und aufzulofen.

Bon Anapfung und tofung des Anotens in dramatischen Werken, unter mehrern, Aristoteles, im isten Sap. der Poetif. — Aubignac, im 8ten und gten Rap, bes aten Buches f. Prat. du Theatre (De la preparation des incidens und du denouement, ) -Cailbava, im gten Sap. des iten Bans des seiner Art de la Comedie. G. 165 u. f. - Diderot, binter bem Bausvater G. 189 u. f. b. beutfchen lieberf. ate Muft, u. an a. St. m. - Bon bem Anoten und seiner Auflosung im epischen Bedicht: Le Boffu, im isten eisten Rap. des aten Buches f. Traite du P. Epique, S. 149 u. f. Ausg. von 1693.

### Ropffiellung.

(Zeichnende Künffe.)

Die fleißige und genaue Beobachtung ber ungemeinen Rraft, die in ben berichiebenen Stellungen und Mendungen des Ropfest liegt, ift ein wichtiger Theil bes Stubiums ber. zeichnenben Kunfte. Auch ein blos mittelmäßiger Beobachter ber Menichen muß entdefen, daß gar oft nicht nur ber berrschende Charafter, sondern auch die vorübergehenden Empfindungen, am gewiffeften und nachbrutlichften burch bie Ropfftel-

lung ausgebruft werbeh. Stolg und Demuth, Soheit, Burbe und Miebrigfeit, Ganftmuth und Strengige feit ber Geele, zeigen fich burch feine Abwechelung ber Form lebhafter, als Der gange Charafter durch biese. des Apollo im Belvebere taun schonaus seiner Ropfstellung erkannt wer-Darum ift dieses in der gangen Beichnung einer ber wichtigften, mo nicht ohne Ausnahme der wichtigste Theil, aber auch zugleich ge-

wiß der schwerste.

In jeber Figur, bie untabelhaft fenn foll, muß bie Geftalt und form bes Salfes nebft ber Ropfftellung nicht nur natürlich und ungezwungen, fondern jugleich bem Charafter ber Berfon und den vorübergebenden Empfindungen, die man ba, wo fie vorgestellt wird, von ihr erwartet, ge-Bu ben verfchiedenen máß seyn. Wendungen des Salfes ift vor allen Dingen eine genaue Renntnig ber Anatomie beffelben nothwendig, weil seine verschiedene Dusteln fich ben ieder veränderten Wendung anders zeigen. Aber biefes ift bas Wenigfte. Der Zeichner, ber in diesem Stuk vorzüglich geschift fenn foll, muß ein äußerst feines Gefühl haben, um jede Empfindung ber Seele, die dem Ropf und dem Sals eine eigene Benbung glebt, in der außern Form zu bemerten ; er muß biefe Zeichenfprache ber Ratur vollfommen verstehen, bamit ihm von den Würfungen der Empfindung auf diese vorzugliche Theile. des Korpers nichts entgehe.

Hat er dieses Gefühl, und ift er außerdem ein farter, wolgeübter und mit einer recht lebhaften Einbildungs. fraft begabter Zeichner: fo fann er benn in biesem wichtigen Theil ber Runst, sowol nach der Natur, als nach den Antiken sich nüplich üben. Wir muffen bier wieberholen, was fcon an mehrern Orten diefes Werts. gefagt worben, baf ber Zeichner in feinem Umgange mit Menfchen ein

bestan-

Digitized by GOOGIC

heftandig zur schärfsten Benhachtung Minmtes Auge haben muffe. Je mehr Menfchen er ju feben Gelegenbeit hat, je empfindfamer biefe Denichen fend, und je bestimmter ihr Charafter ist, je mehr wird er auch über Diefen Theil beobachten tonnen. Um borfüglichsten find bie Gelegenheiten, ber öffentlichen Berfammlungen aus ber Menge ber Menschen Diejenigen. besonders auszusuchen, die daben das Insgemein trifft meifte empfinden. es fich da, bag man fie lange genug in einerlen Stellung beobachten fann, um die Ropfftellung lebhaft genug in bie Phantafie ju faffen, ober fogleich Dier hat der Mabler au geichnen. weit wichtigere Gelegenheit sein Auge m üben, als in der Academie, oder in seinem Cabinet. Wer fich eindik bet, bag er ein gebungenes lebenbiges Model nüplich hiezu brauchen konne, der irret sich. Ein Ropf, der nach einer vorgeschriebenen Stellung Ach balten foll, wird gewiß immer etwas gezwungenes geigen. muß die Menschen fren seben, wo fie nicht vermuthen, daß sie beobachtet werben, und wo fie felbst fich ihrem Charafter und ihren Empfindungen vollig überlaffen.

Mit diesem Studium der Natur, und eine get ue Beobachtung und sleistige Zeichnung der besten Antiken verbunden werden; weil die Alten besonders auch in diesem Theile bewunderungswurdig sind. Unter den Reuern aber muffen vorzüglich Rasphael, und für das Reizende und Sanstleidenschaftliche in den Ropfskellungen Guido, studiert und nachzeieichnet werden.

Nach dem Berichte des Plinius hat tin gewiffer Cimon von Cleonk gurft diesen wichtigen Theil des Ausbuls ausgeübet \*).

### Rraft.

(Schone Ranfe,)

Bir fcbreiben jebem Gegenstand bes Gefchmals eine asthetische Rraft gu, in fofern er vermögend ist eine Empfindung in uns hervorzubringen. Was in körperlichen Dingen Geschmaf und Geruch ift, bas ist bie äftbetische Kraft in ben Gegenstanden, die die Runfte den innern Ginnen darbieten. Eine eble That hat die Kroft uns zu rühren, und ein von der untergebenden Conne schon bemahlter himmel bat die Rraft ein fanftes Ergopen in und hervorju-Alfo find die verschiedenen bringen. äftbetischen Rrafte die Mittel, die der Künstler braucht auf die Gemüther zu würken; und nichts ist ihm nothiger, als die Renntnig diefer Rrafte, die den Gegenständen, die er und vorlegt, eigen find.

Aus dem, was schon anderswo über die Natur der Empfindung angemerkt worden ist \*), erhellet, daß der Gegenstand eine afthetische Kraft hat, wenn er vermögend ist unstre Aufmerksamteit von der Betrachtung seiner Beschaffenheit abzulenken und sie auf die Würkung zu richten, die der Gegenstand auf uns, vornehmlich auf unsern Zustand macht.

Diese Kraft kommt entweder von der Beschaffenheit des Gegenstandes, und seinem unveränderlichen Verhältnis gegen die Natur unsrer Vorsstellungskraft, oder sie berubet nur auf zufälligen Umständen. So has den die meisten Speisen einen unveränderlichen natürlichen Geschmat der sie uns angenehm macht; hingegen hat das Wasser gar keinen Gessichmak; aber ben merklichem Durssichmak; aber ben merklichem Durssich

cientes, despicientesque Plin. Hist, Nat. L. XXXV. c. z. \*) S. Begeisterung I Th. S. 350 f. und Empsindung II Th. S. 54.

<sup>\*)</sup> Cimon Cleoriseus categrophe invenit; loc eff obliques imagines et varie formere vultus: respicientes, suspi-

ift es bochft angenehm. Jene von ber Beschaffenheit bes Gegenstandes betfommende Rrafte tann man wesentliche, die andern aber zufällige afibetifche Rrafte nennen. Die zufälligen Rrafte der afthetischen Gegeuftanbe konnen nicht alle bestimmt werden, weil es nicht wol möglich ist alle zufällige Umftanbe aufzugahlen, bie und eine Sache, für die wir natur. licher Beife gleichgultig finb, intereffant machen tonnen. Die gewohnliche ften zufälligen Krafte find bas Meues bas Unerwartete, bas Außerordentliche, bas Große, und das Wun-Derbare. Aber die wefentlichen Krafte fonnen nur von breverlen Gat tung fenn: fie entftehen aus Vollkommenheit, aus Schonbeit und aus Gute, oder aus den, diefen entgegengefesten Eigenschaften. alles, was uns burch eine unveranberliche, ober wesentliche Wurfung gefallen foll, muß unfern Berftand, ober unfern Geschmat, ober unfre Reigungen befriedigen; und alles, mas nothwendig mißfallen foll, muß bas Gegentheil thun. Was ben Berfand befriediget, tann unter der allgemeinenBenennung des Bollfomme. nen begriffen werden; und fo tann man überhaupt schon nennen, was bem natürlichen Geschmat, und gut, mas ben natürlichen Reigungen bes Man tonn= Dergens angemeffen ift. te füglich bem Bollfommenen, Ocho. nen und Guten angiebenbe, ober antreibende, und den entgegengefetten Eigenschaften guruftreibende Rrafte zuschreiben.

Die gute Wurfung, die jedes Werk ber schonen Runste auf die Gemuther ber Wenschen hat, kommt also von ben verschiedenen in denselben liegenben antreibenden, oder zurükstoffenben Kräften her, wodurch wir zu jebem Guten angehalten und von jebem Bosen abgeschrekt werden; und bie genaue Renntnis dieser afthetischen Kräfte ift ein wichtiger Theil

beffen, was ber Kunftler zu wissers. hat. Darum wollen wir uns etwas naher in die Betrachtung derselben

einlaffen. Die erfte Quelle ber aftbetischen Kraft ift also Vollkommenheit. Wir haben ber Entwiflung diefes Begriffs einen eigenen Artifel gewiedmet, aus welchem erhellet, daß zu biefer Quelle, auffer bent, was man im erffen Sinne Bollfommenbeit nennet. auch Babrheit, Richtigfeit und Deutlichfeit gebore. Worin jede diefer Cigenschaften beffebe, findet fich aus gehörigen Orte hinlanglich bestimmt. Dieses segen wir voraus, um hier blos die Rraft der Volltommenbeit in nähere Betrachtung zu ziehen. entsteht bier die Frage: Was fann naturlicher Beife bie Bollfommenheit, die wir in den verschiebenen Gegenstånden bes Geschmats entdefen. in uns würken? Ein gemeiner Grab derfelben befriediget. Benn alles. was wir feben und boren, burchaus so ist, wie wir es erwarten, wenn wir überall die Rlarbeit, Richtigfeit. Bollftanbigfeit, Wahrheit antreffen. bie une nichts mangelhaftes in ben Sachen feben laft, fo find wir bamit jufrieden. Aber ein größerer und unerwarteter Grab biefer Eigenfchaften thut mebr; er ern- it das Gefühl bes Bergnügens. Unfer Dang nach Vollkommenbeit wird dadurch nicht blos befriediget, fonbern erbobet, und aus diefer Erhöhung entfteht eigentlich die Empfindung. Benn wir eine Zeitlang, um eine Gegend gu übersehen, den Aubruch des Lages erwartet baben, um jeden vor uns liegenden Gegenstand ju ertennen : fo werben wir durch ein hinlangliches, obschon noch etwas bammernbes Lageslicht befriediget; aber besonberes Ergogen und Bergnügen entfteht alsdenn, wenn auf die mäßige Rlarheit auf einmal ein beller Connenschein einbricht, ber einige Gegeuftande in mehr als gewöhnlicher

Digitized by Google

Slap

Marheit zeiget, und die ganze Gegend in wolgeordnete Maffen des hellen Liches und des Schattens eintheilet. Diefes zeiget uns die ganze Gegend

m ibrer vollen Pracht.

Alfo muß zwar in Segenständen mfrer Erfenntnif, welche die schoten Tunfte behandeln, ein gemeiner Grad ber Bolltomnienheit überall bereschen, bamit uns nichts anstößig ft; alles falfche, unrichtige, unvollfidnbige, dunkele, muß vermieben werben. Daburch aber wirb noch feine merkliche Empfindung in uns erwett, fondera bloffe, Befriedigung. 11m biefe bober zu treiben, muffen bie vornehmften Segenstände burch vor-Rechende Bollfommenbeit, Rlarbeit, burch die außerfte Richtigfeit, durch lebhaft treffende Wahrheit, sich von den übrigen unterscheiden. Alsbenn konnen wir sagen, daß bieses Werk durch afthetische Bollfommenheit auf uns wurfe. Diese Erreichung bes bobern Grades der Vollfommenbeit ift eigentlich das, worauf die Rünste. in Segenständen ber Erfenntnig ju arbeiten haben, weil ber Runftler fich baburch von den blos gemeinen Lebrern unterscheibet.

Es verdienet bier angemerft ju wers ben, daß in en Werfen bes Gecomats bas Boutommene außer dem besondern ummittelbaren Zwek, den ber Runftler baburch zu erreichen fucht, den allgemeinen Rusen hat, den natürlichen Dang des Menschen nach Bollfommenheit nicht nur zu unterhalten, fondern auch merflich su verftarten, ober ju erhoben. Re-Gebichte und andre für ben Berfiand gemachte Berfe, darin bas Wahre und Bollfommene einen boben Grab bat, tonnen wir nicht ohne Rugen lefen, wenn gleich ihr Inhalt bollig außer unferm Intereffe liegt; benn fie unterhalten und erhoa ben ben beilfamen hang nach Bolltoumenbeit in uns. Und hieraus echellet, wie ein Wert der Runft einen von feinem Inhalt felbfl hanglichen Werth baben fonn

Hier ist der Ort nicht zu wie der Runstler den hohen Gr Bollommenen erreichen könne genug ihn zu erinnern, daß suchen soll, und überhaupt R und Liebhaber auf die Anmerl führen, daß Gegenstande unst kenntniß in den Werken de schnaks nur von solchen Run die vorzüglichen Verstand unde sinnigkeit haben, gluklich köm handelt werden.

Aber biefes muffen wir ne merten, daß von ben bren Ar afthetifchen Rraft, bie, welche Vollkommenheit liegt, dem ? nach die vorzüglichstescheinet. lich ift dem Menschen ber Dan bem Schonen und Guten no big; vor allen Dingen aber 1 einen farten Sang nach Bollto beit und Babrbeit baben. Di fte Geschmat am Schonen m besten Herzen verbunden, ma großen Mann noch nicht aus. große Verstand, ober eine sta urtheilung ift die Grundlage bi ren Große bes Menichen.

Die zwepte Art der afth Rraft liegt in bem Schönen. wir unter diesem Ramen ver ift an feinem Orte nachzus Es ist ein Gegenstand ber sin und confusen Erkenntnik, und unmittelbar und auf eine fa flarliche Weise Bergnugen. nehmlich liegt es in ben Geg den bes Gefichts und bes f es fen daß fie fich unmittelba durch die Einbildungsfraft u ftellen: überhaupt aber bat e len Dingen fatt, in benen e ordnung, es sen nach Zeit ober iff; weil in der Anordnung A lichkeit statt bat. Go kann bel einer sonft unbebentenben

\*) 6. Soon.

lung auf eine fo vortheilhafte Beife angeordnet fenn, daß fie dadurch

allein schon gefällt.

Das Edjone wurft auch in bem gemeineften Grad Wolgefallen an ber Und weil die Werke ber fchonen Runfte ihrer Ratur nach, fowol im Gangen, ale in ihren einzelen Theilen, fich und in wolgefälliger Gestalt darfiellen muffen, fo muß jedes Wert fowol im Sangen, als in eingelen Theilen Schonheit haben; weil es fonft feines 3mets, den es in 26. ficht auf den Inhalt hat, gang ober Ein hoher Grad gum Theil verfehlt. bes Guten kannefrenlich die volle Wurfung auf uns thun, wenn ihm gleich das Rleid des Schonen fehlet: aber es ift boch bem 3met ber schonen Runste gemäß, daß auch das Gute mit Schonbeit befleibet merde.

Diefe Urt ber Rraft muß also in allen Theilen der Werke des Geschmats liegen, so wie die Bolltommenheit in allen Theilen, die fich auf Die deutliche Renntniff beziehen. Alles, was gefagt, gezeichnet, gemahlt, ober auf irgend eine Art in den fchonen Runften bargeftellt wird, muß eine Art ber Schonheit haben, moburch es wenigstens gefällig wirb. Alfo ift die in dem Schonen liegende Rraft bie allgemeinste, bie man in ben Runften überall antreffen muß. Alles Unangenehme, wodurch wir verleitet wurden einem Begenstand. unfre Aufmertfamfeit zu entziehen, muß darin vermieben werben.

Borzügliche Schönheit aber, die einen höhern Grad des Wolgefallens oder Vergnügens an einem Gegenstand erweiet, muffen die Meile haben, auf die das Wesentliche aus fommt. Und vor allen Dingen muß das Bolltommene und das Gute in vollem Reiz der Schönheit erscheinen, um dadurch noch angenehmer und erwünschter zu werden. Selbst das Bose, wovor der Künstler uns Absicheu erweien will, muß sich, dem

Meugerlichen nach, in einer Geftalt zeigen, die unser Auge anloket, damit wir es lebhaft ju ertennen ge-Wenn wir ihm zwungen werden. unfre Aufmertfamteit entzogen, ebe wir es gang erfennt batten, fo murbe der Runftler feines 3mets verfeb-Darum muß auch bas Lafter mit ben lebhafteften garben gefchilbert werben : nicht baf ibm feine innere Saflichfeit benommen werbes fondern, daß es für die Aufmertfamkeit, die nothig ist es bennen an lernen, nichte abschrefenbes babe. Darum bat Milton den befeften Befen, die er uns jum Abscheu schildert, noch die außerste Schonbeit gelaffen. Aber bem Laster ein burchaus reizendes Wefen ju geben, wie mehr als ein Dichter und Mahler gethan bat. beißt wider den Dauptzwef der schonen Runfte bandeln.

Die Rraft bes Schonen bewurft also zuerst ein Wolgefallen an ber Vorstellung ber Sache, und burch dieses wird schon ein Werk der Kunk in gewiffem Sinn intereffant, daß wir uns ber Burfung ber übrigen barin liegenden Krafte besto sicherer überlaffen. Dieses ist der erste und allgemeineste Ruben biefer Art ber hernach be bas Schone auch ben fonft gleichgultigen Gegenstanden allemal noch eine vortheilhafte Würfung, daß es überhaupt unfre Art ju empfinden verfeinere. Man fann ohne feinen Geschmat ein Liebhaber des Wahren und des Guten fenn; aber mit Gefchmat ift man e8 lebhafter. Der fonft gute Menich, der roh und ohne Geschmaf ift, verbienet unfre Sochachtuna; aber er wird weit nuglicher und fur fich felbft auch gluflicher, wenn biefe guten Eigenschaften mit feinen Gitten und mit fchonem Unftand begleitet find. Diefes gehört unstreitig mit zu der menschlichen Bollfommenbeit.

Deswegen find auch die blos ans genehmen Werke der schonen Kunfte, die bie einen an fich gleichgultigen Stoff fant bearbeitet barfiellen, ichon **B**bar. Rur muß man fle mit Lgroßen Hauptwerfen, darin ein d an fich wichtiger Stoffschon be belidelt wird, nicht in einen Rang Ein schoner gesellschaftlicher Lanz ift immer etwas artiges, und es fann feinen guten Ruten haben, wo dergleichen mit Geschmaf verbundene Luftbarkeiten vorkommen; aber man muß ihm nicht die Wichtigfelt eines fenerlichen mit Dufit begleites ten mufzuges beplegen; und das schonfte Blumenflut eines de seem muß nicht mit einem historischen Gemablbe Rapbaels in eine Linie gesett werden.

Die britte Art der afthetischen Rraft liegt in bem Guten. In Dies fen Begriff Schliegen wir alles ein, was wir dugerlich ober innerlich befiBen, in fofern es ein Mittel ift, das uns in den Stand sepet, die Absichten der Ratut zu erfüllen, und unfce mabren Bedürfniffe zu befriedigen; oder alles, was unfer inneres und außeres Bermogen, der Natur gemäß murtfam ju fenn, beforbert. Es lagt fich obne Weitlanftigfeit einfeben, bag bie wichtigften Guter des Menfchen aus vorzüglicher Starte aller Geelentrafte bestehen; mas von außen bagu tommen muß, bienet nur die Anwendung dieser Krafte zu erleichtern. Der vollkommenfte Mensch ift ohne Zweifel der Mensch bon ben hochften Gaben bes Beiftes Alles was diese Gaund Herzens. ben erhobet, oder stärket, muß als wesentlich gut augesehen werden; und was von außen die Wurtsamfeit biefer innern Krafte beforbert, wirb eben dadurch gut, wenn es gleich fonft gleichgultig mare.

In den schönen Kunften zeiget fich bas Gute durch die Schilderungen der Gefinnungen, ber Charaftere und der Dandlungen ber Menschen, und in allem bem, mas fich barauf beziehet;

Dritter Cheil.

bas Gefühl unfrer innerlichen Kraft und Würfsamkeit macht uns febr anfinertsam auf alles, was fie reizet. Darum intereffirt und auch in ben Werken der schonen Runfte nichts mehr als die Gegenstande, durch welche das Gefühl des Guten oder Bo-Aus wels sen rege gemacht wird. chem Gefichtspuntt man immer bie Runste betrachtet, findet man doch allemal, daß das Gute ober Bose der interessanteste Stoff derselben sen. Selbst Bolltommenheit und, Schonheit werden nur durch ihre Beziehung auf das Gute interessant. Das Gute bewürft die antreibenden, und bas Bose die zurüftreibenden Rrafte; und je mehr wir diese Rrafte für die Erlangung des Guten und Bermeibung bes Bofen üben, je mehr ftarten fie fich.

Daburch also werben bie schonen Runfte bochst wichtig, daß sie unsre Seelentrafte durch lebhafte Schilderung bes Guten und Bofen in einer sehr vortheilhaften Würksamkeit uns terhalten, und barin liegt bie wichtigfte Rraft diefer Runfte. hieruber ift man fo durchgehends einig, daß es unnothig ift, biefe Sache aus.

führlicher zu entwifein.

... Daraus, folget: gang naturlich daf der Kunftler vorzüglich beforgt fenn foll, diefe Urt ber Rraft in fein Wert zu legen. Die dramatische und die epische Dichtfunft' fonnen dieses in dem weitesten Umfange thun. und find beswegen die wichtigsten Zweige ber Runk Rach ihnen fommt die Iprifche Gattung, Die fo vorzüglich geschift ist, jede Empfinbung bes Guten und Bofen rege ju Die Mufif aber dienet bauptfächlich ihnen einen boben Grab ber Lebhaftigfeit zu geben. Die Mahe leren hat Mittel uns durch den Rors per febr tief in bas Innere ber Geelt blifen zu laffen; und bie Empfinbungen bes Guten und Bofen, Die fie baburch in uns erweten fann, nnd

Digitized by GOOGIC

find ebenfalls bochft lebhaft. **30**\* wol die innere Celigfeit bes Menfchen, die aus dem Gefühl bes Guten entfteht, als die Bergweiflung, die aus dem Gefühl des ganglichen Mangels beffelben entspringt, merben schwerlich durch irgend eine-Beife lebhafter empfunden, burch ben Ausbruf Diefer Gemuthe. lagen, ben wir in Beficht, Stellung und Bewegung ber Menfchen feben. Gelbft in ben Werfen ber Runft, barin die leblose Ratur geschilbert wird, fie fenen Berfe ber Rede, ober bes Pinfels, fann man benlaufig fich diefer Urt ber Rraft be-Diefes haben Thomfon und Rleift mit großem Bortheile getban.

Bey Segenftanden diefer Art, erfodert ber Zwet der Kunste eine lebdafte Schilderung des Guten und
Bosen, ihrer Ratur so angemessen,
daß eine feurige Begierde für das eine, und ein lebhafter Abscheu vor dem
andern entstehe. Also fodert die Runst
in ihren wichtigsten Arbeiten nicht
nur einen großen Kunstler, der seinen
Gegenstand auf das lebhafteste darstelle, sondern auch einen rechtschaffenen Mann, der selbst eine große Seele
habe, die jedes Gute und Bose tenne, und nach Maasgebung seiner
Große fühle.

Geben wir auf alle Arten der Rraft gurute, die in den Werten der fcho. nen Runfte liegen, so begreifen wir, daß nur die größten Menfchen volltommene Runftler fenn tonnen. giebt Menschen, die fich einbilden, dag ein feiner Gefchmaf an bem Schonen ben Runftler ausmache. Es erbellet aus dem, was hier gesagt worben, daß diefes allerdings eine nothwendige Eigenschaft beffelben fen, gugleich aber, bag fie allein gerade Die niedrigfte Claffe der Runftler ausmache, benen man nichts als Artig. feit zu banken hat. Der große Ber-Kand allein kann ben Philosophen

und den jn Ausrichtung ber Sefchaffete brauchbaren Mann ausmachen ber Geschmaf am Schonen alleite macht ben angenehmen Mann; bas Gefühl bes Guten ben guten Mann; aber alles jusammen verbunden mache bie Grundlage jum Runfiler aus.

## Kragstein.

(Bautunst.)

Ein zum Tragen bienendes Glieb in ber Saufunft, bas auch von deutschen Baumeistern oft mit dem französischen Ramen Console geneunt wird. Der Gebrauch der Kragsteine hat einen doppelten Ursprung. Entweder werden sie gebraucht um wesfentliche Theile eines Gebäudes, dergleichen weit ausladende Gesinse sind, zu unterstüßen, oder nur einzeln, zur Zierrath oder Bequemlichteit an eine Wand zu seinende Dinge zu tragen.

Bon der ersten Art trifft man dise weilen die großen Kragsteine an jonischen oder corinthischen Friesen an, die den Kranz des Gebalfs tragen. In eben dieser Absicht setzet man fie auch unter die Fensterbanke, oder unter die Gesimse, die von oben den Fenstern zur Bedefung dienen. Wenn ihre Ausladung größer ist, als die Hohe, so bekommen ste im Französischen den Namen Corbeaux.

In diesen Fallen sind sie als vergierte Ropfe der berausftebenben Balten anzusehen, so wie die Triglyphen am borifden Fries. Gie werben fo bearbeitet, baft fie oben, wo die Laft darauf liegt, breit und zum Tragen geschift, unten aber gegen die Wand ju, schmal auslaufen. Gollen fle recht zierlich fenn, fo laffe man die vbere Bauchung gegen bie Wand in eine Volute auslaufen, und fo wirb auch bie Aushohlung von unten in eine fleine Bolute gebreht. Mukerben aber wird in gang reichen Gebauben noch Blumen - und Laubwerf baran geschnist. Man setet fie auch inwen-

bia

big in prächtigen Zimmern an Dekengestunfe, die nach Art eines Gebälts gemacht sind, und verguldet sie alsdenn zu mehrerer Pracht.

Bo fie zum andern Gebrauch an glatte Wande gefett werden, um Uhren, Sefaße, oder Bruftbilber zu tragen, da giebt man ihnen insgemein eine unten zugespiste Form; das übrige ihrer Zeichnung, Form und Berzierung überläßt man dem Gefchmat oder Eigenfinn der Bilbbaner, die ben Zeichnung der Confolen auf tausenderley Urt ause schweifen.

(\*) Bon Arogseinen handelt, uitter mehreen: Gloudet, in s. Cours d'Archirect. Ob. 1. S. 352. und im eten Bde.: S. 49 f. Distribution des Maisons de Plaisance.

Einzele Zeichnungen zu Krassteinen bet, unter mehrern, der junge Boncher (Consoles avec leurs profils, f. 6 Bl.) hernusgegeben.

# Kranz.

(Bautunft.)

Wird auch bisweilen das Sauptgefins geneunt, weil er oft das oberfte Befins ift, womit das ganze Sebande gekronet wird. Der Kranz ift ber oberfte, am weitesten auslaufende Theil des Gebaltes, der die ganze Ordnung bedetet \*). Die Baumeifter sind nicht einmal alle darüber einig, von welchem Theile des Ge-

\*) S. Geidlf II Th. S. 311, mo bas, mas zwischen ben kinien af und b'g liegt, zum Kranz dehbest. balles ber Kranz angehe, indem einige fleine Glieder von einigen noch zum Fries gerechpet werden, die ans dre als Theile des Kranzes ansehen. Die beyden untersten Glieder in der nachstehenden Figur, die mit 10 und 11 bezeichnet sind, werden von einigen noch zum Fries, von andern aber schon zum Kranz gerechnet.

Die ganze Sohe bes Kranzes muß zum wenigsten ben britten Theil der Hobe bes ganzen Gebalfes betragen; man nimmt sie aber gemeiniglich nech etwas größer an. Weber alle Theile bes Kranzes, noch die Verhältnisse berselben sind so bestimmt, daß nicht jeder Baumeister darin etwas anders machte. Reiner hat die Kranze für die verschiedenen Ordnungen so genan bestimmt, und jedem seinen bessondern Charafter so bezeichnet, als Goldmann.

Nach biesem Baumeister gehören brep Theile wesenilich jum Krang: ber Wusst (in der Fig. mit 6 bezeichenet) \*); die Kranzleiste 5; die Kinnleiste 2, mit ihrem Ueberschlag 1. Die Kranzleiste muß nun nothwend die von der Kinnleiste durch kleinere Glieder 3, 4, abgesondert werden; und durch die Beschaffenheit dieser Glieder bezeichnet Goldmann die Kranze der verschiedenen Ordenungen.

**€** 2

nt?

\*) Dieses Glieb findet man sonft ben allen Kranzen. In dem Gebalk, das über den den schönen eorintischen antiken Saulen liegt, weiche in Rom im Campo Vaccino Arben, nimmt eine Kabileifte die Stalle des Wulftes ein.



In biefes Baumeisters tuscanischer Ordnung ift das nachste Glied unter ber Rinnleiste 2, ein Band, und unter diesem kommt ein Niemlein über der Kranzleiste. In der dorischen sind diese Glieder ein Riemlein mit einer Hohlleiste; in der jonischen ein Riemlein mit einer Kehlleiste, wie hier in der Figur 3, 4; in der romisschen ein Bulft zwischen zwen Riemlein: und in der corinthischen ein

Riemlein, barnnter eine Rehlleifte, und unter diefer ein Stab.

In ber vorstehenden Figur liegt bie Krangleiste 5 unmittelbar über bem Bulft 6: aber die meisten Bausmeister fegen zwischen diese Glieber Dielen ober Sparrenfopfe, wie in falgender den corinthischen Krang ber Branca vorstellenden Figur ben gu sehen ist \*).



Unter bem Wulft werden entweder nur ein paar fleine Glieber 7 und 3\*\*), ober auch Zahnschnitte 9, angebracht. Der Kranz an Gebäuden, wo feine Säulen oder Pfeiler stehen, wird noch etwas einfacher gemacht, und die Baumeister binden sich daben nicht so genau an ihre Regeln und Ber-

\*) Es ift im Artitel Dielentopf ein fleis ner Fehler vorgegangen; weil dort auf die Figur des Artifels Gebalf ift vers wiesen worden, auftart das biese Fis gur batte follen angeschert werden.

\*\*) In der erften gigur.

haltniffe ber Sanlenordnungen. Der Kranz befommt fein hauptansehen von einer betrachtlichen Hudlaufung.

(\*) Bon bem Keans handelt, unter mehrern, Bloudel in f. Cours d'Archic. Bb. 1. S. 2/1 und 327 u. f. —

Einzeln hat Ber. Andran, nach Chars meton, Deux Livres de Corniches, f. 150 Bl. herausgegeben.

Rrang-

## Rranzleifte.

(Bautunff.)

Ein großes wesentliches Glieb an bem Rvang eines Gebaubes, welches in der erften Figur des vorhergebenben Artifels mit 5 bezeichnet ift. Geime untere Stache wird bas Rinn gemanut, und ift etwas ausgefehlt, wie in ber Figur ju feben ift, bamit bas Baffer abtropfe. Diefes Glieb wirb insgemein gang glatt gemacht; boch Ambet man es bisweilen, wie die Caulen, mit Rrinnen ansgehöhlt, wie an dem Porticus des Tempels des M. Aurel. Antoninus und der Fauftina in Rom, und an dem Gebalfe aber ben bren Caulen, Die bafelbft im Campo Accino stehen.

Bon dem Abtropfen des Waffers, welches durch dieses Glied haupt-fachlich soll befordert werden, hat es vermuthlich den französischen Ramen Larmier bekommen; und eben daher ift die Gewohnheit entstanden, an dem Rinn der Kranzleisten in der dorischen Ordnung Zierrathen anzwöringen, die man Waffertropfen

mennt.

## Kreuzgang.

(Bautunft.)

Ein bebetter Sang um einen hof berum, welcher burdy vier aneinanberftoßende Flugel eines großen Gebanbes eingeschloffen wird. Dergleichen Kreuzgänge find faft allevit ben alten Rloftern. Gie fonnen bem Sebande ein schones Ansehen und and große Bequemlichfeit geben, ba man trofen um baffelbe berum ge-In Rathbaufern, Borben fann. fen und bergleichen Gebauben, follten fie allegest angebracht fenn, bamit fle ben fchlechtem Better jum Spapierengeben tonnten gebraucht verben.

Sie werben entweder als Säulen. landen, oder als Bogenstellung, sber auf die schlechteste Ait gemacht, da man die Pfeiler gar nicht verziert. An einigen Orten sind die Bogen mit Fenstern beschlossen, damit man, ohne den Wind zu fühlen, darin spasieren könne. Es ist nicht wol abzusehen, warum sie in neuern Gebauden seltener, als ehedem geschehen, angebracht werden, da sie sowol die Pracht, als die Bequemlichteit vermehren.

#### Krinnen.

(Baufunk.)

Schmale halbeplindrische Bertiefungen des Saulenstammes, die senkerecht von dem Ablauf des Stammes die an den Aulauf herunter gehen. Wan nennet sie insgemein auch in Deutschland mit dem frausossischen Ramen Caneldren. Winkelmann nennet sie unrichtig Streifen \*), weil dieses Wort immer einen Ring bedeutet, der um einen runden Körper gelegt ist.

Man findet bie Rrinnen fcon an'

ben aliesten borischen Saulen, behen sie anfänglich eigen gewesen zu senn scheinen. Man hat sie aber hernach auch an andern Saulen angebracht. Es ist ein seltsamer Einfall des Vituvius, daß sie Falten vorstellen sollen: da man nicht absehen kann, warum die Saulen mit einem Gewand sollten behangen werden. Sie geben dem Saulenskamm ein zierliches Anssehh, und bermehren das Gefühl des Reichthums. Die Anzahl der Krinnen um den Stamm herum beläuft sich insgemein von vier und zwanzig

vierten Theil fo breit gelaffen, als bie Breite einer Krinne beträgt, welche baburch ohngefehr auf den funften

bis auf brepfig, und ber Steg, ober

bas Glatte bes Stammes zwischen

zwen Krinnen, wird ohngefehr den

\*) Bon ber Baufunft ber Miten G. 21.

Theil eines Mobels bestimmt wird. Man fann bie Mushohlung nach einem balben ober fleinern Birtelbogen machen. Es ift faum ber Dube werth, bier Regeln ju geben. Rur muß man nicht, wie einige italianische Baumeifter in dorischer Ordnung thun, die Rrinnen obne Caum ober Steg an ein= . ander laufen laffen. Auch nicht, wie einige frangofische Baumeifter gethan, an dem unterften Drittel des Stammes bie Rrinnen mit runden Staben ausfullen. Alles dieses scheint bem auten Gefdimat entgegen ju fenn.

(\*) Aussahrlichen Unterricht von ben Krinnen, giebt, unter anbern, Blonibel, in f. Cours d'Architecture, Bb. 1. S. 246 u. f.

### Ardpfung.

(Gaufunff.)

Wird auch Verkröpfung genennt. Daburch bezeichnet man in der Baufunft bie Brechung eines fonft gerade laufenden Gliebes, wodurch ein Theil befielben weiter hervorsteht als die übrigen, und folglich eine Art bes Rropfes macht. Man febt an neuern Gebauben nur gar ju oft Benfpiele hiervon. Es giebt zu viel Baumeifter, bie Wandfaulen anbringen, weiche halb, oder noch weiter, aus ber Mauer herapstreten, da bas Gebal. fe über bie Saulen so angelegt ift, daß ber Unterbalten über die Mauer gar nicht ausläuft. Beil auf biese Weise die Saulen gar nichts zu tragen hatten, fo fropfen fie bas gange Gebalte über ben Gaulen, und begeben baburch einen ber ungereimteffen Rebler, die man in der Baufunst begeben tann. Denn mas ift ungereimter, als Saulen anzubringen, bie nichte tragen? ober bas, mas feiner Natur nach gerade gestrekt senn sollte, wie ein Balten, ju fropfen, nur damit es scheine, bag bie unnugen

Saulen etwas zu fragen haben? Die alten Baumeister aus der guten Zeit waren weit entfernt, solche Ungereimtheiten zu begehen. Man triffe feine Kröpfungen ben ihnennn. Were die römischen Baumeister unter dem Raistern haben sie schon eingeführt, wie an den Triumphbogen einiger Raister zu sehen ist; und von diesen schlechten Mustern sind die Bertrapfungen in der neuen Baukunst bepsehalten worden.

Sie find nicht nur, wie schon angemerkt worden, vollig ungereime und den wesentlichsten Negeln entgegen, sondern geden auch den Gebauben ein sehr überladenes gothisches, oder vielmehr arabisches; Auschen, weil das Auge nicht genade über ein Gebalte weglaufen kann, sondern alle Augenblike an Eten anstoße.

Das große Portal an dem Königl. Schloß in Berlin, das eine Rachahmung des Triumphbogens des Kaisfers Sept. Severus ist, und noch mehr die sonst prächtige Fassade gen den zwepten Hof, wo die Daupttreppe des Schlosses ist, sind durch Bertröpfungen ganzlich verdorben. Es läst sich nicht begreifen, wie es kommt, daß man diese Würfung eines verdorbenen Seschmats nicht schon längst gehemmt hat.

### Kühn.

(Schone Kanfte.)

Die Kühnheit ist nur vorzüglich starten Seelen eigen, die aus Gefühl ihrer Starte Dinge unternehmen, die andre nicht würden gewagt haben. Deswegen ist unter allen Neuferungen der Seelenkräfte nichts, das unfre Hochachtung so start an sich zieht, als das Schöne und Gute, das mit Kühnheit verbunden ist. Selbst alsdenn, wenn ein kühner Geist in seinem Unternehmen zuviel Dindernis angetrossen hat, versagen wir ihm unfre Hochachtung nicht,

wenn wir nur sehen, saß er seine Brafte ganz gebraucht hat. Der Berth des Menschen muß unstreitig wer aus der Größe und Starfe seiner Seelenfrafte geschäßt werden. Wieses fühlen wir so überzeugend, das wir und oft nicht enthalten konnen, in verwerslichen Handlungen, die mit Kühnheit unternommen worden sind, noch etwas zu sinden, das wir hochachten; namlich die Kühnheit selbst, in sofern sie eine Wartung des innern Gefühls seiner Kraft ist.

Darum geboret bas Rubne unter bie größten afthetischen Schonbeiten, weil es Bewunderung und Hochachtung ermeft: jugleich aber hat es noch ben bochft schatbaren Borgug, baß es auf die Starfung und Erweiterung unfrer innern Rrafte abzielt. Wie man unter Furchtsamen Gefahr lauft furchtfam ju merben : fo wird man unter fühnen Menschen auch Wenn ein Runftler von bobem Beift und großem Dergen einen Stoff bearbeitet, fo wird man in Sebanten und Gefinnungen eine Rububeit bemerten, die uns gegen Die Dobe herangieht, auf ber wir ben Runftler feben.

Diese Rühnheit äußert sich sowol in der Beurtheilung, als in den Empfindungen. Menschen von vorzuglichem Verstand und ausnehmender Beurtheilungstraft, sehen ber verwifelten und fchweren Umftanben viel weiter, als andre; fie entocfen bie Moglichteit eines Ausweges, die anbern verborgen ift, und diefes giebt ihnen ben Muth, Dinge ju versuchen, wo minber icharfdentenbe nichts murben unternommen haben. So geht es auch in Gachen, die auf Geffinnungen und Empfindungen antom-Ein Menich von großer Ginnesart, entdefet in schweren leibenfcaftlichen und fittlichen Angelegenbeiten, in feinen Empfindungen Muswege, die jedem andern verborgen

find, und barum unternimmt er Dinge, die fein anderer murbe gewaget baben.

Es giebt alfo eine Ruhnheit bes Genies, Die fich in Erfindung außerorbentlicher Mittel jeiget, woburch ein Unternehmen ausgeführt wirb, bas gemeinern Genien unmöglich fcheinet. Diefe Rubnheit bes Benies hat Vindar befeffen, ber in vielen Oben einen Schwung nimmt, vor dem fich jeder andre wurde gefürchtet haben. Er hat ben Muth gehabt gemeine Dinge in dem bochften Son der. feverlichen Doe ju besingen, und ift barin glutlich gewefen. Da halt ihn Horaz auch für unnachahmlich. war auch etwas fubnes, bag Dvibius unternommen, ben ungeheuren Mischmasch ber Mnthologie in den Bermanblungen im Zufammenhang vorzutragen. Aber er bat fich mehr durch Spisfindigfeit und Lift, als burch Genie herausgeholfen. Diefe Ruhnheit des Genies zeiget fich auch in der Baufunft, da große Deifter unmöglich scheinende Dinge gluflich Co mar es ein fühnes Unternehmen bes Sontana, ben befannten Dbelistus unter Dabft Girtus bem V aufzurichten.

Rühnheit bes Urtheils zeiget sich in gluflicher Behauptung großer, aber allen Anschein gegen nich habenber Wahrheiten; wovon uns Rousseau so manches Bepfpiel gegeben hat. Daber entstehen also fühne Gebanten, bergleichen wir ben Pope und Daller nicht selten antreffen.

Rühnheit des Derzens zeiget sich in ebler Zuversicht auf die Starte seiner Gesinnungen und Begehrungstrafte. So zeigte Themistotles die hochste Rühnheit, daß er zu der Zeit, da Zerres einen Preis auf seinen Kopf geseit hatte, sich an den persischen Jof zu begeben und seine eigene Person seinem ärgsten Feind in die Jände ju liefern wagte. Ban diefer Tühnheit des Perzens sind tausend

Benfpiele in der Jlias, in den Trauer, spielen des Aefchylus, im verlohrnen Paradies, in dem Megias, und in Shafespears Trauerspielen. Aus der Ruhnheit entsteht insgemein das Erhabene in Gedanten, in Gestnnungen und in Handlungen. Mithin gehort es zu dem wichtigsten afthetischen Stoff.

### Künste; Schöne Künste.

Der, welcher diefen Kunften zuerft ben Namen ber schonen Kunfte gegeben bat, fcheint eingefehen gu baben, bag ihr Befen in der Einwebung bes Ungenehmen in bas Dugliche, ober in Verschönerung ber Dinge besteht, die durch gemeine Runft erfunden worden. In der That lagt fich ihr Ursprung am natürlichsten funden worden. aus dem Sang, Dinge, die wir tag. lich brauchen, ju verschonern, begreifen. Man hat Gebaude gehabt, Die blos nuglich waren, und eine Sprache jum nothdurftigen Gebrauche, ehe man daran dachte, jene durch Ordnung und Symmetrie, Diefe durch Wolflang angenehmer ju machen.

Alfo hat ein feineren Seelen angebohrner Trieb ju fanften Empfindun. gen, alle Rufifte veranlaffet. Dirte, ber zuerft feinem Stof, oder Becher eine schone Form gegeben, ober Zierrathen' baran gefchnist bat, ift der Erfinder ber Bildhaueren; und ber Wilbe, bem ein gluflicheres Genie eingegeben bat feine Sutte ordentlich einzurichten und ein schifliches Berhaltniß ber Theile baran ju berbachten, hat die Baufunft erfunden. Der fich juerft bemühet hat, bas, was er ju ergablen hatte, mit Ord. nung und Unnehmlichteit ju fagen. ift unter feinem Bolte ber Urbeber ber Berebfamfeit.

In biefer Berschonerung aller bem Menschen nothwendigen Dinge, und nicht in einer unbestimmten Rachabmung ber Ratur, wie fo vielfattig gelehret wird, ift also auch bas Befen ber schonen Runfte zu suchen.

Aus jenen schwachen in der Ratur liegenden Reimen hat der menschliche Berftand burch wol überlegte Bartung nach und nach bie schonen Ruitfte felbft beraus getrieben, und gu fürtrefflichen, mit ben herrlichsten Fruchten prangenden Baumen ge-Es ift mit ben Runften, wie zogen. mit allen menschlichen Erfindungen. Sie find oft ein Wert bes Infalles und in ihrem ersten Anfange sehr geringe; aber burch allmählige Bearbeitung bekommen sie eine Rusbarbie fle hochst wichtig macht. Die Geometrie war im Anfange nichts, als eine fehr rohe Feldmefferen, und Die Aftronomie eine aus bloger Neugier entstandene Beschäff. tigung mußiger Menschen. Sohe und bem ausnehmenden Ru-Ben, ben diese Wiffenschaften bem menfchlichen Gefchlechte leiften, find fie durch anhaltenbe, vernünftige Erweiterung ihrer ursprünglichen Anlage geftiegen.

Wenn wir alfo gleich mit volliger Zuversichtlichkeit wüßten, daß die schonen Kunste in ihren Anfängen nichts anders, als Versuche gewesen, das Auge oder andre Sinnen zu ergößen, so sey es ferne von uns, daß wir darin ihre ganze Nupbarkeit und ihren höchsten Zwet suchen follten. Wir mussen, um von dem Werthe des Wenschen richtig zu urtheilen, ihn nicht in der ersten Kindheit, sondern in dem vollen mannlichen Alter betrachten.

Hier ist also querst die Frage zu untersuchen, was die Kunfte in ihrem
ganzen Wesen seyn können, und was
von ihnen zum Nupen der Menschen
zu erwarten sey. Wenn schwache,
oder leichtsfinnige Köpse uns sagen,
sie zielen blos auf Ergöglichkeit ab,
und ihr letzter Endzwek sey die Belustigung der Sinne und Einbildungstraft,

fraft, fo wollen wir erforfchen, ob bie Bernunft nichte großeres barin entbefe. Wir wollen feben, wie weit Die Beisheit den Sang jur Runft gebobrner Denfchen alles reigend ju machen, und bie ben allen Menschen fich zeigende Unlage vom Schonen gerubrt ju merden, nugen fonne.

Es ift nicht nothwendig, baf wir und, um diefe Abficht ju erreichen, in tieffinnige und weitlauftige Unterfuchungen einlaffen. Bir finden in ber Beobachtung ber Matur einen weit naheren Weg, bas, was wir fuchen , ju entbefen. Gie ift bie erfte Runftlerin; und in ihren munderbaren Veranstaltungen entbefen wir als les, was ben menfchlichen Runften Die hochste Bollfommenheit und ben größten Berth geben tam.

In ber gangen Schopfung flimmt alles barin überein, bag bas Auge und bie andern Sinnen bon allen Geiten her burch angenehme Einbrufe gerührt werben. Jebes ju unferm Gebrauch Dienende Befen hat außer feiner Rugbarfeit auch Schonheit. Gelbft bie, welche und nicht unmittelbar angehen, fcheinen blos barum, weil wir fie taglich vor Augen haben, nach fconen Formen gebildet und mit fchonen garben befleibet ju fenn.

Ohne 3weifel wollte bie Ratur burch die von allen Seiten auf uns guftrobmenben Annehmlichfeiten unfre Gemuther überhaupt zu ber Sanftmuth und Empfindfamteit bilben, wodurch bas rauhe Wefen, bas eine übertriebene Gelbftliebe und farfere Leidenschaften geben, mit Lieb. lichteit gemäßiget wirb. Die Cconbeiten find einer in une liegenden feineren Empfindsamteit angemeffen; burch den Eindruf, ben bie Farben, Rormen and Ctimmen ber Ratur auf uns machen, wird fie beständig gereigt, und baburch wird ein garteres Befühl in und rege, Beift und Derg werben geschäfftiger, und nicht nur bie grobern Empfindungen, Die wir mit ben Thieren gemeln haben, fonbern auch die fanften Eindrute merben in uns wurksam. Daburch werben wir ju Menfehen; unfre Thatigfeit wird vermehrt, weil wir mehres re Dinge intereffant finben; es entfeht eine allgemeine Beftrebung affer in und liegenden Rrafte; wir beben und aus bem Staub empor, unb na. bern uns bem Abel boberer Befen. Wir finden nun bie Matur nicht mehr ju ber bloffen Befriedigung unfrer thierischen Bebarfniffe, sondern ju einem feinern Senug und ju alle mabliger Erhobung unfers Befens eingerichtet.

Aber ben diefer allgemeinen Ber-Schonerung ber Schopfung überbaupt, hat die Ratur es noch nicht bewenben laffen. Vorzüglich bat Diefe gartliche Mutter ben vollen Reis ber Unnehmlichkeit in Die Begenftanbe gelegt, bie uns jur Gluffeligfeit am nothigften find. Gie wendet Schonheit und Saglichkeit an, um uns bas Gute und Bofe fennbar zu machen; jenem giebt fle einen bobern Reig, bamit wir es lieben; biefem eine widrige Rraft, bag wir es verabscheuen. Bas ift jum Gluf bes Menfches und gn Erfullung feiner wichtigften Bestimmung nothwendiger, als bie gefellichaftlichen Berbinbungen mit andern Menschen, bie burch gegenseitig berurfachtes Bergnugen gefnupft werben? befonbers die selige Vereinigung, wodurch der auch in ber größern Gefellschaft noch einzele Menfch eine, ibm fo unents behrliche Mitgenoffin aller feiner Guter finbet, Die feine Freuden burch ben Mitgenug vergroßert, feinen Rummer milbert, und alle feine Dube erleichtert? Und wohm bat bie Ratur mehr Aunehmlichfeit und mehr Reiz gelegt, als in die menschliche Geftalt, woburch bie ftartften Banbe ber Sympathie gefnupft werben? Aber bie hochften Reigungen ber Schonbeit finben fich ba, wo fie, um

Digitized by Google

Die

die keliasten Berbindungen zu bewürten, am nothigsten waren. Die fartften aller anziehenden Reafte, Bollfommenheit bes Geiftes und Liebensmurbiafeit des Derzens, find der todten Materie selbst eingepräget \*).

Aber auch biefes muffen wir nicht übersehen, daß die Matur bem, was unmittelbar schablich ift, eine widrige zurüftreibende Rraft mitgetbeilet bat. Die ben Geift erdrutende Dummheit, eine vertehrte Sinnesart und Bosbeit bes Dergens, bet fie mit eben fo eindringenben, aber Efel ober Abfchen ermetenben Zügen, auf bas menschliche Gesicht gelegt, als bie Gute ber Geele. Alfo greift fie unfer Berg durch die außern Sinne auf eine boppelte Beife an; fie reiget uns gum Guten und schreft und bom Bo-

Diefes Berfahren ber Natur laft uns über den Charafter und die Unmendung ber ichonen Runfte feinen Ameifel übrig. Indem der Mensch menfcbliche Erfindungen verfchonert, muß er bas thun, was bie Ratur durch Berschonerung ihrer Berke

thut.

Die allgemeine Beftrebung ber schonen Runft muß also batin abgielen, alle Werte der Menfchen in eben der Absicht zu verschönern, in welcher bie Matur bie Werte ber Ochopfung verschönert hat. Sie muß der Ratur ju Dulfe tommen, um alles, mas wir zu unfern Bedurfniffen felbft erfunden baben, um uns ber ju ber-3hr fommt es ju, unfre lchovern. Bobnungen, unfre Garten, unfre Gerathfchaften, befondere unfre Gprache, die wichtigfte aller Erfindungen, mit Unmuth zu befleiden, fo wie die Matur allem, was fie. fur uns gemacht bat, fie eingeprägt hat. Nicht blos barum, wie man fich vielfältig falschlich einbildet, daß wir den fleis nen Genuß einer großern Unnehmlichkeit davon haben, soudern daß \*) G. Schönbeit.

burch bie fanften Einbrufe bes Gebenen, bes Bolgereimten und Schiflichen unfer Geist und Berg eine ebe lere Bendung befommen.

Noch wichtiger aber ift ee, bag bie schonen Kunfte auch nach bem Benfpiele ber Ratur bie wesentlichsten Guter, von denen die Glütseligkeit unmittelbar abbangt, in vollem Reise ber Schonbeit barftellen, um uns eine unüberwindliche Liebe dafür einzufloken. Cicero scheinet irgendwo \*) den Bunfch ju außern, daß er feinem Sohne bas Bild ber Tugend in fichtbarer Gestalt barstellen konnte, weil dieser alsbann sich mit unglaublicher Leidenschaft in fie verlieben murde. Diesen wichtigen Dienst konnen in der That die schonen Runke und leiften. Wahrheit und Tugend, die unentbehrlichsten Guter ber Meuschen, find der wichtigste Stoff, dem sie ihre Bauberfraft in vollem Maage einzu-

Auch barin muffen fie ihrer großen Lebrmeisterin nachfolgen, daß sie als lem, was schädlich ift, eine Gestalt geben, die lebhaften Abscheu ermeft. Bosheit, Laster, und alles, was bem Attlichen Menschen verderblich ift, muß burch Bearbeitung ber Runfte eine finnliche Form befommen, die unsre Aufmerksamkeit reizt, aber so, bak wir es recht in die Augen faffen. um einen immerwährenden Abscheu bavor zu befommen. Diefes unvergleichliche Runftftuf bat bie Naturgu machen gewußt. Wer tann fich ent balten. Menschen von recht vermorfener Obnitonomie, mit eben ber neugierigen Aufmerksamkeit zu betrachten, die wir für Schonheit felbst baben? Die Lebrerin der Künstler wollte. daß wir von dem Bosen das Auge nicht eher abwenden follten, als bis es den vollen Eindruf des Ab= scheues erreat bätte.

floken haben.

H

\*) De Officiis L. L

In desen Anmerkungen liegt alles, was sich von dem Wesen, dem Zwel und der Anwendung der schönen Künste fagen läßt. Ihr Wesen besteht darin, daß sie den Gegenständen unfer Vorstellung sinnliche Kraft einprägen, ihr Zwel ist lebhaste Rührung der Gemüther, und in ihrer Anwendung haben sie Erhebhung des Geistes und Herzens zum Angenwerte. Jeder dieser drep Puntte verdient näher bestimmt und erwogen zu werden.

Daß das Wefen der schönen Kin-Re in Einprägung sinnlicher Kraft bestehe, zeiget sich in febem Berte ber Runft, das biefen Ramen verbienet. Boburchwird eine Rede jum Gebichte, ober ber Sang eines Menfchen jum Lauge? Wenn verbienet eine Abbildung den Ramen des Gemabldes? das anbaltende Klingen eines Instruments den Ramen eines Lowfluts? Und wie wird ein Haus zu dem Werte der Bautunft? Jedes biefer Dinge wird alsbann von ben schonen Kunften als ihr Wert angefeben, wenn es durch die Bearbeitung bes Runftlers unfre Borftellungefraft mit finnlichem Reize an Ad loter. Der Geschichtschreiber erzählt eine geschehene Sache nach ber Babrheit, wie sie sich zugetragen hat; der Dichter aber so, wie er glaubet, daß fie nach feinen Abfichten uns am lebhaftesten tühre. Der gemeine Zeichner stellt uns einen sichtberen Gegenstand in ber volligen Richtigfeit por Augen; ber Mabler aber fo, wie er unfre außern und innern Sinnen auf bas fraftigfte reizet. Wenn der gemeine Menfch die in ihm unüberleat Empfindung durch Gang und Gebehrben außert: to giebt ber Langer biefem Gang und biefen Gebehrben Schonbeit und Orbnung. Alfo bleibet über bas Befen ber fconen Runfte tein Zweifel ibrig.

Wen fo gewiff besteht ihr tenmit telbarer erfter 3wef in einer lebhaften Rührung. Gie begnugen fich nicht damit, daß wir das, was wir uns vorlegen, schlechtweg erfennen, ober beutlich faffen; es foll Geift und Ders in einige Bewegung fegen. bearbeiten fie jeben Gegenftand fo, wie er ben Glinnen und ber Einbis dungsfraft am meisten schmeichelt. Gelbst ba, wo fie schmerzhafte Stacheln in die Seele fteten wollen, schmeicheln sie bem Ohr durch Wohl flang und Harmonie, dem Ange durch schone Rormen, burch reigenbe Abwechslung des Lichts und Schattens und durch den Glanz det Karben. Sie lachen selbst da, wo fie unfer Berg mit Bitterteit erfullen Daburch zwingen fie uns, uns ben Ginbrufen ber Gegenftanbe zu überlaffen, und bemächtigen fich alfo aller finnlichen Rrafte ber Geele. Sie find die Sirenen, beren Gefang niemand ju wiberfteben vermag.

Aber diese Reflung ber Gemulber ift noch einem hohern 3mete untergeordnet, ber nur durch eine gute Unwendung ber Zauberfraft ber ichonen Runfte erreicht wird. Ohne diese Lentung jum höhern Zwet waren bie Mufen berführerifche Buhlerinnen. Wer kann einen Augenblik daran zweifeln, daß die Ratur das Gefühl bes finulichen Reizes unferm Geist nicht in einer bobern Abficht gegeben, als und zu fihmeicheln, ober und blos gum unüberlegten Genuß deffelben zu loten? Wenn fich fein Denfch untersteht zu behaupten, daß die Matur uns bas Gefühl bes Schmerzens in ber Abficht gegeben habe, uns ju quaien: so mug man sich auch nicht einbilden, daß das Gefühl des Angeneh. men blos einen vorübergebenden Rugel zur letten Absicht habe. schwachen Ropfen kann es unbemerkt bleiben, daß in ber gangen Ratur als les auf Bolltommenheit und Burt. Samfeit abzielt. Und nur durchaus

Digitized by Goog [cichts

deichtsinnige Kunfter konnen fich einbisben, ihren Beruf erfüllt zu haben, wenn fie ohne ein hoheres Ziel die finnlichen Krafte der Seele mit angenehmen Bilbern gereitt haben.

Bir baben vorher angemerft, mas auch obnedem offenbar am Lage liegt, woju bie Matur ben Reis ber Schonbeit anwendet. Ueberall ift fie das Brichen und bie Lotipeife bes Guten. So bedienen fich auch die schonen Runte ihrer Reigungen, um unfre Aufmertfamteit auf bes Gute zu zieben, und und mit Liebe für baffelbe gu rubren. Rur burch biefe Unwenbung werben fie bem menfchlichen Geschlecht wichtig und verbienen die Aufmertsamfeit bes Weifen und die Pflege des Regenten. Qurch die Borsorge einer weisen Volitik werden fte bie vornehmften Wertzeuge jur

Blutfeligfeit der Menfchen.

Man leve, daß die ichonen Runfte in ber Bolltommenbeit, beren fie fåhig find, ben einem Bolfe eingeführt und allgemein worben fenen, und überlege, was für mannichfaltige Bortbeile ibm baber jufließen murben. Alles was man in einem folchen Lande um fich fieht, und was man bort, bat bas Geprage ber Schonbeit und Anmuthigfeit. Bohnplate der Menfeben, ihre Saufer, alles was fie brauchen, was fie um Ach und an fich haben, und fürnebmlich das unentbehrliche und wunderbare Werfzeug, feine Gedanfen und Empfindungen andern mitautheilen, ift bier burch ben Ginflug bes guten Geschmaks nut Bearbeitung des Genies schon und vollkom-Mirgend fann fich bas Auge men. binwenden, und nichts kann das Auge vernehmen, bag nicht zugleich die innern Sinnen von dem Gefühl der Ordnung, ber Bollfommenbeit, ber Schiflichfeit gerührt werben. Alles reigt ben Geift ju Beobachtung folcher Dinge, wodurch er felbft feine Ausbildung befonimt, und alles flaf.

Fee dem Hergen burch bie angenehmen Empfindungen, die von jedem Gegenstand erwett werden, ein fanftes Befühl ein. Bas in ben parabicaschen Gegenden bes Erbbobens die Matur thut, bas thun die fchonen Runfte da, wo fie fich in ihrem unverdorbenen Schumf jeigen 4). bem Menschen, beffen Geift und Derg fo unaufhörlich von allen Arten bes Bollfommenen gereigt und gerührt werben, entfleht nothwendigeine Entwiflung und allmablige Werfrinerung aller Geelenfrafte. Die Dummheit und Unempfindlichkeit des roben naturlichen Menschen verschwindet nach und nach; und aus einem Thier, bas vielleicht eben so wild war, als irgend ein anderes, wird ein Denfch aebilbet, beffen Geift reich an Innehmlichkeiten und beffen Gemutheart liebenswärdig ift.

So wenig es erfannt wird, fo wahr ift es, daß ber Mensch das wichtiafte feiner innern Bilduria dem Einfluffe ber fchonen Runfte ju danten bat. Wenn ich auf ber einen Seite den Muth und Die Bernunft bewundre, womit die alten conischen Philosophen unter einem durch ben Mikbranch der fchonen Runfte in Uep. viakeit und Weichlichkeit verfunkenen Bolte, wieder gegen den ursprunge lichen Zustand ber roben Natur zurüfgefehret find: so erregt auf der anbern Seite ibr Undant gegen bie fchonen Runfte meinen Unwillen. ber hatteft du Diogenes den feinen Wit, womit du die Thorheiten deis ner Mithünger fo schneidend verspot. tetest? Woher kam dir bas feine Ges fühl, bas dir jede Thorheit, weun fie auch die vollige Gestalt der Weis beit an fich batte, fo lebhaft zu em. pfinden gab? Bie tonnteft bu bir einbilden, in Athen ober Corinth vollig ju ber roben Ratur jurufe ju tehren! Ift es nicht offenbar wiberfprechend

\*) S. Baufunft.

forechend, in einem Lande, (wo bie fconen Reinfte ihren vollen Sinfluf fchon verbreitet haben, ein Conites kyn zu woken? Erft hátteft du durch anen Trunt and bem lethe in Die nem Geift and in beinem Sergenite ben Eindruf der schonen Runfte ausleschen follen ; alebaum aber harrest bu nicht mebr unter ben Griechen les ben tonnen, fonbern batteft bein gag bis zu ber Ucinsten und verächeliche ften Dorde der fenthischen Wolfte fine walzen muffen, unt einen aufenthals en finden, mo di nach beinen Grunde fåben benfen und leben formiest. Umb bu befferer Diogenes unter den neuern Griechen, verehrungs - und beivinberungswürdiger Roussen, häntift ben Mufen erft alles gurute geben follen, was du ihnen schuldig bist, ebe du veine offentliche Anflage groot fie vorbrachteft. Dann würde fle ge? wif niemanden gerührt haben: Dein fouff großes Hery fühlte nicht indic viel du Denen zu banten haft, Die du des landes verweisen wolltest.

Diefe Anmerkungen gehen nut auf die allgemeinste Burfung ber schönen Rinke überbaupt, die in einer verfeinerten Simulichfeit, in bent, mas men ben Sefthmat am Schonen neunt, bestehrt. Und diefes allein ware fchon hindanglich, den bantbaren Menfchen zu vermogen, den Dinfen Lempel zu bauen und Aledre aufmrichten. Gin Bolf, bas ben Gefemat am Schonen befiet, befiehte überhaupe betrachtet, inimer aus vollfommmern Menschen, als bas, welches ben Einfluß bes Geschmats noch nicht empfunden hat.

Und dock ist dieser hochst schale bare Einfing der schonen Runfte nur noch als eine Worbereitung zu ihrer bobern Rusbarteit anzuseben; sie eine weise Anwendung ber schonen tragen herelichere Früchte, die aber war auf biefem burch ben Gefchmat bearbeiteten Boben wachsen konmen \*). Ein Bolf, bas glutlich senn \*) 6, Grichmet.

fall, muffipeteft gute, feiner Groffs und feinem Cambe angemeffene Gefeke. haben. Diefe fteb ein Bert bed Berftanbed. Denn mitfen gewiffe Grunbbegriffe, gewiffe Sauptvarftele lungen, Die ben wahren Rationals charafter unterftiten, jeben einzelen Barger, fo 1468aft als monico ift. immer gegenwärtig feyn; damit er feinen Charafter beftandig behaupte. Ben großern Gelegenheiten aber, wo Tragbeit und Leidenschaft fich der Aflicht widerseten, muffen Mittel vorbanden fenn, Diefer hohern Reig ju geben. Diefen Dienft fonnen bie Schonen Runfte leiften. Sie haben taufend Gelegenheiten jene Grundbegriffe immer gu erweten und unaus4 loschlich ju machen; und nur fle fonnen, bep jenen befonbern Gelegenheiten, da fie einmul das Ders jut felnen Empfindfamfeit ichon vorbeteis tet haben, durch innern 3mang ben Menschen zu feiner Pflicht anbalten. Rur fie tonnen, vermittelft befonderer Arbeiten, jede Tugend, jede Ema pfindung eines rechtschaffenen Derzens, jede wohltbatige Dandlung in ibrem vollen Reize barftellen. " Wels the empfinofame Seele wird ibnei widerfleben tonnen? Oder, wenn fie ibre Zaubertweft anwenden, uns die Bosheit, das Lafter, jede verderbliche Handlung in ber Säflichteit ihrer Ratur und in ber Abscheulichkeit ihren Rolgen darzustellen, wer wird fich noch untersehen dürfen, nur einen Funten dazu in feinem Derzen glimmen gu laffen?

In Babrbeit, and bem Menfchen, beffen Einbiloungstraft zum Gefühle bes Schonen, und beffen Derg gut Empfindsamfeit bes Guten binlanglich geftimme ift, fann man burch Runfte alles machen, beffen er få-Der Philosoph darf nur bie von ihm entbetten prattischen Wahrbeiten, ber Stifter ber Staaten feine Gefege, ber Menfchenfreund feine

Digitized by Goog Ent

Entwürse, dem Aussten übergeben. Der ginte Regewe kann ihm feine Ansichläge, dem Ausger fein wahres Interesser, den Busger fein wahres Interesser, den die Musen lieben, wirb, wie ein aubrer Orpheus, die Menschen selbst widen ihnen Willen, aber mit sanftem liebenswürdigent Jwarichtung alles desse ju steistiger Ausrichtung alles desse briugen, was zu ihrer Glutseiteit notbig ift.

Also muffen wir die schönen Kunfte als die nothwendigen Sehulfen der Weischeit ansehen, die für das Wohlsen der Wenschen sorget. Sie weiß glies, was der Wensch seyn soll; sie zeichnet den Weg zur Boll; sie zeichnet den Weg zur Boll; sollinienheit und der nothwendig damit berhundenen Glutseligkeit. Aber die Krafte, diesen oft steilen Weg zu besteigen, kann sie nicht geben; die schonen Kunste machen ihn eben, und bestreuen ihn mit Blumen, die durch den lieblichsten Geruch den Wanderer zum weltern Fortgehen unwiderstehilich anlosen.

... Hub dieses sind withe cetwa reducrishe Lobeserhebungen, die nur auf einen Augenblit taufchen juch wie leichter Mebel verfchwinden, wenn die Strablen der Wernunft barauf. fallen; es ift ber menschlichen Natur gemäß; ber Berftand murtt nichts. als Renntnig, und in diefer lieat feine Rraft zu handeln. Goll die Babra beit murtfam werben, fo muß fie in Gestalt des Guten micht erfannt, fonbern empfunden werden; benn nur Dieses reigt die Begehrungstrafte. Diefes faben felbft die Stoifer ein, obgleich ihre Grundmaxime war, alle Empfindung ju berbannen, und bie conte Sele blos ju Bermunft ju machen "). Dennoch war ihre Dbnflo-

\*) Verbanne die Kinhildung, sigt der große Marcus Aurelius, jo bist du geretrer. In diesen Worten liegt der ganze Geiß der ftolichen Phis losophie. lagie \*) voll von Bilbern und Erbicheungen, die durch die Einbildungsfraft die Empfindung rege mas den follten: und feine andre Sette war forgfältiger als diefe, die Hussvenche der Veenunft mit ästbetischer Rraft zu beleben. Der robe Menfch ist blos grobe Sipulichfeit, die auf bas thierische Leben abzielt; Mensch, ben der Stoifer bilden wollte, aber nie gebildet bat; mare blos Wernunft, ein blos extennendes und nie handelndes Wefen: der aber, ben die schonen Kunge buten, steht zwis fchen jenen bepben gerabe in ber Mitte; seine Sinnlichkeit besteht in einer verfeinerten innern Goipfindkunfeit, die den Menschen für das Betliche Leben wartfam macht

Aber mir muffen alles gefteben. Die reigende Kraft ber fchonen Liupfte tonn leicht jum Berderben ber Menschen gemischraucht werden; gleich ienem parabiefifchen Baum, tragen fie Fráchte des Guten und des Idfen, und ein unüberlegter Genuf derfelben fann ben Menichen ing Berberben flürzen. Die verfeinerze Sinns lichkeit fann gefährliche Kolgen baben, wenn fie nicht unter, ber beftandigen Fuhrung ber Bernunft angebauet wied. Die abentheuerlichen Ausschweifungen der verliebten. oder politischen, oder religiosen Schwarmereven, der vertebrte Beift fangtischer Seften, Monchsorden und ganzer Bolfer, mas ist er anbers, als eine von Vernunft verlossene und baben noch übereriebene feinere Sinnlichfeit. Und auch baker:kommt die spharitische Weichlichkeit, die den Mensthen zu einem schwachen, ver-· wobn-

<sup>\*)</sup> In der Philosophie der Alten wurde das System der Lehren vom Ursprung, der Regierung und dem endlichen Schiffal der Weit und seswahres des Menschen, das, was wir in Deutschs land gegenwärtig, mit Ausschluß der Ontologie, die Metaphysik neunen, Khoslogie genenns.

wöhnten und verächtlichen Geschopfe macht. Es ift im Grunde einerlen Empfindsamfeit, die helben und Rarten, heilige und verruchte Bosewichter bildet.

Und wann die Kraft ber schonen Künfte in verratherische Hände fonnut, fo wird bas herrlichfte Gefundheitemittel jum toblichen Gifter weil bie liebenswurdige Gestalt der Lugend auch dem Lafter eingeprägt Dann lauft ber betrogene Mensch im Schwindel ber Trunkenbeit gerade in Die Arme der Berfuhrerin, wo er feinen Untergang findet. Darum muffen die Kunfte in ihrer Anwendung nothwendig unter ber Bormundschaft ber Vernunft steben. · Wegen ihres ausuehmenden Rusens verbienen fie von ber Politif durch alle ersinn**tich**e Mittel unterflust und ermuntert, und durch alle Stande ber Burger ausgebreitet ju werden: und wegen bes Wifibrauchs, ber davon gemacht werben fann, muß chen dieft Politif fie in ihren Verrichtungen einschränfen. Schon allein in Ratficht auf die Vortheile bes guten, und ben Schaden bes schlechten Sefdmats, follte eine wahrhaftig weife Befetgebung teinem Burger erlauben, durch feine Saufer oder Garten, wo bon außen und innen anlolende Pracht, aber zugleich Mangel berlleberlegung, Unfchiflichfeit, Thorheit, ober gar Bahuwis herrscht, ben Seschmat feiner Mitburger ju verberben. Reinem Runftler follte erlanbe fenn feine Runft zu treiben, bis er außer den Proben seiner Kunst, auch Proben von Verkand unb rechtschaffenen Gefinnungen gegeben hat \*). Es muß dem Gesengeber eine wichtige Angelegenheit fenn, baß nicht nur effentliche Denfmaler und Bebäude, sondern jeder sichtbare Gegenstand, felbst aller niechanischen

Kinfte, das Gepräge des guten Geschmats trage; sowie man dafür sorget, das nicht nur das Geld, somdern auch die metallenen Geräthschafs
ten, das Gepräge der ächten Haltung bekommen. Ein weiser Regent
forget nicht bios dafür, daß öffentliche Feste und Feperlichteiten und
öffentliche Gebräuche, sondern selbst
jedes häusliche Fest, seder Privatgedrauch, durch den Einsluß der sichsnen Künste trästiger und vortheilhafter auf die Gemäther der Bürger
würfe:

Bornehmlich aber verdienet bas allgemeinfte und wichtigfte Juftru-Ment unfrer bornehmften Berrichtungen, die Sprache, eine befondere Aufmertfamfeit berer, benen die Beforgung ber Wohlfahrt ber Burger andertraut ift. Es ift einer gangen Ration bochft nachtheilig, wenn ihre Sprache barbarisch, ungelentig, jum Musbrufe feiner Empfindungen und scharffinniger Gebanten ungeschift ist. Wächft nicht Bermunft und guter Gefchmat, und wird nicht ihr Gebrauch gerade in bem Deafte erleichtert, nach welchem die Bollfommenheit ber Sprache gemeffet wird? Denn im Stunde ift fie nichts apbers, als Vernunft und guter Geschmaf in forperliche Zeichen verwandelt. um follte benn eine fo gar wichtige Sache dem Zufall überlaffen oder gar ber Verpfuschung jedes mahnwißigen Ropfes Preis gegeben werden? Wenn es mahr ift, daß die fo berühmte Academie der Bierziger in Paris blos barum gefliftet worden, daß burch die Berbefferung der Gprache ber Ruhm der französischen, Ration follte ausgebreitet werden, fo bat der Stifter die Sache in bem schwächesten Lichte gesehen. Dier war mehr als Ruhm und Schimmer ja gewinnen: Ausbreitung und Bermehrung ber Bernunft und bes guten Geschmafs für bie gange Da-

<sup>\*)</sup> Einige befondere hieher gehörige Uns wertungen finden sich in dem Mertifel Längler,

tion "). Faft alle Runke vereinis gen ihre Wartung in ben Schaufpic-Daraus allein fonnte bas fürerefflichfte alter Mittel, ben Denfchen grerboben, gemacht werbeng und doch ift as an den meiften Ora ten gerabe bas, was Geschmaf und Sitten am meiften verberbt. Golla ten nicht gegen bie Berfalfchung ber Runft Strafgefige gemacht fenn, wie gegen Die Berfalfchung bes Belbes? Wie tomen die schonen Kunfte ihre mabre Daubatteit erreichen, wenn jedem Thoren erlaubt ift, fie gu miß. brauchen?

Wenn fer, so wie sie in threr Ratur sind, als Riesel zur Beforderung der menschlichen Glütseligkeit sollen gebrauche werden: so mus nothwend gebrauche werden: so mus nothwend die ihre Ausbreitung die in die nied drigen Hutten der gemeinesten Bürger dringen, und ihre Auwendung als ein wesendlicher Theil in das positische System der Regierung aufgenommen werden; und ihnen gehört ein Antheil an den Schäßen, die durch die Ardritsamselt des Bolts, zu Bestreitung des öffenelichen Aufwandes jährlich zusammen getragen werden.

Diefes wird frenlich manchen vermeynten Staatsweifen wenig einleuchten, und Philosophen felbft wer-

Die Machläsigkelt ber beutschen Kegenten in diesem Scale ist unglaublich. Das michtigke aller Mittel, die Menschen über das Thier empor au heben, wird gerade als gar nichts ges achter. Man läßt jaden unsinnigen Topf, dem es einfallt, bergleichen zu thun, in Zeitungen, Calendern, Wochenblättern, Höchern, Peebigten, mit dem ganzen Bolke in einer Sprache schwachen, die voll Unsum und Baes baren ist. Selbst der Majekät der Manarchen, menn sie in Mandaten und Verordnungen mit dem ganzen Bolke, dessen, legt man nicht seltzu eine Sprache in den Mund, die voll Ungeschillichteit ist, und wo auch die tleineste Spur des guten Geschwats und der Ueberlegung vermist wird.

benfolche Vorschläge für hirngespnifte balten, In der That find sie es, so lange wir den gegenwärtigen Seift der meisten politischen Verfassungen, als etwas in seinen Grundlägen zusperänderliches voraussetzen. Wo duffere Macht, baarer Reichthum; und das, was hepde befordert, für die erste Angelegenheit des Staates gehalten werden, so rathen wir die schonen Kunste zu verdannen, und wusen denen, die die Seschäffte des Staates verwalten, mit dem römisschen Dichten zu;

O! Civer, civer; quaerenda pecu-

Virtus poli nummos.

Es tann von einigem Rugen fent, wenn wir eine tupe Abbildung best Schiffals ber fchenen Runfte und ihres gegenwärtigen Zuffandes machen, und es gegen das Gemable halten bas wir nach bem Ideal berfelben fo eben entworfen baben.

Man muß fich nicht einbilden, bal bie Runfte, wie gewisse med anische Erfindungen, durch einen gluflichen Bufall, ober burch methodisches Rachbenten von Mannern von Genie, erfunden worden, und fich von dem Drt ihrer Geburt aus in anbre ganber verbreitet baben. Gie find in allen Landern, mo die Bernunft zu eis niger Entwiflung gefommen ift, einheimische Pflanzen, die ohne mubsames Marten hervorwachfen; aber fo. wie bie Früchte der Erde, nehmen fie nach Beschaffenheit der Dimmeloges gend, wo fie auffeimen, und det Wartung, die auf sie gewendet wird, febr verschiedene Formen an, bleiben in wilben Gegenden unansehnlich und bon geringem Werthe.

Co wie noch gegenwärtig sches Bolf ber Erbe, bas ben Berftand gebabt bat, fich aus ber ersten Wildbeit herauszuwinden, Musik, Tang, Beredsamfeit und Dichtfunst tennet, so ist ce ohne 3weifel in allen Zeitalten

tern gewefen, feitbem bie Denfchen m einer vernunftmäßigen Befonnen-beit getommen find. Ran hat nicht mothig, um bie schonen Ranfte in ibrem erften Urfprunge und in ibrer robeften Geftalt ju feben, burch bie Gékbichte ber Menschen, bis in bas fins fere Alterthum berauf ju fleigen ; fle ab ben ben alteften Regoptern und Briechen das gewesen, was sie noch ist ben ben Buronen find. Der alle gemeine Sang ber Menfchen, Die Begenftande finnlicher Cinbrufe, Die fie in ihrer Gewalt haben, ju verfeinern und angenehmer ju machen, ift jebem Beobachter des menschlichen Genies befannt. Wie biefer burd naturlicht und gufällige Beranlaffungen die erften roben Berfiche in febem 3meige ber Runft bervorgebracht babe, lagt fich leicht begreifen, und ift in einigen Urtifeln biefes Werts, befonders in benen über Die einzelen Ranfte\*), et. was naber entwifelt worben.

Man findet nicht blos die Saupttweige ber schonen Kunfte, wenigfirms im erften Reime, fondern fogar einzele Sprofilinge derfelben ben Bol. fern, die feine mittelbare ober untmittelbare Bemeinschaft mit einanber gebabe baben. Dan weiß, bag bie Chinefer ibre Comodie und ibre Tragodie baben, und felbft bie ebemaligen Einwohner in Peru hatten biefe doppelte Art bes Schaufpiels, ba fie in ber einen die Thaten ihrer 4 Ancas, in der andern die Stenen des gemeinen Lebens vorftellten \*\* ). Die Griechent, Die Der Rationals folg m großen Brablerenen verleitet bat t), fchreiben fich bie Erfindung aller Ranfte ju ; aber einer ber ver-Ranbigen Griechen warnet und, ih. nen in Anfehung ber gang alten Rache

\*) S. Bautunft 1 Th. S. 314 ff. Dichts funft 1 Th. S. 619 ff. Mableren, Mufit, Langtunft, Bers, Gefang.

Histoire des Ynces de Garcil, da Ves

ga Lib. II. esp. 27.

1) Gracci ominia fua in immensum tolalum. Macrob. Savurn. L.I. e. 24.

Deitter Cheil.

richten ju trauen \*). Es ift leicht zu erachten, bag die Griechen, die fich noch von Sicheln genahrt haben, als andre Wölfer schon in großem Flor waren, die Kunfte gewiß nicht zurift getrieben haben.

Ob wir aber gleich den ersten Reim ber Kunste unter allen Wolkern anzutressen glauben, so ist doch der Weg von den ersten Versuchen darin, die der noch roben Natur zuzuschreiben sind, nur die bahin, wo ihre Ausübung anfangt methodisch zu werden, und wo die Kunstles ansangen sie als eine erlernte Kunst zu treiben, so weit entsernt, daß man noch immerfragen konnte, welches Volk der Erdeihn zuerst gemacht bat.

Aber wir haben von bem Urfpruns. ge, von ben Ginrichtungen und ben Runften ber alteften Bolfer gu wenig' Nachrichten, als daß biefe Frage konnte beantworter werben. Man balt insgemein, doch ohne vollige Buverlagigfeit, Die Chaloder, bie. weilen and die Aegypter für bie erften, welche bie verschiebenen Zweige ber zeichnenden Runfte methodifch ges: trieben baben. .. Co viel ift gewiff, baß sowol ben biefen Bolfern als ben ben hetruriern bie fchonen Runfie fchon ju ben Zeiten, in welche bussi was wir von der wahren Gefchichte ber Menfchen wiffen, noch tein mierfo liches Licht verbreitet, tur Blor gewes fen. Bu Abrahams Beiten feffeinen bie geichnenden Runfte. in Chaibat fcon aufgefeimt zu haben; uirb lie Aegypten war die Baufunft unter ber Regierung bes Sefostris, ber um bie Zeiten bes jubifchen Befete gebers

Strabo, der sehr vernünftig anmerkt, bas die Atteken Sammler der Nacht richten durch die gesechische Kabellebes 311 sehr viel Unwahrheiten verfilher worden.

Πολλά και μη όντα λεγεδινόι άρχαιοι δύγγραφειε, δυντιθραμμενοι τω ψευδει δια της μυθογραφίας: Lib.VIII

gebers Mofes gelebt hat, in großem

Klor \*).

Wie weit biese Volker vor den Briechen Die Schonen Runfte getrie-· ben haben, lagt fich nicht bestimmt fagen. Die Aegypter und die Perfer baben Gebäude und Garten gehabt, Die wenigstens an außerlicher Pracht und Groke alles übertroffen, was Die Griechen hernach gemacht ba-Und bas jubifche Bolf bat Ben. fürereffliche Peoben der Berebsamfeit und Dichtfunft aufzuweisen, bie alter als die griechischen Werke biefer Art find.

Das eigentliche Griechenland icheinet die fchonen Runfte erft durch feine in Jonien und in Italien verbreitete Colonien befommen zu haben. Nonien batte fie ohne Zweifel von den benachbarten Chaldaern, Großgriecheniand aber bon ben benachbarten Detrutiern befommen \*\*). Die Ueberbleibfel ber alteften griechischen -Baufunft in dem alten Poestum fcheinen einen ägyptischen Geschmat angugeigen. Und man findet in ben Schriften ber Alten Spuren genug, daß die Dichtfunst einer Seits von Ubend ber, andrer Seits aber aus bem Orient und felbst von Norden ber nach bem eigentlichen Griechenland binuber getommen fep.

Db aber gleich die Runfte als aus. landische Fruchte auf ben griechischen Boben verpflanzet worden : so haben fle unter diesem gluflichen Dimmels. ftriche und durch die Wartung des bewundrungswirdigen Genies ber Griechen eine Schonbeit und einen Gefchmat befommen, ben fie in feinem andern gande, weder vorber, noch nachher gehabt baben. Zweige ber ichonen Runft bat Griechenland im hochsten Blot und in der aroften Schonheit gesehen, auch

\*\*) Startas Thufc: primum in Italia invenerunt. Caffiodor.

Nabebunderte lang barin erhalten; und es tonnten taufend Benfpiele jum Beweis angeführt werben, bag fie eine Zeitlang zu ihrem wahren Zwek angewendet worden. Darum fann bieses kand immer als bas vorzügliche Baterland derfelben angeseben werden.

Rachdem biefes an allen Gaben bes Sciftes und des Pertens außerordentliche Bolk seine Frenheit verloren hatte, und den Romern dienstbar worden war, haben auch die Runste ihren Glanz verloten. Das Genie ber Romer, welche nach dem Berg falle ber griechischen Staaten einige Jahrhundert lang das herrschenbe Bolt in der Welt gewesen, war gu rob, um die Runste in ihrem Glanze zu erhalten; bbgleich die griechischen Runftler und Runftwerfe mitten unter baffelbe verpflangt worden maren. Diefes Bolt bat nie, wie die Griechen, die vollige Besonnenheit ber menschlichen Bernunft befeffen, weil die Begierde zu herrschen allezeit das Uebergewicht in seinem Charafter bebauptet hat. Also war die Eultur ber ichonen Runfte dem Plane, nach welchem die Romer handelten, ganz fremb, und murbe dem Zufalle übers Die Musen find nie nach. Rom gerufen, sondern als dahin geflüchtete Fremblinge blos geduldet morben.

Zwar scheinet Augustus fie in feinen Plan aufgenommen zu baben. Wer die Zeiten waren, wegen ber innern Gabrung, die von ber gebemmten Liebe jur Frepheit in ben Gemis thern wurfte, noch zu unruhig, unt ben Kunsten die griechische Schonbeit wieber zu geben. Alles, was ben Menschen an Gemuthetraften übrig war, murbe auf gang andre Gegenffande gerichtet, als die Bearbeitung bes Genies. Die berrichende Parthen hatte gening zu thun, um ihre Gewalt durch die nachsten außern Zwangemittel ju behaupten; Die, welche

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> S. Winkelm. Gesch, ber Künfte.bes Alterthums, I Theil I Cap.

welche bie Unterbrufung mit Unwillen fühlten, fonnten auf nichts benten, als auf beimliche Untergrabung jener Gewalt; und die dritte Parterlichen Gahrung war, suchte in einer fo fatalen Lage ber Sachen fich in so viel Ruhe zu erhalten, als mog. lich mar. In ben Sanden biefer Parthen war das Genie jur Runft, und wurde um Gelb verfauft. Die, welche eine noch nicht sicher genug befestigte Gewalt in ben Sanden hate ten, wendeten die Bemubungen feiler Kunftler an, die Tyranney mit Unnehmlichfeit ju befleiben; durch ihren Befehl murbe die Aufmertfamteit desjenigen Theils bes Bolts, der fich blos leidend verhiels te, von der Frepheit abgelentet, und auf Luftbarfeiten gerichtet. Diefes mußte nothwendig den Erfolg haben, daß die Kunste nicht nur von ihrem wahren Zwefe mußten abgeführet, fondern auch in ben Grundfagen, auf benen ihre Bollfommenbeit berubet, berborben merben.

Bon biefer Zeit an also wurden fle allmählig ju Grunde gerichtet und fielen in die Erniedrigung, in welcher fle so viele Jahrhunderte geblieben find, und aus der fle sich ist noch nicht wieder empor ge-

schwungen haben.

Zwar blieben fie biefe gange Zeit bindurch bem angern Scheine nach in einigem Flor; bas Wechanische jeder Runft erhielt fich in ben Wert-Ratten ber Runftler; aber Geift und Geschmat verschwanden allmählig baraus; Die Runfiler in jeder Art pflangten fich fort; für die gerftorten Tempel heidnischer Gottheiten wurben Rirchen gebauet; in die Stelle der Statuen der Gotter und helben traten die Bilder ber heiligen und Die Mufit wurde ber Märtyrer. von der Schaubuhne in die Rirchen verfest, und bie Berebfamfeit fam von den Rednerbuhnen auf die Kanseln. Rein Zweig ber schonen Runsie fiel ab; aber alle verwelkten allmablig, bis sie ein Ansehen gewannen, aus bem man sich von ihrer
ehemaligen Schonheit keinen Begriff
machen konnte.

Es gieng damit wie mit gewiffen Seperlichteiten, Die in ihrem Urfprunge wichtig und febr bedeutend gewes fen, allmählig aber fich in Gebräuche verwandelten, von benen man feinen Grund und feine Bebeutung mehr anzugeben weiß. Was ihr Die Mit terorden gegen bie ehemaligen Orben find, das waren in biefen Beiten bie' Runfte gegen bas, was fie in alten Zeiten gewesen; bie außerlichen Zetchen, Banber und Sterne blieben allein übrig. Eben barum fehlte es ben Werfen ber Runft nicht nur an außerlicher Schonheit, fondern auch an innerlicher Rraft.

Einige Schriftsteller fprechen von ber Gefchichte ber Runft auf eine Art, Die uns glauben machen tonnte, fie fenen Jahrhunderte burch vollig vers . loren gewesen. Wher biefes fireitet gegen bie hiftorifihe Bahrheit. Bon den Zeiten des Augustus, bis auf die Beiten Pabft Leo bes X, ift fein Jahr. hundert gewesen, bas nicht seine Dichter, feine Mabler, feine Bito. bauer, Steinschneiber, Tonfunftler, und feine Schauspieler gehabt . Es scheinet sogar, daß, in zeichnenben Runften bier und ba ein glafficheres Genie Bersuche gemacht, Schonbeit und Geschmat wieder in die Runfte einzuführen "). Aber die Whrfung

\*) Ich bode vor einigen Jahren in Hers porden ein Oiploma vom Laiser Heinrich IV geseben, auf dessen Siegel der Topf diese Kaisers so schon ift, als wenn er zu den Zeitem der ersten Eds sam alten Kirchenbichern aus Caels des Großen und den nachfolgenden Beiten sindet man biswellen geschnitz iene Steine, denen es nicht ganz an Schönheit sehlet. Noch unerwartes ter als dieses war mit eine Vlachricht

Digitized by Google both

· Davon

bavon erftrette fich nicht weit. Bie die Berberbnif der Sitten in dem amolften und einigen folgenden Jahrbunberten ju einem faft unbegreiflichen Grabe berabgefallen, fo waren auch die fchonen Runfte in ihrer Anwendung unter alles, was fich ist begreifen läßt, niebergefunten. Man trifft in Semablben geiftlicher Bus der, in Bilbschnigeregen, womit Rirchen und Rangeln ausgezieret waren, eine Schandlichfeit des Inbalts an, bie gegenwartig au Dertern, wo die wilhefte Ungucht ihren Gis bat, anftoffig fenn mußte. Aber ver-muthlich war biefer Diffbrauch un-Schädlich, weil es biefen Diggeburten ber Runft an allem afthetischen Reize feblte.

Doch brach mitten in biefer Barbaren die Morgenrathe eines bessern Geschmats in einigen Zweigen der Runste hier und da aus. Dieses erbeller aus bem, was über die Geschichte ber Dichttunk und der Bau-

von der Geschistlickeit, die ein nordisches Bolt von Slavischem Stamm, die Wenden, die ehemals in Fommern wohnten, in den zeichnend. Künsten beselfen. In einem so ehen herausgedymmenen Werte †) sade ich sogenehmenen Werte †) sade ich sogenehes, das aus einer eiden Ledasbesschribung des Hell. Otto, Historis von Bamberg, genommen ist. "Es waren in Stettin vier Tempel. Aber einer von diesen war mit dewundeungeis werdiger Annst und Zierlichteit zes daut. Er hatte inwendig sowol als ausweitig Schniquest, welches an den Wanden bervorragte, und Menschut, Wostellte, das man satz glucken wirter so genauen Nachahmung der Nachungsber, daß sie athmeten und lebten. Der Geschichtschreiber , der diese erzichen das sie Annan, der den Kaller, und war ein Mann, der den Kaller, und werwerlicher Zeuge. (S. 29aum) 291 des angezogenen Buches.)

D Thunmans Unversuchungen über bie Bes fchiches einiger norbifden Bolter. Berfin 1772, 8. funft angemerft worden \*). erft mit bem fechstehnten Jahrhunberte erschien ber belle Tag wieber, und verbreitete fein Licht über ben aangen Umfang ber schonen Runfte. Schon lange vorher hatte ber Reichthum, ben fich verschiedene italianis fche Freystaaten burch Danblung erworben, fie auf einige 3meige ber angenehmen Runfte aufmertfam gemacht. Stute von griechischen Berken der Baufunft und Bildschnißeren wurden aus Griechenland nach Italien, besonders nach Pisa, Klorens und Senua gebracht; und man fleng an bie Schonbeit baran ju fühlen, auch bier und ba nachzuahmen. Aber eine weit wichtigere Burfung thaten die Werke der griechischen Dichtfunk und Beredfamteit, die bald hernach burch die aus bem Driente nach Italien geflüchteten Griechen allmählig befannt wurden. Da sab man bie Kruchte bes Gefchmats biefer Zweige der Runft wieder in ihrer Reife; und baburd murbe man angetrieben auch bas, was in andern Gattungen noch bier und baubrig geblieben war, aus den Ruinen wieder bervor zu suchen. Der Geschmat der Kunstler wurde wieber gefcharft; ber Benfall unb Rubm, ben einige burch Rachabmung alter Werte erhielten, jundete auch in andern das Feuer ber Racheiferung an; und so erhoben fich bie Runfte wieder aus dem Staub empor, und breiteten fich aus Italien allmählig in bem gangen Occibent, und auch bis nach Rorben aus. Man mertte burchgebends, daß die Werte der alten Kunft Die Mufter waren. an bie man fich ju balten batte, um allen schonen Runften ihre beste Geftalt wieber ju geben. Da zugleich eine gefundere Politif mehr Rube in bie Staaten eingeführet, benen fie

9 S. Saufunft I Th. S. 314 ff. Dichte funft I Th. S. 625. Wejchnittene Ctrine; Bildhauerkunft.

eine größere Festigkeit gegeben hatte, so nahm auch bie Liebe zu den schowen Rünften baburch zu; und so bestamen ste almählig ben Blor, in welchem wir sie gegenwärtig seben.

÷

Damit wir und einen bequemen Standort bereiten, aus welchem wir eine frepe Aussicht über ben gegen-wärtigen Infand ber fconen Runfte haben, muffen wir wieder zu allgemeinen Betrachtungen über ihre Ratur und Anwendung guruftebren.

Wir haben gesehen, was sie in ihrer. vollen Kraft fenn tonnen; bie eigentlichsten Mittel, die Gemüther ber Menfchen mit Buneigung für alles Schone und Sute ju erfüllen, -Die Babrheit wurtfam ju machen, und der Tugend Reijung ju geben, ben Menfchen ju jebem Guten angutreiben, und von allen schädlichen Unternehmungen juruf ju balten, und überhaupt ibm, wenn er einmal durch die Beruunft hinlanglich von feinem mabren fittlichen Intereffe unterrichtet worden, jede Rraft ju unaufhorlicher Bewurtung beffelben in feine Geele m legen.

Das fie jemals unter irgent einem

Bolle diefe Bollommenbeit erreicht baben, fann mit Gewißheit nicht behauptet werben; bag aber eine Zeit gewefen fen, wo fle fich berfelben genabert baben, fcheinet gewiß. Briechen hatten von den schönen Rünften ben richtigen Begriff, baß fie ju Bilbung ber Sitten und ju Unterftagung ber Philosophie, und felbft ber Meligion bienen. Darum lieken ste es auch an Aufmunterung der Ranftler burch Chre, Ruhm und andre Belehnung nicht ermangeln. In einigen griechischen Staaten mar der größte Redner oft ber Mann, ber mit ber hochsten Wurde bes Staats beffeibet murbe. Die Gefengeber unb

Regenten sahen große Dichter als

vichtige Personen au, die den Gek-

ben felbft Rraft geben tonnten. Domer wurde für ben beften Rathgeber

bes Staatsmannes unb bes heerfubrers, und für ben beften hofmeifter bes Privatmannes angefehen; und in diefer Absicht schrieb Enturgus die zerstreuten Gesänge biefes Dichters in Areta gufammen. Eben biefer Gefetgeber gewann ben Dichter und Sanger Thales, baf er aus biefet Infel mit ihm nach Sparta zog, und boet burch feine Gefange ibie Gefetgebung erleichterte "). "Die Alten, fagt ein griechischer Philosoph \*\*), hielten bafür, baf die Dichttunft cinigermaßen die erfte Philosophie ftp. bie une vom Rindheit an ben Beg ju einem richtigen Leben weife, und auf eine angenehme Beife Sitten, Empfindungen und Thaten lebre †); bie unfrigen aber (bie Pythagorder) lef. ren, daß allein der Dichter ber wahre Weise sen:", Daber haben auch die Griechen ihre Rinder querft in ber Dichtfunft unterrichten laffen. nesweges jur Beluftigung, fonbern jur Bilbung bes Gemuthes. Diefes Verdienstes ruhmen sich auch die Tonkunftler; — fie balten fich für Lebrer und Berbefferer ber Sitten ; barum nennet auch Domer bie Ganger Dofmeifter. Leberhaupt fann man von ben Griechen fagen, mas ein Romer vielleicht mit weniger Recht von seinen Boraktern rühmet, baf fie alle Runfte jum gemeinen Beften angewendet baben ††).

Aber von ber Shre, bem Ruhme und ben großen Belohnungen, bie in Griechenland allen rechtschaffenen Runftlern zu Theil geworden, find die Rachrichten in den Schriften der Alten so bekannt, daß es unnathis

\*) Plutarcheis fin Epturgus.

\*) Strajo Lib I. †) didaenadosan alin mei nalin, ma ngahisi.

<sup>11)</sup> Nullam majores nontri artem effe voluerunt, quae non aliquid reipublicae commodaret. Scrving Acneid. Lib. YI.

ift, bier befondere Salle angufüh-

Man brauchte fie jebe Fenerlichfeit, jebe offentliche Beranftaltung. jedes wichtige offentliche Geschäffte au unterftugen. Die offentlichen Berathichlagungen, die burch Gefete verordneten fenerlichen Lobreden auf Selden und auf Burger, die ihr geben im Dienfte bes Staats verloren hatten, die offentlichen Dentmaler, womit große Thaten belohnet wurben, die grofe Menge religiofer Refte, Die mit fo viel Ceremonien begleitet maren, und die Schaufpiele, Die gu einigen diefer Sefte gehörten, und auf die von Geiten ber Regierung fo viel Sorgfalt gewandt und fo grof. fer Aufwand gemacht worden: alles bicfes verschaffte ben Runftlern Belegenheit, ihr Genie und bie Rraftber Achenen Runfte auf die Gemuther ber Menfchen in voller Burfung ju geis Es wurden Gefete gemacht. gen. um ben guten Gefchmat zu beforbern, Das Gipreifen bes ichlechten Beschmafs und die noch schäblichere Hebertreibung bes Feinen gu bemmen \*\*),

Eben so aufmerkam waren auch die Hetrusker, ben Einstuß der Kunste Auf die Sitten zu befördern. Wir wissen zwar wenig von den politischen Berkastungen dieses durch die Rener zernichteten Bolks. Aber die mannichfaltigen Ueberdleibsel der het kruskischen Kunste beweisen hintanglich, wie unmittelbar sie in alle Berrichtungen des gemeinen Lebens verwebt gewesen senn Man geräth daben auf die Bermuthung, dass auch der gemeine Mann in seinem Dause kaum etwas vor sich gesehen, oder in die Dand genommen habe, das

\*\*) S. Bautunk 1 Sh. S. 314. auch

nicht burch ben Ginfluß bet zeichneteben Runfte ihn auf eine mugliche Welfe an feine Gotter und an feine Selben erinnert, und das nicht feiner Religion, und feinen patriotifchen und Privatgefinnungen einen vortheilhaften Stoff gegeber hotes

ten Stoß gegeben batte. Co war es mit ben fconen Runften in den goldenen Zeiten bet gries difden und hetrustifchen Frenheit beschaffen. Aber fo, wie fich allmab. lig die ebeln Empfindungen für ben allgemeinen Wohlstand verloren; toie bie Regenten und Vornehmen ihr Privatintereffe von den Angele= genheiten bes Staats abfonberten; als Liebe jum Reichthum, und Geschmat an einer üppigen Lebensart bie Semuther geschwächt hatten: wurden die schonen Kunfte von dem dfentlichen Dienste bes Staats abgerufen, blos als Runste der Ueppigfeit getrieben, und allmählig verlor man ihre Burbe aus bem Gefichte. Es ift für das Benfviel unferer Zeiten wichtig, bag bem Lefer ber erstaunliche Digbrauch, ben bie ausgearteten Griechen von den fchonen Runften gemacht haben, vor Augen gelegt werbe. Da ich die Berfüchung fühle barüber weitlauftiger ju fenn. als es sich hier schifen murbe, will ich mich begnügen, nur eine allgemeine Abschilderung bavon, die ein verståndiger Englander verfertiget bat, ju geben \*). "Da die Athenien» fer, fagt er, fich von bem Feinde, ber sie so sehr in Athem gehalten batte \*\*), befrent faben, überließen fie fich bem Genuffe ber Erafplichkeis ten, und bachten an nichts, als an Spiel und Feste. Dieses trieben fic bis zur größten Ausschmeifung, und für die Schaubuhne hatten fit eine Leidenschaft, bei alle Staatsgeschaffte bemmte, und alle Empfindung

pag

<sup>\*)</sup> Eine Menge bieber gehörige Anchboten bat Junius gesammiet. Man sehe besonders in seinem Werte da Pictura Verarum das XIII Cap. des Il Buches.

<sup>\*)</sup> G. Temple Stampan's Geschichte von Griechenland, III Buch, Cap. \*\*) Bon dem Epaminondas.

bes Rubms erftifte. Dichter und Schauspieler genoffen allein die Gunft bes Bolfes, und ihnen gab man ben froblotenden Benfall und die Sochachtung, Die denen gebührte, Die ihr Leben jur Bertheibigung ber Frena heit gewagt hatten. Die Schätze, bie gum Unterhalt ber flotte und ber Deere bestimmt gewesen, wurden auf Schaufpiele verwandt. Langer und Cangerinnen führten bas wolluftig. fte Leben, da die Deerführer darbten, und auf ihren Schiffen taum Brob, Rafe und 3wiebeln hatten. Der Aufwant auf die Schaububne mar fo groß, dagnach bem Berichte bes Dlutarchus die Borftellung eines Trauer. fpiels bom Gophotles, oder Euripis Des, bem Staate mehr gefoftet hat, als ber Rrieg gegen bie Perfer. Dazu nahm man ben Schat, ber einige Zeit mvor als ein Heiligthum für Die außerfte Rothdurft bes Staates, mit bem Gesetze ber Lobekstrafe für ben, ber fich unterfteben murbe, eine Berauferung beffelben angutragen, jurufe gelegt worden."

Bas alfo in feinem Urfprunge befimmt war, die Gemuther ber Menfcen mit patriotischer Kraft zu erfullen, diente jest ben Mugiggang gu beforbern, und jeben auf bas all. gemeine Befte gerichteten Gebanten gu unterbrufen. Buld hernach hatten bie Großen Runftler um fich, wie fie Roche um fich hatten; bie Runfte, die borber ftarfende und beilende Arquepen für die Gemüther zubereitet batten, mußten nun Schminte und wohlriechende Galben bereiten. Und in diesem Zustande trafen die Romer. bie ichonen Runfte in Griechenland und in Aegypten an, ale fie diefe Lander eroberten; darum behieften fte diefen Geist auch hernach in Rom. In den goldenen Zeiten der Runft gab ber eble Bebrauch berfelben bem Runftler Burde; Gopholles, ein Dichter und Schauspieler, war gugleich Archon in Athen: aber schon

qu Edfard Zeit hielt fich ein romischer Ritter mit Recht für gebrandmarket, da er fich auf dem Theater
qu zeigen gezwungen ward ").

Benn man die schwachen Berfuche ausnimmt, bie Augustus machte, bie Runfte wieder ju ihrer edlern Beffinmung jurut ju führen, woven wir an Birgil und horas bie Proben noch haben, fo fielen fie unter feinen Rachfolgern in die tieffte Erniebrigung. Unter Rero mar ber Beruf eines Dichters, ober Tonkunftlers, ober Schausvielers nicht viel ebler als ber Beruf eines Ceiltangers. und fo verschwand in Griechenland und Rom bie Burbe ber Schonen Runfte allmablig aus bem Gefichte ber Menfthen. Der Liebe jur Pracht und Ueppigfeit ift man in ben neuern Zeiten die Wiederherftellung ber fconen Runfte felbst schuldig; und man wird fcmerlich finden, daßihre neuen Beschützer und Beforderer jemals aus mahrer Renntniß ihres hohen Werthes, etwas ju ihrer Vervolltonunnung und Ausbreitung gethan haben. Darumfind fie noch gegenwartig ein bloger Schatten beffen, mas fie fenn fonnten. Ueberhaupt find ihnen nach ben beutigen Berfaffungen viele bon ben ehemaligen Gelegenheiten, ihre Rraft ju zeigen, benommen. Unfern politifchen geften fehlet die generlichfeit, woben die Runfte fich in ihrem beften Lichte zeigen tonnten. Gelbft unfre gottesbienftlichen Befte fallen nicht felten febr ins Rieine. €8 gt• schieht blos jufalliger Weife, bag ber urfprunglichen Beftinmung ber ichenen Runfte ben gottesbienftlichen 80 sten etwas übrig geblieben ift. Die Art aber, wie es gesthieht, verrath boch allemal ein gangliches Bertena nen ihres mahren 3meis. Gefinget es einem Runftler, welches nur gar ju felten gefchiebet, ein Bert ju machen, in bem bie mahre Rraft ber Lunst

\*) 6. Aul. Gell.

88

Runft fich zeiget, fo ift es mehr eine Burfung feines jufalliger Beife von Bernunft geleiteten Genies, als die Abficht, auf bie er durch bie geleitet morden, bie ihm bas Werf aufgetragen baben. Alfo tommen die Runfte ben difentlichen Tenerlichkeiten menia in Betrachtung.

Dann scheinet es auch, bag man überhaupt von ihrer Bichtigfeit und ihrer Anwendung die wahren Beariffe verloren habe. Der beutlichste Bei weis hiervon ist die fogar unüberlegte Wahl ber zu begrbeitenden Materien. Auf unfern Schaubühnen fieht man hundertmal ben Apollo, die Diana, ben Debipus, Agamemnon, und anbere erbichtete ober und bolltommen gleichgultige Gotter ober Delben, gegen einen, bem wir etwas jubanfen haben. Man weiß bem Dabler ebdi fo viel Dant, wenn er eine abgeschmafte, und nicht felten auf Ber. derbniß der Sitten abzielende Anetbote aus der Mnthologie mablt, als wenn er einen ehlen Inhalt gewählt hatte, wenn' mir bie Arbeit gut ift; und so denft man auch über andere Zweige ber Runft. Cogar in ben Kirchen. — Was find bie meiften Gemablbe ber romischen Rirche anders als eine andächtige Mythologie, die vielleicht im Grunde noch mehr gegen bie gefunde Bernunft ftreitet, als bie beidnische?

Um fich von dem Geiffe, ber gegenwartig die Kunste mehr schwächt als belebt, einen richtigen Begriff zu mathen, darf man nur dasjenige von unfern Schauspielen betrachten, ben dem fich boch eigentlich alle schönen Runfte bereinigen, die Oper, mol maglich, etwas unbedeutenderes, abgeschmafteres und bem 3mefe ber Runfte weniger entfprechenbes ju feben? Und boch famte bas Schaufpiel, das ist faum ber Aufmerkfame feit ber Rinder wurdig ift, gerade dag erbabenfte und nüblichfte fepn, mas

die Känfte bervorzubringen im Staude find \*).

Daff bie Regern überhaupt bie gottliche Rraft ber schonen Runfte gang verfennen und von ibrem Rupen niedrige Begriffe haben, erhellet am deutlichften baraus, daß fie faum zu etwas anderm, als zum Staat und jur Ueppigfeit gebraucht merben. Ihren Sauptfis haben fie in ben Pallaften ber Großen, bie bem Bolte auf ewig verschlossen sind; braucht man fie au offentlichen Seften und Keperlichkeiten, so geschieht es nicht in der Abucht, einen der ursprünglichen Bestimmung biefer Fenerlichkeiten gemäßen Zwef besto sicherer zu erreis chen, fondern bem Pobel die Angen zu blenden und die Großen einigermaßen zu betäuben, damit fle ben Etel elend ausgesonnener Feverlich-In sofern fie feiten nicht fühlen. baju bienen, werben fie geschutt unb genährt; gber tho fie noch aus Bevbehaltung eines alten Derkommens ju ihrer mabren Bestimmung fich einfinden, ben dem Gottesbienste, ben offentlichen Deutmalern, ber ben Schauspielen, ba werben fie fur unbebeutend gehalten, und jedem mabnwizigen Ropfe, dem es einfällt, fie zu mißhandeln, Preis gegeben. Wenn noch bier und da auf unfern Schauhubnen, etwas Gutes gesehen wird; wenn aufre Dichter noch bisweilen auf ben wahren Zwet arbeiten : fo geschieht es dach ohne alle Mitwärfung offentlicher Beranstaltungen. betrachte mit einigem Rachbenken unsere Gebäude und Wohnungen. unfie Garten, alles um uns, woran bie fconen Runfte ibren Untheil baben, und fage bann, ob der tägliche Bebrauch aller diefer Dinge in irgend einem Menfeben Erhobung feines Gefchmats, Erhebung feiner Sinnes - und Gemuthsart bewurfen tonne? In Diesem Besichtspuntte betrach

) G, Opera,

betrachtet, wird Rouffeau in feinem Unwillen gegen die schonen Kunste ben Beyfall der Vernunft behalten; und man wird es dem Lord Littleton nicht übel nehmen konnen, wenn er ben guten Cato sagen läst, er wollte lieber in den Zeiten des Fabricius und Cincinnatus gelebt haben, die foum schreiben und lesen gekonnt, als unter dem Augustus, da die Kunste blüdeten \*).

Wir find in Anschung der Talente und des Runftgenies nicht fo weit. binter ben Alten zurufe, als man uns bisweilen zu bereden versucht. Das De hamische ber Runfte bestigen wir, und in manchem Theile beffer als Die Alten. Der Geschmat am Gebonen ift ber manchem neuen Runftler eben to fein, als ben bem besten unter den Griechen. Das Genie ber Menern überhaupt ift burch bie Ausbreitung der Wiffenschaften und eine viel meiter gehende Kenneniß der Matur und ber Menschen cher erweitert,: . als ins Rieine getrieben worden. Also find die Krafte, die Kunfte wieder in bem fconften Glange gu zeigen, noch da: aber weil die Bolitik ihnen wicht die erforderliche Aufmunterung giebt, und verfaumet fie ju ihrem wahren Zwefe zu lenten, ober sie gar blos zur lieppigkeit und einer raffinirten Wollust annoendet: so ist auch der Lunftler, wie groß man auch bon feinen Talenten fpricht, nicht viel bester als ein feinerer Dandwerfsmann; er wird als ein Menich angefeben, der bie Großen ober bas Dublis cum angenehm unterhalt, und bem reichen Mußigganger die Zeit vertreibet.

Wo nicht irgendwo eine weise Gesetzebung die Kunke aus dieser Erniedrigung herausreist, und Anstalten macht sie zu ihrem großen Zwete
p führen, so sind auch die einzelen Bemühungen der besten Künstler, det Imst aufzuhelsen, ohne merklichen
") S. kutictons Lottengspräche. Erfolg. Bon ber Schulb bes fchlechten Zuftandes der Sachen ift manchez Künstler, der fich gerne hoher schwingen mochte, fren: aver burch seltene und einzele Bemuhungen dafür richtet man wenig aus.

Der große haufe ber Künstler feinenet, nach bem gemeinen Vorurtheile, bas die Großen nur zu sehr unterhalten, teinen andern Beruf, als mußige Lemte zu vergnügen. Wie soll aber das glätlichste Genie, auf dieses schwache Fundament gestüßt, sich in die hohe heben können? Woher solles seinen Schwung nehmen? Große Kräfte werden nie durch tleines Interesse werden des Genies, die die Raur den Reuern nicht mit fargerer hand, als den Alten, ausgetheilet hat, meist ungebrancht liegen.

Burbe ber Kunftler nicht in bas Cabinet des Regenten, wo biefer nichts als ein Brivatmann ist, sonbern an ben Thron'gerufen, um bort einen eben fo wichtigen Auftrag gu boren, als ber ift, ber bem Feldheren ober bem Bermalter ber Berechtias feit, ober bem, der die allgemeine Landespolicen beforget, gegeben wirb; waren die Gelegenheiten, das Boll durch die schonen Runfte jum Geborsam der Gesetze und zu jeder offentlichen Lugend zu führen, in bem allgemeinen Plane bes Gefengebers eingewebet: so wurden fich alle Krafte bes Genies enewifeln, um etwas Großes hervorzubringen; nnd also bann würden wir auch wieber Werke feben, die die beften Berte ber Mle ten vermuthlich übertreffen wurden. Dort offnet fich alfo ber Weg, ber zur Vollfommenheit der schonen Kunfte führet. Will man große Runfe ler haben, und wichtige Berfe ben Runft feben, fo barf may nur Beranstaltungen machen, Dak foldhe Werke ben einem ganzen Wolke Auffeben erweten tonnen i daß der Runftler pon Genie Belegenheft befonime. . 8 5

90

sich in dem hellen Lichte zu zeigen, das den redlichen Staatsmann umgiebt. Die Ehre, etwas zur Erbebung einer ganzen Nation benzutragen, ist edeln Gemüthern eine hinlängliche Reizung, alle Rräfte des Genies anzustrengen. Und darauf kommt es allein an, um große Rünst-

ler zu baben. Diefes fen über die Natur, die Beftimmung und ben Werth ber fchonen Runfte gefagt. hieraus fann nun auch der Weg ju der wahren Theorie berfelben ereffnet werben. Gie entfteht aus ber Auflofung biefer pfnchologischen und politischen Aufgabe: -Wie ift es anzufangen, bag der dem Menschen angebohrne Sang jur Sinnlichteit ju Erhöhung feiner Sinnesart augewendet, und in befondern Källen als ein Mittel gebraucht werbe, ihn unwiderstehlich gu feiner Pflicht gu reigen?" In ber Auflosung diefer Aufgabe findet ber Runftler ben Weg, ben er ju geben bat, und der Regent die Mittel, die er anzuwenden hat, die vorhandenen Kunfte immer vollkommener zu machen und recht anzumenden.

Es ist hier ber Ort nicht, biese Frage aussührlich zu beantworten. Wir wollen nur die Hauptpunkte bezühren, auf die es ankommt.

Die Theorie ber Sinnlichkeit ift obne Zweifel der schwerste Theil der Philosophie. Ein beutscher Philosoph hat werst unternommen, sie als eis nen neuen Theil der philosophischen Wiffenschaften unter bem Ramen Meftberit zu bearbeiten \*). jur Chre ber Ration ju munichen, baffie ben Ruhm ber Erfindung ba. durch nicht vermindere, daß sie eis nem andern gande die glutliche Ausführung einer fo wichtigen Wiffenfchaft überläßt, woburch ber Philofophie ber Weg jur volligen herrschaft über ben Menschen gezeiget wirb.

\*) G. Art. Mefibetil.

So viel verschiedene Wege in der Ratur find den Menschen durch finnliche Vorstellungen zu erhöhen, so viel sind auch Hamptzweige der Runst; und so vieleriep Gattungen und Arten der ästhetischen Kraft durch seden Weg in die Seele können gebracht werden, in so viel Nebenzweige theilet sich jede Kunst. Wir wollen versuchen, ob nach diesen Grundsäsen ein allgemeiner Stammbaum der schonen Künste könne gezeichnet werben.

Ueberhaupt ist nur ein Weg in die Seele zu dringen, namlich die auffern Sinnen; aber er wird durch die verschiedene Ratur dieser Sinnen vielfach. Eben dieselbe Borstellung, oder derselbe Gegenstand scheinet seine Ratur zu verandern, und ist in seiner Kraft mehr oder weniger wurfsam, nach Beschaffenheit des Sinnes, wodurch er in die Seele dringt; die nothigsten Erläuterungen hierüber habe ich an einem audern Orte aegeben \*).

Die hochste Kraft auf die Seele haben die niedrigern grobern Sinnen, bas Gefühl, der Geschmal und der Geruch; aber diese Wege auf die Wenschen zu wurten find für die schonen Kunfte unbrauchbar, weil sie allein den thierischen Wenschen angehen. Wären die schonen Kunfte Dienerinsnen der Wollust, so mußten die vornehmsten Sauptzweige derselben die biese biese Sinnen arbeiten, und die

•) In der Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindung, gegen Ende des Abschnitts, in welchem von den Empfindungen der außern Sins nen gehandelt wird. Es mütte und dieser Theorie dier zu vieles angesähret werden, um das, was von der verschiedenen Warfaufeit der Sins nen zu merten ift, versändlich oder einleuchtend zu machen; darum seze ich dier voraus, daß der, meicher das, was dier vorgetragen wird, völlig sals sen will, die angesührte Stelle erk nachsebe. Amft, eine wolfchmefende Mablzeit murichten, oder Galben und wolriedende Baffer ju machen, wurde ben ersten Dlas einnehmen. Aber die Similichfeit, wodurch ber Berth ibes Menschen erhobet wird, ist von edles m drt; fie muß uns nicht bloge Daterie, fondern Geele und Beift emofinden laffen. Rur ben befondern Belegenbeiten tonnen bie fconenRunfte vermittelft der Einbildungsfraft, bie von grabern Ginnen abhangen. den Empfindungen ju ihrem Vortheile anwenden, ohne es eben so grob zu machen, als Mahomet, ber auf die hoffming finnlicher Berguus gungen nur allzuviel gebaut hat.

Das Gebor ift ber erfte ber Ginne, der Empfindungen, deren Ursprung and Urfachen wir zu erfennen vermdgen, in unfre Geelen fcbifet. In bem Schalle fann Zärtlichkeit, Wohlwollen, haß, Zorn, Berzweiflung aud andre leibenschaftliche Meußerung einer gerührten Seele liegen. fann burch den Schall eine Seele der andern empfindbar werden; und erft diefe Art der Empfindung fann auf unfer herz erhobende Ginbrute ma-Da fångt alfo bas Bebiete ber fchonen Runfte an. Die erfte und kraftigste derfelben ift die, die durch bas Gebor ben Beg jur Geele nimmt, die Musik. Zwar wurken auch bie rebenben Runfte auf bas Dhr; aber seine Rührung ist nicht ihr Dauptwet. Ihr Gegenstand ift von der unwittelbaren Sinnlichfeit weiter ent-Arnt: aber ber Klana ber Rede ist etues ber Nebenmittel, wodurch fie ihren Borfiellungen eine Benfraft, ober einen fiartern Dachbrut geben. Die Sauptfraft ber redenden Kunste liegt nicht in dem Schalle, sondern m der Bedeutung der Wörter.

Rach bem Gehore fommt das Gefot, beffen Eindrufe jenen an Starte war weichen, aber an Ausbehnung and Rannichfaltigfeit fle übertreffen. Das Auge dringt ungleich weiter als

bas Ohr in bas Reich ber Geister herein; es kann bennahe alles, was in der Seele vorgeht, lefen. Das Schöne, das einen so vortheilhaften Eindruk auf die Seele macht, ist ihm fast in allen Gestalten sichtbar \*); aber es entdeket auch das Bollfommene und das Gute. Was kann nicht ein geübtes Auge in den Gesichtern, in der Form, in der Stellung und Beswegung des menschlichen Körpers lesen? Diesen Weg zur Seele nehmen die zeichnenden Künste auf sehr mannichfaltige Art, wie hernach wird gezeiget werden.

Das Geficht granzet in vielen Stufen fo nahe an das blos Geiftige (Intelleftuelle), daß die Ratur felbft feinen Mittelfinn zwischen bem Gefichte und ben innern Borftellungen geleget bat; oft feben wir, wo wir blos ju benten glauben, ohne uns des Ausbrufs eines forperlichen Gefuhls bewußt zu fenn. Also ift für bie Runfte tein Sinn mehr abrig. Aber das menschliche Genie, burch gottliche Borfehung geleitet, hat fich noch ein weit reichenbes Mittel erdacht, in jeden Winkel der Seele hin= einzubringen. Es bat Begriffe und Bedanten, die nichtsterperliches haben, in Formen gebildet, die fich burch bie Sinnen burchfchleichen, um wieber in anbre Geelen gu brin-Die Rebe fann, vermittelft bes Gehörs oder des Gefichts, jede Borftellung in bie Geele bringen. obne daß biefe Sinnen fie verftellen. pber ihr die ihrem Baue eigene Ge-Kalt geben. Weber in bem Rlange eines Worts, noch in ber Urt, wie es burch bie Schrift fichtbar wird. lieat die Rraft feiner Bebeutung. Alfo ift es etwas blos Beiftiges in einer zufälligen forperlichen Gestalt. um durch bie Sinnen in die Geele ju bring n. Diefes bewundrungswurdigen Mittels bedienen fich die reden. .den

+) w. Art. . wift; Schon,

den Adnife. In außerlicher Kraft stehen sie den andern weit nach, weil sie, wo es nicht zufälliger Weise geschieht, das sie das Sehor erschütztern, von der Rührung der torperlichen Sinnen teine Kraft borgen. Aber sie gewinnen an Ausbehrung, was ihnen an dußerer Kraft fehlet. Sie rühren alle Sapten der Eindildungsfraft, und können dadurch jeden Eindruk der Sinnen, selbst der grobern, ohne Hülfe der Sinnen selbst fühlbar machen.

Darum erstreft sich ihr Gebrauch viel weiter als ber, ben man von andern Runften machen faun. allem, mas und bewußt, in ber Geele vorgeht, können sie uns benachrichtigen. Bon welcher Geite, mit welder Art der Borftellung ober Empfindung man bie Seele angegreifen babe, bagu reichen bie redenden Runfte allemal Die Mittel bar. Dann haben fie noch über die andern Runfle den Vortheil, daß man fich permittelft der wunderbaren Zeichen, deren fic fich bedienen, jeder Borftellung auf das leichteste und bestimmteste wieder erinnert. Darum find fie awar an Lebhaftigfeit ber Borftellun. gen die schwächsten, aber burch ihre Rabigfeit alle Urten ber Borftellungen zu ermeten, die wichtigften. Die fes find die dren ursprünglichen Sattungen der Runfte. Man bat aber Lunstwerfe ausgebacht, in welchen zwen ober bren Gattungen vereiniget Im Tange vereinigen fich Die Runfte, die burch Auge und Obr augleich rühren; in bem Gefange pereinigen fich bie rebenden Runfte mit ber Dufit; und in bem Schauwiele konnen gar alle zugleich, wurten. Darum ift bas Schausbiel bie bochfte Erfindung der Runft, und fann von allen Mitteln Die Gemus ther ber Menfchen zu erhoben, bas vollommenfle werben \*).

🖏 g. Spaupick.

Rebe Runft bat wieber ihre vielfachen Debengweige, bie vielleicht am füalichken burch bie Gettungen ber darin behandelten äftbetifcben Kräfte tonnten bestimmt werben. Co giebt . es besondere Rebenuweige in jedet Runft, wo blos auf das Schöne gearbeitet wird. Dahin gehören alle Werke. die feine andere Absicht haben, als ben Geschmat am Schönen zu ergeben : in der Dichtfunft artige Rleinigfeiten; in ber Dableren Blumenftute, Landfchaften, Die blos schon find, ohne bestimmeten leiden-Schaftlichen Charafter; in der Dufit Stute, worin außer Harmonie und Abothmus wenig Beftimmtes Andere Rebenzweige zu merfen ift. arbeiten fürnebillich auf Bolltoms menheit und Wahrheit, wie in rebenden Runften bie unterrichtende Rede, das Lebrgebicht, eine Art ber asspischen Fabel und andere Roch andere 3weige bearbeiten fürnebmlich einen leidenschaftlichen Stoff, und bringen Leibenfcaften in Bewegung. Dann giebt es noch Arten, wo alle Krafte 116gleich augemendet werben, und diefe find allemal die wichtigsten.

Wie nun zu jeber Sattung nicht nur ein eigenes Genie, sondern auch eine besondere Semuthsfassung und eine eigene Stimmung der Seele erfordert wird: so konnte man vielleicht in dieser Stimmung, die der Kunstler zu gluklichem Fortgange seiner Arbeit nothig bat, die Rebenzweige jeder der schönen Kunste mit ziemlicher Genauigkeit bestimmen. Als ein Bersuch hiervon kann das angesehen werden, was wir über die verschies benen Gattungen des Gedichtes ges

fagt haben \*).

Die außerlichen Formen, unter benen die ischonen Kunfte ihre Werte zeigen, haben so viel Zufälliges und zum Theil Willführliches, daß anch

\*) G. Mrt. Gebicht II Eb. G. 305.

bie bestimmtesten Begriffe von ver Ratur und der Anwendung der Künfe nicht hinlänglich such, darüber einas feste zu sehen. Wer wird-um wir ein Berspiel anzustheren, alle Bestalten bestimmen, in denen sich die Ode oder das Orama zeigen könzen, ohne ihre Ratur zu verlieren? Ran muß sich in solchen Untersuchungen vor Spissindigkeiten in Achtnehmen, und auch dem Sente der Künstler keine Schranken vorstheetben \*). Auf diese Weise lann man die schonen Künste und ihre Iweige entbeken.

Das allgemeine Grundgefes, wornach der Kunftler fein Wert bearbeis ten muß, tann fein anberes als diefed fenn: "baf das Wert, sowol int Bangen, ale in feinen Theilen, fich ben Sinnen ober ber Einbildunasfraft am vortheilhafteften einpräge, um fo viel moglich die innern Rrafte m reizen und unvergefilich im Andenten zu bleiben." Diefes fenn nicht ackbeben, wenn bas Werf nicht Schönheit, Ordnung, und mit einem Borte, bas Geprage bes guten Gta: komats bat. Der Mangel an bem, was jum Gefchmate gehört, ift whetlich ber wesentlichste Fehler eines Berfs ber Runft; aber nicht allemal der wichtigste.

Der allgemeine Grundfat für die Bahl der Materie ift diefer: Der Rünftler wähle Segenstände, die auf die Borkellungs a und Begehrungs trafte einen partheilhaften Sinfing haben; denn nur diefe verdienen und start ju rühren und unvergestlich gesfast zu werden, alles andre kann vorübergebend fenn.

Man warbe biefen Grunbfag unrecht verftehen, wenn man ihn fo inschränken wollte, bag bie Aunst finen andern, als unmittelbar fittliden Stoff bearbeiten folle: er verbietet dem Runftler niche, eine Trinfschale, ober etwas biefer firt gu be-

1) 6. Werte ber Sunf.

mablen: fotbern befiehlt ihm mur, nichts barauf in mablen, bas niche irgend einen vortheilhaften Einbruf, von welcher Art er fep, mache.

Den wichtigften Rupen haben bie Werke der Kunft, die uns Begriffe, Borfteffungen, Babrbeiten, Lebren. Maximen, Empfindungen einpragen. woburch unfer Charafter gewinnt und die wir, ohne als Menschett ober als Burger an unferm Werthe ju verlieren, nicht miffen tonnen. ten aber bergleichen Dinge nicht flatt haben, so hat ber Künftler schon genug gethan, wenn unfer Gefchmatam Schonen burch fein Bert befefligt ober erhobet wird. Der Mabler alfo, bem ich bie Bergierung meines taglichen Wohnzimmers aufgetragen batte, warbe ben befien Dank von mir verbienen, wenn er den Auftrag so ausrichtete, bag bie prattifchen Begriffe, beren ich am meiften bebarf, mir überall, wo ich hinsebe, lebhaft in die Augen leuchteten. Ocht bickes nicht an. so if kine Arbeit auch dann noch lobenemerth, wennt ich in jebem gemahlten Segenstand etwas erblife, bas meinen Gefchmat am Schonen bestårft ober exhøhet.

hieraus erhellet auch, baf ble fchonen Runfte nicht nur auf guten Geschmat, fondern auch auf Bernunft, auf grundliche Rennenis des sittlichen Menschen, und auf Redlichkeit, seine Talente unf das Beste anzuwenben, gegrundet sepen.

Neber den, in diesem Artisel, den schonen Annien zugeschriedenen Jweek, und, in wie fern derauf die Spesie derseisten (vorzählich der Dichtfunk) gegehndet werden kinne, f. J. J. Engels Phis losophen für die Weit, Sp. a. S. 65 den zien Aufl. — Ueber den, eben darin, aufgestellten Grundsap der sch. Afte. s. einen Unstap im zeen Bd. S. 139 der Philosis phischen Unverhaltungen, Inna 1790. 8.

Digitized by GOO

(Der Berf, wendet ihn nur auf die bils benden Ranfte, vorzäglich die Dableren an, und fucht ju zeigen, bat nicht fo wohl die Wahl des Innhaltes, als die Musfabrung, aber bie beobachteten Regeln der Aunft, ein Wert zu einem Werte der fconen Runft mache.) - - liebrigens geboren zu eben biefem Metifel, im Gangen noch, von den Schriften bes S. Sulset felbit : Pensées sur l'origine et les differens emplois des sciences et des beaux Arts, Berl. 1757. 8. Deutsch, Ronigsb. 1762. 8. und im aten Eb. f. Berm. Bbil. Schriften G. 110 u. f. und seine Abhandi. De l'Energie dans les ouvrages des beaux arts, in ben Mem. de l'Acad. de Berlin, vom Jahre 1765. Deutsch in iten Eb. f. Berm. Phil. Schrife ten G. 124. Aufl. v. 1782. — — Und wn den schönen Kansten überhaupt bandeln: L'Esprit des beaux Arts p. Mr. (Pierre) Efteve, Par. 1753. 12. 2 B. Chen diefem Berf. werden noch die Nouv. Dial. fur les Arts, P. 1755, 12. angeschrieben. -- Spestacle des beaux arts, on Confiderations touchant leur nature, leurs objets, leurs effets, et leura règles principales; avec des observations sur la manière de les envilager, for les dispositions necesfaires pour les cultiver, et fur les moyens propres pour les étendre et les perfectionner, p. Mr. (Jacques) Lacombe, Par. 1758. 12. 1765. 12. (Die Beraniaffung daju bat der Berf. ans des Muche Spectacle de la Nature genommen; und er will barin nicht fo wohl das Mechanische ver fch. Kunfte, wie er fich ausbrückt, lebren, als die Gegens Adnde berfelben barftellen, ihre Grund. fine anwenden, u. f. w. Das Weet bes febt aus drey Theilen, wovon der erfe, in 6 Sap. Betrachtungen über die fcoonen Kanfte im Gangen entbelt, und de l'objet des besux eres; des difficultés exterieures aux beaux arts pour leurs erablissemens et pour leurs progrès; des causes de la decadence du gout dens les besex arts; des avantages que procurent les beaux arts; unb!

des epoques principales dans lesquelles les beaux arts out fleuri, ber zwepte Theil, in 28 Kap. von der Poeffe und ihren verschiebenen Gattungen, der dritte, in 14 Rap. von der Dufit, als des choses sensibles que la Mutique peut representer à l'imagination; des tableaux de moeurs et de caractères: de l'expression du sentiment et de la paffion; de la melodie; du motif ou sujet du chant; de l'Harmonie et de l'accompagnement; de la mesure: des signes de la Musique; de la voix et des Instrumens; des Solo, des Duo, des Choeurs; de la Musique sur des Paroles religieuses; de l'opera und du Recitatif, siemlich obers fidiquia bandelt. Uebrigens if das Beef nicht, wie in ber erften Musg. biefer 34 149e, im Butraven auf Anderer Angels gen, gejagt mat, in Wefprdchen abges Db bie Fortschung, welche ber Berf. davon verspricht, erschienen if, weiß ich vicht. Das fein Diction. portutif des beaux Arts . . . Par. 1752 U. f. 8. 3 Bi 1759. 8. dem H. Suizer die Verans laffung su seiner Theorie gegeben, ift bes fannt.) — Ueber den Iweck der schonen Kanste, eine Abb. in dem zten Hefte von Deutschlands achtsebuten Nabre bundert, 1782; 8. — Ueber den Uns terfchied der nachahmenden und zeichnenden Kanste, ein Aufs. von 3. A. Ebeehard, in f. Berm. Schriften, Hale 1784. 8. S. 111. — Kurze Uebers sicht der Künste, von B. Soffdter, in dem aten St. des erften Bos. des Manas. får Wiffenschaften und Litteratur, Wien 1785. 4. --- -

Bon dem Aussen und dem Linfluß der schönen Kanste, ihrem Vers hältnisse zu den Wissenschaften, u. d. m. in lateinischer Sprache: De elegentior. art. ac studior. usu et frustu ad discipl. acad. publ. eine Rede von C. G. hepne, gehalten im I. 1766, im iten Bd. s. Opuscul. S. a68. — In sranzösischer Sprache: Des rapports que les beiles lettres et les sciences ont entre elles von La Nause, in dem

inten 256, ber Mem, de l'Acad, des Inscript. — Sur l'utilité des belles - letues . . . . von ebend. Ebend. im ichten She. — De l'influence des belles lettres sur la Philosophie von Bitanbe. in ben Mem. de l'Acad. de Berlin vom 3. 1767. - Auch gehört, im Gangen, mod bieber, Rouseaus berühmter Difcours, (im szten Bb. f. B. Zweybe. Bull.) mit ben mancherlen erschienenen Biberlegungen beffelben. - In englifcher Sprache: An attempt to show that a taffe for the beauties of nature and fine arts has no influence favourable to Morals von Sam. Ball, in bem iten Bb. G. 223. der Mem. of the Litter, and Philof. Society of Manchefter, Lond. 1785. 8. Deutsch, la ber lieberf, biefer Schriften, Peint. 1788. 2. - In deutscher Sprache: Bon bem Sinfuffe der schonen Biffensch. auf das herz und Sitten, eine (ursprünglich las teinisch gehaltene, aber, so viel ich weiß, nicht fo gebeuckte) Rebe von Ebeffn. 2. Bellert, im sten 26. 6. 76 f. Schriften, Int. wen 1775. - Bie fann die Geele, durch das Studium der ich. Wissenich. und Annfie jum wahren Guten geleuft werben ? von Aug. Bbr. Boect, Stuttg. 1771. 2. - Abandl, von den Ursachen det geringen Einfluffes der schönen Känfte auf die Denkungsgert und Sitten des Bolfet, von for, Beffenrieber, in den Baserlichen Bentz, zur schönen und nab. licen lecture, Manchen 1779. 8. - Ueber ben Einfing ber schonen in bie bobern Wiffenschaften, von J. G. horber, in den Abhandl, der Baperifchen Afabemie 25. 1. 6. 139. Dianden 1781. 8. - Bom Einfuffe ber fconen Ranfte guf Staaten, von Riem, im sten St. S. 216. des sten Bos. ber Monatsfibr. der Berliner Mead: der Ranfte. - Ueber den Rugen der bil benden Lunke file Die Gefellichaft, Chenbaselbft im aten Bbe. G. 169. — ---

Ben der Geschichte der schönen Unste überhaupt: Essais sur l'hist, des helles lettres, des sciences et des un, p. Mr. Juvenel de Carlences, Lyon 1744, 12. 4 Th. verm. 1749. Deutsch , mit einigen Buf. und Berb. von 3. 8. Kappe, Leips. 1749 : 1752. 8. 2 26. - L'Origine et les progrès des arts et des sciences, p. Mr. Noblot, Par. 1746. 8. - Seenhiftorie aller frepen Lunke und fconen Wiffenfch. vom Ano. fange ber Welt bis auf unfre Beiten, Leips. 1748 - 1749 - 8. 3 Eb. - Confiderations sur les Revolutions des Arts . . , Por. 1755. 12. von Guil. Alex. Mebes gan (Der Berf, bat f. Werf in achtzehn Beitalter eingetheilt, beren jebes er, nach ben wichtigften babin gehörigen Perfonen, benennt und fcwast nun allerhand von ber Berbindung ber Runge mit ben verschiedenen Staaten und ihrem Einfluß auf einander; von den Urfachen ihres Entfice . bens und ibees Unterganges; von den Quellen ibner Erneuerung; von bem Gras be ihrer Bollfommenheit; von ihrer Bes fochung; von der Actung, welche fie genoffen, u. d. m.) - De l'Origine des Loix, des Arts et des Sciences, et de leurs progrès chez les anciens Peuples, Par. 1758. 4. 5 3. Haye 1758- 12, 3 Bb. von Dv. Goguet; Deutsch, Lemgo 1760. 4. 3 Bde. Bom Urfprunge ber Sunfte, befonders ber fconen, von J. Mb. Schlegel, ben f. Batteur, Es. s. G. 121. Auf. von 1770. - De l'amour des beaux arts, et de l'extrême consideration que les Grees avoient pour ceux, qui les culcivaient, von Caplus, in dem siten Bb. G. 174. ber Mem. de l'Acad. des Inscripr. Quartausg. Deutsch, im sten Bb. S. 92 pon beffen Abbandl. jue Beid. und Runf. Altenb. 1768 - 1769. 4. a B. - Blan ber Befchichte ber Poefie, Beredjamteit., Dtufit, Mableren und Bildhauerkunft unter den Griechen, von C. E. L. Hisichfeld, Liel 1770. 8. — Confiderations sur l'origine et les progrès des belles lettres chez les Romains et les causes de leur decadence, p. l'Abbé (Henry) le Moine d'Orgival, Par. 1749. 12. Deutsch, San. 1753. 8. ---

S. übrigens die, von jeber der Kanfte befonders handelnden Artifel,

### Kunft; Kunftlich.

Man braucht biefe Borter oft, um in den Werten bes Sefchmats dasiemige auszubrüfen, was blos von der Ausübung der Runk abhangt, das ift, was jur Darftellung bes Berts Un verschiedenen Orten diefes Werts ift angemettt worden, daß jebes Bert bes Gefchmats aus einem Urftoff beflebe, ber einen bon ber Bearbeitung ber Runft unab. banalichen Werth babe, und dag biefer Urftoff burch bas, mas bie Runft baran tout, befto tuchtiger werde die Einbildungstraft lebhaft ju rühren, und dadurch die ABurfung gu thun, bie ber Runfter gnr Abficht batte. Darum unterscheidet man fomol in bem Runftler, als in feinem Berte, die Ratur von ber Runft. Daß ein Menfch in feinent Kopfe Borftellungen bilbe, die werth find anbern mitgethei't ju werben, ift eine Burtung ber Rair, ober bes Genles; bag er aber biefe Borfittenn gen durch Worte, ober andere 3tichen fo an ben Tage lege, wie es fenn muß, um anbre am ftartften ju rab. ren, ift bie Burtung ber Runft.

Im Grund ift fle nichts anbers, als eine burch Lebung erlangte Fertigfeit, basjenige, mas man fich porftellt ober empfinbet, auch anbern Menfchen ju ertennen ju geben, ober es fie empfinden ju laffen. fann, obne ein Mabler gu fenn, bie fürtrefflichften Bilber in ber Bhantafie entwerfen, und fie im schonften Licht und in ben reigenbften Sarben feben; aber nur die Runft fann folche Bilber außerlich barftellen. werben gur Bilbung eines Runftlers zwenerlen Dinge erforbert: Ratut, ober welches bier gleichbebeutend ift, Benie, bas ben Urftoff bes Werts innerlich bilbet; und Runft, um benfelben an den Tag zu bringen.

Aber auch ju bem, was blos ber Runft jugebert, werben gewiffe Da-

turgaben erfobert. Richt jeber, bee' fich eine gehörige Zeitlang in Darfiel- lung der Dinge geübet, und die Rezgein der Kunst erlernt hat, wird ein guter Künstler. Um es zu werden, muß er auch das befondere Kunstgemie, das ist, die Lüchtigkeit besigen, das, was zur Ausübung gehört, leicht und gründlich zu lernen. Ein Mensch hat vor dem andern natürzliche Fähigkeit gewisse Dinge, die von Regeln und von der Uebung abhanzen, leicht auszuüben. Dieser hat alsbann ein Kunstgenie.

Horaz fagt: man habe bie Frage aufgeworfen, ob ein Gebicht (man fann bieGrage auf jebes andre Werk ber Kunft anwenden) burch Ratur, ober burch Kunft schägbar werbe:

Natura fieret laudabile carmen an

Quaelitum eft.

Er antwortet barauf, baß bepbes zufammen kommen muffe; eine Ents scheidung, die nicht kann in Iweifet

gejogen werben.

Man trifft oft Werke ber Kunfk an, wo nur Kunft, andre, wo nur Ratur herrscht; aber solche Werfe find nie vollkommen. Man fann eine Menge hollanbischer Mabler nennen, die die Runst in einem hoben Grad der Bollfommenheit befeffen haben, benen aber die Ratur bas Senie, große Vorstellungen in ber Phantaffe ju bilden, versagt hat. Ihre Werfe find als blofe Runftfachen vollfommen; dienen aber weiter ju nichts, als jur Bewunderung ber Im Gegentheil fieht man auch oft Dichter und Tonseger, Die das Genie haben, fürtreffliche Gedanten zu bilden, ob es ihnen aleich an der Runft fehlet; fie vollkommen auszudrufen; thr Ausbrut ift unharmonisch und bart.

Werte, an benen fich die Kunftier einem beträchtlichen Gradzeiger, darin man aber die Ratur vermifft, wer-

ben

ben blos kunftliche Werke genannt. Sie konnen gefallen; benn es ist boch allemal eine Art Der Bollfommenbeit, genan nach Kunftregeln ju handeln. So hat man Urfache ein Blumenoder Fruchtstut, das der Mahler blos nach der Ratur copirt bat, ju bewunbern, wenn es bas Urbild vollfommen Bu diefer volltommenen Darftellung eines in ber Matur vorbandenen Gegenstandes gelanget boch tem Kunkler blos burch Befolgung der Kunftregeln; er muß nothwendig das Genie feiner Runft befigen.

Į

Es giebt auch Berte, Die fo blos Runft find, daß auch nicht einmal das befoudere Runftlergenie dazu erfordert wird; die blos durch Ausübung deutlicher Regeln, die jeder Menfch lernen fann, ihre Burflichfeit erlangen. Co ift eine nach allen Regeln ber Perfpettio gemachte Zeichnung, barin nichts, als gerade Linien vorfommen. Diefe tannt febet Mensch machen, ber fich die Dube giebt, die Regeln genau zu lernen und zu befolgen. Dergleichen Werte machen ohne Zweifel Die unterfte Claffe der Runfimerte aus; oder vielmehr gehoren fie gar nicht mehr ju ben Werten ber fchonen Runfte, weil fe blos mechanisch find. Die Scho nen Runfte erfennen eigentlich nur bie Berfe für die ihrigen, beren blaffe Darftellung ober Bearbeitung Genie und Gefchmat erfodert, weil fie nicht nach bestimmten Regeln fann verrichtet werden. Co tana j. B. fein Rabler obne Benie und Beichmat ein auter Colorifte werben.

Ben Bergleichung der Natur unb ber Kunft tann man bemerten, bag basjenige, was man blos der Natur michreibt, fich in einem Wert finbet, obne bag der Grund, warum es da ift, erfennt wird; Die Runft aber banbelt aus Ueberlegung, und erfennet Die Grunde, nach denen fie handelt. Der Runftler, ber in bem Feuer ber Begeifterung feine Arbeit entwirft,

Dritter Theil

findet feben einzelen Theil bes Werts, ohne ihn lange ju fuchen ; bie Gebanfen drängen sich in seinem Ropf und bieten fich an Ort und Stelle von felbft bar \*); der Entwurf wird fertig und ift oft fürtrefflich, ohne baß ber Rumfler bie Grunde fennt, aus beuen er gehandelt bat. Matur.

Wenn er nun aber bernach mit fals ter lleberlegung feinen Entwurf wie. ber betrachtet; wenn er bie Befchafa fenheit bes Gangen und ber einzelen Theile überlegt und baben findet, baf biefes oder jenes aus ihm bewußten Grunden anders fenn mufte, um bem Wert eine großere Volltommenheit ju geben, und biefem jufolge bie Menberung macht: fo ift biefes Runft. Je mehr Erfahrung und Uebung ber Runftler mit feinem Genie verbindet, ie leichter entbefet er bie Mangel bes blos durch Genie entworfenen Werts. Also giebt die Runft ibm bie mabre Bolltommenheit, auch schon ohne Aufficht auf seine außerliche Darftellung. Das Gemablbe, bas nur noch in ber Phantaffe des Mablers liegt, bgt schon die Wurfung ber Runft erfahren, wenn Theile batin find, die er aus Ueberlegung und Bewuftsenn gewiffer Regeln bineingebracht hat.

Ueber biefes Berfahren ber Runft giebt man bie Regel, baf es fo viel wie möglich muffe versteft werden! dieg heißt so viel, als: daß die durch Runft in bas Wert gebrachten Gachen, wie bie andern, ben Charafter und das Ansehen der Natur haben muffen. Diejenigen, welche bas Werk betrachten, muffen bas, mas bie Runft darin gethan hat, von bem anbern nicht unterscheiben tonnen, sie muffen nirgend ben Runftler erblifen, damit die Aufmerksamkeit allein auf bas Bert gerichtet werde; benn nut in diefem Balle thut es feine bolle

\*) 6. Begeifferung.

Digitized by Google

Wár.

Murtung. Wir bewundern einen Laocoon, weil wir blos feine Geftalt, feine Stellung, fein Leiben und ble auferfte Beftrebung feiner Rrafte er-Collten wir ben bem Unblik Dlifen. biefes Werfe nur etwas von den vielfaltigen Bemühungen bes Runfilers, feine mubfamen Beranstaltungen, ieben Theil diefes munderbaren Werfe im Marmor barguftellen, gewahr merben: fo murbe die Aufmertfamfeit von bem Wert abgezogen, und ber reine Genuß beffelben burch Rebenvorstellungen gestohrt werden. Boras fagt von ben Erdichtungen, fie muffen ber Wahrheit fo nabe fommen, ale moglich: ficta fint proxima veris; und so muß man von bem, mas bie Runft thut, fagen, daß'es der Natur vollig gleiche.

Die Frangofen nennen gewiffe Borter in gefunftelten Berfen, Die nicht nothwendig jum Ginne gehoren, fonbern blos da find, um bem Bere feine mechanische Volltommen= beit ju geben, des chevilles, Ragel, um ben Bers jusammen zu halten. Dergleichen Ragel und andere jum Berufte bes Runftgebaudes gehorige Dinge hat zwar jeder Runftler gu feiner Arbeit nothig; aber in dem bollendeten Werfe muß alle Spur berfelben ausgeloscht fenn. Diefes ift oft febr fthmer: barum fagt man, ce fen bie größte Runft, bie Runft ju verbergen. Diefes hat felbst Birgil in ber Meneis nicht überall zu thun vermocht. Aber in ber gangen Ilias wirb man fdimerlich irgendwo die Runft des Dichters Ueberall fieht man nur die entbefen. Gegenstande, bie er mahlt, und hort nur bie Perfonen, die er redend ein-Go wird man felten in bem wunderbaren Colorit eines Titians ober van Onte die Spur der Runft gewahr, bie man in Rembrandts Stufen fast überall entdeft.

Mirgend ift es wichtiger die Kunft zu verbergen, als im Drama, und befonders in ber Borftellung besseben;

umd boch wird auch von sehr guten Dichtern und Schauspielern nur gar zu oft gegen eine so wesentliche Regel geschlet. Doch hiervon wird an einem andern Orte ausführlicher gesprochen werden \*).

Bisweilen trifft man Werke ber Runft an, die fo gang Runft find, daß man die Natur barin bermift. Mau fühlt die Mühe und, (wenn diefes zu fagen erlaubt ift,) riecht bennahe den Schweiß, den es dem Künftler ausgetrieben hat. Man fieht gleichfant das Recept, das er vor fich gehabt bat, um einen Theil nach bem andern mit Muhe jusammen ju segen. Diefes begegnet ben Kunftlern ohne Genie, die blos die Regeln studirt haben, und die in der Arbeit von feinem innerlichen Trieb unterstützt werden. Unstatt ber Begeisterung, die alles leicht und fliegend macht, fühlt man ben ihren Werfen bie Marter, Die fie ausgestanden, die Theile des Werts zusammen zu bringen.

Der beste Rath, ben man bem Runster geben kann, ben Zwang der Kunster geben kann, ben Zwang der Kunst zu versteken, ist dieser: daß er zum Entwurf seines Werks die Stunde der Begeisterung erwarte, und zur Ausarbeitung besselben sich hinlangliche Zeit nehme. Denn gar oft macht die Sil, daß man sich mit der Runst aus der Noth hilft, da man ben langerem Nachdenken natürliche Auswege wurde gefunden haben.

# Kunftgriff.

(Goone Sinfte.)

Ein feines Mittel ben 3wef zu erhalten, ober eine Schwierigfeit zu heben, ohne eine nothwendig scheinenbe Unvollfommenheit zuzulaffen. Ben Verfertigung eines Werfs von Geschmaf konnen sich Schwierigseiteh von verschiedener Art zeigen, die sich nicht alle beschreiben lassen; daber

\*) Im Artifel Natur.

ber find auch die Runftgriffe mane nichfaltig. Der Runftler , bem es an Genie und Schlauigfeit fehlt, Runftgriffe zu erfinden, wird felten glutlich senn. Eigentlich find bie Runstgriffe da nothig, wo der gewöhnliche Gang der Runft entweder nicht weiter reichen, ober mo er natürlicher Weise in einen Fehler füh. ren wurbe. Daber es zwen hauptarten ber Runftgriffe giebt; folche, die durch ungewohnliche Wege fortbelfen, und folche, wodurch man den Kehlern aus bem Wege geht.

Bon ber ersten Art ist ber Runstgriff des Birgile, das Elend der Andromache zu erheben. Er wollte das Mitleiden für sie aufs höchste treiben, aber geradezu konnte er sie nicht unglüstlicher machen, als sie nach unserer Empsindung schon war. Daher bedient er sich eines Runstgriffs, daß er die Polyrena, deren Unglüst das größte ist, was man erdenken kann, gegen sie als glütlich

vorstellt.

O felix una ante alias Priameia virgo Hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis

Justa mori \*).

Auf diese Weise hat auch Homer den Achilles, außer dem, was er gerabezu großes von feinem Selbenmith sagt, erhoben, da er ihn immer weit über die Größten bervorragen Dahin gehort ber von den Alten fo gelobte Runfigriff des Timanthes, ber in bem Gemablbe ber Aufopferung ber Iphigenia, ben Denes lans bas Beficht unter bem Mantel verbergen laffen, weil er jede Art der Empfindung auf den andern Gefichtern schon erschopft hatte \*\*). Auf diese Weise verfahren die Mahkr; wenn fie bas Licht nicht hoher treiben konnen, und doch ein boberes Licht nothig haben: fo verbuns teln fie bas übrige, und erhalten daburch eine Erhohung, die unmittelbar nicht zu erhalten war.

Als'ein Benfpiel eines Runftgriffs ber andern Sattung fann bie Urt angeführt werden, wie Euripides in ber Phadra die heimliche Leidenschaft biefer Konigin an den Lag bringt, ohne ihrem Charafter ju nahe ju treten, und ohne die Bahricheinlichfeit zu beleidigen. Er fest voraus, baf fie fich vorgenommen babe, the Geheimniß mit fich ins Grab ju nehmen. Man hatte aber vorher aus ihren Reden fchließen muffen, daß fie einen großen Daß gegen ib. Stieffohn hippolitus habe. Daber fagt die hofmeisterin gang naturlich: bu wirst durch beinen Tod machen, daß der Amazonin Cobn über beine Rinder herrschen wird; fie thut woch einige verachte liche Worte über den hippolitus hinju, und dadurch verrath die Ronis gin gang natürlicher Beife, was fie für ihn fühlt. Hieben hat Euripia des ben Kunstgriff gebraucht, moi burch Erefistratus ben Grund ber Rrantheit des Untiochus, des Geleuci Sohn, entdeft hat +).

Der bramatische Dichter hat vornehmlich folche Runftgriffe nothig, um die Auflosung des Knotens naturlich zu machen. Und es wurde für die dramatische Runft febr portheilhaft fenn, wenn fich femand die Dube gabe, aus ben beften Berfen die Runftgriffe zu fammeln und beutlich an den Tag ju legen. ber Mufit find bie enharmonischen eigentliche Runftgriffe, Nufungen um schnell aus einem Con, in einen gang entlegenen berüber gu geben \*\*). Die Mahleren hat mancherlen Runftgriffe, die Saltung und Sarmonie

hervorzubringen.
S 2

\*) S. Pint. im leben bes Demetrius. \*\*) G. Enharmonifc.

<sup>\*)</sup> Aen. HI. 321. \*\*) S. Plin. Hift. Nat. L. XXXV. c. 10.

Die mahren Kunftgriffe find allemal ein Wert bes Genies, und nicht ber eigentlichen Kunft, die ihre Erfindung nur erleichtert, indem fle die Anwendung und den Gebrauch dessen, was das Genie entwirft, moglich macht.

#### Runftler.

Die Schilderung eines vollfommes nen Kunftlers ift ein fo schweres Wert, daß dieser Artifel einen bloßen Bersuch enthält, die Umriffe zu diesem Gemählde zu entwerfen, deffen völlige Ausführung nur von einer Reisterhand zu erwarten ift.

Das Wichtigfte, was zu Bildung eines volltommenen Kunftlers ges bort, muß die Natur geben; sein eis gener Fleiß aber muß die Saben ber Natur entwiteln, und dann muffen noch von außen zufällige Veranlaftungen dazu kommen, um ihn vol

lends auszubilden.

Da bie fchonen Runfte fur bas Befubl arbeiten, und eine lebhafte Rub. rung ber Gemuther burch Ginnlich. feit ber Gegenstande ju ihrem Mugenmert haben : fo scheinet eine vorzug. liche ftarte Empfindfamfeit ber Geele bie erfte Unlage gu bem Benie bes Runftlers ju fenn. Wer nicht felbft lebhaft fühlet, wird fchwerlich in anbern ein vorzugliches Gefühl ermeten tonnen. Gin Werf ber fchonen Runft ift im Grunde nichts anders, als bie außere Darftellung eines Gegenftanbes, ber ben Runftler febr lebhaft gerührt bat. Rur bas, mas wir felbft mit voller Rraft in und fühlen, find wir im Stande burch bie Rede, ober burch andre Wege auszudrufen, und andern fühlbar zu machen. Die Darime, die horas bem Dichter em. pfiehlt, baf er felbft erft weinen foll, menn er unfre Thranen will fliegen feben, laft fich auf jedes Wert ber Runft anwenden. . Alles, was wir burch bie Runft empfinden follen,

muß vorher von dem Kunftler ein-

Darum kann er als ein Mensch angesehen werden, ber vorzüglich lebhaft empfindet, und gelernt hat, sein
ne Empfindung, nach Maaßgebung
der Kunst, auf die er sich gelegt hat,
an den Tag zu legen; Redner und Dichter durch die Rede, der Tonseger durch unartifulirte Tone. Die Menschen also, die stärker, als andre, von asseheischen Gegenständen gerührt werden, besigen die erste Unlage zur Kunst.

Wir wurden zu weit von dem Weg, der hier zu betreten ift, abgeführt werden, wenn wir und in eine genane pfischologische Betrachtung dieser lebabaften Empfindsamteit einlaffen wollzen. Wir muffen und auf das eine schränken', was unmittelbar zum geanwartigen Worbaben gehört.

Sie fetet scharfe und feine Sinnent Ber schwach boret, wird meniaer von leibenschaftlichen Tonen gerühret, als ber, der ein feines Dhr hat; und so ist es auch mit andern Sinnen. Darum liegt etwas von der Anlage jum Kunstler schon in bem Bau ber Gliebmagen des Kerpers. Dam muß eine sehr lebhafte Einbil-Durch bick bungsfraft tommen. befommen die finnlichen Ginbrufe, wenn ber Wegenftand, von bem fie abhängen, auch nicht vorhanden ift, eine Lebhaftigkeit, als ob fie burch ein torperliches Gefühl maren erwett Der Mabler febt feinen abwesenden Gegenstand, als ob er wurflich mit allen Zarben ber Ratur por ihm läge, und wird baburth in Stand gefest ibn zu mablen \*).

Ferner wird diese Empfindsamkeit des Kunftlers durch eine lebhafte Dichtungstraft unterstütet. Menschen, deren Genie auf die deutliche Entwiklung der Vorstellungen geht, abstrakte Kopfe, die den Gegenstänben

\*) 6. Einbildungetraft.

den ber Erfenntnif alles Abeverliche benehmen, um blos mit bem Auge bes Berffandes bas Ginfache barin ju faffen, find ju ftreugen Wiffenschaften aufgelegt; zu den schonen Runken wird nothwendig ein Sang me Sinulichkeit erfobert. Diefer macht, daß wir uns das Abstrakte in forperlichen Formen vorstellen, daß wir fichtbare Gestalten bilden, in beuen wir bas Abftrafte feben. He mehr Fertigfeit ein Menfch in biefer Rraft zu dichten bat, je lebhafter wurfen die von Sinnlichkeit entfernten Borstellungen auf ihn. Darum ift jeder Kunkler ein Dichter; die vornehmfte Rraft feines Genies wird angewendet, die Borftellungen bes Seiftes in torperliche Formen in bilben. Diefer Sang zeiget fich nirgend beutlicher, als ben ben Runftlern, die vorzüglich den Namen der Dich. ter befommen baben, die mehr, als andre, abstrafte Borftellungen mit Sinnlichkeit befleiben, weit fie mehr, als andre Runftler, mit folchen Borftellungen ju thun haben. Daber kommt bie poetische Sprache, die voll Metaphern, voll Bilder, voll erbichteter Wefen ift, und bie felbft bem blogen Rlang ein innerliches Leben einzuhauchen im Stand ift.

Es ift ebenfalls eine Burfung bie-Rr Dichtungsfraft, und biefes Danges jur Sinnlichfeit, baf man bas Unmatericale und Geiftliche in der Materie entbeket, welches eine vormigliche Gabe bes Runftlere ift; baf man in bloßer Mischung tobter Farben Sanftmuth ober Strengigfeit fühlet. Daß man in blos forverlichen Formen, in ber fchlanten Gefalt eines Menschen, in ber Bilbung einer Blume, felbft in ber Anordnung ber leblofeften Dinge, ber Sugel und Sbenen, der Berge und Thäler, eta was geiftliches, ober fittliches, ober kibenschaftliches entbefet, ift eine Burtung diefer Sinnlichkeit; wie wenn Sageborn ju einer Schonen fagt:

Erfenne bich im Hilde, Bon bieser Flux. Sen stets wie dies Besilbe Schön durch Natur, Exmanscher, als der Morgen, bold wie sein Strahl, So seep von Stols und Sorgen, Wie dieses Thal.

In biefer Empfinbfamfeit, die wir für die Grundlage bes Künftlergenies halten, liegt unmittelbar ber Grund ber jedem Künftler so nothwendigen Begeisterung. Diese bringet die schonsten Früchte hervor, und trägt, wie schon anderswo bemerkt worden ist \*), das meiste zur Erfindung und lebhaften Darstellung der Sachen ben, indem die Seele des Künstlers durch die Starfe der Empfindsamfeit in einen hohen Grad der Wartsamfeit geseit wird.

Aber mit dieser Anlage jum Runstgenie muß ein reiner Geschmak an dem
Schonen verbunden seyn, der die Sinnlichkeit des Künstlers vor Ausschweifungen bewahre. Denn nichts
ist ausschweisender und zügelloser,
als eine sich selbst überlassene lebhaste Einbildungstraft. Der Rünstler
ist einigermaßen als ein Mensch anzusehen, der wachend träumet, und
ber mit Vernunft raset; wenn ihn
diese verlässt, geräth er in abentheuerliche Ausschweifungen.

Wie ein Mensch, ber es in ber schonen Tangfunft zu einer gewissen Fertigfeit gebracht hat, auch ba, wo et auf seine Bewegungen nicht Acht hat, und selbst in dem größten Feuer der Thätigfeit, da er sich selbst vergißt, noch immer angenehmere und besser gezeichnete Stellungen und Bewegungen annimmt, als ein anderer, so wird auch ein Kunster, dessen dem Schonen einmal festgesehift, in dem größten Feuer der Begeissterung sich nie so weit vergessen,

S 3
\*) S. Begeifferung.

baß er sich ganzlich vom Shoken entfernt. Dieser Geschmat muß die Phantasie überhaupt immer begleiten, damit die Borstellungen des Runstlers allemal den Grad des Schönen erhalten, der sie angenehm, emdringend und auch der außerlichen Form nach interessant macht \*). Diese schönere Sabe ift nicht allemal mit der lebhaften Empsindsamseit verbunden; sie muß als eine besondere für sich selbst bestehende Eigenschaft angesehen werden.

Diese benden Eigenschaften verbunben konnen schon einen feinen Runftler bilden; aber der große Runffler, beffen Werfe von Wichtigfeit fenn follen, muß noch andere Gaben besitzen. Der beste Blumenmabler ift barum noch nicht ein groß fer Mahler; und ber in der Dichtkunst die artigsten Rleinigkeiten an den Tag bringt, fann fich barum nicht auf die Bank segen, wo Domer, Sophofles ober horas figen \*\*). Liebe zu bem Bollfommenen und Guten und grundliche Renntnif beffelben muß zu jenen Gaben nothwendig binzufommen †). Rur ber farte Denfer, ber jugleich überall bas Gute fucht, für den bas Bolltonmene und Das Gute das hochfte Intereffe haben, bildet und bearbeitet in feinem Geisfic Gegenftande, die ben ichenen Runffen ihren größten Werth geben. Horaz fagt, ber fen ber vollkommene Runftler, ber bas Rugliche in das Angenehme mische; aber es ist dem hodiften 3wet ber Runfte gemaffer, Diefen Gas umzufehren, und den für den wahren Kunstler zu halten, ber das Angenehme in das Rüpliche mische. Golf aber bas Rusliche bie Grundlage ber beften Werfe der Runft. fenn, fo muß ber Runftler einen porzüglichen Geschmak an dem Wolksoms menen und Guten baben. Es ift

\*) S. Sodin, \*\*) S. Klein. †) S. Kraft. nicht ble Sinnlichfeit mit dem Geschmat am Schönen verbunden, woburch Jomer und Sophofles, und Phibias und Raphael, in der Rephe der Kunstler den ersten Rang behaupten; diesen erwarben sie sich dadurch, daß sie mit jenen Saden die Liebe zur Bollfommenheit verbunden haben. Wer an Geist und Gemuth ein großer Raun ist, wer eine starte Vernunft mit einem großen Derzen verbindet, und bey dieser Große noch jene sinnsliche Empsindsamteit und den Geschmat am Schönen hat, der ist auch der große Kunstler.

Alfo muffen faft alle große Graben bes Geistes und herzens zusummenstommen, um bas große Runfigenie zu bilben. Deswegen barf man sich nicht wundern, daß die Runfler vom ersten Range in so fleiner Anzahl sind, und nur von Zeit zu Zeit erscheinen.

Und doch ist es mit diefen Lalenten noch nicht ausgerichtet; fie machen ben Runftler fahig, ben Stoff gu feinem Bert in feiner eigenen Borstellungstraft zu bilden, wenn die Materialien dazu vorhanden find. Diese bekommt er blos aus Erfahrung, Renntuig ber Welt und ber menfchlichen Angelegenheiten. größte Runftgenie wird fein betrachts liches Wert bilden, fo lange es'ihm an diefer Erfahrung und Renntnif ber Welt fehlet. Bur Berebfamkeit ift es nicht genug, bas Genie bes Demofthenes, ober bes Cicero gu baben; man muß auch die Gelegenheit gehabt haben, diefes Genie an wichtigen Gegenständen zu bersuchen.

Die Talente find also einigermaffen tobte Kräfte, so lange der Kopf des Künstler leer an Vorstellungen ist, die sein Genie bearbeiten kann. Also muß auch die Erziehung, Lebensart und Erfahrung zu dem Genie hinzukommen. Daß die griechischen Künstler alle andere übertroffen haben, kommt nicht von ihrem größern Genie

Genie her, fonbern von biefem Bufalligen, weil fie mehr Gelegenheit als andre gehabt haben, große Dinge gu feben \*). Ein Jungling, von bem beften poetischen Genie, ber in ber Unwiffenheit über Menschen und menfchliche Augelegenheiten aufgewachfen ift, findet in ber gangen Raffe feiner Borftellungen nichts, bas ihn intereffirt, bis bas Befühl ber Freundschaft ober ber Liebe in ihm rege wirb, und er ben Genug des Lebens empfinden lernt. großes Genie wird also auch nichts wichtigeres, als eine verliebte Elegie, Meußerung ber Freundschaft, Trinflied, ober etwas von diefer Art hervorbringen tonnen. Bie mancher Mabler mag mit bem größten Genie jur Runft ein Blumen . ober Landschaftsmabler geblieben fenn, weil es ihm an Renntnig und Erfahrung gefehlt hat, größere Gegenfian. be ju bearbeiten! Benn alfo die Ratur einem Menfchen alles gegeben hat, mas jum Genie eines großen Runft. lers gehoret, fo muß auch bas Gluf ibn durch Wege geführt haben, wo er die Ratur und bie Menfchen bon mehreren intereffanten Seiten bat Erft alsbann befist sehen konnen. er alles was nothig ift, 'ein wichtis ges Werf ber Runft in feinem Rovfe ju entwerfen.

Die psychologische Kenntniß bes Menschen, der fast unersorschlichen Wege und Liesen der Einbildungstraft und des Herzens, muß das Studium der Kunst vollenden. Es ist unendlich leichter den Weg der Vernunst, der ganz gerade ist, als die krumme Bahn der Sinnlichteit zu ersorschen. Es giebt nur eine Art die Vernunst zu überzeugen; aber auf unzählige Arten kann die Sinnlichkeit angegrissen werden. Die muß der vollsommene Kunstler also kennen; damit er immer diesenige wähle, die ihn zum

\*) S. die Alten.

Zwet führet.

Ariftoteles hat für bie Rebner eine Theorie ber Leidenschaften gefdries ben, baraus fie lernen follten, wie jes Dieg ift noch der bengutommen fen. ber leichtefte Theil ber psychologis fchen Renntniffe bes großen Runft-Die Einbildungsfraft thut ben ben Leibenfchaften bas Meifte. Wer ihre mundervollen Burfungen fennte, mußte biefe bollig in feiner Aber in feinem Theil Gewalt haben. ift die Psychologie unvollfommener, als in diefem. Sier ift ben Philosoe phen ein weites und wenig angebautes Felb gu ruhmvollen Arbeiten of-Leibnit und Wolf haben ben Eingang ju biefen Belbern eröffnet. Deutschlands Philosophen! fommt es ju, hineinzugehen, und es ju bearbeiten; bem Menfchen überhaupt die wichtigste Eigenschaft feiner Seele, und bem Runftler bas furnehmfte Werfzeug die Gemuther ju lenfen, naher befannt gu machen!

Cowol bie Erfindung des Stoffs, als bie Bearbeitung beffelben, erfobern eine gute Erfindungsfraft: ein Genie, ju Erreichung jeder Abficht bie eigentlichften Mittel gu erfinden. Der Runftler ift ein Mann, ber bie. Mittel, bas menschliche Gemuth zu lenten, ip feiner Gewalt haben muß. Dagu ift es noch nicht hinlanglich. daß er den Menfchen fennt; er muß bas glufliche Genie befigen, ben jur Kuhrung bedDenfchen nothigenDarftellungen hinkangliche Kraft zu ge-Bon ben mannichfaltigen Gefalten , bie die Gedanten ber Menschen annehmen tonnen, muß er für jeben Ball bie fraftigfte zu finden und ausjubrufen im Grande fenik Virgil von einem großen Redner fagt: regit dictis animos et pectora mulcet \*), bas muß jeder Kunft. ler in feiner Art ju thun im Stande senn.

\*) Er lenkt die Gemuther burch sein Zureden, und besanftiget die Wuth der Leibenschaft.

fenn. Dagu wird aber unftreitig ein Genie von der ersten Größe erfobert. Darum verfennen die, welche dem Kunstler seinen Rang neben dem Handwerksmann anweisen, die Natur und den Zwet bet Kunste ganglich. Dur wahrhaftig große Geister konnen große Kunstler senn.

Bu diefen Gaben, Sabigfeiten und Renntniffen muß nun noch bas eigent. liche Studjum ber Runft, und bie Fertigfeit ber Mushbung bingufommen. Die Erlernung ber Runft tragt vielleicht zur Starfung bes Genies menig ben, aber die Ausübung macht boch alle Fähigfeiten zu Fertigfeiten; beswegen ift eine beständige und tagliche llebung dem Runftler hochft nothig. Darum ist die Maxime, bie man dem Apelles jufchreibt, feinen Lag, ohne einige Striche ju machen, borben gehen zu laffen, fehr gut. Man wird in ber Gelchichte ber Runft. fer faft burchgebende finben, baf vorzüglich große Kunftler auch bie größte Urbeitfamfeit gehabt haben. Dit diefer Arbeitfamfeit und taglichen lebung in bem Dechanischen ber Runft, muß auch ein anhaltenbes Studium der besten Runstwerfe perbunden werden. Diefes bilft bem Benie am meiften ju feiner volligen Entwiflung, weil es eigentlich nichts andere, als eine beftandige Uebung deffelben ift . \*).

Dem Runftler ift zu rathen, daß er seinen Ruhm nicht auf seine Latente, sondern auf den eblen und großen Schrauch berselben stuße. Er kann, wie wir anderswo\*\*) deutslich gezeiget haben, seiner Nation die wichtigsten Dienste leisten, die von menschlichen Saben zuerwarten sind. Er kann sich so viel Ehre erwerben, als der Feldherr, ober als der Berswalter der Serechtigseit, oder als der die Menschen erleuchtende Philosoph. Weh ihm, wenn er sich selbst durch

\*) S. Studium. \*\*) Im Prtifei Tunfte. unbebeutenbe, ober gar niebrige Berte, biefer Chre beraubet!

#### Runftrichter.

Diefer Rame kommt eigentlich nur bemjenigen ju, der außer ben Talenten und Renntniffen des Renners, wovon an seinem Orte gesprochen worden \*), auch noch alle Renntniffe bes Runftlers besiget, dem es also, um ein Runftler ju fenn, nur an ber Kertigkeit ber Ausubung fehlet. Bie ber Renner beurtheilet er ben Merth eines Runftwerfe; aber überbem weiß er noch, wie ber Runfiler jum 3met gefommen ift; er fennet alle Mittel, ein Wert volltommen ju machen, und entbefet die nachften Urfachen der Unvollkommenbeit defe. selben. Sein Urtheil geht nicht blos auf die Erfindung, Anlage und Die Wurfung eines Werks, sonbern auf allee, mas jum Dechanischen ber Runst gebort, und er kennet auch die Comieriafeiten ber Ausübung.

Darum ift er ber eigentliche Richter über alles, was zur Vollkommenbeit eines Runstwerks geboret, und ber befte Rathgeber bes Runftlers; da der Kenner blos dem Liebbaber jum lebrer bienet. Der mit Ebren offentlich als ein Runftrichter auftreten will, muß fowol den Kenner als ben Runftler jurechte weifen tonnen. Wenn jener mehr verlanget, als von ber Runft ju erwarten ift, muß er ibm fagen, warum feine Erwartung nicht fann befriediget werden; und wenn diefer gefehlet hat, mußer ibm jeigen, mo ber Mangel liegt, und burch was für Mittel ibm hatte tonnen abgebolfen werben. Wenn man bebenft, wie viel Talente und Renntniffe zu einem wahren Kunftrichter gehören, fo wird man leicht begreifen, daß er eben so seiten als ein guter Runftler fenn muffe.

\*) S, Kapfler,

Es ift wahr, die Runke Und obne Dalfe ber Runftrichter ju einem boben Grad der Bollfommenheit geftie-Aber dieses beweifet nicht, baft im Reiche der Kunfte der Kunftrichter eine überflußige Perfon fen. Der Geift des Menschen bat von der Natur einen, feine Grangen fennenben Trieb nach immer bober fleigenber Bolltommenbeit, jum Gefchente betommen. Wer wird fich also unter-Arben ihm Schranten ju fegen? Go lange Die Eritif einen bobern Grab der Bollfommenheit fieht, fann niemand fagen, daß er über die Krafte ber Runft reiche.

Doch kann auch dieses nicht gelaugnet werden, daß die Runfte nieiftentheils ihrem Berfall am nachften gewesen, wenn die Eritif und die Menge ber Runftrichter aufs bochfte geftiegen find. Die griechischen Dichter, die spåter als Aristoteles gelebt baben, fceinen weit unter benen au fenn, die vor diesem Kunftrichter ge-Und wer wird fich gewesen sind. trauen ju behaupten, daß die lateje nische Dichtfunft nach horas, ober die frangofische nach Boileau bober gefliegen fey, nachdem diefe Runftrichter bas Licht ber Eritik baben scheinen laffen?

Aber biefes beweift nichts gegen die Critif. Die fürtrefflichen Berte ber Runft mogen immer alser als fie fepn, so wie die edelsten Thaten der philosophischen Renntniß ber Gittenlebre fonnen vorhergegangen senn. Man hat große Deerführer und große Ariegethaten gefeben, ehe man über bie Rriegsfunft geschrieben bat, und por ber Philosophie gab es große Dieses beweift blos Philosophen. baß die Beftrebungen bes Genies nicht von Theorien und Untersuchunzen abhaugen, sondern ganz andere Beranlassungen haben. Der Mansel des Genies fann burch die bellefte Eitif nicht ersetzt werden; und wenn and diefes vorhanden iff, fo mind

es nicht burch Kenninif der Regeln, fondern durch innerliche Triebe, dia von irgend einer Mothwendigfeit berfommen, in Wurffamfeit gefest. Der Mensch, bem die Natur alles gegeben hat, finnreich und erfinderisch zu werden, wird es boch erst dann, wenn thn irgend eine Noth antreibet, feine Rrafte jufammen gu . nchmen. Diefe Beftrebung entftebt frenlich nicht aus ber Eritit. , Schon Aefchylus bat angemerkt, bag die . Rothwendigfeit, und nicht die Renntnif ber Runft bem Genie feine Starte giebt \*). Aber diese Krafte haben eine Lentung nothig, um den nachften Weg einzuschlagen, der jum 3met fibret

Man erfennet deutlich, warum nicht eher große Kunstrichter entstehen können, als die große Kunstier gewesen sind. Denn aus Betrachstung der Kunstwerte entstehet die Eritif. Daß aber die Kunste fallen, nachdem die Eritif das Daupt 'empor hebt, muß von zufälligen Ursachen herkommen. Denn in der deutlichen Kenntniß der Kunst kann der Grund von der Unthätigkeit des Genies nicht liegen.

Frenlich fann eine falfche und fpig= findige Critit den Runften felbst febe Schablich werden, wie eine spitfindige Moral einen sehr schlimmen Einfluß auf bie Sitten haben fann. tausendmal besser, bag die Menschen bon gutem fittlichen Gefühl nach ibe ren natürlichen und unverborbenen Empfindungen, als nach Grunbfa-Ben und Lebten einer fophistifchen Sittenlehre handeln. Und in biesem Kalle find auch Künstler von gutem naturlichen Genie in Beziehung auf eine spissindige Critik. Rur so land ge als fie aus achten Grundfagen. ohne Zwang und Gophisteren, nature liche Folgen zieht, wird fle unfehle

\*) Texty of diagraphy offengeregg Mg., see. Prometh. v. \$13.

**6**5 5

Digitized by Google

bay

bar bem Senie ber Runftler nuglich werben.

Aber fie ift ber Gefahr auszuarten, und ben Runften gu fchaben, ausgefest, fo bald fle ju einem gewiffen Grab bes Flors und außerlichen 2111febens geftiegen ift. Die erften Runft. richter wiedmeten ihr Rachdenfen ber Theorie der Runfte, weil bie Matur ibnen bas besondere Genie ju Unter. fuchungen diefer Art gegeben hatte; mas fie bemertten unb entbeften, batte bas Geprage ber Grundlichfeit, ph es gleich noch nicht allgemein und vollständig gewig war. bem einmal die Critif burch bergleis chen Bemertungen mit Gagen fo weit bereichert worden, daß es ber Muhe werth mar, fie in ein Onftem gu fammeln; fo murbe fie gu einer Biffenschaft, die nun auch mittelmäßigen und feichten Ropfen in die Augen leuchtete. Richt nur Manner von Benie, sondern auch bloge Liebbaber ohne Talente wiedmeten ihr ihre Beit. Diefe bildeten fich ein, man tonne fie lernen, weil die Runftfbrache, und die einmal in die Biffenschaft aufgenommenen Gabe fich leicht ins Gedachtniß faffen laffen. Bas also im Anfange die Frucht des mahren Genies mar, murde nun gur Modemissenschaft, auf welche sich Leute ohne Genie und Talente legten. Jeber feichte Ropf, der fie ohne Berfand blos burch bas Gebachtniß gefaßt hatte, versuchte fie mit feinen eigenen Gagen, mit neuen Wortern. an benen bas Genie feinen Untheil batte, ju bereichern; und fo murbe Die Critif julett ju einem Gemafche, in welchem man nur mit großer Dube die von den wahren Runftrichtern gemachten Entbefungen noch mubrnehmen fonnte. Wenn nun zugleich auch Menschen ohne naturlichen Beruf fich auf bie Runfte legen : fo glauben fie dieselben aus den Theorien eilernen ju tonnen; und so werden Anfie und Crif.f zugleich verdorben. Diefes Schiffal haben unter ben Griechen die Rhetorif und gugleich-Aristote= bie Beredfamkeit gehabt. les, der als ein Mann von Gente. über diefe Runft gefchrieben hatte, betam taufend Nachfolger ohne Genie, welche nach und nach die Theorie der Runft in einen bennahe leeren Wortfram verwandelten, fo daß man zulett in einem einzigen Worte aus der Blias acht verschiedene rhetorische Riguren entbette, beren jebe ihren besondern Ramen hatte. Und nun gab es auch schwache Ropfe, die aus den Rhetoriken die Beredsamkeit erlernen wollten. Auf diefe Beife mußte die Runft burch die Critif gu Grunde gehen. Dieses Schiffal has ben bie schonen Runfte mit den Bife' fenschaften gemein : fo ift es ber Logif, ber Metaphnfit, ber Gittenlehre, und überhaupt der ganzen Philoso-Die schätbaresten phie gegangen. Erfindungen bes menschlichen Genics werben allmählig verdorben, nachbem fie so weit gefommen find, baß fie durch ihren außerlichen Glang bie eitele Chrfiicht schwacher Ropfe reizen. Diese wollen benn bas Ihrige auch bagn bentragen; ba es ihnen aber an Genic fehlt, so besteht ihr Bentrag in einem leeren Wortgeprange' und einer Menge willführlicher und sophistischer Sabe, die Re für Wahrheiten ausgeben; und so fällt die gange Erfindung in eine finftere Barbaren. Der, welcher zuerst auf die Gebanken gekommen ift, einen wilben Baum durch Verpflanzung in besfern Boben, durch Wartung und burch Beschneiden zu verbessern, war ein Mann von Genie, ber Erfinder ber Pflangfunft; ber aber, ber enblich, um auch etwas Meues in biefer Runft zu erfinden, den findischen Ginfall gehabt, dem Baume, durch Bcfcneiben die Form einer Caule, ober eines Thieresju geben, hat den Rubm, der Runft den letten todtlichen Streich verset zu haben. Man

Man mit es beswegen nicht ber Eritif felbft, nicht ben Runftrichtern bon Senie, fondern ben Cophisten, die and biefer Wiffenschaft ein hands wert gemacht haben, gufchreiben, wenn die fchonen Runfte durch Theorien verdorben werden. Den achten Runstrichter wollen wir als den lehrer des Runftlers anfehen, und diefem rathen auf feine Stimme gu horchen. 3war fcheinet es, bag ber Runftler auch ber befte Richter über Die Runft fenn follte. Wenn man aber bedenft, wie viel Zeit, Rachbenken und Fleiß die Ausübung erfodert: so läßt sich begreifen, daß ein gur Runft gebohrs nes Genie, (und ein folches muß ber Runftrichter fenn,) bas fich felbft mit ber Ausubung nicht besthäfftiget, in gar bielen jur Runft geborigen Dingen noch weiter feben muß, als ber Kunftler felbft.

## Kunftwörter.

Die Kunster und Kunstrichter bebicuen sich, wenn sie von Kunstsachen
reden, vieler Worter, die im gemeimen Leben, oder in Wissenschaften
sonst nicht oder wenigstens uicht in
der Bedeutung, die sie in der Kunstsprache haben, vorsommen, und deswegen Kunstworter genennt werden.
Ran hat so wenig Ursache sich über
die Runstworter zu betlagen, daß man
vielmehr ihre Anzahl so lange vermehren sollte, dis jeder in der Theorie und Ausübung der Künste vorsommende klare Begriff sein Wort
hat.

Estann allerdings ein großer Misstrauch bavon gemacht werden; wie man denn die Sprache überhaupt misbraucht, und nur zu oft statt der Gedanten bloße Wörter sagt. Es ist in dem vorhergehenden Artifel angemerkt worden, daß es der Runstprache, wenn sie in die Hande seichten Kopfe komint, eben so geht, wie der wissenschaftlichen Sprache der

Metaphnfil, bie unter ben Sanden ber Scholaftifer ju einem leeren Ge-

schmaß geworden ift.

Ein andrer schlimmer Diffbrauch ber Runftsprache wird von benen gemacht, bie in Schriften, bie nicht für Liebhaber und Renner der Runft, fondern für alle Lefer überhaupt ge-Schrieben find, in der Runftsprache reden, und badurch unverftanblich Die Runfte find fur alle werben. Menfchen; und diejenigen, die fich einmal der Belt als Lehrer ankundis muffen die Gelegenheiten ergreifen, ihnen bie Werke ber Runft. bie ihnen nugen tonnen, befannt ju machen; auch fo gar fie von ihrem Berth ober Unwerth, bon ihren Bollfommenheiten und Mangeln ju un-Thun fie es aber in ber terrichten. Runftsprache, so ift ihr Unterricht vergeblich, weil ber gemeine Lefer fie nicht verfteht, ober gar auf ben Wahn gerath, als ob die Renntnig ber Ruuftwerfe von einer Menge fchwer ju verftehender Berter ab. bange.

Ein Renner thut wol, wenn er ben guter Gelegenheit felbft den gemeinen . Mann, den er benm Schauspiel fpricht, auf bas Gute und Schlechte Deffelben aufmertfam macht. er muß baben bedenten, daß er feinen Renner, bem bie Runftfprache gelaufig ift, vor fich hat. Diesem tonnte er vermittelft der Runftworter febr fury feine Beobachtungen mittheilen. Aber mit bem gemeinen Dann muß er nicht von Anfundigung, von Knoten, von Charafteren, Monologen, von Coup de Theatre; und bergleichen Dingen fprechen, bavon er nichts verfteht. Er muß eben bas, mas die Runstworter bedeuten, durch ihm

befannte Bortet ausbruten.

Unter Kennern find die Kunftwerger ter von vielfaltigem Rupen. Sie kurzen die Rieden ungeniem ab; fie machen, daß man sich gar vieler den Runften wesentlicher Begriffe, die

ohne besondere Zeichen nicht genug belfen murben, berfichert. Der, dem bie Runfisprache geläufig ift, benft, blos weil er außer den Begriffen der Cachen die Tone der Worter befitt, weit bestimmter und ausführlicher an alles, worauf er Achtung ju geben Die Kunftworter bienen ibm jur Beurtheilung, wie dem Rebner die rhetorischen Kächer (Topica) zur Erfindung bienen. Wem benm Infchauen eines Gemablbes gleich alle mahlerische Runstwörter einfielen, deffen Beurtheilung murde eben barum feine zum Gemählbe erforderliche Eigenschaft entgehen. Es ift faum m glauben, wie viel uns sonst bes tanute Begriffe da, wo man sie nos thig hatte, und entgeben, wenn der Lon ber Worte, woburch fie bezeichnet werben, une nicht einfallt. Bas, wie die deutlichen Begriffe, blos im Berftande liegt, verschwindet wie ein leichter Mebel, wenn es nicht an irgend einen ber außern Ginne angebangt wird. Der gemeine Mann, ber ein Gebaude betrachtet, fieht an demfelben gerade die Theile, die dem Renner ber Baufunft in Die Augen fallen. Aber alles was er ficht, fliefit in dem Kopfe des Unwiffenden in ela nen unformlichen Rlumpen jufammen; er fann nichts davon beschreis ben und also auch nichts beurtheilen. ba der Renner vermittelft der Runftworter alle diefe Begriffe von einander abgesondert fieht, und folglich das Gebaube feiner Beurtheilung unterwerfen tann.

Es ware benmach jur Ausbreitung ber Kenntniß ber Kunst allerdings sehr gut, daß die Kunstworter allmablig, aber ja nicht ohne die Begriffe, deren Zeichen sie find, in die gemeine Sprache übergetragen würben. Und der murde gewist ein nutzliches Werk thun, der ein Worterbuch aller zu den schonen Kunsten geborigen Worter, mit richtiger Befinmung ihrer Bebeufung heraus. adbe.

Für die Kenntnif und Theorie der Kunste selbst bleibet in Absicht auf die Kunstwörter noch die wichtige Arbeit übrig, bag man ihre Bebeu- tung allgemeiner, ober, wie man in ber Metaphyfif spricht, transcendent, mache. Die Runfte find im Grund einerlen, behandeln ähnliche Begenstande, und durch abuliche Reine Runft bat Regeln, ober Marimen, bavon bas Allgemeine nicht auch in andern Kunsten vor-Die Sprache bat ihre Zeichnung, ihr Colorit, ihr Delldunteles, ibre Gruppirungen, wie die Mahles ren. Mur find biefe Dinge in einer Runft eber'ju bemerten, als in einer andern. Daber entfleben Runftworter, bie man anfänglich nur in einem Zweige ber Runft braucht. Bolltommenheit der Theorie der Runfte ift nothig, daß man jede befonbers fenne, und bas Berfahren ber einen in die andre herübertrage.

— Alterius fic
Altera poscit opem. —
Alsbenn werben bie, sonst einzeln Kunften eigene Runstwörter gliges mein gemacht.

#### Rupferdrufer.

Die Rupferstecherkunst verdienet wesen ihres ausgebreiteten Rupens, auch in den kleinesten Rebenzweigen, jur Wolltommenheit gebracht zu werden. Der Rupferstecher hat das Seinnige gethan, wenn er seine Platte völlig ausgearbeitet hat; aber ein beträchtlicher Theil seiner Arheit geht verloren, wenn dieselbe nicht gut abgedrukt, oder gar durch ungeschiste te Behandlung bald verdorben wird. Es gehören wieder andre Geschistlichseiteu und Gorgen zu diesem Abdrusten; darum ist der Rupferdruker ein besonderer, dem Rupferstecher unter-

geordneter Kunkler. Wenigftens ift es in Frankreich fo, wo diefe Kunft auf das hochste gestiegen ist; und unsere deutsche Kupferstecher vom ersten Range haben Ursache darüber verdrießlich zu senn, daß der Mangel an guten Kupferdrukern ihnen rinen Theil ihrer Kunst zernichtet, oder doch beschwerlich macht.

Der Rupferdrufer muß eine gute Kenntniß der Farbe und des Papiers befigen; muß bas Einweichen beffelben, und die Sandgriffe Des Ginreibend und Abreibens ber Farbe, und bes Drufens felbft vollkommen ver-Bo ihm eines biefer Stute fehlet, liefert er entweder schlechte Abdrufe, oder er verderbt in furzem die Platte. Das meifte fommt auf bie Farbe und bas gute Ein . und Abreiben berfelben an, damit nicht nur jeber Strich bes Grabstichels oder ber Radel, fo fein er auch fenn mag, fich richtig abdrufe, sondern auch jeder im Abbrut bie verhaltnifmäßige Starte habe. Denn wenn nicht alle Striche in dem Abdruf ge rade fo, wie in der Platte felbst find, so ist das Rupfer nicht so, wie es nach ber Absicht bes Rupferstechers fenn follte.

. Bu bem Abbruden ber Kupfer finden sch, unter andern, Anweisungen in bem, der dem Art. Aezfurst (S. 65. a) ans seschheten Werte des Abr. Bosse, so wie in Faithorne's Art of graving and Exching. Lond. 1702. 12. und in den Nicell. Artistischen Innhalts, von den Meusel, D. 15. S. 135.

## Rupferplatte.

Die fupferne Platte, auf welche eine Zeichnung geätzt oder gestochen werben soll, oder gestochen ist.

Ran hat bas gemeine Rupfer zum Stechen gewählt, weil es nicht fo tofbar als Silber, nicht fo weich als

Binn, und nicht fo fprebe und schiefeticht als Deging ift. Allein es hat doch die Unvollkommenheit, daß es fich durch die Arbeit des Abdrufens start abnubet, so das man nicht so viel Abdrufe von einer Platte machen tann, ale man wunschte: Die feineften Striche Michen fich aus, ober werben boch ju fchwach, nachbem wenige bundert Abbrufe gemacht Bielleicht ließe fich eine Bermifchung machen, die, fprobe ober schiefricht ju fenn, mehr als das Rupfer aushalten tonnte. Beines Rupfer mit fehr reinem Bint vermischt, macht einen Tombak, der etwas harter ift als Rupfer, abet ein eben fo feines Rorn bat. gu bebauern, baf eine fo fchone Runft ber Unvollkommenheit unterworfen ift, nur so wenig gute 21b= drute von einer Arbeit zu liefern, die einen Runftler Jahre lang befchafftis get bat.

Man sucht jur Arbeit bes Stechens und bes Aegens bas feineste Rupfer aus, und läst es lange hammern, um es überall gleich feste ju machen. Die Dite ber Platte richtet sich nach ihrer Größe: wenn sie so ist, daß die fertige Platte, die etwa einen Fuß lang und 9 bis 10 30ll breit ist, eine Linie ober den 12ten Theil eines 30lls dit geblieben, so scheint sie eine hin-längliche Dite zu haben.

Wenn die Platte lange gehammert worden, so wird fie auf einem glatten Schleiffein geschliffen, die fie eine überall gerade Flache hat, in welcher weder Stricke noch Vertiefungen des Dammers zu sehen sind. Wenn man damit fertig ift, so wird fie noch einigemale mit Vimestein, den man immer feiner nehmen muß, abgeschliffen, wodurch sie eine volltommenere Glatte betommt.

Hiernachst wird sie zuerft mit feinen Politoblen noch einmal abgeschliffen, daß auch die feinesten Striche des Bimsteins verschwinden,

und endlich mit bem Polirstahl vollfommen polirt. In diefem Zustande fann der Stecher oder Aeger seine

Arbeit anfangen. ...

Menn die Platte gang ober gum Theil foll geatt werden, so wird fie, nachdem fie auf vorbeschriebene Weise gurechte gemacht worden, gegründet. Diese Zubereitung ist in einem besons bern Artifel beschrieben worden.

#### Rupferstecher.

Man giebt biefen Ramen im eigenthichen Berftande nur den Runftlern, welche pornehmlich mit bem Grab. Michel arbeiten. Denn wenn man and die, welche die Rupferplatten agen, fo neunen wollte: fo wurde ber Dame einer großen Ungahl Dab. ler muffen gegeben werben, und Zem. brandt mare unter die Rupferstecher ju fegen. Das Megen ift eine Runft, Die jeber gute Beichner ohne Unleitung eines Meifters bald lernt; aber die Runft des Grabstichels erfobert weit mehr Uebung, und murbe ohne Unleitung schwerlich fo zu lernen fenn, wie die berühmten Meister Diefelbe

befiten.

Der Rupferftecher follte, fo wie ber Mabler und ber Meger, ein guter Beichner fenn. Richt blos besmegen, bamit er im Stande fen ein Gemahl. be, bas er ftechen foll, erft gu zeichnen; benn bie Zeichnung fonnte er fich allenfalls von einem andern mas chen laffen; fondern vornehmlich, bamit er in Auftragung der Zeichnung fren und ungezwungen verfahren tonne. Besonbere ift ihm berienige Theil ber Zeichnungsfunft nothig, ber bie Saltung, Licht und Schatten, und den Ausbruf des außerlichen Charaf. ters ber fichtbaren Gegenstande be-Das Glatte muß andere gejeichnet werden, als das Raube, das Glanzende anders, als das Matte; und bald jede befondere Gattung ber Gegenstände erfodert eine ihr befonhers angemeffene Manier bes Zeichners. Eben biefes scheinet das schwerste der Runst zu segn, und einen Mann von Genie zu erfodern.

Die ersten Studia hat der Rupferstecher mit allen andern zeichnenben Runftlern gemein. Er muß ein fo guter Zeichner febn, als der Mabler. Wenn es berühmte Rupferstecher gegeben hat, die in diesem Theile schwach gewesen find, so baben fie nach pollfommen ausgearbeiteten Beichnungen geftochen, und badurch ihr Unvermogen bedeft. , Vorzüglich muß ber Rupferstecher fich im Zeich. nen nach der Natur üben, damit er eine Fertigfeit in den mannichfaltis gen Urten ber Charaftere natürlicher Dinge erlange. Da es aber ein Daupttheil ber Runft ift, nach Gemablben ju arbeiten, indem fie porsüglich zur Rachahmung der fürtrefflichsten Werke des Pinsels gebraucht wird: fo muß ber funftige Rupfer. stecher sich fleißig im Zeichnen nach Gemählden üben, damit er lerne das Charafteristische in der Behandlung bes Mablers ausbrufen. Es wurde ihm so gar vortheilhaft senn, sich im Mahlen ju uben. Denn nur ein Mabler bemerkt im Gemablde jeden Pinselstrich.

Wenn er sich in allen diesen Theislen sleifig geubt hat, so wird ihm auch dieses sehr vortheilhaft senn, daß er Rupferstiche von schonen Gemählben mit ihren Driginalen versgleicht; nur dadurch kann er die Runst, ein Gemählbe in den Rupferstich gleichsam zu überseben, in ihrer bochsten Bollkommenheit fassen.

Die Führung bes Grabstichels ist also ber kleinste Theil der Runst. Ein Mahler, der ein großer Zeichner ist, kann den Rupferstecher um mehr als dreyviertel seiner Runst ausbilden. Das ihm sehlende Viertel giebt ihm bernach der Rupferstecher und die Uedung. Ein angehender Aupferstecher muß sich durch die Benspiele der Kunst.

ler, die, ohne viel Zeichnung zu besigen, blos durch die Fertigkeit im Grabstichel Ruhm erworden haben, nicht irre machen lassen. Der sicherste Weg in seiner Kunst groß zu werden ist doch der, der durch die ganze Kunst der Zeichnung geht. Wer gesternt hat, mit dem Blenstist oder der Feder jeden Gegenstand in seinem natürlichen Charafter auszudrüfen, dem wird hernach die Arbeit mit dem Grabstichel nicht mehr große Schwierigkeiten machen.

Eine einzige Anmerkung wird hin= langlich senn die Rothwendigkeit einer langen lebung im Zeichnen ju Man fann als ausges macht annehmen, daß ber Rupferftecher, ber ein Gemablbe in Rupfer bringen will, fast feine einzige Stelle beffelben so behandeln fann, wie bie Die Betrachtung eines einandere. gigen guten Rupferfliche wird jeden hinlänglich bavon überzeugen. Will ber angehende Künstler die Art der Behandlung, die jedem Gegenstand borguglich angemeffen ift, burch Suhrung des Grabflichels lernen, ber febr langfam und jum Theil mit Kurcht arbeitet: 1so wird sein ganzes Leben kaum hinreichen, das zu finden, was er sucht. Mit dem Blenflift und ber Reder geht die Arbeit gefcwind von ftatten; fieht man, daß eine Behandlung für gewiffe Gegenkånde nicht schiflich genug ist, so fanni man funfzig andre versuchen, ehe man mit bem Grabstichel zwenerlen Manieren versucht hat.

Währender Zeit, daß der fünftige Stecher sich im Zeichnen übet, fann er auch schon die ersten Uedungen mit dem Grabstichel vornehmen, um sich eine feste Sand und einen fregen Stich anzugewöhnen. Mit den Uedungen, die vorzüglich bestimmt sind, nach Gemählden und nach der Ratur zu zeichnen, fann das Lernen aller Arten der geraden und frummen Stiche, aller Schrassirungen,

aller Gattungen bes tiefen unb fiachen, bes harten und weichen Stichs, bie gleichsam bas Alphabet ber Rupferstecherfanft ausmachen, verbunben werben.

Ein hochstwichtiger Vortheil zur Erlernung der Runft mare es, wennt man eine bon einem guten Meifter ober Renner gemachte Sammlung ber besten Rupferstiche berjenigen Runftler, ben der Sand hatte, durch welche die Kunst würklich eine Vermehrung ober Bervollfommung erhalten bat. Diese Sammlung mußte so gemacht fenn, daß jedes Blatt etwas Renes enthielte, bas ben ber gegenwartigen Bollfommenheit der Runft durchgehends angenommen worden. Diese Stufe mußten bem Schuler erflart werden, bamit er begreifen lernte, baff 3. B. biefe Behandlung am beften fen bas Rafenbe in Siguren; die, das Glangende der Metalle und feibenen Stoffe; Diese eine leichte und warme, jene eine schwere und falte Luft auszubruten, u. f. f. bald bie hand bes Schulers burch Führung bes Grabstichels, und hand aber burch fleißiges Zeichnen eine gewisse Fertigkeit erlanget haben, alsdann kann er anfangen nach erwähnten Kupferstichen zu ars beiten.

Menn man bebenkt, daß ber Rupferstecher zur Borstellung der unendlichen Berschiedenheit natürlicher Dinge fein ander Mittel hat, als schwarze Striche ober Punkte auf einem weißen Grunde: so wird man begreifen, was für erstaunliche Schwierigkeiten die Runst hat, und was für Genie ist erfodert worden, die mannichfaltigen Mittel auszudenten, wodurch es den Ersindern getungen ist, jede Sache natürlich darzustellen, und bennahe die Farben der Gegenstände errathen zu lassen.

In biefen groffen Schwierigfeiten liegt ber Grund, warum felten ein Rupferstecher in allen Theilen ber Runft Kunst zugleich groß senn kann, und warum es gut ift, daß sich jeder auf einen Zweig berselben: dieser aufdas Portrait; ein andrer auf das historische Semahlbe; ein dritter auf Landschaften, einschränke. Denn es wäre würklich zu viel gefobert, daß ein Nensch in allen Arten start seyn sollte.

Man fann aus bem angeführten auch erfennen, daß der große Rupferftether, in welcher Art er fich hervorthat, weder in Unfehung des Genies und ber Talente, noch in Abficht auf die durch Uebung erworbenen Befchiflichteiten, bem Dahler, ober eis nem andern Runftler tonne nachges Wer wird 1. B. fich fest werben. unterfteben zu leugnen, baß zu einem Rupferflich, wie Maffons Junger gu Emaus nach Titiant \*), weniger Genie und Runft erforberlich gewesen fepen, als jur Berfertigung des Gemabldes felbft? Ein fühner Stich und gierliche Schraffirungen machen fo menig ben guten Rupferftecher aus, als es jum guten Poeten hinlanglich ift, einen wolflingenden Bers gu machen.

Diejeuigen Werte, welche von Aupfers Kecheen, Nachrichten und lebensbeschreisbungen enthalten, fluden sich, ben dem Art. Aezkunft, S. 67 u. s. angezeigt.

— Auch finden sich derzleichen, zum Theil, noch, in den, ben den Art. Baumeissier (S. 345.) Bildhauerey (S. 424.) Mahlerey angesührten biographischen Werten.

— Ju ihnen tommt noch das Diction, histor. des Artistes, p. Mr. (Louis Adel) Foncenay, Par. 1776. 8.

\*) In der Sammlung der Aupferstiche, die der französische Hof unter Ludwig dem XIV, nach den in dem Königl. Cabinet besindlichen Gemählten bat versertigen lassen. Cabinet des estampes du Roy de Françe. Diese Sammlung ift selten zu haben, well der hof sie blos zu Geschenten ber stimmt halbe.

2 B. — Auch finden sich noch, ben Jef. Darzheim Biblioth. Colon. Colon. 1747. f. vitae pictor, chalcographorum... nostrat. — Und ein neues, weittduftiges italienisches Wert der Artist, im 4sten Bd. S. 303. der Neuen Bibl. der sch. Wiffensch. angefändigt woes ben. —

Erfidrungen und Abbildungen ber, von den Aupferflechern gebrauchten Zeichen (Monogrammen) finden sich in dem, ben bem Met. Aegtunft, G. 68. angegeigten Abcdario piccor. welche, unter bem Litel: Repertor. Sculptile - Typicum: or a complete collection and explanat, of the several Marks and Cyphers, by which the prints of the best Engravers are distinguished . . . Lond. 1730. 12. gebrudt worden find. - Eben Bergl. Erflar. und Abbildungen ben ber Sculptura Histor. Technica . . . Land. 1747. 1770. 8. (in ber lestern Buff. von 20s bergl. Zeichen.) -Joh. Friedr. Chrift Angeige und Ausles gung der Monogrammatum, einzeln und verzogenen Anfangsbuchftaben der Rab. men, auch andrer Buge und Beiden, unter welchen berühmte Dabler, Aupferfecher, und andre bergl. Kunftler, auf ibren Berten fich verborgen haben, Leipa. 1747. 8. Franz. von Gellius, mit Bufaten von dem jangern d'Argenville, Bae. 1750. 8. - Gine abnliche Ungeige unb Erkldrung, ben des Papiston Traité histor, et prat, de la Gravure en bois . . Par. 1766. 8. — Eine ebendergt. bet dem Chronol, Ser. of Engravers . . . Cambre 1770. 8. (908 172 Kinglern.) - Die, von D. v. Murr in f. Bibl. de Peint. Bb. 1. G. 141. als ein, bieber geboriges Wert angeführte, und bereits Lips. 1679. 8. erschienene Tacheographia des C. A. Ramjap, entbalt nichts, als Bertargungszeichen gum Abfdreiben ober Rachfdreiben. -- --

An den berühmteften Aupferstechern (set welchen allerdings auch die Erfinder und Urheber der Aunft, in so fern sie bekannt sind, gehoren, von welchen aber hier geößtentheils die in der Aez-und in der Schringes

Schwarzen Aunft berühmteken 446psichlossen meeden, weil von diesen Zweigen der Aunft in besondern Artifeln gehans delt worden ift) werden gezählt: Mart. Goingauer, oder Schon († 1486. S. den folgenden Artikel Lommaso Ziniguerra (Menn pr. s. Beinede, in der R. Bibl. berfc. Wiffenich. Bb. 20. 6. 278. aus der m ein filbernes, von diesem Künftler ums 3.1460 verfeetigtes, Wefat ber Johannis. tiche ju Storeng, eingerlebenen fchwars sen Karbe schließt, daß deswegen eben so frage Abbrucke gemacht worden senn masfen: fo ficint er nicht ju ermagen, bas aus der jetzt darauf befindlichen Barbe, so für jene Zeiten nichts schließen läßt. Lann sie nicht spater eingerieben worden sen: Wirde sie, wenn sie damable wire eingerieben worden, jest nur noch dorauf ican tonnen: Und find nicht dhalide Betrügerenen oft genug gespielt worben? Die, in den Reuen Rache, von Lunfleen und Lunffachen, G. 281 beferiebenen 24 Bl. tragen immer noch feis ne unwiderlegliche Zeichen-, 'daß sie von Uebrigens f. in Betref feiner, und der Ansprüche der Italiener, in Ruckfict auf die Erfindung der Lunk, Bafati Vite de' pittori, 🗞.4. S. 264. det aeven Ausg, und des Doin. Mar, Manni Bert, De Inventis Florentinis. Sap. 40. G. 78. melder die Eefindung icon in das J. 1400 fest, und Blatter aus der keidenszeschichte, welche jahrlich in der Iodannisticche au Florena aum Kussen ausgetheilt werben, als bie erften geftoches nen neunt; ferner des Hiac. Gimma Mor. Litter. d'Italia, Bd. 1. S. 376. so wie in bes Marg. D'Argens Examen crit. bie 48te Sam. 6: 339, und die Lettere sulla pitture, Bd. 2. S. 230. nebf ben icon angef. Reuen Rache. des H. v. P. S. 276 u. f. Balmer (histor. of Printing, S. 393) will einen Stich von ihm gesehen bas ben; vergl. mit Meermanns Origin. Typogr. S. 252. R. dq.) - Ifrael von Thechein, B. und G. (1450+1523. the ibn die Idée générale d'une Collett. d'Estampes S. 224 H. f. Pomajjo is den, feinem Traccato dell' arte della Dritter Theil.

pittura, angehangten Bergeloniffe von Khaftlern, nennt ihn, G. 690, lirael Metro und Inventore del tagliar le carre di rame.) Bacto Balbini (36m. ober bem Sanbro Boticelli, werben bren in der Ausgabe des Libro invitulato Monte fancto . . . Flor. 1477. 4. und smen, in der Comedia des Mante vom J. 1481, befindliche Aupfrefiche gugeschrieben, welches die ersten find, welche man mit Gewißheit von ital. Künftlern C. Catal, de la Bibl. du Ducde la Val. Par. 1783. 8. 6. 255. Nouv. Mem. de l'Acad. de Dijon pour l'année 1782, Dij. 1783. 8. Radeidten von Runfflern und Runffaden, 1. S. 280, Murrs Journ, 2. S. 246. und bas Dict. des Arciftes Art. Boticello) Mich. Wohlgemuth († 1519. 6. Idée gen. d'une colle d'est. 6. 233. R. Bibl. ber fcbinen Biff. Bb. 20. G. 246. Aurrs Journ. dur Kunkackb. 2. 238.) Alb. Darer († 1528. Seine, mit dem Grabfichel verfertigten Werte belaus fen sic auf einige neunzig. Redvicten von ihm liefern die, ben bem Mrt. Deutsche Schule S. 606, b. angezeigten Werka, Albe. Altorfer (1511) - Andr. Montegna-(† 1517) Warc, Aut, Rapmondi (1527." Fir dem vorher angeführten Werte des Gaisdellini findet fich ein Derzeichnis feiner des beiten.) Agofino Benesiano, de Mufis gen. (1514) Roel Garnier (1520. Wirt für. einen der ersten französischen Aupserstecher gehalten.) Ric. Belin, da Modena (1530) Glov. Ghiff, Montovano gen. (1530.) Luc. Dammest, oder von Lepben († 1593) . Giov. Glac. Cataglio (1540) Marco da Ravenna (1540) Biul. Bondfone (15474 **6. des Malvasia Felfina pittrice, Td. 17** S. 74.) Encas Bico (1550) Georg Pens (1550) Heine. Aldegraf (1551) He. Sebi Bohm († 1550) Abrian und Joh. Collacet (1555) Abamo und Giorg. Ghisi (1560) Lamb. Guterniaux (1564) Strol. Bagivoli (Bon ibm find die eeften betannten, mit dem Pungen gearbeiteten, oder vielmehe damit nachgeholfenen Blatter, mabefcheinlicher Beife ums 3. 1560 gemacht. verbinde bamit die abnlichen Ranfler Job-Gtef.

Stef. De Laune, aus Strasburg, ums 3. 1582, und hier. Bang und Paul Flant, ums J. 1592. Janus kutma u. a. m. Brochfens, Bergeichnis einer Cammlung von Gilbuffen, G. 39 u. f.) Batt. Franco (1562) Birgil Golis († 1562) Cornelius Cort († 1568) Mart. Rota (1569) Gloub. Cavallere (1574) Ger. Jobe († 1591) Theod. 9. Ben (1596) Cont. Jode († 1600) Joh. Sabeler († 1600) Franz Aspruct (1601. lieber feine mit bem Pungen gehammerten 24 BL f. Moebsens Samml. von Bildgiffen berfibmter Merate, 6. 39.) Agoft. Caracci († 1602) 306. Saenredam († 1607) Dic. v. Brunn (1610) Phil. Galle († 1612) Dan. Rellerthaler (1613. Begen feiner gehams merten Aupferfiche f. Stettens Aunfige. fcicte der Reichskadt Augsburg, G. 416) Cher. Alberti († 1615) heine. Golzins († 1617) Theod. Balle (1620) Ambr. Bons vineine (1622) Frang Billameng (1626) Beine. Goudt (1626) Pet. Laftmann (gab 1626 die ersten picht sehr glücklich gerathenen Berfuche von bunten, in Aupfer, nach Bepfpiel der mit bolgernen Stocken von Dugo ba Carpi, u. a. m. gefchnittenen Blattern.) Rob. v. Boerft (1628) Egib. Sadeler († 1629) Erifp. de Paas (1630) Shelbe Bolswert (1650) Paul Pontius (1690) Puc. Boeffermann, B. (1630) Vet. v. Balliu (1630) Jac. Matham († 1631) Pet. Jobe († 1634) Cone. Galle (1634) Jul. Silian († 1637) Abrah. Bloemaert († 1647) John Papne († 1648. Der erfte burch den Brabfichel betannte Englanber.) Giuf. Barlati (1650) Joh. Fried. Greuther (1650). Strol, Roff (1650) Conr. Marinus (1650) 230c. Reefs (1650) Bet. Rolpe (1650) Beine. Snyers (1650) Cone. v. Dalen (1650) Cour. Cauterten (1650) Bet. Clouet (1650) Pet. Jobe &. (1650) Frz. Snepbers († 1657) Biuf. Wat. Balleftruggi (1657) Jac, Bellange (1660) Bet. v. Bleet (1660) Pier. Lombard (1660) Cont. Meyb fens (1662) Eheob. Matham (1663) Mich. l'Asne († 1667) Jon. Umbach (1670) Mic. Ratalis (1670) Et. Bandet († 1671) Mie. Pithau († 1671) Jean l'Enfant († 1674) Eb. Aubran († 1674) Rob. Mantetil († 1678. Det erfte, welcher burch

langlichte Buntte feinen Köpfen eine matürliche Bleischfarbe zu geben S. Florent le Comte Cabinet des fingularités etc. 80. 1. 6, 325. Brux. 1702, 12. Vie de R. Nant. Par. 1785. 8.) Reg. Zeemann (1680) Dan. Danckerts (1680) J. Municpupsen (1680) Elias hainzelmann (1680) Unt. Blootes ling (1680) Fres. Spierre († 1681) Guil. Ebateau († 1683) Corn. Bloemaert (1686) Buil. Rouffelet († 1686) El. Delan († 1688. Birb får den Erfinder des fo genannten einfacen Stides, ober Schraffirung. mo durch eine einzige, in die Runde ges bende linie, Alles gemacht mird, gehals ten) Corn. v. Bijber (1690. S. ben Art. Aezkunsk.) Phil. Kilian († 1693) Franc. be Bollin († 1693. Car. de l'œuvre de Frc. Poilly . . . . par Mr. Hequet, Par. 1752. 12.) Barth. Rilian († 1696) John Bifder ( 1696. G. ben Art. Aez-Zunst.) Bapt. Lilian († 1696) Conrad Mener († 1698) Unt. Masson, († 1700) Sim. Thomassin (1700) Ger. Mudran († 1703) Ber. Ebelinf († 1707) Ant. Erow meau (1707) . Conrad Bermeulen (1707) Jeanh. Rollin (1716) kouis Audran (†1712) 306. Jac. Churneiser († 1718) 306. Ukr. Kruns († 1719) Bbil. Thomasin (1720) Mid. Doffier (1720) Et. Bicart (+1721) Ben, Aubran († 1721) Et. Desrochers (1743) Arn. Wefterbout († 1725) Louis Gie moneau († 1727) Eb. Simoneau († 1728) Jeand. Boilly († 2728) Brcs. Cherean Mart. Bernigeroth (+ 1733) († 1729) Bern. Picart († 1733) Joh. Deine. Staecte lin († 1736. Er gab die erften Berfuche in den Miniatur . Aupfern . welche fein Sobn, Johann Rudolph, geft. 1756. viel beffer lieferte. G. Stettens Erlauterung ber in Aupfer geftochenen Borfellungen aus der Geschichte ber Reichis fadt Augsburg, Br. 9.) Joh. Goerne († 1738) Louis Desplaces († 1739) Beint. Sim. Thomaffin (1741) Jae. Chriftoph & Blon († 1741) lieferte bie erften gludfilden Berfuce in bunten Aupfern. G. ben folgenden Art.) Ebr. Dupuis († 1742). Rob. Aubenaert († 1743) Stov. Canoffa († 1747) 3. 6. Boligang († 1748) Ric. Acor.

Seir. Zarbien († 1749) Pierte Drevet \$. und &. (†† 1749) Joh. Admiral (1750. mit Sarben abgebruckte Supfer.) Jacq. Miamet (1750) Laur. Cars (1750) Et. Beffer (1750) Jean Jac. Flipart (1750) Eb. Major (1750) Jean Duvrier (1750) Jac. ande. Friederich (†1751) Jac. Frey († 1752). Gasp. du Change († 1754) Georg Mart. Preifler († 1754) Ric. be L'Armeffin († 1755) Bart. Eriveftari (1755) Bern. Pepicier († 1755) Jean Audran († 1756) Bhil. Ande. Kilian († 1759) Jean Phil. Re Bas († 1760) Barate (ein Frangofe, welcher ums Jahr 1760 die Kunft, Archie tectur, im Bejdmade getufchter handeiffe in Aupfer ju bringen, erfand.) Jean Did. Listard (1760) Joh. Ad. Schweis dart (1760. 3hm wird eigentlich bie Er-Babung, getufchte Sanbriffe in Rupfer, ficen nadzuahmen, zugefdrieben, auch machen noch Beter Floding, Charpentier, a. a. m. barouf Aufpruch, fo wie andre fle eben auch erfunden haben. Le Prince war nur der Berbesterer. G. den folgenden Artitel.) Jer. Jac. Gebels maner († 1761) Louis Gerugue († 1762) Jean Daufle († 1763) Ric. Beauvais. († 1763) Jean Jac. Balecou († 1764) Int. Faldoni († 1765) Franc. Marra (1765) Job. B. Bernigeroth (1765) Corn. Ploob v. Amftel. ( 1765. Erfand die Manier, alle Arten von Beidnungen, mit Barben illuminiet, in ber größten Bollfommen. heit nadjuchmen. G. Radrichten von Lünflern und Aunfisaden, Bb. 2. S. 45. und ben folgenden Artifel.) Guft. Andr. Bolfgang (1766) hier. Sperling (1766) Cl. Drevet (1766) Joh. M. Bernige. 20th († 1767) Marc. Bitteri († 1767) 30b. El. Riedinger († 1767) Ehrfin. Bried. Boethlus (1768) Lor. Zuchi (1768) Jean Eh. Francois († 1769. Er, und Nic. Mas guy, und touls Bonnet brachten bie ger bammerten Aupferfliche, aber Pungengebeit, au einer großen Bollommenbeit, und lieferten Blatter nach Beichnungsart mit schwarzer und rother Areibe.) . 30h. EL Rilfon (1769) Jac. Houbracten († 1770) Jean Savant (1770) Frc. Ba, fen - Boflafter - M. B. Barbaja -

Iean Garry — Gartolozzi (war, wenn' nicht ber erfte, boch einer von ben erften, welcher die so genannten punctirten Blatter (G. ben folgenben Artifel) von vorzüglicher Gate lieferte. Dit ihm jugleich und fedter haben in biefer Manier gearbeitet, Jon. Spilsburn, B. B. Mpland , Rob. Menageot , G. g. Comibt, Juft. Preisler, Dan. Berger (Bon befo fen fammti. B. Eine Ungeige, Leipz. 1792. 8. erfchienen ift) E. Beller, B. W. Tome fins, Bichard, J. A. Smith, B. Die fingion, Gebrüber Sacius, 3. Parter, Caroline Batfon, Lingsbury, R. Mas cuard, L. Quete, B. Bart, B. S. Caren, Saillier, 20. Sharp, B. M. Ni. cot, Bettilini, B. Simon, Soward, B. Willingson , R. Polard , E. Loms tins, Dide. Preftel, J. D. Delatre, G. Braham, Singenich (S. Meufeis Nus. St. 8. S. 164.) Schiavonetti u. v. a. in.) - Joh. Boe, Baufe (Ein Berg. f. Rupferflichswerte erfchien, Leipz. 1786. 8. und ein Guppl. dazu 1789. 8. vergl. mit bem 34ten Bo. G. 380 u. f. ber Menen Bibl.) — Jean Beauvarlet — Beavit - Salv. Carmona - Glov. Catini - Giovo. Cecchini - Chevile let - Clemens - Rich. Cooper -Dom. Cuargo .- Mic. be laumm --Will. Ellis — Et. Figuet — Sitler — Bab. Bantier - Dagoty (verbefferte die Manier des le Gion mit einer Farbe mehr, ungeachtet, fomobl bee Beichnung, als felbft dem Colorite nach, feine Bifts ter unter ben Arbeiten des Be Blop finb.) - Pet. v. Geuft - Jac. Gilberg -Job. Sall - fint. hemery - Pavreince - tongueil - Martin - Jan. Ma. fon - Mrch. Macbuff - Daffarb -Christoph v. Mechein - R. Morgen -B. C. Roitte - J. G. Daller - Stef. Mulinari — Joh. Maet. Preifler — Meinier - Ande, Roff - 8. Selma -Jac. Schmuger — Rob. Stratige — 3. C. Spermin — Jacq. Mic. Tarbieu — Porporati — Gim. Becs. Ravenet — Giov. Bolpato — P. Binkeles — Jos. Bagnet - Joh. Georg Bille - Dill. Boolett - Bopes - u. v. a. m. Rupfer-D 3

# Rupferstechertunst.

Db man gleich unter biesem Ramen auch die Radierkunk und die sogenannte schwarze Runst begreift, so wird er hier in der Einschränkung genommen, daß nur das eigentliche Rupferstechen mit dem Grabstichel darunter verstanden wird, weil von den bezden andern Zweigen der Rupferstecherkunst unter ihren besondern

Ramen gesprochen wird.

Es ift unnothig bas allgemeine Berfabren biefer Runft hier weitlauf. tig ju befchreiben; denn es ift befannt daß ber Rupferstechet auf eine unter ihrem Artifel bereits be-Schriebene Rupferplatte vermittelft der, mehr ober weniger ftumpflaufen. ben, jaber febr fcneibenden Spige eines geharteten Stahle, bem man ben Ramen Grabfficbel gegeben, Die Striche eingrabt, die jur Zeichnung und Schattirung fichtbarer Gegenftande nothig find, und bag biefes in der Absicht geschehe, die auf die Platte gestochene Zeichnung, fo oft man will, auf Papier abzudrufen. Ohne und ben bem Mechanischen ber Runft aufzuhalten, wollen wir ihre Rraft, ihren Rugen, und bie Sauptpuntte ihrer Geschichte betrachten.

Seitbem biefe Runft ju ber Sobe getommen ift, die ihrer ganglichen Bolltommenheit nabe liegt, fann man fagen, daß fie eine Art Mahleren fen, wodurch alle Sattungen fichtbarer Begenftanbe in ihren eigentlichen Kormen und nach ihren Charafteren To genau, als in ber Natur felbft, wenn man bie Sarben ausnimmt, dem Auge dargestellt werden. Das. Delle und Dunfele der Farben, die harmonie in Licht und Schatten. woraus die Haltung entfieht, fo gar bas Duftige, ober hartere in bem Son der Luft, und einigermagen Die Warme bes Lebens, fann fie fo gut, als die Mahleren felbst ausbruten. Bas wir alfo jum Lobe Diefer Runft

gesagt haben \*), kann größtentheitis auch auf die Kunst ves Kupferstechers angewendet werden. Die Bortheile, welche die Farben dem Mahler geben, werden ben bem Kupferstecher durch einen andern Bortheil, den er über den Mahler hat, wo nicht überwogen, doch gewiß ersehet. Denn er kann sein Werk mit großer Leichtigkeit viel hundertmale vermehren, und ohne große Muhe überall aus. breiten.

Aber ohne uns langer bender Bergleichung der benden verwandten
Runfte zu verweilen, wollen wir anmerken, daß das Rupferstechen sowol
von der Seite der dazu udthigen Lalente, als von der Seite des Rubens
und der Annehmlichkeiten betrachtet,
eine wichtige Runft ift, durch deren
Erfindung die neuere Welt einen groffen Vorzug über die Alten hat.

Bon einigen bem Rupferftecher nothigen Talenten ist im vorbergebenden Artifel gesprochen worden. wollen wir nur noch biefes anmerken, bag die Rupferstecherkunft in ihrer eigenen Art ju zeichnen, Licht und Schatten, Haltung, Harmonie und ben naturlichen Charafter ber Dinge herauszubringen, vielleicht mehr Genie und Runft erfobert hat, als bas Man tann nicht ohne Be-Mablen. wunderung feben, daß durch schwarge Striche auf einem hellen Grund fo mannichfaltige Geftalten ber Dinge fonnen dargestellt werden: bie glanzende Politur bes Metalles; Die Durchfichtigfeit und ber Schimmer bes Glafes; bas glatte und baben boch weiche Wesen des Natenden am menschlichen Rorper; bie Mannichfaltigfeit ber verschiedenen seidenen und wollenen Gemander; Luft, Bolfen, Gemaffer, Erbe; alle Gattungen der Thiere und Baume, jedes in feinem mahren Charafter, und boch ohne Farbe! Ber biefes bedenfet,

\*) S. Mablerco.

und, fich die Wuba gehen will, aus ben Merfen alterer und neuerer Deifter Die Rupftgriffe berquetugieben, madurch so gar bielerlen Murfungen extricht werben, dem wird es nicht fremde vorkommen, daß die Rupfere stecherfunst, ob sie pleich mit der neuen Dableren ahngefebr ein Alter bat, Spater als biefe jur Bolltom. menheit gefommengift. Wan fann ben Unfang ber mabren Dehleren un; ter den Meuern nicht weit über ben Leonhardo da Kinci, hinaussepen: und beynahe eben, so als ist das Lui pferstechen. Aber schon lange hatte die Mahleren einen Litian gehabei ebe die Rupferflecherkunft ihre Sohe erreichte, auf die fie im pprigen Jahre bunbert gefommen ift.

Bir muffen aber auchihren Rusen betrachten. Die Bortbelle, welche die Wiffenschaften, besonders bie Raturgeschichte und die Mechanik, aus bem Rupferflechen gieben, muffen wir bier übergeben, ab fie gleich allein hinlanglich waren, es schätbar zu Wir wollen bles von ben machen. Werten bes Geschmats reben, bie bai ber rübren. Alles was die zeichnen. ben Runfte hervorbringen, tann bie Rupferstechertunft: im Rieinen mach ehmen, und ohne großen Aufwants jedem Liebhaber der schenen Kunste jum Genug überlaffen. Die Borfo der Baufunft, der Bildhantren, des Steinschneiders und bes Mahlers, Die das großte Auffeben in ber Belt machen, konnen wir durch Salfe ber Rupferkecherfunft in unfere Cabinette fammien. Frenlich geht vielen bie-Kr Werfe daburch, daß fie ins Rleie Me gezogen worden, etwas von ibrer Araft ab. Wenn, man aber bagegen bedenket, mit mas fur Gemachliche feit, und mit wie wenig Roften man die herrlichsten Werte ber Kunft burch die Wohlthat des Aupferflechens haben fann, fo erkennet man ben vortalichen Werth diefer Rung. durch fie kommen die beträchtlichsten

Werte ber großen Mahler, beren Originale in den Pallasien der Grofsen verschloffen sind, in die Wohnungen der Burger. Also erleichtert die Lupferstecherfunst ihren verwandten Kunsten die Rundbarteit, die von ihnen zu erwarten sieht.

Diernachst wird bem zeichnenben Runftler felbit bas Studium ber Runft borch. die Rupferfliche ungemein erlaiditett. Der Baumeister bat nicht bothia in ber Belt herumjureifen, um bie besten Werte ber alten und neuen Baukunft zu sehen. Der Rupferftecher liefert fie ihm in sein Cabinet, weren mit ber größten Gemächlichfeit alled betrachten, ausmeffen und übers kiri faun. Eben diesen Borthell fann auch der Mahler, in Absicht auf ben arokten Theil seiner Runft, aus ben Rupferflichen gieben.

Die Erfindung diefer schähbaren Kunst ist nicht gar alt, und doch mit Dunfelheit umgeben. Die Italianer, bie, wie ehemals bie Griechen, fich gern alle neue Erfindungen in ben fchonen Runften zueigneten, geben ein nen forentinischen Goldschmidt UI-a so Finiquerra für ben Erfinder bete felben aus, und segen bie Epoche ber Erfindung um bad Jahr 1460. mit weit mehr Bahrfcheinlichkeit eigwen fich bie Deutschen diesen Ruhm ju, ob fte gleich ben Erfinder nicht mit ganglicher Gewißheit nennen fonnen. Gie führen gegen bad Borgeben ber Stalianer bie edmifche Ausgabe ber Erbbefchreibung bes Claubine Ptolemane vom Jahr 1478 an. Dieles Werf ift von einem Deutschen. ber sith Magistrum a Sweynheim mennte, veranstaltet toorden, und ift In ber mit Rupferplatten gegieret. Burignungsschrift an den Pabft Girtus V. fagt Magifter Swennheim, er habe bie romischen Kunftler gelebrt fupferne Platten gu brufen \*). D 3:

\*) Quemadmodum cabulis aeneis imprimerentur edocuir. Sehr wahrscheintich ift Ganbrats Vermuthung, daß Israel von Me cheli, eben ber, ber bisweilen unter dem Namen Bocbolt angeführt wird, weil er zu Bocholt im Munfterschen gewohnt, und diefen Ramen auf eis nige feiner Blatter geftochen bat \*), der Erfinder diefer Runft fep. Berfaffer des eben angeführten Berte führt einen Rupferflich, worauf bie Jahrjahl 1466 und ber Buchftaben G und eine Chiffre gestochen find, als das alteste ihm befannte Blatt an. Sanbrat aber gedenket eines in Rupfer gestochenen Blattes von 1455. worauf ein Monogram geftochen, bad dem von Sang Schaffelein abulich ift. Diesennach fiele bie Erfindung bes Rupferstechens gerade in die Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts, wenige Jahre nach der Epoche der Erfindung ber Buchbruferep.

Zwar ist das Stechen auf metal-Iene Platten viel älter. Man-findet, daß schon Raiser Carl ber Große Landcharten gehabt, die in filberne Platten geftochen gewefen \*\*). Aber an bas Abdrufen folder Platten fcheinet man bamals noch nicht gebacht unbaben. Es wird also wahrscheinlich, daß die Erfindung der Buchdrukeren, besonders der dazu norbigen Karbe, auch bas Abdrufen ber Rupferplatten in Gang gebracht habe. Daber der vorber erwähnte Magister von Swennbeim an dem angeführten Orte auch nur vom Abbruken und nicht vom Stechen spricht. Erwähnter Knorr gebenket einer Sammlung von bennabe 4000 Stufen, bie alle mischen 1450 und 1461 gemacht

\*) S. Idée generale d'une Collection complette d'aftempes avec une differtation sur l'origine, de la Grèvare, Leipfic et Vienne, 1771. S. (Del Berfosser is des Ders Commercath von Seinife sus Dresden.)

ex) S. Wolfgang Apore in seiner Langta lerbiftorie S. 4. ma er, biefes au bemeisen, Aventini Baperliche Chronit S. 289- der Frantsurber Ausgabe von

1580 anführet.

worden. In biefer Camming befinden fich verfchiebene von ben Jahren 1461, 66 und 67 mit C. S. bezeichnet, die mit ziemlichem Fleiß follen gestochen fenn. Eines davon bat. die Aufschrift: dis ist die Engels werb unfer L. Frau ber den Einfidein; woraus abjanehmen ist, bak biefer C. S. ein Schweizer ober ein Schwabe gewesen fen. Bielleicht eben ber Mag. bon Swennheim, bon bem oben gesprochen worden, ber mit eil nem gewiffen Concad Shveinbeim. ben der Prof. Schwatz in Alterf unter die Erfinder der Rupferflechertunk feset \*), biefelbe Berfon fenn mag.

Der erste Kupferstecher, ber sich einen gewissen Ramen gemache, und von dem man noch viel Blätter sich, ist Martin Schäne, der in französischen Runstbüchern lächerlicher Weise gar oft le deau Martin genennt wird. Er wohnte in Colmar, und stund in dem Nufe eines guten Mahlers und Zeichners. Der berühmte Albreche Därer sollte eben dem Martin in die Lehre übergeben werden, als dieser in Jahre 1486 flarb. Dieses sen von Ersindung der Funst gesagt

Erfindung ber Runft gefagt. Es ware ein schones Unternehmen wenn ein Renner und die Geschichte ber Kunft von ihrem Urfprunge bis auf biefe Beit gabe, und jebe barin gemachte neue Erfinbung ihrem Urs beber benlegte. Der Unterfchied gwis schen den besten Rupferflichen bes funflehnten und achtzehnten Jahrhunderts ift erstaunlich groß: aber man ift nicht ploblich von ber schwachen und armen Manier ber erften Rupferflecher zu ber Bollfommenheit gekammen, in ber wir die Kunft itt. da fic bennahe mit der Mableren um den Borgug streitet, seben. den vielen Mannern von Genie, die diese Runft allmablig in die Dobe gebracht haben, hat ber eine biefes, ber

\*) S. Hamburgifche Gerichte von 1741.

ber andre etwas anbers barin erfunben und eingeführet. Man trifft bier und da so große Rupfersamm= lungen mit ben Ramen ber Deifter an, baf es nicht schwer fenn murbe, jeben Schritt, ben die Runft gegen ibre Bollfommenheit gethan hat, zu befimmen. Ein Bortheil, ben fonft feine ber schonen Runfte bat. tounte j. B. Albreche Dürer als ber erfte angeführt werben, ber einen außerft feinen und glangenben Stich eingeführt; Golzius und feine Schuler Johann und Serrmann Maller konnten als die Urbeber des fühnen und fraftigen Stiche, Cornelius de Vischer als der erste Berbefferer ber Schraffirungen, und anbre als Erfinder andrer Theile angegeben werben. Aus folden Bemerfungen wurde die wahre Seschichte der Runft entfieben, und fie murbe ein Bert von febr großem Rugen fenn.

Bielleicht bat diese Runst die boch-Re Stufe ibrer Bolltommenbeit bereits erreicht, fo bag tunftigen Supferflechern nichts zu ihrer Erhohung m thun übrig bleibet. Doch wollen wir dem Genie der Kuuftler teine Auf einem febr Schranten fegen. boben Grab der Bollfommenbeit war lk bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts; und man kann nicht mabrebe fenn, bag bie fraugofischen Runftler ein Großes ju ihrer Bolllommenheit bengetragen haben. Coe lint, Maffon, Andran, Mantevil, bie unter Ludwig dem XIV. die wichtigften Werke des Grabstichels ans Licht gebracht haben, werben immer unter ben erften Deiftern fteben, was für Zusätze bie Runft auch immer noch bekommen mag. Das Betracht. lichfte, was in unfern Tagen ju biefer Runft bingugefommen, ift bie Dethobe, Rupferfliche mit mehrern Farden abzudrufen; die Art des Stiche, wiche die mit Rothstein gemachten Zeichnungen auf das natürlichste barfielt; und ber Stich, wodurch bie

getuschten Zeichnungen nachgeahmet merben.

Es wurde fur biefes Berf ju weitlauftig fenn, wenn wie auch nur bie bloßen Ramen der größten Reifter ber Kunft anführen wollten. Denn ware es auch überflüßig, da die Bücher, bie Bergeichniffe ber berühmtes ften Rupferstecher enthalten, in aller Liebhaber Sanden find. Der ftartste Sammler von Rachrichten ift Glos rent le Comte !). Aber es berricht eine unerträgliche Unordnung in feinem Werke. Man muß sich wurdern, daß ben der großen Anjahl Liebhaber der Rupferfammlungen fich feiner findet, ber biefes Werf in eine beffere Ordnung gebracht, und bis auf unfre Zeiten fortgefest batte. Denn le Comtes Machrichten geben nur bis ans Ende bes vorigen Jahrhunderts. Rachft biefem enthalt die por menig Jahren in England berausgefommene Abhandlung von Rupferftichen welche Tugli unlängft in befferer Form und vermehrt in beutfcher Sprache berausgegeben bat \*\*), ein Bergeichniß ber bornehmften Inpferftecher und ihrer beften Berfe. Doch es ift besonders in Ansehung ber Deutschen febr unvallftanbig.

Von der Ampfersteckertunffaberbaupt handeln, thearetisch; in frans zosischer Sprache: Das, ben dem Art. Neztunff, S. 65 a. ansescherte Werk des Abr. Bosse, od es gleich, ursprüngs lich, nur zum Gehnse der lestern ges kheieben war. In den Ausgaden des H. Cochin ist es nahmlich in vier Theile abgetheilt, wovon der britte (S. 97 u. f. der Ausg. von 1752) solgende Abtheilun-

\*) Cabinet des Angularirés d'architectures pointure, sculpeure et gravure par Florent le Comte, Par. 1699 und 1712, 12, 3 Hd. Brun. 1703. 12, 3 Hd. \*\*) Job. Caps. Züflin ressounirendes Ners

seichuls der vornehmken Kapferstecker und ihrer Werte ic. Zürich 1771. 8.

endlich mit bem Polirstahl voll-In biefem Zuftanbe nen volirt. : ber Stecher ober Aeger feine

zit anfangen. ...

Benn die Platte gang ober gum I foll geatt werden, fo wird fie, dem fie auf vorbeschriebene Beife hte gemacht worden, gegründet. 'e But creitung ift in einem befon-Artifel beschrieben worden.

## Rupferstecher.

in giebt biefen Ramen im eigentn Berftande nur den Runftlern. he pornehmlich mit bem Grab. Denn wenn man el arbeiten. die, welche die Rupferplatten i, so neunen wollte: so wurde Rame einer großen Ungahl Dab. iuffen gegeben werben, und Zemide mare unter die Rupferstecher .. Das Aegen ift eine Runft, jeber gute Zeichner ohne Unleii eines Weisters bald lernt; aber Runst des Grabstichels erfobert mehr Uebung, und wurde ohne itung fchwerlich fo zu lernen fenn, die berühmten Meister dieselbe len. er Rupferstecher follte, fo wie ber pler und der Aeger, ein guter mer fenn. Nicht blos deswegen, it er im Stande sen ein Gemähle bas er ftechen foll, erft ju zeich-; benn die Zeichnung konnte er allenfalls von einem andern mas laffen : fondern vornehmlich, baer in Auftragung der Zeichnung und ungezwungen verfahren Besonders ift ihm berjenige l ber Zeichnungskunft nothig, ber saltung, Licht und Schatten, und Nusdruf des äußerlichen Charafder fichtbaren Gegenstände be-Das Glatte muß andere ge-

net werden, als das Raube, das

izende anbers, als bas Matte;

bald iede besondere Gattung ber

instande erfodert eine ihr befon-

bers angemessene Manier bes Zeich= 1 nere. Eben biefes fcheinet bas fchwerfte der Runft ju fegn, und einen Mann von Genie zu erfoderu.

Die eriten Studia bat ber Rupferfecher mit allen andern zeichnenden Runftlern gemein. Er muß ein fo guter Zeichner fein, als der Mabler. Wenn es berühmte Rupferstecher gegeben hat, die in diesem Theile Schwach gewesen find, so baben fie nach, pollfommen, ausgearbeiteten Zeichnungen gestochen, und daburch ihr Unvermögen, bedekt. "Borgüglich muß der Rupferstecher sich im Zeichnen nach ber Natur üben, bamit er eine Fertigkeit in den mannichfaltigen Urten ber Charaftere natürlicher Dinge erlange. Da es aber ein Daupttheil der Runft ift, nach Gemahlden zu arbeiten, indem sie vorzüglich zur Nachahmung der fürtreff. lichsten Werke des Pinsels gebraucht wird: so muß der fünftige Rupfer. stecher sich fleißig im Zeichnen nach Gemählden üben, damit er lerne das Charafteristische in der Behandlung des Mablers ausbrüfen. Es wurde ihm so gar vortheilhaft senn, sich im Mahlen zu üben. Denn nur ein Mahler bemerkt im Gemablde jeden Pinklstrich.

Wenn er fich in allen diesen Theis len fleißig geubt bat, fo wird ihm auch diefes fehr vortheilhaft fenn, daß er Rupferstiche von schonen Gemahlden mit ihren Driginglen veraleicht; nur baburch kann er die Runft, ein Gemablde in ben Rupferstich gleichsam zu übersepen, in ihrer bochsten Vollkommenheit fassen.

Die Kührung des Grabstichels ist alfo der fleinfte Theil der Runft. Ein Mahler, ber ein großer Zeichner ift, kann den Rupferstecher um mehr als drenviertel seiner Runft ausbilden. Das ihm fehlende Biertel giebt ihm bernach der Rupferstecher und bie Uebung. Ein angehender Rupferftecher mng fich burch bieBepfpiele berRunft

ler, die, ohne viel Zeichnung zu bestigen, blos durch die Fertigkeit im Grabstichel Ruhm erworben haben, nicht irre machen lassen. Der sicherste Weg in seiner Kunst groß zu werden ist doch der, der durch die ganze Kunst der Zeichnung geht. Wer gesternt hat, mit dem Blenstist oder der Feder jeden Gegenstand in seinem natürlichen Charafter auszudrüfen, dem wird hernach die Arbeit mit dem Grabstichel nicht mehr große Schwierisseiten machen.

Eine einzige Unmerfung wird bin= langlich fenn die Nothwendigfeit einer langen lebung im Zeichnen ju Man fann als ausgebeweifen. macht annehmen, daß ber Rupferftecher, der ein Gemählde in Rupfer bringen will, faft feine einzige Stelle deffelben so behandeln kann, wie die Die Betrachtung eines einandere. zigen guten Rupferstichs wird jeden hinlanglich bavon überzeugen. Will ber angehende Runftler die Urt der Behandlung, die jedem Gegenstand vorzüglich angemeffenist, burch gubrung des Grabstichels lernen, ber febr langfam und jum Theil mit Burcht arbeitet: ifo wird fein ganges Leben faum hinreichen, bas gu fin-Mit bem Blenden, was er sucht. fift und ber Feber geht die Arbeit ge schwind von flatten; sieht man, daß eine Behandlung für gewiffe Gegenstande nicht schiflich genug ift, so fanni man funfzig anbre versuchen, ehe man mit dem Grabstichel zwenerlen Manieren versucht hat.

Mahrender Zeit, daß der funftige Stecher sich im Zeichnen übet, kann er auch schon die ersten Uebungen mit dem Grabstichel vornehmen, um sich eine feste hand und einen freyen Stich anzugewöhnen. Mit den Uebungen, die vorzüglich bestimmt sind, nach Gemählden und nach der Ratur zu zeichnen, kann das Lernen aller Arten der gergden und frummen Stiche, aller Schrassirungen,

aller Sattungen bes tiefen und fiachen, bes harten und weichen Stichs, bie gleichsam bas Alphabet ber Rupferstecherfanst ausmachen, verbunben werben.

Ein hochstwichtiger Vortheil zur Erlernung der Kunft ware es, wenn man eine von einem guten Meister ober Renner gemachte Sammlung ber besten Rupferfliche berjenigen Runftler, ben ber hand hatte, burch welche die Runft würklich eine Vermehrung ober Bervollfommnung erhalten bat. Diese Sammlung mußte so gemacht fenn, bag jebes Blatt etwas Renes enthielte, das ben der gegenwartigen Bollfommenheit der Kunst durchgehends augenommen worden. Diese Stufe mußten dem Schüler erflart werden, damit er begreifen lernte, bağ j. B. biefe Behandlung am beften fen das Rafenbe in Riguren; bie, das Glanzende der Metalle und feibenen Stoffe; Diefe eine leichte und warme, jene eine fchwere und kalte Luft auszudrufen, u. f. f. So bald die Hand des Schulers durch Kubrung bes Grabstichels, Auge und Sand aber burch fleißiges Zeichnen eine gewisse Fertigkeit erlanget haben, alsbann fann er anfangen nach erwähnten Rupferstichen zu ars beiten.

Wenn man bebenkt, baß ber Rupferstecher zur Borstellung der unendlichen Berschiedenheit natürlicher Dinge fein ander Mittel hat, als schwarze Striche ober Punkte auf einem weißen Grunde: so wird man begreifen, was für erstaunliche Schwierigkeiten die Runst hat, und was für Genie ist erfodert worden, die mannichfaltigen Mittel auszudenten, wodurch es den Erfindern getungen ist, jede Sache natürlich darzustellen, und bennahe die Farben der Gegenstände errathen zu lassen.

In Diefen groffen Schwierigfeiten liegt ber Grund, warum felten ein Rupferftecher in allen Theilen ber Runft

Runst zugleich groß senn kann, und warum es gut ift, daß sich jeder auf einen Zweig derfelben: dieser auf das Portrait; ein andrer auf das historische Semählbe; ein dritter auf Landschaften, einschränke. Denn es wäre wurflich zu viel gesodert, daß ein Nensch in allen Arten start sepn sollte.

Man fann aus bem angeführten auch ertennen, daß ber große Rupferftether, in welcher Art er fich hervorthat, weder in Unfehung des Genies und der Talente, noch in AbAcht auf die durch Uebung erworbenen Beschiftlichkeiten, bem Mahler, ober eis nem andern Runftler konne nachge= Wer wird 1. B. fich fest merben. unterfteben zu leugnen, baß zu einem Rupferflich, wie Maffons Junger gu Emaus nach Titian \*), weniger Genie und Runft erforberlich gewefen fepen, als jur Berfertigung bes Gemablbes felbft? Ein fuhner Stich und zierliche Schraffirungen machen fo wenig ben guten Rupferftecher aus, als es jum guten Poeten bin-Langlich ift, einen wolflingenden Bers gu machen.

Diejenigen Werte, welche von Aupfers siechern, Nachrichten und Lebensbeschreis bungen enthalten, studen sich, der dem Art. Aezkunst, S. 67 u. s. angezeigt.

— Nuch sinden sich derzleichen, zum Theil, noch, in den, dev den Art. Baumeisster (S. 345.) Bildhauerey (S. 424.) Mahlevey angesührten biogradbischen Werten.

— Zu ihnen kommt noch das Dictions histor. des Artistes, p. Mr. (Louis Abel) kontenay, Par. 1776. 8.

\*) In der Sammlung der Aupferstiche, die der franzdische Hof unter sudwig dem XIV, nach den in dem Königk. Cabinet befindlichen Gemählten hat versertigen lassen. Cabinet des estampes du Roy de France. Diese Sammlung ift selten zu haben, weil der hof sie blos zu Geschenken ber kimmt halbe.

2 B. — Auch finden sich noch, ben Jes. Barzbeim Biblioth. Colon. Colon.
1747. f. vitae pictor: chalcographorum... nostrat. — Und ein neues, weittsuftiges italiensiches Wert der Artis, im 4sten Bd. S. 303. der Neuen Bibl. der sch. Wiffensch. angefändigt word den. —

Erfidrungen und Abbilbungen ber, von ben Aupferflechern gebrauchten Beichen (Monogrammen) finden sich in dem, ben bem Met. Megtunft, G. 68. angeseigten Abcdario piccor. welche, unter bem Titel: Repertor. Sculptile - Typicum: or a complete collection and explanat, of the several Marks and Cyphers, by which the prints of the best Engravers are diffinguithed . . . Lond. 1730. 12. gebrudt worden find. - Eben Beral. Erfidr. und Abbilbungen bep ber Sculptura Histor. Technica . . . Lond. 1747. 1770. 8. (in ber lestern Buff. von 20s bergl. Beichen.) -Job. Friedr. Chriff Angeige und Anstes gung ber Monogrammatum, einzeln und verzogenen Anfangsbuchftaben der Rab. men, auch andrer Buge und Beiden, unter welchen berühmte Dabler, Jupfers fecher, und andre bergl. Kunitler, auf thren Werten fich verborgen haben, Leips. 1747. 8. Frang. von Gellius, mit Bufagen von bem jangern d'Argenville, Bae. 1750. 8. - Gine abnliche Anzeige unb Ertidrung, ben bes Bapillon Traice histor, et prat, de la Gravure en bois . . . Par. 1766. 8. — Eine ebendergl. bey dem Chronol, Ser. of Engravers . . . Cambr. 1770. 8. (1011 172. Kanfilern.) - Die, von B. v. Murr in f. Bibl. de Peint. Bb. 1. G. 141. als ein, bieber geboriges Weet angeführte, unb bereits Lipf. 1679. 8. erfcbienene Tacheographia des C. A. Ramfap, entball nichts, als Berturgungszeichen gum Abforeiben oder Nachschreiben.

Ju den derchmteken Aupferliechern (zu welchen allerdings auch die Erfinder und Urheber der Aunft, in so fern sie bekannt sind, gehoren, von welchen aber bier größtentheils die in der Aez-und in der Schrones

Schwarzen Zunft berühmteffen ausseichloffen weeden, weil von diefen Zweigen ber Runft in befondern Artitein gehans belt worden ift) werden gejabit: Mart. Coingauer, ober Schon († 1486. G. ben folgenden Artikel Lommaso Ainiguerra (Wenn pr. s. Beinede, in der R. Bibl. der fc. Wiffenfch. Bd. 20. S. 238. aus der in ein ülbernes, von biefen Runfter ums L.1460 verfertigtes, Gefat der Johannis. tiege ju Bloreng, eingerlebenen fcmars jen Barbe folieft, bag beswegen eben fo frühe Abbrücke gemacht worden fenn müß fen; so libeint er nicht zu erwägen, daß aus der jetzt darauf befindlichen Barbe, sich für iene Zeiten nichts schließen läßt. Kann sie nicht später eingerieben worden Wiede fie, wenn sie damable wer eingerieben worden, jest nur noch bereuf ican formen! Und find nicht abnlide Betrügerenen oft genug gespielt morben? Die, in den Reuen Rache, von Ranficen und Aunffachen, G. 281 beidricbenen 24 Bl. tragen immer nod feis ne unwiderlegliche Zeichen. 'das fie von Uebrigens f. in Betref feiner, than frod. und der Ansprüche der Italiener, in Rackfict auf die Erfindung der Sund, Bafati Vire de' pittori, B.4. S. 264. det neuen Ausa, und des Doin. Mar, Monni Bert, De Inventis Florentinis. Sap. 40. S. 78. welcher die Erfindung schon in das J. 1400 fest, und Blatter aus der keibenszeschichte, welche jahrlich in der Jobannistirche an Blorena gum Kuffen ausgetheilt merben, als die erften geftoches nen nennt; ferner des Siac, Gimma Istor. Litter. d'Italia, Dd. 1. S. 376. fo wie in bes Marg. D'Argens Examen crit. Die 48te Ann. 6. 339. und die Lettere sulla pitture, Bb. 2. G. 230. nebf ben fcon angef. Neuen Rache. des B. v. B. S. 276 u. f. Balmer (histor. of Printing, G. 393) will einen Stich von ibm gefeben bas ben ; veral mit Recemment Origin. Typogr. G. 252. R. dq.) - Ifrael von Rechein, B. und G. (1450 = 1523. Mer thu die Idée générale d'une Colled. d'Estampes 6. 224 u. f. fomajjo in dem, seinem Traccato dell' arce della Dritter Theil.

pittura, angehangten Bergeloniffe von Khaftlern, nennt ibn, G. 690, Ifrael Metro und Inventore del tagliar le carre di rame.) Bacto Bathini (36m. ober dem Sandro Boeicelli, werden brep in der Ausgabe des Libro invivulato Monte fancto . . . Flor. 1477. 4. und swen, in der Comedia des Dante vom J. 1481. befimbliche Aupferfiche jugesschrieben, welches die ersten find, melche man mit Gewisheit von ital. Künftleen fennt. 6. Catal, de la Bibl. du Ducde la Val. Par. 1783. 8. 6. 255. Nouv. Mem. de l'Acad. de Dijon pour l'année 1782, Dij. 1783. 8. Radeldten von Kanftleen und Kunffige den, 1. S. 280, Murrs Journ, 2. G. 246. und bas Dict. des Arcistes Art. Boticello) Mich. Boblgemun († 1519. S. Idee gen. d'une colle d'est, S. 233. R. Bibl. ber fconen Biff. Bd. 20. G. 246. Aures Jouen. jur Kunfigeich. s. 238.) Mib. Darer († 1528. Seine, mit dem Grabfichel verfertigten Werte belaus fen fic ouf einige neunzig. **Redvictes** von the liefern die, bep dem Art. Dourfche Schule S. 606, b. angezeigten Berke.) Albe. Altorfer (1511) - Andr. Montegna-(† 1517) Marc. Aut. Rapmondl (1527). Au dem vorber angeführten Berte bes Goit. dellini findet fich ein Bergeldmis feiner ües beiten.) Agofino Benesiano, be Bufis gen. (1514) Roel Garnier (1520. Wiet für einen der erften frangofichen Aupferftecher gehalten.) Ric. Belin, da Modena (1530) Giov. Ghift, Montovano gen. (1530.) Puc. Dammest, ober von Lepben († 1593) . Giov. Glac. Caraglio (1540) Marco da Ravenna (1540) Giul. Bonafone (1547; 6. des Malvafia Felfina pittrice, 80. 17 6. 74.) Encas Bico (1550) Georg Pens (1550) Beine. Albegraf (1551) \$6. Sebi Bohm († 1550) Abrian und Joh. Collaert (1555) Abamo und Siorg. Shift (1560) Pamb. Guterniaun (1564) Girol. Bagivoli (Bon ihm find die erften befannten', mit bem Pungen gearbeiteten, ober vielmehe damit nachgeholfenen Blatter, wahrfcheine licher Weife ums 3. 1560 gemacht. verbinde damit die abulichen Runftler JohStef. De Laune, aus Strafburg, ums 3. 1582, und hier. Bang und Paul Finnt, ums I. 1592. Janus kutma u. a. m. Mochfens Bergeichnis einer Cammlung von Bildniffen, G. 39 u. f.) Batt. Franco (1561) Birgil Golls († 1562) Cornelius Eart († 1568) Mart. Rota (1569) Gloub. Cavaliere (1574) Ger. Jobe († 1591) Theod. 9. Ben (1596) Conr. Jode († 1600) Joh. Sabeler († 1600) Franz Aspruct (1601. Ueber feine mit dem Pungen gehammerten 24 BL f. Moebsens Samml. von Biloniffen Derfihmter Aerste, G. 39.) ugoft. Caracci († 1602) Joh. Saenkebath († 1607) Mic. v. Brunn (1610) Bhil. Galle († 1612) Dan. Rellerthaler (1613. Begen feiner gehams merten Aupferfiche f. Stettens Aunfige, foichte der Reichsfradt Augeburg, G. 416) Cher. Alberti († 1615) Seine. Golzius († 1617) Theod-Balle (1620) Ambr. Bons vineine (1622) Frang Billamens (1626) Beine. Goudt (1626) Pet. Laftmann (gab 1626 bie erften nicht febr glücklich gerathe. nen Berfuche von bunten, in Aupfer, nach Bepfpiel der mit bolgernen Stocken von Sugo ba Carpi, u. a. m. gefchnittenen Bldttern.) Rob. v. Boerft (1628) Egib. Sadeler († 1629) Erift. de Paas (1630) Saelde Bolswert (1690) Bani Boutius (1690) Luc. Borfermann, B. (1630) Pet. v. Balliu (1630) Jac. Matham († 1631) Bet, Jobe († 1634) Cone. Galle (1634) Luf. Kilian († 1637) Abrah. Bloemaert († 1647) John Banne († 1648. Der erfte durch den Brabficel befannte Englanber.) Sarlati (1650) Joh. Frich. Greuther (1650) Strol, Ross (1650) Cone. Marinus (1650) 3ac. Reefs (1650) Pet. Rolpe (1650) Beine. Snvers (1650) Cone. v. Dalen (1650) Conr. Cauterten (1650) Pet. Clouet (1650) Bet. Jobe S. (1650) Frz. Snepbers († 1657) Biuf. Bat. Galleftruggi (1657) Jac, Bellange (1660) Det. v. Bleef (1660) Pier. Lombard (1660) Cont. Mens fens (1662) Ebeeb. Matham (1663) Dich. l'Mone († 1667) 3on. Umbach (1670) Mich. Ratalis (1670) Et. Baudet († 1671) Die, Vithau († 1671) Jean l'Enfant († 1674) Eh. Aubran († 1674) Rob. Mans tetil († 1678. Det erfte, welcher burch

idaglichte Buntte feinen Köpfen eine naturliche Bleifchfarbe ju geben mußte. S. Florent le Comte Cabinet des fingularités etc. Bb. 1. G. 325. Brux. 1702. 12. Vie de R. Nant. Para 1785. 8.) Reg. Zeemann (1680) Dan. Danckerts (1680) J. Municpunsen (1680) Elias Hainzelmann (1680) Ant. Biootes ling (1680) Fres. Spierre († 1681) Buil. Ebateau († 1683) Corn. Bloemaert (1686) Buil, Rouffelet († 1686) El. Melan († 1688. Bird får den Erfinder des fo genannten einfachen Stiches, ober Schraffirung. mo burch eine einzige, in die Runde ges bende kinie, Alles gemacht wird, gehals ten) Corn. v. Bjider (1690. S. den Art. Aezkunsk.) Phil. Kilian († 1693) Franc. de Boillo († 1693. Car. de l'œuvre de Fre. Poilly . . . . par Mr. Hequet, Par. 1752. 12.) Barth. Kilian († 1696) John Wifcher ( 1696. S. den Art. Aez-Zunst.) Bapt. Kilian († 1696) Conrad Mener (+ 1698) Unt. Maffon († 1700) Sim. Lhomaffin (1700) Ger. Audren († 1703) Ger. Edelinf († 1707) Ant. Trous veau (1707) Conrad Bermeulen (1707) Jeanh. Rollin ( 1716) Louis Audran († 1712) Joh. Jac. Thurncifer († 1718) Joh. Ule. Rruns († 1719) Phil. Thomasin (1720) Mic. Dosier (1720) Et. Picart († 1721) Ben, Aubran († 1721) Et. Desrochers (1793) Urn. Befterhout († 1725) Louis Gis moneau († 1727) Eb. Simoneau († 1728) Brcs. Cherean Jeand. Poilly († 1728) († 1729) Mart. Bernigeroth († 1733) Bern. Picart († 1739) Joh. Beine. Staerte lin († 1736. Er gab die erften Berfuche in den Miniatur . Lupfern , welche fein Sohn, Johann Rudolph, geft. 1756. viel beffer lieferte. S. Stettens Erlans terung der in Aupfer geftochenen Bors ftellungen aus der Geschichte ber Reichse fabt Mugsburg, Br. 9.) Joh. Goerne († 1738) Louis Desplaces († 1739) Scine. Sim. Thomasim (1741) Jae. Christoph le Blon († 1741) lieferte die erften gludila den Berfuce in bunten Supfeen. G. ben folgenden Art.) Cbr. Dupuis († 1742). Rob. Aubenaert († 1743) Giov. Canoffa († 1747) I. G. Wolfgang († 1748) Nic. Ofor.

heir. Latbien († 1749) Blette Drevet 9. und S. (†† 1749) 306. Admiral (1750. mit Sarben abgebendte Supfer.) Jacq. Miamet (1750) Laux. Care (1750) Et. Feffer (1750) Bean Jac. Flipart (1750) Eb. Major (1750) Jean Duvrier (1750) Jac. Endr. Friederich (†1751) Jac. Fren († 1752). Gasp. du Change († 1754) Seorg Mart. Preifler († 1754) Ric. De Parmeffin († 1755) Bart. Erivellari (1755) Bern. PEpicier († 1755) Jean Audran († 1756) Bhil. Ande. Kilian († 1759) Jean Phil. Re Bas († 1760) Barate (ein Brangofe, welcher ums Jahr 1760 die Lunff, Archie tectur, im Bejomade getufchter Sandriffe in Aupfer ju bringen, erfand.) Jean Did. Listard (1760) Joh. Ab. Schweis dart (1760. 3hm wird eigentlich die Erfindung , getufchte Sandriffe in Supfers ficen nadzuahmen, zugeschrieben, auch machen noch Beter Floding, Charpentier, n. a. m. darauf Anspruch, so wie andre fle eben auch erfunden haben. Le Prince war nur der Berbefferer. G. den folgenden Artikel.) Ber. Jac. Sebeli maner († 1761) Louis Gerugue († 1762) Bean Daufle († 1763) Nic. Beauvais. († 1763) Jean Jac. Balecou († 1764) **Unt. Falboni († 1765) Franc. Marra (1765)** Job. B. Bernigeroth (1765) Corn. Ploos v. Amftel. (1765. Erfand die Manier, alle Meten von Beidnungen, mit Farben illuminiet, in der gröften Bollfommen. beit nachzuehmen. 6. Nachrichten von Linffern und Lunfffachen, Bb. 2. S. 45. und den folgenden Artifel.) Guft. Andr. Bolfgang (1766) hier. Sperling (1766) El. Drevet (1766) Joh. M. Bernige. Marc. Bitteri († 1767) roth († 1767) Joh. El. Riedinger († 1767) Ehrfin. Fried. Boethius (1768) Lor. Buchi (1768) Jean Ch. Francois († 1769. Er, und Ric. Mag gno, und Louis Sonnet brachten die ges bammerten Aupferfliche, oder Punzengebeit, 30 einer großen Bollfommenheit, und lieferten Blatter nach Beichnungsart mit schwarzer und rother Arcide. ) Soh. M. Rilfon (1769) Jac. Houbracken († 1770) Jean Savant (1790) Frc. Bas fon - Bollafter - A. B. Barbaja -

Bean Barry - Bartologgi (mar, wenn nicht der erfte, boch einer von ben erften, welcher die so genannten punctirten Blacter (S. den folgenden Artifel) von vorzüglicher Gute lieferte. Dit ibm gugleich und fedter haben in biefer Manier gearbeitet, Jon. Spilsburg, B. B. Apland, Nob. Menageot, G. g. Schmidt, Juft. Preisler, Dan. Berger (Bon befe fen fdmmti. 2B. Gine Angeige, Leipz. 1792. 8. erfchienen ift) C. Beller, B. 2B. Tome fins, Bichard, J. R. Smith, B. Di fingion, Gebrüber Jacius, 3. Parter, Caroline Batfon, Lingsbury, R. Mas cuard, L. Burfe, B. Bart, B. S. Caren, Saillier, 28. Sharp, D. Dr. 91. cot, Bettilini, P. Simon, Domard, B. Willingson , R. Polard , C. Lome tins, Dibe. Prefiel, J. D. Delatre, G. Graham, Singenich (G. Meufeis Diuf. St. 2. G. 164.) Schiavonetti u. p. a. in.) - Joh. Bor, Baufe (Ein Berg. f. Rupferfichemerte erfchien, Leipz. 1786. 8. und ein Suppl. dazu 1789. 8. vergl. mit bem jaten Bo. G. 380 u. f. ber Meuen Gibl.) — Jean Beauvarlet — Beault — Galv. Carmona — Giov. Catini - Giovo. Cecchini - Chevile let - Clemens - Rich. Cooper -Dom Cunego - Nic. be Lannus -Will. Elis - Et. Figuet - Sitlet -Bab. Gantier — Dagoty (verbefferte die Manier des le Glon mit einer Farbe mehr, ungeachtet, fowohl der Beichnung, als felbft bem Colorite nad, feine Bidt. ter unter ben Arbeiten bes le Blon finb.) - Pet. v. Geuft - Jac. Gfiberg -Job. Sall — Ant. Bemern — Pavreince - Longueil - Martin - Jan. Ma. fon - Arch. Macbuff - Daffard -Christoph v. Bechein - R. Morgen -\$. E. Woitte — J. G. Maller — Stef. Mulinari - Job. Mart. Preifler -Meinier - Unde. Roff - 3. Selma -Jac. Schmuser — Rob. Stratige — 3. C. Sperwin — Jacq. Me. Tarbieu — Borporati - Gim. Becs. Ravenet -Giov. Bolpato — P. Binkeles — Jos. Wagnet — Joh. Georg Wife — Will. Bookett - Bopes - u. v. a. m. Дa Rupfer-

## Rupferstechertunst.

Db man gleich unter biesem Namen auch die Radierkunkt und die sogenannte schwarze Runft begreift, so wird er hier in der Sinschränkung genommen, daß nur das eigentliche Rupferstechen mit dem Grabstichel darunter verstanden wird, weil von den benden andern Iweigen der Rupferstecherkunft unter ihren besondern

Mamen gesprochen wird.

Es ift unnothig bas allgemeine Berfahren biefer Runft bier weitlauf. tig zu befchreiben; benn es ift befannt genug, bag ber Rupferftecher auf eine unter ihrem Artifel bereits be-Schriebene Rupferplatte vermittelft ber, mehr ober weniger ftumpflaufen. ben, aber febr fchneibenden Spige eines geharteten Stahle, bem man ben Ramen Grabffichel gegeben, die Striche eingrabt, bie jur Zeichnung und Schattirung fichtbarer Gegenfande nothig find, und bag biefes in der Abficht geschehe, die auf die Platte geftochene Zeichnung, fo oft man will, auf Papier abzubrufen. Dhne uns ben bem Mechanischen ber Runft aufzuhalten, wollen wir ihre Rraft, ibren Nuten, und bie Sauptpuntte ihrer Geschichte betrachten.

Seitbem biefe Runft ju ber Dobe getommen ift, die ihrer ganglichen Bolltommenbeit nabe liegt, fann man fagen, baf fie eine Art Mahleren fen, wodurch alle Sattungen fichtbarer Segenstande in ihren eigentlichen Kormen und nach ihren Charafteren fo genau, als in ber Matur felbft. wenn man bie Farben ausnimmt, bem Auge bargeftellt werden. Belle und Dunkele der Farben, die harmonie in Licht und Schatten, woraus die Haltung entsteht, so gar bas Duftige, ober hartere in bem Lon ber Luft, und einigermaßen bie Marme bes Lebens, fann fie fo gut, als die Mahleren felbst ausbruken. Bas wir alfo jum Lobe biefer Runft

gefagt haben \*), kann größtenthefts auch auf die Kunst ves Kupserstechers angewendet werden. Die Bortheile, welche die Farben dem Mahler geben, werden ben bem Kupferstecher durch einen andern Bortheil, den er über den Mahler hat, wo nicht überwosgen, doch gewiß ersetzt. Denn er kann sein Werk mit großer Leichstigkeit viel hundertmale vermehren, und ohne große Rühe überall aus. breiten.

Aber ohne uns langer beyder Bergleichung der benden verwandten
Runfte zu verweilen, wollen wir anmerken, daß das Rupferstechen sowol
von der Seite der dazu nothigen Lalente, als von der Seite des Nubens
und der Annehmlichkeiten betrachtet,
eine wichtige Runft ift, durch deren
Erfindung die neuere Welt einen groffen Vorzug über die Alten hat.

Bon einigen bem Rupferftecher nothigen Talenten ist im vorhergehenden Artifel gesprochen worden. wollen wir nur noch biefes anmerten, daß die Rupferstecherkunft in ihrer eigenen Art zu zeichnen, Licht und Schatten, Saltung, Sarmonie und ben naturlichen Charafter der Dinge herauszubringen, vielleicht mehr Genie und Runft erfodert bat, als das Man tann nicht obne Be-Mablen. munderung feben, baf burch fchmarge Striche auf einem hellen Grund fo mannichfaltige Gestalten ber Dinge tonnen bargestellt werben: bie glangende Politur des Metalles; Durchsichtigfeit und ber Schimmer bes Glafes; bas glatte und baben boch weiche Wefen bes Natenben am menschlichen Rorper; bie Mannichfaltigfeit ber verschiedenen seidenen und wollenen Gemander; Luft, Wolfen, Gewässer, Erbe; alle Gattungen ber Thiere und Baume, jedes in seinem wahren Charafter, und doch ohne Karbe! Wer biefes bedenket, ımb

\*) G. Mableren.

und fich bie Duba geben will, aus ben Werfen alterer und neuerer Deis fter die Rupstgriffe herquezusuchen. madurch so gar tiglerlen Burfungen erreicht werben, bem wird es nicht fremde vorkommen, daß bie Rupfere flecherfunft, ob fle gleich mit bee neuen Mahleren phngefehr ein Alter hat, spater als biefg jur Bolltom. menheit gefommeniff. Wan kann ben Unfang ber mabren Mehleren uni ter den Reuern nicht weit über den Leonhardo da Minet himquesenen; und beynahe then, so alt ist das Luc pferstechen. Aber schon lange hatte Die Mahleren einen Sitian gehabti ehe die Rupferftecherkunk ihre Sobe erreichte, auf die fie im porigen faber bundert gefommen ift. ......

Wir muffen aber auchihnen Rupen Die Vortheile, welche betrachten. bie Wiffenschaften, besonders bie Ra turgeschichte und die Mechanit, aus bem Rupferftechen gieben, muffen wie bier übergeben, ab fie gleich allein hinlanglich maren, es schägbar m Bir wollen blod von bent Berten des Geschmatz reben, die bas ber rübren. Alles was die zeichnenben Kunfte hervorbringen, tann bie Rupferftecherkunft im Rieinen wach chaicu, und obac großen Aufwants iedem Liebhaber der schönen Kunfte jum Genufi überlaffen. Die Berte ber Baufunft, ber Bilbhantren, bes Steinichneiders und bes Mahlers, Die bas größte Auffeben in ber Belt machen, konnen wir durch Salfe ber Rupferftecherkunft in unfere Cabinette fammien. Freylich gebt vielen biefer Werke badurch, daß fie ins Rleie lle gezogen worden, etwas von ibrer Kraft ab. Wenniman aber bagegen bebenfet, mit mas fur Bemachlich. feit, und mit wie wenig Roften man die herrlichsten Berteber Lunft durch die Wohlthat des Aupferflechens has ben fann, so erfennet man ben vor-Mglichen Berth Diefer Runft. durch fie kommen die beirachtlichften

Werke ber großen Mahler, beren Originale in den Pallasien der Großen verschloffen sind, in die Wohnungen der Bürger. Also erleichtert die Lupferstecherkunst ihren verwandten Kunken die Nunbarkeit, die von ihsuen zu erwarten sieht.

Dierudchst wird bem zeichnenden Rünftler selbst das Grudium ber Aunst durch die Rupferfliche ungemein erleichtert. Der Baumeister hat nicht nichtig in der Welt herumzureisen, um die bestehr Werte der alten und neuen Baukunft zu sehen. Der Rupferstecher liefert sie ihm in sein Cabinet, www.er. wie der größten Gemächlichkeit alled dernachten, ausmessen und überastehn tann. Eben diesen Porthell fann auch der Mahler, in Absicht auf den größten Theil seiner Runft, aus ben Aupferstichen ziehen.

Die Erfindung biefer schäsbaren Kunst ist nicht gar alt, und boch mit Dunkelheit umgeben. Die Italianer, Die, wie ebemals die Griechen, fich gern alle neue Erfindungen in ben fchonen Runften zueigneten, geben ein nen florentinischen Golbschmidt 4334 so Finiquerra für den Erfinder bete felben aus, und seben die Epoche der Erfindung um das Jahr 1460. Aber mit weit mehr Babricheinlichteit eige men fich die Deutschen viesen Ruhm ju, ob fle gleich ben Erfinder nicht mit ganglicher Gewiftheit nennen tonnen. Gie führen gegen bad Borgeben ber Stalianer bie edmifche Ande ache ber Erbbefchreibung des Claubine Ptolemane vom Jahr 1478 an. Diefes Werf ift von einem Deutschen, ber sith Magistrum a Sweynheim nennte, veranstaltet worden, und ift In bee mit Rupferplatten gegieret. Zurignungeschrift an den Pabft Six. tus V. fagt Magiffer Swennheim, er habe bie romtichen Runfler gelehrt fupferne Platten zu bruten \*). Gebr D3

 Quemadmodum enbulis aeneis imprimereneur edocuit. Sehr wahrscheintich ift Sanbrats Vermuthung, daß Israel von Mes chelin, eben ber, ber bisweilen unter dem Namen Bocholt angeführt wird, weil er zu Bocholt im Munfterschen gewohnt, und diefen Ramen auf eis nige seiner Blatter gestochen bat \*), der Erfinder dieser Runft fen. Berfaffer des eben angeführten Berts führt einen Rupferflich, worauf bie Jahrzahl 1466 und der Buchkaben G und eine Chiffre gestochen find, als das älteste ihm bekannte Blatt an. Sanbrat aber gedenket eines in Rupfer gestochenen Blattes von 1455, worauf ein Monogram geftochen, bad dem von Sang Schaffelein ähnlich ift. Diesemnach fiele bie Erfindung bes Rupferstechens gerabe in bie Mitte bes funfgehnten Jahrhunderts, wei nige Jahre nach der Epoche der Erfindung der Buchdruferen.

3mar ift bas Stechen auf metal Man findet, lene Platten viel älter. daß schon Raiser Carl ber Große Landcharten gehabt, die in filberne Platten gestochen gewefen \*\*). . Aber an bas Abbruten folder Platten fcheis net man bamals noch nicht gebacht zu haben. . Es wird alfo wahrscheinlich, dast die Erfindung der Buchdrus feren, befonders ber baju nothigen Karbe,, auch das Abdrufen der Die pferplatten in Gang gebracht habe. Daber ber vorber ermabnte Magifter von Swennheim an dem angeführten Orte auch nur vom Abdruken und nicht vom Stechen (pricht. Erwähnter Knorr gebenket einer Sammlung von bennahe 4000 Stufen, die alle mischen 1450 und 1461 gemacht

\*) S. Idée generale d'une Collection complette d'estempes avec une dissertation sur l'origine, de la Gravure, Leipsic et Vienne, 1771. S. (Det Betsaffer is ter herr Cammerrath von heinise une Deceden.)

\*\*) S. Wolffgang Knort in seiner Kanfta lerbifivie S. 4. wo er, bleses zu beweisen, Aventini Baperifche Obronif S. 289: het Frankfurter Ausgabe von

1580 anführet.

worben. In biefer Sammfung bei finden fich verfchiebene von ben Jahren 1461, 66 und 67 mit C. S. bejeichnet, die mit ziemlichem Fleiß folls len geftochen fenn. Eines bavon hat bie Aufschrift i die ist die Engels werb unfer L. Frau beg den Einfidein; woraus abjanehmen ist, ball biefer C. S. ein Schweizer ober eine Schwabe gewefen fen. Bielleicht ebent ber Mag. von Gwennheim, bon bem oben gesprochen worden, ber mit eil nem gewiffen Concad Shveinbeim. ben der Prof. Schwarz in Altorf uns ter bie Erfinder ber Rupferflecherfunft feset \*), biefelbe Perfon fenn mag.

Der erste Kupferstecher, der sich einen gewissen Ramen gemacht, und von dem man noch viel Blätter hat, ist Maxin Schöne, der in französisschen Kunstduchern lächerlicher Weise gar oft le denu Martin genennt wird. Er wohnte in Colmar, und stund in dem, Aufe eines guten Mahlers und Zeichners. Der berühmte Albrecht Dürer sollte eben werden, als dieser im Jahre 1486 starb. Dieses sen von Erstendame der Stund

Erfindung ber Kunft gefagt. Es ware ein fchones Unternehmen wenn ein Renner und die Geschichte ber Kunft von ihrem Urfprunge bis auf biefe Beit gabe, und jebe barin gemachte neue Erfindung ihrem Ure heber benlegte. Der Unterschied zwi= schen ben besten Rupferflichen bes funflehnten und achtzehnten Jahrhunderts ift erstaunlich groß: aber man ift nicht ploblich von der schwachen und armen Manier ber erften Rupferkecher zu der Bollfommenheit gefammen, in ber wir die Runft ist, ba fie bennahe mit der Mableren um ben Vorzug ftreitet, feben. den vielen Männern von Genie, die diese Runft allmablig in die Sobe gebracht haben, bat ber eine biefes,

\*) S. Samburgifche Gerichte von 1741.

ber andre etwas anbers barin erfunben und eingeführet. Man trifft bier und da so große Kupfersamm= lungen mit ben Ramen ber Deifter an, daß es nicht schwer senn wurde, jeben Schritt, ben die Runft gegen ibre Bollfommenheit gethan hat, ju bestimmen. Ein Bortbeil, ben fonft feine der Schonen Kunfte bat. konnte z. B. Albrecht Dürer als der erfte angeführt werben, ber einen außerft feinen und glangenden Stich eingeführt; Bolgius und feine Schuler Johann und Serrmann Mäller konnten als die Urbeber des fühnen und fraftigen Stiche, Cornelius de Vischer als der erste Verbesserer ber Schraffirungen, und andre als Erfinder andrer Theile angegeben Aus folchen Bemertungen würde die wahre Geschichte der Kunft entfteben, und fie murbe ein Bert bon febr großem Rugen fenn.

Vielleicht bat diese Runst die bochfe Stufe ibrer Bolltommenbeit bereits erreicht, so daß tunftigen Supferkechern nichts zu ihrer Erhohung m thun übrig bleibet. Doch wollen wir bem Genie ber Ruufiler feine Schranten fesen. Auf einem febr boben Grad der Bollfommenheit war fie bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts; und man kann nicht in Abrede fenn, daß die franzöfischen Runfler ein Großes zu ihrer Bolllommenheit bengetragen haben. Ede line, Maffon, Andran, Mantevil, die unter Eudwig dem XIV. die wichtigken Werke des Grabstichels ans Licht gebracht baben, werden immer unter ben erften Deiftern fteben, mas für Zusätze bie Runft auch immer noch bekommen mag. Das Betracht. lichfte, was in unfern Lagen ju biefer Runft bingugefommen, ift bie Dethode, Rupferstiche mit mehrern Farben abzudrufen; die Art des Stiche, welche bie mit Rothstein gemachten Zeichnungen auf das natürlichste darfellt; und der Stich, wodurch die

getuschten Zeichnungen nachgeahmet werben.

Es wurde für biefes Bert zu weitlauftig fenn, wenn wie auch nur bie blogen Ramen ber größten Reifter ber Runft anführen wollten. Denn ware es auch überflüßig, da die Bucher, die Verzeichniffe der berühmtes Ren Rupferftecher enthalten, in aller Liebhaber Sänden find. Der stärkste Sammler von Nachrichten ift flos rent le Comte ?). Aber es berrscht eine unerträgliche Unordnung in seinem Werke. Man muß fich wursbern, bag ben ber großen Anzahl Liebhaber ber Rupfersammlungen fich feiner flubet, ber bieses Werk in eine bessere Ordnung gebracht, und bis, auf unfre Zeiten fortgefest hatte. Denn le Comtes Nachrichten geben nur bis and Enbe bes vorigen Jahrs hunderts. Rachft diesem enthalt die bor menig Jahren in England berausgefommene Abbandlung von Rupferftichen welche Fügli unlängft in befferer Form und vermehrt in beutfcher Sprache berausgegeben bat \*\*). ein Bergeichniß ber vornehmften Rupferstecher und ihrer besten Berte. Doch es ift besouders in Ansehung ber Deutschen sehr unvollständig.

**\*** 

Von der Aupfersteckertunft überbaupt handeln, theoretisch: in frans posischer Sprache: Das, ber dem Art. Leskunft, S. 65 a. angesährte Werk des Abr. Bosse, ob es gleich, ursprüngs lich, nur zum Gehnse der lestern ses kheieben war. In den Ausgaben des H. Tochin ift es nahmlich in vier Thelle abgetheilt, moven der beitte (S. 97 u. f. der Ausg. von 1752) solgende Abtheilum-

\*) Cabinet des fingularités d'architectures painture, foulpture et gravure par Florent le Comte, Par. 1699 unb 1712, 12, 3 %b. Brun. 1703. 12, 3 %b.

\*\*) Joh. Cafe. Täffin ruifonnirendes New zeichnis der vornehmften Aupferstecher und ihrer Werte zc. Zurich 1771. 8.

gen bat; Princ. de la gravure au buvin; preparatifs pour gr. au burin; manière facile pour scavoir aiguiler, un burin; la methode de tenir et de manier le burin; des differentes manières de graver; de la façon de conduire les tailles . . .; maximes gen. pour la grav. au burin'; de la gravure en grand; de la grav. en manière noire . . . .; princ. de la grav. et de l'impression qui imite les tableaux; ' de la grav. en maniere de crayon . . .; des camajeux et de la grav. qui imite 'le lavis u. s. w. - Sentimens sur la distinction des div. manières de peint. de dest et de gravure, et des originaux . . . Par. 1649. 8: von Abr. Boffe. — Das gehnte Kap. bes aten Buches von Felibiens Principes de l'Arctit. de la Sculpt. de la Peint etc. 6. 280 der Ausg. von 1697. - Methode pour faire une infinité de desseins différens, avec des carreaux mis-partis de deux couleurs, par une ligne diagonale: ou Observat, du Pere Dominique Douat, Par. 1722. 4. Idee de la Gravure, p. Mr. (Antoine) Marcenay Deghuy, Par. 1756. 1764. s. — — In englischer Sprace: Sculptura; or the History and Art of Chalcography and Engraving in Copper. . . by J. Evelyn, Lond. 1663. 12, 1755. 1759- 8. (Das Wert beffebt aus 6 Kap. welche folgende Ueberschriften fab. ten; Of Sculpture, how derived and distinguished, with the styles and instruments belonging to it; of the original of Sculpt. in general; of the reputation and progress of Sculpt. amongst the Greeks and Romans. down to the middle ages, (nonling in Racfict auf Bildneren aller Art) wich some pretensions to the invention of copper-cuts and their impressions; of the invention and progress of chalcography in particular, together with an ample enumeration of the most renowned masters and their works; of Drawing and delign, previcus to the art of chalcography, and

of the use of pictures in order to the education of children; of the new way of engraving, or mezzotinto.) - Art of graving and Etching, with the way of printing Copper-plates, by Mr.: Paithorne, Lond. 1702. 12. (Die erste Ausgabe dieses Wertes son bereits im 3. 1662 ober 1667 erschienen fenn; boch habe ich folche nie zu Gefichte betommen.) - Sculpt. historico-technics or the Hiltory and Art of Engraving . . . extracted from Baldinucci, Florent le Compte, Faithorne, the Abcdario pitt. and other Authors . . Lond. 1747. 1766. 1770. 8. 4tc Musg. (Das Wert enthalt The rife and progrets of Engraving; of Engraving in general; of Engray. Etching and Scraping on copper, as now practifed, in vielen Unterabthellungen, und febr aussubelich; An Idea of a fine collection of Prints, welche er in biforifche. moralische, die Geschichte der Kunft betreffende und vermifchte Blatter theilt, movon die erffen wieder 87, die zwehten S. die britten so und die vierten & Unterabtheilungen hatten; The repercor. or a Collection of various Marks and Cyphers und a chronol, and histor. feries of the Painters from the eleventh Century. Siegu fommt noch ein Alphab. Index of the christian names and furnames of the Engravers and Painters. Ob biefes Wert Abrigens nicht mit ber Hist, and Art of Engrav. with the Artists Assistant in Drawing, Lond. 1747, 12. eben baffelbe fen, weiß ich nicht.) - An Essay upon Prints: contain, remarks upon the principles of picturesque beauty, the different kinds of prints, and the characters of the most noted masters: illustr. by criticism upon particular pieces: to which are added fome cautions that may be useful in collecting prints, Lond. 1767. 1768. 1781. 8. von 23. Bilpin; Deutsch, mit bem Titel: Abbandlung ... Leips. 1768, 8. (die 5 Kap. des Werkes enthalten; The princ, of Painting, as far as they relate to prints; observat.

OR

on the different kinds of Prints; carafters of the most noted masters; remarks on particul, prints und cautions in collecting prints.) - -In bollandischer Sprace: Das 13te Bud des großen Mablerbudes von Laireffe. 30. 3. 6. 394. der d. lieberf. Ausg. v. 1784 in neun Rap, als Tafel von ber Tupferfedertunft in ibrer Beichaftigung; won der Aupferfichertunft insgemein; von dem allgemeinen Boblftande, fo in einem foonen Aupserkich erfordert wird, nebft dem Unterschied ber Aung und Buche tupferfidde; von dem Unterfchied ber Aupferftecher und ber Es ober Rabiertunft; Anm über bas Barfiren ober bie Gdraffie rungen; Rothw. Anm. über bas Tupfeln oder Bunktiren . vieler Aupferflecher in ibren Werten; vom Radiren der Bas res liefs; von der Aupferftechertunft und dem Anlegen der Schraffirung ; von der fcmar. ien Lunk. — — Bon deurschen ShriftBellern : Der 7te Abiconitt bes aten Th. von Rocemons Ratur und Runft, 6. 243. - Ein , ju beffen Bertheibt gung gefdriebener Abichnitt im aten Eb. des Oreftrio. (der LI. S. 141.) - Der 12te Abfchn. im zwepten Eb. des sten Bos. 6. 357 von Ebefin. Bor. Prangens Ente wurf einer Atademie der bildenden Sanfte. - Ueber bas Studium ber Supferfteches rev, ein Auff. von Lub. Fronbofer, im iten Bbe. S. 239 ber Abbandl. ber Baperifden Acad. Munchen 1781. 8. --Berner gehört , im Gangen , zur Theorie der Aupsernecherkunft überhaupt: Diction naire de Chifres et de Lettres ornées, à l'usage de tous les Artistes, cont. les 24 lettres de l'Alphabeth combinées de manière à y rancontrer tous les noms et surnoms entrelafles . . . p. Mr. Pouget, Par. 1766.4, mit 250 Apfrn. — —

Bon einzelen Arten der Kupferflecherkunst besonder Schriften, als von
der Aeztunst. s. diesen Artifel. —
Bon den hungen Rupfern: Nouv.
genre de Peinture, au l'art d'imprimer des partraits, et des tableaux en
huile, avec la même exacticude que

s'ils etoient faits au pinceau, Chr. le Blon, Londr. 1722. 4. folche Art wird biefes Bert im Regifier bes Journ, des Savans angeführt; aber de es mir sonft nirgends vorgetommen ifi: fo weiß ich den Innbalt nicht naber au bes fimmen, und ju fagen, ob es vielleicht mit dem, in der Folge vortommenden Coloritto, or Harmony of Colouring eben daffelbe ift? Go viel ift gewis, daß in eben biefem Journal, von eben biefem Jahre, 1722, Bd. 70. G. 359 und B. 72. 6.46. Briefe von Desmaifeaur über eben Diefe Erfindung fleben. - An Account of Mr. James Chr. le Blon's Principles of printing, in imitation of painting . . . . by Cromw. Mortimet. in ben Philos. Transact. vom 3. 1931. Bb. 27. S. 101 U. f. Lond. 1733. 4. (Der Innhalt ift: To produce any object with three colours and three places; to make the drawings on each of the three plates fo; that they may exactly rally; to engrave the three places, fo as that they cannot fail to agree; to engrave the three plates in an uncommon way, so as that they may produce 3000 and more good prints; to find the three true primitive material colours, and to prepage them, fo as that they may be imprimable, durable, and beautiful; to print the three plates, fo as that they may agree perfectly in the impression.) - Coloritto, or the Harmony of Colouring in painting, reduced to Mechanical practice, under easy precepts and infallible Rules . . by J. Chr. Le Blon, Lond. 1737. 4. Engl. und Frangofiich, mit 5 bunten Sua pfern; berausgeg, in ber Art d'imprimer les tableaux, traité d'après les ecrits, les operations, et les instruct, verbales de J. C. Le Blon, Par. 1756, 1768. 8. obne bie Supfer, von Gualtiep be Montborge (Nach ber Bucignungsfchr. ' an Rob. Balpole, folgen Preliminaries; To attain the practical part; simple colours that are used for tinctures of fieth; an universal, easy and expedi-

Digitized by Goog tions

tious manner of mixing colours; to find out, or to compose the Mezzatinta or half i hade; to find or compose the capital shade, or the reflected shades; of broken lights.) -Lettre concernant le nouvel art de graver et d'imprimer les tableaux, Par. 1749. 8. (von J. Gautier.) -Wer der vorber angeführten aten u. f. Musaabe bes Coloritto, in ber Art d'imprimer les tableaux finden fic, G. 75 u. f. Me operations necessaires pour graver et imprimer des estampes à l'imitation de la peinture, sclon le fyst. de J. C. Le Blon, und biese ents batten Preparation des planches; de la grainure; moyen sur pour calquer fur la grainure; gravure des planches; de l'intention des trois planches; pour établir l'ensemble; manière plus promte d'opérèr; des cas particuliers qui peuvent exiger une cinquième planche; de l'impression; des couleurs; du blanc; du noir; du bleu; du jaune; du rouge; manière de faire le carmin pur; manière de faire la vraie laque; du vernis; taille douce en deux et en trois couleurs; decision sur le prétention d'un Eleve de le Blon, au sujet de la première planche en noir.) - Ein Mussug aus Diefer Art d'imprimer les tableaux, in dem angeführten Werte des Abe. Boffe, 6. 126 u. f. und S. 150. - Ueber bie bunten Supfer, ein Muff. im iten Bde. 6. 203 ber Mbilof. Unterhaltungen, Jena 1790. 8. (worin ihr Berdienst überhaupt bestimmt, und fle den blos fcwarzen Aupfern nachgefest werben.) - \_ \_

lleber die, von Ch. Francois verbefsferte Pungmarbeit, oder die Manier, Sandrisse von vother und setwarser Recide pachzuahmen (Manière de crayon) Ein Aussachmen (Manière de crayon) Ein Aussachmen fur les sciences et les Arts, und ein Aussug dars aus, in dem angesührten Werte des Abr. Bosse S. 133 u. f. Ausg. v. 1758. — Ein Brief von Ch. Francois, den dem iten Ch. der Philosophes modernes des Saverieu,

Par. 1767, 4. — Le kastel en gravure inventé et executé p. Louis Bonnet, composé de huit epreuves qui indiquent les disferens degrés, Par. 1769. 2. — Neue Manier Kupsersiche von verschiedenen Karben zu versettigen nach Art der Zeichnungen von J. J. Bos saert, aus dem hoß, Amst. und Leipz. 1772. 2.

Ueber die schwarze Aunst, f. den Art, von derselben. —

Ueber die Manier, getufchte Bandrisse in Kupser nachzuahmen (gravure, qui imite le lavis) In der, vor? bin angeführten neuen Manier, Aupfers fliche von verschiedenen Farben zu verfertigen, noch Art ber Beichnungen von I. 3., Bolaert wird auch G. 47 u. f. von diefer Manier gehandelt. - L'art de graver au pinceau: nouvelle methode, plus promté qu'aucune de celles qui font en ulage, qu'on peut executer facilement fans avoir l'habitude du burin, ni de la pointe, mife au jour p. Mr. Stapart, Par. 1773. 14. Deutsch von D. J. C. Barempeter, Rarus. 1780. 8. (Der Berf. handelt, von der Met und Beife nach gewaschenen Zeichnungen in Kupfer zu flechen; von der Wahl des Aupfers; von dem Birnig der Aupferfeder; von dem, ber ber Composition des Bieniffes, notbigen Berfahren; von ber erften Operation, um bie ichwachten gaeben oder halbschatten zu machen; von bem durchfichtigen Firnif; von ben Ditteln, das dem Riemis einverleibte Sals weggunehmen; wie die andern Dinten Stufenweise zu machen; vom Venetianis fden Afrnis; von ber swevten Operation. ober wie man verandern, Die Dinten rund machen, ober bie einen mit ben anbern versesen kann; wie man den Gegenstand losmachen kann, obne mit dem Umriffe ansufangen; worauf allg. Anmertungen und Anweifungen, afterhand Afraife umb Beigen zu machen, folgen.) - Gin 916. fonitt in dem angeführten Berte bes Abe. Boffe, &. 141. ber Auf. von 1758. Der, von le Beince angefündigte Traisé de la Gravure en lavis ( M. Bibl. der

sch. Wissensch. Sd. 25. S. 149. und J. G. Newfels Wiscell. artist. Innh. heft 9. S. 180.) ist, so viel ich weist, nicht trassensch.

Bon der Geschichte der Aupferffechertunff : Comminciamento e progresso dell'arte d'intagliar in rame . . . da fil. Baldinucci, Fir. 1686. 4. Mit Bul von Dom. Mar, Mannl, chenh. 1761. 4. - Abrege histor. de l'origine et des progrès de la Grav. et des Estamp, en bois et en taille douce, p. Mr. le Major H. (Humbert (Berl. 1752, 8. - Gefc. ber Rupferfecheetunft bis auf die Beiten Albrecht Darers, im sten Th. G. 180 u. f. von E. G. v. Murr Journ. dur Aunfigeschiche te, vergl. mit ber R. Bibl. ber fc. Wie fenfc. Bb. 20. S. 236 u. f. und Bb. 22. 6. 96 u. f. - Gefdicte ber Rupfer. kechertunft in Deutschland, von ihrer Er-Incung en, bis auf bas Jahr 1500, in der Reuen Bibl. der fc. 28 Menfd. B. as. 6. 22 ant 205 u. f. - Der Ate Abidn. im aten Bbe. G. 31 woh Chrffen, gbr. Brangens Entw. - einer Afad. der bildenden Lanke. — Entw. einer Aupferflichgeft, von beren beutschen Deiftern, vom erfen liefprunge an, nebft bem Fortg. biefer Runf, in ben Reuen Rache, von Künfilem und Runfil. G. 276 u. f. - und Bentrage bagte finben fich, in ben; len dem Art. Aestunft S. 67. b. anges jeisten Werken. S. auch den vorhers gebenden und folgenden Artifel.

Die Aupferftecherfunft entwickelte fich unfreitig aus dem Formschneiden (S. dicien Artifel) und die erften Abbrucke find, mabricheinlicher Beife, uon Arbeis ten ber Golbidmiebe und Gilberfiecher ges macht worden. (G. Neue Nache. von Adaftera und Aunffachen S. 289.) Bon eigentlichen Rupferflichen if die Arbeit mit bem Beabflichel, Die ditefte Mrt. Der eis sentliche Erfinder, mithin auch die Zeit der Erfindung, find nicht mit Gewisheit belaut. Meermann, in f. Origin. Typogr. Bb. 2. C. 9. 5. 2. und 3. Evelin, in der angefährten Sculptura, or the History and Art of Chalcography,

Lap. 3. S. 41. Musg. von 1759 baben es mabefcheinlich gefunden, daß die Chinefer diefe lange vor ben Europdern, fo mie bas Schiefpulver, u. a. D. m. fannten. Unter ben europäischen Bolfern haben Itas liener, houdnbet und Deutsche fic bie Erfindung freitig gemacht. Die Amforte de ber Italiener find in ben Luidnen des vorbergebenten Artifels, ben Belegenheit bes Finiguerra, gepraft morben; auch können fie, durch Thetsachen, nicht das Begentheil cemeifen. Die erften, mit Gewisheit bekannten Supferftiche von bies fer Mation find vom J. 1477 (S. den vors bergebenden Urt.) Eben fo verhalt es fich mit ben holldudern; was Meermann, in bem angef. Werte Bb. 1. Kap. 9. 5. 12 u. f. figt, ist — blos gesagt, und nicht mit Blattern belegt. Aber, ba wie miffen, das Martin Schoen ums J. 1486 geftor ben ift, und Blatter von ibm ba finb: fo fcint die Sache bis jest, jum Bortheile Deutschlandes; entschieden ju fepa. Bud find noch eine Denge Blatter ba. welche, zwar ohne Jahrezahl und Ramen find, aber boch alter ju fenn fcele nen, wie Schoens Bidtter. (S. Ides gen. d'une collect. d'effampes . 119 u. f. Mures Journ. jur Litteratur . und Runfigefcbichte, Th. a. S. 193 U. f. vergli. mit der D. Bibl. der fconen Biffcpichafs ten, Bb. 20. G. 238 u. f. Bb. 25. G. 28 u. f. und die Regen Rache, v. Kanflern und Runffachen G. 276 u. f.) Far bas alteffe Blatt balt B. v. Beinede, in ber lestern Schrift S. 194 die Sphille, die bem Raifer August bas Bilb ber Ifr. Daria mit bem Cheiftustindiein in den Bols ten geiget. Das was S. Guiger, in bem Artitel feibft, von Cour. Schweinbeim fagt, verdient mit D. v. Murrs Journal Žb. s. G. 224. und der Idee gen. G. 231. veral, su merben. ---

Auf die Arbeit mit dem Grabficel folgte die Aestunft. Die erften davon noch vorhandenen Proben find vom I. 1518. (S. den Art. Aezerr, Aeztunft.) Um freitig wurden Grabflichel und Rabiernas bet bald mit einander vereint; aber bet Litpunkt icht fic nicht mit Gewisheit

Digitized by Goodfilm.

Sestimmen, (G. bas vorhergebende. ay. geführte Wert bes Engl. Enelon, Lap.4.

6. 75. und Cap. 5. 3.130 ) - pierauf folgte die fo genannte gebammerte, oder Punzenarbeit, wo mit bemio tenannten Sammer ber Bolbfchmice be. Beidnungen burch gepicfte ober gefcrotene Striche, und burch fleine, nabe an einander febende Bunfteben, in Rus pfer gebracht werben. Da die Aupfere flechertunft von ben Golbichmieben ause gieng: fo ift ber Pungen auch gleich ben ben erften Perfucen gebraucht morben. Der erfte aber melder vorzugsweise damit gebeitete, war (mofern Bicron. Bang aus Murnberg f. Gandellini notizi iftor. nicht alter ift) ein Italiener, Girol. Fagivoli, ber ums Jahr 1560 bergleichen Blatter lieferte, ben welchen aber auch mit bem Grabficelnachgeholfen worden ift. Ben einem, von Fabin Licinio geditcu Bildniffe bes Marfillus Ficinus, bat der Bungen diefe Dienfle geleiftet. (G. Doebs fens Bergeichnis einer Soinml. von Bild. niffen, G. 39 u. f.) 3m igten Jahrbun. bert murde bieje Runff von Dan. Rellerthaler, ber auch mit bem Spiebammer arbeitete, (G. Lenflers Reifen, Br. 86) von Brg. Aspruct, Jan. Lutma, Paul Blont, u. a. m. fortgefest. - Bu blefer Manice geboren ble, nach Jeichnungs. art mit schwarzer und rother Krei. de, gehämmerten Blatter, (Manière de crayon) welche ber altere Desi marteaur, Jean Ch. Francois, und Magnn, ums 3. 1756 sugleich erfunden haben wollten. Der lettere, ein Beld. meffer, erfond nahmlich fliblerne Werts Beuge, mit welchen man, genauer und naturlicher, als mit bem Pungen, Die fornichten und gelinden Schraffeungen der handriffe von ichmarter und rother Rreibe nachahmen fonnte (G. Annal. eypogr. Janv. 1763. Bb. 1. S. 76.) Auf. fer ben ermabnten Runftlern lieferten beren noch, f. Bonnet, J. B. Bichard, Otto Sabler u. a. m - Und aus diefer Manier scheinen wieder die punctirten Blatter, ungefahr 10 Jahre fpater, ents fignoen gu fepa. Blatter, mit blogen

Buncten durchaus nearheitet, (lo genannee Miniaturstucke) verfertigte icon Joh. Beine Gedeffin von Augeburg († 2736), nahmlich die befannten fleinen beiligen Bilder; aber in ber eigentlich punctieten Manier lieferte Bartologi, wenn nicht die erften Blatter überhaupt, doch die ers ften von vorzüglicher Gute, und mit ihm Augleich, und fpdter, Jon. Spiliburt 2B. B. Roland, Rob. Menageot, G. Se. Schmidt, Juft, Preifler, Dan. Berger, E. Feller, B. W. Zonfing, u. a. m. melde, in dem vorber gebenden Artifel, ben Bartologgi, angezeigt worden find-Hebrigens find von mehrern Blattern, in diefen benden Manieren, fo mobl fcmarte, als vothe und bunte Abdrucke vorhans ben. Die, von ber erften Art foll ein Franzose, Walmeus, ums I. 1751. 90-(S. Lamburg. Magazin, macht haben. 930. 10. G. 313.) -

Bunte Aupfer überhaupt waren, in deffen, bereits lange vor diefen vorhans den, folde adhinlich, welche mit mehr als einer Platte gemacht werden. Goldschnitte mit Barben versertigte icon Sw go da Carpi in ben Jahren 1520 : 1530. (G. bes Bafuet Vice Bb. 3. G. 303 U. f. Ausgabe bes Bottari, vergl. mit dem Art. Formschneiden) und man versah auch enblid Buder damit. Die Bilbniffe ber Kaifer von Subert Golbius, Antv. 1560. f. find mit bergleichen Solgionitten von smen Studen gemacht, und feinesmeges, wie in ben Meufelfden Miscellancen Beft 1. 6. 12 gefagt wied, in der Manier des le Prince gearbeitet. In größerer Bolltommenheit erfcheinen fie in bes Casp. Afellius Wert, De lactibus, f. lacteis venis, Mil. 1627. 4. — In Aupfer aber lieferte Loftman, oder Laftman, (f. Bandellini Notiz. istor. degli intagl. in bem urt. J. C. Le Blon und Loftmann) bavon im 3. 1626 die erften, aber frew lich idlecten Berfuce; und Berf. Begers war, meines Wiffens, ber erfte, welcher ums 3.1660 landschaften mit Farben auf Lüchern (b. v. Mure fagt in der Reuen Bibl ber fc. Wiffensch. Bd. 22. G. 98 auf Papier) abdrucken lebete. 3hm folgte Jac. Chris Repb

food le Blon, ber ums J. 1720 febr atlictiche Verfude mit bren Jarben (G. den vorber angeführten Account of Mr. Le Blon's Princ. in ben Philof. Transact.) lieferte (G. Journ. des Sav. v. J. 1722 Band 72. S. 46 und houbractens Groote Schoumburg, Bo. 1. G. 341. die. Idée gen. d'une Collect. compl. d'Est. 6. 210 und dos Dict. des Artift. bes b. v. p. Art. Le Blond) Indeffen batte bod. vor ibm, mit Musgange bes vorigen Jahre bunderts Thulor, oder wie ihn Wevers monn (Levensbeschryvingen Bd. 3. 6. 327) nennt, Laider und Bet. Schent, eben fo gladlite Berfude gemacht, und ibre Blatter follen bereits mehrere Barben gebabt baben. (G. ben Abrege histor. de l'origine et des progrès de la Grav. G. 19 u. f.) Biefleicht find aber die Blatter von Schent mit einer einzigen, vorher illuminirten, Platte gemacht wore Die Radfolger te Blons maren, Bart. Seuter, Joh. Abmiral, A. Robert, J. Gautice und Dagotti Gautice (welche die vierte, und mehrere Blatten, 6. die angef. Lettre conbinzusetten. cern. le nouvel Art de graver.) ---

Die Lunft, getuschte Sandriffe in Kupfer nachzuahmen scheint, zu gleis der Beit, von verschiebenen, und auf verschiedene Art erfunden ju fenn. Dag nicht, wie in den Deufelfden Discell. gefagt wird, fcon hubert Golzius Blatter in biefer Manier gearbeltet habe, ift bes reits vorher bemerkt worden, Unter ben Deutschen machte zuerft I. Ad. Schweickart ous Rhenberg Anforuch darauf, der in der Raccolta di cento Penfieri div. di Ant. D. Gabbiani, fatto intagl. in rame da J.E. Hugford, Fir. 1762. f. 100 Bl. einige Blatter ber Art lieferte, und fcon ums J. 1745 die Erfindung gemacht bas ben wollte (S. Muers Jouen. Th. 2. 6. 258.) 3hm folgten, Pet. Blobbing, A. Fr. Charpentier, fo wie P. Barabe'in Paris; J. B. Le Prince vervollfommte de Manter nur ums I. 1770 und dadurch wielt fie feinen Rahmen. Dod fceint er anders, als jene su Werte gegangen su fra; wenigstens bediente der Architect

Bierre Barabe' fict, ben feinen, im Ger fomacf bes Getufchten geftochenen archis tectonifden Beidnungen," noch eines In-Arumentes, mit welchem er die Buncte ier die Platte brachte (S, Bibl. der sch. Wisfenfit. B. 9. G. 303.) und le Beince fcheint diefes, blos burch die von ibm erfundene Beige, welche er, mabricheinficher Beife, mit einer Urt von Pinjel auf die Platte auftrug, bewieft gu baben. (G. R. Bibl. der fc. Wiffenfd, Bd. 10. G. 180.) Aber zugleich mit ihm liefetten die B. S. Daus the, Gottlob und Baufe gu Leipzig vers schiedene Blatter in eben Diefer Manier (S. N. Bibl. der sch. Wissensch. Bd. 10. S. 333. Bd. 19. S. 336. Bd. 20. S. 335.) und der Unterschied scheint nur aus jenes Beige, aus welcher le Prince ein Gebeimniß machte, entstanden zu fepn. Durch den Englander Paul Sandby, wurs de diese Manice vervollkommt, und erhielt den Nahmen, gewaschene Manier (Gravure en lavis ober Aqua tinta) And baben auffer ibm, D. Green, F. Jules, J. Baren, Arch. Macduf, Rich. Cooper, J. Wells, A. Dodd, fo wie 3. S. Breffel und Madain Catharina Bres fel, und unter den Italienern, Andt. Scacciati Blatter, in Diefer Manier ges liefert. Eine andre Urt, Beichnungen in Supfer ju bringen, erfand der Ubt Rie dard de St. Doe, vermittelft gemiffer in die Blatte eingebruckter Korner; und noch eine andre Jos. de la Fosse (S. N. Bibl. der ich. Wissensch. Bd. 10. S. 333 und Bd. 14. S. 347) — — Bu dieser Ersins bung gebort die von Cornelius Bloos von Amftel, wodurch alle mit Areiden, dines fifder Dufde und Farben gemachten Beich. nungen, bie jur bodfen Taufdung nachgeahmt werden. Sie ift ungefabr im 3. 1765 gemacht worden, und Rache. bavon geben bie: Berichten wegens een Preentwerk volgens de nieuwe uitvinding van de H. Corn. Ploos van Amstel, zo als dezelve van tyd tot tyd geplaats zyn in de vaterlandiche letteroefningen. Amst. 1768 u. f. 8., Die Nache, von Sanftlern und Lunfig Bo. 2. 6.46. Die Meufelfden Discell.

Heft 17. S. 315. u. a. m. Und verschiebene neuere französische Kanstler, als Inninet, Demarteau, Gonnet, u. a. m. haben Blatter in dieser Manier versers tigt: Uebrigens werden auch diese Blattter mit mehr als einer Platte gemacht; wenigstens ist dieses an den Arbeiten der Letzern Kanstler sichtbar. Ob aber Ploos. u. Umstel sich dazu auch mehr als Einer Platte bedient ist wohl noch nicht entschies den.

Die Erfindung ber Schwarztunft. fallt ungefahr in bas I. 2643. G. ben Art, berfelben.

### Kupferstich; Kupfer.

Diese Ramen giebt man ben Abbruten ber Rupferplatten , biefe mogen geftochen, geant, ober in schwarter Runft gearbeitet fenn. Sebr oft merben auch die von Solgschnitten gemachten Abbrufe mit barunter beariffen. Gine Sammlung aller Gattungen von Rupfer oder Poli abgebrufter Zeichnungen, wird eine Cammlung von Aupfern ober Aupferftichen genannt. Die Rupfer ber alteften Meifter find burchaus mit bem Grabflichel gearbeitet, weil bas Megen fpater, als bas Stechen auf: aefommen ift : aber unter ben neuern Rupferflichen find gang gestochene Blatter fehr felten. Man hat ge funden, bag die historischen Stute, Landschaften, auch Portraite mit elnigen Rebenfachen beffer ausfallen, menn einige Theile davon radirt und geant, Die anbern mit dem Grabfis del gearbeitet werben. Gang geatte Rupfer find meistentheils Werte ber Mahler; große Blatter aber, bie durchaus geatt find, haben noch die legte Sulfe bes Grabftichels nothig, obne welche bie Stellen, mo das Dunkele am ftarkften fenn foll, nicht Im Gegen. traftig genug werden. theil haben auch wieber die Landschaf. ten, wovon ber größte Theil geagt ift, an ben leichteften Stellen, wo

eine febr bunne Luft und leichtes Gemolt anzuzeigen ift, ben Grabftichel nothia, weil das Aepwaffer gar in leicht die daselbst erforderlichen sehr jarten Striche ju ftarf machen murbe. Alfo muß zu einem vollkommenen Rupferftich bepbes bas Stechen und Rabiren jufammenfommen. Man hat von einigen der fürtrefflichften Berte bes berühmten Boelint nicht ohne Grund angemerkt, daß fie bunch den Grabstichel zu schon geworden, und daß es bester gewesen mare, wenn einige Stellen durch die Radirnadel fluchtiger und mit weniger einformigen Strichen maren bebandelt worden.

Es ift eine fo angenehme Sache. ble Werke ber größten Rabler in guten Rupferstichen mit so großer Gemachlichkeit zu betrachten, daß man fich nicht wundern darf, wenn man ben Geschmat an Rupferstichen so allgemein ausgebreitet autrifft. Aber man floft auch hier, wie ben allen andern Liebhaberenen, bisweilen auf große Migbrauche. Man findet in allen ganbern eine feltsame Urt Lieb. baber, die Rupferstiche sammeln, wie etwa bie Kinder bunte Steine, oder anbre ihnen vollig unnute Dinge mit großem Gifer fammeln, blos um fich mit etwas ju befchafftigen, und obe ne den geringsten Vortheil daraus zu ziehen, als eine völlig gleichgültige Thatigfeit zu befriedigen. Mn Dertern, wo ein folches Sammlen Mobe worden, fieht man ein wunderbares Bestreben unter ben Sammlern. wodurd) jeder es andern zuvorthun will; und biefes Macheifern wird nicht felten bis zu einer Art der Raferen getrieben. Es giebt Sammler, bie fich nur auf gewiffe Gattungen der Rupferstiche einschränken, die etwa die Sammlung von einer Schule oder auch nur von einem Runftler vollständig zu haben munschen, benen also ein fehlendes Blatt, wenn es an fich auch nicht ben gerinaften

Digitized by Google

Werth

Berth hatte, unruhige Nachte macht, und die es bey aufstoffender Gelegenheit um einen Preis anschaffen, der seinem wahren Werth hundertmal übersteiget. Man trifft auch nicht keten ben diesen Sammlern noch ander Arten von Thorheiten an. Aber anstatt bergleichen Misbrauche zu rügen, wollen wir lieber versuchen einige Vorschläge zu thun, wie noch neue Sattungen nüglicher Sammlungen von Kupferstichen zu machen waten.

Vor allen Dingen wünschte ich, baß einer von den geschifteften Rupferfiechern fich bie Mube gabe, ein Bergeichniß einer folchen Cammlung ju geben, aus welcher man den Unfang und Fortgang der Kunst nach ben perschiedenen mertbaren Stufen, but welche fie jur Bolltommenheit gestiegen ift, seben tonnte. Sammlung wurde eine Folge von Blattern ausmachen, barin jebes folgende in der Behandlung etwas hatte, bas ben vorhergehenden noch feblet, und wodurch die Runft des Stedens, ober bes Megens, um einen Schritt weiter gebracht worden. Eine folche Sammlung murbe bie wabre Geschichte ber Kunft auf bas deutlichste darstellen.

Man fonnte auch Verzeichniffe folder Sammlungen machen, beren jebe vornehmlich einen Thei! ber Runft in feiner Bolltommenbeit barftellte. In die eine tamen nur solche historifche Stute, die fich durch eine fürtreffliche Erfindung, ober solche, bie had burch eine vollkommene Anordnung auszeichneten; eine andre mare ben Amferstichen gewidmet, wo bie Austheilung bes Lichts und Schatteus vorzüglich glüflich angebracht worden. gur Portraite fonnte eine Sammlung gemacht werben, barin jebes Blatt wegen der Stellung et. was vorzügliches hatte.

Es lagt fich leicht begreifen, wie willich bergleichen Sammlungen bem

Runftler und dem Liebhaber sepn In bie Cammlungen jeder wurden. Gattung durften nicht eben immer biefelben Stufe tommen; benn oft hat man viel Stufe, bavon jebes tüchtig wäre, eine gewisse Luke der Sammlung auszufüllen. Alfo muß. ten die Berzeichnisse so eingerichtet werben, baf fur jeden befondern Theil der Kunst mehrere Stute als Benfpiele barin verzeichnet maren, damit der Liebhaber menigstens elober ein Paar derfelben anschaffen tonnte. Go tonnten . B. zur Geschichte ber Runft mehrere Sammlungen gemacht werben, bas von keine diefelben Blatter enthielte, bie schon in einer andern find. gemeine Sammlungen, bie fich auf alle Zweige ber Runft und auf alle Schulen erftrefen, find Unternehmungen, bie man offentlichen Unftalten überlaffen muß, weil ber baju nothige Aufwand die Krafte der reichften Privatpersonen übersteiget.

Die Materie von ben verschiebenen Absichten, die man bey Kupfersammlungen haben fann, von der
besten Art dieselben zu erreichen, von
der Wahl der Stufe, von der Anordnung der Sammlung und vielen anbern dahin gehörigen Dingen, verdiente eine vollständige Ausführung,
und wurde ein Wert von beträchtlichem Umfange werden.

**\*** \*

Discours sur les prejugés de certains curieux, touchant la gravure, par Bern. Picard, ben bessen Impostures innocentes, ou recueil d'estampes d'après... Raphael, le Guide, Carlo Maratti, le Pousin, Rembrandt, etc. gravées à leur imitation, et selon le goût particulier de chacun d'eux, Amsterd. 1734. fol. 7886. — De l'utilité des estampes et de leur usage, panbest de piles in bem arten Rap. der Idée du peintre parsait, Oeuv. T. 3. 6. 439 u. s. — Mon dem Werth und ben Elegandes.

genheiten bes Aupferftiches aberhaupt. Richardson, in ben Two discourses. and essays on the whole art of Criticism. Lond. 1719. 8. im aten Eb. ber frangbfifchen Ueberfegung feiner Theorie de la peinture, Amst. 1728. 8. 6. 105 u. f. - Bou den Eigenheiten und Bors gugen ber verschiedenen Arten von Aupferflichen handelt, der in dem vorigen Artis tel angeführte Estay on prints, im sten Rap. G. 47 u. f. ber aten Musgobe - fo wie eben derfelbe, Regeln zu fammeln, in dem sten Rap. G. 231 u. f. giebt --welche Br. 3. C. Buflin in feinem Rais fingirenden Bergeichniffe ber vornehmfien Rupferfteber und ihrer Werte, gur. 1771. 8. Benbebalten bat. - Idée générale d'une collection complete d'estampes avec une dissertation sur l'origine de la gravure, 'et fur les premiers livres d'irages, à Leipf. et Vien. 1771. 8. (befchreibt vorzüglich die Einrichtung ber Dresduct Supferfic - Sammlung; vergl. mit der Recension derselben in der Meuen Bibl. ber fconen Biffenfc.) - Erfte Grundlage ju einer ausgefuchten Samme lung neuer Tupferfliche, von E. L. Junfer, Bern. 1776. 8. - Meber Die ungus verliffige Nachahmung ber Supferftecheren, im jeten St. bes Meufelichen Mufeuins. 6. 199. —

Exrner gehören bierber: Moyen de devenir peintre en trois heures, et d'exfécuter au pinceau les ouvrages des plus grands maitres fans avoir apperis le dessein, Par. 1753. 16. Amft. 17615, 12. deutsch 1779. 8. und ben Chriffn. Arieb. Brangens Schule der Mableren, Saile 1782. 8. (bandelt von dem Auftragen und Illuminiren der Kupferftiche auf Glas, wozu auch Pernetti in feinem Boes terbuwe, G. 113. det Abbandlung d. Ueberf. eine Unmeisung giebt.) - Manière d'illuminer l'estampe posée sur toile, Par. 1773. 12. (Der Innhalt des Bertes ift im isten Obe. G. 378. ber Deuen Bibl. ber id. Biffenid. au finben.) -Die Runft , Rupferftiche ju illuminiren, in England erfunden, Galsb. 1786. 8. -Unleitung Aupfer nach dem Leben ju illemintren, und Zeichnungen zu vervielfaltigen . . . Dill. 1788. 8. Augsb. 1792.
8. — Kunft, Kupfer zu illuminiren und
die Farben zu mischen, mit Mustern, Nürnb. 1788. 4. — Der Illuminist, oder practische Unterweisung, von sich selbsk schoi illuminiren und mahlen zu lernen, Rurnd. 1789. 8. —

Ein Secret pour blanchir les estampes, von R. Secquet, sindet sich ben selnem Catalogue des Estampes gravées d'après Rubens, Par. 1745, 12.

Bu den, ben dem Art. Meskunft, S. 67 angeführten Berzeichnissen von Aupserstich. Sammlungen fommen noch: Catal. des Volumes d'Estampes, dont les planches sont à la Bibl. du Roi, Par. 1743. f. — Catal. universel et raisonné de toutes les estampes françoises, p. Mr. Denos, Par.

In Bachern sind, wie gedacht, etgentliche Aupferstiche gurrst in Italien, ums I. 1477 gebraucht worden (S. den Art. Aupferstecher) Bon französischen Bachern ist das erste, damit versehene die Peregrination de oultremer en Terre fainte, Lyon 1488. f. die aber nach deutschen Holzschnitten gemacht sind. Bon den, in Deutschland gedruckten Bachern foll das diteste dieser Art das Missale Herbipolense 1481. f. senn (S. die Ideegen. d'une Coll. compl. d'Estamp. S. 232.)

# Kürze.

(Rebende Kanfie.)

Dhne Zweifel ift die Kürze eine ber wichtigsten Bolltommenheiten der Rede. Sie trägt viel Gedanken in wenig Worten vor, und erreicht also den Zwek der Rede auf eine vollkommene Weise. Es hat allemal etwas reizendes und einigermaßen wundersbares für uns, wenn wir sehen, daß mit Wenigem viel ausgerichtet wird; und denn ist die Kürze den Gedanken, was dem baaren Reichthum das Gold ist, welches das Ausbehalten, lieber-

Uebergählen und Ausgeben erleichtert. Diesen Bortheil bruft Horaz sehr wol aus:

- ut cito difta

Percipiant animi doclles teneantque fideles.

Man muß bie Kurze ber Gebanken bon ber Rurge bes Musbrufs unterscheiden. Jene besteht in dem Reich. thum ber Begriffe; biefe fommt von einer flugen Sparsamfeit ber Wore ter und ber Rebensarten ber. Cafar dem Brutus, den er unter feis nen Morbern erblift batte, gurufte : auch du mein Sohn! mußte biefer einzige Gebanke erstaunlich viel Bor-Kellungen in dem Brutus erwefen. hier liegt bie Rurze in dem Gedanken ; benn wenn man auch biefen Gebanten in mehr Botten ausbrufte, und so weit, als moglich ist, ausbehnte: so wird er doch immer noch sehr viel Eben diefe Rurge ber Gedanten treffen wir in der Anmertung an; die bezim Terenz jemand über einen Jungling macht, dem feine Bergebungen vorgehalten werben: er wird toth; alles ist gewonnen \*). Det Ausdruf ist natürlick, und gar nicht mammengepreßt; aber der Gedante enthält die halbe Sittenlehre:

Es giebt auch eine Kürze, die blos bon der Wendung der Gedanken herkommt. Bon dieser Art ist solgendes aus der Rede für den Wilo. Wätde man auch dieses nicht erzählen, son, dern vormäblen; so würde es deni noch offenbat seyn, welchet bon beyden der Addisteller sey, und welcher von beyden nichts Ärges im Sinne hatte \*\*). Hier ist das, was Cicero sagen wollte, durch eine glüsliche Wendung wunderbar abgetürzt. Er will sagen, daß durch die

\*) Erubuit; falva res oft. Terent. Adelph.

\*) Si hace non gella sudireris, led picht videreris: ranten appareret, uter eller infidiator: uter nihil cogicaret mali. Cicero pro Mikono.

Diliter Theil.

richtigste und einfachste Erzählung ber Sache, die ohne Anmerfungen voer Auslegungen ware, die Unschuld bes einen und die Bosheit des andern sich offendar zeigen wurden. Um furz zu senn, stellt er jene einfache Erzählung als eine Mableren vor, welche die Wahrheit geschehener Sachen burch keine falsche Auslegung berstellen kann.

Die Rurge liegt blos im Ausbruf, wenn weber die Begriffe reich an Ins balt, noch bie Wendung ber Gebans ten vortheilhaft ift, sondern blos die wenigften Wotte jum Ausbrut gewählt worden. Bon biefer Art iff ber Ausdruf bes Tenophons von bem ' Flug Thelaoba, welcher zwar niche groß, aber schon war \*). Ein Er. sabler, der bie Rurge weitiger ale Les nophon liebte, wurde vielleicht gefagt baben: Dieser war zwar in Anses bung seiner Brosse nicht merkwürdig; aber an Schönbeit überwaf er andte fluffe.

Da bie Rurge, es fen in Gebanken bber im Ansbruk, nur benn vortheile haft wird, wenn sie mit hinlanglicher Klarheit verbunden ift, so muß man sich bieser baben außerst besteif sen. Horag sagt viel in hiesen wei nigen Worten:

Paulum sepultae distat inertiae Celata Virtus \*).

Aber biefe Kurge nüget bem , ber elner Auslegung viefer Worte bedarf, nichtet.

Die Rurge in Gebanken erreicht hur ber, ber im Stande ift viel Wahrbeiten auf einen allgemeinen Sab, eine an Begriffen fehr reiche Borfiellung auf einen einzigen Begriff zu bringen, wie haller, wenn er ben gegen-

\*) duror de sie jesyas de stedos de: \*\*) D. i. Es ift ein geringer linterschied antischen bem, der wegen feiner linters tigfeit ini Grabe der Bergessenheit liegt; und dem besten Eboten nicht mehr befannt find:

gegenwärtigen Zustand bes Menschen, in Vergleichung des kunftigen, einen Raupenstand nehnt. In
bezben Fällen thun die Bilder, und
bisweilen auch die Metonymien sehr
großen Dienst. Auch konnen viel.
Gebanken in einen zusammengedrängt werden, wenn man aus der Menge der Vorstellungen nur eine aussucht, die natürlicher Wisse auf die übrigen leiter; wie wenn Horaz von den fatalen Folgen der bürgerlichen Kriege sagt:

Ferisque rurfus occupabitur solum \*).

Diefer einzige Umstand, daß Italien wieder eine Wohnung wilder Thiere werden wird, schließt tausend andre Borstellungen nothwendig in sich.

Will man burch eine glutliche Wendung mit wenigem viel fagen, so muß man seinen Segenstand von der Seite dorstellen, von welcher er am schnellesten übersehen werden kann Um jemanden von der gänzlichen Verbeerung eines Landes einen recht lebhaften Begriff zu machen, kann sehr viel gesagt werden; aber von keiner Seite läßt sich alles geschwinder übersehen, als von der, die Horas durch diese Worte zeiget:

Et campos ubi Troja fuit.

Die Rurge, welche blos im Ausbruk liegt, scheinet am schweresten zu erreichen; benn bie, welche bon bem Reichthum, ober ber vortheilhaften Wendung ber Gebanfen hertommt. bangt von bem Genie ab, und erfodert keine Runft. Dieser Reichthum ift ererbt, der andre muß erst durch Sparfamfeit erworben merden. gehort nicht wenig Runft dagu, eine gegebene Unjahl der Begriffe burch die fleineste Zahl der Worter auszudruken, ohne andre Hulfsmittel, als die Weglaffung des Ueberflußigen. Dier ift alles Runft. Wenn man fa-

\*) Epod XVI.

gen will : es fen unmöglich, Charafter eines noch unmundigen Menfchen zu fennen; weil er fich noch nicht entwifelt hat; weil die Blodigfeit dieses Alters ibn noch gurufhalt, nach eigenen Trieben zu handeln ; weil er noch manches barum unterläßt, weil seine Vorgeseten es verboten haben: so scheinet es bennabe unmöglich, alle biefe Begriffe in meniger Worte jufammen ju faffen. Doch hat Terenz gerade diefes weit fürzer ausgebruft. . "Wie willft bu die Sinnesart erkennen, so lange Jugend, Furcht und ber hofmeister fie jurufe halten?"

Qui scire posses aut ingenium no-

Dum actas, metus, magister, prohibent \*)?

Diefe Rurge fann nicht wol anbers, als durch ruhige Bearbeitung eines weitlauftigern Entwurfs ber Gebanken erreicht werden. Wenn man das, was jur Sache bienet, jufammenges tragen hat: fo ift zu Erreichung ber moglichsten Kurze nothwendig, daß jeder einzele Gedanke besonders bearbeitet, und auf die menigsten Begrif. fe gebracht werbe. Cicero hatte in feinen Vorstellimgen gegen die Austheilung ber Aefer beutlich bewiesen, daß die Decemviri daburch fich bes gangen Staats bemachtigten, und nach Gutbunfen murden bandeln fonnen; hierauf läßt er ben Aullus, der das Gefet von der Austheilung vorgeschlagen hatte, erwiedern: fie feven weit entfernt einen solchen Misk brauch ihres Ansehens zu machen. Gegen diese Berficherung hatte ber Redner eine brenfache Einwendung zu machen: 1) Es fen immer ungewife, ob ste thre Macht nicht mife brauchen werden, und 2) so gar wahrscheinlich, bag es geschehen wurde; follte es aber nicht geschehen, so .mårbe.

\*) Terent. And. AQ. I.

würde es doch 3) unschillich senn, die Wolfarth und Ruhe des Staates als eine Wohlthat von ihnen gu empfangen, da boch bendes, ohne fie, burch eine tluge Regierung tonne erbalten werden. Diese dren Vorstel. lungen hat Cicero gewiß nicht ohne verweilendes Nachdenken in diese Lurze zusammengebracht. "Erfilich ift es ungewiß; zwentens fürchte ich boch, bag es geschehen mochte; unb marum follte id) endlich jugeben, baß wir unfre Wolfarth mehr eurer Gutigfeit, als unsern eigenen Ungen Beranstaltungen, zu danken baben? Der lateinische Ausbruf ist noch viel fützer: Primum nescio: deinde timeo: postremo non committam, ut vestro beneficio potius, quam nottro confilio falvi effe poffimus \*).

Sine folche Rurge ift furnehmlich da nothwendig, wo man mehrere Borftellerngen, welche jugleich murten follen , ju thun hat; benn je naber man fie jufammenbranget, befto gewiffer thun fie ihre Wurtung. Sie fommt eutweder von der Sprache felbft, oder von dem Berftande des Rebenden ber. Gine Sprache verträgt fie mehr, als eine andre. Lateinischen und Griechischen verftattet ber baufige Gebrauch ber Barticivien mehr Rurge, als die meisten neuern Sprachen haben. Da die Sprachen, fo lange fie lebend bleiben, fich immer verändern, so sollte

\*) Or. I, de Lege Agraria,

man bie gluflichen Neuerungen ber beften Schriftfteller, Die ber Rutge gunftig find, forgfaltig bemerten, um fie allmählig in ber Sprache gangbar zu machen. Das meifte ift in biefem Stut von ben Dichtern zu erwarten, weil fie am ofterffen in der Rothwendigfeit find, Sprache neue Benbungen ju geben. Diefer Rugen ber Dichefunft ift als lein ichon wichtig genug, bag man bas außerfte ju ihrer Beforberung anwenden follte. Es liegt bin. langlich am Lage, baf bie beutsche-Sprache burch bie Meuerungen ber Dichter gur Rurge tuchtiger worden ift, als fie vorher mar. Doch will dieses nicht sagen, baß jeber poes tifche Ausbrut feiner Rurge halber. fogleich in die gemeine Rebe foll aufo genonmen werben.

Aber auch ben ber fürzeften Sprathe fommt noch febr viel auf ben. Berftand des Redners an. Ber nicht gewohnt ift, überall bie bochfte Bolls fommenheit ju fuchen, bie nur ber. Berftanb fiebt, trifft nicht immer big Sie ift also ben größte Kurze. Schriftstellern vorzüglich eigen, bie ein zu bobern Wiffenfchaften aufgelegtes Benie mit Gefchmat verbin-Darum übertrift haller, in gebundener und ungebundener Rebe. ieben andern Deutschen. Schon in biefer Abficht allein ift fein Ufong ein hochst schapbares Wert, und kann gum Mufter bes kurgen Auss brufs dienen.

\*\*\*\*

L,

### La.

(Mufit.)

Metinischen Solmisation ber Aretinischen Solmisation ber lette ober sechste Zon des Derachords bezeichnet; folglich ist ka immer die natürliche, oder diatonische Serte, des angenommenen Grundtones. Nimmt man C für den Grundton an, so bezeichnet ka den Lon A; ist G der Grundton, so wird der Zon E mit ka bezeichnet \*).

## Labyrinth.

(Gartentunft.)

Mie biesem Worte, bas von agyptischer Derkunft'zu seyn scheinet, bezeichnet man gegenwärtig in Lusigärten einen Play, in welchem vielerley Sange so seltsam durch emander lausen, daß man sich schwerlich ans benselben heraussinden kann. Bor ein paar hundert Jahren waven die Labyrinthe in Lusigärten gemein; ist aber sind sie ziemlich in Verachtung gekommen.

Der Rame fommt von einem mralten ägyptischen Gebäude her, das so sehr weitläuftig und mit so mannichfaltigen Gängen und Zimmern angelegt war, daß man sich nicht wieder beraussinden konnte, wenn man sich einmal darin zu welt vertieft hatte. Der Labyrinth in Ereta, der durch den Theseus so berühmt worden, wird von den Alten auch für ein Gebäude ausgegeben, das Dadalus nach dem Ruster des Aegyptischen soll ausge-

+) S. Solmisation.

führt haben. Esift aber wahrfcheinlicher, daß es eine fehr weitlauftige Berghole gemefen, wie bie Baumannehole in Deutschland ift. Bare es ein fo maffives Gebaude gewefen, wie Plinius vorgiebt, fo laft fich nicht begreifen, marum gu ben Beiten bes Dioborus aus Gicilien: feine Spur beffelben mehr ubrig gewefen. Alfo gehort die Erzählung ber Grieden von bem bon ihrem erften Baumeifter aufgeführten Labyrinth in Creta unter die Mahrchen, bergleichen fie febr viele ausgebreitet haben, um ihrer Nation die Chre ber Erfindung aller Runfte gue michreiben +).

### Lächerlich.

(Soone Kunfte.)

Die Dinge, worüber wir lachen, haben allemal nach unferm Urtheil etmas ungereimtes, ober etwas unmogliches; und ber feltsame Zustand bes Gemuthe, ber bas lachen verurfachet, entsteht aus der Ungewißheit unfere Urtheile, nach welchem zwen widerfprechende Dinge gleich mahr In bem Augenblife, ba scheinen. wir urtheilen wollen, ein Ding fep fo, empfinden wir das Gegentheil bavon; indem wir das Urtheil bilben, mirb es auch mieder gerftort. Man lacht benm Rugeln über die Ungewißheit, ob man Schmerzen ober Bolluft empfinde; ben feltfamen Laschenspielerkunsten, weil man nicht weiß, ob das, was man fieht, wurt. lich oder eingebildet ift. Wenn ein Mars

\*) G. Kunfte.

Rarr flug, ein junger Menfth alt, ein furchtsamer Safe bebergt thut; ober wenn einer etwas fucht, bas er in der Hand hat: so fühlen wir uns zum Lachen geneigt, weil wir Dinge bepfammen zu sehen glauben, die unmoglich zugleich senn konnen. lachelt jeber Anfanger ber Geometrie, wenn er den Beweis bes cuflidischen Sages von bent vermennten Wintel, den die Tangente des Cirfels mit dem Bogen macht, gelefen hat; fein Muge ficht einen Bintel, und fein Verftand fagt ihm, daß feiner da sen. Nichts fft wunderbarer und überraschender, als daß man zwen einander gerabe entgegengefeste Sandlungen jugleich thun, daß man zugleich ja und nein' fagen foll. Diefes scheint man doch in ben erwähnten Fallen ju thun, und baher tommt bas Beluftigenbe in der Sache, wenn sie blos als ein Begenstand ber Reugierde betrachtet Warum lacht bismeilen ein junges unschuldiges Mådchen, wenn es feine Einwisligung in eine Sache geben foll, die es lebhaft verlanget? Eben besmegent, weil die Schame haftigfeit nein, und bie Liebe ja fagt. Wie foll bendes zugleich statt haben Konneu?

Das Lachen hat feinen Grund blos m der Vorstellungsfraft, in sofern ft die Beschaffenheit der Sachen als einen Gegenftand ber Reugierbe beurtheilet; so bald das Her; Untheil daran nimmt, hört das Lachen auf. Ich habe ben der unvermutheten Ers scheinung einer knnigst geliebten Perfon, die man hundert Meilen ents fernt glaubte; ein lautes Lachen gehört, das bald den Thräuen der järts lichften Freude Plat machte. In bem erften Augenblik ber Erscheinung würfte blos die Vorstellungsfraft, die des Geltsame und Unmögliche der Bache fühlte, baß eine Person abmekud und doch gegenwärtig senn sollte. So bald die wurfliche Gegenwart emschieden, und bas llugewiffe ver-

schwunden wat, überlies man sich ben Empfindungen bes Bergens. Also dauert das Lachen nur, so lange Die Ungewißheit danert, und so lange bie Sache rathfelhaft ift. um, beluftiget fich tein Menfch mehr an ben feltsamften Taschenspielerfunften, fo bald er weiß, wie es damit jugeht; barum lachen einige Menschen über Dinge, woben andre volliggleichgultig bleiben; bie Lachet haben nicht Scharffinn ober Aufmertfamteit genug, bas Rathfel aufjuiffen, ober die Ungewißheit gu be-Deswegen wird schon eine funftlichere Berwitlung ber Sachen erfobert fcharffinnige, als einfaltis gere Menfchen ladjen gu machen.

Es scheinet, daß die verschiedenen Arten des Lächerlichen fich auf zwey Hauptgattungen bringen laffen, die den zwen Hauptgattungen des Bache

ren enegenengesett find.

Die erfte Gattung entstehet aus Bereinigung folcher Dinge, bie nach unfern Begriffen unmöglich jugleich fenn tonnen, weil eines bas andere Die zwente aus Bereinis aufhebt. gung ber Dinge, für welche fein Grund anzugeben, beren Bufammenhang unbegreiflich und abentheuerlich ift. Wir wollen ber erften Gattung den Namen des ungereimten, der andern des abentheuerlichen gacher-Jebe faßt mehrere belichen geben. fondere Arten in fich; aber es murbe ju meitlauftig fenn, alle aus einanber in fegen. Folgendes fann jur Probe binlanglich fenn.

Das ungereimte Lächerliche entstebet auf verschiedene Weite: juerst aus dem Widersprechenden. Wenn ein Get flug, ein Furchtsauer bebergt, eine häßliche Alte schon und jung, ein Unwissender gelehrt thut, und dergleichen: so fallen sie völlig ins Lächerliche. Benspiele davon sind überall im Uebersluß anzutreffen. Man macht also die Menschen lächerlich, deren Reden und Hamblun-

3,3

gent fo vorgestellt werben, bag bicfes Wibersprechende barin auffällt. Gehr off macht man und in ber Comodie lachen, wenn man Leute gerabedas Gegentheil von dem thun lagt, was sie sich zu thun einbilden; ober wenn ihnen das Gegentheil von dem begegnet, was he erwarten; wenn: wir mur nicht und im Ernft fur fie intereffiren. Voltaire balt obne Grund dieses für das einzige Lächer. . liche, das ein lautes Lachen erwele \*). Es fallt aber meiftentheile ins Die brige. Wenn Berfonen von Geschnaküber bergleichen Ungereimtheiten fachen follen, fo muffen fie boch etwas. feines haben, ber Widerfpruch muß nicht fogleich in die Augen fallen, es muß einiger Ccharffinn bagu geboren ibn zu fühlen, oder bas Ungereimte muß feltfam und außerorbentlich fepn,

hernach wird auch has blos Unwahre, oder Unvollfommene, wenn
es dis zur Ungereimtheit steigt, tacherlich, wie man an vielen übertriebenen Carricaturen-fieht. Und denn
befommt es noch einen stärfern Reiz,
wenn es unter dem Schoin des Erns
stes noch mit Nachdruf ausgezeichnet
wird. So ift die ungeheure Prableren des Miles gloriasus benm Plaus
que sacherlich, wenn er sagt?

Postridie narus sum ego — quam Jupicer ex Ope narus erat, And wird es noch mehr, wenn sein Anocht mit ernsthafter Mine hinzuthut;

Bi hic pridie natus foret quam ille, hic haberet regnum in colo \*\*).

\*) Pal cru remerquer qu'il ne s'élève presque jamais des éclars de rire universels qu'à l'occasion d'une méptise. — Il y a bien d'autres genres de comique — mais je n'ai Jemais vu ce qui s'appelle rire de tout fon courque d'ans ces cas approchans de ceux, dont je viens de parler. Inter Deta tote aum Eufant prodigue,

\*\*) Mil, Glor, Act, IV. f. 2,

Priffens wird biefes Lacherliche auch burch ungereimte Ahmendung. ober Deutung an sich richtiger Gedanken ober Morte bervorgebracht. burch wird entweder der, dessen Worten man einen ungereinnten Sinn andichtet, ober der, welcher sie auf eine ungereimte Weife verfteht, la-Alls Untiochus, ben San= cherlich. nibal gegen die Romer aufwiegelte, biefem Feldherrn fein heer zeigte, welches ungemein prächtig und reich gerüstet, sonst aber vermuthlich schlechtwar, und ihn hernach fragte. ob er nicht alaubte, daß dieses für bie Romer hinlanglich ware, ant= mortete ber schlaue Carthaginenfer ? bie Romer senen ihm zwar als ein febr habsüchtiges Bolf befannt, doch glaube er, daß sie sich bamit begnus gen werben. hier bichtete hannibal den Worten des Königs einen völlig ungereimten Sinn an. So find in bem Geizigen bes Moliere lacherliche. Mißbeutungen, da Harpagon von feinem Schapfastchen Dinge fagt. bie ein andrer auf ein Madchen beu-Diefes Lacherliche fleigt aufs wenn bie Mifideutungen ernstlichen Streit zwischen den Perfonen verurfachen, die einander ibre Worte so ungereimt auslegen,

Biertens entstehet das ungereimte Lächerliche auch aus Bergleichungen ber Dinge, die in keine Bergleichungen kommen können; wenn große Dinge mit kleinen, oder kleine mit großen werglichen werden: wie wenn Scauvon in dem bekannten Sinngedicht den Werfall großer und machtiger Staaten mit seinem gerrissenen Wammuss vergleicht. Die meisten Paropien gehören zu dieser Art des Lächerlichen, Auch das Naive, das ins kächerliche fällt, gehört zu dieser Art.

Bielleicht giebt es noch mehr Arten bes ungereimten Lacherlichen.

Das

\*) G. Raip.

Das abentheuerliche Lacherliche macht bie zwepte hauptgattung aus. Es bekommt feine Kraft von einer bochftfeltsamen Berbindung der Dinge, bavon tein Grund anzugeben ift. Diefes ift die Gattung, deren horazim Anfang seines Schreibens über die poetische Kunft erwähnet:

Humano capiti cervicem pictor
equinam
Jungere si velit et varias inducere
plumas,
Undique collatis membris, et turpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa
superne:
Spectatum admissi risum teneatis

Amici ?

hieber gehoren erstlich die feltfamen Abentheuer; wovon fein Menfch ben Zusammenhang einsteht, bergleichen in den Ritterbuchern und in den comischen Romanen vorkommen, posfirliche Verwiflungen und Vorfalle, dergleichen man in einigen Comodien fieht. hernach bas Abentheuerliche und Pofirliche in Ginfallen, Reben und handlungen folder Menfchen, bie mabre Originale find, welche gang außer bie Ordnung ber Ratur treten, die immer fo benten und handeln, wie fonst fein Mensch thun wurde. Fers ner das Geltsame und Abentheuerliche in Bergleichung folcher Dinge, mischen benen nur eine milbe und ausschweifende Phantafie Achnlichfeiten entbeket, die keinem ordentlich bentenben Menschen eingefallen maren. Bon biefer Art bes Lacherlichen findet man eine fehr reiche Aerndte in Burlers sudibras. Richt nur seis ne helden find pofirliche und abentheuerliche Rarren, sondern die befandigen Anspielungen der albernfen handlungen biefer niedrigen Originale auf febr ernfthafte Begedenheiten und Unternehmungen derfibm Zeit, machen Diefes Gebicht mgemein ergobend.

Diefes fen von ber Befchaffenbeit ber lacherlichen Gegenstande gefagt.

Auch bas Lachen felbft ift von verschiedener Art: rein und blos belustigend; ober mit andern Empfinduns gen vermischt,' nach Beschaffenheit der Beranlaffung dazu. Wenn wir bas Lacherliche in zufälligen Dingen entbefeu, so thut es eine gang andere Burfung, als wenn wir es an Perfonen mabrnehmen, beren Einfalt ober Marrheit ber Grund davon ift. Im ersten Fall ist es rein und blos beluftigend, wie ben feltfamen pofits lichen Begebenheiten. Entsteht es aber aus Einfalt, so mischt sich schon ein fleiner Sang jum Spotten in baffelbe; wir feben gerne, bag anbre fich weniger fcharffinnig zeigen, als Dat es aber Marrheit jum wir find. Grunde, ober fällt es auf Perfonen, benen wir nicht gewogen find, ober bie wir gar haffen, fo mifcht fich Spott ober hobn barein. Schon bie Freude, Perfonen, benen wir nichts gutes gonnen, gebemuthigt gu feben, ift hinlanglich uns lachen m machen.

hieraus entfieht bie verschiebene Anwendung bes Lächerlichen in den schonen Runften. Es dienet entweber jur Beluftigung, ober jur Warnung,

ober zur Zuchtigung.

Von dem Werth und dem Nang der Werke, die blos zur Belustigung dienen, ist anderswo gesprochen worden \*). Hier ist blos der Stoff zu diesen Werken und dessen Behandlung in Betrachtung zu ziehen. Das reine Lachen entsteht aus dem Ungereimten, das keine Narrheit zum Grund hat, die wir verspotten tonnen. Hieher gehören die Arten des abentheuerlichen Lächerlichen, wovon so eben gesprochen worden.

Alle Hauptmeige ber schönen Kunfie konnen biefes Lacherliche brauchen : 3.4 bie

) **T** 

\*) S. Shershaft

bie Dichtfunst auf mancherlen Weise, porzüglich in scherzhaften Erzählungen und in der Comodie; die Laugtunst und Musik in comischen Balleten; die zeichnenden Künste auf mancherlen Art, am vorzüglichsten aber in historisch comischen Stuten.

Golfaber diese Art bes Lächerlichen auf eine ben fchonen Runften anftanbige Art gebraucht werben, fo muß es nicht in das Abgeschmafte, oder grobe Diebrige fallen, fondern mit feinem Geschmaf burchwurzt fenn. Es wird abgeschmaft und albern, so bald es den Schein der Mürklichkeit, oder die Bahrscheinlichkeit verlieret. Mur der nie benfende Pobel lagt fich verblenben, daß er grob erbachte Ungereimtheiten für murflich halt, und lacht, wenn in schlechten Dof. knipielen ein Mensch über einen anbern wegstolpert, ben er gar wolgefeben bat; oder wenn er fich blind und taub ftellt, wo jedermann fieht, daß er es nicht ist; ober wenn jemand etwas naives fagt, ober thut, woben jebermann merft, daß es blos poffenhafte Verftellung ift. deutsche Schaubühne hat zwar gluflich angefangen, sich von folden Poffen, wobon felbst Moliere nicht rein ift, ju reinigen; aber die comifchen Opern führen es nicht felten Um es ju vermeiben, mieber ein. muß ber Runfiler fich por bem Lebers triebenen und Unwahrscheinlichen buten. Der Carricaturmahler muß bem Menschen die menschliche Phy-Monomie laffen, und fie auf eine ge-Schifte und mahrscheshliche Weise mit der Physionomie eines Schaafs, oder einer Nachteule perbinden, daß nicht alberne Ropfe, fondern verständige Menschen die Cache fur murtlich balten. Sepet man einen murflig chen Ragentopf auf einen menfchlischen Rorper, fo ift bie Sache blog unfinnig, und nicht mehr luftig.

Will ber Dichter ober Mahler uns mit Schilberung folcher Menschen

beluftigen, beren Charafter und Sitten einen lächerlichen Gegenfat mit ben unfrigen machen, so muß er und nicht völlig alberne und abgeschmatte Menschen zeigen: diese verachten wir auf den ersten Blit; auch feine, anderen Würflichfeit wir gleich zweifeln: denn diese ziehen unfre Aufmerksamkeit nicht an sich.

Niemand hilde sich ein, daß zu biefer Art bes Lächerlichen blos eine abentheuerliche Phantafte gehore; ohne feinen Bis und großen Ccharffinn wird feiner barin gluflich fen. Es ift eben fo schwer, einen Roman, wie der Gil. Blas ift, zu schreiben, als ein Deldengebicht zu machen; und die Geschichte der Runft felbft beweift, wie menig Zeichner find, die in Carris caturen bas Geistreiche eines da Pinci ober eines Hogarths zu erreichen ver= mocht haben. Wurtliche, nicht erbichtete Aehnlichkeit und Contraft zwischen Dingen, wo wir fie nicht murben gefehen haben, seben nur Menschen, die scharffinniger And als wir, und baburch fegen fie uns in ben zweifelhaften Zustand, und in die Art der Verwundrung, die zum Lachen nothwendig ist. Die Kunft ju scherzen ift fo felten, als irgend ein anderes Talent, das die Ratur nur wenigen giebt.

Wichtiger ift die Anwendung des Lacherlichen gur Warnung und Befferung ber Menschen. Wer Empfindung von Chre hat, dem ift nichts fürchterlicher, als die Gefahr verachtet ober gar berfpottet ju werben, und es ift faum eine Leibenschaft, mit ber so viel ausgerichtet werben fann, als mit biefer. Mancher liefe fich eber fein Bermogen, oder gar das leben rauben, als daß er lacherlich senn wollte. Hier ist also für ben Runftler Ruhm zu erwerben; er fann die Menschen von jeder Thorbeit, pop jedem Borurtheil; von icber bofen Gewohnheit beilen, und jebe fchabliche Leibenschaft im Zaum

Digitized by Google

balten,

balten, menu er nur bie Furcht latherlich zu werden zu rechter Zeit in ihnen rege macht. Das Lachers liche der erften Gattung schifet fich vorzäglich zu diefem Gebrauch; es barf nur auf Menfchen, die man laderlich machen will, angewendet werben. Die comische Schaubuhne tann biegu bie befte Gelegenheit geben; benn alle andre Arten rubren weniger, weil ihnen das Schausviel fehlt, wodurch jeder Eindruf lebhafter wird \*). Auf die spottende Comobie fann man anwenden. Ariftoteles vom Trauerfpiel fagt: fie reiniget durch Narrheit von der Narr-Indem fie den Thoren und · beit. Marren bem offentlichen Gelachter blos ftellt, erweft fie die Kurcht låderlich zu werden. Rouffeau fpricht ibr diesen Rupen ab; aber er hat bier die Sache in einem etwas falschen Lichte gesehen. Es giebt allerdings Rarren, die hie empfinden, daß sie lächerlich sind; diese fann man nicht beffern. Aber wie mander Menfch findet fich nicht, ber blos anderer Rarrheit nachabinet? Bir tonnen Thorbeiten und ungereimte Borurtheile an uns haben, die nicht in unserm eigenen Geist erzeuget, nicht aus unfrer verkehrten Art ju feben entftanden find; wir haben sie eingeführt gefunden, und es ift une nur nicht eingefallen, fie an dem Probirftein der Bernunft zu Rommt ein Rlugerer, Der und bas gacherliche bavon aufbett, fo erkennen wir es, und reinigen uns bavon. Mancher Menfch murbe fich aus Mangel ber Ueberlegung, aus leichtfinn, Thorheiten und Borurtheilen überlaffen; fommt man ihm aber mit dem Lächerlichen zuvor, so verwahrt er fich dagegen. mancher verstandige Gelehrte murbe nicht ein Pedant senn, wenn nicht die Pedanteren ware lächerlich gemacht worden? Nouffeau bat nicht bedacht,

\*) S. Schauspiel.

baff bie Narrheit nicht blos ben Rarren eigen ift, fonbern auch Berftanbige ansteft; so wie bas Laster nicht blos ben verworfenen Menschen, in beren Bergen es entspringt, eigen ift, fonbern auch gute Menfchen übereis len fann. Einen gebohrnen Marren von verkehrtem Sinne kann man frenlich nicht heilen; aber verständis ge Menfchen find von Thorbeiten und Borurtheilen, Die fie durch Unftefung gewonnen haben, ju befrepen, ober por ber funftigen Unftetung ju Sollte Diefes nicht weit verwahren. leichter und naturlicher fenn, als daß fie davon angestett werden? Oft kommen Natrheiten eines ganzen Bolfs von einem einzigen verwirrten Kopfe; warum follten fie nicht auch durch einen klugen Ropf vertrieben werden tonnen? Dievon aber habe ich anderswo ausführlicher gefprochen \*).

Mo man die Befferung zur Absicht hat, muß die Narrheit selbst, nicht die Person des Narrheit selbst, nicht die Person des Narren, den man beffern will, lächerlich gemacht werden. Wan muß sich sogar in Acht nehmen, daß er sich nicht gleich personlich gestroffen glaube; er muß erst braw mitlachen, und erst am Ende muß

man ihm fagen:

- Quid rides? murato nomine de te

Fabula narratur.

Neberhaupt aber muß man, um Menschen von Thorheiten zu heilen, ober bavor zu warnen, nie ganz verworfene und grobe Narreu auf die Bühne bringen. Sie sind unhei!har und gehören ins Tollhaus; für andre sind sie unschädlich, weil sie nicht anstefen. Kein Mensch, der noch einigen Verstand hat, glaubt sich in dem

\*) S. Reflexions philosophiques sur l'urilité de la poesse dramatique, in ben Memoires der Preus. Academie der Wissenschaften für das Juhr 1762. S. 337 U. ff.

Kalle zu finden, außerft lächerlich zu fenn, ober ju werden. Er macht also feine Anwendung auf fich, wenn ihm gar ju grobe Narrheiten borge= halten merden. Man muß ba eben So behutsam verfahren, wie ben ben Drobungen mit ben Strafen der Ber-Einen Menschen, ber gebungen. noch Empfindung von Ehre hat, fann man nicht burch Galgen und Rab schrefen, fle liegen außer feinem Areis; und so ift auch das Tollhaus feine Warnung, die man verftandis gen Menfchen geben tonute. Wer in Molieres Lartuffe, ober Sarpagon fich felbst ertennt, wird badurch nicht gebeffert; benn er hat alle Scham bereits verloren : ein feinerer Lartuffe und Sarpagon aber wendet dieses grobe Lächerliche nicht auf ·Ac an.

Darum foll ber comifche Dichter, ber die Menschen von Thorheiten befrenen, ober fie bavor marnen will. fowol in ber Bahl des gacherlichen. als in der Schilberung beffelben vorfichtig fenn. Er foll uns nicht grobe Marrheiten, Die wir felbst auch hinlanglich bemerken, fondern unfre eiacne Thorbeiten, die wir aus Unachtfamfeit, oder aus Mangel des Scharf. finns nicht bemerft baben. lebbaft fühlen laffen, um uns bavon zu beilen. Entdefet er ausgebreitete Thorheiten, die wir übersehen tounten, bie wir noch nicht haben, aber vielleicht annehmen wurden, so warne er uns ben Zeiten bavor; vor groben Marrheiten halten wir und burch und selbst schon genug vermahret.

Hier ist leicht zu sehen, daß nur die scharstinnigsten Kopfe, die viel weiter als andre, auch nicht unverständige Menschen, sehen, zu diesem Wert aufgelegt sind. Wer nicht über alle andre Menschen wegsieht, muß sich daran nicht wagem Daber kommt es, daß comische Dichter dieser Art so sehr selten sind. Woes auf bloße Belustigung ankommt,

woven vorher gesprochen worden, da hat es so viel nicht auf sich; eine gute comische Laune ist dazu hinlanglid), wiewol and diese schon eine ziemlich seltene Gabe ist. Aber bier muß noch allgemeine, überwiegende Beurtheilung der Menschen und Gitten dazu kommen. Wir erinnern dieses, um junge comische Dichter zu warnen, daß fie fich nicht zu früh in biefes Keld wagen; sie mögen erst versuchen und zu beluftigen; aber ebe fie uns vom Lächerlichen zu beilen versuchen, mussen sie sehr gewiß senn, nicht daß sie gemeine Rarren, fondern auch flugere Menschen, überfehen. Dagu gehort eine ungemeine Renntnig ber Menschen und ber Welt. von den tiefsten Einsichten der Philosophie unterstützet. Die aber diese Renntnif und Einficht durch langes Beobachten und scharfes Nachdenfen erlangt haben, befigen denn felten noch bie comische Laune, ben Gebranch davon zu machen.

Dieser Schwierigkeit ist es noch mehr zuzuschreiben, als bem Mangel an Thorheiten, wie einige glauben, daß die beutsche Schaubuhne noch so wenig Gutes in dieser Art aufzuweis fen bat. Es ift wabr, baf Deutschland blos jur Beluftigung weniger comische Originale hat, als andre Lander, wo man freper lebt und fic weniger nach andern umsieht, um es fo au machen wie fie. Der Deutsche scheuet sich ungeschift zu scheinen, und hat nicht Muth genug fich gang feinem Gutbunfen zu überlassen; barum ist er weniger Original als mancher andrer. Aber an Vorurtheilen und Thorheiten fehlet es ibm wahrlich nicht. Non deeft materia, sed artifex. Es feblet uns an Seiftern, die von einer gewiffen Hohe auf uns herabsehen, und dann Luft und Laune genug hatten, fich mit uns abzugeben, und uns bas Lächerliche, das fie entbekt baben. vorzuzeichnen. Wicland steht boch

Digitized by Google

genug,

genitg, um feine Ration ju überfeben, und auch an Laune fehlet es ibm nicht. Aber er balt ben Spiegel fo boch, dag nur bie, die bas **schärfite** Gesicht baben, deutlich dare m feben; man muß schon über bie gemeinen Thorheiten weit weg fenn, um fich von ihm von verstetteren heis len zu laffen. Leffing scheinet einen fartern Sang jur tragifchen Mufe zu baben; und fein Lachen zieht meis Rentheils ins Bittere. Liscom wur de der comischen Bühne in dieser Art große Dienfte geleiftet haben, wenn er fich biefes vorgenommen hatte.

Die Behandlung dieser Gattung fcheinet einer der fchwereften Theile ber Tunft ju fenn. Die größte Gorg. falt muß auf die Wahrscheinlichkeit gewendet werben; beun ber 3met wird nothwendig verfehlt, so bald ber Buberer glaubt, bag es folche Rarren, wie man ihm vorstellt, nicht Zugleich aber muß das Unge reimte barin vollig bervorftechen. Es mate vielleicht nicht unmöglich, bie verschiedenen Arten, hieben zu verfahren, aus einander zu fegen. Brunde mulffen fle mie ben verschies benen Arten ben Jrrthum ju wiberlegen übereinfommen: die Thorbeit ift ein Irrebum, beffen Wiberfpruch en den Tag zu bringen ift. fc bier jemant bie Rube nehmen, die Arifioteles genommen , ba et feis un Elenchus geschrieben hat: so würden wir alle mögliche Arten, das **Licherliche vollig ein**leuchtend zu mass den, erfennen fonnen. Bielleicht if es nicht gang ohne Rugen, nur ein Paar Bepfpiele bavon angufübren.

Eine Art zu wiberlegen ist die, da man den falschen Sat als wahr annimmt, und dunch daraus gezogene wicktige Folgen, davon die lette ofsendar ungereinnt ist, die Falschheit deskelben zeiget. Gerade so tann man disweilen verfahren, um die Thorbeit in ein lächerliches licht zu sehen. So wurde das befannte Gespräch zwischen dem Porrhus und Eineas eine schone Scene in einer Comodie ausmachen. Dieser wollte dem Porrhus seine Thorbeit, die Romer zu befriegen, fühlen machen.

Eineas. Die Kömer sollen ein sehr triegerisches Volk seyn; — doch wir werden sie besiegen. Aber zu was soll uns denn der Sieg belsen, den die Götter uns verleiben werden!

Phyrr. Das versteht sich von selbst. Saben wir uns einmal die Romer unterworfen, so wird uns in gans Italien niemand mehr widersiehen, weder Griecke noch Barbar. Also werden wir Meister von gans Italien seyn.

Cin. Gut, und wenn wir nun gan; Italien werden erobert haben, was werden wir denn thun!

Phrr. Siebst dunicht, dass wir alsoenn auch Sicilien haben können" Was sollt uns nun hinzern, diest glükliche und volkweiche Insel zu erobern.

Ein. Das läßt sich wol hören. Es ist so intalles da in Unordnung, nachdem Agatholles tod ist. — Dieses soll also denn das End unstrer Eroberung seyn!

Du überlegst die Sachen Oner. nicht, Cineas. Dieß alles foll nur ein Vorspiel größerer Unterneb mungen seyn. Wer sollte, wenn er einmal Italien und Sicilien bat, nicht nach dem so nabe liegenden Afrika und Carthago Lust bekommen : - Sast du nicht geseben, daß Agarbotles, der doch mit fo wenig Schiffen, und nur wie verftobiner Weise aus Sicie lien dahin geseegelt war 🚬 beynabe davon Meister gemacht bat! Wer wird denn uns, da wir eine so große Macht baben, Widerstand than t

Sin. Kein Mensch. Denn können wir auch wieder zurükekehren, Macedonien wieder einnehmen, und über alle Griechen herrsschen. Das ist sicher. Aber was werden wir denn zuletzt nach allen diesen Siegen und Kroberungen thun!

Phyrr. (låchelnd.) Wein guter Cineas! denn wollen wir recht ruhig leben; täglich Gasterepen und Lustbarkeiten anskellen, und recht lustig seyn.

Ein. Was hindert uns denn dieses gleich ist zu thun? Warum sollen wir mit so viel Arbeit, mit so viel Gefabr, mit so viel Blutvergießen etwas in der Ferne suchen, was schon itt in unster Gewalt ist, da wir wurtlich alles besitzen, was zu jenem lustigen Leben nöthig ist.

Auf eine abnliche Weise tann man auch andere Arten der Widetlegung anwenden, das Lacherliche beraussubringen; wovon die Induftion, ober Unführung abnlicher Kalle feine der geringsten ift. Man konnte eine Art von Lopik geben, die alle Mittel enthielte, das kächerliche in belles Licht zu seten; boch müßte allemal der Scharfsinn und die comische Laune benm Gebrauch derfelben voraus. gefest werben. Denn obne Genie lernt aan bie Runft zu fpotten fo menig als a. dre Runfte. Eicero wunsche te ein Softem Diefer Runft zu baben. ob er gleich wol fab, bag bie Ratur das Befte daben thun mußte \*).

Wiewol die Comidie die vorzüglichste Gelegenheit hat, dieses Lächerliche anzuwenden, so kannes in allen andern Arten auch gut gebraucht werben: in allen Dichtungsarten; im Gespräch, welche Art kucian vorzüglich geliebt; im Simgebicht. Das es auch in ben zeichnenben Kunften angebe, kann man'am beutlichften aus hogarths Werken, besonders aus feinen Zeichnungen gum Ondibras seben. Dem Rebner fann es bochst vortheilhaft senn; wenn er scine Gegner lächerlich zu machen weiß, fo bat er feine Sache meift gewonnen: benn man ist geneigt sich auf bie Seite bes Lachenben ju wenden. Bisweilen vertritt auch ein Wort, wodurch ein langer Beweis der Gegenparthen lacherlich gemacht wird, bie Stille der grundlichften Biberlegung.

s å d

Einen fehr großen Rugen hat die Runft, fein über Thorheiten zu fpotten, auch im gemeinen Leben, nicht nur um fich gegen Rarren in Sichers beit ju fegen, sondern auch um die Menschen von Thorbeiten und Vorurtheilen zu reinigen. Es ift ein wabres Glut unter feinen Befannten einen zu haben, bem feine Thorbeit entgeht, und der fie auf eine feine und nicht beleidigende Art fühlbar zu machen weiß. Go wie ber Umgang mit bem schönen Geschlechte die Männer höflicher und gefälliger macht, und fie von ber ihrem Beschlechte antlebenben Raubigfeit reiniget: so bienet auch ber Umgang mit feinen Spottern, uns bon Thorbeiten zu befrenen.

Aber es mare ju munichen, bag biefe Gabe ju fpotten nur reblichen Menfchen zu Theil wurde, weil leicht ein großer Migbrauch davon gemacht wird. Rouffeau bat Molieren mit Recht vorgeworfen, daß er oft einen unfittlichen Gebrauch bavon gemacht habe; und wer fennet nicht berühmte Spotter, die verehrungswürdige Gegenstånde låcherlich zu machen suchen? Vergeblich bat der berühmte Graf Shaftesburn sich bemuht die Welt zu bereben, daß das Lächerliche, das man Bahrheit und Berdienft anguhangen sucht, nicht barauf hafte, fondern vielmehr ein Pobierftein bef-

Digitized by Google felben

<sup>\*)</sup> Cujus utinam artem aliquem haberemus! fed domina natura eft. De Oratore Lib. II.

felden fen \*). Die Erfahrung lehret bas Begentheil. Cicero mertt irgende ws an, dag er fo viel über jemanden gelacht habe, daß er bennahe selbst barüber jum Rarren worden fen \*\*). um fo viel leichter ift es, wen. man oft'versuchs, sich etwas von der lås derlichen Seite vorzuftellen, es zulest lacherlich gut finden. Man hat ja Benfpiele genug, bag and Scherz Ernft wird. Alfo ift es boch immer gefährlich, in Dingen, Die man verehren foll, etwas kächerliches zu su-Mancher, ber gewohnt ift, chen. die postenbafte deneis des Scarrons pu lesen, wird schwerlich die Reneis felbft mit bem Ernfte lefen tonnen, ben er sonft baben warde gehabt baben.

: Wir haben noch bie britte Anwens bung bes gacherliehen zu betrachten. da es jur Züchtigung der Bosheit ge-Brancht wird. Eicero bat dieft wiche tige Anwendung ber Lacherlichen verfannt; er fagt ausbruflich, man muf-R Miffethater harter, als mit Spott bestrafen †). Aber diefes geht nicht Es giebt Bosavichte elltmai an. bie über bie Gesetzeerhaben find; ambre find eine Weft der menfchlichen Gefellschaft, und wiffen ihre Bosbeit fo liftig auszuüben, dag man die Ges fese gegen fie gar nicht brauchen fann. Diefe tonnen nur mit ber Geiftel bes Spottere gezuichtiget werben; es ift die einzige Art fich an ihnen zu rachen. Beffern fann man fie nicht daburch; diefes ift auch nicht die Abficht des Spotters, er will ihnen nur webe thun; und er thut wohl daran. Denn tann boch noch das Gute daraus erfolgen, bag ber Bofewicht in allgemeine Berachtung fommt, Die i**hm** in fernerer Ausübung seiner

\*) Ellay on the freedom of Wit and Humor,

\*\*) Adeo illum rifi, ut pene fim factus ille.

†) Facinorofos majori quadam vi quam ridicali vulnerari volunt. De Oras, Lib. II. Bosheit boch große hinderniffe in ben Beg legen tann. Wer in allgemeiner Berachtung fleht, ift felten fürchterlich.

Wer unternimmt, einen großen Miffethater, bem man burch die Gefete nicht benfommen tann, verachtlich zu machen, bat auch nicht nothig in feinen Spotterenen fo fehr forg. faltig ju fenn. Much ber Dobel muß feiner spotten; folglich ift alles, mas ihn beschimpfen kann, gut gegen ihn. Ronnen feinere Ropfe nicht lachen, wenn Lartuffe sich in feiner verliebten Tollheit so grob hintergehen läßt: fo feben fie es boch gerne, bag ber Pobel Darüber lacht. Auch bie une wahrscheinlichfte Darrheit, ber man ihn beschuldiget, fann gute Bure Aristophanes beschulbis fung thun. get ben Gofrates in feinen Werfen so viel grober Marrheiten, daß feitt Verständiger darüber wird gelacht baben; aber manchem einfaltigen Manne mag ber Philosoph baburch verächtlich worden fenn.

Die sogenannte alte Comodie int Athen gab ben Dichtern Gelegenheit, das Lächerliche zu biesem Gebrauch anzuwenden. Bielleicht war nie ein Mensch in dieser Art Spotteren geschifter, als Aristophanes. Unfre heutigen Staatsverfassungen haben diesen Gebrauch entweder vollig, oder doch größtentheils gehemmet. Dievon aber wird an einem andern Orte gesprochen werden \*).

\* \*

Die, von h. Sulzes angeführte Meynung des ?. Shaftedbury is bereits von Leibnig in einem, in dem Recueil de div. pieces fur la Philos. la Rel. nar. u. s. w. Bd. a. S. 311. (Ausg. von 1759) befindlichen Auss. gepräft und widerlegt worden. Ausschiedlicher ist dieses in dem Essay on the Characteristiks of the Barl of Shastesbury by J. Brown, L.

\*) G. Satyte.

Digitized by Google

1751.

1751. 8. in dem iten Berf. gescheben; der wieder in der Vindication of L. Sh. on the subject of Ridicule, Lond. 1751. 8. bestritten worden ist. Auch C. B. Flögel hat jene Mennung in f. Geschichte der tomischen Litterat. Bo. 1. S. 104 u. s. sum Sheil widerlegt; aber an J. C. Abelung (Ueber den Styl, Bd. 2. S. 227 dritte Ausg., hat sie einen, wie mir dunkt, richtigen Berthetbiger gesuns den.

Die Erklärungen der Alten, als des Aristoteles, Cicero und Quintilian, von dem Lächerlichen, so wie die Erklärung mehrerer Neuern, hat J. Niedel, in dem VIII Abschu, s. Theorie der sch. Like. und Wissensch. Jena 1767. 8. S. 97 u. f. uns ter der Aussichtift: Bom Lächerlichen und Besachenswerthen gesammelt.

Unter den LZeuern baben, som Paden und Edderlichen befonders gebandelt. in lateinischer Sprace: Vinc. Mas dius, in einem Auff. De Ridiculis, ben f. Musa, ber Boetit bes Ariftoteled, Ben. 1550. fol. — — In fransösischer Sprace: Reflect, fur le Ridicule, p. Mr. J. B. Morgan Abbé de Bellegarde, Amst. 1699. 12. 1701. 12. Eng. lift, Lond. 1706. 12. 1739. 12. 2 %. Deutsch, von Ph. B. Sinold von Schut († 1742) - Eff. histor. et philos. sur les princ. ridicules des differentes Nations, p. Mr. G. Dourx, 1766. 12. - Des causes phys. et morales du Rire . . . Amft. 1768. 8. Engl. 1770. 12. Deutsch, Brag 1771. 8. - - In englischer Sprace: Die No. 47 und 249 des Spectator. - Ein Muff. über bas Luchen, gefdr. in 3. 1741. Deutich im 4ten Bb. G. 299 bes Brittifden Dufeums für bie Deutschen. - Effay on Ridicule, Lond. 1753. 8. - 211. Berard, in bem oten Abid. bes iten Sh. f. Berfuches über den Gefcom. G. 68. d. II. Bon dem Gefühl ob. Gefdmack bes laderlichen. - B. Home, in dem zten und 12ten Rap. f. Elements of Criticism. ---Monboddo, in f. W. von dem Ursprunge und Bortg, ber Sprache Eb. a. S. 389 d.

b. tlebers. - Thoughts on Laughter to Hibernicus, drey Briefe von But defon, veranlagt durch die befannte, En. fldrung des Hobbes vom Lachen (in dem Eract. De Homine C. XII. 5. 7.) und die 47te Nummer bes Zuschauers, in ben . Letters concerning the true founds-, tion of virtue, Glasg. 1772. 8. 6. 93 u. f. Deursch im zaten Bbe. G. 1 und 179 ber Neuen Bibl. ber ich, Biffenfch. Effay on laughter von J. Beattie, ben f. Effay on the nature and immutability of truth, Edinb. 1776. 4. Deutfd, im aten Eb. & Dleuen philof. Berfuche, Reips. 1780. 8. - Campbel, in der Phi-. losophy of Rhesorik, 30.1. Ch. s unb 3. S. 41 U. f. . Briefflen in ber agten f. Borles, über Rebefunkt und Kritik, S. 208 u. f. b. b. llebers. - On Wit, Ridieule and Humour, cin Maff. in ben . Transact. of the Irish Acad. 1788. von Will, Breston. --- ---In deutfcber Sprache: Muffer bem bereits ans geführten Abschn. aus J. Riedels Theorie, Ein Auff. in dem asten Bde. G. 273 ber Reuen Bibl. der fc, Biffenid, veranlaft durch das ste Cap. der aten, Abtheil, des britten Abidn. Des aten Buches, im iten Bande von J. G. S. Febere Unterf. über ben menfol. Willen. - A. W. Eberbard. in f. Theorie der fc. Wiffenfcb. 9. 75. G. 104. der iten Husg. - Der iste Abichn. S. 394. in J. C. Konigs Philos. ber fc. Runfte. - Der ate Abicon, bes gten Sauptff. im iten Th. G. 343. von M. S. Schotts Theorie der fc. Willenich. J. C. Abelung, in der sten Abtheil. des erften Abichn, vom aten Eb. f. Bertes lleber ben beutschen Stul, Bd. 2. S. 195. ber gten Musg. - Repplers Erit. Unterfuchung über die Urfache und Wirtung des Edderlicen, . Gilli 1792. 8. 2 Tb. In wie fern , jur Berfidrfung bes lacher= Hichen, Soflichfeit und Efel dienen tone nen , . Lessing im Laoeoon , G. 233. vergl. mit dem erften der Krit. Walber 21. G. 244 u. f. - - G. übrigens ben Art. Comisch.

### Lage der Sachen.

(Sobe Runfe.)

Durch die Lage der Sachen, die man auch mit bem frangofifchen Wort Si, tuation ausbruft, versteht man die Beschaffenbeit aller zu einer Dandlung oder Begebenheit gehorigen Dinge, in einem gemiffen Zeitpunkt ber handlung, in welchem man bas Gegenwartige als eine Burtung bef fin, das vorhergegangen, und als eine Urfache beffen, bas noch erfolgen soll, ansieht. Wenn wir uns ben Augenblit vorstellen, da Cafar bom Brutus und feinen Mitverschwornen foll umgebracht werden; in diesem Augenblif aber bie handlung als fille febend betrachten, um jedes einzele, das bazu gehort, zu bemerten: die gegenwärtigen Perfonen, ihre Gebanten und Empfindungen, den Ort und anbre Umftanbe, und diefes alles auf einmal, wie in einem Grundrif vor uns haben: fo faffen wir die gegenwartige Lage ber Gadien.

In diefen Umftanden ftellt man fich etwas, das geschehen soll, vor, und bat auf einmal viel Dinge, Die man als mittourfend, ober als feidend anfieht, vor Augen; die Reugierde wird gereizt; man erwartet mit Aufmertfamteit ben Erfolg von so vielen auf einmal zusammentommenden mit ober gegen einander murfenden Din-Ift die Handlung an sich selbst wichtig, und ist auf einen merkwurbigen Zeitpunkt gefommen, fo befinden wir alsbenn uns felbft, als Zuschauer, in einem merkwürdigen Zustande, voll Reugierde, Wurkfamfeit und Erwartung. Ein solcher Buffant bat ungemein viel reizendes für lebhafte Gemüther, und es scheinet, daß wir das Vergnügen unfrer Erifteng nie volltommener geniegen, als in solchen Umftanben. Beicher Mensch kounte in einem solon Ralle obne ben bitterften Berdruß fich in ber Nothwendigkeit befinden, fein Auge von der Scene wegguwenden, ehe feine Neugierde über die Erwartungen deffen, was gefcheben foll, befriediget ift?

Deswegen ift in dem Umfange ber schonen Kunste nichts, bas uns so sehr gefällt, als merkwürdige Lagen ber Sachen ben wichtigen Sandlungen ober Begebenheiten. Dergleis chen anszudenfen, und beutlich vor Augen zu legen, ift'eines ber wiche tigsten Talente bes Rimflers. fieht leicht, daß das Merkwurdige einer Lage in bem nahe scheinenben und unvermeidlichen Ausbruch folcher Dinge bestehe, Die lebhafte Leis benfchaften ermefen. Das, mas wir vor uns feben, fest uns in Erwartung, die mit gurcht ober Soffnung, mit Berlangen ober Bangig. keit begleitet ift. Je mehr Leidenschaften daben rege werden, je mehr intereffirt die Lage der Sachen. Schon Dinge, beren Erfolg uns gleichgultig ift, konnen fich in einer Lage befinden, die und blos aus Reugierde febr intereffirt. ' Man wünscht zu fehen, wie die Sachen, die wir verwifelt, gegen einander ftreitend, fehen, aus einander gehen werden.

Die Lagen, ba die bandelnden Personen in einem völligen Jrrthum und in falschen Erwartungen find, oder wo überhaupt etwas wiberfprechenbes in ben Sachen ift; wo man einen Karken Contrast gewahr wird, gehoren unter die intereffanteften, und kinnen nach Beschaffenheit der Sachen sehr tragisch, oder sehr comisch senn. Das Intereffante diefer Lagen liegt vornehmlich in der Urt bes Bunderbaren der entgegengefeb. ten Dinge. Unfer Gemuth ift alsdenn in der lebhaftesten Saffung, menn alles, mas jur Dervorbringung eines Zustandes erfodert wird, porhanden zu fenn scheinet, ohne daß Diefer Buftand erfolget. Wenn wir Zuschauer eines wichtigen Unterneh-

ns finb, an beffen gutem ober lechtem Erfolg wir farten Antheil men: fo find wir auf das Lebhaf. te in den Augenblifen intereffirt, wir die Entscheibung der Sache Dauert diefer Bucaewiff balten. nd eine Zeitlang, ober erfolget & Gegentheil deffen, mas mir erirten, fo entffeht eine Erfchutte. ng im Gemuthe, beren Andenfen mabe unauslofchlich bleibet. Wenn 8 Unternehmen auf bem Punft ift. gelingen ober zu miglingen, fo ifteht eine ausnehment lebhafte ffnung ober Furcht; fürnehmlich Boenn, wenn wir fehen, bag bie rfonen, benen am meiften an eis m gemiffen Erfolg gelegen ift, bas gentheil von bem thun, mas fie Man fann sich in sole in follten. n Umständen faum enthalten mitceben, ober mitzuwürken. Wenn r feben, bag ein Menfch bas, is er am forgfältigsten verbergen Ite, selbst verrath; wenn er gerade s Gegentheil von bem thut, was unferm Bunfche nach thun follte, er wenn er sonst in einem großen b wichtigen Jrrthum ift: fo fuhwir eine ftarte Begierde ihn ju-Wenn wir seben, ht zu weisen. g lloffes das Geheimnig feiner rfunft beym Philoftet nothwenbig rbergen muß, und es doch felbst rrath: fo entflehet in uns eine lebfte Beforgniß. Wir find in bet öften Berlegenheit, wenn wir bie ptemnestra ben ihrer Untunft in da wir ilis so vergnügt seben, d) wiffen, wie fehr fie fich betrügt; b wir fühlen ein ausnehmendes ergnügen, wenn wir einen Bose. cht, wie Megnsth ift, über feine emennte Gluffeliafeit in bem Munblit frohloten feben, da der Dolch, t ju ermorden. fcon gezogen ift. berhaupt find folche Lagen, wo der schauer die handelnden Berfonen er hauptangelegenheiten im Irrim fieht, der ihnen hald wird be-

nommen werben, bochft intereffant. Was fann die Neugierde und Erwartung lebhafter reizen, als wenn wir die Eleftra benm Sophofles den Oreftes, der vor ihr steht, als todt beweinen sehen, da wir wissen, daß er auf dem Punft stehet, sich zu erfentlen zu geben?

Es giebt Lagen, die blos ben Berstand und die Reugierde interessiren. da man außerst begierig ift zu feben, wie bie Cachen laufen werben; wie fich eine Person aus einer großen Verlegenheit heraushelfen, oder zum 3met kommen wird; wie bier die Unschuld, dort das Verbrechen an den Tag kommen wird; wo wir gas teine Möglichkeit bazu feben. the Lagen find allemal, als fittliche bber politische Aufgaben anzusehen, deren Auflosung wir von dem Dichter zu erwarten baben. Berftebt er die Kunft, sie natürlich, ohne erswungene Maschinen, ohne Sulfe vollig unwahrscheinlicher ohngefah. ter Zufälle aufzulosen, so hat et baburch unfre Erfenntniff erweitert. Alfo konnen folche, blos für bie Meugierde intereffante Lagen, ihren guten Rugen haben. Es fommen in ben menschlichen Geschäfften ungablige kagen vor, wo es aukerst schwer ift, mit einiger Zuversicht eine Parthie ju nehmen. Je mehr Falle von foldjen Lagen, und deren Entwiflung uns befannt find, je mehr Fertigfeit muffen wit auch haben, uns felbft in abillichen Fallen zu enrschließen. Und Dieses ift einer ber Vortheile, bie wir aus der epischen und bramatifchen Dichtfunft gichen tonnen, wenn nur die Dichter eben fo viel Verstand und Kenntnig des Menfchen, als Genie und Einbildungs. fraft haben.

Andre Lagen find mehr leidenschaftlich, und dienen hauptsächlich unfer Herz zu prufen, und jede Empfindung, der es fähig ift, barin rege zu machen. Wan kann sich in traurigen, fürchterlichen, verzweifelnden, auch in schmeichelhaften, bossnungswollen, frohlichen Lagen besinden.
Misdenn ist die ganze empfindende Seele in ihrer größten Lebhaftigteit.
Man lernet sein eigenes herz nie beffer kennen, als wenn man Gelegenbeit hat, sich in Lagen zu finden, die
auf das Giut des Lebens starten Einfluß haben.

Die. Dichter muffen bennach teine Gelegenheit versaumen, uns, wenigstens als Zuschauer ober Zeugen, in solche Lagen zu seinen. Die epischen und bramatischen Dichter haben die besten Gelegenheiten hiezu, und muffen dieses für eine ihrer wichtigsten Ungelegenheiten halten. Je mehr Erfahrung und Kenntniß der Welt und ider Menschen der Dichter hat, je geschifter ist er bazu; benn das bloße Genie, ohne genugsame Kenntniß der Welt, ist dazu nicht hinreichend.

Dat er eine merkwürdige Lage gefunden, fo muß er fich Dube geben, uns diefelbe recht lebhaft vorzuftele len; er muß wiffen, unfre Aufmertfamfeit eine Zeitlang auf berfelben ju Er foll beswegen mit ber erhalten. Dandlung nicht forteilen, bis er gewif vermuthen fann, daß wir die lage ber Sachen vollig gefaßt haben. Er muft eine Zeitlang nichts gesches ben laffen; fondern entweber burch die Personen, die ben der Handlung intereffirt find, ober im epifchen Gebicht, burch feine Anmertungen und Beschreibungen, und die mabre las ge ber Sachen fo fchilbern, bag wir fie gang überfeben. Die Regel bes Dotaj:

Semper ad eventum festinat et in medias res,

Non fecus ac notes, auditorem rapit; —

bet nicht überall statt. Ben merkwärdigen Lagen muß man nichts zur Entwisung der Sachen geschehen Dritter Theil. laffen, bis wir ben gegenwartigen Buffand ber Dinge vollig gefaßt baben.

### Landschaft.

(Beidnende Kanfe.)

Unter ben zeichnenden Runften be-hauptet ber 3weig, ber uns fo mancherlen angenehme Aussichten auf die leblofe Matur vorstellt, einen ansehnlichen Rang. Das fast allen Menschen bepwohnenbe Wohlgefallen an fconen Ausfichten scheinet schon ansuzeigen, baft bie Schonbeiten ber Ratur eine gang nabe Beziehung auf unfer Gemuth baben. Bon bem allgemeinen Ginfluß berfelben auf bie Bildung des fletlichen Menschen, ift bereits andersmo gesprochen motden \*); hier ift ber Ort jum Behuf biefes befondern Zweiges ber Runft, Diefe Sache naber ju betrachten. Die Mabler mifchen zwar insgemein Borfellungen aus der fittlichen Natur in ihre Landschaften; aber vorerst wollen wir bavon blos, als von Bors ftellungen aus der leblofen Ratur fprechen. Denn fcon als folche find ste aller Arten der äskbetischen Kraft fåbig.

Der Geschmat am Schönen findet nirgend so viel Befriedigung, als in ber leblosen Ratur. Die unendliche Mannichfaltigkeit ber Farben, in die lieblichste Harmonie vereiniget, und in jeben gefälligen Ton gestimmt, reis jet bas Auge faft überall, wo es fich binmendet; was nur irgend an Form und Gestalt gefällig, reitenb, ober groß und wunderbar feyn fann, wirb da angetroffen; und doch machen in jeber Landschaft tausend verschiedene, unendlich durch einander gemischte Formen ein Sanges aus, barin fic alles fo vereiniget, daß von der uns beschreiblichen Mannichfaltigfeit der Borftellungen feine ber andern wi-

\*) In den Artifeln Santunft; Lanfte.

derfpricht, obgleich jede ihren eiges Daben lernet der nen Beift Bat. Menfch zuerft fühlen, daß eine nicht blos thierifche Empfindsamfeit für Die erschütternden Gindrute ber grobern Sinnen, fondern ein ebleres Gefühl bas Innere feines Befens burchbringet, und eine Burffamteit in ihm rege macht, die mit ber Das terie nichts gemein hat. Er lernt anbre Beburfniffe tennen, als hunger und Durft, und bie blos auf bie Erhaltung ber groben Materie abzielen. Er lernt ein unfichtbares in ihm liegendes Befen tennen, bem Drb. nung, Uebereinstimmung, Mannich. faltigfeit gefallen. Die Schonbeiten der leblosen Ratur unterrichten ben im Denten noch ungeübten Menfchen, bag er tein blos irdifches, aus bloger Materie gebildetes Befen fen.

Much bestimmtere Empfindungen von fittlicher und leidenschaftlicher Art, entwifeln fich burch Betrachtung ber leblofen Ratur. Sie zeiget uns Scenen, wo wir bas Große, bas Reue, bas Außerordentliche bewutte Dern lernen. Gie hat Gegenben, bie Kurcht und Schauber erwefen; ans bre, die jur Andacht und einer fepets fichen Erhohung bes Gemuthes einlas ben; Scenen einer fanften Traurig. feit, ober einer erquifenden Bolluft. Dichter und andachtige Eremiten, Enthuftaften bon jeder Art, empfinben es und haben fich zu allen Zeiten biefelben zu Rute gemacht. fühlet nicht bie frohlichsten Regungen ber Danfbarfeit, wenn er ben Reich. thum ber Natur in fruchtbaren Ges genben vor fich verbreitet findet? wer nicht feine Schwäche und Abbanglichfeit von bobern Rraften. wenn er die gewaltigen Daffen überbangender Felfen fieht; ober bas Raufchen eines gewaltigen Wafferfalles, bas fürchterliche Sturmen bes Windes, ober ber Wellen bes Meeres boret? Wen fchreft nicht bas her-

anrauschen großer Ungewitter? Der wer fühlt nicht in allen biesen Scenen bie allmächtige Kraft, die die gange Natur regieret? Ohne Zweifel hat der umunterrichtete Mensch die ersten Begriffe der Gottheit aus solchen Scenen geschöpft ").

Eine fille Gegend voll Unmuth. bas fanfte Riefeln eines Bachs, und bas Lispeln eines fleinen Bafferfalles, eine einfame, bon Denfchen unbetretene Begend, ermefet ein fanft= schauerndes Gefühl der Einsamkeit und icheinet jugleich Chrfurcht für ble unfichthare Macht, bie in diefen petlaffenen Orten murtet, einzuflogen. Rury jebe Urt bes Gefühle wirb burch bie Scenen ber Natur rege. Der Philosoph, der überall die Spuren einer unendlichen Beisbeit und Gute findet, wird überzeuget, daß Diese verschiedenen Rrafte nicht ohne Abficht in die leblofe Ratur gelegt find. Sie find der erfte Unterricht für ben Denichen, ber die Sprache ber Bernunft noch nicht gelernt hat; burch ibn wird fein Gemuth allmab.

\*) Man bann obne Gottlofigfeit wenigs frens von mehreen Bollern mit dem Betronius fagen:

Petronius jagen:
Primas in orde Doos fecit timar.
Alle Böller der Erde haben es gesübsiet, daß eine höhere Macht über die Ratur beresche. Run ift es gezen alle historische Wahrscheinlichkeit, daß diese Begriffe sich durch eine unmittelbare Offenbarung auf dem ganzen Erdbosden ausgedreitet haben; also sind sie wenigstens den einigen Böllern ohne Offenbarung vorhanden. Bon diesen schahert die Vermuthung des Dichters gegründet. Man wird sich um so volei weniger dasäber wundern, wenn man bedentet, daß dieses das gemeine Schisfal der gedören Wahrdeiten ist. Erst entdetet man sie als schwache Muthmaßungen, durch eine Art des Westabis; nach und nich werden sie durch aufmertsameres Beobachten der städiget, und zulest durch tiefere E. wichten derer, die weiter als ander fes den, aus unumställichen Grundsähen erwiesen.

ug gebildet, und sein Berstand erst mit schwachen und dunkelen Begriffen angefüllt, die sich hernach allmählig entwikeln und ausheitern. Uso ist die ausmerksame Betrachtung der leblosen Natur der erste Schritt, den der Mensch thut, um zur Bermuft und zu einer ordentlichen Gemunkbeart zu gelangen.

Die Mahleren findet bemnach in ber leblosen Ratur einen nie zu erschopfenden Stoff, bortheilhaft auf Die Gemuther ber Menfchen gu murken; und ber lanbschaftmabler fann uns febr vielfaltig auf eine nütliche Weife verguigen; furuehmlich, wenn er mit ben bobern Rraften feiner Runft befannt, fittliche und leiben-Chaftliche Begenftande mit den Scenen ber leblofen Ratur verbindet. Wer wird ohne beilfame Rubrung feben, wie ein wohlthatiger Mann einen von Mordern in einer Wildnig berandten, und hart verwundeten Menschen erquitet, ihn auf fein Pferd fenet, und wieder ju ben Geiwigen bringet? Belcher empfindfame Mensch wird in einer landlichen Gegend, die schon an fich bas Geprage ber Ginfalt und Unfchuld hat, ben Bergnugungen eines barmlofen Dirtenvolte obne die feligsten Regungen bes hergens gufehen fonnen?

Durch eine wolausgesuchte Danb. lung aus bem fittlichen leben, die der Rabler in feine Landschaft feget, fann er ihr einen Werth geben, der fie mit bem beften hiftorischen Bemahlde in einen Rang setet. Co tounte Ric. Poufin auf Die Erfindung seiner arcadischen Landschaft Sch eben fo viel einbilden, als wenn er ein gutes biftorisches Stut erfunben batte. Es ift anderswo angemerft worben , bag ju großen Burtungen nicht allemal große Beranfaltungen gehoren \*), und daß biswilen eine an fich geringe scheinende Sache, in einem befonders porberei-

\*) 6. Artifel fleb.

teten Gemuth eine febr große Burfung thut. Eine einzige Sigur, wie etwa 2toam, ber in einer paradiefts schen Gegend die Schonbeit ber Schopfung bewundert, baben burch Stellung und Bebehrben merfen lagt, baß er die Segenwart bes Schopfers felbft empfindet, tonnte ben einem empfindfamen Menfchen unauslofch. liche Einbrufe ber Anbetung des alls gutigen Schopfere herverbringen. Schon fehr mittelmäßig gezeichnete und schlecht geftochene Vorftellungen einiger fchreflichen Gegenden, Die man in Reifebefchreibungen nach Gronland, oder nach hubfons Ban. antrifft, ermeten Schauber und Traus rigfeit; ju welcher Starfe murben. biefe Empfindungen nicht fleigen, und was für großen Rachbrut murben fie nicht gewiffen fittlichen Borftellungen geben, wenn fie mit ben eigentlichften Farben ber Ratur ges mablt und mit einer hiftorifchen, fich baju Schikenben, Borftellung ftaffirt maren? Und hieraus fann man fich leicht überzeugen, daß auch die gand. Schaft ber größten Burfung, man bon ben Werfen ber Runft ima mer erwarten tann, fabig fen, wenn fe nur von rechten Meifterhanden behandelt wird. Es giebt, wie ein großer Renner richtig anmerfet \*), Landschaften vom jungern Pouffin. bon Salvator Rofa, bon Everdingen, die etwas fo großes haben, daß Re Bewundrung und einen Schauber ermefen, bie ber Burfung bes Erhabenen gang nabe fommen.

Diese Betrachtungen können uns bie Grundsibe jur Beurtheilung der innern Bollfommenheit der Landschaft an die hand geben, die von dem Werth des gemahlten Gegensstandes herkommt. Wie jedes histosische Gemablde in seiner Art gut ift,

\*) Der herr von hageborn in seinen Betrachtungen über die Mableren G. 335.

wenn es eine Scene aus ber fittlis den Welt vorftellt, bie auf eine mertlich lebhafte Beife heilfame Empfinund fittliche Bebungen erwefet, griffe nachdeutlich in une veranlaffet, ober erneuert: so ift auch die gands schaft in ihrer Art gut, die abnliche Scenen ber leblofen Ratur borftellt; fürnehmlich alsbenn, wenn biefelben noch mit übereinstimmenden Gegenftanden aus ber fittlichen Belt erho-Wie man in ber mensch. bet werben. lichen Bilbung nicht blos tobte Formen verschiedentlich abgeandert, und in ein gefälliges Chenmaaf angeord. net, fiebet, fonbern innere Rrafte, eine nach Grundfagen handelnde, und von verfchiedenen Reigungen belebte Seele empfinbet : fo muß manauch in ber Landschaft mehr als tod-Es muß etwas ten Stoff fehen. barin fenn, bas nicht blos bem Auge fchmeichelt, fonbern Bedanfen erwetet, Reigungen rege macht, unb Empfindungen hervorlofet; eben in biefer Absicht hat . bie Ratur die robe Materie mit so mannichfaltigen garben und formen befleidet, dus benen eine gwar flumme, aber empfindfamen Seelen boch berfand. liche Sprache entsteht, in welcher fie ben Menfchen unterrichtet, und bilbet. Einige Worter biefer Sprache muffen wir in jeber Landfchaft lefen, wenn wir ihr einen Werth beplegen Sollte ber Menfch, bem Simmel und Erbe wie um die Wette fich bemühen, fein Wefen zu erheben, und feine Seele ju erheitern; follte er fich enthalten tonnen, ben dem all. gemeinen lieblichen Lacheln ber Matur enipfindlich ju fenn? Gollten wilde Leibenfchaften an feiner Bruft nanen konnen, da vor ihm alles Rube und Kriede haucht, und aus jedem Busch Bebliche Gefange in fein Dhr fom-An folchen rebenden Scemen \*)? nen ift bie Ratur unerschopflich, und

\*) When Heaven and Earth, as if con- . sending, vye

der Landschaftmahler muß fie fat und auffuchen. Bald muß er und zu betrachtendem Ernft einladen, balb jur Frohlichfeit ermuntern; ist aus dem Getammel der Welt in die Eins samteit loten, dann uns einer schlafe rigen Trägheit entziehen, und durch die allgemeine Würksamkeit der ims mer beschäfftigten Ratur jum Dite marten für bas allgemeine Beffe anspornen. Der Mahler, bem die Sprache ber Ratur nicht verftantlich ist, der uns blos durch Mannick= faltigfeit der Karben und Formen ergogen will, fennet die Rraft feiner. Runst nicht. Wenn er nicht wie Saller, Thomson und Rleift, burch die Betrachtung ber Ratur in alle Gegena. ben ber fittlichen Welt geführt wirb. fo richtet er durch Zeichnung und farben nichts aus.

Dat er aber Verftand und Empfite bung genug, ben Beift und die Geele ber por ibm liegenden Materie ju empfinden, so wird er ohne Dube, um fie auch uns besto lebhafter fühlen zu laffen, fittliche Begenftande feiner eisgenen Erfindung einmischen tounen. Es ift in bent gangen Umfange ber Runfte fein weiteres Reld, Talente, Renntnig und Empfindung mannichfaltiger anzuwenden, als bier. NO. wünschte es zu erleben, daß die Rus pferstecherfunst von ber Mahleren unterftüßet, nach der Art der Aberlis schen Landschaften \*), den Liebbabern

To raise his Reing, and serene his

ber

Can he forbear to join the general Smile
Of Nature? Can fierce passions vex his Breast

While every Gale is Peace, and every Grove

Is Melody? - Thomson's spring.
vs. 861. ff.

\*) Herr Aborli, ein schweizerischer Landschaftmahler, ber in Gern lebt, giebt seit einiger Zeit Landschaften beraus, barin bas Vornehmste der Zeichnung zum Theil blos in flüchtigen Umrissen

ber Runft bas mannichfaltige Genle ber Ratur aus jedem himmelsstrich, in ausgesuchten Scenen vor Augen Co fonnte man alles, mas die leblose Ratur unterrichtendes und rührendes hat, aus allen Theilen ber Belt in ein Zimmer gufammen brin-Burde man noch jeber Land. schaft Auftritte aus ber thierischen und fittlichen Welt, die fich dazu fchiim, benfügen, fo murbe eine folche Sammtung für ben Berftanb und das Semuth eine bochft nubliche Schule bes Unterrichts fenn. Mertwurdigfte bon bem Genie, ber Lebensart, den Geschäfften und ben Sitten aller Bolfer bes Erbbobens; jebe empfindsame Scene ber mensch. lichen Natur, konnte da auf die rubrenbfte Urt vorgeftellt werben. beren Gefchaffte es ift, gemeinnupige Einrichtungen ju veranstalten, ober doch ben Grund daju ju legen, tonnten ber gefitteten Belt einen ausneb: menben Dienft erweisen, wenn fie es darauf anlegten, daß man nach und nach eine folche Cammlung von Land: schaften befame, die ohne 3meifel die fürtrefflichste Methobe an die Sand geben murbe, die Menschen über alles, was fie jur Entwillung ber Bernunft, und jur Bilbung bes Bemuthes ju miffen und ju empfinden baben, ju unterrichten. Diefes murbe ein mahrer Oxbis pictus fenn, ber , ber Jugend und bem reiferen Alter alle nubliche Grundbegriffe geben und jebe Sante bes Gemuths ju ib. rem richtigen Con stimmen konnte.

Zur äußern Wollfommenheit einer Lanbschaft, die eigentlich von der Runst herrühret, wird alles erfobert, was ber Gefchmat feines, und die Runft schweres bat. Ein großer Land.

in Lupfer gedit, das äbrige mit Mafierfarben ausgeführt ift. Ein sehr sidlicher Einfall, der die Aufmuntes rung der Liebhaber, und das sernere Nachdenten des Kunsters porzäglich verdienes verbienet.

Rhaftmahler muß balb jebes Talent aller Mabler in andern Arten in fich vereinigen. Der Derr von Sageborn führet deswegen bem Landichaftmahler bie Bepfpiele eines Swanevelbts und Laireffe ju Gemuche. Diefer, ber einen ansehnlichen Rang unter ben historienmahlern behauptet, bennahe den wichtigsten Theil feis ner Untersuchungen auf die ganbschaft angewendet; und biefes tam man auch von Leonhard da Binci fagen. Bielleicht ift es nicht gang ohne Rugen, wenn wir die Sauptpuntte, worauf ber Runftler feine Aufmertfamteit ben ber Arbeit ju richten hat, hier anzeigen.

Bor allen Dingen muß ber Dasler, wenn er eine Landschaft ober eingele Gegend angetroffen hat, bie ihm einen Charafter gu haben fcheinet, der fie der Abbildung werth macht, barauf befliffen fenn, bag er fie bon ben berumliegenben Dingen geborig abfondere, daß er fie ju einem Gangen mache, bem nichts fehlet, unb das durch nichts überflüßiges verun-Man trifft febr felfaltet wird \*). ten Ausfichten, ober Gegenden an, wo man nicht in biefer Abficht etwas bingugufegen, ober weggulaffen batte. 3mar geht es febr felterran, Die Landfchaft fo volltommen, wie eine Infel bon ben umliegenden Gegenden ab= sufondern; und diefes ift auch nicht nothwendig, wenn nur barin nichts hervorsticht, das man nur halb fiebt, und das bie Aufmertfamteit bon bem Borbandenen auf etwas abzieht, bas nicht ba ift; benn biefes murbe Mangel anzeigen. Borgrunde find allemal Theile eines großern Gangen, und boch verlanget bas Auge nicht das Fehlende ju feben, weil die Aufmertfamteit fich nicht barauf verweis let, fondern bavon als von einer Rebensache zur Hauptsache eilet. Die Bote

\*) 6. Sang II 24. 6. 291 f.

£`3

Digitized by GOOGLE

Borftellung bes Sangen gu beforbern ist es nothwendig, daß in jeder Landschaft eine einzige Sauptstelle fen, auf der die Vorstellung wesentlicher Dinge, wie in einem Mittelpunft vereiniget fep; von dem was gegen den Rand des Gemähldes kommt, muß nichts fo hervorstechen, bag bas Auge dahin gezogen werben konnte. Collte in der Ratur etwas biefer Art da fenn, fo ming es meggelaffen, ober durch etwas gleichgultiges bedeft werden. Landschaften, bergleichen man nicht felten, und auch von guten Meistern fieht, die einen weiten Strich Landes vorstellen, alles gleich schon und intereffant ift; die deswegen in viel kleine Stufe tonnten verschnitten werden, davon jedes so gut eine Landschaft mare, als das Bange, tonnen nie eine große Würfung thun.

Bu ber Bollfommenheit bes Gangen tragt nicht wenig ben, bag bie gauge ganbichaft in Unfehung bes Dellen und Dunkeln nur aus zwen Dauptmaffen bestehe, bavon bie eine bell und die andre dunkel sen. Wenn man fo weit bavon wegtritt, baf man nichts wehr von den Gegenständen erfennet : fo muffen bie zwen Daffen gut in das Muge fallen, und fo gebaut senn, daß sie keine stark hervor-Aebenden Spiken baben. fonbern bende fich ber Rundung nabern. Droben halten fast alle Lanbschaften bes Phil. Bowermans aus. Giebet man von weitem mehrere helle und buntele Stellen, wie Fleten auf bem Gemablde gerftreut, und laufen biefe Klefen in Spigen aus: so tann bie Landschaft auch in der Räbe nicht gefallen.

Auf das einfallende licht tommt in biefem Stuf fast alles an. Diefelbe Landschaft, die zu einer Stunde des Lages, und ben einer gewiffen Beschaffenheit des himmels oder der Luft, vollig matt ift, und viele zerstreute Maffen sehen lagt, die das

Auge nicht zusammenfaßt, kann zu einer andern Stunde fürtrefflich ins Auge fallen. Es ware zu wünschen, daß ein geschikter Landschaftmahler eine solche Gegend ben zwanzigerled Licht und himmel, aber immer aus demselben Gesichtspunkte entwürse, und slüchtige Zeichnungen, aber mit richtiger Anlage des Colorits, herausgabe. Eine solche Folge von Blättern würde für angehende Landschaftmahler höchst nüslich sen; benn daraus könnten sie am besten den großen Einfluß des einfalkenden Lichts kennen lernen.

Was über bas Besondere der Zeichnun'a und des ausgeführten Colorits angumerfen ift, tounte in einer eingigen Regel vorgetragen werben; aber bas befte Genie hat bas gange Leben eines Menschen nothig, um alles gu lernen, mas biefe einzige Regel fo-In Zeichnung und Farbe muß alles fo naturlich feyn, bag bas Muge vollig getäuscht wird, und nicht eine gemahlte, sondern würfliche Landschaft zu sehen glaubt; man muß Warme und Ralte, frische, erquitens be, und ichmule nicherbrufenbe guft, ju empfinden glauben; man muß ben rieselnden Bach, ober ben rauschenben Strobm, nicht nur wurflich ju feben, fondern auch ju boren glauben; bas harte bes fleinigten Bobens, und das Weiche des Moofes einigermaaßen von Kerne fühlen; turg jeder Gegenstand mug nach Maaggebung feiner Entfernung und Erleuchtung fo gezeichnet und gemahlt fenn, bag nicht nur bas Unge ibn erfennet, sondern auch ben übrigen Ginnen bie Berficherung giebt, fie wurden ihn fo, wie in ber Natur empfinden. Dieses ift der bochfte Grab ber vollfommenen Bears beitung, ben felbft bie großten Deifter nicht allemal erreicht baben. wird aufer bem Genie ein ausnebmend fleißiges Studiren erfodert.

Por

Bor-allen zum Stubiren geberigen Dingen, muß der Landschaftmahler die Perspeteiv so vollkommen, wie der Rechenmeister sein Einmaleins bengen. Es ift bochlich zu bedauern, dag auch gute Künftler, die aus den Laubschaften ihr Dauptwert machen. diefes Studium verabfaumen, ohne welches schlechterdings feine gandschaft volltommen senn tann. würkliche Zeichnung nach ber Ratur macht die Kennenig der Versbeftiv nicht überflüßig. Es geschieht bochst felten, daß eine Lanbfchaft gang, obne daß etwas wegzulaffen, ober binzuzusegen wäre, dem Mahler bienen konnte; dazu aber muß er nothwendig die Berspektiv versteben, und wenn er auch nur einen Baum binfegen wollte. Und ware fein Augenmaaß noch so richtig, so wird er im Nachzeichnen der Natur gewiß Rehler begeben, balb in ber Richtung ber Linien, bald in ber Groffe; in biefem Fall aber wird die Taufchung nie vollkommen sepa. Denn obgleich ber, welcher bie gemablte Landschaft fieht, nichts von der Perfpettiv versteht, ob er gleich die Fehler nicht erkennet, fo fühlt er fie; so wie der, welcher nichts bon ber harmonie ber Tone weiß, empfindet, was ein reiner ober unreiner Ton ift. Die genaue Beobachtung ber Perfpeftiv ift fo wichtig, bak fle allein bennabe binreichend ift, die Läufchung zu bewürken. 34 habe perspektivische Zeichnungen gefeben, die durch bloke Umriffe, ohne Licht und Schatten, ohne Farben, mich bennahe die Ratur felbft empfinden liegen. Die Berabfaumung dieses so wichtigen Theils der Kunst ware ist um so viel weniger zu verzeihen, ba man nun, besonders nach dem, was Herr Lambert zu Erleicher. ttrung der Perspektiv gethan hat \*), m wenigen Monaten die ganze Kunst ternen fann.

\*) 6. Perfpettiv.

In Anfebung ber frenen Zeichnung fteben nicht wenige in bem Borurtheil, daß ber Landschaftmahler eben fein Raphael senn bürfe. Mber diese bebenten nicht, was für ein burchbringendes Auge, was für eine Deisterband erfodert werde, von fo unjähligen Gegenftanben, als bie lebe. lose Ratur allein barbietet, jedemfeine eigenthumliche Form und feinen Charakter zu geben; befonders, da. Diefes Eigenthumliche meiftentheils aus folden Modificationen ber Form besteht, die fich blos empfinden, aber nie beutlich erfennen laffen. Bas gehöret nicht baju, nur jedem Baume ben eigentlichen Charafter feiner Art zu geben, daß man ihn auch in der Kerne erkennet ? Aber der Landschaft. mabler arbeitet felten, ohne fittliche Sandlung borguftellen; je mehr er da von Raphaele Talenten bat, je gluflicher wird er feyn. Gelten bringet er uns feine Riguren fo nabe ans Muge, baf wir ben Charafter und bie gegenwartigen Gebanten ber Berfonen in ibren Gefichtern lefen tonnten : aber beste schwerer wird es ihm, eben biefes durch Stellung und Sebehrben Rur ein vorzügliches anzuzeigen. Genie kann bieses erreichen, da hier feine Regel und fein Ausmeffen ber Berhaltniffe fatt baben fann: aber bas Genie muß burch unermübetes Studium und tägliche Zeichnung alker Sattung natürlicher Formen recht ausgebilbet werben.

Von allen Scheimnissen bes Colerits barf bem Landschaftmahler keines unbekannt seyn, weil erst baburch jeber Theil der Landschaft sein wahres Leben bekommt. Wichtiger ist hier, als in allen andern Sattungen, der beste Ton, und die vollkommenste Harmonie der Farben. Jede Jahreszeit und selbst jede Tageszeit dat ihren eigenen Ton, der ungemein viel zu der Schönheit des Sanzen beyträgt. Der helle, erquitende Ton muß im Frühling, der sanste, dustige,

im Derbit finbirt werben. Wer Ach aber in der Runft ber Darmonie prus fen will, der mable Frühlingsland-Schaften; benn in biefen ift fle am

schweresten gu erreichen \*).

Des Diles, bem auch ber herr bon Dageborn zu folgen scheinet, theis . let die Landschaft in zwen Gattungen ein, die hervische und bie hirtenftafe; aber es giebt eine Mittelgattung, bie gu feiner ber vorhergebenden fann gerechnet werben, ba fie hauptfächlich Scenen aus bem Geschäffte treibenden burgerlichen Leben vorftellt, wie Die Geehafen des Lingelbachs und bes Bernets. Man muß sowol von bem leblofen, als dem sittlichen Inhalt Der ganbichaft, die Bestimmung ihrer Sattung bernehmen. Rach jenem hat man zwen Arten: Die gefperrten Landschafeen, wie ber Derr von Sageborn fie nennt, und bie wir anbersmo Gegenden nennen ; und die offenen Landschaften von freper Aussicht in entfernte Gegenben. In Amebung ber Staffirung, oder ber aus ber thierischen und fittlichen Ratur mit ber Landfchaft verbundenen Scenen, entfichen vielerlen Arten, durch beren nabere Bestimmung die Theorie ber Runft wenig gewinnen wurde. Denn mas bierüber bem Runftler ju genauerer Ueberlegung ju empfehlen ift, - fann in eine allgemeine Maxime jufammengefaßt werben. Mas dem leblofen Stoff aus der thierischen und Attlichen Ratur eingemischt wird, muß eine natürliche Berbinbung bamit haben, und bendes muß fich gegenfeitig unterftuten und beben. Eine Wildniß erträgt nicht jeben Gegenftand, ber fich in eine angebaute Gegend Schifte. Gin Runkler von em. pfindfamer Geele, ben eine Gegend, ober ausgebreitete Banbfchaft gerührt hat, wird leichte die Gattung der äfthetischen Kraft, die vorzüglich in berfelben liege, unterfcheiben. Sat er benn eine reiche Einbildungstraft,

") G. Zon; Luftperspeftiv.

Renntuif ber Welt und ber Menichen. fo werden ihm Gegenstande genus bie bas Gemuth einfallen, Rraften berfelben Art anareifen. In einer finftern unangenehmen Wilde nif wird er einen menschenscheuen Kantaften, und in einer angenebmen schonen Wildnift lieber einen ehrmardigen Einsiedler wohnen laffen, ber die Belt verlaffen bat, um der Rube ju genieffen. Biemeilen liegt in bem leblofen Stoff erstaun. liche Kraft die Empfindungen gu ver-So wie Saller, ba er feine stärfen. Seele jum bochften Grad einer finkern Ernsthaftigkeit stimmen will, fich in Gebanten in eine Wildnig perfett:

In Wdlber wo tein kicht burch finftre Tannen frabit, Wo fich in jedem Bild die Nacht des Grabes mabit;

so findet auch im Gegentheil der Mabs ler zu einer frohlichen ober traurigen Gegend, zu einer fruchtbaren oder durren Landschaft, einen sittlichen ober leibenschaftlichen Gegenstand, der durch jenes verstärkt wird, wann es ihm nur nicht an dem poetischen Genie fehlet. Und wie ber Dichter jedes einzele Bild, jedes Wort, In ben eigentlichen Ton seines Inhalts ftimmet, fo muß auch ber Landschaft. mabler ben geringften Gegenftanben ben Charafter des Gangen ju geben Nic. Pougin und Salvator Rosa konnen hierin zu Mustern bienen.

Was sonft hier noch von bem verschiedenen Charafter der Landschaften und ber berühmteften gandschaft. mabler ju fagen mare, bat ber Dere bon Sagedorn in feinen Betrachtungen über bie Mablerena), die in aller Liebhaber Sanden find, fo fürtrefflich ausgeführt, baß es unnothig iff, bier baffelbe ju wiederholen.

Buffer

a) Die ss . ste Wetrachtung.

Moffer ben Anweifungen , welche jut Sanbschaftsmahleren, in den, von ber Mableren überhaupt handelnden Berten. als in des Laireffe großem Mablerbuche, im oten Buche, mit Bugiebung bes agten Rap. des sten Buches, Bb. 2. G. 89 und 10s u. f. - in des de Piles Cours de Peinture, S. 157 u. f. Amft. 1766, 12. im Ocestrio, I. XX. S. 219 U.f. - und verzüglich in den, von ben. G. angeführten Hogebornichen Betrachtungen, u.a. m. gegeben merben, find baraber folgende eigene Berte geschrieben: An Esfay to facilitate the inventing of Laudikips, intended for the students in the Art, Lond. 1757. 4. (Eine Cammlung von Sandfchaften, nach einem Binte bes Binci. fic Ibeen bagu, aus ben Blecken auf alten Mauern, u. d. m. ju fammein, wo, auf ber einen bergleichen unvolltommene Befalten, und auf ber andern die baraus gezogene Landschaft fich befindet.) - An Effay on Landskape Painting, with remarks general and critical on the different schools and masters. anc. and. mod. Lond. 1783. 8. - Obfervations on the River Wye, and several parts of South Wales . . . . relative chiefly to picturesque Beauty, by Will. Gilpin, Loud. 1782. 8. (108 feiner Bemertungen für ben Laubichafts. mobler. Die übeigen, jum Theil eben bergi. Bemerfungen enthaltenben Schrif. ten des Beef. Anden fic ben bem Art. Schonbeit.) - A new Method of affilting the Invention in drawing original Compositions of Landskape, by Alex. Cozens, Lond. (1785. Ent. balt eine Methode, gefaste Ibeen, fcnell ju Papier zu beingen. Ein Auszug daraus findet fic in dem zoten Bd. G. 319. der R. Wiblioth, ber ichbuen Biffenschaften.) -Job. D. Preiflers Anleitung jum Radseichnen fooner Landichaften ober Beohekte, Nårab. 1734. fol. ebend. 1759. f. ate Mul - Gin Brief von Befret, über den Weg, welchen er gewählt, jur Zeichungefunft und praftifden Gefdiflichfeit terin au gelangen, in ber Borrebe bes sicn Ib. von Faefli Gefch. der beffen Rung.

for, und auch im sten Th. f. Soriften, eine geln, Gott. 1787. 8. - Ruslicher Unterricht jur Beidenfunft ber Landichaften. mie folde nad geometrifden und pers fpectivifchen Regeln auf angenehme Art nadjuahmen, und ju erfinden finb, von 5. S. B. Erf. 1767. 8. mit Apf. (cin siemlich schlechtes Buchel.) -Pandibaftmableren, ein Auff. von Buble mann, im sten Bb. G. 12. ber Dronatside, der Meab, ber Kunfte au Ber-

Daß bie Lanbichaftmableren nicht fo frühzeitig, als die übrigen Urten von Mableren, getrieben worden, fcheint ausgemacht ju fenn. Dad einer Stelle bes Blinius ( Lib. XXXV: c, 37 vergl. mit, Winkelmanns Gesch. der Kunst; S. 280 ber Dresdner Musg. und Bb. 2. S. 339 ber Suberfchen Ueberf. und der Differtat. on Poetry von Th. Twining, ben f. Ues bers. des Aristoteles, G. 33 u. f.) su urtheilen, mabite guerft Ludio, gu ben Beiten bes Auguft, bergleichen Gegenfidnbe. Buch ftebt noch gegenwärtig diefer 3weig ber Kunft, ben ben Italieuern, nicht in febr großer Achtung. --

Als tanbichaftsmabler find vorzüglich berühmt: Cef. Bernaggano (1536) Frg. Moffaert († 1560) Math. Cock († 1565) Liziano Becesiio († 1576) Matth. Brill († 1584) Sirol. Musiano († 1590) Lub. v. Wadder (1600) Dav. Binkenbooms' († 1601) Egid. Coniploe (1604) Jost. Momper († 1620) Ab. Elzheimer († 1620) Paul Brill († 1626) Corn. Wieringen (1630) Alex Lierings (1636) Rol. Savary († 1639) 9. 9. Rubens († 1640) Gim. v. Blieger (1640) 3of. Parcelis (1640) John Breughel († 1642) John Wildens († 1644) Jah. Both (1650) Abr. Stork (1690) Jac. Ernft Thoman († 1653) Igeq. Bouquieres († 1659) Corn. Prelemburg († 1660. Ueber die Composition in f. Bemdbiben von S. Rammerer, Beip. 1789. 8.) John Affelon († 1660) Arth. von D. Neer († 1660) Paul Potter († 1660) Ant.Waterloo(1660) Kil. Fabritius(1660) 3ob.Offenbeck(1660) Puc. v. Uden(† 1662) Barth. Breenbers († 1663) Dic. Pouffin

(† 1665): Digitized by GOOGLE

\$ 5

(† 1665) Phil. Wowermanns († 1668) Glovbrand. Caffiglione († 1670) Nupsbal (+ 1670) Pet. Gyzen (1670) Abr. v. de Belde († 1672) Galv. Rosa († 1673) Jac. v. d. Daes (+1673) Abr. Ponafet († 1673) Pet. v. d. Laar († 1673) Safe. Pouffin (+ 1675) Alb. Everdingen (+ 1675) Ch. du Jardin († 1678) 3ob. Fr. Millet († 1680) El. Gelee, Lorain genannt († 1682) Abr. Genocis (1682) Seinr. Ric. Bergbem († 1683) Zorg (1682) Joh. Scint. Roos († 1685) Berm, Baftlees ven († 1685) Rol. Rogmann († 1685) Eh. What († 1686) Joh. Lingelbach († 1687) der Junge Meer († 1690) Berm. Schwa: nefeld († 1690) Dav. Teniers († 1690) Joh. Frs. Ermel († 1693) Theod. Helms brecker († 1694) Adr. v. d. Kabél († 1698) Jac. v. Deuß († 1701) Peter Mulier, Tems pefta gen. († 1701) Joh. Gottl. Glauber (†1703) Egl. v. d. Meer (†1703) Voll. Roos († 1705) Wilh. v. Bemml († 1708) Lud. Backbupfen († 1709) Jeamb. Foresi († 1712) Bel. Meper (+ 1713) Bet. Rysbraef (1713) John Weenir (+1714) Chr. Lud. Agricola (1719) Joh. Griffier (1720) Aut. Beiftens berger (1722) Corn. Sursmann (+ 1727) Marc. Ricci († 1729) Brg. Ferg († 1740) Locatelli († 1741) 3f. Mouderon († 1744) Jof. Defent († 1747) 30h. 8eg. Beich († 1748) Chrstn. Hilfg. Brand († 1750) Joh. Frg. v. Bredacl († 1751) Theob. Mis cault († 1755) Sab. Ceruti († 1761) Bbil. Seinr. Brintmann († 1761) Chriffn. Bilb. Ernft Dietrich († 1774) Bil. Schellinks (†, 1778) Jam. Bainsborough († 1787. Ueber f. Berdienft hat Repnolds den, am poten Decbr. 1788 gehaltenen und 1789. 4. gedructen Discourse gefdrieben. Sketch of the life and Paint, of Mr. G. . . . by Ph. Thicknesse, Lond. 1788. 8.) Gal. Gefner († 1788.) J. J. Lifchbein († 1792) Ehrfin. G. Schas (+ 1792); 3. Bernet - Fr. Zuccarelli - Sactert - 3. C. Alengel - Louis therburg - Sobges - Bright -More - Webber - Garup - Geri res - Farrington - Afbford - Lowne - Marlow - Ibbetfon - Stubs -Barrard - Bourgeois - Meshan, u.v.a.m.

"Landschaften in Kupfer gestochen baben vorzüglich: Beine. Goubt (1626) Jean le Elerc (+ 1633) Jacq. Callot († 1635) Joh. Both († 1640) Gab. Petelle (1650) J. Hackert (1656) Barth. Breemberg († 1660) Steph. della Bella († 1664) Abr. v. Belde († 1672) A. v. Everdingen († 1675) Eb. du Jardin († 1678) Herm. v. Swanefeld (1680) Jac. Rupsdaal († 1681) El. Lorrain († 1682). Mic. Berghem († 1683) Ant. Batceloo (1684) Joh. Bifber (1690) Ifr. Stueftre († 1691) v. b. Kabel († 1695) Abr. Genoels († 1703) Fel. Meper († 1713) Marc. Nicci († 1729) I. Gauber († 1746). Brs. Jac. Beich († 1748) J. M. Ebicle († 1752) 3. Bas lecou († 1765) Fr. Ed. Weirotter († 1773) Frc. Wivares († 1782) 3ac. 96. Lebas († 1783) C. J. Dietrich († 1784). Jacq. Aliamet († 1788) Cal. Gefinet († 1788) Jos. Wagner — Bartologit — J. Browne — P. Sandbo — J. Mafon — S. Middimann — E. Watts Boollet - Binga -Manaus ---3 P. Sadert - Robel - Beibbrot -G. Grofer u. v. a. m. -

### Largo.

(Mufit.)

Bebeutet die langfamste Bewegung bes Tafts, wo die Haupttone ber Melodie in fenerlicher Langfamkeit und gleichsam tief aus der Bruft hergeholt, auf einander folgen. Diese Bewegung schifet sich also für Leibenschaften, die sich mit fenerlicher Langsamfeit äußern, für melancholische Traurigfeit, und etwas finstere Andacht. Um nicht langweilig zu werden, foll ein Largo nur furz fenn. weil es nicht wol möglich ist, mit bem außersten Grad ber Aufmerksamfeit, ber hiezu erfobert wird, lang anzuhalten. Dienothige Behutfamfeit, die dem Conseper und bem ·Cpieler benm Abagio enipfoblen worden.

ben \*), muß bier noch forgfältiger angewendet werben.

## La firen.

(Mableren.)

Diefes Kunstwort ift vielleicht aus dem übel verstandenen französischen Wort glacer entstanden, und sollte glaffiren beiffen \*\*); benbe bebeuten eine Karbe mit einer andern burchfichtigen Farbe bebefen. Indem die untere Farbe burch bie barüber liegende durchscheinet, entsteht aus bender Bereinigung eine britte Farbe, die oft schoner und allemal faftiger ift, als sie senn würde, wenn bende schon auf ber Pallete untereinander gemifcht morben maren. Wenn man die Burpurfarbe mit himmelblau lasfirt, so befommt man ein schöneres Biolet, als durch die Mischung der Farben entsprungen mare. Diefes ist also der Grund, warum bie Mahler bisweilen lafiren. Die untere Karbe muß ftart und durchdringend, bie obere, womit lafirt wird, fcmach fenn, und nicht defen. Daher man jum Lagiren nur folche Farben brauden fann, die nicht torperlich genug find, um fur fich ju fteben.

Das kaßiren thut eine boppelte Wirfung. Die eigenthümlichen Farben werben baburch schöner und saftiger, baher es vorzüglich ben seibenen Gewändern gebraucht wird; und benn kann es auch dienen, ganzen Massen eine vollkommnere Harmonie zu geben. Man findet, daß einige Künftler, um dieses zu erreichen, ihre Hauptparthien schon so angelegt haben, daß sie dieselben

\*) S. Abagio.
\*\*) Der Herr von Hageborn braucht auch das Wort Glasiren. Ich habe vielsältig von Nahlern das Wort lastren gestört, vermuthe aber, das jenes das eigentliche sen, und babe bier nur desswegen das schlechtere genommen, well dieser Artikel aus liebereitung im 1 Thim Art. Anlegen schon eitet ist.

gang mit einer sehr dunnen Farbe überlaßiren konnten. Es ist allemal nothwendig, daß der Mahler schon benm Anlegen auf das Laßiren denste, um fraftige und farke Farben unterzulegen.

#### \* \*

Bon bem Bafteen hanbeit ein Auffast in dem beutschen Museum vom I. 1724. S. 182 u. f. — und im soten hefte vont Meusels Miscellaneen, S. 97 u. f. —

#### Laterne.

(Baufung.)

Ein fleines auf allen Seiten offenes Thurmchen, welches bisweilen über die Deffnungen der Eupeln gesett wirb, um bas Einfallen bes Regens ctwas abzubalten \*). Es icheinet daß die Alten fcon bisweilen bie Deffnungen ber Eupeln mit gaternen bedeft haben, deren, nach der Mennung einiger Ausleger, Bitruvius unter bem Ramen Tholas gebenfet. Nach andern aber, denen auch Wintelmann bepftimmt, murbe biefer Mame ber Cupel felbft gegeben; unb man findet fein altes Gebäude, wo über der Eupel eine Laterne stünde. In der That scheinet sie boch der einfachen Große der Euvel etwas zu benebmen. Widrig ift es einem an bie Einfalt gewohnten Auge, wenn fo viel neue Baumeister an die Pfeiler ber Laterne gerollte Stuben anfeben : eine in allen Abfichten gotbische Erfindung.

# Lauf, Laufe.

(Dufit.)

Eine Folge melobischer Tone auf eine einzige Splbe des Tertes, die man auch mit dem italianischen Worte Passagie, oder mit dem franzöfischen Roulade nennt. Es ist wahrschein-

\*) S. Eupel.

fcheinlich, baf in ben alten Zeiten auf jebe Solbe des Textes nur ein Ton, ober bochftens ein paar an einander gefchleifte Sone gefest worden. Doch hat schon ber beil. Augustinus angemerfet, bag man ben Somnen bisweilen in folche Empfindungen fomine, Die feine Borte jum Musdruf finden, und fich am natürlichften durch unartifulirte Tone außern; daber auch schon in alten Rirchenftuken etwas von dieser Art am Ende vorfommt 3d habe auf ber Ronigl. Bibliothet in Berlin in einem grieehischen Gefangbuche, bas im achten ober neunten Sabrbundert geschrieben scheinet, schon ziemlich lange Laufe mitten in einigen Berfen bemerfet.

Es ift, wie schon Rouffeau angemerft bat, ein Borurtheil, alle Laufe als unnaturlich zu verwerfen. giebt in den Meußerungen der Beiden-Schaften gar oft Zeitpunfte, da der Berftand feine Worte findet, bas, mas bas hery fühlet, auszubrufen: und eben da fiehen bie gaufe am rech-Aber diefes ift ein hochftten Drte. verwersicher-Migbrauch, der in den . neuern Zeiten burch die Overnarien aufgefommen, and fich auch von ba in die Rirchenmufit eingeschlichen bat. daß lange Läufe, ohne alle Beran-Laffung bes Ausbrufs, ohne anbre Burfung, als die Beugfamfeit der Deble anden Tag ju legen, fast über. all angebracht werden, wo fich schifliche Sylben dazu finden; daß Arien gefett merden, wo die Salfte ber Melodie aus Laufen besteht, beren Ende man faum abwarten fann. Sie follten nirgend steben, als wo ber einfache Gefang nicht hinreicht, bie Empfindung auszudrufen, und wo man fühlet, daß eine Bermeis lung auf einer Stelle nothwendig ift. Der: Tonfeger zeiget sehr wenig Ues Berlegunge ber fich einbilbet, er muffe überall, wo er ein langes a, ober 0, antrifft, einen Lauf machen. giebt gar viel Arien, deren Text fei-

nen einzigen erfobert, ober zuläfe. Bornehmlich sollten blos fünftliche kaufe schlechterbings aus der Kirchenmusit verbannet sen, weil es da nicht erlaubt ist, irgend etwas zu segen, das die Aufmerksamteit von dem Inhalt auf die Kunst des Sangers abziehet.

Bon bem Bortrag ber kaufe finbet man in Tofis Auleitung jur Singfunft, und ben von Herrn Agricola bafelbst bengefügten Anmerkungen einen sehr grundlichen Unterricht.

## Laune.

(Schöne Kunste.)

Bebeutet eben das, was man gemeinialeich auch im Deutschen mit dem frangofischen Wort Sumeur ausbrufet, namlich eine Gemuthefaffung, in ber eine unbeftimmte ans: genehme ober verbriefliche Empfinbung so berrschend ift, daß alle Bors ftellungen und Meußerungen der Scele bavon angestett werben. ein leivenschaftlicher Zustand, in dem Die Leidenschaft nicht beftig ift, feinen bestimmten Segenstand bat, fon= dern blos das Angenehme oder Unangenehme, bas fie bat, uber bie gange Seele verbreitet. In einer lustigen Laune fieht man alles von bet ergobenben und beluftigenben Seite; in einer verbrieflichen aber ift alles verbrießlich. Wie ein von gelber Galle franker Mensch alles gelb fiebt, so erscheinet einem Menschen in guter oder übler Laune alles luftig, oder verbrieflich; feine Urtheile, Empfinbungen, Sanblungen, haben ale. benn etwas falfches, obet übertrie-Von ber Laune wirb benes an fich. die Vernunft nicht fo vollig, als von der heftigen Leidenschaft gehemmet; aber fie befommt boch eine schiefe Lentung, baf fie feinen Gegenftand in feiner mahren Geftalt, ober in feis nem eigentlichen Berhaltniß fieht. Menschen von lebhafter und fehr empfind=

pfindfamer Gemuthsart, benen es fonft an Bernunft nicht fehlet, merben von Gegenständen, die lebhaffin Einbrut auf fie machen, fo gang burchbrungen, baf fie eine Zeitlang halb aus Ueberlegung und halb aus blinder Empfindung handeln und urtheilen ; und in diefem Buftande fchreibet man ihnen eine Laune gu. Allthe auf die schonen Runfte ift biefer Buftand wichtig; benn die Laune. bertritt nicht felten die Ctelle ber Begeifterung, indem fie bas Gemuth des Künstlers in den Lon stimmt, derfich ju feinem Gegenstand schifet, und auch nicht felten die eigentlichften Einfalle, Sebanten und Bilber barbietet: facit indignatio versum. Gar oft hat der Runftler feine Dufe mm Benftand, als feine Laune. Jedes ineische Gedicht muß von der Laune feinen Con befommen. Die horagifebe Dbe an but über Gee fegelnben Birgil ift faft gang die Burfung ber verdrieklichen Laune des Dichters, der um seinen Freund besorgt ist. tommt ibm gefährlicher vor, als es ift, und er schimpft in diefer Laune auf die Berwegenheit des Menfchen. ber diefe Art zu reifen erfunden bat.

Bir beobachten den Menschen nie mit mehr Aufmertfamfeit, als wenn wir ibn in einer merflichen Laune feben; auch ift in diesen Umftanden faft alles, mas wir an ihm feben, belufligend, oder lehrreich. Was wir in feiner wahren Geftalt, und mit kinen natürlichen Farben seben, bas fieht ber launige Mensch in veranberter Gestalt und in verfälschter Farbe. Es befrembet uns, daß er die Sachen nicht fo ficht, wie wir; und daher nähert sich der launiae Buffand bem Lacherlichen, und bienet und ju beluftigen. Lehrreich iftt für den Philosophen, der daraus ertennen lernt, auf wie vielerlen felt. fame Beife bie Urtheile verdreht werben, und wie die munderlichsten Truschluffe entstehen.

Auf ber comischen Schaubuhne macht die Laune der Hauptpersonen oft bas Vornehmste aus. Richts ift beluftigender ju fehen und zu boren, als die Karbe und ber Ton, ben bie Laune allen Handlungen und Urtheis len der Menfchen giebt; und bie merfe wurdigften Gegenfage entstehen ba. wo Perfonen von entgegengefetter Laune fich für einerlen Gegenstanbe interessiren, da der eine alles von det verdrießlichen, der andre von der lufligen Seite ansieht. Der Dichter hat auch nirgendwo beffere Gelegen. heit, als ben folchen Contrasten, uns bie gerade Richtung ber Vernunft fichtbar zu machen. Die wichtiaften Beobachtungen, die der Mensch über fich feibst machen konnte, waren ohne 3weifel bie, die er über ben Ginfluß feiner Laune auf feine Urtheile machen murde. Wir muffen uns oft über uns felbft vermundern, baf wir zu verschiedenen Zeiten fo verfchiebene Urtheile über biefelben Gachen fallen. Gie find eine Burfung' ber Laune. Der comifche Schauspieler fannuns bergleichen Beobachtungen etleichtern.

Wer für die comische Buhne arbeiten will, muß sich in jede Art der Laune zu segen wissen. Darin sindet er das sicherste Hulfsmittel, den Zuschauer zu ergößen und zu unterrichten. Darum ist es kin Hauptstudium die Menschen in jeder Sattung der Laune zu beobachten. Er kann es als eine Grundmaxime annehmen, daß er gewiß nur in den Scenen recht glutlich ist, wo es ihm gelungen, sich selbst in die Laune zu segen, die er zu schildern hat.

Auch in dem gemäßigten lyrischen Ton, besonders in Liedern, thut die Laune fast alles. Man merkt es garbald, wenn das Gemuth des Dichters nicht in dem Ton gestimmt gemesen, den er annimmt. Wir ergeben uns an der wollustigen Laune des Anatreons, die ihn so naw

mucht; aber ben fo manchen feiner beutschen Rachahmer verrath fich gar bald eine wurtlich wilbe und ausfcweifende Gemuthsart, die nichts als Etel erwett.

Die Reben und Bandlungen, die aus Laune entfteben, gefallen alles mal, megen bes Conberbaren und Charafteristischen, bas barin ift. Das Allgemeine und Alltägliche hat nichts, bas die Aufmertfamfeit rei-. get; aber jede merfliche Laune hat etmas an fich, bas uns gefällt, unb moben wir mit Bergnugen bie Abweichungen von der ruhigen Bernunft beobachten. Die Laune ift die mahre Burge ber comifchen Sandlung, und wer nicht launisch fenn fann, wird in diefem Bach nie etwas ausrichten; burch bloge Bernunft; kann keine gute Comodie gemacht: werben.

Da S. Sulger, in bem vorhergebens ben Artifel, mit dem Wort Laune den Begriff beffen, was die Englander Sumor nennen, verbunden ju haben fcheint: so verbient das, was keising in f. Dramas turgie, N. XCIII. in ber Anm. 6. 323. über den Unterfchied swiften benden fagt, bemerft ju merben. -

Bon der laune (humor) handeln befonders: Ein Huff. in dem Brittifden -Museum für die Deutschen, Bb. IV. S. 308. (welchem au Folge bie laune barin befteben foll, die Gegenftande für die Gins bildungstraft fo su fdildern, daß fie ibre eigenthamliche Matur und Befchaffenbeit objulegen fcheinen, um eine vollig entges gen gefeste anzunehmen, und gleichfam amifchen bepben in der Mitte au fomeben.) - Monboddo, in f. Wert über den Urfprung der Sprache, Th. 2. S. 410 d. Uebers. (Rabmilich in Radfict auf Stol; er unterscheibet ibn von dem tomiften Style badurch, bag biefer nur beibreibt, und jener nachabmt. au Rolne is thm Lumor die Machabmung iderlicher Charactere. ) - Campbell,

im sten Rap. S. 57 f. Philosophy of Rhetorik (Er fest barin das Bathetifche ban Launichten entgegen; daß, wenn bie, bard die Darftellung irgend einer Leidens schaft, erweckte Bewegung oder Rührung. (emotion) weder bestig noch bauernd, und der Bewegungsgrund nicht ein wirkliches fondern eingebildetes Ding. ober wenige Bens feiner Birtung nicht angemeffen ift, oder wenn die Leidenschaft fich selbst -kehrt dugert, dergestatt daß sie zhe ihrem Bwecke entgegen arbejtet, als ihn zu ers reichen vermag: bas, in diefen Fallen eine naturliche Darffellung launicht ift.) - S. Bennet, in einer febr guten Mbs bandl. in der Trensury of Wit, Lond.: 1786. 12. 2 3. - In deutscher Sprache: Ein Auff. in der Neuen Bibl. ber fd. Wiffenfd. 23b. 3. 6. 1 u. f. -Der VII Abschn, in J. Riebels Cheorie: der fc Rfte. G.914. L. Jena 1767. 8. --Whilef. Betrachtungen von dem, was bie Meniden Sumor nennen, 1768. 8. Neue Philof: Betracht. . . . Brepb. 1769. 8. ebend. 1779. 8. (von Bri. Jof. Bob.) - Ein Auff. in dem Werlchen, Ueber die moralische Schonbelt, Altenb. 1772. 8. G. 185 u. f. - I. B. Eberbard, in f. Theorie bee fo. Wiffenich. S. 110. S. 144 ber iten Suft. - Der 14te Abidn. G. 415 in J. C. So. nigs Philof. ber fconen Lunfte (worin bie Saune in eine sonderbare, individuelle, obne alle Zurückhaltung sich dußernde Gees lenverfaffung, der fich alle Borfiellungen, Empfindungen und Bedouten fremmikig unterordnen, gesett wird.) - Auch fins den fic einzele Bemertungen darüber in-C. Z. Blogels Gefd, ber tomifchen Littes ratur, Bh. 1. S. 92. und 252.

#### b e n.

(Mableren.)

Es ift in ber Mableren ber außerfte Grad der Vollkommenheit, wenn lebendige Gegenftande fo gemable find. daß man das Erben, die athmende Bruft, die Wärme des Blutes, und befonders bas wurflich sebende und empfindende Auge darin wahrzunebe men

men glaubet. Alebenn febreibet man bem Gemablbe ein Leben gu. Sur Die Dablegen ift es von ber bochften Wichtigfeit, bag man auf bas Befondere Achtung gebe, woraus eigentlich diefes vermennte Gefühl bes Lebens entsteht. Wenn man einen Menschen in der größten Bolltommenbeit in Bachs abbilben, und ihn mit ben naturlichften Sarben bemah. len wurde, so ware boch schwerlich ju erwarten, baf man in ber Rabe burch bas Bild binlanglich murbe getaufcht werden, um es für eine lebendige Perfon ju balten. Es fcheinet, daß der Ausbruf bes Lebens von mancherlen faum nennbaren Umftanben abbange.

Erwas bavon muß burch bie Zeichnung bewurft werden, bas übrige burch bas Colorit. Der hochfte Grab beffen, was man eine fließenbe Zeichnung nennt, fann viel bagu bentragen, weil in ber Matur felbft alles, was jur gorm geboret, bochft flieffend ift. Dieses tann auch ben bem besten Senie nur durch eine unermib bete und anhaltende Uebung im Beichnen nach der Natur erhalten werden. Man empfiehlt dem Distorienmabler mit Recht bas Studium und Zeichnen bes Antiken; follte er aber baben bie Reatur felbft que ber Micht laffen, fo wird er zwar eble, auch wol große und einen anftanbigen Ausbrut in feine Gewalt befommen; aber bas leben wird er feinen Siguren nicht geben konnen. Man wirb, wie in Dengins Gemablben nicht felten gefchieht, in ben Perfonen bas Leblose bes Marmors zu fühlen alauben.

Da auch die Natur, felbst da, wo steinicht schon gezeichnet hat, doch nicht sunausgeführt läßt, und selbst in den geringsten Theilen der Form etwas besonderes, bestimmtes, oder weiniduelles hat, so muß auch der Zichner, um sich dem Leben so viel, als möglich ift, zu nähern, niches un-

ausgeführet noch unbeftimmt laffen. In den fleineften Theilen, in Augen. Dhren, Daaren, Fingern, muß in ben Umriffen nicht nur alles vollständig. fondern auch für jebe Figur befonders bestimmt fepn. Ber nur allgemeine Gliedmaagen zu zeichnen weiß, Augen und Finger, die nicht einem Menfchen befonders jugehoren, fondern bas Ibeal ber menfchlichen Augen und Finger find; tann bas leben nicht erreichen. "Man muß, wie Mengs von Raphael fagt, fich begnugen, von dem Antifen, (ober von bem Ibeal) bie hauptformen zu gebrauchen, viel ofters aber in bem Les ben bas mählen und nachahmen, was jenem am nachsten kommt. mug, wie jener, ertennen, bag gewife Befichteftriche auch gewiffe Bebeutungen haben, und insgemein ein gewiffes Temperament angeigen ; auch bag zu einem folchen Gefichte eine gewiffe Art Glieber, Dande und Fuffe. gehoren \*),"

Darum thun auch bie Mabler nichs wol, die fich beständig nur an einem ober an zwen Modelen im Zeichnen úben. Man follte bamit oftere ab. wechseln, und jedes Mobel so lange nachzeichnen, bis man auch bie geringsten Rleinigfeiten beffelben nicht nur ins Auge, fonbern auch in die Danb gefagt bat, und bernach ein anderes nehmen. Und hieraus follten junge Mahler lernen, mas für anbaltender und brennender Fleiß bagu erforbert wird, basjenige im Zeichnen gu lernen, mas gur Darftellung bes kebens nothwendig ift. Das befte Beichmungebuch, und mare es auch von Raphaelfelbft, bas ichonfte Dobel, und einige ber ausgesuchteften Untifen, find nicht binlanglich, ibn im Zeichnen feftzufegen. Wenn et diefes alles befist, benn muß er erft fein Auge auf bie Matur menden. Er-

\*) Menge Gebanken über bie Schänheit S. 46. 47.

Digitized by Google

braucht

braucht nicht immer bie Reikfeber in der Sand zu haben; aber fein Auge muß unaufherlich besbachten, erforfchen, abmeffen, und jede Rleinigfeit acaen bas Bange halten. Bu biefer Uebung bes Auges findet er bie Gele genheit ben gangen Lag binburch. Roch fchwerer fcheinet es, burch bas Colorit bas murtliche leben zu errei-Auch diefes bat fein Ideal +), das der Mahler nach der würflichen Matur abandern muß. Darum fommen die Portraitmabler bem Leben' allemal naber, als die historien-Mus Diefer Urfache finbet man unendlich mehr Leben, auch in Bandyts hifferien, als in Rubens Wer man wurde vergeblich berfuchen, Die Zauberstriche bes Benfels zu befchreiben, wodurch die Daut ibre Beichheit, das Fleisch feine bufsende Warme, das Auge feine Reuchelafeit, und felbst feine Gedanten und Empfindungen befommt. Bermuthlich murben Litian und Vandort felbft nur wenig von einer Runft, die fie vorzüglich befeffen, gefammelt ha-Es fommt hier, außer der all gemeinen Behandlung einer gluflichen Unlage und einer guten Babl der Karben, auf unbeschreibliche Rleinigfeiten an. Die fleinesten taum merflichen Lichter, Blifer und Bieberscheine, thun fast das meiste zubem Leben. In ben Werten ber groß. ten Coloristen scheinen diefe noch leich. ter, als in der Natur selbst zu ents deten. Die Ratur ift bie Originalforache, bas gemachte Bild eine Uebersezung. Man muß hier, wie in murtlichen Sprachen, die, in welche man übersett, vollkommener besiten. els die Grundsprache. Mancher . Mabler entbefet in bem Colorit ber Matur fraftige Rleinigfeiten, pfindet ihre Burtung, fann fie aber mit seinen Farben nicht erreichen. Da ift es gut, wenn er in ben Berten ber größten Deifter entbefen fann, \*) S. Colarit.

wie es ihnen gelungen ift, bas darzustellen, was ihm ber Rachahmung ber Natur nicht möglich war. Es tommt hier einerseits auf ein erstaunlich scharses und empfindsames Auge, und denn auf eine, durch tausend Bersuche unterrichtete und noch glutliche Hand an.

Bistveilen erhalt man burch Umwege, was man geradezu nicht zu erreichen vermag. Manche Stelle bes Gemablbes, die bas mabre Leben noch nicht hat, erhalt es durch bie Bearbeitung einer andern Ctelle. Dergleichen Beobachtungen ist man oft bem Zufall fthulbig. Also muß ber Mahler ben der Aibeit des Benfels feinen Geist unaufhörlich zur Beobachtung ber zufälligen Wurfungen der Karben, der Lichter und Schatten, Des Dellen und Dunfela gegen einander, gefpannet halten, bas mit ihm nichts davon entgebe. beitet er in einiger Zerstreuung bee Gedanken, fo gelinget ibm bisweilen etwas, bas er bernach mit keinem Suchen wieder nachmachen fann. Hatte er aber damals, als es ihm gelungen ift, auf alles, was er that, Achtung gegeben, fo murbe er nun biefen Their feiner Runft befigen, Darum muß der Mähler so gut, als ber Philosoph, feine Stunden haben, wo er fich in ein ftilles Cabinet berschließt, um die hochste Aufmerksams feit auf die Bemerfungen zu richten, die ihm die Uebung seiner Kunst entbefen läkt. Aber auch außer bem Cabinet, und in der Gefellaaft, muft er überall mit einem forschenden Auge ben Ton und bie Rarben bes Bebens beobachten.

## Lebendiger Ausdruf.

(Rebende Ranfe.)

Der Rlang ber Rebe, in sofern er ohne ben Sinn ber Worte etwas Leibenschaftliches empfinden läßt, wie die meisten Unsrufungsworter (Interjektionen); baher man blefen Ausdruf eigentlicher den leivenschaftlichen Ausdruf nennen wurde. Einige Kunstrichter rechnen auch den mahlerischen Klang hieher, der die natürliche Beschaffenheit torperlicher Gegenstände ausdrüft, wie der bestannte Bers des Birgils:

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum;

burch beffen Rlang ber Dichter bas Salloppiren eines Pferbes habe fchilbern wollen.

Mankomte dieses ben schilbernben Ausbruk neunen, weil der bloße Lon der Wörter den Gegenstand, den sie bebeuten, ju erkennen giebt. Wahrscheinlicher Weise sind die ersten Grundwörter aller Sprachen der Welt ursprünglich schilbernde Lone gewesen, wie im Deutschen die Wörter Donner, Wind, Säuseln, Rieseln, Fließenu. s. f. benn woher sollten sonst die Ersinder der Namen die Wörter hergenommen haben, als aus Nachahmung des Lones, den die Sachen hören lassen \*)? Ehe die

\*) hieraus murbe folgen, baf alle Spras den der Welt gar viel gemeinschaftlis' de Grundwörter haben muffen. Das von bin ich auch überzeuget. Nur mus man bebenten, bağ nicht jedes Obr die natürlichen Sone gleich bestimmt dret, und nicht jeder Drund fie gleich bekimmt nachahmet; einer glaubte bas Bruffen des Stieres gut durch 6 Wort Ochs, ber andre burch bas West Bes nachzuahmen; bende Wes ter find im Grund einerlen. Go fe ben wir tallid, das ein Deutscher, ein Franzos, und ein Englander, ein und eben Saffelbe ihm unbefannte, g. E. polnifche ober euffische Bort, jer ber nach feiner Art, nachspricht. Dats ten alle Menfchen baffelbe Gebbr unb dieselben Wertzenge ber Sprache, fo wileben die Stammwörter affer Spras den der Welt genau mit einander Abereintonmen. In ben abgeleiteten Bebeutungen zeiget fich ein noch größes ter Unterfchied. Ein Mensch murbe ret Unterfchied. ben beim Stier burch die Grofe ges rabeet, und machte baber von bem Botte Bus eine Ableitung, um etwas Dritter Cheil.

Renschen eine Sprache hatten, beren Wörter durch den Gebrauch bedeutend wurden, mußten sie sich nothewendig solcher schildernden Tone bedienen, die ist vollsommen übersstüßig sind. Indem der Grieche das Wort auspach höret, denkt er eben so geschwind und eben so bestimmt an die Sache, die es ausbrütt, als der Engländer, dem durch das Wort Wind die Sache selbst geschildert wird.

In ausgebilbeten Sprachen baben bergleichen schildernde Worter, menn man blos bestimmt fprechen will, feinen, oder doch einen sehr geringen afthetischen Werth, weil man ohne ste sich sehr bestimmt und verständlich ausdrufen fann. Gang anders aber verhalt es fich, wenn man auf die Empfindung murten will; denn ba muß auch der bloße Lon der Worte. bas Seinige ju Erreichung bes Enb. zwels beptragen. Wer andre burch Erzählung einer Schandthat in Zorn und Entruftung fegen will; muß nicht. einen fanften Ton annehmen, auch nicht sanftklingende Worter brauchen; benn diefes murbe bem Bubd. rer anzeigen, daß der Erzähler felbft nichts baben fühlet. Wie also ber Lon der Rebe überhaupt bas Gepra. ge ber Empfindung, die man ermefen will, haben muß, so muffen auch die Worter und der Gang der Rebe. oder das Abythmische barin, bemselben angemeffen fenn. Diefes verfte-

Großes auszubraken; einen andern echtete ben demiethen Thier die plumpe Dummbeit, und diese bewog ihn einen grobummen Menschen einen grobummen. Diese bevden Aus merkungen sind schon bintanglich, den großen Unterschied zwischen den Sprachen der Bölker, die ursprünglich aus Rachahmung eben derielben Sone entskanden sind, zu erklaken. Schue aus kanden sind, zu erklaken. Schue aus kanden sind, zu erklaken. Schue aus den auch die abgeleiteten Bedutungen der Wörter in allen Sprachen eis neelen sen,

ben wir hier burch ben lebenbigen Ausbruk. Hingegen halten wir das meiste, was so vielfältig von dem schildernden Ausbruk gerühmt wird, für Rleinigkeiten, die der Aufmerksamkeit des-Redners oder Dichters entweder nicht werth sind, oder gar, wenn sie würklich gesucht worden, zu tadeln wären.

Daher tommt es mir feltsam vor, daß ein so scharffinniger Mann, als Clarte, ben homer so oft des schildernden Berses halber lodt, wo ich ihn tadeln wurde, wenn ich mich bereden tonnte, daß er diese Schilderung gesucht hatte. So findet er diesen Bers

°Oιδ' देत्रा वेटहैं।यू, बें।ठें देत्रे वेट्टाइट्ट्यू γωμησκι βων,

'Αςυλείν \*). fürtrefflich, weil er feiner Meinung nach burch den Fall der Worte bie fcnellen Wendungen der Bewegungen im Zwentampf fchilbern foll \*). Der Dithter beschreibet an diesem Orte ben Imentampf zwischen Settor und Afar. Diefe Delden find im Be-**Mjar** griff ben Streit anzufaugen. fobert seinen Feind auf, alle seine Rrafte gegen ibn anguwenden. fer voll rubigen Muths antwortet tom in einem gelaffenen, aber febr zuverfichtlichen Tone: "Denke nicht, bag bu einen unerfahrnen Miax, Jungling, ober einen weichlichen Anaben vor bir habest; ich bin mit dem Streit und mit todtlichen Streichen wol bekannt, weiß auch den Schild zur Vertheidigung fertig, rechts oder links vorzuhalten." Wer ben Lesung biefer Stelle seine Empfinbung erforschet, wird die Gemuthefaffing, worin heftor diefes fagt, fo voll Wurde und fo voll Ernft finden, daß ihm schwerlich daben einfallen wird, der Held habe durch den Lon der Worte die schnellen Bewe-

\*) Il. VII. 238.

gungen bes Schildes balb rechts, bald links, schildern wollen. Warum soll denn der Dichter dieses im Sinne gehabt haben? Rurz vorher beschreibet er, wie Ajar sich bewassnet, wie er hierauf gleich dem machtigen Kriegesgott hervortritt, und bohnisch fürchterliche Blife wirft. Denn thut er hinzu:

Ήτε, μακου βιβας, ποαδαων δολιχοςπιον έγχος.

Er trat einher mit machtigem Schritt, seinen gewaltigen Speen leicht schwenkend. Daß in diesem Bers etwas hochtrabendes und majestätisches ist, kommt genau mit der Empfindung überein, die der Dichter hier gehabt, und die jeder Leser haben wird.

Eine einzige Anmerfung bestimmt alles, was fich über den lebendigen Ausdruf sagen läßt. Der Ton und Kall bes Berfes ift nicht für den Berstand, sondern für bas Derg. fes beschäfftiget sich blos mit feinen Empfindungen; es bat fein Auge jun Seben, erfennet nicht, fonbern fühlt nur. In ber Empfindung geben wir blos auf unfern innern Zustand Achtung, nicht auf die Beschaffenbeit bes Gegenstandes; mas alfo im lebeudigen Ausbrufe nicht Gefühl ift, gehört nicht zur Sprache bes Herzens, und fann pofirlich oder gar abgeschmaft werben. Gehen wir nicht in einigen niedrig comischen Operetten, bag gerade bergleichen Schilderungen am baten bas Doffirliche ausbrufen; wie wenn ein Mensch im Schrefen das Dochen bes Dergens durch Wers und Gefang nachahmet?

Die ungeschifteste Anwendung des schildernden Ausdrufs wird da gesmacht, wo man den Segenstand, der uns in Empfindung setzet, gerade gesgen die Empfindung schildert; wie es bisweilen sehr unüberlegt in der Musts geschiedt. Ein Mensch, der vom Ueber-

<sup>\*\*)</sup> Motus concitos, reciprocos et celeriter agitatos optime depiogunt hujus varies numeri. Clarke.

Neverbruß bes Lebens burchbrungen, sich nach ber ewigen Auche sehnet, muß von seinem nahen Tode nicht in dem dagstlichen Ton des Menschen sprechen, der diesen Schritt mit Schresten thut. Es ware vollig ungereimt, wenn ein Dichter ihm eine Nede in den Mund legte, die durch den Ton und den Fall der Worte das Schresbafte des Sterbens, und das Fürchtreliche der Ewigkeit schilderte.

Alfo muß fein Gegenstand nach feiner Beschaffenheit, sonbern nach bem Einbrut, ben er auf bas Derze macht, durch ben Con geschildert wer-Ber einen Sturm beschreibet, um andere etwas von der Angst fühlen ju laffen, die er daben ausgestanben hat, erreicht allerdings feinen Endewet beffer, wenn auch ber Lon ber Borte bas Deulen und Braufen bes Windes nachabmet; wurde er aber in einem lebrenden Bortrage bie Gewalt bes Windes beschreiben, ba er als ein Raturforicher davon fpricht, so wurde es sehr frostig beraustoms men, wenn er die Grade der Starfe bes Windes durch feinen Bortrag ju empfinden geben wollte; gang lacherlich aber wurde es fenn', wenn man, da des Sturms nur benläufig Erwahnung geschieht, ihn so schildern Ber noch voll Schrefen die molite. Befahr, übergeritten ju werben, erjählte, murde ber nicht lächerlich werben, wenn er bas Galoppiren bes Pferbes burch seine Rebe schilberte? Da überhaupe der lebendige Ausbruf den Charafter ber Mufif an fich bat, so muß sich ber Geschmat besselben anch nach den Grundsähen des Ausdrufs der Mufit richten \*).

Den lebenbigen Ausbrut barf man nicht muhfam fuchen; er bietet fich insgemein von felbst an. Der Diche teribarf nur sich seiner Empsindung überlassen, sie wird ihn auf Tone, Wörter, Sylbenmaaß und Rhythe mus leiten, die sich am besten dagu

\*) S. Musit; Mahleren in der Musit.

fcbiten; Tein Ausbruf wird lebenbig werden, ohne daß er es gefucht bat. Ift er durch die Empfindung selbst barauf geleitet worden, fo wird fein-Ausbruf um fo viel fraftiger fenn. Mich bunft, daß unter den Dichtern, die mir bekannt find, Euripides darin am glutlichften gewefen fen; einzige Stelle foll zur Probe bienen, wie nachdruflich er bie Leibenschaft burch ben Ton ber Worte ju schilbern gewußt hat. In feinem Dreftes fiebt Elektra vor der Thure des Saales, in welchem ihr Bruder mit bem Dolades die helena ermorben wollen. Als fie ba bas Schrepen ber Selena boret, ruft fle ibren Freunden burch die Thure qu:

Φονευετε, παινετε, πεινετε, όλλυτε, Διπτυχα, όπομα, φαεγανα πεμπετε, Επχεισαε Ιεμενοι ταν Λειποπατοσα, λειπογαμον\*), ....

Mich dunkt, daß der Ton dieser Verse den hestigen Affekt der Elektra sehr lebhaft mahle. Der erste drukt die hisige Eil, in der der Mord begangen werden soll, durch die schnellen Daktylen aus: sodtet sie, stechee sie, mordet, zernichtet sie. Die hestigkeit der morderischen Streiche scheinet durch die solgenden zwen Verseschlar, und der vierte ist vollig in dem Tone des Scheltens.

Es muß uns nothwendig rühren, wein horas ba er von dem Sterben eines gluklichen und durch manches angenehme Band an das Leben angesbefteten Mannes in dem beweglichen Ton spricht, den der folgende Bers so gut ausdrukt:

Linquenda tellus, et domus, et placens

Uxor.

Und wir empfinden die hobeit ber Juno in ihren Worten:

- quac Divum incedo Regina.

2 Cben

\*) Buripid. Orest. vs. 1305.

Shen so fühlt man ein Schaubern durch alle Glieder, wenn man ben Virgils Beschreibung der seperlichen Austalten, welche die Dido zu ihrem Lode macht, auf solgende Verse kommt:

Stant arae circum, et crines effula facerdos,

Ter centum tonat ore Deos, Erebumque, chaosque,

Tergeminamque Hecaten \*). — Aber gewiß hat der Dichter den feperlithen Klang biefer Berse nicht gesucht; er ift ihm von seiner eigenen Empfindung eingegeben worden.

Dergleichen leidenschaftliche Soilberungen machen einen ganz andern Eindruf, als wenn ohne Leidenschaft maturliche Dinge geschildert werden. Uebrigens verdienet über diesen Artitel die schone Abhandlung des Herrn Schlegels, von der Harmonie des Verses nachgelesen zu werden \*\*).

(\*) Bondem lebendigen Ausbruck hans deln unter Mehrern, L. Racine in s. Restex. sur la Poesse, Bd. 1. S. 161. Amsterd. Auss. v. 1747. — J. Webb, in s. Observat. on the correspondence between Poetry and Musik, Lond. 1769. 3. Deutsch, leips. 1771. 8. — Beattie, in dem steu Bd. s. Neuen Phissosphischen Bers. Leips. 1779. 8. S. 411. — S. Johnson, gelegentisch in s. Obsserophieen engl. Dichter, als Bd. 4. S. 481. Auss. v. 1783. — I. R. Engel, in f. Ansansger. einer Theorie der Dichtungsserten, Bers. 1783. 8. S. 7 und 137. ——

# Lebhaft.

(Schone Kunfte.)

Diefes Bort wird in den schonen Kunften oft und in mancherlen Bebeutungen gebraucht, die allemal eine

\*) Aeneid. L. IV. \*•) Im menten Thelle feiner lieberso gung des Hattens. gute Eigenschaft anzeigen. Lebhaft ist, was viel Leben hat; das Leben aber besteht überhaupt in einer innern oder eigenthümlichen würfenden Kraft der Dinge. Aber es-scheinet. daß nicht die Große, sondern die schnelle Meußerung biefer Rraft ben Mamen der Lebhaftigteit befomme. Es giebt Menschen von falter Sinnesart, die mit ausnehmend starfer, und boch gelaffener Rraft wurten, aber desmegen nicht unter die lebhaften gezählt werden. Alfo scheinet ber Begriff des Erbhaften etwas fchnells. würkendes anzuzeigen, ober einen geringen Grad des Feurigen.

Lebhafte Farben find helle Karben. bie zugleich bas Auge ftart rubren, und etwas glanzendes haben. haft in der Musik, und in dem Lon der Rede, ist das, was stark und zugleich schnell vorgetragen wird. Lebhaft ist der Geist, der schnell fakt. und daben schnell von einem Begriff auf ben andern fommt; aber biefe Schnelligfeit, ohne Deutlichkeit ber Borftellung, icheinet blos Fluchtig-Lebhaft ift bas Bekeit zu senn. muth, bas ftart, aber zugleich fchnet empfindet, und eben fo fchnell von einer Empfindung zur andern übergebt. Mus diesen benden Begriffen laßt fich bestimmen, was ber lebhafte Charafter des Menschen sen.

Dem Lebhaften ist zwar bas Tra= ge, auch bas Ralte gerabe entgegengefest; doch scheinet auch bas Sanf. te, Gefällige und Einschmeichelnde ihm einigermaaßen entgegen zu stehen. Jenes widerspricht dem Lebbaf. ten ganz, und mißfällt meistentheils. Dieses macht einen gefälligen Gegenfat, und ist noch in seiner Art angenehm. Ju den Schonen Runften gefaut das Lebhafte eben fo gut, als bas Sanfte; jedes an seinem Orte und in der genauen Uebereinstim= mung mit bem Charafter bes Gangen. Der Kunstler muß sanft ober lebhaft senn, nach Beschaffenheit des Gegen.

Segenstandes, ben er behandelt, obet ber Borftellung und Empfindung, die

er ju ermefen bat.

Die Lebhaftigfeit hat an fich felbft, ohne Rufficht auf ihre Urfachen ober Würkungen, etwas, bas gefällt. Denn wie wir überhaupt Leben unb Bewegung ber Rube vorziehen, fo gefällt es uns auch, wenn in bem Reben und in der Thatigfeit bismeis len einige lebhafte Augenblife vorfommen. Indeffen ifcheinet es boch, daß die Lebhaftigfeit sowal in dem Fortgange bes lebens, als in ben Begenftanben bes Gefchmats, eigentlich nur als eine Burge jur Erhobung ber gewohnlichen Borftellungen In bem gefellschaftlichen Umgange ber Menfchen murbe eine anhaltende Lebhaftigfeit ermuden. Rommen aber bisweilen zwischen die gewebnlichen Scenen bes Lebens einige bon großerer Lebhaftigfeit,-fo geben fe bem Geift und bem Gemuthe einen neuen Schwung und neue Rrafte. Aber eine lang anhaltenbe Lebhaftigfeit ermudet ju febr, hemmet bie Burtungen einer ruhigen Bernunft, mb hinbert ben Menfchen gu ber Grundachfeit und Standhaftigfeit ju fommen, ber er fonft fåbig mare. Man fann ben gangen Bolfern, wie ben einzelen Menfchen, Die Beobachtung machen, daß eine allgemeine and anhaltende Lebhaftigfeit fie nicht ju ber Grofe bes Geiftes und Derjens fommen lagt, der die Menfchen überhaupt fähig find.

hieraus ziehen wir die Folge, daß in Berten des Geschmals das, was man vorzüglich lebhaft nennet, ohne Rachtheil nicht allgemein werden darf. Es scheinet, daß die neuern französischen Kunstrichter die Lebhaftigkeit für die erste und fürnehmste Eigenschaft eines guten Schriftsellers halten; das erste Lob, das sie den Schriften, die ihnen gefallen, geden, zielt meistentheils dahin ab; eine hinreißende feurige Schreibart

ift allemal bas, was fie vorzüglich loben; aber es ist gerade bas, was man ben den Alten am seltensten findet. So ist auch ihre Instrumentalmusit; und eben dieser Geschmat des Lebhaften sindet sich auch in ihren zeichnenden Kunken.

Der Mensch ist nie lebhafter, als im Jorn und in der Freude; besmesen auch die Lebhaftigkeit der Gedanten und des Ausdrufs sich am besten zu diesen benden Leidenschaften schiefen. In der Rache kommen bisweilen bende zusammen, und alsbenn entsteht eine sehr große Lebhaftigkeit; wovon wir in folgender Stelle des Horaz ein schones Benspiel haben:

Audivere Lyce; DI mes vots; DI Audivere Lyce; fis anus, et tamen Vis formofa videri ").

Die Werke bes Geschmaks, beren Dauptebarafter Lebhaftigfeit ift, tonnen ben Rugen baben, trage, falte, auch ju ernfthafte Gemuther etwas Vorzüglich konnen ju ermuntern. lebhafte Lieber mit guten Delodien diefe Burfang thun. Es wurde in manchem Sell fur bie Erziehung ber Jugend vortheilhaft fenn, wenn man unter ben gangbaren Berfen ber Dichtfunft eine Anzahl folcher Lieber batte, bavon man jur Ermunterung ber Gemuther, benen es an Lebhaftigfeit fehlet, Gebrauch machen fonnte. Mues Scherihafte, barin mahre Lebboftigteit berricht, wenn nur fonft nichts, bas ben guten Geschmat beleibiget, barin ift, tann ju biefem Behuf angewendet werden.

(\*) Bon ber kedhaftigkeit, in Add ficht auf Schreibart, handeln J. E. Abalung, in dem gten Rap, bes iten Bod. S. 270. (3te Aufl.) seines Werkes, lesber ben beutschen Styl, der die fammtlichen Figuren als die Halfsmittel oder Lucken

<sup>\*)</sup> L. IV: 13.

Quellen berselben, betrachtet. (S. ben Art. Figur.) — Bon den Mitteln ber Lebhastigkeit, A. G. Schott in s. Theorie ber sch. Wissensch. im 3 ten Abscha, des uten Theiles S. 244.

### Lehrende Rede.

Eine der dren Hauptgattungen ber Nede \*), ben welcher es darauf antommt, daß gewiffe Begriffe, Urtheile, ober Mennungen in bem Berftande des Zubörers festgeset und würffam werben. Der Philosoph konnte denfelben Stoff bearbeiten, ben der Medner gewählt hat; bende wurden die Absicht haben, ihre Begriffe, Urtheile oder Schlusse bem Zuhörer bepgubringen: aber in ihrer Art ju verfahren wurde fich ein merklicher Unterschied zeigen, den wir hier naher zu betrachten haben. Der große Benfall, den die Wolfische Philosophie mit Recht in Deutschland gefunden, hat der Beredfamteit in Abficht auf ben lehrenden Bortrag merflichen Schaben gethan, indem verschiebene Redner und Schriftsteller ben genauen philosophischen Vortrag auch in die Beredsamfeit baben einführen wollen, die ihn gar nicht ver-Man borte Reben, barin alles bennahe mit euflidischer Trofenheit erflaret, ober bewiefen murbe; und es gewann bas Unfehen, bag die wahre Beredsamkeit, in Absicht auf ben lehrenden Bortrag, vollig wurde verloren gehen. Geit zwanzig Jahren ist man zwar von diesem verfehrten Geschmat ziemlich gurufgefommen; indessen wird es nicht ohne Rugen fenn, wenn wir bier ben eigentlichen Unterschied zwischen bem philosophischen und rednerischen Bortrag mit einiger Genauigkeit bestimmen.

Der Philosoph arbeitet auf beutliche Erkenntniff, und so ungezweifelte Gewifheit, baf ber Geift die bol-

\*) 6. Rebe.

lige Unmöglichkeit, fich bas Gegens theil ber erwiefenen Gage porzuftellen, empfindet. Bu diefer Gewißbeit gelanget er badurch, bag er alle Begriffe, die in ben Urtheilen jum Brunde gelegt werben, beutlich unb vollständig entwifelt, und bis auf bas Einfache berfelben, bas nur burch ein unmittelbares Gefühl ge-Auf diefe faft wirb, berabsteiget. Weife ertennet man juverläßig, mas wahr oder falfch ift; und damit hat ber Philosoph feinen Endzwet, ber auf bas blofe Erfennen ber Gache gebt, erreicht.

Man bat vielfaltig angemerft, bag biefes blofe Erfennen weiter nichts würket. Die wichtigsten und nügliche ften Babrbeiten tonnen auf bas beutlichfte in dem Berftande liegen, ohne aus bemfelben in bas Gemuth berüber ju murfen, um bafelbft in Beweggrunde ju handlungen verwans belt zu werben. Der Philosoph richtet weiter nichts aus, ale bag er, wenn wir bereits ben Borfat haben etwas ju thun, uns lehret, wie wir es thun follen, um die Abficht zu erreichen; er zeiget uns ben gemebeften, richtigsten Weg, babin ju gerangen, wohin wir ju gehen uns icon borber vorgefest haben; aber weber ben Borfat babin ju geben, mody die Rraft die nothigen Schritte ju thun, tonnen wir von ibm befommen. 36m haben wir blos das deutliche Sehen bes Weges zu banken.

Der Redner hat andre Absichten, und muß daher sich auch andrer Mittel bedienen sie zu erreichen. Sein letzter Endzwef ist; die Begriffe und Wahrheiten nicht deutlich, oder gewiß, sondern kräftig und würksam zu machen. Er bemühet sich, denselben die höchste Alarheit, einen Glanz zu geben, der auf die Empfindung würket. Was der Philosoph die auf die kleinessen Theile zergliedert, und fükweise betrachtet, sucht der Redner im Ganzen vorzussellen, damit

alle einzele Theile zugleich murten, weil nur diefe Urt der Remntniß bas gange Gemuth angreift, jund murt-fam macht \*).

Der Philosoph muß seine Schritte mach der firengsten Logist abmessen; der Reduer verfährt nach einer gemeineren Dialestif, oder nach der Aesthetif, welche nichts anders, als die Logist der klaren, wie jene die Logist der deutlichen Borstellungen ist.

Es wurde viel zu weitläuftig fenn, die Methode, die der Redner zu befolgen hat, hier völlig zu entwifeln; alfo konnen wir nur die Hauptsachen

\*) Es if hier ber Ort nicht dieses genau ausgufahren. Wer nicht den Unters schied wischen der beutlichen und klasen Borstellung, wie unfer Philosophen ihn enwolkelt haben, bier vor Angen hat, kann das Theoretische dies ausglicht auch kallen. Die beute fes Urtifels nicht faffen. Die beut-liche Externenis latt uns in jedem Gegenstande die wahren Clemente, worans er besteht, seben; die blos tias se verwandelt ben Gegenstand in ein Shanomen, in eine finnliche Erfchels nung, und mittt besmegen auf bie Empfindung. Die Theorie dieser Sade ift fcmer und mit wenig Worten wicht faflich gu machen. Ein finnlis ches Bemblel fann einiges Licht ger ben. Wenn man einem Menichen einne große Summe Gelbes einzeln, that bem anbern , fo wird er nicht bas bade, wenn er die gange Samme auf einmal betame. Jene Art hat eine Achnlichteit mit der deutlichen Er-Kenntnis, diese mit der klaven. Schon hierans last fich einigermaaten begreis fen, warum die flare Kenntuis wurtfamer ift, als die beutliche. In dies fer hat der Gelft, da er auf einmal nur Eines zu fussen hat, teine Anstrew soma nachte: gung nothig: in jener muß er fich gleichfam sufammen raffen, weil ihm siel auf einmal vortommt. Diefes Zufammenraffen erweft in ihm das Ges fühf feiner Warffamfeit, und macht, bas er nicht nur an ben Gegenfand, fondern auch an fich felbft, und an felb nen innern Buffand bentt. Daburch wird er fabig, von bem Gegenfand angenehm ober mungenehm gerührt su werben. hierin liegt ber liebergang von dem Erfennen jum Boffen.

bavon anzeigen. Biefleicht veranlaffet biefes jemanden, bie Sachen weiter auszuführen.

Die Anstrengung unster Borstellungstraft hat allezeit eine von diesen deren Burtungen zur Absicht: entweber einen Begriff zu fassen; ober ein Urtheil zu fällen; ober einen Schluß zu bestätigen. Der lehrende Redner thut bemnach auch nichts anders, als daß er nach seiner Urt biese Berrich

tungen erleichtert.

Von den Begriffen. Der Philofovb gergliedert bie Begriffe durch Erflarungen, die uns das, was wefentlich baju gehort, einzeln andeben, und gleichfam vorgablen; ber Redner giebt uns eine finnliche Borftellung bevon, er mablt und gleichsam ben Gegenstand vor, damit wir ihn anschauen tonnen, und burch bas Anfcauen beffelben gerührt werben, und ohne mubfames Nachbenken bie Bezichung ber Sache auf und empfinden. Spricht er von befannten Dingen, fo bemubet er fich, fie in bem belleften Lichte zu zeigen, und bon ber Geite, bie bem anschauenben Erfennenift am meiften gu feben Indem ber Philosoph unfern Begriff von bem erften und hochften Wefen berichtigen, und fur die Wiffenschaft feftsegen will, sucht er aus allen Borffellungen, Die fein Rachbenten ihm bavon gegeben hat, biejenigen aus, bie bie erften finb, aus benen bas übrige burch genaues Rachforfchen bes Berftandes fich berleiten lägt; er ftellt uns bas Wefen der Wesen als eine nothwendig würs tenbe und vollig uneingeschränfte Rraft vor. Um feinen Vortrag pu begreifen, muffen wir uns bennahe bon alter Sinnlichteit losmachen, und blos ben reinen Verftand in uns wurffam fenn laffen. Saben wir benn feine Grundbegriffe gefaßt, und uns von ber Burflichfeit berfelben überjeuget, fo fonnen wir burch febr fleine und auf bas genauefte abgemeffene Schritte

Schritte mehrere Eigenschaften biefes Befens, bie aus ben erften Grundbegriffen nothwendig folgen, erfennen. Aber ben biefer Berrichtung muffen wir so genau auf jeben kleinesten Schritt unfrer Vorstellungsfraft Acht geben, bag wir uns felbst und unfern Zustand, und die Beziehung der Dinge auf benfelben, baben vollig aus dem Gefichte verlieren.

Der Redner fucht aus dem gangen Umfange ber une befannten und gelaufigen Begriffe, bie eine Aehnlichfeit mit dem großen Begriff, ben er und geben will, haben, biefenigen aus, die wir am schnelleften und belleften faffen, und hilft unfrer Einbildungstraft diefelben bis auf den hohen Grad zu erheben, in welchem Ne einigermaaken tüchtia werden. uns bas hochfte Wefen anschauend ju erfennen ju geben. Vornehmlich sucht er die auf, die schon mit unsern Empfindungen jufammenhangen, bas mit auch der erhabene Begriff des unendlichen Wefens bie empfinbenbe Ceele unwiderstehlich ergreife. Die Begriffe eines Baters, ber mit Zartlichkeit und Rlugheit fein Sans jum Beften feiner Rinder vermaltet, eines weisen Regenten, ber mit einem Blif alle Theile bes Regierungsspftems überfieht, und barin alles anordnet, und die Burffamfeit aller Glieber bes Staates unwiderstehlich, boch ohne Zwang, jum allgemeinen Beften leitet, und andre fagliche Begriffe dieser Art wählet ber Redner; bann erhobet und erweitert er den Begriff emer Kamilie, um ben Begriff eines gangen Staates faglicher ju machen; diesen aber erhöhet er allmählig, aber immer burch leichte Schritte, bis jum Begriff ber unenblich ausgebreiteten haushaltung bes gangen Welthstems, von dem er jenes erhabene Wesen, als den obersten, aber blos vaterliche Gewalt ausübenden Regens ten vorftellt. Die einzelen Begriffe, aus beren Berbindung ber Rebner

feinen Dauptbegriff bilbet, find Ba griffe, Die aus einer Menge finnlichen Vorstellungen, bie wir schnell zusammen verbinden, und auf einmal überfehen, jufainmengefest find. Daben weiß er folde Borftellungen gu mablen, die mit helten Farben ber Einbildungsfraft einleuchten, von ihr noch vergrößert werben. Mus eben bem Grunde ift fcon fein lehrender Bortrag jugleich rührend, ba schon seine eigene lebhafte Einbilbungefraft fein Derg erwarmet; ba bingegen ber Philosoph nothwendig falt bleiben muß, damit er auf jeden Schritt, ben fein Berftaud thut, genau Acht geben tonne. Um forgfaltigsten ift ber Rebner, bag er folche finnliche Bilber jur Erlauterung mable, die auf das herz eben die Beziehung baben, die er in bem Sauptbegriff entbefet bat. Alfo fann man mit wenig Worten fagen: baß ber Rebner bie Begriffe, Die er uns benbringen will, allemal auf abnliche, aber uns febr befannte, unb vollig sinnliche Begriffe zurüfführe, und und burch eben fo finnliche Ermeiterung und Ausdehnung berfelben. allmählig helfe, jene hauptbegriffe burch belle Bilber und Gemablbe anfcauend zu erkennen.

Diese rednerische Art, Begriffe richtig und jugleich lebhaft und murtfam der Vorstellungstraft gleichsam einzuverleiben, feget ben dem Rebner großen Berftand, und eine bochflieb. hafte Einbildungstraft voraus; muß Philosoph und Dichter zugleich fenn. Wenn er ficher senn will, daß bie Begriffe, bie er einzupragen hat, in ben Gemuthern bauerhaft bleiben, so muffen fie die strengste Untersus dung aushalten; benn gegen bie Zeit halt fein Frrthum, und feine falfche Borftellung aus \*). Erft denn, wenn er fich felbst burch die ftrengste

\*) Opinionum commenta delet dies, na/ turae judicia confirmat. Cicero.

philosophische Methode von ber Rich. tigfeit feiner Begriffe verfichert hat, fann er die Berfon des Redners annehmen, um eine sinnliche und populare Einfleibung derfelben zu suchen. Auch ist er alsdenn sicher, daß ihn feine Bhantaffe nicht in die Irre fübret.

Auf eine vollig abnliche Weise verfährt der Reduer, wenn er Urtheile m fallen, ober Schluffe zu machen bat; daber diefes feiner befondern Ausführung bebarf. Die Analogie, oder die Aebnlichkeit der Ralle ift überall fein Hauptaugenmerk. Rur zeiget fich bierin ein neuer Unterschieb zwischen seiner und des Philosophen Art zu verfahren. Diefer darf nur einmal richtig urtheilen, ober schlieffen, alsbenn bat er feinen 3met erreicht; der Redner kann sein Urtheil und feinen Schlug, weil fie allemal aus befondetn abnlichen Sallen folgen, mehrmal wiederholen, weil er mehrere ähnliche Källe, deren jeder feine besondere finnliche Kraft bat, wählen kann. Dieses giebt ihm den Bortheil, auf berfelben Babrbeit gu berweilen, fie bon mehrern Selben ju zeigen, und baburch besto unaus. loschlicher ju machen. hat er hiegu Urtheilsfraft genug, fo fann er aus ben gemeineften Borftellungen feiner Zuhörer eine Anzahl solcher aussuchen, die ihnen am ofterften wieber su Sinnefommen; und badurch banget er die Babcheiten, die er vortragt, an eine Menge gemeiner Borftellungen, die bennahe täglich fich in und erneuern, und eben dadurch auch bas Gefühl der bamit burch ben Redner verbundenen Wahrheis ten, wieder erwefen. Dieben aber bat er wol ju überlegen, mas für eine Art Menschen er ju Buhorern bat. Sind es gemeine Menschen, so fann er die abnlichen Falle und Benfpiele mehr anhäufen, und fich langer baben verweilen, als wenn er ftartere Omter vor fich hat. Zum Benfviel

einer gemeinen lehrenden Rebe fann die angeführt werben, welche die Tugend bem Berfules balt, die Ecnophon aus dem Prodicus uns auf. behalten bat. Gigentlich ift ein Bolt erft benn vollig unterrichtet, wenn ibm die nothwendigften Grundbegriffe und Grundwahrheiten, die einen unmittelbaren Ginfluß auf fein Betragen haben follen, fo geläufig und fo einleuchtend find, daß jeder fich derfelben bennahe ståndlich erinnert. Diefes aber fann nur badurch erhal ten werben, baf jene Grundbegriffe burch Aehnlichkeit an alle taglich vorfommenbe finnliche Begriffe angebanget werben und baß auf diefe Art unfere tägliche Bemerkungen gemeiner Dinge uns burch eine geläufige Analogie auf jene Grundwahrheiten fübren.

Auf diese Weise mussen die wiche tigften Renntnisse, die der Philosoph an den Tag gebracht hat, durch den lehrenden Bortrag des Rebners allgemein ausgebreitet und jum Gebrauch würfsam gemacht werben. · Und hier offnet fich für einen philofopbifchen Rebner ein weites Relb zu einer febr reichen Mernbte von Berbiemft. Rach fo ungabligen Wochenschriften, Drediaten und andern politischen und moralischen Abbandlun. gen in bem lehrenden Vortrag ber Rebner, findet fich eine beträchtliche Unsahl der wichtigsten Begriffe und Grundwahrheiten, bie noch gar nicht in' bem bellen Lichte feben, in welchem jeder Menfch fie feben follte. Eigentlich ift Diefe Materie nie gu er= fchopfen, weil es immer möglich ift bie Sachen burch neue Bilder und neue Mebnlichkeiten noch heller und ftårfer vorzustellen. Es ift möglich, wenn Sefchmat und Renntnig unter einem Bolf einmal auf einen gewisfen nicht unbetrachtlichen Grad gefommen sind, auch bie schweresten und vermifelteften Begriffe febr leicht und popular zu machen. Wiele febr

Digitized by Goog emeine £ 5

gemeine aber bochfivichtige Begriffe haben einer folchen Begrbeitung noch Die Begriffe von burgerlinothig. cher Gefellschaft, von Gefen, von Obrigfeit, von Regent und Unterthan, von Magistratswurde und Burger, und viele andre find von der hochsten Wichtigkeit; ste haben so gar, ba die Sachen felbft, die baburch ausgebruft werden, fo unmittelbar mit ber Glutfeligfeit bes Menfchen verbunden find, etwas Erhabenes. Aber ich getraue mir zu fagen, daß tein Bolf in der Belt ift, unter dem fie in ihrer Sobeit, und jugleich in wahrer Saglichkeit, auch nur dem hundertsten Theil der Ration gelau-

fig wären. Noch find über die lehrende Rebe einige allgemeine Anmerkungen zu machen, die wir hier nicht übergeben tonnen. Die finnlichen Borftellungen muffen benen, für die der Reduer arbeitet, schlechterdings febr befannt und geläufig fenn, bamit fie fchnell fich über die gange Borftellungsfraft Gie muffen alfoven geausbreiten. meinen Gegenftanben hergenommen werden; und doch muffen fie eine nicht gemeine Aufmerksamkeit Diefes ift ein schwerer Punft, ber einen Rebner von Genie erfobert, ber bem vollig Befannten ben Reis bes Meuen zu geben, und bas Alltägliche als mertwurdig vorzustellen wiffe. Wer fich nicht sehr weit über die gemeine Art zu denken erhoben bat. wird hierin nicht gluflich senn. ben gemeineften Reuntniffen ber Menschen, so wie in den gemeinesten Runsten und Einrichtungen ber bürgerlichen Gesellschaft, kommen ungählige Dinge vor, die groß und zum Theil bewundrungswurdig find, und nur beswegen unter ber Menge unfrer Vorstellungen unbemerkt liegen bleiben, weil man ihrer gewohnt ift. Rur ber, welcher auf die erften Grunde der Dinge jurufgeben kann, fleht fie in ihrer Größe. Gin solcher

Mann muß ber Nebner feyn; beffen lehrenber Bortrag einfach, allgemein, versiänblich, und boch von aroßer Kraft fenn foll.

großer Kraft senn soll. Auch ift dieses ein Sauptfunftfiat bes lehrenden Bortrages,- bag man bie wichtigften Borftellungen ber Einbilbungsfraft unvermerft an bie Eme pfindungen hänge, um fie besto lebhafter zu machen. Eigentlich banat alles, mas in ber Speculation wichtig ift, irgendwo mit ben Empfindungen zusammen. Denn es ift nichts groß, das nicht einen Einfluß auf das Beste der Menschen habe; und so balb man diese Seite gesehen hat, so wird ben einem reblichen Mann bie Empfindung bald rege. 3ch habees fchon anderswo eriunert, daß mehr Wahrbeit, als man insgemein denft, in der Erflärung ber Alten liege, daß der Redner ein beredter ung daber redlicher Mann seyn mosse \*). In dem lehrenden Bortrag ift es bennahe nnmöglichtbie volle Kraft der Beredsamfeit gu erreichen, wo nicht bas Berg bes Mebners von Gifer für bas Bolfenn der Menschen warm ift. nur in diesem Falle nehmen alle-seine Borstellungen etwas von dem leidenschaftlichen Son an, ber fie so einbringend macht; bauptsächlich beswegen ift Rouffeau einer der beredtes ften Menschen, bie jemals in ber Belt Auf diese große befannt worden. Rraft, bie bas Leibenschaftliche bem lehrenden Vortrag giebt, zielt Bodmer in ber iconen Stelle, wo er bie Debora erzählen läßt, wie ihre Mutter fie und ihre Schwestern über die wichtigften Babrheiten unterrichtet

Noch burchlieft mich ein heiliger Schauer, fo oft ich dente,

Wie mit Entzähungen eingend, von götte lichen Flammen ergriffen, Sie uns die Bothschaft sagte, — Das wie erschaffen waren, das uns ein

Ewiger machte;

\*) Vir bonus dicendi peritus.

babe.

Einet, vor beffen Geift die noch nicht ges wordene Schofung Und das verschiedene Verhaltmis der Dinge, augegen gewesen, Als fie noch fünftig waren \*).

Dat der Rebner wichtige Bahrheiten vorzutragen, so thut das Gefühl seiwer eigenen Ueberzeugung, wenn er es feinen Zuborern fann empfinden machen, bepnahe so viel, als ber of fenbarefte Bemeis. Gelbst starte Denfer getrauen fich faum an Sachen zu zweifeln, von denen fie andere, auch bentenbe Ropfe, innig überzeuget feben: gemeine Menschen aber unterfichen fich biefes gar nicht. Rommen also noch innere fastliche Brunde dazu, so fann ber Redner gewiß fenn, feinen Buborer vollig überzeuget zu baben.

Sehr wichtig ist auch bieses für den Redner, daß er die schon einmal festgesetzen und dem Ansehen nach unveräuderlichen Meynungen seiner Zuhörer genau kenne. Dieses giebt ihm oft den Baetheil, daß et, anskatt eine Wahrheit geradezu zu beweisen, nur zeigen darf, daß sie als ein besonderer Fall in dem schon sestgese Urtheil enthalten sen.

Ueber die Korm und die Anordmina der lehrenden Rede haben wir wenig zu sagen. Im Grunde beobachtet der Aedner eben die Methode, welche bie Logif ibem Philosophen vorschreibt. Cine Rede, darin eine Bahrheit foll erwiesen werben, muß allemal auf einen Bernunftschluf tonnen gebracht werben; folglich besteht ste aus bren Hanputheilen: ben fogenanuten bepden Vorderfagen, worauf der britte Theil, namlich ber Schluß, folget. Der Redner muß fich feine gange Rede anfänglich in Form eines richtigen Bernunftschluffes, oder Spllogismus vorstellen. Hat er sich von der Richtigfeit und Grundlichkeit deffelben überzeuget: so fangt er nun an

\*) S. Noachibe IV Gefang.

ben Plan jum Bortrag und jur Ausführung jedes ber brey Sape seines Bermunftschlusses zu benten. Dies fes bestimmt die brey haupttheile seis ner Rebe.

Bisweilen halt er für nothig, jeben ber beyden Borderfage, nachdem er vorgetragen worden, durch besonbere Aussührung zu bestätigen. Alsbenn entsteben funf haupttheile seiner Rede, wie schon anderswo angemerkt worden ).

**\*** : \*

Da, gewöhnlich, die Rebe überhaupt in deep Gattungen abgetheilet wird: fo finden fich, in jeder Anweisung zur Alebes tunft, auch Anweifungen zu dem, mas Dr. Gulger die tehrrebe nennt , und more unter er bas Genus causarum judiciale der Alten zu verfieben icheint. lich ift dieses nicht febe anwendhar auf jes nes; und dann muß lebre, ober Uptets richt auch in jeber Rebe, mehr ober wes niger. Statt finden. Indeffen wird wes niakens bas , was über jene Gattung der Rede gefagt worben, bierber geboren, als das zote u. f. Kap. des uten Buches der Abetorif bes Ariftoteles und bas ste in ber Rhet. ad Alexand. - Das ate ber 4 Bilder ad C. Herennium; und ein Ebeil bes aten Budes de Inventione. Die gie und gte Borlefung bes Lawfon, Ueber Die Berebfamfeit in fos ferne fie fic an bie Bernunft richtet . G. 377 der d. lieberf. - Die 7te und 8te Borief. in Meieflieps Repetunft, G. 42 u. f. der deutschen Uebers. — Bon dem Chas racter bes bibactifchen Styles, Conbillac im aten Th. feines Unterrichts, Bern 1777. 8. S. 459. - Bon bem bibactifchen ober Lebeffole, bas 4te Kap. ber aten Abth. bes erften Abfchn. in J. C. Abelungs Wert lleber ben beutiden Stul, Sol. 2. G. 80 ber sten Hul.

Lebrge

\*) S. Beweitarten ITh. S. 590.

### Lehrgedicht.

Man fann bey jeder Dichtungsart bem Menschen nügliche Lehren geben, und dem Verstand wichtige Wahrheisten einprägen; beswegen ist nicht jedes Gebicht, darin es geschieht, ein Lehrgebicht. Dieser Rame wird einer besondern Gattung gegeben, die sich von allen andern Gattungen daburch unterschleibet, daß ein ganzes System von Lehren und Wahrheiten, nicht beyläufig, sondern als die Hauptmaterie im Jusammenhang vorgetragen, und mit Gründen unterstützt und ausgeführt wird.

Es scheinet zwar, bag ber Unterricht, ober ber Bortrag jufammenbangender Bahrbeiten, und bie grund. liche Befestigung berfelben, bem Geift ber Dichefunft entgegen fen, welcher bauptfachlich Lebhaftigteit, Ginn. lichfeit und die Abbildung bes Ginzelen erfodert, ba die unterrichtende Rebe auf Richtigkeit und Deutlichfeit fieht, auch abgezogene allgemeine Begriffe, ober Gage, porgutra. gen hat. Befonders erfobert die Unterfuchung bes Bahren einen Gang, ber fich von bem Schwung bes Dichters febr gu entfernen fcheinet. Diefes bat einige Runftrichter verleitet, das Lehrgedicht von der Poese ausguschließen. Freylich konnte fich bie Dichtfunft mit bem Bortrag jufammenhangenber Bahrheiten nicht bemengen, wenn fie nothwendig fo mußten vorgetragen und bewiefen werben, wie Euflides ober Bolf es gethan haben. Ed giebt aber grund-liche Spfteme von Wahrheiten, Die auf eine finnliche, bem unfchauenben Erfenntnif einleuchtende Beife, tonnen gefagt werben, wobon wir an Porazens und Boileaus Werten über die Dichtfunft, an Popens Berfuch über ben Menfchen, an hallers Gebicht über ben Ursprung bes Uebels und manchem andern Werte biefer Battung, fürtreffliche Bepfpiele baben, benen man, ohne in verächtliche Spigfindigfeiten ju berfallen, Den Ramen fehr schoner Gedichte nicht versagen fann. Wir werben auch bernach jeigen, daß bem Lebrgedicht nicht blos überhaupt ein Plas unter ben Werfen ber Dichtfunft einzuraus men fen, fondern daß es fo gar unter bie wichtigsten Werfe berfelben gehore. Obgleich die Enthefung ber Wahrheit oft das Werk eines falten und gesetzten philosophischen dlachdenkens ift, so bleibet doch der nachbrufliche und eindringende Vortrag berfelben allemal ein Berf bes Geschmats \*). Mahrheiten, burch bie mubfamfte Berglieberung der Begriffe find entdekt worden, konnen meiftentheils auch dem blos anschauenden Erkenntniß im Einzeln finnlich vorgefiellt, und einleuchtenb vorgetragen werben. Gefchiehet dies fes mit allen Reigungen bes Bortrages, fo entffebet baraus bas eigentliche Lehrgedicht.

Sein Charafter besteht bemnach barin, bag es ein Spftem von Wahrheiten, mit bem Reig der Dichtfunft bekleibet, vortrage. Der finnliche, mit Geschmat verbundene Vortrag des Redners, von dem in dem vorhergehenden Artifel gesprochen worben, ist hier noch nicht hinreichend. Vielweniger fann man mit Batteur fagen, daß überhaupt Wahrheit in Berfe gebracht ein Lehrgebicht ausmache. Der Dichter, ber burchgehends noch finnlicher ift, als der Redner, mablt ben Gegenstand lebhafter; er nimmt überall, wo es möglich ift, die Begriffe und Vorstellungen von bem, was in der forperlichen Welt am leichteften und hellesten in die Sinne fällt, um dem Geiste baburch die abgezogenen allgemeinen Borftellun= gen besto lebhafter vorzubilben. Oft, wo der Redner den Gegenstand blos

nan seheben wordergehenden Artikel iehrende Aebe.

Digitized by Google

nennt.

nennt, weil schon der Name ihn in der Einbildungsfraft des Zuhörers zeichnet, liebt ber Dichter ihn ausgubilden, und mit garben ju befleiden. Der hohere Grad ber Ginnlichfeit verurfachet auch, bag ber Dichter burchans feinen Charafter Er nimmt ihn nicht nur in einzelen Stellen an, fondern auch ba, wo er die abstraftesten Babrbeiten borjutragen bat. Heberall merft man daß er die Wahrheit nicht blos erfennet, sondern fart fühlet; unb ba, wo fie an Empfindung granget, überläft er fich bisweilen berfelben, und mablet im Borbengang leiben-Maftliche Scenen, die mit feinem Inhalt verwandt find, in dem Son bes epischen Dichters. Man fann überhaupt fagen, bag bas lebrgebicht in feinem Con viel Aehnlichkeit mit dem epischen Gebicht habe. Der lehrende Dichter ift von einem Spftem von Wahrheiten eben so gerührt und eingenommen, wie es der epifche Dichter von einer großen Sandluna ist. Daber fann auch bas, was wir von dem Charafter des epischen Gebichts gefagt haben, bas lehrgebicht angewendet werben. Obgleich der lehrende Dichter von feinem Gegenstand durchdrungen ift: fo wird er davon nicht, so ganz hingeriffen, wie ber iprische Dichter. Rur bier und ba fällt er gang in bas Lidenschaftliche, und nimmt wol gar ben boben lprifchen Eon an, bon dem er aber bald wieder auf seinen In dem gangen Unis Inhalt fommt. fange ber Dichtfunst ist taum eine Art ber Reigung, wodurch die borgetragene Bahrbeit einen lebhaften Eindruf macht, die ber Dichter nicht in den verschiedenen Theilen des Bedichts anbringen tonnte. Bald zeich= net er die Wabrbeit in lebhaften Ges mablben; bald fleidet er fie in rulbrende Ergählungen ein, bald in pathetifche Ermahnungen; ist führet er und auf unfre eigene Empfindun-

gen, um uns von der Wahrheit zu überzeugen; benn läßt er fle und in andern Menschen fühlen. Auf so mannichsaltige Weise kann er die Wahrheit einleuchtend und würksam machen.

Es scheinet, daß bas Lebraedicht, wie gefagt, ju feinem Inhalt ein ganjes Spftem von Babrheiten erfodere; weil man auch einem langen' Wert, bas eine Menge einzeler, unter fich nicht jusammenhangenber Lehren und Sittenfprudje, wie bie Spruche Salomonis, ober bie lebe ren bes Jefus Girach, in jufammenhangenben Berfen vortruge, schwerlich den Ramen des Lehrgedichts geben murbe. Co bald aber bie vorgetragenen Bahrheiten als einzele Theile eines gangen Syftems jufame menhangen, da fann finuliche Unordnung, Berhaltnif ber Theile, und jede andere Eigenschaft, wodurch eine Rede jum Werk bes Geschmaks wird. im Ganzen statt baben. Daber bat das lehrgedicht, wie die Epopoe, ibren Unfang, ihr Mittel und ihr Enbe, weil ohne biefes fein Spftem fatt Der Dichter überfieht ben gan= gen Umfang feiner Materie, und ordnet aus den Theilen derfelben ein Sanzes, das ohne Muhe zu überseben ift, und die Vorstellunastraft lebbaft rübret.

Bielleicht aber ift jum Chafafter des Lehrgehichts nicht nothwendig, daß es Wahrheiten, die blos durch richtige Schluffe erfannt merben. zum Inbalte babe. Collten in diefe Gattung nicht auch die Gebichte geboren, die uns ein wolgeordnetes Gemahlbe von einem Spftem vorbandener Dinge, bie aus Erfahrung und Beobachtung erfannt werden, barftellen, wie Thomfons Gedichte bon ben Sabregeiten, und Rleifts Fruhling? Wenigstens scheinen fie junachst an das lehrgedicht zu granzen. Bon diefer Urt mare ein Gebicht, bas und bie Ginrichtung und bie vornehm.

Digitized by Google from

sten Sesehe eines Staats in einem Systeme vortrüge. Auch der lehret, der und von vorhandenen Dingen, deren Beschaffenheit und Zusammenbang unterrichtet. An diese Art des Lehrgedichtes wurde sich auch das blos historische Sedicht auschließen, das eine Nephe wahrer Begebenheiten enthielte. Also scheinet Batteur nicht gang unrecht zu haben, wenn er das blos historische Gedicht auch in diese Gattung seset.

Wir haben Lehrgebichte, und man ertennet fie einstimmig für folche, barin jufammenhangende Spfteme speculativer Untersuchungen vorgetragen me: Jen, wie bas Gebicht des Lufretius von der Natur der Dinge, Hallers Gedicht vom Ursprung, bes Uebels, Popens vom Menfchen, Wielands von der Ratur der Dinge, und andre mehr; andre tragen Theorien von Runften, ober auch gange Softeme prattifcher Regeln vor, wornach gewiffe Geschäffte follen getries ben merben, wie bes Defiobus Gebicht, die Arbeiten und die Tage, Birgils Georgica, Soral und Boileau von ber Poetit, du Frenop und andre bon ber Mablerfunft; enblich baben wir auch Gebichte, Die wolgeordnete und ausführliche Bemablbe natürlicher und fittlicher Dinge enthalten, wie Sallers Alpen, Thomfons Jahrszeiten, und Rleifts Frubling. Much blos fittliche Schilberungen bes Menschen, ober ber allgemeinen moralischen Ratur, find Nicht ein Stoff jum Lehrgebicht. obne Grund tonnte man auch folche Bedichte, wie Bobmers über ben Charafter ber deutschen Dichter, und

find, hieher rechnen.
Daß biefe Sattung wichtig fep, ift bereits erinnert worben; aber die Sache verdienet eine nahere Betrachtung. In jeder Art der menschlichen Ungelegenheiten, in jedem Stand, jeder gefellschaftlichen Berbindung, if

feine Wohlthater ber Stadt Burich

eine lebhafte und sich ans Herz anschließende Kenntniß gewisser sich auf Diefelbe beziehender Babrbeiten, allemal der Grund, wo nicht gar aller guten Saudlungen, boch bes burchaus guten und rechtschaffenen Betragens. Der Menfch, beffen Berg bon ber Matur auf das befte gebildet worben. fann nicht allemal aut bandeln, wenn er blos der Empfindung nach-Erft burch ein grundliches giebt. Spftem praftischer Wabebeiten wird ber Mensch von gutem Bergen zu einem volltommeneu Menfchen. Rue biefes ftellt ibm jebes befondere Geschäffte, und jede Angelegenheit in bem mabren Gesichtspunkt vor, der ihm ein richtiges Urtheil davon giebt, und seine Entschließungen auf das rechte Biel lentet. Es ift bas Berf der Philosophie diese Bahrheiten zu entbefen; aber bie Dichttunft allein kann ihnen auf die beste Weise die wurffame Rraft geben. Mas ber reine Verstand am deutlichsten begreift, wird am leichtesten wieder ausgeloscht, weil es an nichts finnlichem Der Dichter ift nicht nur bdugt. burchaus finnlich, sonbern sucht unter ben finnlichen Gegeuftanden bie fraftigften aus; an biefe banget er bie Begriffe und Wahrheiten, und dadurch werden sie nicht nur unvergeflich, fondern auch emnehmend, weil fich die Empfindung einigermaaffen bamit vermischt.

#### — Aus ihrem Bilderschas Schmuft fie fie reizend aus und nimme der Bründe Play \*).

Der lehrende Dichter sucht in bem Umfang der uns allezeit gegenwartigen finnlichen Gegenstände die lebschaftesten aus; braucht sie als Spiegel, darin unfre Begriffe mit voller Klarheit abgemahlt find, und daburch unste Urtheile festgeset werden. Daher geschiehet es, daß wir

\*) Wiclands Ratur ber Dinge a B.

und berselben ben gar mannichfaltigen Gelegenheiten wieder erinnern. Da er endlich nicht nur jedes einzele mit allen Annehmlichkeiten des Wolflanges, sondern auch sein ganzes Spstem in einem schonen, aber sinnlich fasilichen Plan vorträgt, und den Vortrag selbst durch alle Reizungen einnehmend macht: so muß jeder Mensch von Geschmat Lust des kommen, ihn nicht nur oft zu lesen, sondern auch alles lebhaft im Gedachtnis zu behalten.

Sieraus fiehet man aber auch, baß alle Dichtergaben jufammentommen muffen, um in biefer Gattung vollig glutlich ju fenn. Die fliegendfte Sar. monie bes Berfes, die schonften Farben des Ausbrufe, die fraftigften Bilber, und im Gangen bie fchlauefte Runft ber Anordnung, find hier mehr als irgendwo nothwendig, das mit fich alles recht lebhaft einprage. Lufretius hat nur in einzelen Stellen feines Gebichts allen diefen goberungen genug gethan, aber an ben meiften Orten ift er boch ju troten; ba hingegen Birgil fich burchaus als eis nen großen Dichter gezeiget hat. Un. ter uns fann Saller jum Mufter bies nen, und in einigen, mas bie Starte bes Ausbrufs und bie Wahl ber Bilber betrifft, auch Witthof, beffen Bers aber nicht ben erfoderlichen Boltlang bat. Bieland hat fich in feiner erften Jugend in diefes Felb begeben, und es ift ju munfchen, baß er noch einmal dahin jurutetehre, wo es ihm leicht feun murbe feinen beften Borgangern in allen Stufen gleich ju fommen, in einigen aber fie ju Er ware vollkommen übertreffen. im Stanbe bie Anmerfung eines unfrer Runftrichter ju widerlegen, daß unfre Lebrbichter nur benn fürtreffe lich fenn, wenu fie abstrafte Lehren der Weltweisheit vortragen, binges gen febr fallen, wenn fie fich ju ben

Sitten ber Lander und Menfchen herablaffen \*).

Ein Dichter von Wielands Geift tonnte fich einen unfterblichen Ramen machen, wenn er Leibnigen murbe, mas Lufretius dem Epifur iff. Mie ift ein erhabeneres Spftem ber Philosophie erdacht worden, als das Leibnigifche, bas auch zugleich wegen ber Rubnheit vieler feiner leb. ren, die das Dochfte enthalten, mas ber menfcbliche Verftand jemals was gen wird, recht fur ben hoben Blug ber Dichtfunft gemacht ju fenn schei-Seine Begriffe bon einzelen net. Wefen, und eines jeden befonderer Harmonie mit dem Gangen, von den Monaden, von der Geele; feine allgemeine vorhergeordnete harmonic, feine Ctabt Gottes: - was fann ein philosophischer Poet großers minfcen? Aud, tonute man einen fartrefflichen Stoff jum Lehrgedichte von den Grundwahrheiten und Grundmaximen einer weifen Staatsver-Bas für unwaltung hernehmen. vergleichliche Gelegenheiten zu ben reigenoften Gemablden murde er nicht an die hand geben? Zu munschen mare and, baß ein baju geschifter Dichter ein großes Lobgedicht auf die bornehmften Bobltbåter des menfchlichen Geschlechts ausarbeitete. warde Gelegenheit haben, darin zu lehren, in was für einem Zustande die Menschen senn konnten, wenn einmal Bernunft und Sitten ben bochften Grab, beffen die menschliche Ratur fabig ift, murben erreicht ba-Denn murbe er allen großen ben. Mannern, bie jum Beften ber Menfchen Runfte, Gefege, Wiffenfchaf. ten erfunden haben, ihr verdientes Lob ertheilen, und dadurch andre Benies jur Racheiferung reigen. Ein febr berrlicher und reicher Stoff! Gelbk

> \*) S. Briefe aber die neueste Litteratur im VHLLD, G. 165.

> > $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$

Celbft einige befonbere, fur basmenschliche Geschlecht höchst wichtige Wahrheiten, von der acttlichen Oberherrschaft über die Welt, von der Unfterblichkeit ber Ceele, von ber Wichtigkeit ber Religion, find zwar von einigen neuern Dichtern behanbelt worden; aber noch gar nicht in bem Maage, bag man bamit gufrieden senn konnte. Dier ift also für die Dichter noch ein überaus fruchtbares Felb, wie ganz neu zu bearbeiten. Um fo viel mehr ift ju wunschen, daß die Runftrichter nicht fo Schnell sepn mochten, unfren jungen Dichtern, die in verschiedenen Rleinigkeiten . ein schones dichterisches Genie gezeiget haben, burch gar ju ungemeffenes Lob die Einbildung eintufloken, als ob sie ist schon in das Bergeichniß ber großen Dichter gehoren, die durch ibre Gefange fich um bas menschliche Geschlecht verbient gemachthaben. Dies ift eben fo viel, als wenn man einen jungen Philosophen deswegen, daß er etwa eine metaphyfische Erklarung richtiger als anbre gegeben, ober einige Cape grundlicher, als bis dahin geschehen ift, bewiefen batte, neben Leibnigen, ober Wolfen stellen wollte. Norische Rachrichten und verschiedene fritische Bemerkungen über alle Lebrgedichte ber Alten und ber Neuern ju haben munichet, wird auf Deren Duschens Briefe jur Bilbung bes Sefchmats verwiesen.

Die Alten hatten die Gewohnheit, der auch die meisten Reuern gefolget find, ihre Lehrgedichte allemal jemanden zugeschreiben, und Servius halt dieses so gar für nothwendig, quia prasceptum et doctoris et discipuli personam requirit. Aber Birgil hat gewiß den Macenas nicht für keinen Schüler angesehen.

Bu bem Lehrgebichte founen auch bie Satyren und bie lehrenden Oben und Lieber gerechuet werben; babon

aber wird in ben befondern Artifeln über ihre Gattung gesprochen.

Bon dem lebrgebichte banbein. won franzolischen Schriftstellern, unter anbern Guil. Colletet ( Difc. de la Poefie morale 1657.) — Dubos, im 9ten Mbichn. des iten Bos. S. 61. f. Reflex. crit. Dreson, Musg. (Wie bie bogmatis fden Gegenfiande intreffant ju machen find.) — Batteur im vierten Abschnitte des zwehten Theiles feiner Einleitung, Bd. 3. G. 123. 4te Muflage. - Louis Nacine in dem 7ten Kap. feiner reflexfur la poessé, und zwar von ber didactis fden Poesie überhaupt, von der Einformigfeit, welche man ben Lehrgebichten porwirft, und von der Fiction barin. -Marmontel im soten Kap. ber Poetique, Bd. 2. G. 523. - Ditc. sur le Poeme philos, im aten Bb. S. 547 ber Variétés licer. ber Berren Arnaud und Guard, Par. 1769. 12. - Der ite Art. des sten Kap. im aten Bb. S. 138. von Domairon Princ, gen, des belles lettres, Par, 1785. 12. 2 B. - - Bon englis schen Schriftstellern: Der Eisay on Virgil's Georgiks, welcher nich vor ber Dine benfchen lieberfebung berielben befinbet. enthalt einige gang gute, allgemeine Bemertungen über Plan und Darftellung bes Lebrgebichtes. - Eine Differtation on Didactic Poetry, von Barton, ift ben ber im 3. 1753 erfcbienenen lieberfebung des Birgils befindlich. — Trapp, in ber isten feiner Lectures, G. 187. Ausgabe von 1742. — Newberry, in dem 14ten Sap. seiner Art of Poetry on a new Plan, Bb. 1. G. 156. - Der ite Ebeil ber 40ten Lect. des hrn. Blair, Bb. 2. S. 361 u. f. — Bon deutschen Schriftftellern: Bricfe gur Bilbung bes Defomactes, Bresl. 1764 = 1773. 8. 6 36. Reue Auflage 1773 u. f. bis jest 3 Bd. pon J. J. Dusch. — Das ste Baupts fück in J. J. Engels Anfangsgrunden einer Theorie ber Dichtungsarten, Beel. 1783. 8. 6. 89 u. f. - M. W. Eberharb in Jeiner Theorie 5. 119. G. 158 u. f.

J. J. Cichenburg in seiner Theorie, S. 124 u. f. der Augl. v. 1789. — C. Meiners, im 21ten Kap. S. 312. seiner Theorie. — — Bon der didactischen Poesse der Hebrder handelt die 24te Borlesung des Lowth, S. 483 u. f. Sott. 1770. 8.

Lebenedicte überhaupt find geschrieben worben, unter den Griechen: Don Besiodus (Zeitgenosse bes homer. Epya na ήμερα, Mediol. 1493. f. mit dem Theofeit und Sfofrates. Geogovia, Ven. 1405. fol. gr. Ed. pr. mit bem Ebers, frit u. a. m. Zusammen Ven. 1537.4. merft mit den Schollen; Par. 1566. 8. mit bem Poet. princ. bes B. Stephoaus; Ex offic. Plant. 1603. 4. cura Heinfii. gr. und lat. mit ben Schollen. Amft. 1657. 12. Elzev. Cbenb. 1667. 8. cur. I. G. Graevii. Amstel. 1701. 8. c. comment. Clerici, gr. und lat. Oxon. 1237. 4. c. Th. Robinson ar. und lat. b. a. jeboch ohne die Scholien, Lips. 1778. 8. lieberfest in lateinifche Berfe, das Lagemert von Laur. Balla, Rom 1471. f. Bon Ulpins, Baf. 1540. 8. Bon Rotaffer , Frantf. 1576. 8. Wettfiein 1771. Die Theogonie von Burd. Polades, Baf. 1544. 8. Italienische, die Theogonie, von dem Conte Siane. Carli Siuffinopolitano, Ben. 1744. 8. und im isten Bd. f. Opere, Mil. 1784. Sammtlich uon Ant. Mar. Salvini, Pac. 1747. 8. und von Pavio Braguole Milizia, Pad. 1765.4. Indas Französische, bas Lagewert, überheupt viermahl; zuerft von Richard le Blanc, Luon 1547. 12. gulest von Jacq. Re Bras . Bar. 1586. 12. bie Theogonie, von Lerraffon : und von Bergier, mit einer Ertigrung, unter bem Titel, L'origine des Dieux du Paganisme, Par. 1767. 12. 4 Th. melde wieder Deutsch, Bamberg 1788. 8. 2 B. erfchiegen ift. Bepbe von Gin, Bar. 1725. 19. In bas Englische, von Coole, mit ein paar Mhandlungen über Leben, Beitalter unb Cheiften bes Besiobus, Lond. 1728.4. (ob biterer ? ift mir nicht befaunt.) In das Deutsche: Proben, in dem iten und sten Th. der Minerva, Salle 1778. 8. Dritter Theil.

Erlanterungeschriften: Comment. in Hes. Opera et Dies, scr. Steph. Riccius, Viteb. 1590. 8. Olai Wormii Quzest, Hesiodear, Heptades duae, Hafn, a616. 4. Lamb, Barlaei . . . . in Hefiodi Theogoniam, Comment. . . . Amft. 1658. 8. Eine Unterfue dung ber Stelle, wo vom Boblus bie Rebe ift, in bem isten Bo. ber hift. crit. de la Republ. des Lettres. Heber ben Perfes, in dem 3ten Bb. der Mem. de l'Acad. des Infer, von bem Abt Sevin. In eben biefen Mem. Bb. XVI. finden fic von de la Barre Bentr. jur Relisionsgefd. von Geiechenlend, Deutsch in bem sten Bbe. ber 466, unb Muss. aus biefen Mem, Leips. 1781. g. G. 169, welche geößtentheils den Beffodus betreffen. Chend. im XXXIV. Bde. finden fic verfc. Memairs von Zoucher, welche ebens falls bieher gehören. Ruthmafungen von Abunten, in der Spift, crit. Lugd. Bat. 1749. 8. De Heliodo, Prol. fcr. Theoph, Lud. Münter, Gott. 1753 199d 1754. 4. 2 St. Prolutio de nova editione Hefiodi adornanda confilium, Auct. lo. Bern. Kohler, Kil. 1766. 4. De Theogonia Hesiodi, von Ben. Bofe. benne in den Nov. Comment. Soc. Gött. Bb. a. Gött. 1780. 4. Einzele gute Muthmatungen über einzele Stellen. und das Gange der Theogonie, in den Lettres concern. Mythologie, Lond. 1748. 8. Much finden fich Bemertunsen und Eriguterungen aber ben Beffos bus in mehrern Schriften, welche von ber Religion .und der frühern Geschichte ber Griechen überhaupt handeln, als in bem Est. sur la Rel. des anc. Grecs, Lauf. 1787. 8. 2 26. In des Rabaut be St. Etienne Lettres à Mr. Bailler, Par. 1787. 8. Borgaglich aber gebort hieber das Sandbud der Mythol, aus Somer und hefiod. . . . von M. G. hers mann, Berl. 1787. 8. Das Leben Des Dichters findet fid, unter andern, in fe Sevees Vies des poet, gr. und litter. Motitien in Fabr. Bibl. grace. Lib. II. c. 8. - Bon verschiedenen griechischen Schriftstern, als bem Solon, Mimneemus,

neusius, Simonides, Plauma chius, Posidippus Metrodorus, Theognis, Phocylides, Pythagos ras u. a. m. find moralifche Dentfprache in Berfen auf uns gefommen, melde verfchiebentlich, mehrere oder wenigere, und auch mit Gentenzen aus größern Dichtern, gefammelt, auch, jum Cheil, einzeln mit andern griedifden Dichtern berausgegeben worben find. Die erfte jener Sammlungen ift von Mib. Manutius, Ben. 1495. f. Eine andere von Meander, Par. 1512. 8. Bon Sier, Frobenius, Bal. 1532. 4. (gange lich aus dem Stobaus gezogen.). Pon Joach. Camerarius, Baf. 1550 und 1558. Bon Jac. Bertel, Baf. 1561. 8. 8r. und lat. Darch Fried. Splburg, Frankf. 1591. 8. Belbelb. 1596. 8. Frantf. 1603. 8. ben ber Poet, princ. bes beint. Sto phonus, Par. 1566. fol. Won Rad. Binterton, Cambr. 1695. 1661 und 1677. .s. gr. und lat. Don Eberb. Bott. Glanborf (mit einer Borrebe von b. Benne von bem Werth und Weschaffenbeit biefer Dichter) Beips. 1776. 8. a Eh. Bon Brunt, Strasb. 1784. 8. Much find einzeln, ober doch nur mit wenigen gufammen gebruckt, Theognis (ams Jahr 350 vor Chr. Gcb.) mit Scholien und einer lat. Heberfebung des El. Binetus, Bar. 1543. 8. Mit den Scholien, und Anmertungen von Joach. Camerarius, Leipz. 1603. 8. 1620. 8. Bon Ant. Blackwall, Lond. 1706. 12. Bon Ab. Kalle, Gott. 1766. 4. Frans 36f. überfest in Berfen von Dic. Pavile Ion, Par. 1578. 18. Bon Levesque, Par. Italienisch, mit dem Text, 1783. 12**.** von Ang. Mar. Bandini, . Flor. 1766.-8. Deutsch in M. D. Procopins Auserl. Bed. Arft. 1720. 8. Won For. Gottl. Fifther Altenb. 1738. 8. mit dem Text. Gin Theil bavon in Reimen, von Denfo, im 20ten St. ber Gottichedichen frit. Bentr.) -Phocylides (ums J. 550 vor Chr. Geb.) Das unter seinem Rabmen berum gebt, if wohl nicht von ihm; gr. und lat. durch Joh. Seget, Ban. 1547. 4. Baf. 1547. 8. bard 30h. Mb. Schier, Beipg. 1751. 8. Meberfett in bas Spanische, von Fr. De Duevedo, Mad. 1635. 8. und im

aten Th. f. W. In das Italienische, von A. DR. Bandini mit bem vorberges In das Franzosis, fünsmabl guerft von Baif, Par. 1574. 4. ben f. Etrennes; gulent von levesque mit bem vorigen, 1783. 12.) - Pythagoras (die fo genannten gulbnen Sprache, gr. und lat. von Wolfg. Steber, Leipz. 1604. 8. von El. Galmafius, Lagd. Bat. 1640. 4. gr. und lat. von Dagn. D. Omeis, Alt. 1693. 8. Gie haben ber Commens Sierocles, aus tatoren febr viele gehabt. ber Mitte bes sten driftlichen Jubrhung berte, ift ber altefte ber auf uns gefome menen; fein Wert erfdien werft nur lat. burch Joh. Aurispa, Pab. 1474. 4. gr. und lat. juerft burch Joh. Curter, Bar. 1583. 12. verm. und mit dem lat. Coms ment. des Theod. Marcilius (welcher que erft Par, 1585 erfcbien ) Lond, 1654, 2, 1679. 12. cur. Pet. Needham, Cant. 1709. 8. ferner Lond. 1742. 2. mn ben der vorbin gedachten Ausgabe von Schier. Uebersetzt, sind die guldnen Spruche in das Italienische von Aleff. Adimart, in feiner Calliope, Fir. 1641. 41. Bon Ant. Capponi in seiner Liriche Parafrasi, Den. 1670. 12. Bon Brms 50, mit dem Comment. bes hierocles. Ben. 1603. 4. Von A. M. Bandini. mit bem vorhergeh. Bl. 1766.8. und von Dam. Gattinara, Brichw. 1780. 8. dus Fransofische aberhaupt fiebenmebl Merft von Baif, in f. Etrennes, Bar. 1574. 4. Bon Dacier, mit bem feben des Pothagoras, und dem Comment, des Hirrocles, Par. 1706. 12. 2 90b. von levesque 1783, 12. In das Deutsche wom Ben. Gleim, im Mertur vom 3. 1775. und: Halb. 1786. 8. Bon Lint, Alt. 1780. 4 Litter. Notigen über ben Bos thagoras finden fich in Fabr. Bibl. gracc. L. 2. c. 12 a. f. und über Phocolides und die andern, in dem uten Kap: chem dicfes Buches.) — Entipedokles (Auffer einigen Ueberreften von seinem Gebichte über die Ratur, welche fich zum Theil in den von hen. Stephanus, Par. 1573. 8. berausgegebenen Reliquits poef, phili befinden, wird ibm auch bas auf uns ge fonumene

tommene Gebicht von der himmelsfugel welches ous 168 Jamben befiebt, Juge forieben; Fried. Morel gab ce Par. 1584. 4. guerft beraus, und Blor. Chriftianus eine lat. metrifche fleberfegung bavon, Bar. 1687. 4. Bepte finden fich in Fabr. Bibl. graec. L. II. c. 12. abgedruckt, Auch ift es noch einzeln von Benj. Bebes rid, Dresben 1711. 4. berausgegeben worden.) - Aratus (ums Jahr 278 vor Seine Phaenomena und Ebr. Geb. Prognostica wurben aus dem profatiden Beefe eines Eudorus gezogen, und find griechisch zuerft mit ben Scholien und ben lateinischen Umschreibungen des Cicera, Germanicus und Avienus, von bem Aldus Manutius ben ben Aitr. vet. Ben. 1499, f. . ferner Saf. 1536. 4. Par. 1559. 4. und ben den Poet, princ. des Beint. Stephanus, Ber. 1566. f. obne die Scholien, fo wie mit ben vorgebachten Umschreibungen und auch ohne die Schollen, Lugd. B. 1600. 4. von Geotius, und am beffen von Job. Bell, Drf. 1672, 8, griechifd berausgegeben. Mit einer projaifchen lat. lieberfegung bes Joh. Ceporini erschienen fle, Baf. 1534. Heber das Wert felbft find von Melen alten Schriftfellern Commentare gefceleben worten, wovon nur vier auf uns gefommen, welche Petr. Bictorius, Klor. 1567. f. griech und Dion. Petavius, in f. Uranologio, mit vielen Dissertatios uen, Par. 1630 und Amst. 1703. f. lat. berausgegeben bat. Bon Reuern bat andr. Schmid eine Dissert. de Arato, lenze 1685. 4. geschrieben. Frangosisch von Remy Belleau ift bas Gedicht bes Aretus im aten 200, bes Recueil des pocfies isnes Dichters, Par, 1585. 12. und litterarifche Rotigen über den Aratus in Fabr. Bibl. gr. Lib. III. c. 18. befinde Na.) — Mikander (in der 155-160tca Olomp. Bon ibm find zwen metrifche Berte, über den Bis giftiger Thiere, md bie Mittel dagegen, (Inpiana) und über die Mietel gegen verglitete Speisen, (AskiPapuana) auf uns getommen, welche juerft von Ald. Manutius, hinter dem Diofcorides, Ben. 1499. f. ferner, von chend. 1523. 8. und Coln 1931. 4.

griech, und mit ben Scholien, und obne diefe, von Beinr. Stephanus, Par. 1566. f. ferger gr. und lat. von Joh. Gorracus, Bar. 1557- 4. und mit der lat. Neberseyung der Louiceri, in bem Corp. poet, gr. Wen. 1606. f. und mit der gelech, Hmichreibung bes Euteenus, und ber ital. lieberfenung des Salvini, Flor. 1764. 8 derausgegeben worden find. In das Frangofif. bat fie Jacq. Grevin, Antw. 1568. 4. überfait. Litter. Motigen finden fich in Fabr. Bibl. graec. Lib. III. c. 26. Vol. III. @. 618 u. f.) — Dionysius (sur Zeit bes Mugufus; Berfaffer einer Befdreibung ber Welt (nephyyous dinouneris) in heras metern, welche zuerft in ber lat. metrifchen Ueberfegung bes Avienus, Ven. 1488. 4. griech. ohne den Comment, des Euftathius mit bem Bindar, Ben. apud Aldum, 1513. 8. Cambr. 1533. Lond. 1668. 8. und ben ben Poet, princ. bes Beine, Stephas nus, Par. 1566, f. griech. Wit bem Come > mentae bes Guftathius', von Rob. Ster phanus, Par. 1547. 4. gr. und lat. Wit ber projaifden Ueberfegung bes Job. Camertis. Bafel 1523. 1585. 8. Mit einer metrijden von undr. Papius, Antw. 1576. 8. Mit etner von Beine. Stephanus und dem Pomp. Mela 1577. 4. und in bem Corp. poet. graec. Oss. 1606.f. Rutiss. 1706.8. unb wit dem Commentar bes Guffathius, Oxon. 1697. 8. und 1717. 8. und griech. und lat. von Haverramp, Lugd. B. 1637. 8. erschienen ift. In bas Frangofifche ift fle von Ben. Saumaize, Par. 1597.12. überfest worden. Litter. Notigen finden fic in Fabr. Bibl. gr. Lib. IV, c. 2. Vol. IV. S. 21.) - Andromachus four Beit bes Rere, fdrieb, in Elegifder Bersart, cin Gebicht von dem Eheriac, bas fich im Galenus, und in dem Berte, de Antido. tis, 80. 2. 6. 428. Baf. mit einer lat. metrifchen Ueberfesung von Jul. Mari. Rota, und Job. Anbernacus befintet. Einen lateinischen Commentar baraber fibrich Branc. Libicanus, Lbor. 1607. 4.)-Marcellus (unter dem Kaifer Abrionus, Aus einem in 42 Bubern geschriebenen medicinischen Gebichte, find noch bundeet Berfe abeig, welche von den Lichen bay-

M 2

Digitized by Goog bein,

bein, ble Morellus mit einer metrifchen Heberfehung , Par. 1591 unb 1598. 8. ber. ausgas. Brobes findet fich in ber sten Sineg. von Fabr. Bibl. graec. ber Lert, und eine Ueberf. von Fabr. felbit, Lib. I. c. III. Vol. I. G. 14. und die lieberf. von Morellus, Lib. VI. c. 9. Vol. 13. 6. 117. Much bat nod Schneiber diefes Frag. ment ber f. Ausg. der Plutardifchen Sprift Bon ber Ergiebung, Argent. 1775. 8. gt. abbructen laffen.) - Ops pianus (wird gewöhnlich ums 3. 204 gefebt, und ihm werden jugefdrieben, 3) ein Bebicht vom Fischfange (alieurina) in 5 Badern; suerft in lat. Berametern von tour. Lippius, Colin im Blorent. 3478. 4. barauf Blot. 1515. 8. gricch. ge. druckt. Englisch von Jones und Diaps per, Orford 1722. 1751. 8. 2) Ein Des dict von der Jacht, (xvnyyerixa) in s Buchern, woven noch vier abrig find; guerf Ben. 1517. 8. gr. und in verfchiebes men lateinischen Ueberfehungen, als von 306. Bobinus, Bar. 1555. 41 von Mich. Biccart, Amb, 1604. 4. In frangof. Berfen, von Flor. Chectien, Par. 1575. 4. In frans abf. Brofe, aber nur das ste und 4tr Buch. von Cam, de Fermat, mit bem Atrian, von der Jacht, Bar. 1690. 12. und von Belin de Baltu, Otrass. 1788. 8. und deutsch von Rebertabn, in Reimen. Leipz. 2755. 8. gebruckt. Bepbe Bebichte gujams men von Eurnebus, Mar. 1555. 4. gr. Bon Conr. Mitterbus, Lugd. Bat 1597. 8. griech, und tat, mit vier neuen profaischen Ferner von Ben. Schneiber, mit einer griech. Barapbrase, Arg. 1776.-gr. Gine ital, Ueberf. bepber, von Ant. Mar. Salvini erfchien Flor. 1728. 8. 2) Ein Gebicht von bem Bogelfange, bas perforen gegangen, und woven Erasmus Binding, Ropp. 1702. 8. Die griechische Baraphrafe des Euternus, wher vielmehr Dionpflus mit einer lat. Ueberfesung ber ausgegeben bat. Erläuterungsschrife sen, De Oppiano Poeta Cilice, Differt. Auct. P. lac. Förtsch, Lips. 1749. 4. Litter. Botthen ben Pabr. Lib. IV. c. 20. Vol. IV. 6. 625. diebrigens hat ber lette Berausgeber biefer Gebichte es mabricheft-

lich gemacht, baf bie bepben ceften Ges bicte von amen verschiebenen Berfaffern and, wovon der eine unter dem Mare. Antonius, der andre unter dem Caraealla gelebt.) - Ein Bedicht von einem Unger nannten über die Kraft ber Gott gebeb ligten Arduter, bey dem Dioscoribes bes Aldus, Ben. 1518. 4. und in Pabric. Bibl. graec. Lib. III. c. 26, Vol. III, S. 630. ar, und lat, in einer metrifchen Berf, von 36b. Rentorf. — Em. Phila (aus bem Unfange des vierzehnten Jahrh. von den Eigenschaften der Thiere; zuerft, aber nicht vollfindig, von dem Erabifchof Arfenius, Ben. 1532. 8. gr. im aten B. des Corp. poet. gr. Gen. 1624. f. S. 237. gr. von •Greg. Bersmann, Leipz. 1574. 4. gr. und lat. ein Fragment, in Fabric. Bibl. gr. Lib. V. c. 16. Vol. 6.697. gr. wollf. von G. Wernsborf, Leips. 1768. 8. gr. unb lat.) — — Uebrigens sind allenfalls auch hierher, die aus den ditern griechis fcen beamatifden, und andern verloren gegangenen Dichtern übrig gebilebenen Gentenzen zu rechnen, deren Ausg. bep dem Art. Comodie, G. 513. angezeigt worben Ind. --- -

lebrgedicte von romifden Dictern: Titus Lucretius Carus (53 3. v. Chr. Geb.) De Rerum Natura, L. VI. Ver. 1486. f. Ed. pr. Ven. 1495. 4. sp. Aldum, Ven. 1515. 8. Ex ed. Th. Creech, Oxon. 1695. 8. Lond. 2716. 2. Oxon. 1717. 8. Lipf. 1776. 8. Baf. 1770. 8. Ferner Lond. 1712. 4. Im Corp. poet, von Maittaire, Lond. 1733. f. 2 Bb. Bon Glab. havercamp. Lugd. Bat. 1725. 4. 2 950. mit Kupf. 5. A. Bon Beindley, Lond. 1749. 16. mit Apf. Mit Gasterv. Topen , Birm. 1779. 4. 1773. 12. u. a. m. Heberfest, in das Italienische, von Aless. Marchetti, († 1714) Lond, 1717, 8. Bar. 1754. 4. nach einer beffern Sanbichrift, Lond. 1768. und nach ber beften, ebend. 1779. 4. Berichtes dene Aumerkungen über diefe vortrefliche Mebersehung finden sich in den Observ.... del A. Dom. Lazzarini, R. 1743. 4. G. 29 u. f. Ju das Französische, auß fer der früheften, nie abgebruckten, von Guif.

Gull, bes Multen, und einigen einzeln-Stellen, juerft von Marolles, Par. 1649. g. und von ebend, in Berfen 1677. 4. Bon Jacq. Parrain des Coutures, Par. 1685. 12. 2 D. 1708. 12. 2 D. Ouernier 1743. 8. Bon be la Grange, Bar. 1768. 8. a B, mit einem guten Coms mentar. Bon Pantoute (febr frey 1768. Von Le Slanc be Guillet, 1788. 8. 2 B. 1791. 8. 2 B. in Berfen. Indas Englische, von Th. Erech (+ 1701) in Berfen, Lond. 1683. (ste Musgabe) 1715. 8. 1776. 8. In das Bollandis fcbe, von Jer. Defter, 1693. in Berfen; von J. de Witt, Amft. 1701. 8. in Bers In bas Dentsche, von Frg. Xav. Mapr, Bien 1784. 8. 2 8be. Das tes ben des Dichters erzählet, unter andern, " Baole; Litter. Dadrichten find in Fabr. Bibl. lat Lib. I. C. IV. Vol. I. S. 74. n. a. enthalten. Bon dem Lucretius banbeln die fünf erften Briefe gar Bildung des ift niemable gum Dafenn gelangt. Befchmackes, im zten Theil D. Aufl.) --P. Virgilius M. (Georgica, Lib. IV. wozu ich hier die einzele Ausgabe ber Georg. mit einer englischen lebersemungund vielen Unmertungen von John Marthi, Lond. 1741.4. 1746.8. fesen will. Ueberseit in das Italienische, von einem Commentur; von Jos. Warton einem Ungen. 1480 : 1490. 4. in Terzinen; von Ant. Mar. Regrisoft, Ben. 1543. 8. 8. von J. Mills, 1788. 4. in Berfen; Ben. 1545. 4. eben' fo; von Siov. Fr. Buch 1784. 12. In bas Deutsche; von Coave, R. 1765. 4. eben fo; von Presp. Manden, Barm. 1766. 4. Won Meff. Biancoli, Pefaro 1768. f: in reimfreben In das Spanische, brennahl, suerft von Juan de Gusman, Salam, 1586; sulest von Che. De Mair, Mad: 1618. in Bersen. In das Portugiesische, von Lean da Coffe, List. 1624. f. In bas Frangofische, außer einzelen Gefangen, vollfändig von Buil Michel, Par. 1519. 8. in Berfen; von Rich. le Blanc, 1554. 2. in Berfen; von P. Ereheban, Ben. 1580. in Berfen; von Ant. le Chevallet d'Agneaux, P. 1582. 4. in Berfen; von R. Maroles 1649. f. in Profa und 1673. 4. in Berfen; von Gapet ib78. 8. in

Profe; von Dartin be Pinchesne, Rouen 1708. 2. von Segenis, D. 1712. 2. in Berfen ; von Catrou , 1716. 12. In Profe; von J. Mademanus, 1717. 12. in Profe; von El. Fabre, 1721. 12. eben fo; von St. Remp 1736. 12. in Profe; von Des fontaines 1743. 8. mit einer Abhandl. und in Profe; von l'Allemand 1749. 19. in Profe; von vier Prof. zu Paris 1771. 12. in Profe; von de kiste 1769 12. in Bersen; von Bompiguan, in f. Oeuvr. Par. 1784. 8. 4 B. in Berfen; von Bibal, Lyon 1787. 12. Budftdblich und in einer Die tieberf. des be Bisle, Umfdreibung. welche fich gang angenehm lieft, obgleich Birgil febr barin moberniffrt worden ift, veranlatte die Observations . . . des Element, Gen. 1771. 8. und bie, in . bem arten B. der Bibl. Germ. und in Fabric, Bibl. Lat. T. I. G. 36i. Musg. von 1773. angefab se lieberf. von de la Rue das Englische: von Abr. Rieming, Lond. 1589. in reimlofen Alexandrinern; von Beber die Musg. fiche den Art. Aeneis; Eh. May 1622. 8. von J. Ogifby, Cambe. 1646. 8. von 3. Deuben 1697. f. in Bets fen und mit einem Berfuch barüber; von 3. Trapp 1718. 4. in reimfrepen Berfen; von 3. Marton 1741. 4. in Profa, mit 1753. 8, in Berfen; von Eb. Reville 1766. in reimfe. Berfen; von Bern. Danielo, von C. Loft, abet nur bas ite und bie Steph. Riccius, Leips. 1571. 8. Bon Das Von J. Balentin, berland 1660. 8. Frft. 1660. 8. "Bon J. D. Overbed. 806. 1749. 4. aber mir a Bucher; won 3. 3. Dhich, Damb. 1759. 8. mit Martons Commentar , in Profe ; von J. G. Seba fenin, Augsb. 1772. 8. Bon S. S. Jas cobi, Balle 1781. 1. Bon J. B. Berg. Samb. 1782. 8. Ven I. E. F. Manie, Ren. 1783. 8. Bon D. D. C. Comard. Mlendb. 1783. 8. Bon J. D. Jung, Mannb. 1787. 8. Bon 3. S. Bos, Damb. 1789. g. Don R. G. Bock, Leipz. 1790. 2. Bon Brieger, Grott. 1790. 8. Bu bet von Bos gebort bie Schrift beffelben: lieber bes Virgil, Landgeb. Zon und Ans-**M** 3 logung

Digitized by GOOG

legung 1791. 8. Erläuterungsscheiften : Auffer ben ditern Commentatoren beffelben, als bes Bet. Ramus, Derm. Lorrentius, 21d. Titius, u. a. m. (f. Fabric, Bibl. lat. T. I. G. 367. Musg. v. 1773.) forieb B. Resfer De lucido Georg. Ordine, contra Homium, 1773. 4. Posselt, De Virgil. Georg. Carler. 1787. 4. Gilb. Watefield, Lib. IV. Georg, illustr, explicat, emend. 1788. 8. und ben Benlens Observat. on the Subject of the IV Ecl. 1788. 8. Enben fic auch bergl, über bas britte Bud der Georg. Auch banbeln der ite bis 4te Brief bes erften Theils der Briefe gur Bitbung bes Befdmades, neue Muft. von bicsem Gedichte.) — Cornelius Severus (36m wird gewöhnlich bas Ges bicht Aerna gugeschrieben, meldes guerft in dem Catal. Virgilii, Ven. 1472 und 1484. f. einzeln, von Theod. Gerallus (Joh. Clericus) Amft. 1702 und 1715. 8. und mit einer deutschen febr guten Ueberfrang von C. A. Somid, Braunschw. 1769. 8. berausgegeben worben iff.) -Q. Coratius Flaccus (Ueber feinen Brief an die Bifonen, f. den Art, Dichts kunft; wegen der übrigen Epifteln, die Folge.) — P. Ovidius Maso (1) Artis amatoriae, Lib. III. einzeln querff, mit bem Epithal, Catulli, Lipf. 1492. 4. mit einem Comment. von Bart. Des rula, und den folgenden Ged. Ben. 1494. 1516. f: Med. 1510. f. gebruck. Ues bersetzt in das Italienische, volkfan, big, guerff, Mil. 1481. 4. in Terginen; von Piet. Michiele, Pen. 1632, 12. von Gaet. Bernice, Col. 1707. 8. Bon Fil. Sachetti, im giten Bbe. bes Corp. Poet. Mil. 1731 u. f. 4. in reimfr. Berfen. In das Spanische, mit den klount-Lichen Werten des Dvid, von Snav. be Riguerog in Brofa, Mad, 1727 u. f. 4. 29 Bhe. In bas Französische, volls fandig, zuerft Gen. 4. (obne Jahrszahl) von einem Ungenannten; Eben fo, Par. f. a. 16. Ferner von Raffe, Lvon 1622. 16. in Profa; von Mich. Marolles, mit ben sammtl. Werken, Par. 1660. 8. in Profe; von einem Ungen. Col. 1696.12.

in Berfen; von Algan de Mantignoc, wit den f. W. Loon 1697, 12. 7 B. in Profe; von Blainville, Amft. 1714. 12. Nachabmung in Berfen; von einem Ungen. (Boujon de Cefferes) Amft. 1757. 8. mit Ob die, in den Oeuvr. gal. et. amoureuses d'Ovide, Strasb. 1763. 12. 2 B. befindliche Ueberfepung eine neue iff, weiß ich nicht. Muffer biefen smenmabl burleskistet, Par. 1650 und 1662. In das Englische, ober vielmehr in bas Schottidnbifche, von Gamen Dous glas (S. Bartons Hift. of Engl. Poet. Bd. 2. G. 281.) Bon B. King († 1712) icdoch mehr Nachabinung als Ueberfegung. Much werden noch lieberf. von den Jahsen 1725 und 1776 angeführt, welche ich aber nicht naber nachzuweisen weiß. das Deutsche, von D. Hartlieb, Strasd. 1483. Bon einem Ungen. Samb, 1600. 8. Von einem lingen. Leipz. 1609. 8. Bon Joh. B. v. Knoll, Augsh. 1777. 8. Bon einem Ungen. Berl. 1786, 8. Bon einem Ungen. Leipz. 1790. 8. metrifc. findet fich noch ein Auszug baraus in der ebrifflichen Beffa, (Marnd.) 1702. 8. Da diefem Gebichte bie Berweifung bes Duldius zugeschrieben wird: fo gehöret' bierber die Differtation fur l'exil d'Ovide, Mont. 1742. 8. pon Ribaud be s) Remedia amoris, Lib. I. Rochefort. einzeln, zuerft Leipz.1 1488. 4. mit dem Commentar bes Barth. Merula, Ben. 1494, und dem Comment, des Wilh. Ras muidus, Lugd. Bat. 1526. 4. Uebers fetzt in das Italienische, vicemahl; querk, ums I. 1500, und darauf von Aug. Ingegnert . Avign. 1576. 8. Berg. 1604. 4. in Octaven ; von Giuf. Baretti , im zoten Bbe. bes angef. Corp. Poet. und son einem Ungen. Piac. 1747. 8. bepde im In dat Spanische, reimfr. Berfen. amenmabl: von Luis de Carillo, in Berf. in feinen Werten; von Suavez de Figueroa, in Profa, mit den f. 2B. des Duid; Mad. 1727 1738. 4. 12 Vd. In das Franzosssche, zuerff, Par. 1509. f. Bon Marofles und Martignac, mit ben übrigen Werken bes Dicters in Profe; von Blainville im aten Bo. s. Ocuvr.

div. Amft. 1714. 12. in Berfen, weet Mehr Nachahm. als Ueberfetung; von L. Ruftaling de St. Joern, im iten Bb. f. Oeuvr. mel. Amft. 1735. 12. Bon einem Ungen, nebft dem vorbergebenden Sedicht, Amft. 1757. 8. in Berfen. veffirt von Dufour, Par. 1666. 19. In bas Englische, mit bem vorigen. Au das Deutsche; von einem Ungen. Ben der Ueberf. des vorbergebenden Geb. Berl. 1786. 8. 3) Fastorum, Lib. VI. die übris gen fechie find verloren gegangen; suerft, ohne Ort und Jahres. 4. Mit ben Argumenten von Bet. Reolieus, mit bem Commentar des Paul Mario, Ben. 1485. Mit diefem und bem Comment. bes #nt. Confantius, Ben. 1502. f. bes Car. Reapolis (unter bem Rahmen Anaptyris) **A**ntw. 1639. fol. Uebersent in bas Italienische, zwennahl, von Binc. Carrari, Ben. 1551. 8. von Glov. Bat. Biandi, 1771. 8. in Stangen. Französische, vollkändig, zweymahl; von Marolles, Par. 1660. Bon Algan de Martignac, im 7ten B. f. Ueberf. ber f. 2B. des Ovid, kvon 1697. 12. 9 Bbe. Bon Bapeur, Rouen 1784. 8. 2 B. Ues brigens bat El. Bart. Morifot bie vers loren gegangenen Bucher, Dyon 1649.4. erfchen woden. In bas Englische von 2B. Maffen 1758. 4. in Berfen. In das. Deutsche, laneb. 1782.8. 4) Demedicamine faciei, Lunst zu schmiplen, (mofern es fonk non dem Dvibligs (A) wovon mur noch bundert Berfe forig And. 5) Halieuticon, s. de piscibus in Berg, metern, juerft mit bem Gratius, von G. toans, Ben. 1574. 8. mit Eriduterungen von Here. Civiani, 1580. und von Joh. Mitius, Lugd. Bat. 1645. 12. hetausi gegeben. Ueber die guten Ausgaben ber fammil. Gebichte des Duid f. ben Art. Beroide. - Gratius Falistus (Bette senofie des Dutoius; von f. Cynegeticon, s. de Venatione carmen, sind 18th 540 Berameter übrig, die guerft mit bem letten Gebichte bes Ovibius, Ben. 1534 8. von Cafp. Barth , Sanev. 1613. 8. wit einem unreifen Commentar; von Joh. Mittins, Lugd. Bat. 1645. 12. mit

einem beffern; von Sigb. Davercamp in ben Poet. lat. rei venaticae, coent. 1728. 4. von B. Burmann, in ben Poet. min. Lugd. Bat. 1731.4. 2 6. eingeln, Mict. 1775. und von &. Werensborf, in den Poet, min. Altenb. 1780. 8 bers ausgegeben worden. In bas Englische iff es von Chrifph. Bafe, Lond. 1654. 12. überfest. Litter. Nachrichten giebt Pabr. Bibl. lat. Lib. I. C. XVI. Vol. 1. 8. 474. neue Auflage.) — Marcus Manilius (wird gewöhnlich in bas Beitalter bes Muaufis gesest; von seinem Aftronomicon find nur fünf Bucher, und diefe nicht volls fidndig auf uns gefommen. Pogglus ents becte es um J. 1416. und Joh. Negios montanus gab es Rurub. (1472) 4. 3uerft beraus. Mit bem Commentar bes Laur. Bonincontri, Bon. 1474. f. fers ner Ben. apud Ald. mit anbern aftronse mifchen gr. und lat. Ochriftftellern, 1409. f. Bon Ant, Molinius, Lugd. B. 1366. Von Jos. Scaliger, Par. 1579. 8. unt apud Commel. 1590, 8. Bon Bentien, Lond. 1739. 4. Bon El. Stocher, Strast. 1767. 8. Uleversetzt in das Italienis fce, von Safp. Bandini, finden fie fic im ibten und iften Band bes Corp. omnium Vet. Poet. lat. Benl. 1737. 4. In bas Englische, nur bas ite Bud, von Et. Sherburne, in feiner Beidichte der Aftronomie, Lond. 1675. f. Etter. Radrichten Gefert Fabr. Bibl. Lib I. C. XVIII. Vol. I. S. 499 u.f.) -Cafar Bermanicus (Entel des Augus flus, überfette bes Bratus Phaenomena in lat, herameter, welche guerft Sonon. 1474. ferner mit ben alten Aftronomen und einem alten Commentar, Ben. apd. Ald, 1499; f. 1589. 8. von huge Grotius, Lugd, Bat. 1600. 4. von Joh. Cont. Jul. Sowarz, Coburg 1715. 8. Chrifta, Frb. Somid, Paneburg 1728. 2. berausgegeben worden. Litter, Rade. find im 19 Kap, bes iten Buches von Fabric. Bibl. lat. Vol. I. G. 508. n. S. enthalten, ) - Julius Moderatus Columella (Das gehnte Buch feines Bertes, De re ruftice, banbelt in Bergs meteen, vom Gartenbau, und ift eine M 4

geln , mit Anmerkungen von Bomp. Bortwatus Phil. Beroald; u. a. m. Baris 1543. 4. gebruckt. Das gange Wert ift, querft, Ben. 1472. f. mit bem Barro gus fammen, einzeln, von Beinr. Stephanus 1543. 8. und bfterer mit ben Script. de re ruftice, als von Besner, Leips. 1743. 4. 2 0, berausgegeben; auch vollfidnbig in bas Ital. von Lauro Mobanefe, Ben. 1554. 8., und das 1cte Buch in Berfen, fo wie einzeln von Bernarbino de' Corras bi d'Aufria, Flor. 1754. 8. auch in Bers sen, und das gange Werk in das Frangds. uon Cotterel, Var. 1554. 4. in das Deuts fche, von Mich. Berman, Strasb. 1538 überfest marben. Bon bem Gebichte bandelt ber ste bes iten Eb. ber Briefe gur Bilbung bes Gefdmades, G. 79. neue Aufloge.) — Quintus Sevenius Sammonicus (unter dem A. Caracalla; sein Bebicht, De Medicina, if nicht vollficht. die auf uns gefommen, und das, was da iff, wabrideinlich interpolirt. Buerft gebruckt ift.cs. mit bem Aratus, Avienus u.a. m. Ben. 1488. 4. ap. Ald. nachber mit dem Cels fus 1528.4. Lugd. 1542. 8. in ben Poet. min. bes Burmann, Leid. 1731. 4. u. a. m. Erläuterungsschriften: Epistolee in Celsum et Sammonicum, Auct. Morgogni; Bon. 1735. 4. Litter, Rotifen in Pabr. Bibl. lat. Lib. III. c. 5. Vol. III. 6. 85. n. A.) - M. Aurel. Olymp. Memesianus (unter bem A. Rumerianus. Bon feinen verfchiebenen Bebichten ift nichts, als die Cynegerica und nier Eflogen übrig. Das erftere ift, mit bem abnlichen, es welt übertreffenben Berfe, bes Gentius, Ben. 1535. 8. 343 erft gebruckt. Heber bie mehrern Ausgaben & vorber den Gratius.) - Rufus Seffus Avienus (überfeste, unter bem Theodofins, den Aratus und ben Dionnflus, in lateinische Berameter, welche suerf von G. Balla, Ben. 1488. 4. und nachber mit ber Urschrift jusammen bites rer berausgegeben worden find. Eratus in diefem Artifel. Litter. Rotigen anden fich in Fabr. Bibl. lat, Lib. III. c, XI, Vol. 2. S. 150, n. A.) -- Claus dins Aucilius Aumantianus (ums

3. 416. eine Reifebeidreibung von Rang nach Gallien in groep Buchern, moven bas lettere mangelhaft und die zuerft. Neapel, tann von J. B. Pins, unter bem Litel: Poema de laudibus urbiset Etrur. et Ital. Bon, 1520, 4. 908 Iof. Castalio, Rom 1582. 8. von Theod. v. Almeloveen, Amft. 1627. 12, von Burmann, in den Poet, min. Leid. 1711. 4. 2 Bb. und von 3. C. Rapp. Erl. 1786. 8. berausgegeben worden ift. Litter. Rotisen finden fich in Pabr. Bibl. lat. Lil. III. c. XV. Vol. III. 6. 202. n. A.) — Abemnius Fannius Pao laemon (Goll bas Gebicht, De ponderibus et menfuris. Das mit bem Celfus Mammen, Den. 1528. 4. Lugd. Bac. 1566. g. und in ben fcon bemerften Muse gaben ber Poet, min. abgebruckt worben ift, geschrieben baben,) - Zemilius Macer. (Den Rabmen biefes, unter Auguft lebenden Schriftftellers, führt zwat bas Gebicht, De viribus herbarum et materia medica, Lib. V. aber bet aus genfchein giebt, bag es nicht von ibm, fondern aus bem gten Jahrh. ift. (G. barüber Broukhus, ad Tibul, G. 274 u. f.) Cernarus gab es, Breft. 1540. 8. und Bictorius mit einem Commentar 1581. 2. heraus. Much finbet es fich in den Med. lat. vet. Ven. 1547. f. und in bem Corp. Poet. des Maittaire, Lond. 1713. f. 2 B.) - - Sierber find allenfalls auch . bie, aus ben Mimen bes, unter bem Mus auft lebenden Bublius Sprus, abrig gebliebenen Sittenfpruche, 982 an ber Babl. ju rechnen, welche merft von G. Fabricius, Leipz. 1550. 8. und nachber noch febr oft ben ben Berten anberer Dichter, einzeln, von havertamp, mit Unmertungen von 3. Gruter und einer griechtiden Uebere sehung von Jos. Scaliger, Lugd. Bac. 1708. 8. Upl 1709. 8. herausgegeben worden find. Litter. Notigen finden fic in Fabr. Bibl. lat. Lib. I. C. XVI. Vol. I. **6**. 477. -- -

Lebrgedichte von neuern Schiste fellern, in laceinischer Sprache: Althelmus oder Adelmus (†709. Ein Gebicht zum kobe der Jungfranschaft, und einel aber bie acht, ihr entgegew.gesehten faler, bat Caniflus in ben Lect. Anc. bers misereien.) — Marbodius (1130. De lapidibus pretions, Ench. c. sch. Pictorii, Prib. 1531. 8: Wolf. 1740. 4. unbim a B. ber Dactuliothel besBorldus.) J. Aegidius (1194. Medicinische Gebickte von dem Bulfe u. b. m. in Beras metern, welche mit anbern niehleinischen Beiten, Ben. 1494. 8. Baf. 1529. 8. gebeucht worden find. Gin anderes Gebide von ihm , Aber bie Bubereftung von Arzenepen hat Lepfer in seiner Histor. poet. . . . med. sevi . G. 502 u. f. aufs bewahret.). - Job. Jov. Pontanus († 1503. Urania f. de Stellie Lib. V. Meteorum Lib. I. De Hortis Helperidum, febe gut verfificiet, aber ohne ele gentlichen mabren Dichtergeift. Opera poet, Ven. in aed. Aldi et Andr. Soceri 1518-1533. 8. 2 80. unbim 4ten 86. f. W. Baf. 1556. 8.) - Marteli lus Palingenius, ober eigentlich, Pietto Angel Mayoli (1530, Zodiacus vicae; De vica, studio ac moribus hominum bene instituendis. Lib. XII. Bul. 1537. 8. (leboch ichon frater in Ital lien gebruck) Lugd. B. 1556. 1559. 8. Amftel. 1608. 8. Par. 1665. 8. Roter. 1752. 8. Hamb. 1736. 8. aber caffritt; frangol, auffer einzeln Stellen in den Bers len des Scevola de St. Marthe, Par. 1571. 8. und eine Rachahmung von Als viere, Par. 1619. 8. Aberfest von Mon Berie, Sagg 1732. 8. Deutsch in Bersen von Joh. Spreng, Frankf. 1564. kaug. 1599. 2. und von Phil. Wilh. Machenau, Salberk. 1743. 4. in Reimen: Das Ge. dicht ift weitschweifig, und jum Theil fren; Seeliger nennt es Satyra, fed fobria, non infana, non foeda, und hat co M f. Hyperc. Ausg. der Bact, von 1581. 6. 792 a. f. weitiduftin recenfirt. Hebtie gens ficht es im Regiffer ber verbotenen Bachet, weil gegen Monde und Mis-Reduche ber Airche barin geeifert wird. Dem Berf. bat Bavle einen Artifel ges womet, und Aldgel handelt von ihm, im sten Bo. S. 109 f. Geschichte ber fomis Men Littexatur.) — Girol, Fracastor

(4 1553: Syphilis, f. morbus Gallicus, Ver. 1530. 4. Opera, Pad. 1730. 4.20. Alcon f. de cura Canum venaticorum. Brangof. das erfte, in Berfen, in den B. 1730. in Brofa, von Lacombe und Maguer, 1750. In das Italienische, viermahl; guerft von P. Belli, Nap. 173 1. 8. gulest von Ant. Lieabosco, Ben. 1739. 4. Eron allem Lobe, bas Scallger (Poet. 6, 817 u. f.) Rapin u. a. m. blefent geben, ift es benn boch nur ein Gewebe von nache acabmten Stellen aus bem Birgil obne de gentlichen Dichtergeift. Ben biefer Beles genheit will ich bemevten , bas iden Cas Reluetro in feinem Commentar über ben Arifioteles, affen Lebrbichtern den Titel als Dicter abiricht, und fie Berfificas teurs nennt.) — Erasm. Wich. Lac. tus (1560. De re nautica, Lib. IV. Balil. 1573. 4. sebr flüchtig gearbeitet.) Mon. Palearius, oder vielmebe Ant. Paleari (verbrannt zu Rom 1566. De Animarum immortalitate, Lib. III. Lyon 1536. 8. Opers Amfiel, 1696. Die Berfiftation ift ungleich; Lufees ift fictlich fein Bufter gemefen. Baple bat ibm einen Artifel gewidmet; und Zontamini, Bibl. dell Eloq. Iral. I. 55. n. W. fording thus, als einem Acher, gerne bas Setitot as.) - Marco Gleol Dida (+ 1566. 1) De Arte poetica, Lib. III. Cremans 1520. f. den Art. Dicht. tunft, 6.662. 2) De Bombyce, Lib. mit bem vorigen, Rom. 1527. 4. Engl. von Sam. Billien, 1753. 8. 3) De ludo feacchorum, Lib. mit bem vorigen, M. 1527. 4. Ueberf. in bas Ital. verfciedentlich; julest, Ben. 1753. 8. In das Französis. von Louis de Mazures. 2000 1557. 4. Basq. Philleul, \$1.1559. 4. bende in Berfen. In das Deutsche, Ragd. 1772. 8. in Reinic. find biefe, mit den Abrigen Gebichten bes Bida, Eremona 1550. 8. und von Aut. u. Cajet. Bulpius, Pat. 1731. 4. 20d. berausgegeben.) — Pet. Bargāus ober Miet. Angele de Barca († 1596, Cyne. get, Lugd, B. 1561. 4. De Aucupio, Lib. I. Flor. 1566. 4. Poemate, chend. 1568. 8.) - Mich. Laetus

N 5

(De re nautica, Lib. VI. Baf. 1573. 40 - Jos Will (De Hortor, Cultura, Lib. HI. Brix. 1574. 8.) -Jean Aug. de Thou (Ebuanus † 1617. Hierocosophicus, f. de re accipitraria, Lib. III. Par. 1584. 4. Lutet. 1587. 8. Par. 1612. 12. Amftel. 1678. 8. mit f. übrigen Gedichten. das Italienische übersett von Blet. Bergantini, Ben. 1736. 8.) — Scevola de St. Marthe († 1623. De Pedotrophia, Lib. III. Par. 1584.4. Poem. 1596. a. und in den Oper. Sammarchanor. Fratr. Par. 1642.4. frangof, in Profe von Abel de St. Marthe, Bar. 1698. 8. Auch Anfang und Enbe von ibm felbft in der vorbin angeführten Ausg.) -Jac. Balde (De vanitate mundi, mit mehrern feiner Gebichte, Mon. 1638. 12: 3 800. und in f. Poem. Col. Ub. 1660. 12. 4 Bb.) — Claude Quillet (Catvidius Pactus † 1661. Callipaedia, f. de pulchrae prolis habendae ratione, Lib. 1V. Lugd. B. 1655. 4. Par. 1708. 8. Lond. 1708. 8. nebft bem Geb. bes be Gt. Marthe. Ueberfest in das Englische von Dic. Rome, Lond. 1712. 2. In bas Brand. Amfr. 1774, 8.) — Chr. Alfons se Dufresnoy ober Brevsing († 1665. De arte graphica, sugleich mit ber fransolichen Achersenung des de Biles, und den Anmerkungen deffelben, Par. 1667.12. 1684. 8. mit S. und in bem sten Bbe. ber Werfe des lettern , Amst. 1767. 12. Berbeffert von A. G. Meusnier de Quers lon, in der Ecole d'Uranie. Par. 1753. Ja. Mit bem Gedichte des Marin, burch Stos, Mitens. 1770. 8. - Dit bem Ges dicte des Watelet, Par. 1760. 8. und biterer gebruckt. Ueberfest in bas Jega lienische, Rom 1713. verbestert und mit Anm. 1775. 8. in Profa; in Berfca won Anfaidi, Pefare 1783. 8. In das Englifche von Droben, mit einer Borrebe. woem Dichtfunft und Mableren mit einans der verglichen find, Lond. 1695. 4. von 2Bills in reimfregen Berfen, Lond. 1754. 4. Bon Bil. Majon, mit einem Come mentar von 3. Revnolds, Port. 1783. 4. . Don, M. Churten, in f. Poems, Lond.

1789. 4. In bas Dentiche von Cam. Theob. Gerife. Berlin 1699. 4. von Widtmaifer von Beitenau, Wien 1731. 4. Won biefein Gebichte handelt ber agte bet Briefe zur Bildung des Geschmackes, im iten Th. G. 549: n. A.) - Abr. Comley († 1667. De Plantis, L. II. in elegischem Gelbenm. Lond. 1662. 8. verm. in a Bachern, in f. Posmat. Lond. 166g. 8. wovon die bepben eeften, in vermischtem. Sylbenmaake, die Sodahels ten ber Biumen, und die bepben letten, in berolichem, ben Rugen ber Bdume, fo wie bas ite und ate die Eigenschaften der Arduter besingen. lingeachtet des las bes, bas Robnfon in fether Biogr. L. S. 16. Musg. von 1783. biefen Gedichten giebt \$ fo ift die Sprache denn toch teinesweges rein; und ber Ausbruck gesucht und fpisfindig.) — Jac. Balde († 1668. De vanitate mundi, in f. Oper. poet. Mon. 1638. 12. 3 80. Col. Ub. 1645. 12.4 Lb. Mon. 1729. 8. 8 Sbc.) -Jacq. Savary (1670, Venat. vulpina et melina, Cad. 1658, 12. nat, cervinae, capreol, et lupinae leges, ebend, 1659. 4. Album Hipponae, L Hippodromi leges, cocab. 2662. 4. Album Dianee leporicidae 1665. 4.) - Rene Rapin († 1687. Hortorum Lib. IV. Par: 1665: 4. unb im sten. 86. f. 88. à la Haye 1725. 12. frangof. von Dourrigne und einem Ilm gen. Par. 1782. 8. Englifc, 1720. & Eigentliches, mabres bichterifches Bers bienft hat es gar nicht; und die einges Areuten Bictionen find bennahe albern auds Der igte ber Briefe sur Bile bung bes Befchmades, im iten Eb. G. 117. handelt bavon.) - Mic. Paet. Bians netasso († 1720. Halieutics, Lib. X. Neap. 1689. 8. mit Apf. wodurch er bas verloren gegangene Bebicht bes Duibins aber biefen Gegenstand erfenen malte; aber fdiecht erfest bat. G. Pabr. Bibl. lat, in dem Kap. vom Ovidins. Auch find noch von eben biefem Berf. Piscator, et Nautica, Neap. 1686. 8. mit Aupf. fo wie Bellica, ebend. 1717. 8. vorhans ben, welche ich nicht naber tenne.) -Jacq.

Jacq. Daniere († 1730. Praedium ruflicum, Lib. XIV. Par. 1707. 124 1746. 12. und in den Opusc. Par. 1730. 8. Französisch burch Salonurg, Par. 1756. 12. 280. Deutsch von 3. B. Scolenta, Augsb. 1772., 8. und von B. Andres, Burgh. 1788. 8. ber Plan ift nicht dichterisch, und die Busfibrung, einzele Stellen abgerechnet, noch meniger. Bon dem Gedichte bandelt beg ote ber Briefe gur Bilbung bes Gefcomes fes, im iten Eb. G.gr. Mebrigens bat ber Verf. noch einige bieber gebörige Gebichte, als Stagna, Columbae, u.b. m. geidrice har) — Franc. Eul. Savasfani (Botanicosum seu Institut. Kei herbarize, Lib.IV. Nap. 1712. 12. 3tgs Uepifch in reimfregen Berfen von Giomp. Bergantini, in ber Seelta di Poemi latini . . . Ben. 1749. 8. im iten Bbe.) Job. fr. Chriff (Villaticum, Lib.311. Lipf. 1738., 8. 1746. 8. Das Bedicht erfchien querft unter bem Litel Sufelicium, aber ich weiß nicht, in web dem Jahre.) - Bened. Stap (Philosophiae . . . verabus traditae . Lib. VI. Ven. 1744. 8e. Die barin uorges tragene Philosophic iff das System des Cartefius; und das Mufter des Dichters lk kurrez gemesen.) — Is. Brown (De animi Immertalizate, Lond. 1754. 4. Hamb. 1754. 8. und auch in f. Poems, Lond. 1768, 8. Ueberfett in das Englische, sverft von Soame Jens 4904, im oten Bd. G. 60. der Dodss leviden Collection of poems; bean von Will Hay 1754. 4. und endlich von Aid. Grey, 1754. 4. In bas Denssche, brevmahl; am besten in L. Ebestob. Schmabs lings Rube auf dem lande, Gotha 1768. 8. 2 Th. in Brofa; mehr lebrend, als bicha terifc. Der 7te der Briefe zur Bils dung des Geschmacks, im iten Th. S. 196 handelt daven.) — Franc. Qudin († 1752. In ben Poemat, didascal. . . . Par. 1749. 12. 3 B. finden fich dergl. von ihm über bas Beuer, die Erdume, u. d. n.) - J. L. Courtois (Aqua picate, lo chen diefer Sammi.) — P. Brumoy In bein erften Bb. L. Cenar.

div. Par. 1741. 12, finben fichfeenzogs fite, profotice Meberjenungen, Imeper , Cas teinifc won ihm gefchriebener lebegebichte, von den Leibenfchaften, in is B. und von der Glasuncherfunkt, in 4 %. moven ich aber bas Original nie gefeben.). - 213elch. de Polignac († 1741. Anti-Lucretius, s. de Deo et Natura, Lib. IX. muthe nach feinem Tobe von bem Abt Cb. be Rothelin, Bar. 1747. 8. 2 86. 480 von Gottsched, Lipf. 1748. 8. berguspegen In das Italienische überset menmahl, non Bergantini, Mil. 1250. 4. und Ben. 1751. 8. In das Franzis fifche von Bougainville, Bar. 1749. 8. Bon Berarbier be Batant, 1786. 18. 2 9. In das Englische, von 28. Dobson, 1757. 4. Bon Geo. Canning, Lond. 1766. g. In bas Deutsche, von Mart, Rriebr. Schaffer, Breel. 1760. 8. in schlechte Newse.) — Carlo Paceti (De Iride et Aurora boreali Carmina) . . . c. not. Iof. Rog. Boscovich . . . Rom. 1747. 4.) — Louis Doissin († 2753. De sculptura, Lib, III. Par. 1752, 12. Frangof, ebend. 1757. 12. De Ital von Carli, Ben. 1776. &. Scalpeura, mit bem vorigen auf. Par. 1752. 12.) — Fre. Mar. Marsy († 1763. 1) Templum Tragoedise, Par. 1734. 12. 2) De Picture, Carmen, P. 1736. 1753. 12. 108 Klage Mt. 1770. 8. Franz. von Meuspier de Querlon, in ber Ecole d'Uranie, mit einer Dissertat, fur la l'oche et sur la Peinture, Par. 1753. 12. 3) Acanthides cameriae, Par. 1737-12.) Bern. Samagna (Echo, L. II. Rom. 1764. 12.) — Giul. Mar. Massas lavi (Unter dem Nahmen Parthenius, Electricorum, Lib. VI. Rom. 1767. 4.) — Lud. Miniscalthi (Mororum Lib. III. Rom 1769.4.) - Jof. Rog. Boscovich (Eclipses, Poem. Ram. 1770. 4. Frant. von Barnel, 1779. 4.) - Et. Louis Beoffray (Hygienes. f. Ars fanitatem confervandi; Lib. V. P. 1772. 8. Nicht ohne poetischen Geiß.) - Ungenannter (Philocentria, f. de inneta corporum propentione ad centrum

centrum . . . 1774. L. in smet Bardern, und gar nicht schlecht.) — Jr. Carboni (Coralliorum Lib. II. Cagl. 1778. 8.) — Hebrigens hat man von den, von französischen Schriftsellern geschriebenen lateinlichen Schriftsellern geschriebenen lateinlichen Behrgeblichten eine Sammlung, welche Hag. Com. 1740. 8. Lugd. B. 1743. 12. erschler von ist, und Gedichte von Olivet, huet, Fraguier, Hoivin, Massien und Monsmore enthölt, und die bereits angesührte Sammi. (Poem. didascal. Par. 1749. 12. 3D.) in welcher sich deren noch von mehrern besinden. —

Lebegedichte in neuern Sprachen, und -mar in der Italienischen: Franc. Stabili (verbrannt im 3. 1327. La Cerba, Ven. 1478. 4. cocnd. 1532. 8. mit Comment, von Nic. Maffetti, bandelt, in 5 B. die in Terzinen abgefaffet find, von den Simmeln, ben Elementen, von Thieren aller Urt; ift im Grunde eine Weltbeschreibung.) — Bonifacio degli Uberti (1350. Dieta mundi, in Ser. sinen, eine Erbbefchreibung mit allerhand Befdicten untermifct, gebrudt, Vic. 1474. f. I. i. Ben. 1501. 4. aber in der lettern Unsgabe sehr verftåmmelt.) -Giov. Boccaccio († 1375. L'amorofo Visione, Mil. 1520. 4. Ben. 1558. 8. In Terzinen, und aus 50 Gef. bestehend. Enthalt fo genannte Triumphe der Weis. beit, des Rubmes, des Reichthumes, der Liebe und des Glades.) — Franc. Berlingberi (1480. Geographia in terza rima, Pir. (1482) in 6 Bis den.) - Goto Dati (1460. Sphaera mundi, Fir. 1482. Bcn. 1534. 8. m Octaven.) — Giov. M. da Colle (fcbrieb eine Bortfepung diefer Sphare von ber forza de Rianeti, che governano A Mondo, Mil. 1518. 4. 4 86. in Octaven.) — Ant. Cornassani (De re militari, Ven. 1493. f. Ben. 1521. 8. Reun Bacher, deren jedes in verschiedene Capitoli abgetheilt ift, in Terzinen, und au feiner Beit febr berühmt; auch in bas Spanliche aberfett.) - Ant. Fil. Fregofo (La Cerva bianca, Mil. 1510.4. Il Rife de Democrito ed il Pianto di

Democrito, in 30 Capitoli, Den. 1511. und 1542. g. Mehr Philosophic, als Pocste.) — Giov. Alberti (Notomia d'Amore . . . . Bresc. 1538 . 8. bres Ges. in Octaven; ein allegorisches Bebick. in welchem bren allegorische, von dem Gott der klebe hintergangene Berfonen, ibm nachgeben, endlich in Eppern ihn finden, und dort lebendig anatomiffren laffen.)-Pinc. Calmeta (bat In L. Opera nuova, Ben. 1528. 8. verfchiedene Bebrges bichte, unter welchen fic der Dialogo della Mufica, in 4 Gef. auszeichnet.) -Giov. fil. Adrillini (1490. Il Virie dario, in 9 Bef. und in Octaven, Bol. 1513. 4. Il Fedele, in Zerzinen und hunbert furzen Gesangen, Gol. 1523. 8. Die Sprace ift ziemlich bichterifc.) Giov. Rucellai (Le Api, Rom. und Fir. 1539. 8. und Fir. 1590. Pad. 1718. 4. Varma 1764. 8. mit der Coktivazione des Alamanni; in reimfrepen Berfen; frangof. burch Pingeron 1770.) -Bacc. UTovefino '(Specchio de la Giustizia . . . Vin. 1541, 8. Ju Zersinen; ift eigentlich ein allegorifches Gebicht auf ben venetianischen Gerichtsbal.) - Lod. Aviosto († 1533. Herbolato di Lod. Ariosto, nel quale figura M. Autonio Faentina, che parla della nobiltà del huomo, e dell'artedella medicina, Vin. 1545. 8. Perr. 1609. 12.) - Giov. Vinc. Imperiali († 1545. Lo Stato rustico, Gen. 1611. 4. in 16 Parce, größtentheils in reimfreven Verfen abgefast.) — Luigi Alas manni (La Coltivazione, P. 1546. 4. Fir. 1569. 8. und inder Raccolta delle Opere dei più celebri Poet. Ital. Liv. 1779. in reimfrepen Berfen, und eines ber beffen lebegebichte ber Atalianer.) -Const. Landi (Ihm wird das, su Vias censa 1459. 8. gebruckte Libro peimo dell' arte poetica augeschrieben. ) -Bern, Giambullari (Sonsglio delle Donne (obne Deucfort und Jahrsi ) 4.) Sienna 1611. 4. Die Befdwerlichkeiten des Epeffandes.) — Girol. Musio (Arte poetica . . . Lib. tre, Ven. 1551. 8. in reimfrepen Berfen. ) -Aluig.

Minig. Darbano (La bella e docta difeia delle Donne, Ven. 1554. 8. Rue das erfte Buch blefer Bertheibigung ift in Lerzinen abgefaßt, und beffebet aus 9 Befangen.) — Tito Giovanni, Scanbiancse († 1582. I quattro libri della Caccia . . . Vin. 1556. 4. in Octas ven.) — Gabr. Simnoni (La Natura ed effetti della Luna nelle cole umane, in seiner Meramorfose, Lione 1559. 8.) - Gius. Cantalini (1560, La Psiche . . . Ven. 1566. 4.) -Malat. Liosdiano (..., Delia natura e quelità di tutti i pesci . . . Arim. 1576. 4. Gine trodene, in Octaven abgefatte, Beidreibung aller Bifde.) — Paolo del Rosso (La Fisica . . . Par. 1578. 8. in Lerginen.) - Genof. Bindassi (Il Diporto della Villa . . . Ven. 1582. 8.) — Aleff. Tesauro (Della Sereide ... Lib. due, Tur. 1585. 4. Berc. 1777. 8. in reimfrenen Bersen.) — Greg. Duchi (La Scacheide, Vic. 1586. 4.) - Bern. Baldi (La Nautica, Ben. 1590. 4. vier B. in reimfrepen Berfen.) — Erasmo di Valvasone (La Caccia... Berg. 1591. 4. Bett. 1602, 8, in Octaven; ein gang gutes Lebegebicht.) -Bon. Ross (Poema sacro del ben pensare . . . Nap. 160g. 8.) -Giov. Botero (La Primavera, Tor. 1609. Mil. 1611. 8. 6 Gefchge.) -Mart. d'Aglio (L'Aurunno . . . Tur. 1610. 8.) - Minc. Bilucci († 1622. Stanze Copra le stelle e Macchie foleri . . . . Rom 1614.4.)-Gasp. Murtola (Delle pescatorie . . . con la creazione della perla, Ven. 1617. 12.) - Aleff. Batti (La Caccia . . . Lond. 1619./g. 3 93th 1 der.) - Giuf. Wilani (Il ritratto vero è naturale della Donna Pudica e timorara d'Iddio . . . Mil. 1619.) -Tol. Mossolini (Il fogno in fogno, ovvero il Verme da seta . . . . Fir. 1628 and 1635. 4. 6 Och.) — 2inc. Ciappi (Regola da prefervarsi in sanità ne' tempi di sospetto di peste... Rom. 1630. 12. in Octaven.) — Mndr.

Santa Matia (Le Venere Shendice, ovvero il Conquesto del terzo cielo . . . Nap. 1632, 12.) - Mare gberita Cossa (Flora feconda 🧸 . . Pir. 1640. 4. zehn Gel. in Octaven.) -Andr. Trimarchi (Discorso Anatomico . . . Methna 1644. 4. in 5 Bie der.) — Luc. Majoli (Candidi ricordi per saggiamente accasarsi . . . Mil. 1645, 12. in Octaven.) — Warc. Ant. Sambeccari (Congresso filosofico di Parnasso, ... Bol, 1647. 8. in Ortwen.) - Euft, Pavia (L'Arte del Puoco . . . Gen. (1650) 8. in Tere sinen.) — Agost. Cokellini (Le Infiruzione dell'Anatomia del corpo umano . . . Fir. 1660. 12. in Ecrib nen.) - Ant. de' Rossi (Imagine della Vita umana... Nap. 1662. 8. 6 Gefdinge.) - Piet. P. Giletti (Mondana politica delufa . . . Poema pio, Mil. 1669. I2. in 14 Geftingen. der Innhalt: so die Mussährung.) ---P. Franc. Minacci (Il Mondo . . . . 1670. 12.) — Earlo Concari (La Morale verificata . . . Ven. 1689.12.) - Benj. Menzini (Arte poetica... Rom. 1690. 8. in Terzinen; befte Muse. Ein Ausjug baraus in frn. Berthes pors adglichffen ital. Dichtern.) - Liv. Campana (Il Mostro poerico, nel quale fi contengono gli effetti e gli accidenti che sovrastano alla vita umana . . . Foligno 1698. 12. In Octaven 7 Ges.) — Com. Campailla (Adamo, o il Mondo creato . . . Cat., 1709. 8. Vollft. Meff. 1728. und Mil 1743. 4.) — Piet, Jac Mors tello (Della Poetica, Sermoni, Bol. 1713: 8.) - Lud. Ziccoboni (Dell . arte representativa, Par. 1716. 3. Lond. 1728. 8. Deutich in ben Schriften ber banifden Gefelicaft jur Aufnahme bes Geschmades 1766.) — Lor. Magalotti (In f. unter dem Rahmen Linceo Elateo , Stor. 1733. 8. gebrudten Poelie fit den fich lehrgedichte von der Zubereitung allerlen Speifen und Betrante, als La Merenda, Il Candiero, La Frittata; auch die Ueberfegung von dem englischen Digitized by Go (Pshiate

Schichte bes Philips, Cidder.) - Dan. Brunoni (Il Medico Poeta; ovvera la Medecina esposta in versi e prose . . . Fabr. 1726. f. burchaus in Gonnetten abgefaßt.) — Alb. Camermani T Canzeini . . . Ver. 1728. 8., cin atte genehmes Bedichtden.) - Franc. Ippol. de Moya (La Digestione, Chilificazione, e Sanguificazione del Corpo umano . . . Mil. 1729. 12.) -Lor. Bellini (La Bacchereide . . . Fir. 1729. 8.) — Pier. Franc. Ca. nuti (La Macchina umana ... Ven. 1732. 8. Sowol von bem menfchlichen Sorper, als von feinen Rrantheiten.) -Franc. Anderlini (L'Anatomico in Paruaffo . . . Pef. 1739. 8.) - Girol. Baruffaldi (Il Canapajo . . . . Bof. 1741. 8. Mot Bucher im reimfregen Perfen.) - Jac. Ant. Sanvitale (Poema parabolico, div. in Morale. Politico e Fisico, Ven 1646, f. Iche Abtheilung in 6 Gef. und in Detaven.) -Bon einem Ungenannten (La Moda . . . Ven. 1746. 4. In 133 Octaven.) - Giorgetti (Il Filugello, o Bacco di feta, Ven. 1752. 4.) - Boer. Audrigo (Egloghe filof. . . ne' quali si spiegano varie delle più celebri Opinioni della moderna fisica, Fir. 1753. 8.) - Commaso de Mas tali (La filosofia Leibnitiana . . . Fir. ( Palunno ) 1756. 4. aber bis 1771. unterbruckt. Go abgezogen die Materie an und far fich ift: fo vortreflich bat ber Dichter fie bod gu verfinnlichen gewußt, und fo viel mabren bichterifchen Bein Bes zeigt.) - Biovb, Spolverini (La cokivazione del rifo, Ven. 1758.4.) \_ Adamo Chiusole, Conte del Xo: veredo (Precetti della pittura, Lib. IV. Vic. 1761. 8. verm. mit 4 &u. dern, Ben. 1769. 8. etwas profatic.) ---Picc. Petra, Bergoginn von Baffo Gis rarbi (Configlio d'una madre al suo Aglio 1767. 4. Frangof. durch Pingeron, Bar. 1769. 8.) — Salvator Kivá (Il Parnasso filosofico . . . Tom. L. Bologna 1767. 8. in reimfrenen Berfen, und aus smolf Gebichten beftebent, ale

Il Bene dello stato; Il Tempio della felicità; l'Impero delle passioni; l'afilo della vircù (mozu er einen befonbern lat. Comment. De vera virture . . . Luc. 1767. 8. druden ließ) l'ifola filosofica; Il congresso de saggi; il viaggio dell Interesse; vantaggio e i doveri della focietà; 'il gemio benefattore; lo spirito familie di Socrațe; il ritiro da Silla; la moda delle scienze. Ob eine Bortfegung erschienen ift, weiß ich nicht; die gegenwärtige Gammlung bat eine opgenehme Berfification, wenn gleich bie Gebanten nicht ju ben fidriffen geboren.) -- Giovb. Roberti (In ber Raccolta di varie operette . . . Ven. 1767. finden fic von ihm febr gute Lehrgebichte, welche vorher schon größtentheils einzeln gedruckt gewesen; als über die Erdbees ren, die Berlen, die Romodle, die Barmonie, u. a. m.) - Maria Buars nacci (gab unter feinem arcabifchen Dabe men, Belalgo Araffiano, Poefie, Luc. 1769. 4. heraus, welche eine Arte poetica in Iven Befangen, Sogni de' filosona della natura de animali, enthals ten, aber siemlich profaift find.) -Luigi Cassola (Degli Metalli, Mil. 1770. 8. unb Dell'Aftronomia. Lib. VI. ebend. 1774. Go unpoetisch die Materie scheint: so bichterisch ift boch Plan und Aussührung.) — Ant. Mainoni (Il progresso di Pindo sopra l'esticacia della poesia nel promuovere la pubblica felicità. . . Mil. 1772, 13. etwas weitschweisig.) — P. de Marco (Il fluido elettrico applicato a spiega- 1 re i fenomeni della natura, Anc. 1772. 8. In Septimen. Go dichterifc es aussicht, das der Zall des Bhacton erk das electrische Zeuer allenthalben verbeels tet have: so undichteristh ist es doch im Grunde, well es durchaus nicht mabr ist.) — Ant, Capelli (Della legge di natura . . . Nap. 1772. 8. in 4 Buchern und reimfr. Berfen; gebort ju ben guten lebrgebichten der Italiener.) -Luigi Ranieri (Unter dem Rahmen Alraccio laurisses gab er La Coltivazione dell'Anice, Gel 1772. 8. in a Bachern

Bachern und reimfrepen gludlichen Berkn beraus.) — Franc. Jacobiroli (L'inòculazione, Nap. 1775. 8. fu reimfregen Berfen , und eines ber anges nebmfen Lebrgebichte der Italiener.) — Clem. Bondi (In f. Poemetti e rimo varie, Ven. 1778. 8. if cin, fcon vors ber ju Darma 1776. 8. gebrudtes Des bicht, Della felicità, in aven Gesungen, und eines Della moda, in reims fregen Berfen, flar, fliefend, angenehm; eber ein wenig ju profaifc. ) - Gr. Durante (L'uso, Berg. 1778. 8. lehre gebicht in fofern es bie Musgelaffenheit ber italienischen Sitten barftellt.) - Cam. Sampieri (Tobbia, ovvero della educazione, Cagliar. 1778. 4.) - Dom. Simon (Le piante . . . . Cagl. 1779. 8. in vier Gef.) - Unt. Purquedou (il Tespro della Sardegna ne' bachi e gelfi . . . Cagl. 1780. 8. über den Seldenbau, in 3 Wef. und nicht gang fcledr.) - Pinc. Monti (La Bellezza dell' Universo, Rom. 1781. g. in Cerginen, voller einzelen guten Stellen.) — Lor. Barotti (La fisica, Ven. 1773. 8. 11 Caffé, Parm. 1781. 2. Imen Befdinge. Die Fiction und Muse führung ganz artig.) — Franc. Bonafide (L'inoculazione del vajuolo, Tor. 1783. 4.) — Bianrinaldo Conte Carli (Im isten Bd. f. Opere, Mil. 1784. 4. 18 Wde. findet fich ein bieber, im Gangen, geboriges Gebicht, Landropologia, o sià della società, et della felicità.) — Abt Jortis (Dei cataclismi fofferti del nostro Pianto; engl. 1786. 8.) — G. Colpani. (In f. Opere, Vic. 1788. 8. 4 3. finden So Gedichte aber das Nordlicht, den Rei genbogen, die, wenn fle gleich teine eis gentlichen Lebegedichte sind, doch hier her gerechnet werden finnen.) — Ucbris gens liefert Quabrio, in bem 6ten Banb sciner stor, e rag. d'ogni poesia, Mil. 1749. 4. weitlauftigere Nachrichten von ben lehrgebichten der Italiener, welche muit unter der epischen Boeffe bepreift, ) .

Kehrgebichte in Pranischer Sprache: Christoval di Mesa (Arte poetica, in seinen Werten, Mad. 1607.) - frey Lope de Vega Carpio (Nueva arte. de hazer Comedias : . . . in f. Rimar, Mad. 1602. 4. Mad. 1613.. 16. . frang. von Charne, unter bem Titel, Nouvel pratique du Theatre, Par. 1704. 12.) - In bet Sec, Parte bet Poesias des Aug. de Salazar y Cors res, Mad. 1694. findet fich ein moralie fbes Belicht, Los quatro Effeciones del Dia, welches einzeln fcone Stellen hat. — Com. de Ariarte (La Musica) Mad. 1779. 4. in fünf Geschngen. eines der vortrefflichten neuern fpanfichen Schifte.) — Diego Ant. Regon de Silva (La Pintura, in 5 Ges. Segov. 1788. 8.) - G. übrigens bes Bes lagques Wefdicte ber manifchen Boefie.

Lehrgedichte in französischer Sprace. Bon den Lehrgebichten der Troubadours, beift es, in dem Difc. prel. S. LXIV. por ihrer Hist. litter. Par. 1774. 12. elles sant en petit nombre, mais curieuses par leur objet. Quelau'unce contiennent des maximes de morale universelle . . .; quelques autres renferment des instructions relatives aux divers états de la fociété, specialement aux candidats de la Chevalerie, aux jeunes Demoiselles, aux l'oetes, et aux Jongleurs . . . . La prolizité et les minuties y font trop fouvent fastidieuses . . . Mais les Poetes ont, eu quelquefois l'adresse d'encadrer leurs preceptes dans les 🕚 agrémens de la fiction. C'est un jeune homme p. c. qui vient à la cour d'un illustre chevalier demander ses avis, et s'instruire dans son école; c'est un personnage respectable qui, dans une conversation fortuite, donne des leçons à la jeunesse u. f. w. श्रीपक्ष finden sich dergleichen unter den Ges dichten von Mat. te Mons (ebend. B. 2. G. 186 u. f.) Pierre de Bidal (ebend. 95d. 2. S. 266 u. f. besonders S. 283.) - Unter ben eigentlichen frangofischen Dia-

Dichtern hat Gelynaud, meines Wiffens, († 1209) bas erfie, hieher gehörige Bebicht, Vers de la Mort, geschrieben, melche Ant. Loviel (1595 8:) beraus gab, und wovon fich mehrere Radrichten in Massieus Hist. de la Poesse franc. S. 120. und in Goujets Bibl. franc. 30. 9. 6. 4 u. f. finden. — Jean de Meun (Ben f. Roman de la Rofe, in ber Ausg. von Langht du Fresnow, 1735. 12. 2 B. befindet fich nicht allein f. Tellament, meldes moralifden Innhaltes if, sondern aud die Remontrances de Nature à l'Alchymiste errant, so wie die Antwort des Alchmiften, und gren Bes bichte von Ric. Flamel, und von la Bontoine, Le Sommaire philosophique and la Fontaine des Amoureux de Science, berbe gleichen Innhaltes, und aus eben biefem Beitpuncte. Es ift meines Beduntens, merfwurdig genug, bas in Branfreich, fo wie in England, Sepnahe ble frubeften Dichter, Unterricht im Goldmachen baben geben wollen. Diebe rere Radr. von diefen Werten finden fic bev Boujet, Bd. 9. G. 65 u. f.) -Buil. de Deguilleville (1330. Le Pelerinage de l'homme durant qu'il est encore vivant, Par. 1511. f. und uns ter bem Titel, Le Romant des trois Pelerinaiges, P. f. a. 4. 6. Goujet, a. a. d. S. 72.) — Jean Le Sevre (1272. Le respit de la mort . . . Par. 1533. 8.) - Christine Pisan (1411. Les cent Hist. des Troyes, ou l'Epistre d'Othea, Deesse de prudence, Par. 1522. 4. S. Goujet, a. a. D. 6. 423.) - 21l. Chartier (1458. In f. Faitz et Dirz 1523. 4. Oeuvr. 1529. 8. 1617. 4. findet fich ein Brevigire de noblesse, meldes, im Gans gen, hieher gehört.) — P. Messon († 1433. Sein grand Calendrier et Compost des Bergers, f. a. 4. if groß tentheils lebrenden, aber ichlecht lebrens den, Junhaltes.) — Ungenannter (Le Mirouer de monde . . . Gen. 1517. G. Boujet, a. a. D. S. 226 u. f.) - Pierre Michault (Le Dostrinal du cemps present, gescht. uns Jahr

1466. s. l. et 2. 4. Gen. 1522. 4. Sw allegorischer Borm, und abwechselnder Proje und Berje. La dance des Aveugles, Lyon f. e. 4. mit Bolsfon, 1542. 8.) — Franc. Guerin (Compl. et Enseignemens . . . Par. 1495. 8.) -Jean de Caffel (Le Mirouer des pecheurs et pecheresses, s. l. et a. 4. in dren Buchern.) - Ungen. (L'Abuse en Court, Vienne 1484, f. Lyon f. s. 4. S. Gouiet, a. a. D. S. 366.) → Olivier de la Marche († 1501. Le Parement et Triumphe des Dames d'honneur . . . Par. 1510. 8. Mehrere Nachr. siebt Goujet, a. a. O. 6. 380 u. f.) - Jean Meschinot -(† 1509. Les lunertes des Princes . . Nantes 1488. 4. Par. 1522. 8. 1539. 16. S. Gouiet, a. a. D. G. 407, U. f.) — Laurent Desmoulins (Le Catholicon des mal - Advisés, Lyon 1512. 1534. 8.) — Guil. Alexis (Le passetemps et de toute semme. Para f. a. 8. Le Dial. du Crucifix et du Pelerin, P. f. a. 4.) - Sim. Bours gounic (L'espinette du jeune Prince, conquérant le Royaume de bonne renommée, Par. 1508. f.) - Ungen. (Le compost Calendrier des Bergeres, Par. 1499. 4. S. Gouiet, a. a. D. 36.10. 6.187.) — Buil. 17ichel (La Forêt de confcience . . . Par. 1516. 8. Le Siecle doré ... 1521.4.) - In diesen Zeitpunkt ungefahr gehören: La Contenance de la table, f.la. et l. 4. und La Doctrine des Princes et des Servans (Par.) f. a. 16. — Pierre Gringoire (1544. Le casteau d'amour; les cent Prov. dorés et moraux : les dits et autorités des sages Philofophes; les notables Enfeignemens, Adages et Proverbes; les menus propos und le chasteau de l'amour, von welchen Goujet, a. a. D. Bb. 11, G. rats mehrere Nadrichten glebt.) - Jean Breche (Le Manuel Royal . . . . Tours 1541. 4. L'honneste exercice du Prince 1544. S. Goujet, a. a. D. 6.354.) — Ant. du Sair († 1579. L'esperon de discipline . . . s. L. 1532.

1532. 8. 2 26. Petitz. fatras d'ung Apprentis . . . Lyon 1538. 8.) -Maurice Sevie (Microcosme, Lyon 1562. 46 Ein Ged. über ben Denfchen in 3 Buchern) --- Pernette du Guillet In ihren Rymes . . . Lyon 1545. 8. 1552. 8. finden fich moralifche Bedichte aber Liebe und Freundschaft.) - Jean Bayf († 1591. Seine Oeuvr. Par. 1572 u. f. g. 2 Bb. enthalten rinige bies ber gehörige Gebichte, als Les Météa-Einzeln bat er Mimes, Enres u. a. m. feignemens et Proverbes 1576 perauss gegeben. G. Boulets Bibl. frane. Bb. 12. 6. 351 u. f. und die Annal. poet. B. 7. 6. 94.) - Zemy Belleau († 1577. Les amours et nouv, echanges des pierres pretieules, vertus et proprietés d'icelles . . . Par. 1576. 4.) -Jacq. Pelletier (Geine Oeuvr. poet. . . . inticulez Louanges . . . Par. 1581. 4. find gröftentheils lehrenben Junhalts.) - Jean So. du Mounin (3n f. Nouv. Oeuvr. 1582, 12, finbet fic ein Difc. philof. et hiftor. de la poefie philos. in folechten Reimen.) -Jean le Masle (Gein nouv. Recreat. poetiques . . . Par. 1580. 8. enthalten deux Disc, de l'origine du Droit et de la Noblesse; des incommodités de la vieillesse, de la vraie amitié, u. d. m.) — Pierre de Jas vercy (Seine Recreat, pueriles . . . Par. 1589. 8. enthalten größtentheils Lebegedichte für die Jugend.) - Frans cois Sabert (Auster allerhand allegorisch moralifden Bedichten, überfeste er aud, aus bem Lat. Des Augerelli, Les trois livres de Chrysopée, c'est - à dire, l'art de faire l'or . . . Par. 1549. % und forich La misère et la calamité de Phomme. . Par. 1550. S. in a But deen.) - Il Sabert (Les trois livres des Météores . . . Par. 1585. 2. nicht folecht für feine Beit.) ---Milles de Morry (Les quatre premiers livres de l'Univers . . . Par. 1483. 4.) - Buil. de Chevalier (Le Décez ou fin du monde . . . . div. en trois Visions, Par. 1384. 4.) Driner Theil.

Edm. du Boulay (Le combat de la chair et de l'esprit . . . Par. 1549, 8. Gesprächsweise abgesaßt.) — Rob. le Rosques (Le Miroir de l'Eternité ... Caen 1589. 8.) - Jacq. Sireulde (Le Thresor immortel . . . Rouen 1556. 8. Die Nothwenbigfeit und Bors theile des Almosengebens.) — Clov. Besteau (1578. Ihn wird das Poeme philos. de la Physique minerale, melches etk Pat. 1620. 8 gedruckt wurde, wgefdeichen.) - Arrus Defire (ont allerhand geiftliche, oder vielmehr catholis sche Gedichte gescheieben, von welchen Goujet, in f. Bibl, franc. 80.12. G. 132 u. f. Nache, giebt.) - Bui dut : Saut de Pibtac († 1584. Plaisire de la vie rustique, Par. 1598. g. und ben s. Quatraine, Par. 1667. 8.) - Cl. Mermet (In f. Oeuvr. Lyon 1983. 8. finden fic einige moralifche Gebichte, als du devoit des femmes; le moyen singulier de garder les semmes d'être mauvaises, u. a. m.) — Rene Bres tonnayau (La Generation de l'homme . . . Par. 1583. 4i 6. Goujet, a. a. D. G. 207 u. f. und die Annal. poet. Bb. 11. G. 1 u. f.) - Buil, du Buys (In f. Oreille du Prince, Par. 1582. 8. und mit bem Eitel, Oeuvr. 1583. 12. finden fic Gebichte über Abel. Almosen, Beis, u. b. nl.) — Jean Pafferat (Le chien courant, Par. 1597. 4.) — El de Trellon (Gen Cavalier parfait, Lyon 1597. 12. und in f. Oeuvr. 1605. 12. gehött im Gans gen gu ben lebrgedichten.) - Ph. Ses. gemon Guide (La Colombière et Maifon tustique .... Par. 1583. 8. ift indeffen mehr befchreibend, als leb. rent.) — Jean B. Chaffiner (Le mespris de la vie et consolation contre la mort, Befanc, 1594, 12. Aus Sonnetten, Dden, Gebethen und Difcours susanmen gesest.) - Ger. Frans cois (Les trois premiers livres de la santé, Par. 1583. 16.) - El Gaus thet (Le plaisir des champs, Par. 1583. 4. 1604. 4. in vier Buchern.) — Jud. Gerclies (Le. grand tombeau du-Ð monde.

monde, ou Jugement final ? ?? Lyon 1606. 8. — Jos. du Chesne La Morocosmie, ou de la folie, vanité et inconstance du monde . . . Lyon 1583. 4. Le grand Miroir du monde . . Lyon 1593. 8.) - Woet de la Moue (Paradoxes, que les adversités sont plus necessaires, que les prosperités . . . Roch. 1588. 8.) -Olivier de Merault (Poeme et bref disc. de l'honneur, où l'homme estoit colloqué en l'estat de sa creation . . . Rennes 1600. 4.) - Chrifph. Bas mon (In f. Jardinet de Poesie, 1500. findet fich ein Disc. de l'Aftronomie inférieure, und le Thrésor des Threfors, worin er die Kunft, Gold gu mas den, lebren will.) - Franc. Beroald de Perville (Les cognoissances necessaires; le Livre de l'ame und l'Idée de la Republique, ben f. Apprehenfions spirit. P. 1583. 12.) - Annibal de Lorrigue (In f. Poemes div. Par. 1617. 10. findet fich ein Discours militaire, welcher wenigftens anwendbare Bedanten enthalt, und einige andre mos ralifche Bedichte, als La vertu, la vaillance, Disc. fur la nourriture u.b.m.) Ant. Mage de Bief & Melin (S. Oeuvr. Poit. 1601, 12. enthalten, unter anbern, L'image d'un Mage, ou le Spiricuel, in fleben Berfuchen.) - 27ic. Hauquelin des Pretaux (L'education des Princes.) - Gabr. Gilbert († 1680. L'art de plaire.) - 27ic. Boileau (L'art poetique, f. ben Art. Dichtkunst.) — Jean de la Sontaine († 1694. In f. Oeuvr. posth. Anv. 1726. 4. 3 8b. à la Haye 1729. 12, 390. findet fich im iten Bo. ein febr fcmaches lebrgebicht, la Quinquina, in 2 Gefangen.) - Beneft, Bischof (Les Principes de la Philosophie, Par. 1717. 4. bocht profaisch.) — P. de Vils liers († 1728. Seine Oeuvr. à la Haye 1712. 12. enthalten, l'art de prêcher; de l'education des Rois dans leur enfance, in 4 Bef. De l'amitie, in 4 Befangen. Go gut bie Lehren fenn mogen: fo wenig dichterisch find fie doch vor-

getregen.) — Aovis Racine († 1758. 1) La Grace. 4 Bef. Par. 1722.12. bas Deutsche überfest von Flor. Urn. Cons. bruch , Frest. 1747 und 1752. 8. von Mart. Chrfin. Schaffer, Brest. 1756. 8. Religion, 6 Ocf. Par. 1742. 12. und bernach benbe in f. Werten, Amft. 1745. 12. 6986. In bas lateinische übersest von Bregd, Oxf. 1748. 12. In das Ital. von Stanft. Guenst, Lor. 1746. 8. in reimfregen Berfen; von Benuti, Ben. 1748, von Carro, Rom 1761. 4. Englifde, von Elphingfton; in bas Deute. fce, von 3. M. von loen, Feft. 1744. 8. und ben der oben angeführten Uebersebung bes erfteren. Diefes lettere ift unftreitig bas beffere von benden, obgleich nichts' meniger, als fo fart und bicterifc, wie ber Begenftand gemacht werben fonnte. Bon bicfem Gedichte banbelt ber 20te ber Briefe gur Bildung bes Gefcmackes, im. sten Eb. neuer Ausg.) — Gil. Tb. Affelin († 1767. La Religion . . 1725. 8.) — Bouge de Cessieres (Sein Art d'aimer ericbien, fo viel ich meiß, guerft in dem aten Bande der Bibl. choifie, Amft. 1747. 12. in vier Gef. und nachher einzeln, Par. 1745. 8. In fechs Les jardins d'Orne-Gef. 1750. 8. mens ou les Georgiques franc. Amst. 1753. 12. vier Bef. Bufammen in den Trois Poemes 1769. 12. Das lettere in bas beffere. In den Briefen gur Bildung bes Befcmades bandelt ber iste des iten Eb. n, Auf. davon.) — Paul Alex. Dulard († 1760. La Grandeur de Dicu dans les merveilles de la Nature, P. 1750. 8. Bar. 1758. 8. Der Begenftanbiff febr fluchtig behandelt, und febr profatich. Der aite der Briefe jur Bildung bes Ges fom. im zten Th. n. A. handelt davon.) — J. Mich. Sedaine (Le Vaudeville, Par. 1756, 12.) - Gres. Arouet de Voltaire († 1778. 1) Discours fur l'homme; fleben an ber Babl, gefcrieben in den 3. 1734 = 1737. religion naturelle gescht. 1751. und une ter bem Eltel, La loi naturelle, in 4 Gef, oder Theilen. 3) Sur le désaftre de Lisbonne, gesche. 1788; samtlich

imisten So. f. Ocuvr. Ausg. von Geaumarchais.) — Jos. du Fresne de francheville (Le Bombyx, ou le ver à soye en VI livr. Berl. 1754. 12.) - Cb. Franc. Vallier (L'amour de la patrie 1754. 3. Le Citoyen 1759. 9. in bren Gef.) - Ant. Aler. S. Poins finet (L'inoculation, Par. 1756. 8.) Jos. de Eures de Cogollin († 1760. De l'education, poeme en IV chants, Par. 1757. 8. . Mehr mos ralificend, als barftellend.) — El. Jos. Dotat († 1780. 1) Essai sur la declamation tragique (Par.) 1758. 8. vers. mehrt 1761. 12. verm, unter bem Eitel: La declamation theatrale en III chants, Par. 1766. 8. vollft. in vier Geidngen, in ben Oeuvr. Par. 1769, 12. 9 Bbe. Clement. in f. Observar. . . . Gen. 1771. 8. fest bas Gedicht siemlich tief herunter, und behauptet jugleich, daß bie frangolische Sprace teiner eigentlichen Lebegedichte fibig fep, weil die Kunftausbeace, (termes techniques) brren fle nicht entbehren tonne, fic nicht mit biche terifiper Darftellung vertragen.) 2) Ma Philosophie, Par. 1771. 8. Deutsch, Leips. 1773. 8. bepde Bedichte mehr leicht und angenehm verfificiet, als lebereich. Bon dem erstern handelt der 20te und nite ber Briefe gur Bildung bes Befchma. des im iten Th. n. Ausgabe.) — Com. de Sauvigny (La Religion revelée, Par. 1758. 12. Nachahmer des Raeine, und geößtentheile unter ibm.) -Ambrof. Jos. Seutry (Le temple de la Mort, 1753. 8. Und in dem Portefeuille trouvé, Gen. 1758. 12. fins ben hich von ibm, les tombeaux; unb einzeln erichienen les Ruines, Par. 1761. 12. Jusammen in den Opusc. Par. 1771. 12. Das lettere ift meines Bedantens, durch die eingestreuten Digrefffonen, bas bestere.) — Lin Ungenannter (l'Art de converler, Par. 1758. 12. vier Unterhaltend durch die einge. Ocidnac. freute Geinee, und mit Anmuth gefdries ben.) - Oliv. de Villeneuve (Sur le principe univ. des corps 1750, 12.) - Cl. Bens. Mateles (l'Art de

peindre, Par. 1760. 4. mb 12. Amst. 1761. 12. mit Dufresnop u. Marfe. Deutsch, Leips. 1763. 8. Eben fo lebereich und mabr, ale, menn es lebrreich bleiben follte, dich-Lettre . . . contenant quelques observations sur le Poeme de l'art de peindre, Par. 1760, 12. Dichterifc wied es in dem agten ber Briefe. sur Bildung des Gefchmactes, im iten Eb. n. Unda. betrachtet.) — Du Montin Estais sur l'Art de decorer les Theatres, P. 1760. 12. Unterrichtend genug, aber nicht vergnügend.) — Lavergne Les Saifons 1760, 12.) - Srcs. Cailbava (Remèdes contre l'ambur, Par. 1762. R. burchaus bibactifc.) -Le Bret (Les quatre Saitons 1764. 4. Essai d'une Poetique à la mode, 1770. 12. Debr Satire, als lebrges blot.) — G. S. Baillard (La necessité d'aimer 1764. 8.) - Zoch. de Chabannes (Disc. philos. et morales . · . . . 1764. 4.) — S. B. Gillet (De l'imprimerie, 1765, 8.) — Jean Sons taine Malberbes (La rapidité de la vie 1766. 4. Difc. fur la Philosophie 1766. 4) — Champfort (L'homme de Lettres, Amit. 1766. 8.) - 20. 301 ( 1) Les Sens Lond. (Par.) 1766. 8. mit Aupf. in 6 Ges.) - 2) Le Genie, le Gout et l'esprie, Par. 1766. 12. in vier Bef. Auch in f. Oeuvr. Par. 1770. 12. Wit Lebhaftigkeit und Frem: heit geschrieben.) — Michel (La Peinture, 2767. 8.) — Alex. Jacq. Bes. fin (L'Ecole du Sage, Amst. 1767.8.) - Le Prieur (La necessité d'etre utile, 1768. 8.) - Ant. Mat. Le Mierre (La peinture, Poeme en trois Chants, Par. 1769. 4. und 8. Amst. 1770. 12. Mit mehrerer 2Bdr. me, aber beswegen im Grunde nicht viel dichterischer, als Watelet. Ben Geles genheit biefes Gebichtes erfchienen, meis nes Wissens, des Clement Observations crit, sur différens Poemes de la Peinture. 2) Les fastes ou les usages de l'année en XIV ch. 1779.8. hart vers fificiet, aber fonft voll gludlicher Schildes rungen, und mit vieler Warme gefdrieben. B 3

ben. Auch geboren noch verfchiebene von feinen, von bet Acad. franc. gefronten Bebichten, als L'Empire de la Mode 1754. 4. La Sincerité 1754. 4. Les Hommes unis par les talens 1757. 4. bleber.) — Leonard (La Religion 1770. 8. La voix de la Nature, ben f. Pastor. \$771. 8. und in f. Oeuvr. 1788. 8. 3 B.) — J. Jacq. le Franc. de Pompignan (Disc. philos. 1771. 12. guerft ben f. Poel. facr. 1751. 8. 2763. 4.) — De la Barpe (Des talens dans leur rapport avec la fociété et le bonheur 1771. 8. Conseils à un jeunel Poete 1775. 8.) - Ungen. (Le Code des Amans, Amit. 1771. 8. in brey Gef.) - El. Belvetius (Le bonheur en fiz chants, 1772. 8. Ein pofibumes, unvollendetes Wert, welches wenig bichterifches Berbienft bat. ) -Condray (Le luxe en six ch. 1773. 8. Obne alles Verdienft.) — Joach. Bagniere (Les Principes de Physique . . . Avign. 1773. 12. Im Gongen nicht ungludlich; obgleich bin und wieder trackene und matte Stellen.) — Rosset (l'Agriculture, Par. 1774. 12. in feфs Bel, mit einem Disc. sur la poesse georgique, ber mehr bifforifd als critifch if; vermehrt mit 3 Bef. 1783. 4. Das Bange if sehr trocken und unpoetisch.) — Abt Roman (l'Inoculation, Par. 1774. 8. , wier Gef. Eines ber reizenbsten frangoste fcen lebrgebichte. ) - Doigny (La dignité des gens de lettres 1774. 8. Difc. d'un Negre à un Européen 1775. 8.) — Louis Francois de Menschateau (Disc. sur la manière de lire des vers 1774. 8. Le definteressement de Phocion, Nancy 1778. 2.) — De la Jarque (Sur les agremens de la campagne, 3 Gef. in f. Ocuvr. 1774. 8.) — Pierre Jos. Bernard († 1775. L'art d'aimer . . . 1775. 8. 1780. 12. Che das Gedicht gebruckt wurde, fand es in großem Rufe; wie es erschien, warf man dem Berf. de la secheresse, des expressions recherchées, des defauts d'harmonie unb peu de sentiment vot. Die liebe if.

barin faft nur von ber finnlichen Seite Indeffen feblt es ibm benn betrakbtet. bod nicht an angenehmen Dichtungen.) - Abt Launay (Les plaisirs de la ville 1775.8.) - Sacy (L'esclavage des Americains et des Negres 1775. 8.) - Cresseol (Sur la pitié que l'on doit aux malheureux 1776. 8.) ---Abt de la Serre (L'Eloquence, Lyon 1778. 8. 6 Gel.) — L'Escalier (La Peinture, 1778. 8.) — Cournand (Estai sur les différens styles dans la Poesie 1780, 24. Bert. mit dem Litel: Les Styles 1781, Bier Gef. Der Berf. nimmt, auffer ben bren ges mobuliden Stylen, noch einen vierten au. welchen er le sombre neunt.) - Maile lier (L'Architecture 1781. 8. Oren Ges. und sehr prosatsch.) — Gree (La navigation 1781. 8: mit R. Bier Bel. etwas bichterifcher, als bas vorige.) ---De Liste (Les Jardins, on l'art d'embellir les paysages 1782. 4. 8. 16. Engl. Lond. 1789. 8. Unftreitig eines ber angenehinften lebrgebichte bes Fransofficen Bolles.) — Fres. Jul. Alik (Les quatre Ages de l'homme 1782. Berb. 1784. 8.) — Dourneau (L'immortalité de l'ame 1782. 8.) -Counilbe (La liberté des mers 1782. 8.) - Slins (Discours en vers 1782. 8.) - Rivarol (De la nature et de l'homme 1782.8.) — Duplain (Guimard, ou l'art de la Danse pantomime 1783. 18.) — Le Blanc (Sur la necessité du dramatique et du pathetique en tout genre de poesse 1783.8.) - Pastoret (Sur l'Union qui doit regner entre la Magistrature, la Philosophie et les Lettres 1783. 8.) -Valette (Les Physiognomies 1784. 8.) — Ungen. (Disc. sur la Société 1784. 8.) - De Pås (l'Harmonie imitative de la langue françoife 1785. 3. Bier Gef. worin die harmonie bis jum Adderlichen getrieben mirb.) - Dail lant de la Couche (L'enfant prodirue, Gen. 1725. 2. Acht Ges.) -Ungen. (Le danger des règles dans les Arts 1786. 4.) - Ungen. (Les MOCRIE

moeurs 1726, 2. Sieben Gef, und infte telmdkig.) — Berton de Chambelle (Les Sages du jour 1788. 8.) -Ungen. (Essai fur la nature champêtre 1787. 8. Fünf Ges.) - Jontones (Le Verger 1788. 2.) - Uns gen. (Le Sage du jour 1788. 8) — For. Maxmontel (Det 17te Eb. s. Oeuvr. enthalt vice Dife. iber Starle and Schoolde des menschlichen Beifes, Aber Berebfamfeit, Gefchichte und Radrubm.) — Millin de Grandmaison (Sur la liberté du Theatre 1790. 3.) – Branzbsiche Lebrgebichte von Deutschen: Friedrich II. A. v. Pr. (L'art de la guerre, 1757. 4. und nache her noch oft; in 6 Ges. Ital. von Sanfeverino, Par. 1761. \$. Engl. von J. S. Poe 1789. 4. und im aten Ch. f. P. 1787. 8. 2 B. in sehr harmonischen Bersen. Deutsch, in Bersen, von Job. Fried. A. Raguer, Bert. 1760. g. Much verschiebents lich in Profe. Unterrichtend genug; aber nicht sehr dichterisch.) — C. G. v. Bar († 1768. Consolations dans l'adversité, Lond. 1758. 8. 7 Båder; noch folechter, als seine Epitres. 2) L'Anti Hegesiss, ou Dial-sur le Suicide, Lond. 1762. 8. — S. Salchli, ein Schweis pre, (Les caufes finales et les directions du mal, Berne 1784. 2. Mal, ebend. 1789. 8. in vier Ge-Mngen.) --- -

Lebrgedichte in englischer Sprade: Die Alteffen englifden Gebichte meldes fid bieber rechnen laffen, ideinen von J. Gower († 1402) geschrieben zu fesa. Freslich flud febou die frühern alles gorifcen (f. den Art. Allegorie) große tentheils moralifchen Innhaltes ; aber Gomer icheint, dem Cibber ju Bolge (Lives, Dd. 1. S. a3) welcher ihre lateials fchen Eitel dafelbft auführe, beren gant eigentliche abgefaßt zu baben. — I. Scogan (1470. Unter feinem Rabmen ift eine, im Gangen bieber gebbrige, Moral Ballad vorbanden, welche in Chancers Wetica gewöhnlich mit abgebruckt ift. — I. Morton (1477. The ordinal, in 96. mobiles Theatr. Chem. Lond, 1652, \$.

obsebruck: lat. von Dich. Maier, Frft. 1618. 4.) — G. Ripley (1477. The compound of Alchimy, Lord. 1591. 4. und in dem ongefährten Theaer. Chem.) - John Stelton († 1529. In bem Berg, f. Schriften, ben Cibber (a. a. D. S. 30) finden fic Peregringtions of human life, The art of dying well und The art of speaking eloquently, von welchen ich aber nicht meis, ob fie gedeuckt find.) - Th. Churchard († 1570. Unter seinen Gedichten febeinen verschiebene moralischen Innbaltes gemejen su fenn, els a Discourse of virtue, u. a. m. G. Cibbet, a. a. Q. 6. 65.) - Thom. Tuffer († 1580. Schrieb, bem Barton ju folge, hift. of poet, Bb. 3. S. 298. Five hundred pointes of good Husbandrie, Lond. 1557. 4. 1610. 4. — John Davies († 1626. Noice te iplum, suerff 1591 860 bruckt und sulept in s. Works, Lond. 1772. 12. unter dem Litel: On the Origin. Nature and Immortality of the Soul; in vierzeiligen gereimten Stree phen, morunter fich einige gang gute befinden. Such gehört noch f. Orcheftra, a Poeta expr. the Antiquity and excellency of Dancing, in a Dial. bles ber. Das leben des Berf. ift im iten Bb. 6. 167. von Cibbers Lebensbefdreibung 31 finden.) - Tb. Overbury († 1613. The Remedy of Love, in two parts, Lond. 1620. 8. Auch gebort fein Gebicht, The Wife, im Gangen, hieber. Sein leben ift in Cibbers Lives, Bb. 1. S. 113 u. f. befchrieben.) - Ch. Lods († 1625. Alarm against Usurers, containing tried experiences against worldly abuses, L. 1584. Euphues Golden Legacy.) - Jult Breville, Lord Brooke († 1628. Ben f. drames tischen Stücken, L. 1633. f. Anbet fic gin Treatife on human learning und eln Treatise of wars, bephe in sechsels ligen Stanzen geschrieben, welche lebrens den Junhaltes sind. Sein Leben ift im Cibber , St. 1. G. 173 u. f. befebrieben.) - will. Mex. Gr. von Stirling († 1640. Doomaday, or the Great Pay 3₹ 3.

of Lord's Judgment 1614. 1720. 38 amblf Buchern, melde ber Berf. Stunben (Hours) nennt. Gein Leben ift im Eibber, J. 313. ergablt.) -Wentworth, Gr. v. Roscommon († 1684. G. ben Mrt. Dichtfunft, G. 1674.) — Bom. Waller († 1687. Bon feinen Gebichten geboren bierber: 1) On divine love, VI. Cant, beutsch in ber britt. Biblioth. 2) On the fear of God, II. Cant. 1) On divine poefy. Sammtlid im Miter gefdries II. Cant. ben, und bennahe ohne alles bichterifche Berbienft. Sie finden fic in den Musg. feiner Bebichte burch Benton, Bond. 1729 und 1744: 8. Durch Stochale, Bond. 1772. 8. mo fich jugleich eine lebensbefchreis dang des Dichters, so wie in Johnson's Lives Bb. 1, G. 328. Ausgabe von 1783. findet.) — John Denham († 1688. Cato Major, or old Age, aus ber bes fannten Schrift bes Cicero gezogen, aber mit Auslaffungen und Ausäsen.) ---John Pomfret (In f. Poems, Lond. 1699. 8. finden fich einige Gebichte morge Uschen Ignhaltes, als The choice, upon the divine Attributes, a prospect of death, und fein leben im Cib. ber, Bb. 3. G. 218.) - John Phis lips († 1708. The Cyder, Lond. 1704. 8. Ital. in den Poesse di Lindore Elateo (Magalotti) Pir. 1723. 8. Branzos. in Pard's Idée de la poesse angloife, Amft. 1749. 12. Der Man fagt nicht recht wiel: aber es bat eine Menge einzeler, fcbner Stellen, und ans Michende Digreffionen. Der gte ber Briefe gur Bildung bes Befchmackes, im iten Eb. n. Ausg. bandelt davon. Den des Dichters findet fich in den, dem Cibber gewöhnlich jugeschriehenen Lebens-Deftheelbungen Bb. 3. G. 143.) - Willb. King (Geine Art of Cookery, in Imitation of Horaces art of poetry ges bort , im Gangen , bieber:) -Sheffield, Berg, v. Budingham (Essays on Poetry. G. den Art Dicht. Kunst, G. 674.) — Matth. Prior († 1721. 1) Saloman in 3 B. Ein fo anger fortwahrender Monolog, fo gute

einzele Stellen er baben mag, muß lange weilig merben. In bas Deutsche ift et von Sim. Benndus, Baf. 1757. in den fo genannten vier auserlesenen Meisterstücken fo vieler englischen Dichter, in Berametern; auch noch in Brosa, Leips. 1773. Much eine lateinische Uebers fenung von einem S. Dobfon ift bavon vorhanden; und der iste der Briefe jur Bilbung bes Gefcomactes, im aten Ib. handelt daven. 2) Aima or the Progreis of human Soul, in 3 Bef. ficts lice Nachahmung von Subibras, und eine zeln mehr gefeilt, aber nicht fo reich an Bebalt; unfreitig das beffere von benben. Lateinisch gab'es E. Martin 1763. 8. here Eine gute Ausgabe f. Poems ift aus. Lond. 1754. 8. 28. erschienen. leben des Dichters findet fich in Johns fon's Lives, Bd. 3. G. 1 u. f.) -Will. Daves (The anatomy of Atheism 1701. 8.) - Rich, Blackmore († 1729. Seine Creation, in fice ben Buchern, Lond. 1712. 2. und auch ben der Musg, der engl. Dichter von Johns fon ift , unftreitig , eines der beffern, frås bern, englifden lebrgedichte. In das Deutsche ift es von J. E. u. Palthen, Bûşow 1764. 8. überfeşt worden. nature of Man. in bren Bachern, 1740. 8. und The Redeemer, Lond. 1728. 2. haben geringern Berth. Das Leben bes Dichters wied von Johnson, Bd. 3. S. 65. eridhit. — Beorge Granville († 1735. The progress of beauty gans angenches versisseirt, obgleich weder reich an neuen, noch farten Gebanten. 2) Essay on unnatural'flights in Poetry, forter ges forieben, als das vorige. S. den Art. Dichtkunst, S. 675.) — Somervile († 1742. The Chace, in reimfrepen Berfen. Das dichterifde Berbienft, os es gleich nicht unangenehm verfificirt iff, ift nicht groß; in der vorgedachten Musgabe befindlich; fo wie fein Leben ebend. 6. 166.) - Rich. Savage († 1743. 1) The Wanderer, Lond. 1729. 4. Ein Gedicht, welches die Abficht bat, su lehren, daß aus jedem Uebel ein Gut entfpringt; und unitreitig bas beffe Bert Diefes

biefes manifuflichen Dichters.i obeleich bie Anordaung felbst falgat, oder besser, ob es gleich obne alle Anordnung ift. . a) The Bastard, L. 1704. S. Ansang und Ende febr inteneffant. .3). On public fpirit, with regard to publick works, Lond. Nachläßig im Ganzen gear-1736. 4. Beitet, obgleich bas, mas er über bie dustenbung von Colonien am Schluffe fant, fo neu, als fibon gefagt ift. Nach: der find pe in.f. W. Lond. 1776. 8. 3 Bb. fo wie auch in der vorgebachten Samming gebruckt, ben welcher fich auch das. von Johnson bereits 1745. ges forichene leben, verm. im sten Bb. B. 171 U. f. besindet.) — Alex. Pope († 1744. 1) Effay on Criticism. S. den Art. Dichtfunst, G. 674 u. f. 2) Estay on Man, in 4 Br. im J. 1733. Ucher fest in das Lateinische, u. 3. Saver :2751. 4. Bon J. Joach. Gottf. am Ende, in Scrametern, Witt, 1743. 8. unb Ablecht; von 3. Coffa 2775, und die amen erfen Briefe von einem lingenannten, Den mehreen lat. Gedichten, Ropp. 1775. In das Italianische, von Cel. Petracchi, nach dem Französischen in Profa, Nap. 1742. 4. Bon Caftiglione, Bern 5760. 8. In das Französische: Bon Bilbouette, Bar. 1736. 12. Lond. 1737. 4. Laufanne (mit einem Examen von Crow fc4) 1737.. 12. in Brofe. Bon I. Tranc. bu Resnel, unter bem Sitel, Principes de Morale, Bar. 1737. 8. in Berfen, su welchen Croufag' einen Commentaire, Gen. 1738. druden ließ. Bon Gere, Lond. 1739. 8. in Berfen; von Millot 1762. -12. in Profa. Bon Fontanes 1783. 8. In das Deutsche, in Reime, pon Bros ctes, Samb. 1740. 8. in fclechte Brofe, von Mulius, in den haft. Bemubungen; ta matte Berfe, Leipzig 1756. 8. Derametern von S. Ernnaus, Baf. 1757. In erträgliche Berfe, von Chriffn. 2. S. Kretich, Altenb. 1759. 4. In ber profaischen Uebersetung der sammtlichen Werte Bope's, im iten Th. Hamb. 1760 In febr holprichte Berfe a. f. 8. 5 Xb. mn Joh. Jacob Barber, Salle 1771. 8. In febr gute Profe von Bier. Bet. Solofe

fer , ben feinem Anti - Pope, 1776. 8. In reimfrepe aber febr unpoetifche Jamben, Sams, 1782. g. Auch in das Danische von einem S. Lobus, und in bas Ruffis fche von Popossky. Schriften dars über: Das oben gebachte Examen des Croufas überkete G. Johnson ins Engs lische 1738. 8. und Warbueton schrieb eine Vindication, Lond. 1739. 8. bagegen, aus welchen Gilbouette die (7) Lettres philos. et morales seg, melde sid, ben seiner Bebersegung, in den Melang. de Litterat. et Philos. Haye 1742. 12. Reflex. fur . . . l'Estai 4 B. finden. fur l'homme, in swen Briefen, in ben Mem; de Trevoux, v. 3. 1737. N. 26 and 46. Poeme de Pope convaincu d'impiecé, Par. 1746. 12. von J. 🗞. Soultier machte Dopen ju einem Reger. Bope, ein Metaphyfiter! Dangig (BerL) 1755. 8. veraniast burch eine fehr sonbere bare Areisfrage einer ganzen königlichen Academie ber Wiffenschaften. Anti-Bope, von D. P. Schloffer 1776. 8. foll das Un-Buldngliche von Bope's Spfiem, bas alles, was ift, recht ift, jeigen. Auch handelt tovon noch der 12:14te ber Briefe gue Wilbung bes Geschmades, im sten Th. 3) Moral Effays, ber neuen Ausgabe. vier vortreflich gefdriebene Briefe, in ben 3. 1733 - 1735. Hebersest in bas Frans zolische, . von Gilbouette (f. vorber.) Allgemeine Erläuterungsschriften: Essay on the Genius and Writings of Pope, Lond. 1756-1782. 8. 2 5. wovon der erfte Theil fich deutsch, in ber berl. Sammfung vermifchter Goriften bes Wenn gleich, wider den nature liden Bufammenhang, und wider die biche terifche Berbindung ber, in dem Effay on Man , vorgetragenen Ibeen, fich febe viel mit Rechte erinnern laft; wenn gleich diefe Ideen, einzeln, nicht weu find: fo ift benn bod die Darftellung; faft burche aus, febr gut, und bie Berfification viels leicht die wohllautendste, welche irgend ein englifches Bebicht bat. Der Ellay on Criticism , iff , meines Bedantens , ein Meifterftud in diefer Gattung von Ges bichten; und ben Moral Esfays burfte 3₹ 4 fames

schwerlich irgend eine neuere Nation ets mas entgegen zu fesen baben. ben des Berf. ift in Cibbers Lives, B. 5. 6. 219. und in Johnsons Lives, Bd. 4. G. 1. ju finden. Eine besondre Lebens, befdreibung bat Owen Rufbead 1769. 8. und A historical Rhapfody on Pope, Th. Thvers 1782. 8. berausgegeben.) --Ben. Brooke (Universal beauty in fix books, Lond, 1735. 4. und im iten Bb. ber Collection of Plays and Poems, by H. Brooke, L. 1778. 8. 4 Bde.) - John Brown (+ 1766. Effay on Satire, ben Belegenheit von Pope's Tode, und sembhalich mit ber ben Werken beffelben; aber auch in bem dritten Bande ber Dobslepfden Gellection of Poems, 6, 315 abgehruckt. Der 24te der Briefe jur Bilbung des Gefomactes, im iten Eb. n. Mug, banbelt dation.) - Jam. Thomson († 1748. Liberry, in f. 29. Mit viel Warme, and viel Imagination gefdrichen, Peben des Dichters findet fich im 4ten Bb. 6. 245. ber Johnsonschen Biographien. - Aaron Sill († 1749, Advice to the Poets, f. den Art. Dichtfunft, G. 675. Art of Afting 1746. 8. Creation. The Judgment, u. b. m. fammtl. in f. Werfen 1754, 8. 4B. Sein teben ift in Cibbers Lives, Bb. 5. S. esa su finden.) - Kow, Roung († 1765. 1) The laft day, 3 Bucher, Oxf. 1713. 4. 2) The Power of Religion, 2 Gef. 1719, 2) Umfcbeeibung des Buches Sieb, 1719. 4) The Night - thoughts, 1742-1744, 5) The relignation, in 2 Th, und vierzeilleten Stangen, 1762. Aufgabe fammttichet Berte, Lond. 1762 - 1779, 8. 6 90, 1768. 4. 4 Bb. Heberfesungen; itae lianische von den Nachtgebanten, burch Alberti: mach bem Brandbfffchen 1771. burd Battoni 1774. Bon bem letten Sage, gransofische: durch Giovanni 1778. Bon den Nachtgebanken, durch le Loure peur, Par, 1769. Bon ben ührigen, burch eben benkiben in ben Oeuvr. de Young, Par. 1771. in Profa, und febe frev; bie erfie und zwente Nacht von Colorbeau, in

Berfen ; Gine Ausmahl aus allen, vom Moifn, unter bem Litel : Varietes philosoph. tirées de Young . . . . Par-1770. 12. Deutsche: Bon ben vier erfteen, buech Job. Arn. Ebert, in bem Ueberfenungen einiger poetifchen und profaifden Werte ber beften englischen Schrifts fieller, Braunfom. 1754 - 1756. 8. 2 96. Die Rachte, einzeln (mit ben Satyren,) chend, 1769 : 1770. 8. 5 Bb. mit Lert, und einem weitiguftigen Commentar. lettere, unter bem Titel: Belaffenheft 🝅 Leiden, ebend. 1766. 8. Sammtlich, ohne Tert und Commentar, unter dem Sitel: Youngs Werte, ebend. 1769. 8. 3 80. in wohltlingenbe Profa. Bon den Ractge banten, burd Ebriffn. Bernb. Laufer. San. 1760 - 1761. 8. 2 B. mit bem Lept. und in raube Herameter. Bon 3. & A. Steingruber, Bott. 1789. 8. in Berfen. Bon der Mesignation: unter dem Litel: Peridugnung, burch 3. 3. Dufch, Mit. 1768. 8. in Profa und mit dem Text. Ærlauterungeschriften : Observations on the Night-thoughts . . . by Courtney Melmoth, Lond. 1776. Les jours par un Mousquetaire poir, Par. 1779. £2. Der iete und 17te ber Briefe gur Bilbung bes Befdmades, im gten Eb. ber n. Ausg. hantelt-In bem aten Bb. G. 337- ber Johnsonschen Biographien, so wie im sten Bh. ber D. Bibl. ber ich. Biffenich. findet fich ein Leben bes Dichters. einer, etwas nachlaßigen Berfification, wird er, durch das Einerley der Ideen, and durch bie, jum Theil, pretibje Darfiels fung ermabend.) — Jo diefen Zeitpunkt ungefdbr geboren bie, in ber Dobblenschen Collection of Poems by several hands, Lond. 1748. 8. 6 Bbe. unb ngober noch verschiedentlich gebruckt, bes findlichen febrgebichte, als von Brams fon (Art of Politiks, elne Parodie von Borggens Dichttunft, Bb. 1. G. 256. ber sten Muss.) — Benj. Stillingsfliet Essay on Conversation, 80. 1. 6. 298.) - Ungen. ( loweb. The choice of Hercules, Bd. 3 G. 7.) - 30f. 2002ton (The Enthuliait, Bb. 3. 6. 99.

Dentid im sten Bo. ber Unterhaltungen; The pleafure of Melancoly, 80.4. S. 20. Deutsch, von Bacharid, in f. 28.) - S. Jenyns (Art of dancing, B. 3. 6. 146. Effay on virtue, Bb. 3. G. 175. und in f. Milcell. Poems 1761. 8. 2 B. - Cooper (Estimate of life, in three parts, 60. 3. 6. 215.) -Bilb. West (Education in a Geschngen 88. 4. 6. 9.) — Corn. Arnold (Commerce 1751. 4.) - Ungen. (Humanity 1751, 4. Db bas, unter eben diefem Litel, im J. 1765 erfchienene Gedict, eben daffelbe if, weif ich nicht.) - George Armstrong (On benevo-Jence 1751. 8. The Occomomy of Love, Lond, 1753. 4. vier Bef. The Art of preferving health, 4 Buchet, famuti. in f. Miscell. Lond. 1770. 8. Das lette, deutsch, im hamburg. phosit. Ston. Patrioten; und Bulichau 1788. 8. "and handelt der 15te der Briefe zur Bib bung des Geschmackes, im aten Th. d. n. M. davon. Die Darfielling ift gut, obalcid bin und wieber ein wenig überladen.) - Ayre (Four ethic Epistles opposing some opinions of Mr. Pope 1752. 8.) - Seine, Jones (Merit, 1753. 4. Therelief, or day-thoughts 1754. 4.) - Rob. Dodsley († 1771. On public virtue, Lond. 1754. 4. g Bacher, und nachber in den Trifles, L. 1756. 8. und in f. Miscell. Lond. 1772. 8. 20.) — James Gervey (Meditations . . . Lond. 1755. 8. 2 Bb. die mur bierber geboren, meil Eb. Remcombe, Lond. 1765. 8. fle in reime frene Berfe brochte, in welchen der darin berricende, fpielende Bis, etwas erträglicher wird.) — Mark Akenside (†1770. The Pleasures of imagination, Lond. 1754. 8. und in f. 23. L. 1772. 4. febr verdudert, 3 Bücher. Uebersett in des Jeal. von Massa, 1772. In das . Französische, durch den Bar. d'Olbac, 1759. 8. Ju bas Deutsche, Greisw. 2756. 8. und fclecht. Db fich gleich von den Bergaugungen ber Einbildungefraft nicht fchicklich, ohne Meußerung von Ginbilomastrafe und ohne Wefis berfiben,

idreiben lat: fo ermübet Afenfibe bod sumeilen burch bie feine. Im Sanzen M fein Webicht eines ber aldnaenbffen, bas ich tenne. Der iste und igte ber Briefe aur Bilbung bes Befchwades, im sten Eb. n. M. banbelt bavon; bas leben bes Berf, ift im 4ten Bo. G. 425, ber Johnf. Biographicu enthalten.) — John Davies (Immortality 1754. 4. und in f. Poet. Works 1773. 12.) - Cuthb. Shaw (Liberty 1765. 4. The race 1775. 4.) - Elisabeth Sighmore (Ambition, 1757. f.) — John Dyer († 1758, The Fleece, Lond. 1757. 4. 4 Bader. Go unpoetifc der Gegen-Rand Scheint: so vortreflich ift die Ausfahrung. Der rate und rite der Briefe jur Bilbung bes Geschmades, im icen Th. n. M. bandelt bavon; und bas leben bes Dicters findet fic im 4ten Bb. G. 318. der Johns, Biographica.) ---Robert Lloyd († 1764. The After, 1760. 4. lebbaft genug, aber nachlafig. Es febt m [. 奶. Lond, 1762. 4. 1724. 2. 2 00). . Roch wer Gebichte von ihm, The Day, and The Night, gehoren hierher; bende fin Phoch nachlatiger abgefast ) - Thom. Mugent (The Nuptials, Lond. 1761. 🔼 3 Bacer. Intereffant durch den Ton ber Empfindung, welcher barin berricht, and febr gut versificiet.) — John Ogilvie (The Day of Judgement, Lond. 1759. 1762. 4. 2 Bucher; beutsch, von 🖰. H. Martini , Leipz. 1761. 8. dence. Lond. 1762. 4. verb. 1764. 4. 2 Bucher. Paradife 1769. 4. Gammtl. in f. Poems on fev. subjects 1769. 8. 2 35. Das zwente ift ein eigentlich allegoris fdes Gebicht, in welchem ber Imagination, bin und wieder, ju viel Raum verftate tet gu merben fcheint. Der 8. iote ber Briefe jur Bildung des Gefcmackes, im sten Eb. d. n. M. handelt bavon. gebort, im Gangen, noch f. Solirude, or the Elysium of the Poets 1766. 4. und in s. Poems in so seem hicker, als bes Berf. Abficht baben, wie er fic ausbrudt war, to give the trader au idea . . of the character, merit, and discriminating excellencies of the most N 5

most eminent brittisch Poets.) -John Duncan (An Essay on happinels, Lond. 1762. 4. durchaus verandert, ebend. 1773. 8. in 4 Buchern; cinsele schone Stellen abgerechnet, If bus Sanze weitschweisig.) — Th. Godfrey (The Court of fancy 1763. 4.) -3. Langborne († 1779. Enlargement of the Mind 1763-1765. 4. cepts of conjugal happiness 3768. 4. The Country Justice 1774-1777. 4. in 3 Th. Das mente bat die beste Breffe Acation.) — I. Wilkes (Ihm wird ber Original Essay on Women 1763. 4. 1771. 4. zugeschrieben.) - Jam. Brainger (The Sugar Cane: in four books, Lond. 1764. 4. Intereffant burch die Reubeit des Gegenfandes, ber febr anschaulich, und intereffant durch bie Behandlung gemacht worden ift. rate und rate der Briefe gur Bilbung bes Befcmades, im iten Eb. b. n. M. bandelt davon.) — Oliv. Golosmith († 1773. The Traveller, Lond. 1765. 4. The deferted village, ibid. 1768. 4. Retaliation 1774. 4. und in f. 2B. Lond. 1780. 8. 200. Das erfte bit bie menfolide Gincfeligfeit, bas zwente enge lifche Disbrauche jum Gegenftand. - In bepben ift Darfiellung und Berfification ber Poche des Pope gleich, und frey von dem Somulfte, ber fo vielen neuern englischen Sedicten eigen ift.) - Ungenannter (Beauty, a poetical essay in III. parts, Lond. 1765. 4.) -Ev. Lloyd († 1776. (The Curate 1766. 4. The Methodist 1766. 4. Conversation 1767. 4.) — Theoph. Thorn (The Demagogue 1766. 4.) - Ungen. (Essay on friendship 1767. 4.) -Hngen. (The Buck 1767. 4.) - Ungen. (The progress of Physik, in ben Poems, Lond. 1767. 8.) - John Aldington (On Shooting 1767. 4.) -T. Underwood (The Impartialist 1767. 4. Liberty 1768. 4. 1768. 8.) — Jam. Parsons (Life, 1768. 4:) — Bugh Downman (The Land of the Mules 1268. 4. Infancy 1774 - 1788. 4. fcc6 Gef.

Brebe lebereich, als bichterifc. Dobens de, in f. Poems 1790. 12. fich finden, weiß ich nicht.) - Ungen. (The Rake's progress in X Cant. 1769. 8.) -Ungen. (The Saryrift, Lond. 1770, 4.) — Ungenannter (The pursuits of happinels, Lond! 1774 4. febr ungleld. — XII. 名. Roberts (A Poeti-'cal Essay on the Existence (Providence) of God, Lond. 1770-1771. 4. 3 Theile; in reimfe. Jamben.) --Jam. 300t (Penferoso, or the pen-'sive' Philosopher in his solitudes, a Poem in fix books, Lond. 1771. 8. Die Ideen find ziemlich alltäglich, und die Darftellung, jum Cheil, überladen.)-Majon (The English Garden, Lond. 1772 - 1781. 4. 4 Bucher. Wit einem Comment. Lond, 1783, 8. 3436. Par. 1788. 8. Deutsch, in Profa, Leips. Eben fo'lebereich, als 1773 4 1783. 8. darfiellend.) — Sall Sartson (Youth, e Poem, Lond. 1772. 4. Schaft und angenehm geschrieben.) ---Otaves (The love of order, Lond. 1773. 4. und in der Euphraline, or Amusements on the road of use, Lond. 1776. 8. Etwas etnformig.) -J. Brand (Confcience, Lond. 1773. 4.) - 10. Bibbon (Conscience, Lond. 1773. 4. Intereffanter burch die barin hereschende Sprache der Empfindung, als das vorige. Religion 1775. 4.) - Stockoale (The Poet, Lond. 1773. 4. - Sat einzele icone Stelen.) — Samuel Aogers (The choice 1774. 4. und in f. Poems 1722. 12. 28.) - Elifa Sell (On the Times, 1774. 4. und in ihren Poems 1777. 4.) - Th. Penrose (The slights of Fincy 1775. 4. P. 1782. 8.) - John Mise (Providence, in s. Miscell. P. 1775. 8. The System 1782. 8. 246 Softem der Bibel, in fanf Buchern und schlechten Versen,) — G. Warriot (Female conduct, or the art of pleafing before and after marriage 1775. 8. in gwen Buchern ; ift aber bereits bie zte Aust.) — Robert Pratt, unter dem Nahmen von Courtney Melmoth (The

(The progress of painting 1775. 4. Sympathy 1781. 4. Bende in f. Mifcell. 1785. 8. 4 26. Humanity or the rights of meture, 1788. 4. 2mcp Bacher, veranlaft durch die Gache ber Megern.) - Ungen. (Almeria, or parental advice 1776. 4) - Ch. Antly (Speculation, or a defence of mankind, L. 1777. 4. 1780. 4.) -200ill. Sapley (An Essay on epic Poetry, Lond. 1780. 4. and in f. Poems 1783. 4. 1785. 2. 6 Bbe. Ein porgüglich fcones lebrgebicht. S. auch in der Bolge die Epiffeln.) — Th. Sallin Delamayne (Essay on Man 1779-4.) — Th. Crabbe (The Library, 1781. 4. Der Berf. gebort gu ben bes ten neuen Dichtern.) - Will, Salyburton (Georgies 1782. 8.) -Jerningham (Honorie, or the Day of all Souls 1782., 4. und in f. Poema 1786. 8. 20. Enthusiasm 1789. 4. in 2 Th. in deren ersten die schlechte, und im sten die gute Biefung ber Begeifte umg dargestellt ist.) — Capel Lost (Budofia, or a Poem on the Universe 1781. 8. ohne viel poetifchen Geiff.) -Pollingr. Robinson (The heauties of Painting 1782. 4. Etwas troden.) — IL Ridley (Melampus or the religious Groves 1782, 4.) — John Dell (Poet, effusions of the heast 1783.8.) - Wiftref Madan († ... The progress of Poetry 1783. 4. Wenn das Geschick ber Poesse von dies sem Gebichte abbienge, warde fie nicht viel Fortschritte gemacht haben.) -Spence Madan (The call of the Gentiles 1783. 4. Schwerlich burften Die Beiben burch biefes Bebicht fich haben betehren lasten.) — Willh. Bagshaw Stevens (Retirement, in f. Poems 2782. 4.) - Cb. Eramford (The Christian in IV books 1781. 8. 3um Stacke für das Christenthum ift der Christ felbft weit wollkommener, als dieses Ges Not.) — Rob. Noyes (Distress 1783.4) - 3. 6. Pye (The triumph of fal hion 1770. 4. The progress of refinement in 111 parts 1783. 4.

Shooting 1784. 2. Sufammen in f. Poems 1787. 8. 20. Amusement a poet, essay 1790.4.) — Th. Holcrost (Human happiness, or the Skeptick, in VI. Cant. 1783. 4. Einzeln aute Stellen in einem etwas langweiligen Gansen.) — Ungen. (Essay on modern ogriculture 1783. 8. Der neuere Mdere bau ift unfreitig beffer, als bas Gebicht.) - Th. 1950s (The imperfection of human enjoyments 1783. 4. Das gange Berbienft bes Bedichtes beffebt barin, daß es febr fromm ift.) — S. Hayes (Hope 1783.4. Sept schläftig.) - Ungen. (The vanity of fame 1784. 4.) - Rich. Polwhele (The art of Eloquence 1785-1789. 4. Biet Bacher, und in f. Poems 1791. 4.) -Ungen, (Constancy 1784. 4.) — Uns gen. (The veteran 1785. 4. - 3. Colle (The Poet. 1785. 4.) - 120. Comper (3n f. Poems 1782, 8. finden fic einige bieber geborige Gedichte, als Hope, Conversation u. a. m.) -Ungen. (Nature in six books 1786. &. hier aber nur bas erfte Buch, und fehr unversichtlich.) — Lucas Booter (Poems on subjects facred and moral 1785. 2. 2 B. geboren ju ben mittelmdfigen,) - Ungen, (The pleasures of retirement 1786. 4. Die Einsome teit tann gewiß mehr Bergnugen gewich. ven, als diefes Gedicht gemabrt.) -Jam. Hordyce (In f. Poems 1787, 18. finden fich einige moralifche Bedichte obne vielen Dichterischen Geist.) — Anns Rearsley (Ihre Poems 1787. 4. enti balten einige moralische Gedichte voll frafe tiger Darftellung. Auch ift noch von ihr ein Sebicht aber ben Regernichandel, On the Inhumanity of the Slave Trade, 1788. 4. vorhanden.) — 1990. Greenmood (A Poem written during a shooting excursion 1786. 4. Gehort ju den guten Gebichten.) - Ungen. (Female Virtues 1787. 4.) - 3. C. Richman (The fallen cottage 1787. 4.) - Ungen, (Sketches of beauty, natural and moral 1787. 12. in fechs Bagern, weicht, mit ber Auffdrift bes

Digitized by GOOgle

Bedichtes, in bem fonberbarfien Biberfpruche fieben.) - Ungen. (The wrongs of Africa 1787-1788. 4. in Amen Theilen, eines ber besten über ben Sclavenbandel, ericienenen Gedicte.) J. 17, Puddicombe (Sein Poem 1788. 4. barüber bat feinen fo großen Werth.) — Sannah More (Slavery 1788. 4. Ohnftreitig bas beste Bedicht über diesen Gegenstand.) — Maria und Genriette Falconar (Poems on Slavery 1788. 4.) — Sel. Maria milliams (A. Poem on the Bill . . . regulating the Slave-trade 1728. 4. Bepbe geboren ju ben guten Gebichten in ibrer Urt. Das weibliche Gefchlecht nahm fic aberhaupt Diefer Sache eifriger an, als es mit feiner Reigung, Sclaven au machen, fich zu vertragen scheint.) --2. Srefton (3n f. Poems 1787. 8. findet fic ein mittelmdfiges, mit Lunfausdruden überlabenes, On the formation of the world.) — Ungen. (The Choice 1788. 4. in drep Gef. und abs mechfelaben Versarten, gang gut ausgefübrt.) - D. Darwin (The Boranic-Garden, cont. the loves of the Plants, in vier Ges. 1789, 4. The Occonomy of Vegetation, als der ste Eb. 17914 4. Eines ber iconfen und merfwarbigften Mus den Gefchieche neuern Lebrgedichte. tern der Pfangen find nur biejenigen gewahlt, welche besonder Eigenschaften bas ben, und auf besondre Art bem Menfcen und ben Thieren Rugen ober Schaden bringen.) — Rob. Merry (Diversity 1788. 4. Darftellung beffen, was Dichtlunft if, in welschem Lone, The Laurel of Liberty 1790. 4. eben bem Tone, jur Bertheidigung ber Menschenwurde.) — Ungen. (Conjugal Infidelity 1788, 8. Reime.) -Jos. Sterling (In s. Poems 1789. 8. findet fich The Rhapfodift, morin Bes redfamfeit, Poeffe und Dichtlunkt gefchils dert werden.) - Ungen. (The Grove of Pancy 1789.4. Helprung der Pache und Darffellung von Dichtern.) - Uns gen, (An Eslay on Sensibility in fix parcs 1789. 8. ein gutes Gebicht.) -

Willb. Gilbant (The Day of Pentecofte, or Man restored 1789. 8. in swolf Buchern, sehr mittelmäßig.) ---Jos. Swain (Redemption in five Books 1720. 4. Gebort ju den fo vie len geifilichen schlechten Gebichten.) — Mar. Dawes Blancett (Suicide 1789. 4. Beffere Abfichten, idls Bocfic.) - m. Pam (Reflect. on Peace and the Sections 1789. 4.) - Ungen. Reflection, in four Canto's 1790. 4. Orose wechselt mit Versen barin ab, und Bende: find unverkandlich und bolpricht.) T. Willinson (An Appeal to England on behalf of the abused Africans 1790. 4.) - S. White (The Theatre, Dubl. 1790. 4.) - D. Deacon (The vanity of ambitious expediation, bas beste in f. Poems 1790. 4.) -E. Smith (Beine Original Miscell. Forms 1790. 8. find, im Ganzen, in Poungs Tone geschrieben , Achen aber an poetischem Berthe ben Gebichten bes lete tern weit nach.) - C. May (Seine Poems on various subjects 1792. 8. enthalten Tebr fromme, aber nicht eben febr bichterifche Meditations, Contemplations, Soliloquies u. b. m.) -Ungen. (The Test of England . . . in fix books, 1791. 8. 'Eine Abfandi. in Meimen.) — 11ngen. (While a Poem in tweive Canto's 1791. S. Ungeads tet mehrerer eingefreuten, gläcklichen, Digreffionen, boch ein wenig langweis lls.) — Ungen. (Poetical Effays on . . . the principal Errors and corruption of man, the excellency of reason and of virtue, the freedom of the human foul u. f. m. 1791. 2. Weber als Philofophle, noch Poesse, von Werthe.) — Ungen. (The pleafures of Memory 1792. 4.) — Ungen. (Amoretts, or the faile step recovered, a moral Poem, 1793. 8. Der 3med bes Berf. ift das Beste ben diesem Gebichte.) --Ungen. (Humility 2792. 8.) — Ungen. (The Invitation or Urbanity 1792. 8.) — Ungen. (Poetic. Essais 1792. 8. enthalten mehrere, gut versificiete, Gedichte aber moral, und so gar metaphylipe

physiche Gezensche.) — — Samma lungen: The poetical Library being a Collection of the best modern English Poems, chiefly didactic and descriptive, Leipz. 1786, 1787. 8. 20. — —

Lebrgedichte in deutscher Sprache: Bon den Gedichten ber Minnefduger gehoren hierher: Adnig Tyro von. Schotten, der Winsbecke und die Winsbedinn, juerft van Reich. D. Boldaft in f. Paraenel. antiq. Germanor. . . Lind. 1604. 4. und barauf tm aten Eb. des Schitterfchen Thefaurus,. 6. gt. fo wie im sten Eb. ber Gamml. von Minnefingern, 3dr. 1759. 4. G. 251. und bas zwepte, mit Bemertungen über bie Sprace, im aten Bbe. bes Bragut 6. 224 H. f. berausgegeben. Much findet fich, im iten Bb. cben diefes Bertes, 6, 222, eine leberf. bes eeftern. Alter biefer Gebichte foll in ben Musgana bes izten Jahrh. fallen; und über ben Berf. derfelben f. Bragur, Bb. 2. G. 286 . Bu ber vorbin angefahrten **a.** (.) — Baricher Sammiang ber Minnefinger finden fich, Th. 1. S. 163. moralifche Stan: en von Walther von Messe. anderes, von ihm verfertigtes abuliches. Bebicht in frangbilicher Spuache führt ben Litel, Mappemonde (G. Andr. du Chesne Script. Rer. Franc.) - 277210 ster Gottfried von Strasburg (In der gedachten Züricher Sammlung, Eb. a.-6. 183. finden fich 28 Strophen morali. fcen Innbaltes von ibm. 6. übrigens 3. B. Bros de Poet, Alfat. erot. G. 15 u. f.) — Meister Contad von Whesburg (In eben jener Samml. if Th. s. 6. 203 ein Gedicht moralischen Junhaltes su finden. Gin großeres findet fic bandforifilid ju Jena. G. Biebeburgs Radr. 6. 48.) — Comasin de Jerklere. soer son Clar (Sein, unter bem Litel, Baliber Baft gefdriebenes, moralifdes Bebicht, findet fich handfcriftl. ju Bothe and ju Him, und if, ber Borrebe m Bolge ums 3. 1216 abgefast. G. übelgent S. M. Gerberti It. Alt. 6. 199. Jac. Patterich von Acidershaufen, S. 15.) .— Da Schynnenberger (Ellf turu,

morallide und theologische Gebichte, fine den fic ju Jena: G. Wiedeburgs Rache. 6. 17.) — Weister Zumekant von Schwaben (Schrieb in der legten Selfte des isten Jahrh. ein moralisch satir, Gedicht, woven 79 Stropben fich in ber Jenaliden Cammi. erbalten baben. Wiedeburgs Rachr. S. 37.) — Meis fter Freydank (Sanemann's Ausjuge aus Spangenberge Buch aber bie Deifterfanger ju Bolge, lebte er im anfange bes 13ten Jahrhundertes; und fo viel ift gewif, daß er in mehrern Dichtern aus den legten Biertein biefes Jahrhundertes ans sefåbet ift. Bein, hinterlaffenes Gebicht führt den Eltel, Bescheidenheit, und liege handscheiftlich ju Strasburg, Goe tha, Bremen, Samburg, Gerlis, u. a. D. m. Umgedndert gab ibn Sch. Brand f. l. 1508. 4. Hugsb. 1513. 4. und mit noch andern Beranberungen ift er Worms 1538. f. wit Holss, so wie noch du Frft. a. M. 1567. 8. und Magb. 1583. 8. Rad einer ditern Banbfdeift findet er fich im sten Bbe. ber Gamml. deutscher Gedichte aus dem XII. XIII und XIV Jahrh. Berl. 1784 u. f. 4. und nach einer Sandfchrift aus dem idten Jahrs. wird ihn Wolfg. Banger ju Ruenberg berausgeben. (G. Brague, Bb. a. 6. 447.) Das ber, von J. Scherg, in & Specim, Philof, mor. Germ. Argent. 1704 u. f. 4. gebachte Gnomologus nichts anders, als diefer Brendant fen. hat J. J. Efchenburg, im aten Boe. des Bu ben Er-Brague, G. 407. gezeigt. Muterumgefdeiften geboren : Der Auffas von J. J. Bodmer Ueber die Boeffe des ibten Jahrh, im geen St. S. 16. Der Sammi. Crit. Post, und andrer geiffvoller Ochriften; und Ein Auffas, im sten Bb. ber Leffingiden Bestr. jur Beid. und kitterat. N. XXVI. von J. J. Eschem burg. S. auch hummels Reue Bibl. von feltenen und fehr feltenen Bachern, 86.2. G. 195. vergl. mit dem deutschen Mus. v. J. 1783. Bb. s. S. 318.) -Bugo von Triemberg (1260 : 1300. Der Menner, verftammelt gebeucht, Brit. 1549. f. In handidrift gu keipzig

Digitized by Goog (Itter)

(amenmabl) zu Tubingen, Seilbeun und Radrichten von bem Bolfenbuttel. Buche und f. Berfaffer u. b. m. giebt D. G. Morbof in f. Untere. von der deute. fcen Sprace, G. 120. Musg. v. 1718. Bottided in dem Program De rarior. Bibl. Paulinae Godic. Lips. 1746. 4. und G. 2B. Detter in bet Comment. de : quibusdam Poetis med. aevi Teuton. inprimis de Hugone Trienberga . . . Erk. 1747. 4. vergl. mit dem iten Bb. N. 30. von deffen Samml, versch. Rache richten aus allen Theilen der bistor. Wife. fenico. Erl. 1747 - 1749. 8. 28. Alogel, im gten Bbe. G. 11. f. Gefc. der tomifchen Litteratur u. a. m. ) - Gin altes Meistergesangbuch aus dem esten und isten Jahrhundert, ju Jena befindlich enthalt vielerlen moralische Bedichte, von melden Biebeburg in f. Rachr. S. 7 fagt: "aus den moralifchen Gebiche ten tonnen unfre heutigen Dichter noch vieles lernen. Es ist wohl fast leine Eus gend, die nicht bier ibr lob erhalten, und tein laker, bas nicht mit den baglichken Rarben abgemablt mar.". Auch findet fich ebend, eine gereimte Ueberf, des Spiegels ber Menichen Geligkeit. - Reinold von der Lippe (Sechs erbauliche Bebichte von ibm, in eben biefer Samme lung su Reng.) - Ein ungenannter Benedictiner zu Mölk hat allerhand mos rallide Gebichte gefdrieben, que melden Det in f. Gloffario verschiebene Stellen anfahrt. — Joh. Vintler (1411. Das . Buch der Tugend , Augeb. (1486.) f. ft oberdeutschen Reimen. C. Paterich von Reicherzhaufen, G. 34 u. f.) - In bies fen Beltpunet, und vielleicht in einen noch etwas fråbern, geboren bie, "Gar bubice "Priamel, die nit faft genfilid und auch mit fcamper feind funder nuslid vand "gut furgroeplich geboren find," im sten Bbe. S. 183 u. f. ber leffingiden Bepe trage gur Gefch. und Litteratur, und im sten Bbc. S. 332 des Brague, 6. úbris gens ben teutiden Merfur v. 3. 1782. Mon. Mugust. - Ungen. (Wem ber geprannte mein nus fen, und wie er gerecht ober falfolich gemacht fen, Dame

berg (1493) und im sten Quartal bes aten Jahrganges S. 69 von ber bregoner Quartalschrift abgedruckt.) — Ungen. (Die Leer, so dem Kaiser Maximilian in feiner erften Jugent gemacht, vnnb burch ernen erfaruen trefflichen Mann feiner Arlegerath im jugefteut ift, ben ber beutfcen Ueberf. der Schriften bes Frontin und Onosander, Manny 1537. f. und im beutschen Duf. vom J. 1779. Bb. 1. G. 267.) - Bans Bachs (Von feinen viclen moralifden Acimerenen mogen wes nigftens einige bier feben, als: Das Manns lob, barinnen faft alle gute Tus gend und Sitten eines ehrlichen Dannes begriffen ond fårgebildet find . . gefche. im J. 1529. Nurnb. 1563, 4. Calumnia. ober Dadreben bas grewliche lafter, fin iten Bb. f. BB. der Rarnb. Ausgabe, gcf**dr. im I.** 1521. Reuer Spruch von dem Geld, was Rut und Shabens daraus entficht, Nurnb. 1539. 4. Die, von thm bandelnden Scriften find ben dem Art. Fabel, G. 196. b. angezeigt.) — Rud. Meyer († 1638. Diesem, aus 3. C. Bufli Gefch. und Abbild. ber beften Mabler in ber Schweis, Bb. 1. G. 93 genug bekannten Künstler wied in I. 8. Rochs Compeyd, der deutschen Litterat. S. 185 der "Sterbensspiegel, d. l. Sons nenflare Borffellung menfclicher Richtigfeit burd alle Stand und Beichlechter, ober Rub. D. Lobten . Lang, ergangt und berausg, burd Conr. Mepern, Dabl. Bur. 1650. 4. mit 60 Apfrn. Jugeschries ben; aber, ob er mehr als die Zeichnungen baju gemacht, ift noch mobl nicht entschieden.) - Martin Opin († 1639. Seine moralifden Gebichte, obgleich mehr beschreibend, als lehrend, find vielleicht der beffere Ebeil berfelben, als 1) Befuvius von der Urfache des Zeuerspeiens. meldes im aaten ber Briefe gur Bilbung des Gefdmades, im sten Eb. gergliedert ift. 2) Bielgut, oder von bem bochften 3) Blatna, ober von ber Ges mutherube. 4) Erofigebicht in Bibermartigleiten bes Krieges, in vier Bachern. Seine Bedichte gab, gefammelt, 3. D. Binfardf, mit anbern Webichten von Samilton.

milton, Lirchnen, Bengtor, u. a. m. Strasb. 1624. 4. heraus. Lierauf erfchienen fie, Breslau 1628 und 1637. 1644. 12. 3 Bb. Bredl. 1690. 8. 3 Tb. Durch Erifler, vetftummelt, Frankf. 1746. 8. 4 Bb. burd Bobmer. und Breitinger, 3. 1745. 8. ober nur den erfte Theil. Radridten von ibm liefern, Chr. Coleri Laudatio . . . 1668. 4. Cafp. Gottl. Linbaers Dache richt von Mart. Opigens . . . Leben, Lode und Schriften, Birfcb. 1740. und 1741. 8. 2 Bb. Leonb. Deifers Charafterifif beutfcher Dichter, Bar. 1785. 8. G. 145 u. f. Buch finden fich noch Rachrichten in dem 24ten St. von Gottichede Beptr. gur crit. Difforie der deutschen Sprace, so wie bes Bacharids auserlesenen Stücken aus den beften deutschen Dichtern, u. a. m.) -Andreas Scultetus († 1642. Offerliche Triumphposaune, Brest. 1641. 4. Neu berausgegeben von G. E. Leifing, Brauns fcweig 1771. 2. mit noch einigen fleinern, unbedeutenden Gedichten, ju welchen Joh. Gottl. Jachmann eine besondere Nachlese, Brest. 1774. 8. und K. Klose, in den neuen Litter. Unterhaltungen, chend. 1774 u. f. Beptrage drucken ließ.) - Mic. v. Boftel († 1707. Seine poer tifchen Nebenwerke , hamb. 1708. 8. enthalten auch einige Moralische Gedichte, worunter einige in ber Rieberfdoffcen Mundart geschrieben sind.) — Barth. Seind († 1721. In f. Bebliten, Stade 1708. 8. finders sich 1) die fürnehmsten Beltweifen, s) die Bortpflangung ber menfclichen Seele, 3) die Unfterblichfeit der menschlichen Geele.) — Beinr. Brockes († 1747. Sein ierdisches Bere gnigen in Gott, Samb. 1724 u. f. 8. 9 Eb. 1770. 8. 5 Eh. Muss. 1738. 8. enthalt eben fo viel Moral als Befdreibung. Nachr. von bem Berf. giebt G. Murfinna, im um Bd. f. Biogr. selecta; G. G. B. Cotte in f. Gelebeten Europa, Eb. 1. 6. 8. 26. 3. 6. 742; Meifter, in f. Chas racterifif bentfcher Dichter, Eb. 1. G. 276. 24. 2. 3. 15.) - B. J. Jell (Ers wedte Rachfolge jum irrbifden Bergnite sen in Gott, bestehend in phofital. und

meralifden Gebichten, Samb. 1735. 8.) Dan. Willh. Triller (Poet. Betrachtungen über verschiebene, aus ber Natur und Sittenlebre bergenommene Materien , Bamb. 1729 : 1750. 8. 6 2b. Belehrung, wie es anjufangen, ein boe bes ülter su erlangen, Witt. 1778. 8.) - Chriffn. Friedr. Jernitz († 1744. 1) Bernünftige Gedonten von der Ratur. und Runft in Sodfergebichten. 2) Der. Menfc in Absicht auf die Selbftertenntnif. 3) Philosophiiche Gebanten über bie göttliche Weisheit ben dem Sterben der Meniden. 4) Bebler einiger Rechtige. lebrten. 5) Gebanten von den Endameden der Belt, gefammelt unter dem Litel : Verjuch in morallichen und Schafergedichten , Bamb. 1748. 8. Profaifc, obgleich nicht ohne Rachbrud.) — Jac. Inc. Pyra († 1744. S. den Art. Allegorie, 6.94. b.) — Christl. Mylius († 1754. Heber bic Bewohner der Rometen, ure fprunglich in den Beluftigungen, und nachber in feinen Schriften, Berl. 1754. 8.) — Friedr. v. Sagedorn († 1754. 1) Der Beise, 1741, 4. 2) Die Gluckses ligfeit, 1743. 4. 3) Schreiben an einen Freund , 1747. 4. 4) Die Freundschaft, 1748. 4. Sammtlich in ben moralifchen Bes bicten, D. 1750. 8. ' 5) Borgs, 1751. verbunden, mit den übeigen, in der aten Auf. der moralischen Gedichte, Samburg 1752. 8. Werte 1756, 8. 1757. fl. 8. 3 2b. beren erften Theil jene einnehmen. Sehr viel, obgleich mit Mube erworbene Leiche tigleit und eine forgfaltig bearbeitete, unb in den neuern Beiten fo felten gewordene wobllautende Berfification seichnen ihn vormalic aus: Sein leben Andet fich im aten Th. von Brn. Schmibs Blogeaphie ber Dichter, und in 2. Reiffers Charafteristik deutscher Dichter, Zur. 1785. 8. 6. 336.) — Job. Elias Schlegel († 1749. 1) Beweis, daß einem Dichter die Mathematik nunlich fen. 2) lieber die Verschiedenbeit ber menschlichen Begriffe. 3) Ueber die Liebe-des Bater, landes; suerft gebruckt in ben Beluftis gungen und ben Bertragen, gefammelt im 4ten Eb. f. 20. Roppenb. 1765. 8.) ---

, Joh. 20. Schlegel (Der ungufriedes ne, ein epifches Lebrged. in acht Bef. gefcbs. im 3. 1745. gebr. in ben Brem. Bentr. und im aten Bb. G. 95. ber Beb. bes Berf. Sanov. 1789.8.) — Ebristoph Jos. Sucro († 1756. 1) Bersuch vom Menfchen, woven der aste ber Briefe jut Wilbung bes Gefchmackes, im sten Th. ber neuen Musgabt handelt. 2) Burcht und Sofe mung, 3) Der Stoifer. 4) Die Gemaths. 5) Die Biffenschaften, sammtl. Balle 1747. 8. und in feinen fleinen Schrift ten, berausgegeben von Gottl. Chrffph. Sarles, Roburg 1769. 8. Sein teben fine det fich in Ch. B. Schmids Netrolog, S. 321.) — Joh. Friedr. von Croneat 1) Einfamteiten, 6 Befange. (+ 1758. s) Einfamteiten, s Gef. in reimft. Berfen ; in das Frangofifche überfest, in Orn. Dubers Choix de poesses allem, in Roques Nouveaux reciteil pour le cœur et l'esprit, und unter dem Ettel: L'Young 3) An fich felbft. allemand 1772. 5) Das Stabts 4) Einlabung aufs tanb. leben. 6) Gewohnheit und Matur. 7) An Mg, von der Moralitat ber Poeffe. 8) Un R. von der Zufriedenheit. 9) Das Gluck ber Thoren. Gammtlich in feinen Werten, Anfp. 1765. 8, 2 Wd. Gein Leben findet fich in C. D. Schmids Blographie ber Dichter, und in deffen Metrolog, G. 330. Reue, tiefe, erhabene Gebanten über bie verschiedenen, von ibm besungenen Gegen-Adube barf man nicht erwarten, aber boch immer gute : und, went gleich nicht volls tommene, boch immer mannliche, und edle Darfellung.) — Joh. Jos. Sucro († 1760. 1) Ueber bie befte Belt, 1746. s) leber die vergnagte Ginfamtelt. 3) Heber ben motalifden Rugen der Poefie. Gottschedische Berse.) — Wic Dietr. Biefete († 1765. In f. Ged. Bridm, 1767. & finden fich, G. 3 u. f. verfchiebene Moral. Bedichte, und f. Leben im Res trolog 6. 425.) — Chr. Sarchteg. Bellert († 1769. 1) Der Menfchenfreund. 2) Der Stolfe. 3) Rechter Gebrauch bes Reichthums und ber Chre. 4) Der Chrift. 5) Der Ruhm. 6) Die Freundschaft, suerf ben f. Sabelu und Erg. Leiph 1746.

ade. Da Gellett mehr ble vorgeteonsnen Babrbeiten empfehlen, als fie bichterifc anfchaulich machen, mehr Moralift, als eigentlicher Dichter fenn wollte: fo gewähren diefe Bedichte bodftens allgemeinen Unterricht. G. übrigens ben art. Sabel, S. 197 u. f.) — J. 113. v. Loen (Moralifche Ged. herausgeg. von Naus mann, Feft. und leips. 1751, 8.) -Montans zu Kinterbergen (Physital. und Moralifche Gebichte . . . Riga 1751. 8.) - Gottfr. Ephr. Scheibel (Biffor. und phofitalifches Gedicht, Die Witterungen, Brest. 1752. 8.) - Job. Adr. Camerer (Bedicht von der Beuchelen, Gott. 1751. 8.) - Bottfr. Schrens Cendorf (Berfuch in moral. Gebichten, Dresben 1752. 2.) — Magdal Sibil. Riegerinn (Gelft, und moralische Ges bichte, Carler. 1754. g.) - Griedr. Carl Caf. v. Creutz († 1770. 1) Die Grdber, 6 Gef. 1760. 2) Derfuch vom Menfcen , 2 Bacet. 3) Lucreztiche Rach einigen frühern Dru-Bebanten. cten, in seinen Werten, Frants. 1769. 8. Der Berf. scheint nicht so gang Meifter seiner Ibeen gewesen ju fenn, bag er fie immer bestimmt, und in ber eichtigfen Berbinbung mit einquber, su gefchweigen dicterifd mabr, batte barftellen tounen. Eine auf ihn Frft. 1772. gebruckte Lobrebe enthalt etwas von feinem Leben, bas fich and ausfahrlicher im Refrolog, S. 463 fins bet.) — Dan, Schiebler († 1770. Boetif des Bergens, im gten Bo. ber Unterhaltungen, und bann in feinen von hen. Eschenburg beransgegebenen Were ten , hamb. 1773. g. Gein leben findet fich in Ch. S. Schwids Netrolog. S. 532.) — Joh. Friedy. Loewen († 1771. 1) Mittel fein Glad ju maden. 2) Der Schein betrügt. 3) Die Religion des 4) Bott ift bie Liebe. s) Der Detzend. Genus bes lebens. 6) Glack und Rube. 7) Der Abel. 8) Sittensprüche. 9) **SE** Lartaffe. 10) Der Billewerber, hamb. Und mit ben abrigen, in fei-1758.8. nen Schriften, Samb. 1765. 8. 4 20. Das lettere Gedicht bat einige leibliche Siden. Das leben bes Dichters findet

AD

sich in der Theaterebronif, und im Des trolog, &. 55.) - Albr. v. Saller († 1777. 1) Bebauten über Bernunft, Aberglauben und Unglauben, 1729. 2) Die Kalfabeit menichliger Lugenden, 1730. 3) Hebre ben Ueipeung des liebels, 3 Bader, 1734. von meldem ber atte ber Briefe zur Bildung des Geschwackes, im aten Th. der neuen Ausgabe handelt. Die erfte Musgobe feiner Werte ift vom 3. 1732. die leste vom 3. 1277, und bie Adica find bu Bera und Bottingen ges In das Frangofifche find feine Berte burd Bern. Licharner überfest, and su 3arich 1759. Paris 1775. 8. ges deuckt; in das Italienische 1769. Bettheidigung bet fibmeigerifchen Mufe D. Mlb. D. fcbrieb Breitinger, Bar. 1744. Gein Leben, eber doch Radricten von ibm, liefert, unter mehrern, D. Benne's Elogium H. Gott. 1778. 2. Gin Auffab von 3. G. Bimmermann, im deutschen Museum, vom J. 1778. Muienalmanad vom 3. 1779. 6. 18. 1. Meifters Charafterifit ber beutfchen Dich ter, Bur. 1785. 8. 3.315. Ch. S. Somide Betiolog, &. 698. Eftarners fobrede, Bern 1778. 8. u. a. m.) - Ludw. Sor. Lenz († 1780. liebet die Liebe, 2 Befdige, Altenb. 1743. 4.) - Gotth. Ephr. Lesiing († 1781. 1) lleber die Religion. s) leber die menschliche Gladfeligfeit. 3) Ueber Die Regeln ber Biffenschaften sum Bergnügen, befonbers ber Boefie und Mufit, nur Bruchfacte, in feinen fleinen Schriften, Berl. 1753 - 1756. 12. 6 Eb. und in feigen vers misten Schriften. Meines Bedankens achdet auch fein Rathan ber Weise, 1779. diefes erhabenfte aller lehrgebichte, biere ber. Das kebent des Berf, ift in Chr. S. Somios Refrolog, S. 747. und im eten Bd. C. 339. von L. Meisters Char racterifit d. d. D. erzählt. Auch hat C. G. Schap, Salle 1782 eine Vorlefung über tha deucken laffen, und in der zweiten Cammi, von 3. G. herbers Berfretten Blattern, Gotha 1786. 8. findet fich, 6. 377. ein Muff. über ign.) - Joh. Jac. Bodmer († 1788. Epacattere beuta Dritter Theil.

fder Dicter, in feinen lobgebichten und Clegicen, Burich 1747. 8. und in feinen Gebichten fa gereimten Berfin, Bar. 1754. 8.) — Magnus Gottfr. Lichte wer († 1783. Rocht der Vernunft, Li In bas Frangoffice überfest Soon bie Babl eines folden 1777. Stoffes fceint unglücklich; bie Ausführung ift es wirtlich. Das Leben bes Berf. wird in ben. Schmibe Biographie ber Dichter im Refrolog, G. 872. In & Meifters Characterifit b. b. Dicter, Eb. a. S. 250 im Joue, von und für Deutschland, in Weibliche Bloge. Rache, ergablt, und ift von Brd. D. Gichold, Salberft. 1784. 2. befonders gescheleben.) - Joh. Andr. Cramer († 1788. Heber bie Baniche des Btenichen, in ben bremie fcen Bentragen; frangofif, in ber Choix varie, gut verfificiet. Auch findet fic noch im eten St. f. Binterlaffenen Bes bichte, Alt. 1791. 8. (ble 14 dem unger seimten Probucte Refeggab gehören ) ein bieber geböriges Gedicht, ber Menich, in fünffüfigen reimlofen Jamben, ein Fragm. in vice Gef. wodurch sein Rubm wobl nicht vergrößert werden wirb.) - Bern. Cfchavner (Die Wafferung der Accher, Bar. 1754. 2. Brangof, durch ibn felbe. itt Brn. Subers Choix. Reime.) -Abe. Gotth. Käffner (1) Heber dett Streit gwiftben Bernunft und Abergian. 3) Boti vers 2) Bont Kotneten. nånftigen Rechtsgelebrien. 4) lieber els nige Bflichten ber Dichter: 5) ueber bie Reime. d) Ueber die Bflicht ber Diche ter, allen Lefern beutlich ju fenn ; in fefe nen vermifchten Schriften, Mit. 1744's 1774. 8. 2 Eb.) - Mart. Mieland (1) Die Ratur der Oinge, ader bie volls fommene Belt, Salle 1752. 8. verbeffert in ben poetifchen Schriften, Aur. 1776. 8. 4Eb. 2) Anti : Duibe s Gel. 1752, und verbeffert in ber vorbin angeführten Muflage. 3) Mufarion, ober bie Wolloforble ber Bragien, in bren Bar dern, Leipz. 1768. 8. 1770. 8. und vere andert im erften Bb. Der Gedichte, Leips. 1783, fl. 8. Frisch. von Reibe, Lauf. 1268. 8. Bot einem Ungen. Par. 1769. 8. Ret

Ital. 1790. 8. Meines Bebantens bas intereffanteffe aller bis jest gefdriebenen Lebegebichte. 4) Endomion, ein Brag. ment in dem Gettingiften Dujenalmas nach vom 3. 1773.) - Job. Phil. Lor. Withof († 1789. 1) Betrache tungen über bie eiteln Bemühungen nach zeitlicher Gludfeligfeit, in den Gebichten, Brem. 1751 .. 8. Umgearbeitet, unter dem Ettel, die moralischen Reger, Duisb. 1760. 4. 2) Das Wesentliche in ber Redlichfeit, in ben Geb. Br. 1751. 8. Umgegebeitet, unter dem Titel, die Reds Uchteit, Salberft. 1770. 8. 3) Heber die Chee in den Wiffenschaften, ebend. 4) Der medicinifde Patriot, in den Auf. munterungen in moralischen Gebichten, Doctmund 1755. 8. 15) leber die finnlis den Ergobungen, in fleben Werfuchen, ebend, wovon ber a4te ber. Briefe gur Bilbung bes Geftmades, im iten Eb. n. a. hanbelt. 6) Gofrates, ober uon ber Schönheit, ebenb. Sammtlich in feinen Bebichten, Leips. 1782-1783. 8. 2 80: Bufammengebrangte, und fart ausgebracte Ibeen machen feine Leeture, eben fo intereffant, als bin und wieber barte und profatide Darftellung, und gefuchter. Ansbeuet, fie unangenehm machen. Gein Leben ift im aten Eh. S. 250 von L. Mcd. fters Characterifik eridbit.) - Job. Jac. Dusch († 1) Die Wiffenschaften, in neun Buchern, Gott. 1752. 8. den verm. Werken, Jena 1754: 8. Gebr verbeffert uub verdnbert , im iten Ebeil ber poet, Berte, Alt. 1765. 8. 2) Don ber Buverläßigfeit ber Bernunft in ben drep Bedichten, Alt. 1796. 4. und im iten 26. d. W. Framof. in Srn. Subers Choix. 3) Bon ben Schwachen bee Bernunft in den ihppigen Erfindungen; ebend. 4) Bon ben Gomden ber Bete munft in unnugen Speculationen, in gorm eines Gesprathes, ebend. 5)-Die Glucke feliafeit ber Engenbhaften, Alt. 1763. 8. 6) Rebe von ben Belobnungen guter Regenten, Mit. 1769. 4. 7) Die Sompa, thie, Mit. 1774. 4. 8) Fragmente eines Gebichtes vom Landbaue, im iten Eb. der Briefe gur Bildung des Gefchmades,

neue Muffage. 'Moch gebort, fin Bangen; fein Tempel der Liebe 1755. 8. ber , unter bem Titel, Aebon und Themire, bem' gten Eb. f. Bort. 2B. ausmacht, mebe bieber, als zu den Belbengebichteff.) ---Joh. Pet. Ur (Berfuch über bie Kunft ftets febblich zu fepa, Leipz. 1766.8. vielt Bef. im sten Eh. ber Werfe, Leiph. 1768. 8. Brangof, in Bubers Choix, und in bent Choix varié de poesses philosophiques.) — Just. Friedr. Erdm. Sabris Bins ( 1) Damon, von ber mabren Grofe bes Beiftes, a Grf. im aten Eb. ber Unthologie der Deutschen, und in bes Berf. vermifchten Gebichten, Salle 1754-1763. 8. 2 Th. 2) Bom Glucke bes Denichen burch ble mabre Religion, ebend. 3) Bout der Zulaffung des galles, ebend: 4) Dibs Lehrgedichte über ben Brieben DRagbeb. 1762. 8. ... Sin und wieber ein guter und erträglich aut ausgedruckter Gedante.) — J. G. Scheffner (In feinen freundschaftlichen Poessen eines Soldaten, Berl. 1764. 8. finden fich 1) Derfuch aber bie Sittlichkeit und Ems pfindung. 2) licher die platenische Liebe. 2) Ueber die Rube. 4) Meber die Unzufriedenbeit. 5) Ueber bie Runff, ftets froblich gu fenn. 6) leber bie Grele und ibre Unfterblichfeit. 7) Ueber bas Landleben. 8) lieber ble Quellen bes Bers anugens; im Bangen leichter und nature Uder Ausbruck.) — Chritin. Goetl' Steinberg (Ueber die Gottheit und Res ligion, ein Derfuch, Breel. 1763 und 1773. 8.) - C. J. 100. (Meine Geffins nungen, ein lebeged. Berl, 1768. 8.) -Ungenannter (Das Glack der Liebe, Braunschw. 1769. 8. 3 Gefange. — Fre. Wilh. Müller (Milon und Theron, Mannb. 1769. 8.) — Job. Mich. Reins bold Lenz (Die kandplagen, in sechs Buchern, Königsb. 1770. 8. mennt, aber schlecht ausgeführt.) — 健. L. M. A. (Die Leibenschaften, Ban. 1770. 8.) - Rud. Wilb. Jobel (Ju f. Aufi. aus der Philosophie und den ich. Biffensch. Greifsw. 1770. 8. finden sich G. 273 u. f. auch einige schwache moralls for Gebichte.) - G. 20. Amman . (Die

(Die Borfebung, Mugst. 1771. 8.) -J. B. 提. X. (Die Sammil. einiger Ges bichte, Bapr. 1773. 8. enthalt auch els nige moral. Gedichte, ) - Bon ben Reuen Metrijden Webichten, Som. 1773. 8. fabrt eines den Eitel: Empfebs lung der Baterlandsgeschichte an deutsche Viedermanner. — I. Friedr. Schuch (Die Gutigleit Gottes, Erft. 1773. 8.) - J. G. Pfranger (Die Borfebung. Sildbuchsh. 1773.8.) - J. W. Bleim (Hallabat, oder das rothe Buch, Samb. 1774. 4. 2 Eb. Ein ster Eb. L. l. et a. 8.) - B. M. v. Weisenhahn (Der Fels, Bien 1774. 8.) - 20. Beine. Beydenreich (Das Gras, in vier Gef. Cob. 1775. 8.) — Chestob. Worms berg (Moral. Schilderungen ber Jahrszeiten, Wien 1775.8.) - Ungen. (Db bactifches Gebicht über Gebrauch, Ges fes und Bisigfeit L l. 1777. 4. nicht gang ichlecht.) — Math. Eberh. Ards ger (Berdienst bleibt nicht unbelohnt. Jena 1777. 8.) — Ungen. (Chasplis ma, ein Blick ins Baterland ber Gee len, 2 Gef. Leips. 1778. 8.) - 3. Fror. Menden (Lepryedichte und Lies der, leips. 1778. 8.) - Joa. Chr. Blum (Ueber die Moralitat der Boefie; im D. Museum , v. J. 1778. Mon. Nov. Anfang eines Jachtgedichtes, ebend. Mon. 2118. 1779.) - Hug. Bennings (Dlas vibes . . . Kopenh. 1779. 8.) -Barl Jul. Friedrich (Gituetionen, wer Beriuche in philosophischen Gedichten; Leips. 1782. 8. Berb. Wien 1786. g.)' — J. B. Alkinger (In f. Poet. Schriften , Lelps. 1782. 8. Alagenf. 1788. 8. 2 Bbe. finden fich mehrere gute Lebe. gedichte.) — Overbed (lehrgedichte. und lied. Lindau 1786, 8.) — M. C. P. Cons (Noses Neudelssöhn der Weise und der Menich, ein lprifche bidactisches Bedicht in vier Bef. Stuttg. 1787.8.) - Jud finden fich mebrete, bieber gehörige Gedichte, in C. A. Clodius Ber fuchen aus der Litterat. und Moral, Leips. 1767 u. f. g. Bier Stude, und in f. Wermifchten Schriften, ebend. 1780. 8. 4 25. - In ben Ged. von dem Heberf.

des treuen Schafers, Mit. 1773. 8. — In bem Lelpziger Taschenbuch für Oldpere, als die Wanderungen der Musen von Meistnet, n. a. 111. — Auch haben wir noch ein Geblicht dieser Art, in Peosa, Oct Landban . van C. G. Adssig, Barri 1779. 8.

Bu biefer Sattung von Gedichten nes boren, im Ganzen, die poerischen Epiftelri, obgleich ein großer Theil bers selben nicht gerade lehrend tft. Anweisun: gen dagu find febe wenige and febr wenig bialdagliche vorbanden. Bon ben frans 36fischen Ebeoretiteen fagt Batteur; Sh 3. 6. 226 ber Raml. Heberf. ate Muft. und Marmontel, in f. Poetil, Bo. 2: **6.** 528. **Ausg. v.** 4763. etwas bason: unter den Englandern, Abbison; im bisten Bli bes Bufchauces, und Rembetri im taten Rap. if. Are of Poetry, Bb. i. 6. 116. Musg. v. 176e. Unter den Deuts fcben, Gottideb, im sten Rap bes aten Eble f. Dichefunft; J. J. Efchenburg; in feinem Entwurf einer Theorie und Lite terat, der fc. Biffenic. S. 136. ber Musik. von 1789. Auch finden fich in der Born 3u 3. #. Cberts Epifieln, Samb. 1789. 8: G. LIV IL f. verichledene einfichtevolle Bemerkungen. Gefcheleben buben bei ren, bes den Romern: Q. Spratius Blac (3men Bucher; aberfent in bas Italienische mit den sommt! 28. bes Strad, von Glov. Fabrini, Ben. 1699. 4: Bon Franc. Borgianelli; Ben. 1737. 8. Bon Bertola, Gienna 1781 unb 1782 8: a Bande. Ginzeln, von Bab. Dolce mit einem Difc. und nebft ben Gat. Den: . 1983. 8. in relafr. Berfen; von Stef: Ballavicini, in f. Opere, Leips, 1730. 8. Ben. 1744. 8. 4 B. In bas Franzofifche: Dit ben fammtl. Berfen bes Dorag, in Berfen, von tur be in Porte. 1584. 12. 2 3. Bon Robert und Anti b'Agneaux 1528. 8. und von verfchiedemin: berausg, von Brugen be la Martinieres Amft. 1727. 12, 2 Bd. In Brofd, don Bien. vertu 1633. 12: Don Mich. be Marviles 1642. 8. 2 9. Bon Mgan de Bartignet 1678. 12, 2 9. Bon Jer. Durtaton ichte 18. 1713. 18. 2 B: Son Undt. Dacier

1681 1 1689. 12. 10 B. 1735. 12. 8 Bbc. Bon R. Et. Sagadon 1728. 4. 2 Bb. 1756, 14, 2 B. Bon Ch. Batteur, auslassend, 1750. 8. 20. Bon dem Abt Galmon 1752, 12, 2 3. Bon Binet 1783. 18. 12 3. Einzeln, von grc. be-Maucroir, nebft ben Gat. in f. Geuvr. posth, Par. 1726. 12. In bas Eng. lifche: Bon Eb. Drant, nebft ben Gat. Bon Rich. Tanibaro 1652. 2. Bon Broome 1660. 8. Bon Eh. Creech. 1684. 8. mit ben abeigen Werten bes Boraj; von Dunfter 1712. 8. nebft ben Satiren; von Oldisworth 1737. 12. von Bbil, Brancis 1743-8. 4 9. 1778. 19. 4 9. mit den übrigen W. des horas; von Watfon 1750. 12. 2 B. eben fo. Bon Stie. ling 1752 - 1753. 12. 2 %. cben fo; von. Chr. Smart 1797, 12. 2 V. 1780. 12. a &. cben fo; von J. Duncombe 1758 -1759. g. a 3. 1767. 12. 4 3. eben fo; von 3. Grap, nebft ben Oben 1778. 8. In das Deutsche, mit den sammtl. Berten bes B. von Rothe, Baf. 1671. 8. Bon Grofouf, Caffel 1749. 8. 2 3. Bon " \* Anfrach 1773 = 1776. 8., 3 Bbc. Einzeln von Dt. Wieland, Deffau 1782. 8.) — Mag. Ausonius († 394. Uns. ter feinen Bebichten finben fic as nache lagig, wie Mies von ibm, gefchriebene Briefe.) - - Bon Reuern, in lateis nischer Sprace: Sier. Fracastor († 1548. Seine Bebichte, in f. Werten. . Den. 1555.4. Pat. 1 7 9.4. 2 Bb. und auch einzeln, Pat. 1718. 8. gebruckt, befteben faft adnalich aus Briefen. - Bon ·Italienern: Gie scheinen erft, in neuern Beiten, auf biefe Form ber Einfleibung. und wielleicht durch bas Bepfpiel ber neuern Bolfer gebracht worden zu fenn; wenige Bens find mir von altern Dichtern feine eigentlichen Spifteln befannt; die, von-Ant. Beuni, Lor. Craffo, u. a. m. geboren au ben Beroiben (f. biefen Artifel). Der erfte, mir befannte Dichter, welcher eis gentliche Briefe gefchrieben , ift , Frcs. Algavotti († 1764. In feinen verfoles bentlich gebruckten Werten, als Livoryo 1763. 8. 8 Bde. Cremona 1778. 8. 7 Bbc. finden fic verschiedene in reimfr. Ben-

fen, welche, einzeln, Ben. 1759. 12. erschienen.) - Carlo Innoc. Friigoni († 1768. Eben bergleichen in f. Opere, Parma 1779. 8. 9 80. Lucca 1779. 8. 15 Bbe.) - Piet. Chiark (L'uomo, Lett. flof. in versi martelliani, Ven. 1758. 8.) - Moelasso Anascalio (Ein artabifcher Nahme. Saggio di Lettere piac. crit. morali, in versi martelliani, Ven. 1759. 8.) - Biov. Biuf. Colpani (Poemetti e Pistole, Pir. 1769. 8.) — Sipp. Piedemonti (Versi, unter dem Rabe men von Polidete Melpomenio, Baffano 1784. 8. Gie enthalten ber Epifieln acte, die alle schon geschrieben find.) ---Biov. Coureil (Epist. sopra i Poeti.) - Gir. Pompei (Der ste-Th. L Opere, Ver. 1791. 8. enthalt beren verschiedene.) - In spanischer Sprache: Juan de Boscan (Ju L Obras, Mad. 1554. 4.) - Andres Rey de Artieda (Disc. Epistolas . . . Zarag. 1605, 4.) — — Ju franzős sischer Sprace: Christine Pisan (1411. Hat, so viel ich weiß, zuerft in diefer Form gedichtet. Ihre Epistre de Other iff vorber bereits angeführt.) -Buil. Cretin oder du Bois (Seine Poelies, Par. 1527. 1723. 8. enthals ten beren eine große Angabl.) - Jeban le Maire (Le triumphe de l'Amant vert, comprins en deux Epistres forc joyeuses . . \ Par. 1525. 16. 1548. 4.) — Mich. d'Amboise (Ausser seis nen, ben bem Art. Beroide, G. 573. bereits angeführten Epitr. vener. und Contre Epistres d'Ovide finden fic des ren auch ben f. Complaintes de l'Esclave fortuné, P. f. a. 8. On f. Penthaire de l'Escl. fort. Par. 1530. 2. und ben f. Babylon, P. f. a. g.) -**Jean Marot (Indem Ree, des Ocuvr.** 1536. 16. Oeuvr. 1723. 12.) -Clem. Marot (S. f. Oeuvr. Lyon (1538.) 8. 1545. 8. Haye 1731. 4. vier Bande 12. feche Bbe. Duß feine Manier und fein Stol febr baufige Nachahmer unter ben Franzofen gefunden bas ben, ift befannt. Dade, von ibm finben

fich in der Bibl. franc. bes Coujet, Bb. XI. S. 37 u. f.) — Cb. Sontaine (Les Ruisseaux de Pontaine . . . cont. Epitres . . . Lyon 1555. 12.) Gill. d'Aurigny (G. Tuteur d'amour, f. i. et a. 16. \$42, 1533. 16. enthalt viel Opificia.) — Jean Bouchet (Epitres morales et fam. Poit, 1545, f. 200 finden fich beren bes f. Panegyr. du Chev. fani reproche, chend 1527. 4. und beg mehrern feiner dichterischen Produfte, wovon Goujet, a. a. D. G. 245 u.f. Radrichten giebt.) — Jean d'Ans thon (Deux Epitr. en vers; Epitr. envoyées au Roi, Lyon 1509.8.) -Mellin de St. Belgis (Ocuvr. poet. Lyon 1574. 4. \$25. 1719. 18. 2 3.) — Franc. Sabert de Berry (Eph Acla von thu fladen sich in s. Jounesse du Banny de Lyeffe, Par., 1541. 8. und ben mebrern [. Boct. Schriften , mos von Soujet a. a. D. Bd. XIII. S. 8 u. f. Radrichten giebt. Er foll abeigens bie rimes redoublées, und nicht, wie Bol taire irgendmo fagt, d'Affouci, gebraucht haben.) — Jean de la Jeffee (6. premieres Ocuvr. . . . Anv. 1583. 4. 4 Bbe. enthalten auch eine Denge Epikela.) — Wath. Regnier († 1613. Den f. Sattren, Bar. 1608. 4. Lond. 17:9. 4. \$. 1753. 4. \$WK. 1745. 12. 2 **6**. faden fic drep Epiffein.) ---Bernard de Merveze (Seine Est. poet. Bar. 1605. 12. enthalten verschies dene febr kalt abgefaßte Epificini.) --Pierre Goudelin († 1649. Kat, in der Mundart von Languedoc, febr gute Epb sein zestheieben.) — El. Lullier Ehapelle († 1686. 3d fese seine, an die D. Brouffin gerichtete, befannte Reifebeforeibung, bieber. In feinen Berten, Amft. 1755. 12. 280. n. A. finden fic 100 einige leicht gescheiebene Epificin.)-Untoinette des Soulieres († 1694. In hren Berten, Par. 1724 und 1757. 12. 180. finden fic verschiebene, leicht und Bathrlich geschriebene Spifein. - Tic. Boileau († 1711. Das seine Epitren, wie ale feine Werfe, gut verfificiet find, Celannt; weniger, das der Ton in jes

dem eingeln Bebichte febr ungleich iff, und das die für feine beffe Epiffel gehaltene gte eigentlich aus lauter schiefen, unbestimmten Ibeen und leeren Declamationen befebt. Geine Bemunberer mb. aen :Marmontels Dichtfunft, Bb. 2. G. 528. lefen, wenn fie nicht felbft ben Diche ter finbieren wollen.) - Buil. De Chaulien († 1720. Seine Berte, Par. 1720, 12, wolf. Par. 1757. 12. 2 Db. 1774. 8. 2 906. mit ben Gebichten bes La Baere mfammen, enthalten ichersbafte, leicht und angenehm geschriebene Briefe und **Epificia**.) — Ant. Samilton († 1720. 3m 4ten Bb. f. Berte, Par. 1749. 12. 6 Bb. Anden Ach einige launichte, ungenehme Epificia.) — Jean B. Rouffeau († 1741. Seine Werte, Londr. 1743.8. 1748. 12. 4988. cmb halten 2 Bacher Epitres, welche, in Rucficht auf Darftellung , außerft nachlatie, und in Ructficht auf bie jum Grunde liegenden Ideen, schlecht gedacht find.) - Bent. Javier († 1753. Epitres & Mr. Racine 2730. 8.) - P. C. 271. velle de la Chaussee († 1754. Epitre de Clio 1734. 12.) — Lenglet du Sresnoy (Ep. à Dom Mattheo Egittio 1742.12.) — Frc. Joach. De Pierre de Bernis (Seine Poel. div. 1744. 8. und Oeuvr. mel. 1757. 12. 1761. 12. Haye 1765. 8. Lond. 1779. 8. 2 Bbe. enthalten verschiebene geiftreiche Episteln.) — Lieude de Sepmanville (Epitre au Roi par le premier Marguillier de Fontenoy 1745.4.) — Robbe de Beauveset (Epitre du Sieur Rabot, Maitre d'Ecole de Fontenoy 1745. 4. Epitre à Mr. de St. Poix 1767. 14. geboet noch f. Odyssée 1760. 2. bieber.) - Louis Racine (†1758. Auf Bries fe in f. Ocuvr. Par. 1747. 12. 6 B. Die gut, obgieich ein wenig fcmach, gefchries ben find.) — Clerc de Montmercy (Epitre au P. de la Tour 1749. 4. A Mr. Perit 1769. 3. Die langfie, wels che mohl noch geschrieben worben; benn fie entidit über zwen taufend Berfe. In einer anbern, an b'alembert gerichtet,

welche ben Sitel Bearts de l'Amagination führt, follbert der Berf. ben Tems pel ber Einbildungafraft, worin der Eis mer des Zaffoni ber Beibteffel, und die von Pope besungene locke ber Sprename. del iff. Erasmus halt die lobrede der Sotting vor ber tampe ber Begeifterung; Quipault berborifiet in den Bdibern 3taliens, u. f. w. Doch feblt es nicht an einzeln gludlichen Stellen.) — Ch. Et. Pesselier († 1763. Epiere à un joune Auteur sur l'abus des talens d'esprit 1750. 12. und in f. Oeuvr. 1772. 8.) — Baillet de St. Julien (Sur l'amour du plaisir et de la gloire 1750. 12.) — Abt Sabatier (A Mr. Poule, sur la methode de diviser le discours 1754. 8. und in f. Oeuvr. 1767. 12.) - Mich, Jean Sedaine (In & Rec. de Poelies 1752 - 1760, 12. 2 20. finden fich einige angenehme, launichte Spifteln, uon melden die an feinen Rock berühmt, und in J. J. Efchenburgs Benipjelsammlung Bd. 3. G. 400 aufgevommen worden ift.) — J. B. Capel (Sur un difc. moderne 1756. 8.) -Dom Duplessis (Epitres pres, au Roi de Pologne 1656. 4.) — Griedr. Maxmontel (Seine Alteste Epistel, an Bernis gerichtet, ift im J. 1756 erfcie. Spater forleb er les charmes de l'Etude, an einen Dichter 1761, 8. und la voix des Pauvres, ben Gelegens beit der Zeuersbrunft, welche das Hotel de Dieu verzehrte, an eine Schauspieles ginn 1773. 8. Sammtlich im 17ten Tb. 6. 28. Sie find talt, profaifc und in einem gefünftelten, pretiofen Zone abget fast.) — Ant. Alex. Genri Poinsinet († 1769. A Mr. Keyfer 1757. 8. A Mr. le C. de la Tour d'Auvergne 2758. 8. A Md. Denis et à Msl. Corneille 1761. 8. A Mr. Colardeau 2762. 8.) - Gres. Phil. de Gt. Laurent de Regrac (Sur le grai bonheur de l'homme 1758. 8. Les charmes de la vie privée 1761. 22.) -Cl. Mar. Giraud (A l'abbé Lembert fur les Ecclesiastiques 1759, 12. Du Diable à Mr. de Voltaire 1760. 8.) -

Bern. Louis Vernac de la Bastide (Epitres ecr. de la campagne 1760. 12. A l'ombre de Calas 1765. 8.) — Jas. Franc Desmabis († 1761. In f. Ocuvr. Par. 1763. 12. 1778.8. 2 3. finden fic verschiedene, leicht und angenehm geschriebene Epifteln. ) 🚤 El. de la Coydre († 1761. Le Soupir du Cloitre und Epitre sur l'amitié, P. 1766. 8. in Wirme abgraft.) De la Sarpe (l'Homme de Lettres 1760. 8. und mehrer, in f. Oeuvr. 1779. 8. 6 Wbe. Gut perfificirt, aber größtentheils trocken und falt.) - St. Perari (Sur la Confomption 1761. 8. und mehrere in bem Almanac des Mufes.) - Ant. Chomas (Epitre an Peuple 1761. Edel gedacht und mit Beuer geschrieben.) - Barthe (Epieres fur divers sujets 1762. 8. Auch fin= ben fic beren von ibm in dem Almanac . des Muses, squimtlich mit leichtigkeit und lebhaftigleit geschrieben.) - Fr. Ch. Pallier († 1778. Aux Grands et aux Riches 1764, 8.) — Prazier (Ep. au Roi de Prusse 1764. 8.) ---De Lisle (Epitre sur les Voyages 1765. 4.) - Legier (Epitre à Diderot 1765. ig. und verschiedene bergleis chen in bem Almanac des Muses.) -J. Willemain d'Abancoux Frc. (Epitre à la vertu, bes der Lettre de Narwal 1766. 8.) - Aler. Cannevot († 1773. 3n f. Poelies 1766. 12. 3 3. finden sich mehrere Episteln.) — Calle (Epitre à Hymen 1766. 1783.8.) -Gab. Ben. Gaillard (Epitre aux malheureux 1766. 8.) - Abt Lana gest (Lettre d'un fils parvenu à son pere laboureur 1768. 8. D'un fils à sa mère, 1768. 8. und einige in dem Almanac des Mules.) .- Jean Sontaine Malberbes (Epicre aux Pauvres, 1768. 8. und einige kleinere in dem Alm. des Muses.) — Conville (Les Ruines 1768. 8.) - Louis S. Mercier (Que notre Ame peut se suffire elle-même 1768. und mehrere in dem Alm. des Muses.) Ungen, (L'heureux jour, Epitre a Mon

Mon Ami 1768. 8. mit Lupf. Gines der reizendsten Gebichte bieser Art.) — Leonard (Sur la necessité d'etre utile. 1768. 8. und mehrere in dem Almanac des Mules, so mie in s. Essais de Literature 1769. 12. und in f. Oeuvr. 1787. 12. 2 B.) — Rozoi (In s. Qeuve. mel. Par. 1768. 12. 2 8. fins den fich dergleichen, als le Cri de l'honneur, l'Usage des Talens, u. a. m.) -Bern. Jos. Saurin (Epitres, Par. 1770 und 1772. 2. lieber Alter und Wahrheit; und in f. Oeuvr. 1782. 8. 2B.) — Blin de St. More (Épitre à Racine 1771. 8. und verschledene in dem Aim. des Muses.) — Durufle (Spitre à un Ami malheureux 1773. und andre in dem Alm. des Muses.) -Doigny Duponceau (A un Celibataire 1773. 8. und mehrere in dem Alm. des Muses.) - Andre' (D'un jeune Poete à un jeune Guerrier 1773. 8.) - In bem Rec. de l'Acad. de Touloule. 1773. 8. finden fich Epifieln von dem Abt Boscus und la Touloubre. --Et de la Farque (Geine Oeuvr. mel-1765. 12. 2 3. Nouv. Oeuvr. 1774. 8. und Oeuvr. Par. 1785.8. 28. entbalten einige füchtig geschriebene Epis fein) - 20ex. Piron († 1773. In f. Deuvr. Par. 1776. 8. 7 Bde. finden fich einige vortrefliche Epificln.) — St. Ange (A Daphné 1774. 8.) — Pale meseaux (L'amour de la gloire 1774. 8. Reponte d'un jeune Penfeur à Mde 1774. 8. und verfchiedene in dem Alm. des Myses.) — Franc. de Meuschateau (Le mois d'Auguste à Volt. 1774. 8. und in f. Poel div. Amst. 1768.4.) - Murville (Sur les avantages des Femmes à trente Ans 1774. 8. L'amant de Julie d'Etanges 1776, 8.) -Sontaine de St. Freville (Qu'il est beau de s'instruire même dans la jeunesse 1774. 8. und in dem Alm. des. - Pierre Jos. Bernard († 1775. In feinen Oeuvr., 1775. 8. find Die verschiebenen, früher von ihm ges fdriebenen Epifteln gesammelt.) - Inte bert (Geine Oeuvr. 1775.8. 5 866.1784.8.

6 Bbe. enthalten mebrere Epifela, welche aum Ebril, nebft anbern, in dem Alm. des Muses erschienen.) - St. Marc (Ju f. B. 1775. 8. 1785. 8. 2 3. finden fich verschiedene, etwas prosaisch und trocken geschriebene Episteln.) — Wic. Jos. Selis (Epitre en vers sur differens fujets 1876, 12. Es find beren funfe und mit Dig und Leichtigfeit abgefaft.) — Sallet (Unter f. Bagatelles 1776. 8. find mehrere Epifeln. De la Fatalité, Epitre 1779. 8.) — Louis de Lavergne Gr. v. Tressan († Oeuvre div. Amft. 1776. & enthalten mehrere, nicht eben sehr poetische Epis stein.) — P. Ch. Colardeau († 1776. In f. Oeuvr. 1778, 12. 3 . 1779. 8. a B. finden fich einige febr gut verfificirte Episteln.) — Jean B. Gresset († 1778. S. Oeuvr. 1748. 12. 2 3. 1758. 12. 3 B. enthalten verschiedene, sehr unterhaltende Episteln, wovon die Chartreuse und die Ombres bereits 1735, die Epitre à la Muse und aux Dieux Penates 1736 gedruckt worden find.) — Aroust de Voltaire († 1778. Er hat der Epis fteln , welche im igten Bb. der Beaumars caifchen Ausg. f. W. gesammelt find, überhaupt 114. gefdrieben, wovon die dle tefte vom I. 1706 und die lette vom J. 1778 ift.) — Alex. Ivo. Jacq. Mafe foe de Pezai († 1778. Epifieln von ihm erschienen guerft in ber Suite des Bagat. anon. 1767. 8.. und finden sich mit mehe rern im 2ten Th. f. B. 1791, 12. 2 B.) - Chev. Bertin (A Mr. Desforges Boucher 1778. 2. Eine gildliche Wes fdreibung der Ameritanifden Producte.) - In ben Oeuvr. des Acad. de Touloufe 1779. 8. finden fic Epiffeln won der Gr. d'Espardes. — Angenannter (Epitres 1780. 8. sehr matt.) — Pas Soret (Les Sociétés de Paris, in ben Tributs offerts à l'Açad. de Marfeille 1782. 8.) - Berenger (Sein Portefueille d'un Troubadour, Mars. 1782. 8. Poesies, Londr. 1785. 12. 2 Bde. enthalt mehrere Epiffeln; auch finden fic beren von ihm in dem Alm. des Muses.) — Merard de St. Just (In **D4** 

(In ber Occasion et le Moment, ou tes petits Riens 1782. 12. find mehrere Episteln befinblich.) — Cassand de la Courtade (Au Serin que j'envoye à Julie und à Mad. Iché 1783. 3.) — J. J. le Franc, de Pompignan (Seine Oeuvr. Par. 1784. 8. 4 B. enthalten mehrere Epiffein, welche, gum Theil fcon in den frubern Ausg. berfelben, als 1754, 12. 3 . 1763. 4. 2 . gedruckt waren.) — Chev. de Cubieres (Epitre à l'Inquisidor . , Bouill. 1785. 8. und mehrere finden fich in dem Alm, des Muses, so wie in s. Opusc. poet. Orl. 1786. 16. 39.) - Dis thes de Carascon (Epitr. qui ont remportées le prix de l'Acad, des Jeux floraux 1785. 8.) - Piis (La Carlo-Robertiade, ou Epitre badine des chevaux, anes et mulets au fujet des Ballons 1784. 8.) - Ducis (Ep. à l'Humanité 1786. 8) — Chenier (Epitres à mon Pere 1787. 8.) -Theo. Bouflers (S. Ocuvr. 1786, 8. enthalten mehrere, jum Theil fcon felis her geschriebene Episseln.) — Chev. Parni (Eben dergleichen finden fich in f. Ocuvr. 1785. 8. 1787. 12, 2 9.) - Ungen. (A la Bociété helvetique 1799-4.) — Mide, de Miontanclos (G. ihre Ocuvr. Gren. 1790, 8, 4 3.) 💳 Buyetan (S. s. Poes. div. 1790. 8.) - Bonnard (G. Poesses 1791, \$.) - Hub in bem Alm. des Mufes find beren von Arnaud, Champfort, Birard, te Prieur, Duboner de Gaftels, Mugnerot, de la Fresnave, Simonneau, Daveene, Ruthieres, Marquife b'ane tremont, Graffing Buffe, Giraub, Grous velle, Grafing Laurencin, be la Clos, Maisonneuve, Rousset, Dibe, Perbier, Ordfinn Geaubarnois, Aude, Chollen, Rivarol, le Grand d'Anffl. Champreal, Damas, Dupuis bes Islets, Moren, Svingene', Roman, Bernige De St. Maur, u. a. m. abgebruck, - Auch find noch

won Ungenannten viel einzeln gebruckte

worhanden, - - Brangbfifche Epificin

wa deutschen Schriftfellern; Bar, von

Bar (Bpieres div. Lond. 1749, 121

3 4. Amit. 1750, 8, 3 4. Deutich.

Serf. 1756. 12. bem Innhalte nach fefer gut, der Ausführung nach so, wie mam in einer fremden Sprachen schreiben kann, prosaisch.) — Friedrich, A. v. Pr. (die in feinen Poesies div. Borl. 1760. 8. befindlichen, wie die nachber einzeln ges druckten Epieres, enthalten gute philosophische Ideen; aber die Darkellung ik dart und prosaisch.) — In den Melanges du C. de Harrig sinden sich versschiedene Epieres. —

Spifieln von englischen Dichtern: Th. Myae (1540. Et ift, von den mie befannten englischen Dichtern , ber erfte, Deep von ihm welche beren gefdrieben. befinden fich ber ben Songes and Sonnettes bes Gr. Gurren, Lond. 1557. 3m Gangen gebort ber Berf. 1587. 4. ju den Berbefferern ber engliften Berfification.) - Sam. Daniel († 1619. Epistles to various great personages in Verse 1601. 1623. 4. und in s-Poet, Pieces,) — J. Donne († 1631. In der Sammi. f. Gebichte 1719. 12. fins den fic verschiedene Epikein.) - Cb. 233ay († 1652. Unter f. Poems find auch einige, book mittelmäßige Epifieln.) -John Oldham († 1683. In s. 288. 1686. 8, 1770. 8. 3 Sbe. finden fich vers schledene Familiar Epistles.) — John Cleveland († 1685. Ber f. Poems, Orations . . 1677. 8. befinden fic auch Spiffeln.) - Lady Chudleigh († 1710. (Berichtebene familiar Epiftles unter the ren Poems 1703. 8. 1722, 12.) — 273is frest 130 18 († 1716. Thre Poems 1716. 8. enthalten eben bergleichen, Die mit giemlicher Warme abgefaßt find.) -John Pomfret († 1716. Cruelty and Luft, an epiftol. effay, und mehrere famil. epiftles to his friends under affliction finden fich in f. P. 1699. 8. 1766, 12.) - Jos. Modison († 1719. In f. mannichfaltig gehruckten 28. als 2741, 4, 4 8bc. 1765, 2. 4 8bc. find auffer der an den k. Hallifar aus Italien 8es Schriebenen bekannten Epikel, noch einige andre, minder gute enthalten.) - G. Sewel († 1726, A poet, Ep. . . upon Mr. Addisons Cato; An Ep. . .

on the Death of Earl Hellifax.) -Leonb. Welfied (The Triumvirere et a Letter in Verse from Palemon to Celia 1718. 4. und einige mehr, metche 1724. 8. Jufammengedruckt worden find.) ---John Gay († 1732. Der von ihm ges fcriebenen Epiffeln find Aberhaupt ambif, wovon die mehreften mahre, eble Gebanfen in dem, ber Epificl eigenen Lone vorgetragen , enthalten. 'C. Berte find etnjein, gulegt Blasg. 1776. 12. 2/8. gee druckt.) - 21. Pope († 1744. Auffer feinen, vorher schon angeführten Moral Epistles sinden fic in f. 2B. noch acht, febr icon verfifleirte, Epifein.) -Th. Tickel († 1740. Er hat ju f. Zeit verfchiebene Epikeln bruden laffen, movon fich einige im rten Bde, ber Dobslepfchen Sammi. finden, und die abrigen in dem sten Bbe. ber Minor Poets aufbewahrt find.) — 17ich. Ambuest († 1742. An Epistle with a petition in it to S. I. Blount 1720. u. a. m. in f. Miscell.) - In ber befannten Dobslepfden Collection of Poems by feveral hands 1748 - 1758. 8. 6 Bbe. 1782. 8. 6 Bbe. finden fich Epifteln von der Laby Montague, won Matth. Green, Bill. Mele moth, . Pottleton (†1773. nachher im sten Bb. f. Works, 1776. 8. 3 Bbe. und ben f. Gebichten in ber Johnfonfchen Sammlung ber Dichter.) Will. Collins († 1756. nachher in f. W. 1765. 8. 1780. 8.) liste, u. a. m. — Ungen. (A poet. Ep. to Miss Chudleigh on her appearing in the character of Iphigenia 1749. 4.) — Ambrof. († 1748. Unter f. Gebichten findet fic eis nes, an den Br. Dorfet gerichtet, und im 3. 1709 ju Kopenbagen gefcheleben, das wenigkens, als Befchreibung des Binters, vorteeflich ift, und von ben Englifden Runfrichtern ju ben Spiffeln scidble wird.) - Ungen, (The Charactors of Men. . . to Ralph. Allen 1750. 8.) — Beinr, Jones (Epiftle to Lord Orrery 1751. f.) - Ungen, (Love Epistle 1753. 4.) — Ungen. (Talte, an Ep. to a young Critic 1753. 4.) - Ungen. (Two Epift. on Happinelt 1754. 4.) - Ungen. (Beth Epiftles 1757. 8.) - 100. Kens rid († 1779. Epistl. philos. and mor. to Lorenzo 1757. 8. verm. 1759. 8. 2 8be. 1773. 12. 3m einem , ju bem Innhalt nicht gang paklichem Spibenmake; foult ever to gut gedacht, als ges forteben.) - Ungen. (Epiftles to the great Aristippus 1758. 4.) - Barford (Virtue, an ethic Ep. 1748.4.) - - Ball (Two lyric Epiftl. 1760.4.) , . - Ungen. (The Actor. . . to B. Thornton 1760. 4.) — Jam. Scott. (Purity of heart 1761. 4.) - Rob. Lloyd (An Episte to Churchill 1761. 4. und mit mehrern in f. Poems; 1762. 4. Poet: W. 1774. 8. 28.) - Ch. Churchill († 1764. The Night, an Ep. to Rob. Lloyd 1761.4. To Hogarth 1764. 4. reverlified 1764. 4. S. Abeigens ben Art. Sacire.) ∸ 🔈 Zayes (To Churchill 1762. 4.) — In eben biefem Beitpuncte baben verschies bene Ungenannte Epifela an Churchill beucken laffen, als Woman, 1761. 4. - Ungen. (Ethic Epistles 1764. 4.) - Ungen. (Happinels 1764. 4.) -Ungen. (Complaint in two Epiftl, to Pidelio 1764. 4.) — John Langborne († 1779. 6. Poet. W. 1766. 8. . D. enthalten mehrere gut gefebriebene Seine profaifchen Schriften Epificin. diefer Art, fo lebrreich fie find, als f. Letters, between Theodosius and Constantia 1763. 8. Deutsch, von J. 3. Dufc, Alt. 1764. 8. und ble goets. berfeiben, geboren eigentlich nicht bie-ber.) — J. S. Scott (The perils of poetry 1766, 4.) - Ch. Anfly (The new Bath - Guide . . , in a feries of poet. Epifles 1766. 4. 1788. Familiar Epistle to C. W. Bampfylde 1777. 4. melde ber Berf. uts (prunglich lateinisch gefierieben batte. Nebrigens geboren biefe Epiftein, bem Innhalte nach, eben fo febr ju ben fcherge . baften als fattrifchen Gebichten. feen veraniosten manderlet Nachahmung gen, woyon bes Postscript to the new Bath - Guide 1790, &. von Brith, ein Digitized by Goog Elembra **D** 5

elendes Ding, gleich bien eine Siellereina nehmen mag.) - Ungen. (Poet. Ep. to the Author of the new Bath - Guide 1767. 4.) - G. Reate (Ferney, an Ep. to Voltaire 1767. 4. und in fe Poems 1781. 8. 2 Bbt. To Angel. Kaufmann 1781. 4. Mit Zeinheit und Annuth absesses.) 🖚 ::Ungen. (Tha rife and progress of the present take in planting, Lond. 1767. 4. Mit feis ner Spotteren abgefaßt.) - Ungenanns ter (The Love Epittles of Arithmenetus. Lond. 1771. Da die liebersegung metrifch, und febr gut ift: fo mird fie bier einen Plas verdienen.) — Ungen. (A Familiar Epiftle from a student of . . . London to his Friend in Dublin, Lond. 1767. 4. -Gladlide Darftellungen von Vorfallen bes taglichen Lebens.) - D. Robert (In f. Poems, Lond. 1773.8. finden fich einige gang gut geschriebene Episteln.) — Ungenannter (A poetical Epistle to Christ. Ansty, Lond. 1773. 4. Mit pieler Wahrheit und Bdeine, Aber bie Dichter, und wie ber ben Reim, geschrieben.) - Will. Dunkin (3n f. Poet. W. 1774. 4. 2 B. finden fich mehrere Epifteln.) -- Ungen. (The Silver Tail in two Ep. 1775. 4.) — Ungen. (Philosoph. Venus, an Ethic Ep. 1775.4. 1788.8. Der wiederboblte Druck giebt fein gunftges Zeugniß von bem englischen Beschmack und der engl. Sittlichkeit.) — Anna Ros binfan (Unter ihren Poems 1775. 8. skib auch verschiedene Episteln.) — Lord Melcombe (P. Ep. to the Earl of . Bute 1776. 4.) — Ungen. (The Northern Tour, or pact, Ep. 1778. 4.) — Ungen. (Perfection 1778. 4.) — Mill. Sayley (A poet. Ep. to an eminent Painter 1778. 4. unb, unter dem Litel, Essay on Painting, in smen Episteln, in f. Poems 1783, 4. 1785. 8. 6 Bbc. Dentid im agten Bbe. der N. Wibl. der sch. Wissensch. An Est. on History in three Ep. to Edw. Gibbon 1780. 4. To a Friend on the death of J. Thornton 1780. 4. Sammtl, in bet porbin angef. Samml.

h. Goldte.) - Richard Cicel (Ep. from . . . Ch. Fox . . . to J. Townshand 1779. 4. Schershaft, launicht, engenehm.) — J. Walters (S. Poems 1780. 8. enthalten mehrere Epifieln.) -. Jul. Mitle (Almada-Hill, an Ep. from Lisbon 1781. 4.) - Ungen. (The dishanded Subaltern, an Ep. from the camp 1781. 4.) - John Scott (In f. Poet. W. 1782. 8. fine den sich mehrers angenehme Episteln.) — Ungen. (Chattenham guide: Poet, Epiftl. 1782. 8. Eine folecte Radahmung bes New Bath - guide.) -John Dell (Eben bergl. in f. Poetic. Effusions 1783. 8.) - Perc. Stocks dale (To S. Ashron Lever, in s. Poems 1784. 4-) - Eyles Irwin (Occasion. Ep. written during a Journey from London to Burrah in the Gulph of Persia . . 1784. 4. geboren zu den guten.) — Th. Chatterton (Das Supplem. su f. Miscell. 1784. 8. enthalt einige febr gute Epifieln.) -Anna Rearsley (In ihren Poems on -Ungen. fev. Occaf. 1785. 4.) (The fall of Scepticism and Infidelity to Dr. Beattie 1785. 8.) -Maria Williams (S. ihre Poems 1786. 12. 28be.) — Joh. Thomas (A poet. Ep. to s. Curate 1786. 4.) — Arth. Murphy (Im 7ten Go. f. M. 1787. 8. finbet fich eine, icon im 3. 1760 gebruckte Ep. an S. Johnson.) — Ungen. (Die Poetical Tour 1787. 8. enthalt verfchiebene gute Epifteln.) -Ungen. (Letters from Simpkin the fecond to his brother in Wales 1788. 4, poller laune.) — Ch. James (Vanity of Fame from Petrarch to Laura. in des Berf. P. 1789. 8. 29.) - Uns gen. (Elegant Epifiles 1790. 8.) -Ungen. (A poet. Ep. to L. Thurlow 1792. 4.) - Mistreß West (Ihre P. 1791. 8. enthalten mehrere Epificin.) wich haben mehrere Dichter, als Swift , Garth , Bernen , Malib, Sprat, Beff, Sanage, Oper, Hughes, Laplor, Bielbing, u. a. m. beren noch einzele ger forichen. - - Sammlungen: Die erften

erffen fichen Banbe von Bells Claffical Arrangement of fugitive Poetry, 1789 u. f. 12. enthalten Epifteln, und amar ber erfte Band moralifche, der amente launichte und scherzhafte, ber dritte fris tifde und lebrende, der vierte befdreis bende und eradbiende, ber fünfte fatirifche, ber fechite panegprifche, der ficbente berois foe und Liebee-Epificin, von G. Jenons, Melmoth, Brown, S. Balpole, Dals ton , Rugmet , Rolle , ABhitebead , Serven, Melcombe, Davies, Taplor, Lado Montague, Green, Chefferfield, Reate, Lible, Pornell, Delgcourt, hogblen, Bebfler , Blood , Sarte , Spence, Johnfon , Mhalen , Palden , henly , White, Lidel , Bowns, Midle, Rivaerald, p. a. m. -Auch baben die Englander noch eine Menge fo genanne ter Heroic Episties, welche, als Spots tereven und Satiren, ben dem Art. Satire angeführt find. ---

Epificia in deuxscher Sprache: Wenn wir bie, in unfern erften Dichtern, an einzelt Berfonen gerichtete Berfe ober Reime, als Epiffeln anschen wollen : fo baben wir beren icon lange nor Opigens Unter Bans Gachs Beiten aufaumeifen. fens Ochichten ift mehr als eined Diefer Art su finden. Opitz bat, indeffen, fo wie in mehrern Arten der Poeffe, fa auch bier, Die erften extraglichen Rufter ge-Ben ihm führen diefe Gedichte liefert. noch teine besondre tleberschrift. Mad ibm erhielten fle ben Rabmen poetifche Sendidreiben, ober aud Briefe; und erf in gang neuern Beiten baben mir bas Bort Epifici für fie angenommen. erfe Buch ber Poetifchen Wallber von Dpis enthalt mehrere dergleichen Gedichte, and ous dem smepten und britten laffen fich, noch mehrere in fo fern bieber rechven, als Bochseit und Leichengebichte immer an beffimmte Werfon gerichtet find. - Paul Flemming († 1640. Bon f. Beift, and Weltl. Poem. Naumb. 1642. 3. 1685. 8. geboren verschlebene aus ben s Buchern f. Poetischen Balder, fo mie ous bem Reuen und aus dem Absonderlichen Buche berfelben bieber. Gein ge-

Sen findet Act im Refrolog, G. 82. und in 2. Meifters Character, ber beutschen Dichter Th. 1. S. 160.) — Andr. Scultetus († 1644. In den vorher angezeige ten Samml, von f. Gebleten finden fic verschiebene, welche hieber ju rechnen find,) — Andr. Cscherning († 1659. Auch won f. Teutfder Ged. Brabling. Bresl. 1642. 8. und dem Vortrab des Sommers, Roft. 1655. 8. find mehrere an einzele Perjonen gerichtet, aber frens lich nichts anders, als so genannte Geles genheits.Gebichte. Das Leben des Berf. ift im Netrolog, S. 94. ju finden.) -Andr. Gryph († 1664. Die volle. Samml, f. B. welche den Titel: Dere mehrte beutiche Gedichte führt, Brest, 1698. 8. ericbien, enthalt mans derlen Wegrabnis und Sochseitgebichte, welche als Episteln sich anschen laffen.) - Being. Müblpfort († 1681. In h Ged. Bresl. 1686. 1698. 8, finden sich eben bergl.) - S. L. R. v. Canitz († 1700. Bon feinen Gebichten befteben mebrere aus poetischen Briefen, oder find, wie unter ben Gatiren und Ueberf. an einzele Personen gerichtet. Gie eta schienen zuerft, unter dem Litel, Rebens funden, Berl. 1700. 8. Bollfidndiger von J. U. Konig berqueg. 1727. 1765- 8. Ital. (febe folecht) Blor. 1757. 8. Gein Leben im Metrolog, S. 155 und im iten Th. S. 285 von Meifters Characteriftit.) — J. C. Günther († 1723. Sein Ged. Breel. 1723. 8. 1751. 8. 2 Eb. ente balten Briefe in zwen Buder abgetheilt, und eine Beplage von Trochaifchen Berte briefen, welche, ben der größten Ungleiche beit in Lone, bin wieder doch einen guten Bere baben. Sein Leben ift im oten B. G. 68 pon 2. Metflers Characteriftit eradhlt.) — Benj. Meutirch († 1749. Elende Reime, an allerband Berfonen gerichtet, finden fich von ihm ben hofmann v. Hofmannsmalday . . . Auserlesenen Gedichten, Leipz. 1697. 2. 7 Th. und diese poetischen Briefe sind auch meines Wis fens, ben f. Satiren, Brft. 1757. 8. abo gedruck) — Joh. v. Besser († 1729. Seine, guerf 1711. 8. und vermehrt, burch

durch J. It. Aduig, Leips. 1732. herauss geg. Bebichte enthalten auch mancherlen, an einzele Perfonen gerichtete Gelegens beitsgedichte. Gein leben ift im aten B. 6. 2. von 2. Meifters Charactenifif ber Deutschen Dichter erzählt.) - In biefen Beitpunct ungefdbr geboren einige dbnlide Reimer, welche bergleichen Bebichte abgefaßt baben, als E. S. Amther (Geb. Rensb. (1734. 8.) Frante, J. B. Bletfc, (Ged. Leips. 1725, 8. Konigeb. 1740, 8.) u. a. m. beren poetifche Briefe Bottfcheb, Aum Theil, als Muffer empfahl. — Albr. p. Baller (†1777. Seine Antwort an Bobmre. gefchr. im 3. 1728 gebort bieber. G. abrigens f. Art. im Lebrgebicht.) - 3. 3. Schlegel († 1749. Er hat ber poetischen Briefe verschiedene geschrieben, wovon ein Theil in den Beinftigungen, in den Beptragen u. d. m. juerft ericbien, und die, mit ungebruckten vermehrt, im aten Eb. G. 61 u. f. f. Werte gefammelt wor. den find.) — J. A. Ebert (S. Spiffeln erfibienen guerft in den Bremifden Bentragen, und find, mit febr vielen, leber reichen und angenehmen verwehrt, Aberhaupt is an der Bahl, Samb, 1789. 8. gedeuckt worden.) - Grd. W. Gleim (Seine altefte Epiftel, an Rleift, ift im I. 1745 geschrieben. Sie ift, mit ben fpatern, und überhaupt 33 an der Babl, in f. Epifteln , Leips. 1783, gebruckt.) ---Joh. Ehrstn. Cuno (Bers, einiger mpa ral Briefe, Amft. 1747. 8. Samb. 1753. 8. Rachr. von bem Berf. giebt t. Deifters Charact. der d. Dichter, Sb. s. G. 27 u. f.) — Mart. Wieland (Moralische Briefe, Heilbr. 1752. 8. und abgetärzt und verb. im aten Bbe. G. i u. f. f. Poet. **Shriften**, 3ar. 1762. 1770. 8. nten Bo, eben biefer Samml. S. 314. findet fic noch ein Sendschreiben von der Bestimmung bes Poetischen Genie.) -Dorothea Jurtin (Beet, Gendschr. an H. v. Haller, Gött. 1754. 8.)] — Joh. Pet. 13 (Spreiben an einen Breund 1747. 4. Leips. 1760. 8. Und nebst sechs andern, in f. Berfen, 1768. 8. 2 26.) - G. C. Bernhardi (Ben f. Oben, Presben 1758. 8. finden fic auch Briefe.)

— Lud. s. v. Vicolay (Cleg. und Briefe, Strasb. 1760. 8. 3m iten Eb. 6.65 f. Berm. Ged. Berl. 1778. 8. und im aten Eb. S. 1. ber Quartausg. 1792. In der lestern Auft, find deren neun.) — Mich. Denis (Poet, Sendschr. an Klopflock 1764. 4.) — J. W. Lówen († 1771. In bem sten Tb. f. Schriften. Samb. 1765. 8. finden fic fcershafte (febr unbebeutende) . Briefe in Brofa mit Berfen untermischt.) — I. G. Jacobi (Geine Briefe, in den J. 1768 u. f. gefdrieben, at an der Babl, unter welchen fic ober mebrere, mit Brofe untermifcht finden, find in dem iten Bb. f. 29. Sals berft. 1773. 8. 3 Th. gcfammelt. In ber Bris, im beutichen Mertur, im Dus feum, u. a. a. D. m. fint beren noch von ibm gebruckt morben. Dan bat ben Berf. unfern Greffet genannt; ob Greffets Dafe aber wirklich fo tandelnd fen, als es die Muse des h. Jacobi ift, laffe ich dabin geftellt.) - Willh, Fried. Berm. Reinwald (Boetische Briefe . . Dele ningen 1769. 8. Voetische kaunen, Briefe und Miscellancen, Deffau 1789. 8.) -J. B. Michaelis († 1772. Gein Altes Res, bieber geböriges Bedicht, in f. Poet. 23. Giefen 1780, 8. S. 138. ift v. J. 1766. Die beffern eigentlichen Spifeln ericienen jum Theil in bem Somibtiden Dinfenalmanache v. I. 1770 u. f. und sum Theil einzeln in Salberftabt. In ber ges dachten Samml. f. 28. Anben fie fic, 6. 1 u. f. Sie find mit gladlicher taune, und in einem originellen Lone abgefast.) - J. J. Riedel (Spiftel an S. Defer, Frf. 1771. 8. An S. Galbinger 1771. f.) - For. Willb. Gotter (Det ite Bd. f. Gebicte, Gotha 1787. 2. enthalt der eigentlichen Spifteln fanfe, wovon bie die tefte, an einen Breund, im 3. 1769 Beforieben ift. Sie erfchienen querft in ben Musenalmanachen.) --- Chrifm. 3dr. Sangerbaufen (Briefe in Berfen, Balberft, 1771 : 1772. 8. 2 Th. Mit vieler, keichtigkeit geschrieben.) — L. J. B. v. Boetingt (Seine, in den verschiedenen Musenalmanaden v. J. 1771 u. f. sterf gebruckten Epiftein, finden fich im iten umb

und aten Th. f. Gebichte, Teft. 1780. 8.) - Wertel (Ep. an die deutschen Dich, ter, teips. 1775. 8) - Joach. Chrfin. Blum (Seine moral. Gedicte, im aten 90. 6. 317. f. Ged. Leips. 1776. 8. find an einzele Berfonen gerichtet, und alfo als Episteln anzusehen.) — Gottl. Conv. Pfeffel (Der dritte Eb. s. Poet. Berfuce, Bafel 1790. 8. enthalt vier Epiffeln, wovon die altefte, an Phobe. im 3. 1778 erschien.) — 21. 促berb. 及. Schmidt (Poetifche Briefe, Deffau. Ueberhaupt 32, wovon die dis teffe im 3. 1772 abgefaßt ift. Neue Poes eische Beiefe, Beel, 1790. 8. Ebenfalls 32. Die in der Borrete ermabnte Samml. der Epiffeln des B. Liedge ift, meines Wiffens, noch nicht erschlenen ) - Job., Zug. Weppen (Inf. Beb. leips. 1783. 8.: 2 Zb. finden fic verfchiedene gut geforiebene Epistela.) — B. R. und A. (Epis feln, Bar. 1785. 8. Es find beren fünf und brepfig, die, im Gangen, ju unfern besten geboren.) - Emilie v. Bers. lepfcb (In der Sammlung ihrer fleinen Schriften, Bott. 1787. 8. finden fic aud Episteln.) — B. Dieffenbach (Wer book folecte zu lefen Luft bat, f. deffen Bermifchte Gedichte, Frft. 7787. 8.) --dinkernagel (S. bessen Bed. Nordl. 1787. 8.) — J. C. Engelschall (Ju f. Gebichten, Marp. 1788. 8.) - Luthy (G. beffen Geb. Wien 1788. 8.) ---J. J. Schint (In f. Ausstellungen, Wen 1788. 8. finden fich Epifteln.) -J. v. Alente (S. beffen Bed. Berl. 1788.8.) - Joh. 20. Schlegel (3m aten Bbe. S. 392 feiner vermifdten Gebichte, San. 1789. 8. findet fic eine Epifel.) — S. Gottl. Barde (S. vermischten Gedichte, Breel. 1789. 8. enthalten, auffer einer eigentlichen Epis Bel, einige, an einzele Berfonen gerich. tete, im Bangen bieber geborige Bes bibte.) - Selmar (:in angenommener Rabme; in f. Geb. Leips, 1789. 8: 2 Bde. finben fich zwer Bucher leicht und andes, nehm gefchriebener Epifteln.) ---Uchrigens liefern unfre Mufenalmanache deren noch von Zacharid. — Gattler —.

Casparion — Chofe — Meikner — Lenz — E. A. Schmid — I. F. Natichs' to — Staudlin — Jänger — Claus bius — u. a. m. —

## Leicht, Leichtigkeit.

(Schone Kunfe.)

Durch biefe Worter bezeichnet man eine Schatbare Eigenschaft in Berfen der Runft, die fich entweder in den Gebanten felbft, ober nur im Ausbruk derselben zeiget. Leichtiakeit in Gedanken ruhmet man an ben Werfen, wo alle Borftellungen in einem fo natürlichen Zusammenbang neben einander find, oder auf einander folgen, bag uns bunft, jebe babe fich bem Runftler von felbft bargeboten; barin jedes fo ift, baf man benten follte, es habe nicht anders fenn tom nen. Daber gerath man nicht felten. ben folchen Werten auf den Wahn, man wurde alles eben fo gemacht baben. Mirgend bemerft man, baf ber Runftler mit Mube, ober burch Runftgriffe bie Gebanten gefunben, und an einander gefettet habe; feine Opur von Rebengebanten, die in andern Werfen als Gerufte gebraucht werden, um auf die Sauptsachen zu Diefe Leichtigteit macht fommen. alfo die Gebanten und ihren Zusammenhang hochft flar und natürlich. Deswegen vergift man ben folchen Werfen den Runftler, und feine gehabte Bemühung; nur das Wert beschäfftiget und; man glaubt bie Stimme ber Bahrheit felbft ju boren, und die Wurfung der Natur felbst zu empfinden.

Im Ausbruf ift Leichtigkeit, wenn in der Rede feber Ausbruf genau bestimmt ift, und vollige Rlarheit hat; wenn zu dem Gedanken weder zu viel noch zu wenig Worte gebraucht werden; wenn die einzelen Begriffe, die den Gedanken ausmachen, in einer Ordnung folgen, daß er ohne Mühe und ohne Iwerdentigkeit gefaßt wird.

In zeichnenben Rünften zeiget fich bie Leichtigfeit in fliegenden, und fichern Umriffen, Die nichts unbestimmt laffen; in dreiften Pinfelftrichen, benennicht weiter nachgeholfen worden. Man feht jede Rleinigkeit, wie man benft, daß fie hat fenn muffen, und bildet fich ein, daben zu fühlen, daß 🕰 bem Runftler nicht schwer geworden, 3m Befang und es fo zu machen. Lang zeiget fich bie Leichtigfeit ber Ausübung barin, daß man auf bas deutlichste bemerket, es mache bem Runftler feine Dube, jebes volltommen so zu machen, wie es fenn foll. Wenn die Schmeling finget, fo boret man jeden Lon in der bochften Reinigkeit, und fühlet, man febe fie oder febe fte nicht, daß es ihr feine Muhe macht; man wird versucht zu glauben, bie Matur und nicht eine menschliche Reble habe diese Tone so vollkommen gebildet.

Es lagt fich begreifen, daß in jeber Runft nur die bagu gebornen Genies die bochfte Leichtigkeit erreichen. Wer wie la Fontaine von der Natur jum Babelbichter gebildet worden, wird auch feine Leichtigfeit darin haben. Der Künstler darf ben der Arbeit nur fich felbft beobachten, um ju wiffen, ob fein Wert Leichtigfeit haben wird. Kühlt er, daß ihm die Arbeit schwer mird, baf er Gedanten und Ausdrut mit einiger Mengftlichkeit fuchen muß? fo fann er fich verfichert halten, daß dem Wert die Leichtigkeit fehlen wird. Nur denn, wenn man sich seiner Mas terie vollig Meister gemacht hat; menn man alles, mas dazu gehoret, ober bamit verbunden ift, mit ganglicher Rlarheit vor fich liegen fiebt, fann man leicht wahlen und ordnen. Eben fo ganglich muß man ben Musdruf in feiner Gewalt haben. um muß ber Redner feine Sprache von Grund aus erlernt, ber Zeichner ble høchfte Fertigfeit alle Formen barauftellen, der Confunftler eine bollige Renntuig ber harmonie besigen, ebe

die Leichtigfeit des Ausbruks ben fet-

ner Arbeit erfolgen tann.

Man hat barum Ursache zu sagerz, baß bas, was am leichtesten scheinet, bas schwerste sey. Nicht, als ob bem Kunstler bie Arbeit sauer geworden, sondern weil es überhaupt schwer ift, wo nicht die Natur selbst sast alles gethan har, jene völlige Herrschaft über seine Gedanken und über den Ausdruf zu erreichen. Nur ber, der seine Zeit blos mit Nachdenken über die Gegenstände seiner Kunskringt, und baben das gehörige Genie dazu hat, gesanget auf diese Stufe.

Selten aber wird man ohne forafaltiges Ausarbeiten einem Berfe bie hochste Leichtigkeit geben konnen. Wenn man auch in der lebhafteften Begeisterung arbeitet, wo alles leicht wird: fo findet man hernach doch, daß noch manches fremdes oder nicht vollig richtiges mit untergelaufen, weil man in bem Keuer ber Arbeit ben der Menge der sich zudringenden Vorstellungen nicht gewählt hat. Darum durfen auch die gluflichsten. Genies die Ausarbeitung nicht verfau-Oft giebt erft die lette Bearbeitung, da hier und da nur einzele Ausbrute geandert oder eingeschaltet, einzele gang feine Binfelftriche, burch ein feines Gefühl an bie hand. gegeben, dem Werke die wahre Vollkommenbeit. Erft nachdem man in der Rebe jeden einzelen Begriff, jeben Gebanken, jeden Musdruf gleichsam abgewogen hat, kann man die hochste Leichtigkeit in dieselbe bringen. Das Leichte ist allemal einfach, und bas Einfache ift gemeiniglich bas, worauf man zulett fällt. Man ertennet es erft, nachdem man alle mogliche Arten, Dieselbe Gache barguftel= len, vor fich hat und gegen einander veraleichet.

Die Leichtigfeit ift überall eine gute. Eigenschaft; aber gewissen Werten ift fie wefentlicher nothig, als andern.

Sie ift der Comodie wesentlicher als dem Trauerspiel, und im Lied weit nothwendiger als in der Ode. Uesberhaupt ist sie in Werken, die für ein ernstliches Rachdenken gemacht sind, weniger wichtig, als in denen, die schnell rühren, oder angenehm unterhalten sollen. Pindar hatte die Leichtigkeit des Anakreons nicht nöttig. Von unsern einheimischen Schriftstellern können Wieland, berdes in gebundener und ungebunde, ner Rede, und Jacobs in dem Lied, als Reister des Leichten angepriesen werden.

## Leidenschaften.

(Soone Kunke.)

Die Leibenfehaften haben einen fo großen Untheil an ben Werten der fchonen Runfte, und fpielen barin eine fo beträchtliche Rolle, daß fie in ber Theorie berfelben eine befondere und etwas umftanbliche Betrachtung verdienen. Es gehoret unmittelbar mm 3met bes Kunftlers, daß er Leibenfchaften erwete, ober befanftige; bak er fle in ihrer wahren Ratur und in ibren Menferungen Schildere, und bie mannichfaltigen guten und fchlimmen Burtungen berfelben auf bas lebhafteste vorstelle. Um diesem Artifel, ber etwas weitlauftig werden wird, die nothige Rlarheit ju geben, wollen wir die verschiedenen Sauptpuntte beffelben voraus bestimmen.

Es foll hier gezeiget werden: '1) was der Kunkler zur Erwekung und zur Befänftigung der Leidenschaften zu thun habe; '2) wie er jede nach ihrer Natur, in ihren Neugerungen und nach ihren guten und schlimmen Burkungen, oder Folgen schildern soll. Der erste Hauptpunkt theilet sich wieder in zwen andre; denn es entstehen daben diese zwen Fragen; wie das ist ruhige Gemuth in Leiden schaft zu seizen, oder das in große Bewegung geseite zu befänftigen sen,

und wie überhaupt feine Reigbarfeit ju verftarken ober zu fcmachen fen; bamit es die befte Stimmung befome me, sowol herrschende, als vorübergehende leidenschaftliche Empfinduns gen in einem vortheilhaften Maage amgunehmen? Soffen bie fchonen Runfte, wie man gu allen Zeiten von ihnen geglaubt hat, die eigentlichen Mittel fenn, bie Gemuther ber Menschen überhaupt ju bilben, und in befondern Ballen ju lenten : fo muß bet Runftler nothwendig jeden der vorher erwahnten Bunfte, als Mittel jum 3met zu gelangen, in feiner Gemale haben. Polybius fagt, bag bie Mus At ben Arkadiern nothwendig gewes fen, um ihre etwas robe Geniuthsi art empfindfam gu machen; und jes bermann weiß, baß diese Runft bep befondern Gelegenheiten gebraucht wird, die Gemuther in Bewegung ju fegen, ober ju befanftigen. Diefe Dienfte muffen alle schonen Runfte leiften; und beswegen muß jeber gute Runftler bie Mittel biefes auszurichten in feiner Gewalt haben.

- Man fodert also in Ansehung bes erften ber vorherermahnten zwen haupepuntte, daß ber Runftler ein ist ruhiges Gemuth in Leibenschaft feBen, und bas aufgebrachte befanftis gen fonne; bag er in ben Gemuthern die gehörige Reigbarkeit, an der es ihnen fehlen mochte, in einem schitlichen Maage erwete, und benen, bie ju leicht aufgebracht werbeh, etwas bon diefer Reigbarteit benehme; bag er endlich eingewurgelte Unarten, modurch besondere Leidenschaften ben jeder Gelegenheit aufwachen, fchmache, j. B. ben jachgornigen Menfchen . fanfrmuthiger mache, und hingegen ben Gemuthern, benen es an gemiffen Empfindungen fehlet, moburch nugliche Leibenfchaften in ib. nen herrschend werden konnten, Diese Empfindungen einpflanze:

Ehe wir und über jeben biefer Punfte befonders einlaffen, merten

wir überhaupt an, daß alle diese Hoberungen eine genaue und richtige Renutniß der Natur und des Urstprungs der Leidenschaften, auch der Ursachen, durch die sie verstärket, oder geschwächet werden, in dem Kunstler voraussetzen. Diese Kenneniß muß er hauptsächlich von dem Philosophen erlernen. Indessen wollen wir hier, weil es ohne Weitlanstigkeit geschehen kann, die Hauptpunkte dieser Sache ihm zum Rach, denten auführen.

Die Leidenschaften find im Grunde nichts anders, als Empfindungen pon merklicher Starte, begleitet von Luft ober Unluft, aus denen Begierbe ober Abscheu erfalget. Gie entfteben allemal aus bem Gefühl, oder ber undeutlichen Vorstellung folcher Dinge, die wir fur gut, ober bos Sang beutliche Borftellunbalten. gen baben feine Rraft das Gemuth in Beweaung zu seten: was das Berg angreifen und bie Empfind. famfeit reizen foll, muß ber Borftele lungstraft viel auf einmal zeigen, und ber leidenschaftliche Gegenstanb muß im Gangen gefaßt werden ?); wir mussen darin auf einmal viel autes ober schlimmes zu feben glauben; bie Menge der darin liegenden Dinge muß uns hindern, die Aufmerkfamteit auf einzele Theile zu richten, und ibn jum Gegenstand ber Betrache tung zu machen. Wer eine Sache gergliebert, ihre Theile einzeln betrachtet, und folglich untersucht, wie fte beschaffen ist, der fühlt nichts das ben; follen wir fühlen, fo muß bie Aufmertfamteit nicht auf bie Betrachtung ber Sacht, ober auf ihre Zerglieberung, sondern auf die Wurtung, die fie auf uns bat, gerichtet fenn. Die leidenschaftlichen Gegenftanbe gleichen jenem von einem fenthischen Konig seinen Cohnen win Dentbild vorgestellten Bundel von

\*) S. die Anmertung im Art. lebrende Rede III Sh. G. 167.

Staben; ihre Starte liege in bee Bereinigung ber Einzelen, und fie find leicht ju gerbrechen, wenn man jeben besonders berausnimmt.

Darum muß die Einbildungsfraft bas meifte gur Leidenschaft bentragen. Denn von ihr tomint es, daß bev jeder gegenwärtigen etwas lebhaften Empfindung eine große Menge anbrer damit verbundener Worstellungen jugleich rege werben. Ihr ift es vornehmlich zuzuschreiben, daß ein Mensch, ber gegen einen andern Reindschaft im herzen beget, burch eine febr geringe aufs neue von ibm erlittene Beleidigung in heftigen Born gerathet. Ben biefer Gelegenheit bringt seine Einbilbungstraft ibm alle vorbergegangene Beleidigungen, allen ihm bisber von feinem Reinbe verurfachten Berbrug, auf einmal wieber ins Gebachtniß; und insgemein ftellt er fich auch, ba eine leb. hafte Einbildungstraft erfinderisch leichtgläubig und ausschweisend ift. alles, was er etwa noch fünftig von diefem Feinde mochte zu leiben baben, als schon gegenwärtig vor. große Menge von Borftellungen, ber ren jebe etwas wibriges hat, wartet nun auf einmal, und bringet einen heftigen Zorn mit Rachfucht bealcitet in dem Bergen bes Beleidigten ber-Auf eine abuliche Beife entftes ben alle Leibenfchaften. Diefes bienet also querft jur Beantwortung ber Frage, wie Leibenschaften zu erweten Ramlich es geschiehet burch eine lebbafte Chilberung leibenschaftlicher Gegenstände, befonders wenn die Phantaffe daben erhipt wird. Wer uns in Furcht fegen will, muß miffen bie Gefahr eines uns brobenden lebels bergeftalt abzubilden, bag wir fit als gegenwärtig und und von allen Seiten drobend fühlen; und so muß fur jebe ju ermefenbe Leiben-Schaft der Gegenstand, ber fie verursachet, geschildert werben. Mittel baben die rebenben Runfte am pollfommenfen in ihrer Gewalt, weil fie alle mogliche Arten der Borftellungen erwefen tonnen: aber bet Runftler muß baben auf die bochfte Ginne lichkeit der Borffellungen bedacht fenn; muß bas Abwefenbe als gegenwartig, das Ferne als nahe, das Abftrafte als forperlich und die außern Cinne ruhrend, borftellen tonnen. Es giebt teine Leibenschaft, beren Gc. genftand die Beredfamfeit und Dichtfunst nicht vollig in ihrer Gewalt ba-Bor allen andern Runften baben fie dieses voraus, daß fie bep jeder vortommenden Gelegenheit, da Leidenschaften zu erwefen find, die Mittel dagn, ohne vorbergegangene Beranftaltung, ben ber Sant baben.

Die zeichnenden Runfte tonnen und and viel leibenfchaftliche Gegenftande bochft lebbaft vor Augen fellen. Alles was in den verschiedenen Charafteren und in den fittlichen Gigen. Schaften ber Menschen jut Erwefung ber Ebrfurcht, ber Liebe, bes Bertranens, bes Mitleibens, ober ber Berachtung und des Saffes liegt, haben fie in ihrer Gewalt. Der Dab. ler insbesondre tann fast jeden leiden. schaftlichen Gegenstand in der leblofen und fittlichen Matur, und auch gewiffermaafen in der unfichtbaren Aber biefe Mittel, Belt abbilden. Leidenschaften zu erwefen, erfobern mebr Beranstaltungen, als jene, bie in der Gewalt der redenden Kunfte find. Sie dienen also hauptsächlich ben offentlichen Gelegenheiten, durch Erweitung bet Leibenschaften, ben 3met ber generlichkeiten befto fiche. rer ju erreichent.

Die Ruftl hat auffer ber Schilber rung leidenschaftlicher Aeuserungen, wovon sogleich besonders wird gesprochen werden, nur wenige leidenschaftliche Gegenstände in ihrer Gewalt, weil ihr eigentliches Geschäfft in dem Ausbrut der Empfindung klift, nicht in der Schilderung ber

Dritter Theil.

Segenfichte besteht. Doch tann fle überhaupt Pracht, Feperlichteit, Lerm und Berwirrung, ingleichen etwas von sittlichen Charafteren ausbrufen, und alfo baburch die Leibenschaften rege machen.

Aber die Gegenstande, in benen wir in Rufficht auf uns felbft gutes ober boses sinnlich erfennen, find nicht bie einzigen Mittel den Menschen in Leis Denschaft ju seten; fte werben noch fchneller rege, wenn wir ihre Meuf ferungen an andern wahrnehmen. Menschen, die wir leiden feben, erwefen unfer Mitleiden, und freudige Menschen machen auch uns froblich, so wie der Schrecken, den wir in ans dern wahrnehmen, auch und etschreft, ob uns gleich bie Urfache beffelben unbefannt ift. Darum find lebhafte Schilderungen ber Leibenschaften in ihren verschiedenen Aeus ferungen, auch fehr träftige Mittel Diefelben Aufwallungen in und bers vorzubringen.

Der Kunftler muß bemnach jebe Leibenschaft in ihren Meuferungen und Warfungen genau tennen, und auf bas lebhaftefte ju schilbern wife fen. Wir baben aber bon ber Schils berung, ober dem wahren Ausbruf ber Leibenschaften, Diesem zwenten, Mittel fie ju ermefen, bereits and beremo gesprochen \*). Die rebenden Ranfte haben bie meiften, aber nicht immer die fräftigsten Mittel zu die fen Schilberungen in ihrer Gewalt. Wenn gleich ber Dichter bie Angft ein nes nabeigur Bergweiflung gebrache ten Menschen umftanblicher, als jes ber anbre Runftler schildern kann: so iff boch das, was er uns sagt, nicht fo allgewaltig erfchutternb, als bie außerlichen Bartungen biefer Leibens fchaft, Die bie zeichnenben Runfte burch Gefichtszüge, Stellung und Bewegung ausbrufen tonnen. ter allen Runften aber scheinet bie Wift

\*) 6. Ausbeut ber Leftenfffiff.

Mufit hiezu die größte Kraft zu haben, weil fie bas torperliche Gefühl und bas Spftem ber Rerven am ftarf. ften angreift. Bas fann fürchterlis ther fenn, als ein rechtes Ungfides fchren, bas die Bergweiffung aus eis nem Menschen erpregt? Diefes fann Die Mufit nicht nur volltommen nach. ahmen, sondern durch die harmonie und erschretlich ins Gebor reißende Tone ber Instrumente noch berftar-Man bat beswegen ju allen Zeiten und mit Recht der Mufit vorzügliche Rraft zur Erwetung ber Leis benschaften, durch den ftarfen Ausbrut berfelben jugefchrieben. überwiegende Rraft aber fann bas Schauspiel haben, wenn es mit fo auter Ueberlegung eingerichtet ift, daß alle Runfte jugleich ihre Wurfung Darin thun.

Die benden Mittel die Leidenschaften ju erweten, tonnen burch Debenumftande, wodurch die Einbildungs. fraft recht erhipt wird, einen befons bern Nachdruf befommen. Es fommt; wie Bereits angemerkt worden, jur Berftartung der Leibenschaften febr viel hierauf an; benn auch ein an fich fchmacher Gegenstand befommt durch dieMitwurfung einer lebhaften Phantaffe oft eine bewundrungswurdige Ein gewiffer Birtuofe hat mir gestanden, daß er in feinem Les ben nie fo ftart gerührt worden, als bamals, da er in Rom in der Veters-Firche ein sogenanntes Miserere mit aller möglichen Seperlichfeit hat fingen gehort, obgleich die Mufit in Ab-Acht auf den Ausdruf gar nichts vorzügliches gehabt; die größte Kraft tam bon ber Menge ber Stimmen, von der Kenerlichkeit der Berfamme lung und andern außer der Mustliegenden Umftanden. Man wird allemal merten, daß ein Schauspiel weit farter rubret, wenn Logen und Parterre recht angefüllt, als wenn fie balb leer find; und gat oft fann eine Rleinigfeit Die einen einzeln Men-

schen wenig rühren würbe, in einer großen Versammlung erstaunliche Bewegung machen. Der an sich geringe Umstand, daß W. Antonius ben ber Leichenrede auf ben Casar das blutige Gewand bes ermordeten Diftators bem Volfe vorzeigte, hat Kom um seine Frenheit gebracht. Es ware aber unmöglich alle Veranlassungen und Umstande, wodurch die Phantasse der Empfindung zu hüsse kömmt, zu beschreiben. Der Künster muß ein Kenner der Menschen senn, und ben jeder Gelegenheit desen schwache Geite zu sinden wissen.

Diefes ift sowol ben ber Bearbeis tung der Werke der Kunft, als ben ber Gelegenheit, wo fie gebraucht merben, in Betrachtung zu ziehen. Der Redner muß nicht nur darauf sehen, daß seine Materie zu Erwefung der Leibenschaften richtig gewählt sep; bas Besondere des Ausdruks, die Kiauren der Rede, ihr Ton, und der mundliche Bortrag, bies alles muß burchgebends leidenschaftlich senn: fann nun mit diesem noch ben Saltung der Rede jeder Umftand mit Kenerlichkeit verbunden, und die Denge ber Zuhörer jum voraus in besomdere Erwartung gesetzt werden, so bat ber Redner fich eine vollige Wurfung von seiner Rebe zu versprecheu. In Absicht auf bas Leibenschaftliche im Son, im Ausdruf und in den Kiguren ber Rede, fann Cicero als ein vollkommenes Mufter vorgestellt werben. Bill er Mitleiden ermeten, fo stimmt in seinen Vortrag alles auf Rührung überein; er weiß allemal die gartlichsten und fläglichsten Unddrufe ju mahlen, und braucht fehr rubrende Figuren; will er Born erres . gen, fo ift gleich alles biefes umgefehrt; er fpricht mit Entruftung, weiß den Personen und Sachen, gegen die er den Zuhörer aufbringen will, die verhaßtesten Ramen zu geben, und Figuren der Rede, die ge**faift** 

fchift find die Gemuther aufzubrine gen, am rechten Ort aufzuhaufen.

Auf eine ahnliche Weise muß seber Runftler verfahren. Ben bem Mah. ler muffen die Behandlung, der Ton ber Karben, bie Unordnung, und vornehmlich die Wahl der jufalligen Umftande, mit der Urt des Leidenschaftlicen im Inhalt genau übereinstim-Ein trauriger Inhalt muß auch mit traurigen Farben gemahlt und die Anordnung muß fcon etwas fiusteres haben. 3¢). babe irgendwo ein Gemablde gefeben, worauf die Andromeda mit fürchterlichen und schon Schauber erwefenden Kelfen umgeben mar; aber amiichen denfelben mar eine Ausficht auf das Land, da man ein paar Figuren in febr jammernder Stellung erblit. te, welches die Borftellung des Unglufs, das dicfe Berfon betroffen, um ein merfliches verftartte.

So muß auch in der Mufit ber flagliche, oder frohliche Gefang von einer schweren und eindringenden, oder von einer reizenden Harmonie unterflügt, und von Infrumenten, die fich jum Ausbruf am besten schiften, aufgeführt werden; und die Spieler muffen fanft, lebhaft, oder wild spielen, so wie der Inhalt es

erfodert.

Am wichtigften aber find gur Un. terftugung des leidenschaftlichen Inbalte bie außern Beranftaltungen, unter welchen das Werf ber Runft feine Burfung thun foll. Die Ans ordnungen der Fefte und Fenerlichkeis ten, dazu bie Werke ber schonen Runfte gebraucht werden, erfodern einen Mann von großer Kenntniß und Geschmaf; benn das, mas er daben vers ordnet, giebt jenen Berfen unftreitig ben größten Nachdruf, oder benimmt ibnen ihre Rraft. Der geringfte Um-Rand fann alles verderben ober fraf-Wie oft wird nicht in tia machen. den Opern eine an fich rührende Scene entweder durch ungeschifte Bergie-

rungen, oder burch ein fleines Berfeben einer Rebenperfon, fogar burch etwas in der Kleidung lächerlich? Die Mangel in den Beranstaltungen ber Fenerlichkeiten find unftreitig die schwächste Seite in Abficht auf ben gegenwartigen Buftand ber fchonen Runfte in Europa. Diefe Beranftal. tungen find inegemein fo, bafffe bie Würkung der sthönen Künste eher bemmen, als befordern. Es ift au genscheinlich, um nut eines einzigen Benfpiels gur Erläuterung biefer Ans merfungen zu ermähnen, daß an aes wiffen Orten, wo es Mode geworden, daß die Bornehmsten im schlechtesten Anzug und bennahe mit Rachtinüßen in die Kirche fommen, unendlich weniger Aufmertfamteit auf den Bortrag bes geiftlichen Redners gemen. bet wird, als ba, wo alles bis auf die Rleidung fenerlich ist \*). viel sey hier von Erwekung und Berftarfung ber Leibenschaft überhaupt gefagt.

Man fann schon hieraus auch das Wichtigste, was zu Befanftigung und Stillung, oder Hemmung derfelben

anzumerten ift, abnehmen.

Da die Leidenschaft aus einer schnellen Vereinigung des vielfaltigen Guten ober Bosen entstebt, das die etwas erhiste Eindildungsfraft in bem Gegenstand derselben fieht: so ist der unmittelbarste Weg zu vers

\*) Es foll feit einigen Jahren in England aufgetommen fenn, daß die Pairs von Großbritannien an ben gewöhnlis den Tagen, ba ber König nicht im Parlament erscheinet, sich im Grack und mit Stiefeln, bas ift, im außerften Neglige. im Dberhaus verfammlen. Dies mare ein offenbarer Beweis, bas auch die Beratbichlagungen in biefer boben Berfammlung nicht immer mit ber geborigen Aufmertjamteit betrieben mården. Dem Cineas wurde der rb. mische Senat gewiß nicht wie eine Berfammlung von Sonigen vorgetoms men fenn, menn bie Rathebetten in ibren Saustleibern in der Berfammis lung ericbienen maren.

binbern, bag ein Mensch nicht in Leidenschaft gerathe, die beutliche Entwifelung des Einzelen, bas in leidenschaftlichen Gegenstand bem Diefes mar ber hauptfunft. liegt. griff ber foischen Philosophen, wie aus ungahligen Stellen ber Betrachtungen bes fürtrefflichen Raifers Martus Aurelius zu sehen ift. Denn da es die Sauptbeschäfftigung dieser philosophischen Schule mar, die Leibenschaften wo möglich zu vertilgen, fo ift leicht zu erachten, daß fle bie beften Mittel ju biefem 3met ju gelangen merben entbeft baben.

Dieses Mittel ift fürnehmlich ben redenden Runften vorbehalten. fie tonnen den leidenschaftlichen Begenstand fo vorftellen, in folche Theis le auflosen, daß er nichts reizendes mehr jeiget; fie tonnen bie Sachen, Die ihrem außern Scheine nach lie. bens ober baffensmurbig, erfreulich ober fürchterlich find, nach ihrer innern Beschaffenheit so entwiteln, daß alles Leidenschaftliche barin berschwindet. So hat Cineas bem Pyrrbus gezeiget, wie bie Vorstel lung von der Derrlichkeit der Eroberungen verschwindet, wenn man bie Sachen naber betrachtet \*); und fo hat auch Sotrates dem Alcibiades ben Stolz, ben ihm die vermennte Wichtigkeit seiner Guter eingefioßt hatte, gezahmet.

Aber man muß biefes Mittel mit Borfichtigfeit gebrauchen; benn es ift felten rathsam, sich einer vorhandenen Leidenschaft geradezu zu widersepen. Man gießet badurch insgemein nur Del ins Feuer. Beffer ift es, daß man, auf Gofratische Art, fich anstelle, als ob man ihr nachges be, indem man auf eine schlaue Art, durch allmablige Entwifelung ber phantaftischen Vorftellungen ihr Funbament untergrabt. Was vorher bon der überlegten Wahl des Tones, des Ausbruts und ber Debenumfian-

\*) 6. laderlid.

be, jur Erhigung ber Ginbabungs. fraft, angemerfet worben, bavon gilt hier bas Gegentheil. Ein falter, gleichgultiger Con, linbernbe Ausbrute und alles, was befanftis gend ift, wird bier bon bem Rebner angemandt. Ueberhaupt muß man mit einem in Leibenschaft gefesten Gea muth nicht gerabezu ftreiten. falls muß man, wenn diefes nothig scheinet, sehr furz und nachdruflich sprechen. Unter ben Reden, welche die an den erzürnten Achilles abgeschiften Fürsten halten, bat in ber That ber unberebte Ajar bas Befte gefagt \*).

Es giebt allerdings auch Falle, wo die Leidenschaften geradezu durch Machtsprüche vollig gehemmet werben. So läßt Birgil die Buth der Winde durch den Neptun stillen. Diefer erhebt das haupt aus dem Wasser, und ruft den tobenden Winden die mächtigen Worte zu:

Tantam vos generis tenuit fiducia vestri?

Jam coelum terramque, meo fine numine, venti. Miscere et tantas audetis collere

Quos ego! -

Aber bazu gehöret ein völlig überwiegendes Ansehen des Redners. So war auch das, bessen sie Siganten beschibe Raphael gegen die Siganten bestente. Noah hatte durch die fraftigsen Vorstellungen ihre Wuth nicht besänstigen können. Aber als Raphael ihrer einige angetrossen, redete er sie mit einer Hoheit, die sie gleich in Erstaunen setet, so an:

Seph ihr noch hier? — Der here, bet bas Schieffal, Euern Ungott beherrscht — gebeut euch, Euch gebeut er, ben Sclaven Abeames lechs und Satans,

Burn

.\*) &, It. IX, vf. 620 u. f.

Hundert Baffen und bremmal so viel Bretter und Dielen Bon dem geradeften Gopher, gesigt, ges gimmert, geglätzt, Bor die Pforte, die von den Engeln bewacht wird, zu bringen. Murret ihr unter der Barbe, so will ich den Eichdaum zerhalten; u. s. w. \*) Diese Rede machte sie ploblich zahm.

Es ift vorber gesagt worden, daß Das Mittel bie Leibenschaften burch beutliche Entwiflung be Gegenftandes derfelben zu fillen, vorzüglich den rebenben Runften eigen fen. muffen aber anmerten, daß doch auch die zeichnenden Kunke es bisweilen in ihrer Gewalt baben. Ein Mabler Fonnte g. B. einem Jungling, ber von nichts als von Schlachten traumet. den Muth durch folgende Borftellung fühlen. Das Bemablbe ftellte auf bem Dauptgrund einen außerft lebhaften Scharmusel vor, dergleiden Rugendas fo fcon gemable hat. Die Erfindung konnte so sepn, bag fle fogleich ben jungen Rrieger ins Reuer sette. Auf einem etwas groffen Borgrund, ben ein beträchtlicher Schatten etwas verbunfelt, tonnten verschiedene Berwundete vorgestellt werden, die theils an ihren Wunden theils unter den Sanden und ben Deffern ber Bundargte finb. Einem Mabler, ber Empfindung und Beift genug bat, baben einen fraftigen Ausbruf ber Zeichnung befitt, wurde es nicht schwer werben, bieft forefliche Scene bes Borgrundes fo vormfellen, dag bem muthigsten Rrieger bie Luft zum Streit vergienge. So hat Hogarth in einer Kolge von Beichnungen erft bie Reigungen ber Wollnst und allmählig die häßlichen Bolgen derselben auf eine Weise vorgestellt, die die Kärtsten Wallungen Des Geblutes fillen fann.

Ein anderes Mittel die Leibenschaften zu fillen, das allen Runften gemein ift, besteht darin, daß man getad entgegengefeste Bewegungen in bem Gemuth rege mache; die Ruhnbeit und den Jorn burch Furcht, die Baghaftigfeit durch Ruth benume. Dierüber brauchen wir und nicht weiter einzulaffen, da von Erwetung der Leidenschaften hinlanglich gesprochen worden.

Alles, was hier angemerkt worden, dienet blos zur Beantwortung ber Frage, wie bas itt rubige Gemuth in Leibenschaft ju fegen, ober bas aufgebrachte ju befanftigen fen. Ist kommen wir auf die zwente Frage, wie das Gemuth von herrichenden Leidenschaften zu heilen sen, odet ' wie diese ihm eingepflanzt werden Jebermann weiß, bag eifollen. nige Menfchen ju verschiebenen Leis benfchaften fo geneigt finb, baf fie bie Rraft berfelben ben jeber gegebenen Gelegenheit fühlen; fie liegen gleichfam folafend in ben Gemuthern, und erwachen ben geringer Reigung fcmell auf. Go wird ber Chrgeizige, sobald er die Gelegenheit sich vorzügs lich zu zeigen nur erblitt, sogleich ins Feuer gefest, und der Rachgierige entbrennt ben ber geringften Beleibigung. Im Gegentheil giebt es Gemuther, Die ju gewiffen Leiben. schaften nicht die geringste Anlage zu baben icheinen. Man trifft Menfchen an, beren Stirn und Bangen in threm Leben nie schamroth worben find.

Es ift eine fehr wichtige Frage, wie burch die schonen Runfe die Gemisther für gewiffe Segenstände fühlbar, und für andre weniger empfindfans gemacht werben tonnen.

Wenn man bebentt, wie allgemein es ift, daß die Menschen die Reigungen und Leibenschaften ihrer Nation und ihres Standes annehmen; daß berselbe Mensch, der unter einer sanstwatigen, oder ehrsüchtigen, oder rachgierigen Nation erzogen ist, eben so wird, wie die andern sind; unter einer andern Nation aber wild, ohne

\$ 3 Empfin-

<sup>&</sup>quot;) Machibe VI. Befang.

Empfinbung ber Ehre, ober sanktmuthig worden ware: so scheinet es entschieden zu senn, daß jede Leidenschaft jedem Gemuth könnt eingepflanzt, und daß jedes von jeder Leidenschaft, wenigstens bis auf einen gewissen Grad, könne gereiniget werden. Nur mußte hieben, wenn die Frage aufgeworfen wird, wie eben diese Würfung durch die schönen Kunste zu erhalten sey, dasjenige, was von der mechanischen Würfung des Clima abhängt, von den andern Ursachen abgesondert werden.

Man fiehet, ohne fich in schwere Unterfuchungen einzulaffen, wie bie Gemuther ber Meufchen ju gewiffen leidenfchaftlichen Empfindungen allmablig gestimmt, und geneigt gemacht. werden. Wer das Unglut hat unter Beigigen, ober rachfüchtigen Leuten auferzogen zu fenn, hat auch bas Borurtheil eingefogen, baf ber Befit des Geldes der hochste Wunsch bes Menfchen fenn, und bag man nie eine Beleidigung verzeihen muffe. Daraus lagt fich schliegen, wie burch Die schonen Runfte die Gemuther ju Leidenschaften tonnen geneigt werben. Da fie ben gemeinen Porftellungen, bie wir auch in bem taglichen Leben haben konnten, mehr Lebhaftigfeit und mehr Rraft geben, fo mußte man folche Werte ber Runft, bie gu Tilgung ober Erwefung gemiffer Leibenfchaften eingerichtet find, taglich Pythagoras hielt seine Schuler an, alle Morgen und Abende durch die Mufit gewiffe Empfindun. gen in fich ju erregen; und der ben rubmte Penfilvanier Franklin, einer ber großten und feineften Ropfe unfrer Zeit, meldet in einem Schreiben einem feiner Freunde, der ihm in Doten gefette Lieber gefchift hatte, bag er davon gute QBurfung ju Beforberung der Mäßigung und Liebe gur bauslichen Sparsamfeit erwarte \*).

\*) I like your balled, and think it well adapted for your purpose of dis-

In großen Stabten, wo taglich beamatifche Schauspiele aufgeführt werben, tonnten diese bazu gebraucht werben.

Ueberhaupt also ift bier ju merfen, daß durch eine allgemeine Ausbreitung und ben täglichen Gebrauch folche Werke ber Berebsamkeit und Dichtkunft, barin die Vorstellungen und Urtheile, die eigentlich die Brundlage gewiffer Reigungen ausmachen. lebhaft undeindringend vorgetragen find; barin leibenschaftliche Gegenftande und die Leidenschaften selbst mit empfehlenden, ober warnenden Zugen begleitet, fraftig geschilbert werben, als gewiffe Mittel fonnen angefeben werden, Reigungen und Leidenschaften ju zeugen, ober aus den Gemuthern zu verbannen. Wenn hie Jugend, die von nichts, als ber in Arieasdiensten zu erwerbenden Ebre sprechen hort, und nichts als dahin abzielende Bucher zu lefen befommt, bon biefer Art Chrbegierbe entflammt wird; und wenn das anhaltende Lesen etwas schwärmerischer Indachtsbucher die Leute zu Pietisten macht, wie die Erfahrung bendes hinlanglich lehret : fo fann man daber benfelben Schluß auf jede andere Reigung und Leidenschaft machen, wenn abnliche Mittel gebraucht merben.

Und so tonnen auch die andern Runke zu gleichem Zwet dienen. Indem fie leidenschaftliche Gegenstände und Leidenschaften selbst traftig schilbern, erweten sie allemal in uns gewisse daher entstehende Empfindungen, und verstärten baburch allmahlig unser Gefühl der Zuneigung, oder

Abnei- .

countenancing expensive soppery and encouraging industry and frugality. If you can get it generally sung in your country, it may probably have a good deal of the effect you hope and expect from it. Letter to Mr. Neuport in Franklin's Experiments and Observations on Electricity etc. London 1769. 4. ©. 437.

Moneigung; benn es ift offenbar, daß wir endlich herrschende Reigung ober Abneigung für solche Gegenstände bestommen, die wir oft mit Aergnügen ober mit Schmerz, Unwillen ober Etel empfunden haben. Bon allen Werken der Kunst scheinen die Lieder in dieser Absicht die größte Kraft zu haben, wie an seinem Ort umständslicher angemerkt worden ist \*). Wie das Lächerliche hiezu diene, ist bereits gezeiget worden \*\*).

Schriften und andere Werke des Geschmats, die befonders darauf abgielen, die Menfchen zu beilfamen Leibenschaften zu reizen, ober schäbliche zu schwächen, verdienen die hochste Achtung von einer gangen Nation. Wie unendlich murbe nicht die Erziebung erleichtert werden, um nur einen Fall des Rugens folcher Werke anguführen, wenn man Schriften ben ber hand hatte, worin bie mahre Ebre, die Liebe jum allgemeinen Beften, und jebe jur allgemeinen und besondern Gluffeligfeit abzielende Leidenschaft eben so reizend vorgestellt wurde, als die Wolluft in so manchem Werfe bes Wiges geschilbert Wenn anstatt blos lustiger pder wigiger Lieber, eben so angenehme zu jener hobern Abficht dienende, überall ausgebreitet maren? für ein leichtes Werf murde es alsbenn nicht fenn, die Gemuther der Jugend von bem Schablichen ber Leibenfchaften gu reinigen, und bas Deilfame berfelben zu verstarten? Bornehmlich aber wurde biese große Wurkung alsbenn baburch erhalten werden, wenn die Gesetzgeber die Gitten und Gebrauche ihrer Bolter jum offentlichen und Privatgebrauch solcher Werfe, besonders zu lenten suchten. Mit welcher Begierde fiehet man nicht die Menschen in offentliche und Privatcomerte laufen? und wie nuglich wurden biefe nicht fepn, wenn da

bon Sangern, bie ben Ausbrut in ihrer Gemalt haben, anstatt der Concerte, die insgemein nichts als ein funftliches Gerausche vorstellen, Lieder, wie die, von denen wir so eben gesprochen, abgesungen wurden?

Aristoteles sagt, bas Trauerspiel biene, burch Erwefung bes Mitleidens und Schrefens, die Gemuther von bergleichen Leidenschaften zu reinigen; aber er erfläret sich nicht, auf was Art dieses geschehe. Es scheinet natürlicher zu senn, daß der, der oft zim Mitleiden bewogen wird, das durch weichherzig, und wer öfters in Schrefen geseht wird, furchtsam und schreschaft werde. Also wurde das Semuth durch die Tragsdie von Järte, Grausamseit und Berwegenheit gereiniget werden. Hievon aber wird anderswo gehandelt werden \*).

Die I'ntersuchung ber Frage, wie burch die schönen Kunste die Gemüther zu Leidenschaften können geneigt gemacht, oder gegen dieselben verwahrt werden, leitet uns natürlicher Weise auf den zwepten Hauptpunkt dieses Artifels, der die Behandlung und Schilderung derselben betrifft, weil, wie vorher angemerkt worden, eben dadurch jener doppelte Zwek am besten erreicht wird.

Man fodert von jedem Runftler, daß er die Leidenschaften nicht nur nach ihrer wahren Natur und in ihren verschiedenen Neußerungen, sondern auch nach ihren guten und bosen Würfungen, ju schildern wisse. Die wichtigsten Werte der Kunft betreiben vornehmlich dieses Geschafft. Das Heldengedicht und das Trauerspiel heruben fast gang darauf.

Getreue, jugleich aber lebhafte Schilderungen ber Leidenschaften, nach ben berschiedenen Graben ihrer Starte, von ben ersten Regungen an, woburch sie entstehen, bis auf ben hochsten Grab ihres vollen Ausbruchs,

<sup>\*)</sup> S. Lieb. \*\*) S. Lacherlich.

<sup>\*)</sup> G. Trauerfpick

und nach den mancherley Abanderungen, die von dem Charafter der Personen und ben besondern Umständen berrühren, gehören zu den wichtigsten Arbeiten des Rünstlers, der vornehmlich in Absicht auf diese Verrichtung ein großer Kenner des menschlichen Jerzens und ein vollfommener Mahler aller innerlichen und dußerlichen Regungen des Herzens sepn sollte.

Es ware ein sehr vergebliches Unternehmen, wenn man das, was bieju gehöret, in Regeln faffen wollte; wo nicht das Gemuth des Kunklers pon der Natur die Leichtigkeit bekommen hat, sich selbst in jede Leidenschaft zu segen und jeden Charafter anzunehmen, ba bilft ihm tein Unterricht. Der Dichter muß, wie Dil ton oder Rlopftof, ein Engel ober Teufel senn konnen, oder wie Homer mit bem Achilles wuten, und mit bem Ulpffes ben ben größten Gefahren kaltblutig fenn, nachdem die Umftande es erfordern. Er muß selbstalles fühlen, was er an andern schilbern will. Dies ift die vorzugliche Gabe. wodurch er fich von andern Menschen unterfcheidet \*).

Freylich wird ber Kinkler, der mit diesem natürlichen Talent eine große. Erfahrung verbindet, der die Menschen in ihren leidenschaftlichen Neusserungen mit einem scharfen Auge steißig beobachtet hat, der dazu noch

\*) Mancherglaubt ben moralischen Sharakter des Dichters aus den von ihm
gedußerten Gesinnungen, die in seinen
Gedichten zerstreut sind, beurtheisten
zu können. Da aber große Dichter Bosbeit und Gottlosigkeit eben so gut
schlibern, als Gute des Herzens und
fromme Lugend, so werden die Zolgerungen, die man quis leidenschaftlichen
Schilberungen auf den sittlichen Sharakter des Dichters zieben will, sebr
unsichen. Auf die Größe des Geistes
and Berzens eines Dichters, kann
man aus der Wahrdeit und Starte
seiner Schilberungen allemat sicher
schilberungen allemat sicher
schilberungen allemat sicher
schilberungen allemat sicher
schilberungen seines die Größe ist nicht ims
mer ein Beweis der Gate.

eine philosophische Kenntnif ber Tiefen bes menschlichen herzens besitzet,
in seinen Schilberungen noch größer
seyn. Was man also über biesen
Puntt bem Künstler empfehlen kann,
beruhet blos auf eine genaue und aufserst ausmertsame Beobachtung ber
Menschen, und ein anhaltendes ganz
besonderes Studium der Charactere
und Leidenschaften, welches er in dem
täglichen Umgange und in der Geschichte der Bölter treiben kann.

Sehr felten thut ein Menfch im Suten, ober im Bofen etwas großes, baran nicht bie Leibenfchaften ben größten Untheil baben. Go oft also ber Rünftler in menschlichen Sandlungen das Große wahrnimmt, foll er sein Neußerstes thun, zu versuchen, fich felbft in die Empfindung zu fegen, in der er die Möglichkeit so ju bandeln fühlet. Es giebt Kalle, wo man mehrere Tage lang ju thun hat, um fich in bie mabre Lage ber Sachen, die Denfungsart und in die Empfindungen ju fegen, beren Meufferungen man an andern wahrgenommen hat, und ehe man in sich selbst nur die Moalichkeit derselben empfindet. Darum balten fo viele Menfchen gewiffe Thaten, Die man von andern erzählt, für unmöglich, weil sie selbst die Kräfte, wodurch sie bewürft worden, nicht zu fühlen vermögend find. Darum merben auch nur aukerorbentliche Genies, bergleichen homer, die uns übrig gebliebenen tragischen Dichter von Athen, Milton, Shatespear, Rlop-fiot find, die mit der außersten Anstrengung der Kräfte sich in alle Gemuthsfaffungen fegen tonnen, bie alles empfinden wollen, mas Menschen empfinden konnen, die fich von Stufe zu Stufe zu jeder Große, fie fen gut oder bose, zu erheben suchen, um ihren Ursprung in sich selbst zu empfinden, - nur folche Manner merden im Ausbrut aller Leidenschaften groß sevn.

3Bir

Wir wollen das, was dem Runfler über den Ansbruf der Leidenschaften zu sagen ift, in eine einzige Regel
zusammenfassen. Er übe sich mit dem hartnätigken Fleiß, alles, was er auszudrüfen hat, selbst wohl zu empfinden, und wage sich an feine Schilberung der Leidenschaft, bis es ihm gelungen ist, sich selbst in dieselbe zu sehmgen auszudrüfen, die man selbst nicht hat \*). Nun ist es Zeit bie Anwendung der seltenen Sabezede Leidenschaft zu schilbern, in Betrachtung zu ziehen.

Dier entstehet alfo bie Frage, wie ber Runftler feine Fertigfeit in lebhafter Schilberung ber Leibenschaften jum besten Gebrauch anwenben, und wie er überhaupt die Werte von leibenschaftlichem Inhalt in dieser Ab-

ficht behandeln foll.

Ich kenne mur breperlen Wärkungen, bie bon bergleichen Berfen ju erwarten find. Sie tonnen erftlich febr unterbaltend und angenehm fepn; bernach auch bazu dienen, daß wir alle Leidenschaften, ihre Wurfungen und Rolgen fennen lernen; und endlich fann es auch geschehen, bag wir dadurch für einige Leidenschaften eingenommen, bor andern aber gewarnet, ober bavon abgeschreft werben. Diese drenfache Würtung muß der Kunftler allemal ben Behandlung der Leidenschaften vor Augen haben. Wir wollen jeden diefer drep Puntte befonders betrachten.

Daß es für Menschen von einiger Empsindsamteit eine angenehme Unterhaltung sen, Zengen von handlungen und Begebenheiten zu senn, woben die verschiedenen Leidenschaften in Würtsamteit tommen, ift eine durchgehends befannte Sache. Selbst die Scenen, woben die mit-

wartenben Personen blos wibrige, oder ichmerghafte Leidenschaften füblen, gefallen uns, wenn wir außer aller Berbindung damit, bloße Zu= schauer berfelben find. Die Beschreis bung, oder Abbilbung eines fürchterlichen Sturms, leines gefährlichen Auflaufs, einer bigigen Schlacht und bergleichen mehr, haben für jeben Menschen etwas anziebenbes, ob er gleich daben Empfindungen bat. Die benen ahnlich find, welche die handeinden Personen erfahren. der Abficht dieses Werks gemäß, daß. wir vor allen Dingen bier den wabren Grund diefer warflich feltsamen Erscheinung auffuchen.

Warum sehen wir fo gerne Abbilbungen von Scenen, die und hochst unangenehm waren, wenn wir und selbst darin verwitelt fanden? Jedermann weiß, wie Lutrerius dieses

fiflaret.

Suave mari magno turbantibus aequora ventis

A terra magnum alterius spectare laborem.

Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas,

Sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est \*).

D. i. Es ift angenehm ben hohem Meere, wenn die Winde in die Gewässer, wenn die Winde in die Gewässer flurmen, vom Lande die Noth
ber Menschen anzusehen. Nicht darum, daß es ein Bergungen wäre,
wenn andre geängstiget werden; sonbern weil es überhaupt ergößt Ungemach zu sehen, davon wir selbst
frey find.

Im Grunde erklart der Dichter die Sache nicht. Denn es ift eben die Frage, warum das Anschauen des Ungemachs, das uns selbst nicht trifft, uns vergnüge. Ich erinnere mich vom Land einen Sturm gesehen zu haben, der zwen unweit der Auffe

\*) Lucret, L.II. vf. 1 199.

<sup>\*)</sup> Daraus folget, bas man ben sittlis den Charafter eines Dichters ficherer aus bem beurtheilen tonne, was a nicht auszubraten im Stande if.

in ber Gee befindliche Schiffe in große. Moth fette, woben ich felbft viel Ungft und Furcht empfunden, und boch lag es nur an mir, die Augen babon abzumenden. Man geht bisweilen, Scenen der Furcht und des Schrefens ju feben, ob man gleich voraussieht, daß man selbst daben leiden werbe. Doch wird nicht leicht ein empfindfamer Menfch jum gmentenmale folche Scenen ju feben verlangen, bie wurflich mit einer traurigen Catastrophe fich endigen. Wenn wir mit Begierbe gufehen, wie Menichen ben einem Schiffbruch bas aufferste thun, fich ju retten; so wenben wir boch gern die Augen weg, indem wir fie unifommen feben. macht uns ihre Noth nicht bas gerinafte Bergnugen.

Aus biefen Boobachtungen' folget. bag ber Menfch überhaupt eine Deis' gung bat, leidenschaftliche Scenen, fie fenen angenehm ober unangenehm, ju feben, wenn nur baben fein murtliches Unglut geschieht. Go lange wir hoffen, oder miffen, daß die Menschen, die wir in Roth feben, fich baraus retten werben, nehmen wir gern Antheil an allem, was fie empfinden; wir leiden gern mit ib. nen, beftreben und fie ju retten, arbeiten und schwigen vom blogen Bufchauen, wie fie felbft; die hoffnung, baf fie bem Uebel entgeben werden, läßt uns von den verschiedenen burch einander laufenden Gemuthsbewegungen, auch bas Angenehme empfinden; namlich Die Burffamfeit und die Rrafte der Geele. Der erfte Grundtrich unfere gangen Wefene ift Die Begierde, Rrafte gu befigen, und fie zu brauchen. Diefer Trieb findet ben jeber leibenschaftlichen Bewegung feine Nahrung, so lange nicht eine gangliche Catastrophe uns der Wurtsamteit beraubet, oder fie wollia bemmet.

Desmegen haben alle Leibenschaften, in fofern die Seele fich thatig

baben erzeiget, wie unangenehm fie fonft fenn mogen, etwas bas uns gefällt. Indem wir aber Zeugen leidenschaftlicher Scenen find, entfteben, wiewol in geringerem Grab, alle Bemegungen in une, welche bie darin würklich begriffenen Versonen fühlen; und aus diefem Grunde gefallen uns diese Scenen, sowol in ber Ratur, als in ber Nachahmung. Rur findet fich zwischen ben murtlichen und nachgeahmten Scenen Diefer Unterschied, bag wir in ben letstern die Catastrophe selbst noch sehen mogen, die in den wurflichen gu schmerzhaft fenn murde; weil wir bort immer noch die Vorstellung haben, bag die Cachen nicht murf. lich find.

Daber fommt es, bag man ben Runftlern empfiehlet, bas wurfliche Ungluf, womit traurige Scenen fich enbigen, nicht gar zu lebhaft zu schilbern, bamit nicht ein blog reiner Schmerz ohne Benmischung bes Vergnügens übrig bleibe; und baß fluge Runftler überhaupt das Wibrige in den Scenen nicht bis zum Efelhaften treiben \*), welches nur Abscheu ver-

urfachen wurde.

Wer alfo für biefen 3met arbeitet, tann jeden leibenschaftlichen Gegenftand mablen, wenn er fich nur in Acht nimmt, die Sachen nicht zu übertreiben, weil fonft empfindfame Menschen Auge und Ohr von seis. nem Gegenstand abwenben murben. Der Runftler muß wohl überlegen, daß die Absicht folcher Werke dabin gebt, die Gemuther eine Zeitlang in ber angenehmen Burtfamteit, Die aus verschiedenen Empfindungen entfeht, ju unterhalten, ohne fie durch allzu beftige Eindrufe ju ermuden, ober bie Leidenschaften auf einen Grad zu treiben, wo sie anfangen uns mit Heftigfeit anzugreifen, und Berwir-

\*) Man febe einige hieraber gemachte Anmertungen in dem Art. Entfeyen.

Golde Berke rung anzurichten. muffen auf das Gemuth die Wurtung baben, welche man in Absicht auf ben Korper son allen zur Gefundheit und Erbaltung ber Rrafte abzielenben Leibesübungen erwartet. biefe werben schablich, wenn fie zu beftig find. Diefes haben verschie bene neuere Dichter in Trauerspielen. mo man doch feinen andern Zwef, als eine folche Gemutheubung entdefet, nicht wol bedacht; daber sie auf das Vorurtheil gerathen find, fie mußten fich hauptfachlich bestreben, Die Leibenichaften recht heftig zu reigen, und begroegen den Gegenftanden, wodurch fie follten ermeft werden, eine rechte Abscheulichkeit, oder eine so augnehmend finnliche Rraft zu geben, baß die Zuschauer recht erschüttert werden, und ihnen, wie man fagt, die  $\mathfrak{W}_{\mathsf{0}}$  . Saare zu Berge fleben follten. die Leibenschaften blos zur Unterhaltung bes Zuschauers, und gleichsam nur zu einer gesunden, aber angeuehmen Gemuthenbung gefchilbert merden, da befleißige fich der Runftler einer schiffichen Dagigung: farfere Erschütterungen aber verspare er auf die befonderen Gelegenheiten, wo man die Abficht bat, Gemuther von berr. schenden verberblichen Uebeln zu beilen; so wie man ben ähnlichen körverlichen Umstanden den Korver auch außerordentlich angreift,

Man kann aber ben Werken leibenschaftlichen Inhalts auch die Absicht haben, andere dadurch, als durch Beyspiele, von der Beschhaffenheit, von den Würkungen und den guten und bosen Folgen der Leidenschaften zu unterrichten. Wir ersahren dadurch, was für unerwarteter Dinge der in Leidenschaft gesetze Mensch fähig ist; wie hoch er sich erheben und wie tief er fallen kann. Wir lernen daraus die eigentlichen Kräfte, wodurch in der sittlichen Welt das meiste ausgerichtet wird, und die seltsamen und bisweilen unerwarte-

ten Eigenschaften ber verschiebenen Gemuthebewegungen fennen: welches und in den Geschäfften mit anbern fehr miglich werden fann. Ueberhaupt fann man fagen, daß ber Menfch nirgend größer, auch nie fleiner erfcheinet, als in dem leibenschaftlichen Zustand. Er fann darin unfre Bewunderung und unfre Verachtung verdienen, weil er ba im Guten und Bosen das außerste, deffen er fahig ift, feben läßt. Daß die durch getreue Schilderung leidenschaftlicher Scenen zu erlangende Renntnig ber Menfchen eine bochft wichtige Gache fen, bedarf feines Beweises \*).

Diefer 3met wird am beften durch epische und dramatische Gedichte erreicht. Die Handlungen, die daben gum Grund gelegt merben; bie Bermitelungen und Schwierigfeiten, Die daben vortommen; die verschiedenen und oft gegen einander laufenden Intereffen der Perfonen, geben dem Dichter, wenn er nur ein icharfer Beobachter und mabrer Renner ber Menichen ift, die Gelegenheit, jede Leidens Schaft in ihren Urfachen, in ihrem Urfbrung, in ben Graben und Geftalten, die fie nach bem Stand und bem Charafter jeder Perfon annehmen, in ibrem Etreit gegen andere und in ibren Kolgen auf bas lebhafteste in schildern, wodurch auch seine Leser ober Buborer Konner der Menichen werben fonnen.

Aber hier fommt es auf wahrhafte und treue Schilberungen an. Man muß uns da nicht mit hirngespinsten aufhalten. Wir muffen den Menschen in seinen Leidenschaften gerade so sehen, wie er würflich ist. Der Dichter muß die verschiedenen Umstände der handlung und die verschiebenen Vorfälle, ingleichen die Nebenpersonen so bestimmen, daß das Spiel der Leidenschaften sich auf eine wahrbafte

\*) Dan sehe einige bierher geborige Ans mertingen in dem Artice Größe.

bafte und naturliche, nicht romantifche Beife entwifele. Es ist dekwe. gen gut, bag die Sandlung felbft nicht mit gar ju viel Borfallen überlaben fen, weil diefes ber ausführ= lichen Schilderung ber Leibenschaften Die Umstände der binderlich ift. Handlung muffen fo gewählt fenn, baff die mahre Entwitlung und die mannichfaltigen Wendungen, die jeber Leibenschaft eigen find, in einem bellen Licht erfcbeinen. Bornebmlich. aber muß ber Dichter fich angelegen fenn laffen, nicht nur die außerlichen, lichtbaren Würkungen der Leidenschaften, sondern vorzüglich bas Innere berfelben zu fchilbern. Bir lernen die verzweifelnde Reue weniger dadurch tennen, dag der Mensch fich Die Daare ausrauft, als wenn ber Pichter une den innern Zuftand fchil Gar oft außert fich die bef. zigste Leidenschaft durch wenig außer-Itche Zeichen, und mancher in ber Ber-Rellung ausgelernte Sofmann fühlt Den anscheinender Gelaffenbeit Die beftigften Biffe ber Rache, bes Saffes, ber habsucht ober bes Chraei. zes. Bald jeder Mensch bat Gelegenbeit das duffere der verschiedenen Leidenschaften durch seine Beobachtungen ju tennen; aber jur lebhaften Borstellung bes innern Zuftandes, bat er bie Sulfe eines Mablers, wie Chafespear war, ponnothen.

Endlich liegt dem Dichter, in Absticht auf die britte Wurtung der Werste dieser Art ob, seine Schilderungen so einzurichten, daß die Gemüther für das, was die Leidenschaften heilsames haben, geneigt, und vor dem Schädlichen berselben gewarnet werden. Zu diesem Ende mussen allemal die eigentlichsten und kräftigsten Farsten zu den Schilderungen gebraucht werden. So sind in der Ilias der Stolz des Agamemnons, die hige and der unüberwindliche Eigenfinn des Achilles; im Ressias die Buth bes Philo, und in Bodmers viblischen

Sebichten ble herrschende Sottesfurcht der Patriarchen, jedes mit solchen Farben geschilbert, daß man sogleich für oder gegen diese Leidenschaften eingenommen wird. Durch solche Schilberungen wird das Schone und Einnehmende ebler, und das Schone und einehmende ebler, und das Schole liche niedriger Leidenschaften sogleich empfunden.

Dadurch allein, daß wir bas widrige und angkliche gewisser Leidenschaften, ober das angenehme, das andre haben, oft empfinden, wird bas Gemuth von jenen gereiniget, und zu diesen geneigt gemacht. Wer oft Furcht und Angst empfunden hat, wird forgfaltig, fich vor allem gu buten, mas diefe bochft unangenehme Leidenschäften erweken kann. Bielleicht hat Aristoteles mit seiner oben angeführten Anmerkung über das Trauersviel biefes fagen wollen. Man follte allerdings benfen, bag bie Angst und Bergweiflung, barin wir einen Menfchen über feine verübten Berbrechen feben, und bie wir aledenn mit ihm fühlen. Einbrufe in uns maden follten, bie und fur immer, bor folden Berbrechen zu schützen, fark genug maren. Der Runftler foll barum in ber Behandlung der Leidenschaften immer barauf sehen, bag bergleichen wichtige Gindrufe von benselben in den Gemüthern zurüf blei-Es ift aber nicht genug, daß er die Leidenschaften selbet so schildere. daß fie uns reizen oder abschrefen; auch ibre Kolgen muß er diesem Zwek gemäß beranzubringen wiffen. Den. der fich schädlichen Leidenschaften obne Widerstand überläßt, muß er auf eine naturliche, bochft wahrscheinliche Weise, in so nachtheilige und unglutliche Umftande gerathen laffen, baß et fich auf keinerlen Weise, oder boch nur burch bie außerfte Unftrengung feiner Rrafte, und nachdem er febr viel ausgeffanden hat, baraus ret-Auf ber anbern Ecite ten fonne. muß er chen fo lebhaft die Vortheile

Beilfamer Leibenschaften vor Augen zu legen wissen. Er muß zeigen, wie Muth und Perzhaftigkeit die besten Huth und Perzhaftigkeit die besten Huth und Perzhaftigkeit die besten bil stickerste Nache gegen gewiffe Felnde, Eifer für das allgemeine Beste der geradeste Weg zur Ehre, und wie überhaupt jede eble Leidenschaft ihre

eigene Belohnung fep.

Diezu dienet auch noch, daß solche Personen in die Dandlung eingeführt werden, die entweder durch ihr Bestragen, oder durch ihre Reden, jene durch die Schilderung erweften Eindrüfe noch mehr verstärfen. So wirdin der Noachide der Unwillen, den wir bereits aus der Beschreibung der leichtsinnigen Wollust, welche die Einwohner in Lud beherrsche, empfunden haben, durch die Borwurfe, die Naphael ihnen deswegen macht, ungemein verstärft.

Jen Seraph Flebete Scham im Hoben und Born mit ber Ribthe bes Morgens 3 Strafende Worte fturzten von feinen Lippen; er sagte: O! bes Unfinns! ber gortiche Gelft verv

hauchet sein Zeuer In der Sitelkeit Dienste; da liegt die Starte der Seele

Riebergebruckt, vertifgt ber große Bes bante, bie Freube Das berSchöpfer fie emig erichuf; u.f.m.\*)

Durch bergleichen Mittel muß ber Dichter, wo es nothig ift, dem Nachsbenten des Lesers zu Julfe tommen, damit ben ben Schilderungen der Leisbenschaften die Eindrufe des Guten und Bosen unauslöschlich werden. Das Drama giebt dazu die beste Gelegenheit; und nicht selten haben die Alten mit Bortheil die Chore desseln dazu gebraucht.

## Leidenschaftlich.

(Schone Ranfe.)

Bir haben uns im gegenwärtigen Bert biefes Worts oft bebienet, um überhaupt etwas, bas bie Leiben") I Gefang.

schaften angehet, baburch auszubrüten. So nennen wir einen Ausbruf, einen Son, einen Segenstand leidenschaftlich, wenn er aus Leidenschaft entstebet, oder abzielt sie zu erweten. Der Stoff eines Werts der Aunst ist leidenschaftlich, wenn in diesem Werte Leidenschaften, oder Aunsterungen, oder Gegenstande berfelben geschildert werden. Wir begreifen unter dieser Benennung auch das, was die alten Aunstrichter das madag, pacherisch, genennt haben, in sofern sie es von dem idag, von dem idag, von dem idag, waterscheiden \*).

## Leitton.

( Duft. )

Man kann diefes Wort füglich brauchen, um in ber Mufit einen folchen Lon ju bezeichnen, ber bas Gehor naturlicher Beife auf einen anbern Louleitet, oder das Gefühl beffelben jum voraus erwelt. Go leitet im auffteis genben Sefang bie große Septime naturlicher Beife in Die Octave, weil jeder fühlt, daß fie nun nothwendig folgen muffe. Es giebt in ber Dufif mehrere Tone von biefer Art; vornehmfte aber ift bie erwähnte große Septime, die insgemein bas Subsemitonium Modi, von ben frangofischen Consepern ton ober note sensible genannt wird. alfo in ber harmonie irgendwo anfatt ber fleinen Terg, welche ber Lonart, darin man ift, naturlich ware, die große Ters genommen wird, welche meistentheils bie große Septime des Tones, in ben man ausweichen will, ift \*): fo ift diefe ber Leitton, weil fie bem Gehor bie Erwartung desjenigen Lones erwett, beffen große Septime fie ift.

Es giebt aber außer ber großen Geptime noch andere Leitedne, bie

\*) G. Sittlich. \*\*) G. Husweichung.

Digitized by Google

unter-

unter bein franzssisschen Namen ton fensible nicht begriffen sind. So ist ben jedem Hauptschluß die Dominante in dem Baß der Leitton, weil sie Allemal die Erwartung des Lones, dessen Duinte sie ist, erwetet. Ferner ist die kleine Septime in dem westentlichen Septimenaccord auf der Dominante ein Leitton, weil dieselbe allezeit einen Grad unter sich in die Lerz des folgenden Grundtones tresten muß \*).

Aber auch ben einer einzigen Stimme, die von teiner Sarmonie begleitet wirb, haben die Leittone fatt. Wenn man i. B. in bem Con C dur herauffteiget, und auf die große Geptime h gefommen ift: so muß man nothwendig von ihr auf c fleigen; und fo fann man im Derunterfleigen, wenn man auf den Lon f gekömmen iff, auf bemfelben nicht fehen bleiben, fondern muß noch einen halben Ton ins e berab. Eben so wird in dem Gefang nothwendig, daß auf einen Jon, ber burch ein &, welches ber Tonart nicht zugehort, erhohet worben, ber über ihm liegende halbe Ton folge, wie in bier ftebenden Benfvielen:



Dier und in allen abnlichen Fallen ift ber erhöhete Ton ein Leitton in den über ihn liegenden halben Ton, weil er im Grunde nichts anders, als die große Septime einer neuen Tonica ift. \*\*). Und so leiten auch die durch dober perniedrigten Tone, insgemein auf den unter ihnen liegenden halben Ton, wie hier:

\*) S. Septimenaccorb. \*+) S. Ausweichung.



Denn sie find im Grunde die fleinen Septimen der Dominanten des Tones, dahin man gehen will, und mussen in die Terz der neuen Tonica treten.

So fann man auch, wenn man von einem Ton aus allmählig, ober burch einen Sprung um vier gange Ione, ober ben sogenannten Triconus \*) gestiegen, ober gefallen ist, auf bemselben nicht siehen bleiben; sondern man muß nothwendig im ersten Kall noch einen Grad über sich, im andern aber einen Grad unter sich gehen.



Und weil durch die Umkehrung der Tritonus zur kleinen Quinte witd: fo muß auch diefe derfelben Regel folgen; fo daß man nach dem Auffleigen um eine kleine Quinte nothwendig wieder einen halben, oder ganzen Ton (nach Beschaffenheit der Tonart) zurüftreten, im Fallen aber um einen halben Ton wieder steigen muß.



∋: ხქ

Alle biefe Falle werben burch bas, was von ben Answeichungen gefagt worben ift, hinlanglich erklart.

In der Phrygischen Lonart aber leidet diefe Regel eine Ausnahme, wenn man durch das heruntersteigen um eine fleine Quinte auf die Lonica fommt; denn da muß man nothwendig stehen bleiden.

\*) S. Tritonus.



So fann man auch nach bem Absteigen auf eine fleine Quinte stehen bleiben, wenn man einen halben Schluß auf berselben macht;



weil in diesem Fall der lette Ton die reine Quinte des Grundtones ist, und folglich beruhiget.

hier verdienet noch angemerkt zu werben, bag ber Discantschluß in bieser Lonart, indem die große Septime, anstatt der ihr natürlichen kleinern, als ein Leitton in die Octave genommen worden ist, zum Gebrauch der sonst verdachtigen großen Septe Belegenheit gegeben habe; da namlich der Schluß, anstatt so zu stehen:





Ueberhaupt also kann man sagen, daß alle Tone, die gegen den wurt-

lich vorhandenen, ober bon bem Gebor schon jum voraus gefühlten Grundton diffoniren, Leittone sind, von denen man nothwendig, burch Herauf - ober Heruntertreten um einen Grad in die Consonanz kommen muß.

# Li d t

(Mahleren.)

Der Mahler, dem daran gelegen ift, alles, was jur Runft ber Farbengebung gehort, grundlich ju erfennen, bat über bie Beschaffenheit und Burfungen des Elements, wodurch und die Korper fichtbar werben, verschiedene Beobachtungen ju machen, die er ohne Nachtheil der Kunft nicht vernachläßigen faun. Wir mollen bie wichtigften bavon hier auseinanber segen, und dem Kunstler das weitere Nachbenken darüber, und die Unwendung deffen, was er baburch jum Behuf ber Runft lernen wird, anheim ftellen.

Buvorderst muß das Licht, als die Urfache der Farben angesehen werben, weil kein Rorper Farbe zeiget, als in sofern Licht auf ihn fallt. Der Gegenstand also, oder der Theil desselben, der des Lichts vollig beraubet ist, muß nothwendig schwarzscheinen, von welcher Art sonst seine Farbe am Licht sen. Der Korper seproth, gelb oder blau, so bald einem seiner Theile das Licht benommen ist, wird derselbe Theil schwarz.

Daraus folget auch, daß die Starfe des Lichts die Farbe eines Gegenftandes verändere; zwar nicht die Art
der Farbe, aber ihre Johe. Noth
bleibt immer roth, so lang ein merkliches Licht darauf fällt; aber ben
jeder Veränderung der Stärfe des
Lichts verändert sich dieses Nothe,
und wird heller oder dunkler. Run
das allerhöchste wieder abprellende
Licht ändert die Farbe gang und mache
die Stelle, wo es auffällt, weiß, die

Digitized by GOO Sarbe

Farbe bes Rerpers mag fepn, bon welcher Art man wolle.

Diefes find ben der Farbengebung bochft wichrige Sage, weil die wahre Haltung jedes Gegenstandes aus diefer Wirkung des Lichts entstehet. Um diese Fundamentallehre in vollige Deutlichkeit zu segen, muffen wir hier eine kleine Ausschweifung machen. Es wird in der Naturlehre gezei.

get, daß man fich das Sonnenlicht, welches auf den Erdboden fällt, als gerade und einander parallellaufende Linien vorstellen könne, und daß die Stärfe des Lichis auf jeder Stelle, aus dem Abstand der Punkte, in welchen zwey nächst an einander liesgende Linien auffallen, könne gesschäft werden. Dieses vorausgessetzt stelle man sich in dieser Figur



Die geraden parallellaufenden Linien A, I I, 2 II n. f. f. als Strahlen des Gonnenlichtes vor, und ab fen eine gefärdte Linie, 4. B. ein rother Faden, der die Lichtstrahlen in rechten Winteln durchschneidet; de ein Faden von derfelbigen Farbe, der die einfallenden Strahlen schief durchschneidet; A, I, II, B aber ein Faden von derfelben Farbe in einen Irtelsbogen gefrummet.

Das bloft Anschauen ber Figur geiget, bag über ber ganzen Lange ises Fabens ab bas Licht in gleicher Starte verbreitet sen; weil die Punfte as, 12, u. f. f. in welchen die Straflen auffallen, burch die gange lange ber Linie gleich weit von einander ab-Darum wirb ber Faben ab in feiner ganzen Länge biefelbe Farbe jeigen. Eben fo fieht man, bag auf dem Faden be das Licht auch durch feine gange Lange gleich ift, weil bie Puntte c1', 1'2" u. f. f. ebenfalls burch bie gange Lange ber Linie be gleich weit aus einanber fteben. Alfo. wird auch biefer Faben burchaus eis nerlen garbe baben; aber fie wird eine andre Schattirung haben, als bie Farbe bes Fabens ab, weil bas Licht, das auf den Faben be fallt, um fo viel schwächer ift, als bas,

was auf ab folle, um fo viel als die Linie c i' langer ift, als die Linie a i. Der Faden be wird alfo ein duntleres Roth haben, als der

Faden ab.

Mit dem Jaden AIB verhalt es fich gang anders. Man siehet aus der Figur, daß die Starte des Lichts sch in jeder Stelle verändert; denn ben B fallen die Strahlen naher an einander auf den Faden, als ben A. Der Abstand der Huntte AI ist der größte, I, II. etwas kleiner, If, III. wieder etwas tleiner n. f. Darum ist das Licht zwischen A und I am schwächsten; zwischen I und III wieder etwas starter; zwischen II und III wieder etwas starter; zwischen zwischen in B, wo es am startsten ist.

Daraus folget, daß ber Faben AB auf jeder Stelle eine andre Schattirung seiner rothen Farbe babe. Bey B wird sie am hellesten senn, und immer dunfler werden bis nach A; was aber unterhalb dem Punft Aist, wird wegen ganglichen Mangel des lichts seine Farbe vollig verlieren,

und fchwarz fcheinen.

Man felle fich nun eine runde glatte Rugel. von welcher Farbe man wolle, por, die von der Sonne erleuchtet wird; diese Rugel muß vermoge ber oben ermabnten Beobach. tung auf ber Salfte, die erleuchtet wird, alle mögliche Schattirungen ber Farbe, Die fle hat, zeigen. wo das bochste Licht auffällt, wird fie am hellesten, und da, wo gar fein Licht hinfällt, wird ste schwarz senn. Zwischen diesen benden Stellen aber wird die eigenthümliche Farbe der Rugel auf jeder Stelle eine besondere Schattirung haben; welches nicht senn wurde, wenn man anstatt der Rugel einen flachen Teller von derfelben Farbe gegen die Sonne fehrte; benn weil auf jeben Puntt bes Tellers eben so starkes Licht fällt, als auf jeden andern, fo bleibet die eis Driner Theil.

genthamliche garbe des Tellers in je bem Puntt diefelbige. Alfo machet die von ber bochften Stelle bes Lichts bis auf den volligen Schatten alle mablig abnehmende Starte beffelben, und die daher entstehende Mannige faltigfeit ber Schattirungen ber eis genthumlichen Barbe der Rugel, daß wir fie als eine Rugel, und nicht als einen flachen Teller feben. ber ift flar, baf bie Geftalt ber Ror. per, in sofern sie nicht mehr durch die Umriffe kann angedeutet werden, allein bon ber allmähligen Schattirung ihrer eigenthämlichen Farben, durch die Stärke und Schwäche des Lichts, dem Auge fühlbar wird.

Alfo bat ber Mabler vor allen Dingen die Wurfung des ftarteren und schmacheren Lichts auf jebe Farbe grundlich zu beobachten, und babey ju bedenken, baf die Starte des Lichts von zwep Urfachen hertomme, nämlich von der absoluten Menge deffelben, da 1. B. das Sonnenlicht bey etwas neblichter Luft weniger Starte bat, als ben vollig reinem himmel, und benn von ber Lage, Die jede Stelle bes Rorpers gegen bie Richtung des Lichts, hat, und modurch es, wie aus der vorherstehenden Figur erhellet, ftarter ober fcmacher wird. Die Beranderungen bet Farben, die badurch verursachet werben, muffen ibm für jeden Grab ber Starte bes Lichts vollig betaunt und geläufig fenn, und er muß biesen Theil der Runft mit der Bes nauigfeit eines Naturforschers stubis ren, wie Leonbardo da Vinci gesman bak.

Der swepte hauptpunkt, ben er zu überlegen hat, betrifft die Natur, ober Farbe des Lichts selbst, weil auch dieses die Farbe der Körper assetet. Es giebt weißes, gelbes, blants Licht u. s. f. Wan seze, daß der Wahler in seinem Zimmer einen vor ihm stehenden Gegenstand zu mablen habe, der blos vom Dimmel, oder

son bem burch die Fenfter einfallenben Lageslicht, ohne Connenschein Ist die Luft hell erleuchtet wird. und rein, fo fommt alles Licht, bon bem blauen Dimmel; ift die Luft mit weiffen Wolten überzogen, fo fommt es von Diefen allein : jenes blaue Licht aber giebt allen Farben ber Rerper einen andern Blit, als diefes weiße. Die gelbe garbe murbe ben dem blauen Lichte ber hellen Luft schon etwas grunlich werben. Darum muß ber Mahler auch biefen Einfluß bes Lichts auf die Farben genau erforfchen. Um wichtigften ift biefe Renntnif in Abfieht auf das, bon gefarb. ten Rorpern auf die zu mahlenden Begenftanbe jurufgeworfene Licht; aber bavon wird an einem andern Orte besonders gehandelt werden ").

Die britte Betrachtung, die ber Mabler über bas licht zu machen hat, ift fein Ginfluß auf die Saltung und Burtung. Man findet namlich, bag berfelbe Gegenstand, 1. B. eine Begend, ben mertlich verandertem Licht auch ihr ganges Ansehen veranbert, mehr ober weniger angenehm wirb, und bag fich alle barauf befindliche Dinge beffer ober schlechter ausnehmen, das Auge reigen, sber ihm gleichgültig werden nach dem ein stärkeres, oder schwächeres Licht darauf fällt, oder nach dem das Licht allgemein verbreitet, oder auf eine Stelle eingeschränft ift, nach bem bas eingeschrantte Licht in einem fleinen ober großen Wintel won ber rechten ober linken Seite, von vorue ober von hinten, einfällt. Diest Betrachtung wird sehr weitlaufeig, und ber Mahler, ber alle Bortbeile ber guten Wurfung bes Biches auf bas Gemable überhaupt mit Sicherheit nugen will, muß unglaublich viel beobachtet baben. Wir wollen nur die hauptpunfte berub-Einige allgemeine hiehet geborige Beobachtungen find in dem \*) 6. Biebenfchein,

Artifel über bie Saltung bereits and

geführt worden.

Auf die Würfung ber Starfe und Schwäche des Lichts muß der Mahler aufmertfam fenn; jede mable rifche Scene, fowol in ber leblofen Matur, als in ber fittlichen Belt, ben bellem und dunkelm Simmel, bed Sonnenschein und an trüben Tagen, muß er mit bem überlegenden Muge eines mabren Runftlers betrachted. Je mehr er sich darin übet, je mehr Bortheife wird er entbeken, die bald bas stårtere, balb das schwächere Licht bem Gegenstand giebt. Go wird er finden, daß ein sebr startes Licht, zumal wenn die Schatten nicht burch ein beträchtliches wiederschelneudes Licht erheitert werden, der Darmonie des Gemähldes schädlich ift, indem die bellen und bunfelen Stellen, in einiger Entferhung, wie abstechende Klefen aussehen. gewiffen Anordnungen ber Gegenftande wird er gewahr werden, bag ein schwaches Licht alles matt macht, ein startes aber eine unangenehme Berffreuung fleiner, heller und dunkeler Massen hervorbringt. aber wohl thun, wenn er nach bem Bensviel des da Vinci seine Bemerfungen aufschreibt, auch bisweilen, wo er besonders gute Würkungen des Lichts wahrgenommen hat, sich ders felben burch fluchtige Entwurfe vcefichert. Die Falle, wie man die Gegenstände in der Ratur angeordnet antrifft, find unendlich; mancher Anordnung ift ein fartes Licht vortheilhaft, da ein schwächeres ben einer andern Anordnung beffere Burfung thut. Es ift nothig, bem ber feine Runft Mabler, Grund aus findiren will, bergleis chen mannichfaltige Beobachtungen zu empfehlen, damit er nur erft fich felbst überzeuge, bag die Runst unerschöpflich ser, und daß er täglich Gelegenheit habe, etwas Reues in lernen.

In Anfehung ber Berbreitung ober Ausbehnung bes Lichts ift jubotberft angumerten , dag es Gcenen giebt, über welche fich das Licht von allen Seiten her gleich ausbreitet, ba in andern Fallen blos von einer Seite das ftartste Sauptlicht einfällt, folg. lich nur eine Seite die Gegenstände trifft, da die andre Seite blos von meit schwächerin wiederscheinendem Licht einige Beleuchtung befommt. Menes allgemein verbreitete Licht ift . bas Lageslicht auf fregen uneingefchrantten Plagen, wo jeder Gegen-Rand sowol von oben, als von jeder Seite ber, daffelbe Licht empfängt. Das eingeschrantte Licht entsteht entweder vom Connenschein auf freven Plagen, ober daber, bag die Gegenftanbe an einigen Seiten bon Mauern, Banben, ober Soben fo bebett find, daß das Tageslicht nur bon einer elnzigen Seite auf fie fallen tann; wie in einem Zimmer, bas mur nach einer Begenb Teufter bat, oder an dem guß bober Berge und ansehnlicher Bebaube, die bas Lageslicht von einer ober mehrern Geiten auffangen.

Bald thut bas allgemein verbreis tete, bald das mehr ober weniger eingefchrantte Licht die beste Burfung, nach dem die Anordnung und andre Umstånde des Gemähldes beschaffen Ueberhaupt bat bas allgemein verbreitete Licht den Vortheil, daß daburch die Harmonie leichter zu erbalten ift, und daß bie Schatten, weil fie gemäßiget find, nicht als Nur für fcwarze Alefen erscheinen. einzele Segenstande, wie die Portraite And, ift ein genau eingeschranktes, daben aber etwas gedampftes licht nicht nur vorzüglich, sondern bennahe mothwendig.

Ueber bas eingeschränkte Licht wird ein genauer Beobachter mancherlen wichtige Bemerkungen zu machen haben. Er wirb finben, baf in ben meiften Källen ein etwas hocheinfal-

fendes Licht bie befte Burfung thut, weil baburch auch ber Boben, worauf die Gegenftanbe fteben, binlang. lich erleuchtet wird, und weil bie Schatten nicht nur furger, fondern auch runder und in angenehmere Formen gebildet werden, als ben nich brigem ober flachem Licht. Aber er wird auch galle beobachten tonnen, wo eine Gruppe, die schon für fic ein vollständiges Gemablo ausmachen wurde, am vortheilhafteften durch ein febr genau eingeschränftes und blos durch eine fleine Deffnung einfallendes Licht, bas nur auf die hauptfigur fallt, erleuchtet wird, bas bie andern Figuren blos abglitschend und burch Wieberscheine etwas erbellet.

Um forgfältigften muß ber Dabler die Falle brobachten, wo die vereinigte Burfung ber Anordnung ber Segenstande und bes einfallenden Lichts eine gangliche Zerftreuung bes Dellen und Dunfeln in lauter fleine Massen verursachet; benn bieses ift einer der wichtigften Jehler eines Gemåbldes.

Es giebt auch Falle, wo die Scene bes Gemabides von zwen Lichtern erleuchtet wirt; wie wenn g. B. cin Zimmer von zwey Seiten ber Zeuster Diefes thut meistentheils eine febr fchlechte Burfung, und ift dem Mabler zu rathen, das doppelte Rur in bett Licht zu vermeiden. Falle, wenn das don einer Seite einfallende Licht zu stark, oder wie man fagt, zu grell wäre, kann ein von der eutgegenftebenden Geite fommenbes gedanipftes Licht febr vortheilhaft feon, weil es die allzudunkeln Schatten milbert.

Bisweilen fiebt man in der Natur Scenen, wo durchaus ein überall verbreitetes febr gedampftes Licht herrscht, bas bier und ba durch ein weit helleres, aber mit durch eine enge Deffnung einfallenbes flarteres Licht erhöhet wirb, und bitfes fann

Digitized by Google

eine

eine sonderbar gute Warfung thun. In der Chursurklichen Gallerie in Dresden ist eine sehr schone Landschaft von Auisdael, die eine Jagd mitten in einem Wald vorstellt, darin solche helle Blite eine fürtreffliche Warfung thun. Derr Jink, der sestochen, dat in Behandlung dieser hellen Lichter große Geschillichkeit geseinet.

Alle biefe Anmerfungen betreffen Das Studium aber bie vortheilbafte pher schädliche Wurfung des Lichts für die Semablbe in ber Ratur felbft. Daburch hat ber Mahler noch nicht alles gethan: er muß mit biefen Besbachtungen auch die perbinden, die er an Gemablben großer Meifter maden tann. Die Arbeiten bes Corregio werben ibn lebren, wie ben febr Rarfem Lichte bennoch in bem Bemablbe, fowol in ben bellen als in ben bunfelen Stellen, sine bewunberungewurdige Schonheit und Sarmonie ftatt haben tonne. Die Gemablbe ber altern Venetianischen Schule werben ihm alle Vortheile eines gemäßigten Lichts zur bochften Lieblichteit und Darmonie ber garben Leigen.

Bon bem lichte, in Racfict auf Dabe Lereb, banbeln ausführlicher: In lateis mischer Sprache: Joh. Schäffer, in f. Graph: 5. 35. 6. 132 u. f. Lumen et umbra quintum est quod ad pictur. pertiner. Voco autem illud rerum el parce, qua luci funt expositae, illustrationem; et aversa, qua non sunt, inumbrationem justam. —. In italienischer Sprache: Lomasso, in bem 4ten Buche feines Traccato dell' arte della pittura', G, 211 und mar unter folgenden Auffchriften, (welche ich bier gufammen auführe, da fle ben ihm in Einem Ganzen verbunden find, obgleich verfotebenes su ben folgenben Artiteln ge-Moret.) Della virrà del lume; della necesses del lume; che cosa sia lume;

divisione del lume; del lume primario; del secondo lume primario; del terzo lume primario; del lume fecondario; del lume diretto; del lume riflesso; del lume rifratto; in che modo tutti i corpi ricevano lume, ò poco, ò ossai; de gl'effetti che partorifce il lume ne i corpi in generale; de gl'effetti che partorifce ne i corpi terrei; de gl'effetti che partorisce il lume ne corpi aquei; de gl'effetti che partorisce ne i corpi aerei; de gl'effetti che partorifce il lume ne i corpi ignei; de gl' effetti che fa il lume ne i colori; de gl'effetti che fa il lume in qualunque superficie; Qualmente i corpi vogliono havete se non un lume principale a gli altri; come si diano i lumi a corpi; della sciagrafica; delle ombre de corpi secondo la veduta anottica; delle ombre de corpi secondo la veduta ottica; delle ombre de' corpi secondo la veduta catottica. — Biovb. Armenini, im aten Buche., G. 49 f. Veri Precetti della Pittura, und swar, De' varii lumi che usano i Pittori ne' loro disegni; con quali modi, e da qual parte nel sitrare i rilieni, i naturalie le statue, si pigliano, che facciano bene; quali sia di loro il lume commune, e come quello a piglia e si adopera in due modi, con una universal descrittione che serve a tutti, e come si moderi, mediante il buon giudició di chi opera — Lairesse, im sten Buche seines großen Mablerbuches, Bb. 2. in folgenden Kapiteln: Bon bem licht und ber Betagung ober Beleuchtung; von der Beichaffenheit ber Luft ober bes himmels; von dem Biberfchein in bem Baffer : von bem Schlag. fcatten nach den verschiedenen lichtern; von dem Widerschein oder den Reflexio. nen; das das Sonnenlicht in Ansehung des Schattens keine größere Kraft, als ein gemeines Licht hat; von dem Schlage fcatten in ben Sonnenfcein; wie man das Sonnenlicht in einem von allgemeis nem licht beleuchteten Stud vorbilben · foll:

oll; daß die Schatten der Objecte in einem Sonnenlicht nicht gluender fenn, als in einem geweinen licht; von dem Unteridiede ber Schlagichatten, welche aus der Sonne, oder dem Augpuncte entipringen; fonderbare Anmertungen, welche in bem Sonnenlichte mahrzunchmen find ; bie bren Eigenschaften der Sonne; von der Natur der Sonne, in Unsehung der lander, welche man vorbildet; von ber Connenbeleuchtung bep ihrem Muf- und Untergang; von Anbringung ber Sonne und anderer Lichter; von ben Eigenfchaf= ten der Sonne und anderer lichter, in hren wesentlichen Borbildungen und ben verschiedenen Zeiten des Tages; von dem Monde, wegen feiner Anwendung in ber Mableren; von der Nacht und den gemachten lichtern, von Sadeln, tampen, Kerzen und Teuer; von den kichtern ins nerhalb den Gemdchern; von der Zunels sung der lichter nach der besondern Art. der Historien, nebst einer Lafel von den unterschiedenen Lichtern; und in dem 6ten Buche im aten Kapitel: Bon dem Licht, den Geffalten und der Wereinigung in ben landschaften; In dem 7ten Buche, im 4fen Lap. Bon ber Ermdhlung ber Betagungen . . . ben ben Contrefaiten. Berner du Puy de Grez, in seinem Traité sur la Peinture, Toul, 1699. 4. 6. 184 u. f. Du clair obscur; du jour de reflexion; du jour principal; Comment le jour principal et de reflexion se pratiquent dans les lieux converts et clos. — Sagedorn, in , der 47ten feiner Betrachtungen , G. 663. Bon ber Beleuchtung ber einfachen Brups De, und ganger Partien in ihrer Berbinbung. — C. S. Prange, im sten abichn. 6. 98 u. s. s. Afademie der bildenden Lanke, vom Licht und Schatten abers daupt; von Austheilung des Lichtes und Shattene; vonder Schatzirung — u.a.m. —

> Lichter. (Bableren.)

Go werben in einem Gemablbe biejenigen Stellen genennt, auf welchen

das einfallende Licht ohne einige Schwächung seine gange Starte be-Auf einer Rugel, worauf bas gause Licht fällt, ist, wie im vorhergehenden Artifel gezeiget worden, nur eine einzige fleine Stelle, bie baffelbe in feiner gangen Starte befommt; also nur ein solches Licht: aber auf einem vielformigen Rorper ffebt man insgemein mehrere Lichter. Ein Geficht, worauf ein ftreifenbes Seitenlicht fällt, wird auf allen erhabenen Stellen, j. E. auf ber Stirn, auf ber Rase, auf bem Rinn und auf der bochften Rundung der Baten Lichtet zeigen, wenn biefe Theile gegen die Klache des einfallenden Lichts fo hervorstehen, daß fie vom gangen Lichte getroffen werben, ba es wor den weniger hervorstehenden Theilen porbenglitschet.

Man muß fich bas eingeschräntte Licht als einen Strohm vorstellen, ber feine beftimmte Ufer und Grangflachen bat... So ift bas Licht; bas burch eine vierefigte Definung, wie ein Kenster, in einen buntelen Raum fällt, ein in vier gerade Flachen eingefchloffener Lichtftrobm. Steht ein Korper, an welchem Erhöhungen und Bertiefungen find, fo neben biefem Strobm, bag nur einige berausstehende Theile sich in denselben eine. tauchen, da andre außer ihm liegen, fo erscheinen bie Lichter auf biefen Sheilen.

Die richtige Austheilung ber Lichter in einem Gemablbe ift eine Gache, wozu eine mathematische Genattigfeit erforbert wird, bie, wie die Regeln ber Perspettiv nur durch würflich geometrische Beflimmungen Fann erreicht werben. - Beil Die Rabler felten bas Licht mit diefer Genanigfeit behandeln, fo flehet man gar oft Lichter auf Gemählden verftreut, beren Dafepn aus bem einfallenben hauptlicht unmöglich tann erflägt werben. Digitized by Google

 $\mathfrak{A}_3$ 

In einem Gemablbe, wo nur eingele Theile bon bem vollen hauptlichte getroffen werden, da es auf allen
andern mehr oder weniger burch
Schatten gedampft wird, konnen bie Lichter ohne jene geometrische Genauigkeit nicht angebracht werden. Deswegen follten bie, welche Anleitungen zur Perspektiv für die Mahler schreiben, auch diese Materie etmas genau abhandeln. Um nur einigermaaßen eine Probe der Behandlung dieser Materie zu geben, wollen
wir folgendes anmerken.

Bor allen Dingen muß ben eingeschränftem Lichte ber Lichtstrohm nach seiner Große, nach seiner Zigur und nach kiner Richtung genau be-Kimmt werden. Er kann conisch, eplindrisch, prismatisch u. k. f. sepn. Rachft biefem muß bie eigentliche Lage des Lichtstrohms in Absicht auf die Seine, ober ben ganzen Raum bes Gemählbes bestimmt werden. denn der Mahler einen richtigen Grundrif von feinem Gemählde, und ift die Sohe jedes Gegenstandes barauf bestimmt, so kann er genau sagen, welche Theile bes Gemablbes in dem lichtstrobm, und welche aus fer bemfelben liegen.

Hiernachst tommen stwol ber horisvar des Gemähldes, als der dafür augendumene Angenpunkt in Betrachtung, weil alles, was über dem Porizont ist, sein Licht niedriger hat, als was unter ihm steht, und das, was zur Rechten des Augenpunkts Liegt, keine Lichter haben kann, als

auf feiner linten Geite.

Wir beruhren bieft Sachen hier nur obenhin, weil ihre Ausführung, wie gesast, in die Abhandlung der Merspettiv gehört. Wenn in einem historischen Gemähltbe alles nach dem Leben kounte gemahlt werden, so hätzte der Kunfter diese Theorie zur sichern Andringung der Lichter nicht nottig. Die bloße Geodachtung wurde ihm dieselbe zeigen. Aber

ber historienmabler setet seine meisten Figuren entweber aus ber Phantasie bin, ober nimmt sie aus gesammelten sogenannten Studien: ba tann er blos der Zeichnung halber sicher sepn; aber Licht und Schatten muß er aus genauen perspektivischen Regeln hestimmen.

Ungemein viele Fehler, sowol gegen die Perspektiv, als insbesondere
gegen die wahre Sebung der Lichter,
entstehen daher, daß die Mahler ihre
historischen Stuke aus Studien zufammensehen, davon sedes aus einem eigenen Gesichtspunkt, und in
einem eigenen Lichte gezeichnet und
schattirt worden, und dann glauben,
ste konnen ohne genaue Bestimmung
der perspektivischen und optischen Regeln diese Studien durch ohngefähre Schähung so verändern, daß
ste in die Perspektiv und Beleuchtung
bes Semählbes passen.

#### **\***

Auffer ben, bereits ber dem Artikel Licht angezeigten, zum Theil hierher ges hörigen einzeln Appiteln, aus dem komazzo und dem kairesse, handelt dieser noch im uten App. des sten Buches, seines geoßen Mahlerbuches, "Bon Andringung vers schiedener kichter in einem Stücke (histor. Gemählde)es — und im sten App. des sien Buches, "Bon den kichtern in einer kandschaft." ——

# Lichtet.

#### (Rebende Ranfie.)

Cicero nennt \*) die einzeln Gedanken oder Stellen der Rede, welche besonders hervorstechen, orationis lumina, Lichter der Rede, die das zu sepn scheinen, was die griechischen Uhetveren oxquara nennen. Es sind also einzele Gedanken, die durch irgend eine Art der Kraft und stärker rühren, als das übrige der Stelle, welcher

4) Brut. c. 79, Orat. c. 25.

melcher fle einverleibet werben; fle treten aus dem Son des übrigen beraus, verursachen ploplich einen stärtern Eindruf, und unterbrechen bie Einformigfeit der Würfung der Rebe; wie wenn in einem fanften und gelaffenen Ton ber Rebe auf einmal erwas heftiges, ober in einem heftigen Son etwas febr fanftes und jartliches vorkommt; oder wenn unter Borftellungen, die blos ben Berftand, erleuchten follen, auf einmal bas Derg in Empfindung gefest wirb. Meberhaupt alfo tonnen alle Stellen in der Rede, wodurch die Aufmert-famteit auf Borftellungen oder Empfindungen einen außerordentlichen Meiz befommt, hieher gerechnet werfebr fraftige Dentspruche, Machtfpruche, Bilber, Metaphern und Figuren von großem hervorftes denden Rachbrul.

Dergleichen Lichter find in jeber gebundenen ober ungebundenen Rebe um so viel nothwendiger, weil die Einformigfeit der Würtung, ob diese gleich an fich noch fo fart ift, doch allmählig in eine ber Aufmertfamteit schädliche Zerftreuung fest. Selbft bas Braufen eines farten Bafferfalles, das uns anfänglich bennabe betaubet, wird wegen feiner Einforung. feit in die Lange fast unmerkbar. Darum muß in den Werten ber fchonen Runfte, Die wir nach und nach bornehmen, bon Zeit ju Zeit etwas portommen, wodurch die Aufmertfamfeit aufs neue gereigt wird. Man findet benm Quintilian in ben zwer erften Abschnitten des gten Buches fast alles bepsammen, was hierüber fann gefagt werben.

In der Mufik ist dieses eben so nik thig, als in der Rede. Da kann eine plopliche etwas ungewohnliche Ausweichung, ober Berfegung, ober irgend eine andre unvermuthete Wenbung bes Gefanges, ober ber harmonie, baffelbe bemurten.

(\*) Die bleber gebbeigen Schriften fin. ben fich, ben bem Met. Sigur angezeigt. - Auffer diesen bandeln, im Ganzen. blevon noch, J. J. Riebel, im igten Abe fchn. f. Theorie der fch. Wiffensch. und Sanfie, G. 228 ber sten Ansa. - unb A. B. Schott im iten Th. f. Theorie de fd. Biffenfd. 5. 173. G. 164.

### Licht und Schaften.

(Beichnende Runke.)

So oft ein eingeschränktes Licht auf bunkele Rorper fällt, entfteben auch Schatten, so daß Licht und Schatten in einer ungertrennlichen Berbindung fteben; besonders weil allemal bie Starte in benben nach einerlen Graben ab und junimmt. Darum wird in der Mahleren der Ausdruff Licht und Schatten, wie ein einziges Wort angeschen, wodurch man die ungertrennliche Verbindung biefet benden Erfcheinungen anzeiget. Durch eine genaue aus der Form ber erleuchteten forperlichen Gegenftanbe ent fpringende Bermischung bes Lichts und Schattens an berausstebenben und vertieften Stellen wird vieles von der wahren Gestalt berselben bem Auge fichtbar, welches ohne Schatten nicht konnte bemerkt wer-So kommt der Mond, wegen Mangel der aus feiner Rundung entflebenben Bermifchung bes Lichts und Schattens uns nicht, wie er wurf-lich ift, als eine Rugel, foubern blos als ein flacher Teller vor.

Deswegen ift bie genaue Reuncuis des durch die Korm der Körper, bep gegebener Erleuchtung, beranberten Lichts und Schattens ein Dauptstüt der Wiffenschaft des Weblers. Es bångt aber von völlig bestimmten geometrischen und optischen Regeln ab, welche and gemeiniglich, wiewol nicht in ber erforberlichen Ausführlichfeit, in ben Anleitungen jur Perfpeftiv vorgetragen werben. ber richtigen Beobachtung bes Lichts

 $\Omega$  4 Digitzed by GOOGLE

unb .

und Schattens hangt ein großer Theil, fowol ber Bahrheit, als ber Unnehmlichfeit bes Bemahldes ab; aber diefes allein erfüllet; wie der herr von Sagedorn grundlich bemerft bat, bas, was der Mahler in Absicht auf das helle und Dunkele zu beobachten bat, noch nicht ganz \*).

Auffer den ben bem Art. Licht angeführten Schriften, banbeln biervon unter mebrern, ausführlicher, be Biles, in bem Cours de peinture, Oeuvr. T. II. 6. 285 u. f. als Du clair obscur des moyens qui conduisent à la pratique du clair obscur - preuves de la necessité du clair obscur dans la peinture - Demonstration de l'effet du clair obscur, und Ebend, an einzeln Stellen in seinen Conversations sur la peinture, Oeuvr. T. IV. G. 136. 140. 168. 178. 221. - Sageborn, in der 45ten feiner Betrachtungen, G. 653. 3on ber Erbobung und Midfigung des Lichtes und des Schattens. — Auch läst sich bies ber noch im Gangen des Athan. Kircheri Ars magna Lucis et Umbrae in X. lib. digefts, Amftel, 1671. fol. réduen. —

#### e b c. (Cábine Linke.)

Diefe allen Wenfchen gemeine, unb an mannichfaltigen angenehmen und unangenehmen Empfindungen fo reicher Leidenschaft wird in allen Sattungen ber Werfe bes Gefcomats vielfaltig jum Dauptgegenftand; aber von feiner wird ein fo vielfaltiger Biffbranch gemacht. Damit wir im Stambe fenen; bem Runftler über ben Gebrauch und bie Behandlung ber-Kiben grundliche Borfcbläge zu thun. missen wir nothwendig einige Se-

trachtungen über ihre mabre Ratut poraus schiken.

Der erfte Urfprung ber Liebe liege' unftreitig in ber blos thierischen Ras tur des Meuschen; aber man mufte bie bewundrungswurdigen Beranfaltungen ber Ratur gang verfennen, wenn man darin nichts bobtres, als thierifche Regungen entbefte. Der mahre Beobachter bemerket, bag biefe Leibenschaft ihre Wurzeln in dem Bleifch und Blut des thieris schen Korpers hat, aber ihre Mefte: boch über ber körperlichen Welt in Die Ophare boberer Befen verbreitet, wo se unvergängliche Früchte zur

Meife bringet.

Db fte gleich in ihrer erften Anlage eigennützig ift, zeuget fie boch in rechtschaffenen Gemuthern die edelften Triebe ber Bolgewogenheit, ber gartlichsten Freundschaft und einen alles eigene Intereffe vergeffenden Sie gielt im Grunde Großmutb. auf Wolluft, und ift boch bas traftiafte Mittel von der Bolluft ab . und . . auf seligere Empfindungen ju fubren; ift furchtsam und oft fleinmit thig, und fann bennoch ber Grund bes bochften Muthes fenn; ift ein in ihrem Urfbrung niedriges schamrothmachenbes Gefühl, und in ihren Rolgen die Ursach einer wahren Erbobung bes Gemuthes. Diejenigen, benen biefes miberforechend, äbertrieben vorkommt, find zu be-Hagen, und murben durch weitlauftieere Entwiflung ber Sachen boch. micht belehrt werden.

Der Kunftler muß die verschiedes nen Geftalten, Die Diefe Leibenschaft annimmt, und ihre verschiedenen genau unterscheiben, Würtungen wenn er fie ohne Ladel behandeln foll. Wir wollen also bie Hauptformen berfelben unterfcheiden, und über jebt einige bem Runftler bienliche Unmer-

fungen bepfügen. Liebe in rohen, oder durch Wolluft verwilderten Menschen, die blos auf

Digitized by GOOGIC.

eine

<sup>\* \*)</sup> Betrachtungen über bie Dableren, 5.637. Man sehe auch den Artikel Sellounfel.

eine wilde Brfriedigung bes forperlichen Bedürfniffes abgielt, tann nach Biefchaffenheit ber Umftande-in eine bochft gefährliche Leibenschaft ausbrechen und äußerst verderbliche Kolgen nach fich ziehen. Diese burch Dulfe ber schonen Runfte noch mehr zu reigen, in bas febon vergehrenbe Reuer noch mehr Del zu gießen, ift bet fchanblichfte Digbeauch, beffen Pach Mabler und Dichter nur allzu oft schuldig machen. Für Werte, die blos jur niedrigen Bolluft reis sen, laffen fich schlechterbings feine Ensschuldigungen anführen, die ben vernünftigen Menfthen ben gering. ften Embruf machten. Die fleischlichen Triebe, fo weit die Ratur ibrer bedarf, find ben Menschen, Die ibe Temperament nicht durch Ausfchweifungen zu Grunde gerichtet baben, allezeit fart und lebhaft genug: also ift es Rarrheit fle über ihren Endzwet zu reizen : aber für verworfene Wollustlinge zu arbeiten, erniedriget den Kunstler. Wer sollte obne Scham fich jum Diener folcher unter bas Thier erniebrigten Denschen machen, wenn fie auch bon bobem Stande maren?

Desmegen ift die Liebe, in sofern Re blos thierische Wollust ist, kein Segenstand ber Runfte, als in fofern diefe bienen tonnen, die schab-Uchen Folgen berfelben in ihrer efelbaften Gestalt lebbaft vor Augen ju legen. Dazu können Mahler, Dichter und Schauspieler die hochfte Rraft ibrer Lalente fehr nüplich anwenden. Der berühmte berlinische Zeichner, Her Daniel Chodowiezti, hat in einer Kolge von zwolf Blattern, die gum Theil bierauf abzielen, ein Bert gemacht, das ibm viel Ehre bringt. Wir hoffen, daß er es durch radirte Platten bald offentlich befannt mas den werbe. Gie tonnen mit Chren ihren Rang neben ben befannten Sogaribichen Blattern bon abnlichem Jubalt behaupten,

Bunachft auf Diefe gang thierifche Liebe folget bie zwar unschulbige, aber romanhafte und unglufliche Liebe, bie nach ben Umftanben ber Berfonen und Zeiten auf teine grundliche Bereinigung ber Liebenben führen fanu. Eine folche Bebe fanu ben! gangen Plan bes Lebens gerrutten und febr ungluflich machen. Es ift baber bochst wichtig, daß die Ju-. genb bavor gewarnet werbe, unb baß bie fatalen Folgen ber Unbefonnenheit, womit fle fich bisweilen eis ner solchen romanhaften Liebe überlaft, auf bas lebhaftefte vor Augen gelegt merben. Aber es muß auf eine Art gescheben, die wurtlich abschrefend ift. In Romanen und in bramatischen Stuten wird gar oft ber Fehler begangen, bag folche Liebeebegebenheiten zwar unglaflich, aber boch fo vorgestellt werben, daß die Jugend vielmehr baju gereigt, als abgefchreft wirb. Denn felbft Denn felbft ber ungluflichfte Musgang, wenn er mehr Mitleiden als Furcht erweket, thut bier ber Abficht feine Genuge. Man bat ja Bepfpiele, dag fogar bie hinrichtung offentlicher Berbreder mit Umftanben begleitet gewefen, wodurch ben fchwachen, enthuflaftiichen Menschen eine Luft erwett worben ift, auch fo ju fterben. Darum muß von einer folden Leibenschaft mehr die Thorheit, Unbesonnenheit und das Verwerfliche derfelben, als das Mitleibenswürdige recht fühlbar gemacht werben. Diezu find mebrere Dichtungsarten geschift. Die erzählende, fie fen ernfthaft ober comifc. bie bramatische und bie saturische Poefte schifen fic bagu, und felbst die Inrische schließt diesen Inhalt micht aus. Benn aber ber Diehter auf ben ermahnten 3met arbeiten will, fo muß er große Borfichtigfeit Bum boben bramatianwenben. schen tomen wir auch die ungutkafte Liebe nicht empfehlen, weil fie doch immer in ihrem eigentlichen Wefen

etwas Digitized by Google

etwas fleines und phantaflifched hat, bas ben Charafter hoher Personen, bergleichen dieses Trauerspiel aufführen soll, erniedriget.

So hat Corneille in feinem Debipus den Thefeus, einen Helben, dem Athen Tempel gebaut hat, dadurch ungemein erniedriget, daß er ihm diese würflich schimpsliche Empfindung zuschreibt:

Perisse l'Univers pourvu que Dirce

Perisse le jour même avant qu'elle s'en prive!

Que m'importe et le falut de tous?

Ai- je rien à sauver, rien à perdre que vous?

Eine folche Liebe ift vollige Raferen, und erwett Mergernig. Die Alten baben gar wol eingesehen, bag bie Liebe . bochst felten als eine mahre tragische Leibenschaft konne behandelt werden. Sollte es jemanden einfallen, bas Bensviel des sippolyeus vom Euripibes ale eine Ginmendung gegen diese Anmerkung anguführen, so geben wir ihm zu überlegen, bag bie Art, wie ber griechische Dichter biefen Stoff behandelt bat, ihn allerbings tragisch macht. Die Liebe ber Phabra mar bas Wert einer rachenben Gottheit, und fie berrichte in einem garten, weiblichen Dergen, bas boch mit ausnehmender Beftrebung bagegen tampfte, bas felbft ba, wo bie Macht einer Gottheit es nieberbrufte, fich groß zeigte. Aber Man= ner, besonders bobe Personen und Regenten der Volker, wie verliebte Junglinge einer ungluflichen Liebe unterliegen zu laffen, ist in Wabrheit des boben Cothurns unwürdig, und faun sogar ins Lächerliche fallen. wie man in vielen Stellen ber Trauer-Piele des Corneille es empfindet. Ber fühlt nicht, um nur ein Beyspiel anguführen, daß in der Rodo. gine bie Scene zwischen bem Geleueus und Autiochus etwas abgeschmals

tes habe, befonders bie lappiff go. Janten Geufger des Gelencus:

- Ah destin trop contrais

L'amour, l'amour doit vaincre, et

Ne doit être à tous deux qu'un objet de pitié.

Un grand cour cede un trone, et le cede avec gloire;

Cet effet de vertu couronne la me-

Mais lorsqu'un digne objet a sçu nous enflames,

. Qui le cede est un lache.

Dergleichen Gefinnungen schiffen fich fur eine scherzhafte Behandlung ber liebe, ba man romanhafte Empfinbungen lacherlich machen, und ben Berliebten als einen Gefen schilbern will.

Es ift alfo hochst selten, daß bie Liebe Meußerungen zeiget, die fie zum Gegenstand des hohen tragischen machen. Wie start und groß die Wallungen des Blutes ben einem verliedeten Jüngling auch senn mögen, so wissen doch erfahrnere Kenner der Wenschen, daß sie vorübergehend sind, und im Grund etwas blos phantastissiches zur Unterstützung haben.

hingegen nimmt bie burch mancherlen hinderniffe in ihren Unternehmungen gehemme Liebe nicht felten eine mabre comische Gestalt an. Sie scheinet von allen Leidenschaften diejenige zu senn, die den Menschen am meisten bintergebt, und ibn auf die vielfaltigfte Urt taufchet. kann seinen guten Rußen baben, wenn Dichter bie comifchen Wurfungen berselben in einem Lichte vorstellen. woburch bende Geschlechter gewarnet werben, fich bor einer Leibenschaft gu huten, ben ber man große Gefahr lauft, ins lacherliche ju fallen. Diefes ist eigentlicher und guter Stoff für die comische Schaubühne.

Eine

Eine eble, mit wahrer Bartlichfeit verbundene Liebe, Die nach einigen Sinberniffen zulest glutlich wird, ift ein überaus angenehmer Stoff me dramatischen, epischen und andern erzählenben Arten Des Gebichts. ift fcwerlich irgend ein Stoff auszufinden, der so viel reizende Semablde, fo mancherlen entzutende Empfindungen, fo liebliche Schwarmerenen eimer Bolluft trunfenen Seele, barbietet, als dieser. Außerdem aber hat bieben ber Dichter Gelegenheit, die mannichfaltigen schäpbaren und angenehmen Burtungen, die bie Bartlichkeit in gut gearteten Seelen berworbringt, auf eine reizende Weife Es ift gewiß, baf ben an entwifeln. jungen Gemuthern bon guter Unlage eine recht järtliche Liebe überaus vortheilhafte Burfungen hervorbringen und ber gangen Gemuthkart eine bochft vortheilhafte Benbung geben Ben einem eblen und rechtfcaffenen Jungling tann burch bie Liebe bas gange Gemuth um einige Grabe ju jebem Guten und Eblen erbohet werben, und alle gute Eigen-Rhaften und Gefinnungen tonnen badurch einen Rachbrut befommen, den feine andre Leibenschaft ihnen murbe aeneben baben.

Aber ausnehmende Sorgfalt hat der Dichter hieben nothig, daß er nicht feine jangern Lefer in gefahr. liche Weichlichkeit und phontastische Schwarmeren berEmpfindungen verfeite. Webe bem Jangling und bem Madchen, die kein boheres Glut kenmen, als bas Glut ju lieben und ge-Liebt m werben! Die ichonften und unschufdigften Gemablbe von der Bluffeligfeit ber Liebe tonnen gu einem verberblichen Gift werben. Setoft die unschuldigfte Zartlichkeit fann bas Gemath etwas erniebrigen, wenn nicht durchaus neben der Liebe eine in ihrem Wefen großere und wichtigere Empfindung darin liegt, die noch über bie Liebe herrfcht, und bas

Gemuth, bas fich fonst blos ber feinern Bolluft der lieblichsten Empfindungen überließe, ben murtenden Rraften erhalt. So bat Rlop. ftot ber hochsten Zartlichteit bes Lajarus und ber Cibli burch Empfindungen der Religion die gangliche Beherrschung der Bergen zu benehmen gefucht; nur Schade, bag biefe Empfindung, Die den Gemuthern ibre Starte erhalten follte, felbft et. mas schwarmerisches bat. eine gefettere Gottesfurcht und Liebe zur Tugend hat Bodmer die Liebe der Moachiden und det Siphaitinnen vor überwältigender Kraft geschüpet. Schwache Seelen werben burch 3artlichteit noch schwächer; aber bie, in denen eine wahre mannliche Starke liegt, konnen dadurch noch mehr Rraft befommen.

Diese Betrachtungen muß der Dichter nie aus den Augen segen;. fonft lauft er Gefahr burch lebbafte. Schilderungen der Liebe fehr schädlich zu werden. Es ware hierüber noch ungemein viel befonderes ju fagen; aber wir muffen ben ber allgemeinen Erinnerung, die wir barüber gemacht baben, fteben bleiben, und dem Dichter nur überhaupt noch empfehlen, daß er immer barauf febe, die Bartlichfeit mehr burch mancherlen eble Würfungen, die fie hervorbringt, als burch bie überfließenbe Empfindung der vorhandenen und gehofften Gluf. feligfeit, womit fie verbunden ift.

portuftellen.

Rachk bem, was gegen Liebe gewiffer Art in tragischen Werken, Hr. von Boltaire, in verschiedenen seiner Varres ben vor feinen Trancripleien, gefast, und Br. Gulger hier benutt bat, bat fich Marmontel berfelben, in feiner Apolas gie du Theatre (Merc. 1752. Nov. und Dec. 1759. Jan. Deutsch, Leipz. 1766. 2.) und in feinen Abbandlungen ben ben Chef d'Oeuvr, dramatiques, beutich,

Digitized by Google

Petpa. .

Leips. 1774. 8. fo wie in der Poetique, Ob. 2. Kap. 12. S. 187 u. f. angenommen. — Bon der Liebe, im Lufffpiel banbelt Cailhava, in dem aiten Kap. des iten Bb. feiner Art de la Comedie, S. 367.

# Liebhaber. (Schauspieltung.)

Die Verson, welche im Schauspiel die Rolle eines Berliebten bat. Benn bie Gesellschaft der Schauspieler volltommen fenn foll, so muffen Liebba. ber von mehr als einer Art barin fenn. Denn bie comifche Liebe erfobert eine ganz andere Vorftellung, als die ernsthafte \*). Die Rolle der Lieb. haber 'ift gewiß nicht die leichtefte. Die ernsthafte und eble Liebe erfobert nothwendig eine edle, angenehme Figur, ein gefälliges und gartliches Das beste Stut fann durch Befen. eine schlechte Figur, ober durch schlech. te Manieren fo verdorben werden, daß bas Ernsthafte poßirlich, und das Zärrliche abgeschmaft wird; wovon leider die Benspiele auf der bentichen Bubne nicht febr felten find, Wer fann Antheil an ber Liebe eines Frauenzimmers nehmen, die einem Gefen, ober boch ungeschiften und gar nicht liebenswurdigen Menfchen, ihre Zärtlichkeit giebt? Und wie lacherlich werben nicht die Seufzer eines Liebhabers, wenn die Geliebte eine Dulainea ist?

Der Schauspieler muß die außerste Sorgfalt anwenden, die Personen der Liebhaber gut zu wählen. Aber ben der schlechten Aufmunterung, die die beutsche Schaubuhne die hieher erfahren hat, ift nicht zu erwarten, daß auch der verständigste und uneigennüßigste Worsteher der Buhne allemal solche Leute sinde, die diesen Rollen eine Genüge leisten.

9 6. Nebe.

# Lied.

(Dichtfunff.)

Man bat biefen Namen fo mancherlen Iprischen Gedichten gegeben, bog es fcmer ift ben eigentlichen Charat. ter zu zeichnen, der das Lied von den ihm verwandten Gedichten, der Dbe und bem Symnus, unterscheibet. Wir haben schon mehrmal erinnert, daß fich die Grangen zwischen den Arten ber Dinge, die nur durch Grade von einander unterschieden find, nicht genau beftimmen laffen \*). Die Dbe und bas Lied baben so viel gemeinschaftliches, daß sowol der eine, als ber andre biefer benden Ramen, für gemiffe Gebichte fich gleich gut ju fchifen Scheinet. Unter ben Bebichten bes horas, bie alle ben Ramen ber Doen baben, find auch Lieder begriffen, und einige fommen auch in ber Sammlung vor, die Alopstok unter ber allgemeinen Aufschrift Oden berausgegeben bat \*\*). Will man aber das Lieb von der Ode würklich unterscheiden, so konnten vielleicht folgende außerliche und innerliche Rennzeichen für baffelbe angenommen werben.

Bur außern Unterscheibung tounte man annehmen, daß das Lied allezeit mußte zum Singen, und so eingerichtet sein, daß die Melodie einer Strophe sich auch auf alle übrigen schiftt; da die Obe entweber blos zum Lesen dienet, ober, wenn sie soll gessungen werden, für jede Etrophe einen besondern Sesang ersodert. Rach diesem angenommenen Grundsat wurde das Lied sich von der Obe in Absicht auf das Acuserliche, oder Rechanische, sehr merklich unterscheiden. Denn jeder Berd des Liedes mußte einen Einschnitt in dem Sinn,

\*) S. Art. Gebicht II Th. 322 f. \*\*) 3. H. der Schlachtzefung S. 713 heinrich der Bogler S. 1113 Pakers landslied S. 274. sind beffer Lieber, als Oden zu nennen. und jebe Stropbe eine eigene Beriobe ausmachen; ober noch beffer murbe jede Strophe in gwen Perioben eingetheilt werben, ba jebe fich mit einer langen Splbe enbigte, weil bie Cabeng bes Befanges biefes erfo. Die De bindet fich nicht an bert \*). biefe Regel; ihr Bers macht nicht allemal Ginschnitte in bem Ginn, und ihre Strophen richten fich nicht nach ben Berioben. Gerner mußte in Dem Liebe Die erfte Stropbe in ben Ginfcnitten, Abfchnitten, und Schluf. fen' bet Perioden, allen übrigen jum In der Doe binge-Mufter bienen. gen murben die verschiedenen Stro. phen fich blos in Abficht auf bas mechanische Metrum gleich fenn , ohne alle Rutficht auf das Rhythmische, bas aus bem Ginn ber Borte ent. Endlich murbe bas Lied bie Mannichfaltigfeit ber Bufe nicht gulaffen, welche die Dbe fich erlaubt; fondern in allen Berfen burchaus elnerley Suge benbehalten, außer bag etma ber Schlufvers jeder Stropbe ein andres Metrum batte, wie in ber Sapphifchen Dbe. Denn eine fotde Gleichformigfeit ift fur ben leichten Gefang fehr vortheilhaft. Cine grundliche Ungeige ber außerlichen Eigenschaften bes Liebes, bas fich volltommen für bie Duft ichitet, findet fich in ber Borrede ju ben 1760 in Berlin ben Birnftiel berausgefommenen Woen mit Melodien.

Mit diesem außerlichen Charafter bes Liedes mußte denn auch der innere genau übereinstimmen, und in Abssicht der Gedanken und Neußerung der Empsindungen wurde eben die Gleichsormigkeit und Einfalt zu beobsachten seyn. Alles mußte durchaus in einem Ton des Affetts gefagt werben, weil durchaus dieselbe Melodie wiederholt wird. Die Ode erhebt sich disweilen auf einigen Stellen dach über den Lon der andern, auch verstattet sie wol zur mehrere leiben.

schaftliche Meusterungen von verschiebener Art, so daß eine Strophe sanft fließt, da die andern ungestum rauschen. Der hohe und ungleiche Flug der Ode kann im Lied nicht statt haben. So stark, oder so sanft die Empsindung im Anfange desselben ist, muß sie durchaus fortgesetzt werden.

Der Geist des eigentlichen Liedes, in sofern es von der Ode verschieden ift, scheinet überhaupt darin zu bestehen, daß der besungene Segenstand durchaus derselbige bleibet, dawit das Gemuth dieselbe Empfindung lange genng behalte, um vollig davon durchdrungen zu werden, und damit der Segenstand der Empfindung von mehreren, aber immer dasselbe würkenden Seiten, betrachtet werde.

Schon barans allein, bag man von dem Lied erwartet, es foll eine einzige leibenschaftliche Empfindung tine Zeitlang im Gemuth unterhalten, und eben dadurch dieselbe allmablig tiefer und tiefer einpragen, bis bie gange Geele vollig bavon tinaenommen und beherrscht wird, fonuten fast alle Borfchriften für den Dichter hergeleitet werben. Goll es j. B. das herz ganz von Dantbarfeit gegen Gott erfullen, fo durfte ber Dichter nur burch bas gange Lieb bie verfchiebenen gottlichen Bobltbaten in' einem recht rubrenden Son ergablen; moben er fich aber auch nicht bie geringste von den Ausschweifungen auf andre Segenstande, die der Obe so gewöhnlich find, erlauben mußte. Goll das Lied Muth zum Streit machen, fo mußte durchaus entweder Daß gegen ben Beind, ober Borftel. lung von ber Glutfeligfeit ber durch ben Streit zu erkämpfenden Rube und Frenheit, oder andre Borftellungen, wodurch der Muth unmittelbar angeflammt wird, obite Abwei. chung auf andre Dinge borgetragen berben.

. Es ift überhaupt nothwendig ball ber Dichter von der Empfindung die er burch bas Lied unterbalten und allmablig verstärken will, selbst fo gang burchdrungen sen, daß alle andre Borftellungen und Empfindungen alebenn vollig ausgefchloffen bleiben; daß er nichts, als das einzige, was er befingen will, fühle; bag er ein volliges uneingeschranttes Gefallen an Diefer Empfindung habe, und ihr ganglich nachhange. In der Ode tann fich feine Laune, ebe er gu Enbe fommt, mehr als einmal andern; im Lied muß sie durchaus dieselbe

fenn. Wenn man bebenket, wie wenig oft baju erfodert wird, bie Menfchen in leibenschaftliche Empfindung ju fegen \*); und wie leicht es ift, eine einmal vorhandene Laune durch Dinge, die ihr fchmeicheln, immer lebbafter zu machen, so wird man begreifen, baß gum Inhalt bes Liebes wenig Beranftaltungen erfobert mer-Es giebt mancherlen Gelegenben. beiten, befonders wenn mehrere Menschen in einerley Absicht versammlet find, wo ein Bort, ober ein Con, alle ploplich in fehr lebhafte Empfinbung feget. Bey traurigen Gelegenbeiten, wo jedermann in ftiller und ruhiger Empfindung für fich staunet, barf nur einer anfangen zu weinen, um allen übrigen Thränen abzulofen; so wie ben gegenseitigen Unlaffen bas lachen eines einzigen eine ganze Sefellichaft lachen macht. Man bat Bepfpiele, daß die Meugerung ber Kurcht, ober bes Muthes eines eingigen Menschen gange Schaaren furchtfam, oder beherzt gemacht bat. Und wie oft geschieht es nicht, daß man in Gesellschaft vergnugt und froblich ift, lacht und scherzet; oder im Gegentheil, baß Leute aufgebracht find, Meuteren und Aufruhr anfangen, ohne eigentlich ju wiffen warum? Ein einziger hat ben Ton an-

\*) 6. Empfindung; Leibenschaft.

gegeben, und bie übrigen find bavon angefteft worben.

Dieraus ift abzunehmen, bag ben gewissen Gelegenbeiten ein Lieb. wenn es nur den wahren Lon der Empfindung hat, auch ohne besonbere Rraft feines Inhalts, ungemein große Würfung thun tonne; woraus benn ferner folget, bag ber empfinbungevolle Ton, worin die Gachen vorgetragen werben, bem Lieb bie größte Rraft gebe. Darum find ba weber tieffinnige Gedanken, noch Worte von reichem Inhalt, noch fühne Wendungen, noch andre ber Dbe vorbehaltene Schonheiten nothig. Das einfachefte ift jum Lied bas befte, wenn es nur febr genau in bem Lon ber Empfindung geftimmt ift.

Der Inhalt des Liebes fann von zweperley Art seyn. Entweder schil dert der Dichter seine vorhandene Empfindung, feine Liebe, Freude, Dankbarteit, Frohlichfeit u. f. f. ober er befinget ben Gegenftand, der ibn, oder andere in die leidenschaftliche Empfindung seken soll; ober es enthält wol auch nur bloße Betrachtungen folcher Wahrheiten, die das Herz rüh-Denn wir mochten diefe lebrenden Lieder nicht gern verworfen sehen, obgleich unfer größter Dichter \*) fe nicht julaffen will. Aus diesen bren Arten entsteht die vierte, da der Inhalt bes Liedes abwechseind, bald von der einen, bald von der andern Art ist. Bey allen Arten muß der-Ausdruk einkach, ungekünstelt, und so viel immer möglich durch das ganze Lied fich felbft gleich fepn. muß in furgen Gaben, wo bie Worte natürlich und leicht zusammengeordnet find, ausgebruft werben: bie Schilberungen muffen fur; und bochft natürlich senn. Es muß nichts vortommen, das die Aufmerksamkeit auf erforfchendes Rachdenten leiten, folge

\*) Riopftot in ber Borrebe gu feinen verbefferten geiflichen Liebern.

fich bon ber Empfindung abführen tonnte. Deswegen fowol ber eigentliche, als der figurliche Ausbruf mit allen Bilbern betannt und geläufig fenn muß. Bo ber Dichter lebren, muß er bochft popular fenn, und ben Gachen mehr burch einen voll lig zuversichtlichen Lon, als durch Brunde ben Nachdruf geben. Geget man zu diefem noch hinzu, daß bas Lied, fowol in der Bergart, als in dem Rlang der Worte, ben leichteften Wolflang haben muffe, fo wirb man ben innerlichen und außerlichen Charafter beffelben ziemlich vollständig haben.

Daß bas nach biefem Charafter gebildete und von Mufit begleitete Liede eine ausnehmende Rraft babe, Die Semutber ber Menschen vollig eingunehmen, ift eine aus Erfahrung aller Zeiten und Wolfer befannte Cache; denn icon ber Gefang ohne vernehmliche Worte, so wie er fich zum Lied schifet, (wovon im nächsten Artifel besonders gesprochen wirb,) bat eine große Rraft Empfindung pu erweten; tommen nun noch die eiamtlichften auf benfelben Zwef abitelenden Borftellungen baju, und wird bepbes durch das Beftreben des Gingenden, feine Tone rocht nachdruf. lich, recht empfindungsvoll vorzutragen, noch mehr gestärket: so betommt bas Beb eine Rraft, ber in bem gan-2011 Umfange der schönen. Kunste wichts gleich kommt. Denn das blas Mechanische bes Singens führet fcon etwas, ben Affett immer mehr verftartendes mit sich. Die hochste Würfung aber bat basjenige Lieb, welches von vielen Menfchen zugleich feverlich abgefungen wird, weil alsbenn, wie anderswo gezeiget worben \*), Die leidenschaftlichen Gindrute am ftartften werben, wenn mehrere jugleich fie außern.

) 6. Leibenfthaft.

Unter bie wichtigften Gelegenbeiten großen Rugen aus ben Liebern gu fichen; find die gottesbienflichen Berfammlungen, ju beren Behuf un. ter allen gefitteten Boltern alter unb nener Beiten befondere Lieber berfet. tiget worben. Bon affen ju Ermefung und Befraftigung wahrer Empfindungen ber Religion gemachten, ober noch ju machenben Anftalten, iff newiß feine so wichtig, als diese. Schon baburch allein, bag jebes Glieb ber Berfammlung bas Lieb felbft mitfingt, erlanget es eine portugliche Rraft über die befte Rirchenmufft, die man blos anhort. Denn es ift ein erstaunlicher Unterschied awischen ber Dufit, bie nian bort, und ber, ju beren Aufführung man felbft mitarbeitet. Die geifilichen Lieber, die blos rubrende Lehren ber Religion in einem andachtigen Ton vortragen, befommen burch bas Singen eine große Rraft; benn inbem wir fie fingen, empfinden wir auch burch bas blofe Bermeilen auf jedem Worte seine Kraft weit ftarfer, als beom Lefen.

Desmegen follten bie, benen bie Beranftaltungen beffen, mas ben of. fentlichen Gottesbienft betrifft, auf. getragen find, fich ein ernftliches Beschäfft baraus machen, alles was biegu gehoret auf bas Befte gu veranstalten. Unfre Boraltern fcheinen bie Wichtigkeit diefer Sache weit nachdruflicher gefühlt zu haben, als man fle ist fühlt. Die Rirchenlieber, und bas Abfingen berfelben, wurden vor Zeiten als eine wichtige Sache angefehen, ist aber wird biefes febr bernachläßiget. 3mar haben unlangft einige unfter Dichter, burch bas Benfpiel bes verbienftvollen Bellerts ermantert, verschiebene Rirchenlieber verbeffert, auch find gang neue Sammlungen folder Lieber gemacht worden; und es fehlet in ber That nicht an einer beträchtlichen Anjahl alter und neuer febr guter geiff. Digitized by Goodisher licher Lieber. Aber ber Gesang selbst wird ben dem Settesdienst saft durch gehends außerst vernachläßiget; ein Beweis, daß so mancher Eiferer, der alles in Bewegung seget, um gewisse in die Religion einschlagende Kleinigkeiten nach alter Art zu erhalten, nicht weiß was für einen wichtigen Theil des Gottesdienstes er übersiebet, da er den Kirchengesang mit Gleichgultigkeit in seinem Werfall lie-

gen läkt. Nachst ben geistlichen Liebern tommen bie, welche auf Erwetung und Berftartung ebler Nationalempfinbungen abzielen, vornehmlich in Betractune. Die Griechen hatten ibre Kriegesgefange und Paane, Die fie allemal vor der Schlacht zur Unterstübung des Muthes feverlich abfangen; und ohne 3weifel hatten fie auch noch andre auf Unterhaltung warmer patriotischer Empfindungen abzielende Lieder, die sowol bev offentlichen als Privatgelegenheiten angestimmt murben. Auch' unste Boraltern batten bepbe Gattungen: bie Barben, beren Geschäfft es war, folche Lieder zu dichten, und die Jugend im Abfingen derfelben ju unterrichten, machten einen fehr ansehnliden offentlichen Stand ber burgerliden Gesellschaft aus. Wenn unfre Beiten vor fenen einen Borgug baben, so besteht er gewiß nicht barin, daß diese und noch andre politische Einrichtungen, die auf Befestigung ber Rationalgefinnungen abzielen, ist vollig in Vergeffenheit gefommen find. Mber wir muffen dit Sachen nehmen, wie fie ist fteben. Man mus ist blos von wolgefinnten, ohne offentlichen Beruf und ohne Aufmunterung, aus eigenem Trieb arbeitenden Dichtern bergleichen Lieder er-Unfer Gleim hat durch warten. feine Rriegslieber bas Seinige acthan, um in biefem Stut bie Dichtfunst wieber zu ihrer ursprünglieben Bestimmung guruf gut führen.

Durch fein Bepfpiel ermuntert, hat Lavater, ein warmer Republifaner, für feine Mitburger patrionische Lieber gemacht, barin viel Schäybares ift. Es ift zu wünschen, bas biefe Benfpiele mehrere Dichter, bie außer bem poetischen Genie wahre Bernunft und Nechtschaffeuheit befigen, zur Nachfolge reigen.

Die dritte Stelle konnte man den Attlichen Liebern einräumen, welche Anfmunterungen entweder, zu allasmeinen menschlichen Pflichten, ober ju den besondern Pflichten gewiffer Stande enthalten, oder die die Unnehmlichkeiten gewisser Stande und Lebensarten befingen. Diefe muffen, wenn man nicht die natürliche Ordnung der Dinge verfehren will, den blogen Ermimterungen zue Freude vorgejogen werben. Roch ebe man ein: Brûder laft uns luftig feyn, anstimmet, welches allerdings and feine Zeit hat, follte man ein: Bruder last uns fleisig, oder redlich fern, gefungen baben. Man findet. daß die Griechen Lieber für alle Stande der burgerlichen Gesellschaft, und für alle Lebensarten gehabt haben ), die zwar, wie aus einigen Ueberbleibseln berselben zu schließen ift, eben nicht immer von wichtigem Inhalt gewesen: aber darum sollte eine so núbliche Sache nicht völlig verfäunet, fonbern mit Berbefferung bes 3a. balts nachgeahmt werden. Wen batte ein so leichtes und doch so träftiges Mittel, die Menschen jum Suten gu ermuntern, nicht so sehr vernacht figen follen. Es ift bereits im Arti. tel über die Leidenschaften erinnert worden, was einer der fürtrefflichften Menfchen, der zugleich ein Mann von großem Genie ift, von ber Bich-

tigkeit

\*) Eine ziemlich vollkandige Racheicht davon findet man in einer Abhandium des herrn La Nause über die Lieder der Grieden, in dem IK. Speise der Memoires de l'Aendemie des laferipaions et Balles-Lettre.

Wan tiafeit solcher Lieber benkt. wird fcmerlich ein wurtfameres und im Gebrauch leichteres Mittel finben, als biefes ift, bie Gefinnungen und Sitten ber Menfchen ju verbeffern, 3ch bestinne mich in einer bor nicht gar langer Beit berausgefommenen Sammlung englischer Gedichte von einem gemiffen Samilton ein Lieb von ausnehmender Schonheit gelefen m haben, barin ein edles junges Frauenzimmer ben Charafter Des Minalings schildert, den sie fich zum Gemahl mablen wirb. Es ift fo voll ebler Empfindungen, und fle find in einem fo einnehmenben Con vorgetragen, daß ich mir nicht vorstellen kann, wie ein junges Frauenzimmer ein solches Lieb, jumal wenn es gut in Mufit gefest mare, ohne mertlich nuglichen Ginfluß auf ihr Gemuth fingen tonnte. Bu munichen ware bag jebe Angelegenheit bes Bergens auf eine fo einnehmende und rühren-De Weife in Liedern behandelt murbe. Dier offnet fich ein unermegliches Seld für Dichter, die die Gabe befigen , ihre Gebanten in leichte und melodiereiche Berfe einzufleiden.

Bundchft an biefe Gattung grangen bie fanften affettvollen Lieber, beren Charatter Zärtlichkeit ist: Klagelies der über den Tod einer geliebten Petfon; Liebeslieber von mahrer Barts lichteit, burch feine fittliche Empfindungen verebelt; Rlagen über Wibermartigfeit; freudige Meußerungen über erfülltenBunsche und bergleichen. Man hat in biefer Art Lieber von ber bochften Schonheit. Was fann j. E. einnehmender fenn, als ber Abschied pon ber Mice bes Metastasio? Alles, was von wolgeordneten gartlichen Empfindungen der ebelften Art in bas menschliche Ders fommen kann, wer-Den recht gute Lieberbichter in biefer Art anbringen fonnen. Gie fonnen ungemein viel zur Bereblung ber Emllud wenn pfindungen bentragen. auch julest nichts barin fenn follte, Dritter Theil.

als eine naive Neußerung irgend einer unschuldigen Empfindung, so find sie wenigstens hochst angenehm. Dieson will ich nur ein paar Bepspiele zum Muster anführen. Das eine ist das befannte Lied: Siehst du sene Rosen blühn; das andre ein Lied aus der comischen Oper die Jagd, das anfängt: Schön sind Rosen und Jesmin.

Eine gang befondere Annebmlichfeit und Kraft Empfindungen einem pflanzen komten folche Lieber haben, wozwen Personen abwechselnd flitgen und mit einander um den Vorzug feis ner und ebler Empfindungen freiten. Man weiß, wie febr Scaliger bon bem horazischen Lieb: Donec gratus eram tibi \*), gerührt worden; und boch ift es im Grund blos naiv. So konnte aus Klopstoks Elegie Selmar und Selma ein fürtreffliches Lied in dieser Art gemacht werden; und so donnte man zwep in einander Berliebse Versonen in abwechselnben Strophen fingen laffen, ba jede auf eine ibr eigene Art zwar natürliche, aber feis ne und eble Empfindungen außerte; ober zwen Junglinge einführen, bie wetteifernd bie liebensmurbigen Elgenschaften ihrer Schonen befängen. Offenbar ift es, wie pergleichen Gefange, wenn ber Dichter Berftand und Empfindung genug hat, bon bochstem Rugen fenn konnten. mußte man fid) bater auf det einen Seite nicht ben blos finnlichen Dingen, einem Grubchen im Rinn, ober einem schönen Bufen, aufhalten und immer mit dem Amor, mit Russen und ben Grazien spielen; noch auf der andern Seite feine Empfindungen ins Phantastische treiben und von lauter himmlischen Entzüfungen sprechen. Die Empfindungen, Die man äußert, müffen natürlich und nicht im Enthusiasmus eingebildet fepn; nicht auf blos vorübergebende -Nuf-

\*) Od. L.M. 19.

Aufwallungen, sonbern auf bauerhafte, rechtschaffenen Gemuthern auf
immer eingeprägte Züge bes Charatters gegründet seyn. Hier ware also für junge Dichter von ebler Gemuthsart noch Ruhm zu erwerben.
Denn dieses Feld ist ben der ungeheuren Menge unfrer Liebeslieder
noch wenig angebaut.

- Zulest stehen die Lieber, ble jum gefellichafelichen Bergnugen ermun. Diefe, auch felbst die artigen Trinflieder, wenn fle nur die, von der gesunden Vernunft gezeichneten Gränzen einer wolgesitteten Frob lichteit nicht überschreiten, find schatbar. Die Broblichkeit gehort allerbings unter die Wohltbaten des Lebens, und kann einen hochst vortheilbaften Einfluß auf den Charakter ber Menfchen haben. Der bnpochondrische Mensch ist nicht blos dadurch ungluflich, daß er seine Lage mit Berbruß zubringt; ihn verleitet der Berdruß febr oft unmoralisch zu denken und zu handeln. Wol ibm, wenn die Dichter der Freude fein Gemuth bisweilen erheitern fonnten!

Aber es ist nicht so kicht, als sich ber Schwarm junger unerfahrner Dichter einbildet, in diefer Art etwas hervorzubringen, bas ben Benfall bes vernünftigen und feinern Theils' ber Menschen verbienet. Nur gar zu viel junge Dichter in Deutschland baben uns lappische Rinderenen, anfatt scherzhafter Ergoblichkeiten gegeben; andre haben fich ale etelhaf. te, grobe Schwelger, ober einem wurflich luderlichen Leben nachhangenbe verdorbene Junglinge gezeiget, ba fie glaubten, eine anftanbige Frohlichfeit des jugendlichen und mannlichen Alters zu befingen. ift nichts, geringes auf eine gute Art aber gewiffe Dinge ju fchergen, und ben der Froblichfeit den Ton der feineren Welt ju treffen. 'Wer nicht lustig wird, als wenn er im eigentlichen Berstande schwelget; wen die Liebe nicht vergnügt, als burch bas Grobite des thierischen Genuffes, bet muß fich nicht einbilden mit Bein und Licbe fcherzen zu konnen. cher junge beutsche Dichter glaubt. bie feinere Welt zu ergößen, Miemand achtet feiner, als etwa Menschen von niedriger Sinnesart, Die durch die schonen Wiffenschaften fo meit erleuchtet worden, bagfie wiffen, mas für Gottheiten Bacchus, Benus und Amor find. Aber wir haben uns hierüber schon anderswo hinlanglich erklaret \*). Der große Daufen unfrer vermenntlich scherzhaften Liederdichter verdienet nicht, daß man fich in umftandlichen Sabel ibrer findischen Schwärmerenen eins laffe. Unfer Sageborn fann auch in Diefer Art jum Mufter vorgestellt mer-Seine Scherzhaften Lieber find ben. voll Geift, und verrathen einen Mann, der die Frohlichfeit ju brauden gewuft bat, obne fie zu mill-Aber hierin Scheinen Die branchen. frangofichen Dichter an naivem. geiftreichem und leichtem Schers alle andere Bolfer ju übertreffen. Ran bat eine große Menge ungemein schos ner Trinflieder von Diefer Ration.

· Die blos wigig fcherzhaften Lieber, worin außer einigen schalfhaften Einfällen auch nichts ift, bas zur Froblichkeit ermuntert, verdienen bier gar feine Betrachtung, und gehören Diele mehr in die geringste Claffe ber Gedichte, bavon wir unter dem Mamen Ginngebichte fprechen werden. Bu blefer Urt rechnen wir j. B. das Jehnte Lied im erften Theil der vorberangezogenen Berlinischen Sammlung einiger Oden mit Melodien, welches zur Aufschrift hat: Kinderfragen, und noch mehrere biefer Sammlung. Moch weniger rechnen wir in die Classe ber nüglichen Lieber biejenigen, bie perfonliche Gatyren enthalten :

\*) 6. Breude.

so viele Vaudevilles der französischen Dichter. Sie sind ein Wigbrauch

bes Gefanges.

Unfre beutigen Meifter und Liebbaber ber Dufit machen fich gar ju wenig au ben Liebern. In femem Concert bort man sie singen: rauschende Concerte mit nichtsbedeutenden Somphonien untermischt, und mit Opernarien abgewechselt, find ber gewohnliche Stoff ber Concerte, die deswegen von gar viel Zuborern mit Bleichgaltigfeit und Gabnen belohnt wer-Glauben benn bie Borfteber und Anordner biefer Concerte, baß ffe fich verunehren murben, wenn fie daben Lieder fingen ließen? konnen fie nicht einsehen, wie wichtig fle dadurch das machen könnten, was ist blos ein Zeitvertreib ift, und oft fogar dieses nicht einmal wäre, wenn Die Zuhorer fich nicht noch auf eine andre Weife daben ju helfen mußten ? Daff man fich in Concerten der Lieder schämet, beweist, daß die Tonfünstler selbst nicht mehr wissen, wober ihre Kunft entstanden ist, und wojn fie dienen foll; daß fie lieber, wie Seiltanger und Laschenspieler, Bewunderung ihrer Geschiflichfeit in kunstlichen Dingen, als ben hohen Ruhm fuchen, in ben herzen ber Buborer jede beilfame und edle Em-Man erpfindung rege zu machen. Kannet bisweilen zu feben, in mas für Sande bie gottliche Runft, bas menschliche Gemuth zu erhöhen, gefallen ift!

Das Lieb scheinet die erste Frucht bes auskeimenden poetischen Genies zu senn. Wir treffen es ben Nationen an, deren Geist sonst noch zu keiner andern Dichtungsart die geshörige Reise erlanget hat; ben noch balb wilden Volkern. In dem altesten Buch auf der Welt, welches etwas von der Geschichte der ersten Kindheit des menschlichen Geschlechts erzählt, haben Sprach und Altershumsforscher Spuren der urältesten

Lieber gefunden; und Berodotus gebenft im zwepten Buche feiner Ge-Tchichten eines Liedes, das auf den Tod des einzigen Sohnes des erften Ronigs bon Aegypten gemacht wor-Die Griechen waren überaus den. große Liebhaber der Lieder. Ben allen ihren Festen, Spielen, Mablgeiten, fast ben allen Arten gesellschaftlicher Zusammenkunfte, wurde gefungen; worüber man in ber porhererwähnten Abhandlung bes La Mause umftanbliche Nachrichten fin-Ein neuer Schriftsteller \*) verfichert, daß bie beutigen Griechen noch in diesem Geschmat sind. die alteren Araber waren große Lieberbichter; ber Barben unter ben als ten Celtischen Bolfern ift bereits erwähnt worden. Die Romer, die überhaupt ernfthafter, als bie Griechen waren, icheinen fich weniger aus bem Singen gemacht zu baben. Man nennt und funfzig Namen eben so vieler Arten griechischer Lieder, deren febe ihre besondere Borm und ihren besondern Inhaft hatte, aber feinen ursprunglich romifchen.

Unter den heutigen Bolfern find die Italiener, Frangofen und Schotts lander die größten Liebhaber der Lie-In Deutschland hingegen ift ber Geschmaf für diese Gattung febr schwach, und es ist überaus felten, bag man in Gefellschaften fingt. Dennoch haben unfre Dichter diefe Art ber Gebichte nicht verabfämmet. Herr Ramler hat eine ansehnliche Sammlung unter dem Namen der Lieder der Deutschen herausgegeben. Aber die meisten scheinen mehr aus Nachahmung der Dichter andrer Rationen, als aus wahrer Laune gum Singen, entftanden gu fepn. Rur in geiftlichen Liebern baben fowol altere Dichter um die Zeit der Rirchenverbefferung, als auch einige meuere. M 2

•) Porter in f. Anmerkungen über die Karten.

neuere, fich auf einer vortheilhaften Seite, und mehr als bloße Nachah. mer gezeiget.

**\* \*** 

Begen bie, in bein vorhergebenden Ars tifel vorgetragene Theorie des Liedes, finben fic Einwendungen in der Borrede gu bem 4ten Th. ber, von frn. Füegli gu Burich , bergusgeg. Allgemeinen Blumens lefe ber Deutschen, Bur. 1784. 8. Bon der Theorie des Liedes banbeln noch, Idea della Canzone, von Seder. Menino, bep seiner Idea del Sonetto, Ven. 1670. - L'art de faire chansons, Balades, Virelais et Servantois, son Euft. Morel, genannt bes Champ. -Der 4te Art. Des 8ten Sap. im 3ten Bbe. ber Elemens de la Poche françoile, S. 180 und awar de l'Ode Anacteontique ou des Chanfons; des Chanfons Bachiques; des Chanf. Erotiques; du Vaudeville. - Der gte Art, Des aten Sap. im aten Bbe. von Domairons Princ. gen. des belles Lettres, ber die Lieber in Chans. crit. Bachiq. und Saryr. eintheilt.) - Eir Auffag darüber, von Bhilipps, in bem Guardian R. 16. -Effaya on fong writing . . . Warrington 1772. 1774. 8. von J. Alfin, and mar on forg writing in general, beutsch in den Balladen; von Urfinus; on bellads and pastoral songs; on paffionate and descriptive songs; on ingenious and witty fongs. - Cine Abbandlung über bas Lieb und ben Urs fprung bes liebes von frn. Jacobi, im 6ten - aten Bb. der Bris. - - Die geiffliche Liederpoeffe, theoretifc und practifc entworfen, von fauterenfis, Halle 1769. 8. (fest schlecht.) — G. auch ben 20ten ber Schlesw. Litterbr. - und Abrigens ben Art. Lyvisch.

Bu der Geschichte des liebes gehoren, und zwar in Ansehung der Griechen; Sur ies chansons de l'anc. Grece, deux dissertat. von de la Nauze, im isten Bb. der Mem. de l'Acad. des Inscript. Deutsch, durch Drn. Ebert, bev Hagedoens poetsschen Werten, und in

Marpurgs critischen Bentragen. — De Epicinio, Auct. Mich. Schwaenio, Wit. 1705. 4. - Dren, über bas λων άςμα (kied der kandleute, Bauers lieder) geschriebene Disputat. von Joh. Andr. Anoblauch, Sam. Lupplus, und John Gottfr. Leschnert, Viceb. 1707 : 1708. 4. - Eine, von den Ouxsyvois (ben, ber Diana gewibmeten Gefangen) bandelnde Disputat, von J. B. Eccard, ebenb. 1721. 4. - Auch finden fic Rache richten im 14ten Buche S. 618. Du. f. von des Athendus Deipnosoph. ---Der Italiener: Quadrio, im iten Kap. des aten Buches seiner Storia e regione d'ogni poesia, Bb. 3. 6. 72 u. f. -Der Spanier: Auffer dem, was Belas ques in feiner Gefchichte ber fpanifcen Dichtfunft von der inrifden Boefte Diefes Bolles G. 414. fagt, finden fich in bes B. Sarmientos Mem, para la historia de la poesia y poetas Españoles, Mad. 1775. 4. 6. 230 u.f. fo wie in Baretti's Reife burd Spanien, verfchiedene, naber bierber gebbrige Rachrichten. — Der Franzosen: Discours sur l'ancienneré des chanfons françoiles, bey ben Poelies du Roi de Navarre, 36. 1. 6. 183 - 262. Par. 1742. 2. 280. - Differtation de l'origine et de l'utilité des chansons, perticulierement des Vaudevilles, par Beneton de Morange de Pegrins. in .bem Merc. de France, Dec. 1740. 6. 2645: 2661. - Memoire sur la chanfon, von Querlon, vor ber Anthol. franc. Par. 1765. 8. 3 886. -Der die Band des Effai für la Mufique. Par. 1780. 4. enthalt ein alphabetifches Bergeidnis affer frangofifden inrifden Dichter, und Broben ihrer Dichtart. -Der Engländer: Historical Essay on the Origin and progress of mational fong, vor bem iten Bb. ber Select Collection of English songe in three Vol. Lond. 1783. 8. — Der Deuts schen: Hageborns Br. vor f. Oden und Liebern. - Die Bepte, sur Gefch. ber beutiden Sprache und Rationals Litter. Eb. 2. 6.67. -

Liebes

Lieber find gefchrieben worden, ber ben Griechen; von Tyrtaus (3321. Bon feinen Ariegsgefängen find vier auf uns ges tommen, welche guerft mit bem Callima. cous, apud Proben. 1532. 4- nachber in verschiedenen Sammlungen, und ende Ud, ex edit. Klotzii, Brem. 1764. 8. Alt. 1767. 8. b. Muss. gebruckt worden And. Neberset in bas Englische, von Jac. Bard, in den Misc. Poems, by Concanen, 1724. 8. Bon einem Ungen. Lond. 1761. 8. Bon Rich. Bolmbele, ben f. Theofrit 1787. 4. fommti, in Berfen; In das Frangofische, von Poinfinet de Siven, Par. 1759 und 1764. 12. In das Deutsche, von hen. Beife, Leipz. 1762. 12. und im aten Ebeil feiner lorb fden Gebichte, Leips. 1772. 8. in fconcu Berfen. Bon Contius, ben ber lieberf. des Libuff, Bur. 1783. 8. Bon bem Gr. Stolberg in den Ged. aus bem Griech. Samb. 1782. 8. In dem gten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Quartausg. finden fich Untersuchungen über fein Peben und feine Schriften, von Brn. Gevin; ben ber Ausgabe burch hrn. Klos wen Differtationen; und fr. Morichel 846 1778 eine befondere. Litterarifche Nos tien, unter andern, in bem iten Rap. bes sten Buches von Fabr. Bibl. gr. Vol. I. 6. 738 u. f. T. C. Harles, Introd. in Hist. Ling. Gr. Alt. 1778. 8. 6.51 a. f.) — Micman, ober Mic. manen (3333. Bon feinen 6 Bachern Ges fagen find wenig Fragmente übrig, bie Ad, unter andern, ben ben von Stephanus berausgegebenen lprifchen Dichtern Rade. von dem Dichter giebt Pabricii Bibl. Gr. Lib. II. c. 15. Vol. 11. 6. 88.) — Alcaeus (3401. Nur einige Bragmente find von ihm noch ba, und, unter andern, auch in der vorhin angesahrten Sammlung befinblich. Erlauterungen bat fle C. D. Jani, Salle 1780,1782. 4. in brep Proluf. herausges arben. S. abrigens Rabric. Bibl. Gr. Lib. II. c. 15. Vol. II. 6. 84.) — 2ma. freon (f. deffen Met.) - Und abrigens ben Artifel Wde. — Ben ben Ad. meen: Catulus (Ed. pr. wit Libus

und Propers, 1472. f. Ex edit. Ant. Vulpii, Pat. 1737. 4. Frid. Jul. Docring, Lipf. 1788. 8. und ofterer mit: Einen guten Com-Libull und Bropers. mentar bat Jean Bafferat, Bar. 1608, f. geliefert. Ueberfest in das Französische ift er von Bezap, Par. 1772. 12. In bas. Deutsche, die Manie auf den Tod eines Sperlinges, von Ramler; die Nachtfeper ber Benus, von brn. Burger, in ibren Gedicten; einzele Stade in Schmidts. Catuff. Gebichten, Berl. 1774. 8. ber Mrys, von Sru. Werthes, mit Anmert. Manket 1774. 8. Sammtlich; Cothen 1790. 8. Auch ballen wie noch febr viele einzele Nachahmungen, zu welchen unter antern die Bendecaspllaben, Umft. 1773. 3. geboren. Erlduterungsfchriften: Catullus, f. de Stylo et sapore Catulliano, Diatr. Auct. C. Michaeler, Aug. Vind. 1776. 8. und im zten Bb. ber Collect. Poet. Blegiac. Vindob. 1784. 8. 2 3. Heber bas Epithalamium in G. D. Rolers Muserlefenen Poeffen, Lemgo 1788. 8.) — Boras (f. ben Mrt. Wde, wo auch die neuern lat. lpe. Diche . ter ibren Dias finden werben.) ---Bey den Jealienern: 30 siebe bier nur: bas ber, was fie Canzone nennen; aber' das Sonett, die Cantate (Nadrigal) f. diefe Artifel, und aber bie verschieben nen Abtheilungen ihrer fprifchen (mellfcen ) Poefie überhaupt, ben Art. Ays. rifch. Gle thellen bie Canzone in Petrarchesca, Pindarica, Canzone a ballo, Anacreontica, in Catene (worin bie Stroppen gleichfam in einander Riefen, fo bag ble meente mit Then ben Worten anfangt, womit die erfte fich follest), in Monili (eine Art von Catena, wo ber . erfie Bers ber folgenben Stroppe eine Blea berholims bes flebenten bes vorhergebens. den iff), in Barzelette (eine fleinere Gattung ber Ballata, ober Canzone a ballo), in Ritoadelli (in melden, au einer unbefimmten Stelle, irgend ein Bers wieberholt wird) ein. Usspränglich was ven indeffen ihre Gefange, ober Liebet, nicht in Stroppen abactheilt, unb in eis nem gleichformigen Golbenmaate abgefaft; R 2

Digitized by GOOGIC

Regelmäßigkeit und Gleichformigkeit foll zuerft der Cavaliere Pocacchiere, schon ums J. 1200 hinein gebracht haben. Es find beren, indeffen, in gang fregem Gol. benmaage, noch in neuern Beiten, unter aubern von Aleff. Buibi (†1712) abgefaßt Beidrieben haben Canjonen: Guitone d'Ares30 (1250) Cavalcanti († 1300) Dante Alighieri (+ 1521) Eino di Pistoja (1320) Galvino Doni (1320) deren, und anderer, eben fo alten, por dem Betrarch berilbms ter Dicter, Beifinge, unter dem Titel. Sonetti e Canzoni di diverse antichi Autori Tofcani, Fir. 1527. 8. verm. Ben. 1731 und 1740. 8. unter dem Litel, Rime di diverse Aut. Toscani, und sum Cheil auch einzeln, als von dem Cina, Den. 1529. 4. gebeuckt worden and. — Src. Petrarca († 1374. Rime, Ven. 1470, fol. Pad. 1472, fol. obl. Ven. 1473.4. Soneni e Canzone . . . Rom. 1473, fol. Ven. 1521, 1540. 3541, 8. Pad. 1722. 8. Ven. 1756. 4. 2 Be. mit K. Schon im J. 1722 mas ren ber guten Musgaben von ihm 134 ges macht. (S. die Einleitung zu der ans geführten Padugnifiben Ausg. und übrigens den Art. Sonett,) — Franc. Sacchetti (1400. Seine Canzonen finden fic bev den Gebichten bes folgenden.) — Giusto de Conti (1410. Seine Gebichte murben, unter ber Auffcrift, Bellamano, Bol. 1472. 4. Fir. 1715. 12. sedruckt.) — Lov. de Me-Dici († 1493. Poel. volg. Vin. 1554. .3.) — Fil. Strossi, Pier. Franc. Giambellari († 1564.) Biamb. Belli, Ant. Alamanni, geboren bierber, als son melden fogenannte Canti Carnafcia-"lefchi, in ben Trionfi . . . Fir, 1559. 3. obsedruckt find.) — Mat. Mat. 20 Bojardo († 1494. Rime lir. Reg. 1409. 8. Ven. 1501. 8.), - Birol. Earbo 10 (Sonetti, Sestine e Canzoni, Nop. 1506. fol.) — Ant. Cornaze 3010 († 1500. Rime, Vin. 1502. 8. Mil. 1519. 8.) — Lud. Martelli († 1527. Rime, Ven. 1533. 8. Opere, Fir. 1548. 8.) - Giorb, dell' Utsongjo († 1527. Canzoni (fcethaft) . . . Fir. 1560. 8:) - Piet. Bems bo († 1547. Rime, Vin. 1505. & 1544. 8. Rom. 1548. 4. Ven. 1558. 12. 1562. 12.) — Lud. Ariosto († 1533. Seine Canzonen find in f. Riene, Ven. 1546. 8. und einzeln, Ben. 1552. 2. 1561. 2. und in den verschiedenen Sammlungen feiner Werte gebruckt, und geboren mit zu den bestern.) - Bern. Capello (Rime, Ven. 1560.4.) -Ann. Caro († 1566. Rime, Ven. 1569. 4. und in f. Opere, Ven. 1757. 8. 7 Dde.) - Bern. Caffo († 1569. Rime, Vin. 1560. 12.) - Bern. Ros ta († 1575. Sonetti e Canzoni . . . Nap. 1560. 8. 1572. 8. Opere, Nap. 1726. 8. 2 Bd.) — Corq. Casso († 1593. Rime e prose, Ven. 1582. 12. 3 Th. Der vierte, Bert. 1586. 12. Ben. 1587. 18. ber ste und fechfte, Opere, Fir. 1724. f. 6 8b. Ven. 1733. 4. 12 Eh.) — Celio Magno und Orfato Giustiniano (1600. Rime, Vin. 1600. 4.) — Asc. Pignatello († 1602. Rime, Nap. 1593 und 1692. 4.) — Basp. Murtola (1604. Can-20netti, Pad. 1608. 8.) - Sil. 36 berti († 1612. Rime, Ven. 1602 und 1603. 12.) - Com. Stigliani (1625. Rime, Parte I. Ven. 1601 und 1605. 12. verm, Rom. 1623. 12.) - Giovb. Marino († 1625. La Lira, III Parte, Mil. 1607. 12. if soon nicht die erfte #u6g. Ven.: 1630. 12. Rime nuove.) — Ces. Caporali (Rime, Ven. 1662. 12. Perug. 1770. 4.) - Gabr. Chias brera († 1638. Canz. Lib. I. Gen. 1586. 8. Lib. II. ebend. 1587. 8. Rime, ebend. 1599. 18. verm. 1605. 8. 3. 880. Den. 1610. 12. 3 Bd. Fir. 1627. 8. 3 Bd. Rom. 1718. 8. 3 Bb. Ben. 8. 4 Bb. 1757. 12.5 Bbe.) — Sforza Pallavicino († 1667. Drep gute Canjonen von ibut befinden sich in der Scelta di Pocs. Ital. Ven. 1686.) 🛶 Ben. Menzini († 1704. Poel lir. Fir. 1680, 8. 1730. 8. 3 Bbc.) - Granc. Lemene († 1704. Poef div. Mil. 1692. 4. verm. Mil. 1698. 1699. 8. 2 80.) ---Pinc. Sille

Silicaja († 1707. Poel. Fir. 1707. 4.) Lor. Megalotti († 1712. Canz. Anzer. Fir. 1725. 8. unter bem Rabmen Lindoro Elateo; serner Il Canzoniere della Dama Imaginaria.) -Meff. Buidi († 1712. Poesse liriche, Parm. 1681, 12. Rime, Rom. 1704. 4. ublift. Ver. 1726. 12. Ven. 1751. 19.) — Dom. Lazzarini († 1734. Rime, Ven. 1736. 8. Bol. 1737. 8.) - Src. Upezzinghi (Canz, Anacr, Lucca (1714-1718. 4. 2 Eb.) -Bened. Pallavicini († 1742. Oper. Ven. 1744. 8. 42h.) — Vitt. Vittori (Rime piac. Mil. 1744. 8.) — Prolo Rolli († 1762. Poet. componimenti, Ven. 1761. 8. 3 8d.) - Piet. Metastasio († 1781. Opere, Par. 1780. 8. 10 Bd. Ven. 1781.8. 13 Bde. Liv. 1782.12.12 Bde. Luc. 1790. 8. 8 Bbe.) - Giuf. Baretti (Poel. piac. Vin. 1750-1764. 8. 2 Bb. Tor. 1774. 8 } - Matt. Damiani (Poes. Vin. 1765. 8. 2 8b.) - Giov. Bat, Casti (Poel. liriche, Ven. 1769. 8.) -Carlo Innoz. Frugoni († 1767. Canzoni scelte, Rom. 1778. 12. 3 Bbe. und in f. Opere, Parm. 1779. 8. 9 80c. Luc. 1779. 8. 15 80c.) -Ang. Berlendis (Stanze . . . e Poes. 68. 2 Th. (aus 40 Dichtern) — Le lir. Tor. 1787. 12. 3 Bbe.) - Giuf. Colpani (In f. Opere. Vic. 1788. 3. 48de.) — Alonfo di Paranno (Im iten Bde. f. Opere poet. Parm. 1789. 12. 3 Bbe.) - Das übrigens, felbfiber Auten Lieberbichter, mebrere find, berkeht fich von selbst; wo ift der, welcher nicht ein, oder ein paar Gescinge bieser Art abgefast hatte? Aber eben beswes sen wird es unmöglich, alle anguführen. Man bet indeffen Auswahlen folder und ahnlider Gebichte in Sammfungen gee bracht, and schon beren find mir einige 70 befannt, wovon die mehreffen wieder aus verfcbiebenen Banden beffeben; Die wichtigften, auffer ben bereits angeführten, find erschienen zu Blor. (1490) 4. -Ju Benedig, unter bem Litel, Rime diverse di eccellentissimi Autori, 1545 -1550.3 280. 8. eine Auswahl aus 77 Diche

tern: wovon eine Rortickung, namlich ber 4te Eb. (aps 44 Dichtern) gu Cremo. 'na 1552, der 5te zu Ben, 1552. (aus 23 Diфo tern) der 6te Ben. 1553. (aus 48 Dichtern) der 7te Ben, 1556, 8. (aus 12 Dichtern) ber 8te unter bem Eltel, I Fiori delle Rime, Wen. 1558. 8. (aus a Dichtern) ber gte Erem. 1560. 8. (aus 39 Dichtern ) -Rime di diversi eccellenti Autori Bresciani, Ven. 1553. 8. (aus 23 Dichtern) - Rime di div. eccellenti Autori . . . Ven. 1556. 12. ( von Dolci gemacht) - Rime diverse di alcune . . Donne, Lucca 1559. Nap. 1505. 8. (von 40 Dichterinnen) - Rime scelte da diversi eccellenti Autori, Ven. 1563-1564. 2 Bb. verm. Ben. 1590. 12. 2 Bd. von Lub. Dolce. Rime di div. nov. Poeti Toscani. rac. da M. Dion. Atanegi, Ven. 1565. 8. 2 Bb. aus 66 Dichtern) - Rime di diye Aur. Bassanesi, rac. da Lod. Merucini, Ven. 1579. 8. — Scelta di Rime di div. eccellenti Poeti . . . Gen. 1579. 12. 226. (von Chrift. Babata gesammelt.) — Rime di div. cel. Poeti . . . Berg. 1587. 8. (aus 7) Dichtern) - Scelts di Rime di div. moderni Autori, Gen. und Pav. 1591. Muse Toscane . . . Berg. 1594. 8. (aus eilf Dichtern) - Rime di div. ill. poeti de nostri tempi . . . Ven. 1509. 12. - Parnasso de' poetici Ingegni , . . . Parm. 1601. 12. (aus 14 Dictern) - Rime d'illustri ingegni Napolitani, Ven. 1633. 8. (auf 6 Dichtern) — Poeti antichi raccolti da Cod. Msf. da M. Leone Allacci, Nap. 1662. 2. - Le Muse Siciliane, Scelta di tutte le Canzone della Sicilia . . . Pal. 1662, 32. 526. - Sceita di poesse Italiane . . . Ven. 1686. 8: - Rime scelte de' poeti illustri de' nostri tempi, Lucca 1709 - 1719. 8. 2 20. -Storia letter. . . dell' Academia . . . in Reggio, Reg. 1711. 4. (418 44 Dichtern) - Poelie Iraliane de' Rimatori viventi . . . Ven. 1717. 8. - Rime, scelte de' poeti Perraresi ... R 4 Perr.

Ferr. 1713. 8. (aus 106 Dichtern) -Rime degli Arcadi . . . Rom. 1716 -1722. 8. 9 Bbe. - Rime de' poeti illustri viventi, Faenza 1723 - 1724. 12. 2 Th. von Andr. Budrioli, - Componimenti poetici delle più illustri Rimatrici . . . rac. da Lov. Bergalli, Ven. 1726. 12. 2 30. (aus 69 Dichterinnen) - Scelta di Sonetti e Canzoni de' più eccellent. Rimatari d'ogni Secolo, Bol, 1708-1709.8, 4 Eh. verm. Ben. 1727, 8. 4 Eh. uon Agoff. Sobbi) - Rime de più illustri poeti Ital, scelte dall Abate (Annibale) Antonini, Par. 1732, 8. 226, - Rime Kelte de' poeti Ravennati . . . Rav. 1739. 8. (aus 136 Dichtern) - Scelts di leggiadriffime Canzoni . . . Piac. 1747.4. - Raccolta di . . . Canzonette Anacreontiche, Vin. 1762. 8. -S. übrigens ben Art. Sonett. ---

Bep den Spaniern; Von ihren iprischen Gebichten, welche hieher gehören: find die altesten die Coplas de la Zarabanda, uno de Calainos, movou bie erffern, bem Sarmiento gu Rolge (Mo mor, para la historia de la Poesia 5. 525 und 527) und mit deffen Worten ju res ben, siempre son amorosas y eon mezcla de fatyra jocofa contra los circunfrances, und die lettern aun mas ridiculas, Dag beren schon sebr frabseitig. im 19ten und 13ten Jahrhunberte abgefast worden, if mobi nicht zu bezweifeln: aber, natürlicher Weife, find diefe nicht mehr, oder boch in einer gang verander. ten Sprace nur noch verhanden, anbern Sattungen bieber geboriger Gebichte find die Bayle, (Ballaben oder Tanglieder) Letrilla ober auch Villancico, (lieber mit Refrains) Pasta - calla (Goffenhauer) Villanella (Bauerlieb) Cantilena, Cancion. Auch haben fie beren, melde nach den Beregtten und dem Stropbenbau benannt find, als Redondilles, Quintillas, Sestinas, u. b. m. berühmteften Dichter, welche beren ges schrieben baben, And: Garestasso de la Pega († 1536. Zuerft in den Werken des folgenden, und nachber einzeln, aulest,

Mad. 1765. 8. gebeuck.) — Juan Boscan († 1544. Obr. Lisb. 1543. Arab, 1597. 12.) - Diego de Mens 0039 († 1575. Obr. . . , Mad. 1610. 4.) - Chr. de Castilleja († 1596. Obr. Mad. 1598. 8.) - Esteval Man, de Villegas (Eroticas, Nag. 1617-1618. 4. 200, Mad. 1774. 4. Nuch find aus dem aten Buche berfelben, se Cantilenen in ben sten Bo. 6. 30 u. f. bes Parn. Elpan. aufgenome Nadridten von dem Bere men morden. faffer , und 25 feiner lieber in Brofa, bat Br. Bertuch im Merfur vom 3. 1774. geliefert. Auch im Gottingifchen Almae nach vom I. 1780. finden fich ein Paar.) Luis de Leon († 1591. Obr. Mad. 1631. 4. 1761. 4.) - Lup. de Aus genfola († 1614.) und Barr. De Are gensola († 1634. Obr. Sarag. 1634.4.) - Mig. de Cervantes Saavedra († 1616. Die, in feinen Romanen bor findlichen Liedes, find, unter dem Litel ? Lieber zweper Liebenden . . . von I. T. Butenicoon, Beibelb. 1788. 8. ins Deuts. sche abersett morden,) — Vine, da Wipinel († 1634., Ben feiner Ueberfenung ber Dichtfunst des Horas, Mad. 1591. 2. finden fich vortreffiche Lieder, welche in Strophen von turgen achtfalbigen Berfen, auerft Espinelas, jest Decimas genannt. abgefakt find.) - Franc, de Quevedo († 1647. Obr. del Bachiller Franc. de la Torre, Mad. 1631. 16. Parn. Españ. y Musas Castellanas, Madr. 1648. 8. Obr. Bruss. 1660. 4. 3 Bd. 1670. 4. 4 B. Mad. 1736. 4. 6 Bbr.) — Luis de Bongara († 1627. Beschmackverders ber ben ben Spaniern, und Stifter ber Cultos, ober geschmudten Dichter. Ben seinen Romanzen, welche De. Jacobi sebe untren überfest bat, finden fic auch ficber.) - D. Jos. Pasquez (Ocios de mi juvendud, o Poesias Liricas, Mad. 1773. 2.) - Lieber blefer, und sehrwiel andrer, Dichter find in Sammlungen ges, bracht, wovon die michtigften find; Cancionero general, Tol. 1517.f. Sev. 1535, 8. Anv. 1557. &. 1573. 8. – Romancero gen. Mad. 1604.4. 2000.

1614. 4. 2 Bb. - Flores de poetas' illustres, Val. 1605. 4. - Canciomero Llamado Dança de Galanes... por Diego da Vera, Barcel. 1625.12. - Poesias varias de grandes Ingenios, Zar. 1654. 4. - G. Abrigens den Artifel Romanze.

Ben den Frangosen: Biele ibrer ers fen Rationallieber fcheinen in einem verdorbenen Latein abgefaßt gemefen ju fenn, und man fdreibt beren bem B. Bernarb und bem Abelard gu, (G. L'Ancienneré des chans, franc. S. 165, und auch die Revolution de la langue franc. 6, 81.) ob fie gleich auch deren in der gemeinen Sprace gehabt haben, ju melden, mabrscheinlicher Weise, auch ber, burch bie Schlacht ben Saffings, berühmt gewore dene Gefang von Roland gebort. - In der Rormandie, und später, im eilsten und swölften Jahrh. in ber Propence, ents fanden die in der landessprache abgefas ten lieber, woudn jene mehr berolfd, diese mehr ichersbaft maren. Den Rabmen Chanfon, foll ihnen guerft ber Erous badeur Giraud de Bornefi (1200) geges ben haben. (S. Hift, des Troub. 200. 2. S. 27.) Brüher biegen fie vers übers baupt, oder Lais. Der Berfaffee bes exfen Trinkliedes foll Eufache Deschamp (6. das Mem. histor, sur la Chapson, vor der Anthologie franc. 6. 26) und der Urheber des Baubeville, Olivier Baffelin, unter ber Megierung Frang bes ers ften , gemefen fenn. (ebend, G. 31.) Rach den Troubadours, von melden die Hist. litter. des Troubsdours, Par. 1774. 12, 3 Bb. und bie, ben dem Art. Diche ter, G. 617 angeführten Schriften, Rach. richten geben, if ber ditefte, eigentlich franzofische, merkwärbige Lieberbichter der bekannte Thibault Geaf von Champagne, nachheriger König von Navarra († 1253) dessen'Poefies . . . mit Roten und einem Gloffario, Par, 1742. 8. s Bb. gebruckt worden find. liab unter den 127 Dichtern, welche Zouchet, bis sum Jahre 1300 aufsählt, finden sich Aberhaupt ungefdhr flebenzig Lieberfdn-Unter ber Regierung Sarl bes

Auften murbe indeffen, ber Gefchinack an ben Cigenbeiten ber Provenzaliichen Boefig noch beerfdenber; nun entfienben, objer wurden allgemein, und zu Laminis ben, Chant royal, Ballade, Lai, Virelais, Triolet, Madrigal, Rondeau, Vaudeville, und bergleichen geschrieben; nur wenig frangbfifche Dichter merben bies . fer Dufe nicht geopfert baben; es.if alfo auch nicht möglich alle anzuführen. schränte mich baber auf bie mertwarbie gern ein. Frc. Villon (1461. Ihm fdreiben bie Gefdichtidreibet ber frans abfiften Boefie bas Berbienft gu, querft ben Mittelweg swiften bem Angenehmen Possenhaften, gezeigt zu haben. Seine Oeuvr. welche 1532, 16. 1533. 16. 1723. 8. 1742.8. gebruckt find, enthalten einige Ballaben.) — Elem. Marot . († 1544. Oeuvr. Lyon 1534 16. Amft. 1731. 4. 3 B. 12. 6 Bbe.) - Berenger de la Cour (Seine Gebichte, welche unter ben Titeln, Siecle d'or, Lyon 1551, 8. Choreïde, esend. 1556. 8. und L'Amie des Amies . . . ebend. 1558. S. erfchienen, enthalten eine Denae Chants roysux 1416 Chanlons amoureuses.) - Mellin de St. Gelain († 1558. Oeuvr. Lyon 1574. 8. Par. 1719. 8) - Joach. du Bellay († 1560. Obaleich in f. Oeuvr. Par. 1574. \$-Rouen 1597, 12. fic nur wenig gigents liche Lieber finben : fo gebort er benn boch zu ben guten Lieberbichtern biefer Beit.) - Jacq, Grevin († 1570. 60\$ den Trois Siècles de la Litterat. franc. ju Folge, guerg, nach bem Dufter ber Ataliener und Spanier, Die Chansons galantes eingeführt haben. Seine Ge Dichte find, unter bem Litel, L'Olympe .. Par, 1560. 2. gebruckt; auch finden fich bergleichen Lieber ben f. Theatre, P. 1564. 8.) - Remy Bellenes († 1577. Stine Oeuvr. Par. 1528. 8. Rouen 1604. 12. enthalten verschiedens gute Reder.) — 17ic, Renaud (Bes bort su ben berühmteffen Lieberfangern biefer Zeit, Geine Gebichte führen ben Sitel, Chaftes Amours, enfemble les Chansons d'Amour . . Par, 1565, 4.) -Digitized by Google **Jean** 

Jean Bayf († 1591. Oeuvr. P. 1572. 2. 2 Bbe.) - El Pontaux (Geine Gelodacrye amoureuse contenant . . . Aubades. Chansons gaillardes, Pavanes, Bransles . . . Par. 1579. 8. beffebt aus Nachahmungen Italienischer Dicter.) — Jean Passerat (Oeuvr. Per. 1606. 8.) - Phil Desportes († 1606. 3n f. Oeuvr. Par. 1573. 4. 1579. 4. Anv. 1591. 12. finden fic die besten kieder seiner Zeit.) — Jean Bertaut († 1611. Wird zu den guten Lieberdichtern feiner Beit gezählt. Oeuvr. Par, 1605. 8. 1623. 8.) — Sugues Guerin, oder Gautier Barguille, Slechelles gen. (1634. Seine Chanfons, gebr. 1631. und 1636 maren, ju ibrer Belt berühmt.) — Jean Sarrafin († 1654. Oeuvr. 1663.12.) - Stanc. Metel de Bois Robert († 1662. Fw retiere nennt ibn ben erften frangofifden Liederschnger.) — Denis Sanguin de St. Pavin († 1670) Patrix († 1671.) Anton de Rambouillet, Marquis de Sabliere († 1680) Blot, ober Jacq. Chawigny Sotman und Charg. de Marigny († 1670) werden in bem Mem. hiftor. vor ber Anthol. Franc. G. 49 als die vorzäglichften frauablitten Chansonniers ber Begebenbeiten ber Beit, in ber Minderidbrigfeit Lude wig des 14ten angeführt. Befonbers lei-Lete ber lette bem Carb. Res mabrend ber Fronde gute Dienfte; f. Lieder find 1660 gebeuckt. — Pierre Perrin († 1680) Maria Cathar, des Jardins Villes dien († 1683.) - Cl. Em. Lullier Chapelle († 1686. Ocuvr. Haye 1755. 12.) - If. Benserade († 1691.) -Math. de Monstrevil († 1692.) — J. Louis Faucon de Ris Charleval († 1693.) — Ant. Bauderon de Sei nece († 1698.) — Frc. Paiot Liniere († 1704) - Et. Pavillon († 1705. Oeuvr. P. 1715. 1750, 12, 28.) -' Aler. Lainetz († 1710. Poelies 1716. 12. 1756. 8.) — Ch. Aug. Marquis de la fare † 1712. und Buil. Aut. de Chaulieu † 1720 (Poch 1724. 8. Haye 1731, 12. 2 Bd. Par.

1750 und 1737. 12. 2 B.) - Fres. Aegnier Desmarets († 1713.) — Senviette Juliette de Murat († 1716.) -- Ph. Edm. de Coulanges († 1716.) - Louise Gillot de Saintonge († 1718.) — Ant. Ferrand († 1719.) - Jacq. Vergier († 1720. Seine lies ber finden fic ben f. Poef. div. Par. 1726. 8. 29. Lond. 1773.12. 3 8.) - Ant. Gr. v. Samilton († 1720. Der 2te Eb. f. Oeuvr. 1760. 12. 4 %. enthalt f. Lieber.) - Bernard de la Monnoye († 1728.) - Rochebrune († 1732.) — Morfontaine († 1732.) Jean Baquenier († 1738.) — Cb., Zenri Liboutet († 1740.) — Fres. Jos. de St. Aulaire († 1742.) - Int. Lebrun († 1743. Odes gal. et bachiq. Par. 1711. 12.) - Jean Jos. Pade († 1757. Oeuvr. 1758. 12. 3 Bbe. 1785. 8. 4 Bbe.) - Gale let († 1757.) - Babr. Ch. Lattais gnant (Pieces derobées 1750, 12, 2 %. Unter dem Litel, Poelies 1758. 12. 4 Bbe. Chansons et autres P. posth. 1779. 8.) — Jean Mich. Sedaine (Rec. de Poelies 1752 - 1760, 12. 2 Eb.) - Franc. Aug. Par. de Moncrif († 1770. Choix de Chansons avec notes 1757. 8. Oeuvr. Par. 1768. 12. 43.) - Alex. Piron († 1773. In f. Oeuvr. 1775. 8. 7 Bbc. 12. 9 Bbc. finben fich mehrere kieber.) — Jos. Dos rat († 1780. Oeuvr. Par. 8, 18 Bbc.) - Edm. de Sauvigny (Odes anacreont. 1764. 12.) - St. Lambert (Rec. de Poesies 1759. 12. Oeuvr. 1771. 12.) — Chev. Chenevieres (Les Loisirs 1764, 12. 2 Bb. 1769. 12.) - Madame Buibert (Poel. Amst. 1764. 8.) — Franc. Thomas Baculard d'Arnaud (Ben f. Roman Sidney et Silly 1766. 12. findet fic eine Sammi von 60 Anatreontischen Oben. Much fteben bergl. von ibm in ben Dusenalmanachen.) — Legier (Amus. poet. 1769. 8.) - Simmermann (Chans, militaires 1769. 8.) - Pierre Laujon (Les Apropos de la Société, et les Apropos de la folie 1776. 8. 3 300c.)

3 Gde.) — Gylvain Marechall (Biblioth. des Amans, Odes Erotiques 1777. 8. mit Dufif. 1786.12.) -In ben Enfans du pauvre diable de Mr. de l'Empirée, P. 1776. 12. fin ben fich Lieder, u. b. m. Chev. Parny (Poel erotiques 1777. 8. Opuic. poet. 1779. Chanfons Madeguffes 1787. 12. Deutsch, ben ber ller berf. ber Prom. champ, bes le Elerc, \$cips. 1788. 8. Oeuvr. 1787. 12. 2 3de.) - Ame Ambr. Jos. Seutry (Seine Nouv. Opuscules, 1778. 8. enthalten Couplets, Madrigale u. d. m.) - Pons De Derdun (Mes Loisirs ... 1780. 12.) — Le Mierre (G. Pieces fugit, 1782. 8. enthalten mehrere lieber.) -Berenger (In dem Portefeuille d'un Troubadour, Marf. 1782. 8. und uns ter dem Litel, Poefics 1785.12. 2 3. finden fic viele angenehme Lieber.) -Medard de St. Just (L'occasion et le moment, ou les petits Riens 1782. 12.) — Cheo. Bouflers (Poel 1782, 8. Oeuvr. 1786, 12.) - De Piis (Chanf. nouv. 1785. 12.) - Lablee (Opusc. lyr. 1785, 12.) - Auch finden fich deren in ben verschtebenen Mufenalmanachen, und den Samme lungen dieser Art, von Rochon de Char Sanne, Colle, Imbert, Beaumarchals, - Romans, Franc, de Meufchateau, Darinel Rigoley be Juvigny, Bont be Validevilles etc. 1746. 8. 2 Th. -Belle, Maffon de Morvillieres, Darfolier, Gency, Moreau, Mancel, Sauteran be Bellevand, Bellet, Garnier, .Simon Beffren de Roigny (befannt unter Sem Mahmen des Coulin Jacques.) Deschamps, Dupun bes Islets, Le Grand d'Aufin, ma.m. - fo wie in den Oeuer. ch. du C. de Tressan, Par. 1776. 2 Bbe. - In den Oeuvr. de Pezay 1791. 12. 28. In den Oeuvr. bedines et mor. de Cazotte 1788. 18. 17 Bbe. - In ben Opulc. de Mr. Gode-1789. 12. Und ju den Lieberbichtern, im Gangen, geboren ferner die Berfaffer der Opern, Operetten, Parodien (f. biefe Artifel) - - Sammlungen von Liedern: Plus belles Chaus.

nov. Par. 1542. 8. - Sommeire de tous les Rec. des Chans. tant amoureules, rustiques que mulicales, Lyon f. a. 16. 1555., 8. - Le Rosier des Chanf. nouv. Lyon 1580, 16. Le joyeux bouquer des belles Ch. nouv. Lyon 1583. 16. - Le Printems des Chanf nouv. Lyon 1583. 16. - Nouveau Vergier florissant de belles Chans. Lyon s. a. 16. - La Fleur des Chans. nouv. traitans partie de l'amour partie de guerre, Lyon 1586, 16. und unter dem Etiel, Le Cabinet des plus belles Chans. chent. 1592. 16. - Requiel de toutes les plus belies Chang Lyon 1596. 12. - Le Parnasse des Muses, ou Rec. des plus beiles Chanf, à danfer, Par, 1627.12. - Le Parn. des Muses, ou Chansons à boire et à danser. P. 1622. 12. - Nouv. Rec. de Chans. et Airs de lour . . Par. 1656, 12, - In diefen Zeitpunkt gebort die Mule Mousqueraire, welche ich aber nicht nas her nachzuweisen weiß. - Rec. des meilleurs Chanf. de l'opers, P. 1696. 12. 3 Bbe. - Nouv. Rec. de Chans. franc. P. 1732. 8. 6 Bde. - Rec. de Chanf, choisies avec les Airs notés . , . Haye 1731 u. f. 12. 8 Bde. Rec. de trois cent Chans. franc. Lund. 1737. 8. - Rec. histor. de Chans. Amusemens des Dames, ou Nouv. Rec. de Chans. choisses, Haye 1756. 12. - Le Chansonnier agréable, p. l'Abbé Chayer 1760. 12. - Amusemens de Campagne, ou nouv. Rec. de Chans, choisies, Haye 1761. 12. 2 %. - Les plaisirs de la Société. ou nouv. Choix de Chansons, Amst. 1762. 12. 28. mit Ruff. - Anthologie franc. ou Chans. chois. depuis le 13e Siecle jusqu'à present, (Par.) 1765. 8. 3 Bd. mit ber Mufit. -Chanf. joyeuses, Par. 1765. 8. 2 29. (Borts. ber vorigen.) — Roc. portatif de Chans, Par. 1765. 8. - Dict.lyr. portarif, ou Choix des plus jolies Ariettes ayec la Musique, p. Mr. Dubreil.

Digitized by GOOGLE

Dubreil, Par. 1771 U. f. 8. 48be. -Choix de Chans. mises en Musique, p. De la Borde 1775. 8. (febr gut.) -Etrennes Anacreontiques 1776, 12. if fortacient. - Théatre de Société, ou Rec. de Chans. Par. 1778. 12. 3 8bc. - Le petit Chansonnier franc. 1778. 12. 1782. 8. 3 Bbe. (die beffern barin find von Coulanges, J. B. Rousseau, La Motte, Moncrif, Bernard, Colle, Lattaignant, Sebaine, Favart, Saurin, Dorat, Arnaud, Blin be Saintmore, Le Mierre, Imbert, Leonard.) - Almanac Musical 1781 / 1783. 12. 3 Samml. Le nouvel Anacreon, ou les Soupers de Paphos 1782. 12. - Anscreon en belle humeur, 1782.12. 4 25. ift aber nachber noch fortgefest worden. - Chanf, choif, avec les Airs notés, Lond. 1784. 12. 4 Bbe. - Etrennesde Polymnie, ou Rec. de Chanf. Romanc. Vaudevilles etc. 1785. 12. if. fortgesest. - Rec. compl. d'Ariettes 1787. 12. 3 Bbe. - - Much finben fic beren noch in bem Trefor du Parnasse, ou le plus joli des Rec. Lond. 1762-1770. 12. 6 9be. herausg. von Couret de Biffeneuve. - Elite de Poefies fugitives, 1765 th. f. 12, 5 Bbc. - Almanac des Muses, 1764. 12. (fortgeset bis jett.) - Les Graces, 1769. 8. (fortgef. unter bem Titel, Triomphe des Graces.) - Etrennes de Parnasse, 1770. 12. (fortgefest,) -Le Secretaire du Parn, 1770 H. f. 12. - Pieces echappées au feize prem. Alman, 1780, 12. - Almanac des Graces 1784. 12. (fortgef.) - Almanac litreraire, ou Etrennes d'Apollon 1776. 12. (fortgef.) - Le Pantheon litteraire, u. a. m. -

Ben ben Englandern: Ueberbleiskel Walscher ober Walliser Geschner sinden sich in den Some Specimens of the anc. Welsh Bardes by Evan Evans, Lond. 1764: 4. — In den Transl. Specimens of Welsh Poetry, by W. Walters, 1782: 8. — In den Musical and Poet. Reliks of the Welsh Bards . . . by Edw. Jones 1784. f. und unter andern auch in Burneys History of Musik, Bb. 2. S. 110. Stud geboren noch bieber die Histor. Memoirs of the Irish Bards with Observ. on the Musik of Ireland, by Jos. Walker 1786. 4. - Das alteffe, eigentlich englische, bis auf unfre Belten gekommene Lied ift ein Lob des Guts gut, aus ben Beiten Beinrich bes gten (S. Hiftor, Essay on nation. Song. 6. XLVI. vor der Solect Coll. of Engl. Songs, Lond. 1783. 2. 3 8bc.) Mus spotern Zeiten find beren in ben Reliques of anc. Engl. Poetry . . Lond. 1765. 2. 3 Bb. (wovon ein Theil in dent Bolksliedern , Leipz. 1778 u. f. g. 2 Th. In den Balladen und Liedern altengl. und altschottischer Dichtart, Berl. 1777. 8. und in ben Mitengl. und Mitichmable schen Balladen , Zür. 1780 u.f. 8, 2 Eh. Abersett worden iff) - in ben Old Ballads, histor, and narrative . . . by Th. Evans, Lond. 1777. 8. 2 86. 1784. 8. 4 Bbe. und in ben Ancienc Songs from the time of King Henry the third to the Revolution, 1792. 8. gesammelt. Das Alter der mebrken, der in ber erften Sammlung befindlichen Lies ber ift aber febr bezweifelt worden; und in der Abhandlung, welche daben fich bee findet, scheint Percy in den Zehler gefallen zu fenn, bağ er, was von ben franzosischen Minfrels (deren Gprace am englischen Sofe vorzüglich gesprochen murbe) gilt, auch auf die englischen Minstrels angewandt hat. (S. die Obfervat. on the anc. Engl. Minstrels vor der igstern Sammfung S. XII u. f.) Sis gur Zeit ber Reformation wurden gewohnlich, und im Gangen, nur frangoftfice, lateinische und italienische Lieber gefungen (G. Buenens Hift, of Musik, Bb. v. C. sgi.) Longham, in dem Leiter of Killingsworth, Lond. 1575.8. gebenkt inbessen, einer handschriftlichen Sammlung englischer Lieber aus früheen Bas man, mit Gewisheit weiß, iff, das Gurrey († 1546) und What des. ren, nach italienischen Mustern verfertige ten, welche, mit abalichen, Lond. 1557

und 1565 susammen gedruckt worden find; und daß das diteffe Trinflied in Gammer Gurtons Needle, Lond. 1575. 10 fine Much geboren in diefen Beitpuntt, oder unter die Regierung ber K. Ellfabeth einige berahmte Balladenmas der, als Th. Delony, Rich. Johns fon, Elderton († 1592.) und spater Martin Parter, movon die erstern vers. folebene Sammiungen, mit ber Auffdeilt Garjands beucken ließen, beren noch elnige vorhanden fenn follen. Unter ben; von nun an, baufigern Lieberdichtern find Die merkwardigfen : Phil. Sidney († 1586. England's Helicon, a Coll. of Songs; jedoch find feine Lieder wenig naturlia) — Cheffph. Marlow (†1593) 100. Shatspear († 1617.) -Mich. Drayton († 1621.) — John Donne († 1631.) — John Suctling († 1638.. Works 1770. 12. 2 Bbc.) -Hen. Wotton († 1639.) - Th. Ca rew († 1639. Poems 1654. 8. ste Suff. 1772. 18. Heine, kawes feste fle in Mufil.) - Seinrich King († 1669. Poems etc. 1657. 8. 1781. 12.) - Abr. Cowley († 1667. Works, by Hurd 1721. 12. 3 Bbe. 1777. 12. 3 Bbe. und in ber Johnsonichen Samml.) - Gr. von Rochester († 1680.) — Butler († 1680.) — B. Etherege († 1680.) — Eom. Waller († 1687. Works 1759. 12. 1773. 12. und in ber Johns, Sammi.) ---Aphra Ben († 1689. Poems on fev. occasions 1624. 8.) - Gr. v. Dorfet († 1705.) - will. Walsh († 1710. Poems 1692. 8. und in ber Johns. Samml.) - will. Mycherly († 1715. Poems 1704. E. Rur find feine Lieder fehr uns 304tis.) — Mic. Rowe († 1718.) — Sheffield, Herz. von Buckingham († 1720.) — Matth. Prior († 1721. Poems 1779. 8. 2 800.) - Cb. Geb. ley († 1722. Poems 1719, 12. 2 6bt.) — Th. D'Urfey († 1793. Ein wahrer Boltslieberdichter; die mehreffen berfelben sinden sich in den Pills to purge Melanchely, L. 1712. 12. 5 Bde. 1719. 14. & Bbe. fie find aber auch besonders gesame melt 1718. 2. 6 Bbe.) - Rich, Steele († 1729.) - Will. Congreve († 1729. Works 1788. 12. 2 3.) — Cb. Parnell († 1730. Poems 1772. 12.) -Philip, Berz. v. Wharton († 1731.) John Bay. († 1732. 6. Works 1775. 12. 3 Doc. Glasg. 1776. 12. a Bbe. enthalten ble besten Lieber feiner Belt.) — Barton Booth († 1733.) — Eust. Dudgel († 1736.) — Carey († 1743:) - Jonath. Swift († 1745. .. Pat manderley Wolfslieder bins terlaffen, in welchen er ben Borfat ger habt zu haben scheint, bas gezierte musse talifche Geschwas feiner Zeit ischerlich so maten.) — Matth. Concanen († 1749) - Mifte Latitia Pillington (†1750.) — Sam. Cropall († 1751.) — Will. Collins († 1756. Works 1765, 1780. 8.) — Edw. Moore († 1757. Works 1756. 4.) — Rich. Leverioge († 1758) — W. Shenstone († 1763. Works 1764. 8. 2 Bde. 1769. 8.) - Elif. Carter (Poems 1769. 8.) — Rob. Lloyd (Poems 1762, 4. Poet, W. 1788. 8. 2 Bb.) - B. Lyttelton († 1773. Works 1771. 4. 1776. 8. 3 Bde. (im sten Bbe.) und in ber Johnfonfchen Sammlung; Deutsch von 3. Bels gel, Nårnb. 1791. 8.) — John Cunningham († 1773. Poems 1771. 2. 1781..12.) — Chrffph. Smart († 1771. Poems 1752, 4. 1763.4.) - B. Alex. Stevens († 1784. Songs, com. and fatiric. 1772. 12. 1788. 8.) - 100 M. Mbitchead († 1785. Pl. and Poems 1774. 8. 20be. 1788. 8. 3 8be.) ---供dw. Loviband († 1779. Poems 1785. 8.) — Soame Jenyns († 1787. Miscell, Poems 1761. 8. 2 Bbe.) --100. 100oty (Unter dem Nahmen Copywell gob er Shrubs of Parnassus 1760. 12. und darauf Blossoms of Helicon 1763. 19. hereus, die fich jest in f. Poet, W. 1770. 8. 2 Dbe. finden.) -Th. Moseen (The Lyric Parkett 1764. 2.) — Anna Latit. Barband (Poems 1773. 4.) - Ch. Scott (Lyric Poems 1774. 8.) — Mist. Miller († 1721, Poet, Amusements

at a Villa near Bath 1775 u. f. 8. 3 Bdc. 1781. 8. 4B.) — Ch. Hanbury 100 illiams (Odes 1775. 8.) — Paul 200 bitebead (Poems 1777. 8.) — John Moore (Poetic. Trifles 1779. 2.) - Ch. O'brien (Lusorium, a Collect, of convivial Songe 1782.8.) - J. Greeth (The political Songster, or a touch on the Times, Birm. 1784. 12. 1790. 12. (Richt schlechte Balladen.) — Edw. Trapp Pilgrim (Poet, Trifles 1785. 12.) - Rob. Pratt (In bem ten Bbe. f. Miscell. 1785. 8. 4 Ode. finden fich fehr gute lies ber.) - Capt. Morris (Collect. of Songs 1786. 8. 2 Ep.) — \$. J. Pye (Det ite Bd. f. Poems 1787. 8. 2 8de. enthalt mehrere gute Lieber.) - will. Belon (Poems 1788. 8.) — Chrfiph. Mobirligig (Poet. Flights 1788. 8.) — Rob. Merry (Ift, als einer der Berf. von den Liedern bekannt, die in der Beitschrift, The World, erschienen und nachber unter dem Litel The Poetry of the World 1782. 12 8b. The Poetry of Anna Matilda 1788. 8. und Album 1790. 12. 2 The. gedruckt worden find.) - Miftes. Lewis (Poems 1789. 8.) — will, Wation (Ben f. Dram. Piei ces 1789. 8. finden fich einige febr mitstelm, kieber.) — Sactoille Cotter (Eben bergl. in f. Poems 1789. 8. Bbe. - 2 Much find beren in ben, unten vorfommenden Sammlungen, noch einzele, von Chefterfield, Dodsfen, Laby Montague, Lord Middlefer, Glover, Sams fesworth, Brerewood u. a. m. fo wie in ben Gebichten von Umbr. Bbilips Ufene fibe, Churchill, Goldfmith, Samilton u. a. m. vorhanden. Ferner geboren ju den klederdichtern noch die Berfaffer der englischen komischen Opern; und Speels ban, Garrit, Dalton (in ben Bufdgen ju Milltons Malk) Biderftaff, n. a. m. baben beren febr gute-geliefert. - -Lieder von Schottlandischen Dichtern: 34 speante mid auf Allen Ramsay († 1758) ein, deffen Lieber in ben Tea-Table Miscell. 1706, 1762, 1788. 8. 2 Bbe. gefammelt find. — Sammlun-

gen: Die, ber Beit noch, frabeffe if im 3. 1609, unter bem Titel, Pammelia, Musik Miscellanie, mit ber Dufit ber kieber erschienen. Und ausser ben bes reits angeführten von den altern Liebern. and den Pills to purge Melancholy. find mir von ben folgenden, febr vielen, befaunt: The Grove 1721, 12. The Musical Miscellany, Lond. 1720. 2. 6 Bbr. - The Hive . . . Lond. 1732. 8. 486c. - The Vocal Miscell. being a Collect. of above 400 Songs 1734. 12. 29de. - Universal Harmony, a choice Collect. of Songe 1745. 4. - Antidore against Melancoly 1749. 12. — The union Songbook, a choice Collect, of 266 Scott. and Engl. Songs 1750, 8. 1781. 12. von Smollet. - The Tuner, by P. Hiffernan, 1754 u. f. 12. 326. - The Goldfinch 1765. 12. — The Lark 1765. 12. - Catches and Gleas of Ranclagh 1767. 4. - The Mark 1767. 12. - The Songsters Companion 1770. 1s. 2 Bite. - Essays on fong writing, with a Collect, of fuch Engl. Songs as are most eminent for poetical merit, Warringt. 1771. und 1774. 8. von Mifin, aus 44 Dichtern gejogen. - The London Songster, cont. 544 of the newest Songs and Catches 1774. und 1784. 12. - The Humming Bird 1776, 18. - The Nightingale 1776. 12. - The Minstrell 1778. 12. - The Vocal Magazine, or complete British Songster cont. 1286 favour. Songs 1779. 8. -The Bullfinch 1781, 1790, 12. The Charmer . . . or 235 fav. Songs, Edinb. 1782. 12. 28. — St. Cecilia, a Coll. of the best Engl, and Scott. Songe 1782. 8. - The Linner, Glasg. 1783. 12. - A felect Collect. of English Songs, 1783. 8, 3 %. aus 129 Dichtern gezogen, von Aktion, mit cinem Histor, Essay on national Song. - The Brittish Songster, being a Select. Collect, of 314 favorite Scotch and Engl. Songs, Catches, Glasg. 1786. Lond. 1789. 12. - The

Vocal Songster, a favourite Collect. of Engl. and Sc. Songs 1786. 12. -Calliope or the Vocal Enchantress 1788. 12. - Benquet of Thalia 1788. 8. - The Bee, 1788. 8. - The convivial Songster, being a Select. of the best Engl. Songs, humorous, fatir. and bachanal. 1788. 12. -The Lyric Miscellany 1788. 8. -The vocal Enchantress, an elegant Collect of new Songs 1789. 8. -Roundelay, or the new Syren 1789. 2. - Festival of Comus, a Collect. of comic Songs 1789. 8. - The Lyric Repository a Select. of original anc. and modern Songs, by Mr. Parlley 1789 u. f. 12. 3 Bbe. - u. a. m. Befondre Sammlungen Schottis fcber lieber: The Evergreen a Collect. of Scott. Songs before the Year 1600. Ed. 1708. 8. 1762. 12. 2 B. - Orpheus Caledonius, or a Coll. of Sc. Songs 1733. 8. 2 Bbc. The chearfull Companion, a Collect. of Scott Songs 1768. 12. 1786. 12. - Anc. and modern Scott. Songs Ed. 1776. 8. 2 Bde. - Gamme lungen von Liedern einzeler Art : Collect. of Free-mason Songs by Jam. Calendar 1758. 12. - Songs of Masonry by W. Wyld 1766. 8. - Auch finden fic lieder überhaupt noch in andern Samme lungen, als The Flower-Piece 1731. 8. - in bem Poetic. Calendar 1765. 12. 12 00. - In dem Mufe's Mirror 1778. 8. 2 Bte. - u. b. m. - G. ibrigens den Art. Romanze. — —

Deutsche Lieder: Die diteffen ber, auf uns gekommenen deutschen kiedurdichter sind die Minneschiger (f. urt. Dichtkunst, S. 644. und 655.) die ber rähmtesten darunter sind, Eschilbach, Acinmar der alte, Walther von der Vos gelweide, Reinmar von Zweter, Alingsör; und verschiedene dieser Gedichte sind von K. W. Gleim in den Gedichten nach den Munclangern . . Berl. 1773. 8. — In den Gedichten nach der Boselweide, Halberst. 1779. 8. und — in der Iris — in den Vriesen von S.

6. Lange, Salle 1779 u. f. 8. 2 Bbe. in den Dufenahm. von El. Somit, nach. geabint, ober modernifirt worden. - 3u ihnen gehört übrigens noch der Baron v. Schonebete, von deffen nachgelase fenen Liebern fic Madeichten im aten Eb. des Bragus &. 324. Anden. — Bon den Meistersängern (s. den Art. Dichte Eunft, S. 644.) find ber Lieber unftreielg viele gemacht morden ; aber im Bangen, wiffen wie zu wenig von ihren Ber-Bon unfern eigenelichen Bolte liebern, welche in dem fleinen feinen Almanad, Beel, 1776 - 1777. 12. 22h. In Bragur Bd. 1.' S. 263 u. f. Bd. 2. G. 118 u. f. aufbewahrt find , mogen manche bis ins funfsehnte Jahrhumbert hinauf reis Auch befigen wir verfchiebene die tere Sammlungen , beren Lieber größtens theils in diefen, und jum Theil noch in den vorbergebenden Beitpunft, geboren, als: Eine ju Eblmar aufgesundene han fcheift, welche bis jum 3. 1591 reichen und inehr als 2000 Lieber enthalten fos (S. Goth. Scitung St. 42 v. J. 1791 und Bragut Bb. 1. 6. 381. 8b. 2. 6. 329.) ---Deme Teutsche Lieber burd Ant. God winum comp. Marnb. 1581. (6. beute fce Duf. vom 3. 1781. Mon. Septbr. 6. 225 u. f.) — Ericinia, Aurzweilige beutiche Lieber, burd Jac. Regnart, Marns. 1588. (59 un ber Babl; f. D. Duf. a. a. D.) - Der erfte und anbre Ebeil ber Leutschen Blanellen . f. . Mirnb. 1590. (38 St.) — Newe teutsche Rieber mit brepen Stimmen, burch lvonem de Vento comp. Munchen 1591. (20 St. S. D. Muf. a. a. D.) — XXX Newer lieblicher Galllardt mit fconen ins figen Lerten . . . comp. von Nic. Roffbio, Mitant. 1593. 4. 2 Eb. (G. Beptr. sur Beich. ber bentiden Sprace und 210teratur, Eh. 1. 6. 318.) - Puffgarten Remer teuticher Gefang, Balletti, Gale/ liarden, und Intraden mit 4, 5, 6 mb 8 Stimmen comp. burd leo Safter, Rarnb. 1601. 4. Ett luffig und ernfthaft poes tifd Gaffmat und Gefpedd zweier Bergen, nemmlich des Miejens und Stochberns, geftellt burch Sans Rud. Rehmann, Bern

Digitized by Goodfao.

1620. 4. (G. bie angef. Beptr. Eb. 2. 6. 71 u. f.) - Arien etlicher theile geife lider, theils weitlicher Lieber, jum Gins aen und Spielen gef. von S. Alberti, So nigeli. 1646 u. f. f. 5 Eb. Leips, 1657. 8. 8 25. und Mufital Sarbebatte, von chend. Kontyst, 1645. f. (Bon G. Dach, Rob. Dioberthin, und bem Componigen felbft.) \_ Dal. Strobels Melobien, Strasb. 1654. f. (G. D. Duf. v. 3. 1785 Mon. Detober, G. 320.) - Rud. Weds berlin (foso. Den und Gefange, Stuttg. 1618. 8, Geiftl. und Weltl. Gebichte, Amf. 2641 und 1647. 8. Ausz. baraus, und Mache, von bem Berf, liefert ber ste Bb. Der Muserlefenen Stude ber beutfchen Dichter, Bridm. 1779. 8. und ein Huff. im D. Mufeum , October 1779.) - B. Greflinger ober Grebinger (Gela deine Weltliche Lieber, Frft. 1551. 8.) -Mart. Opitz († 1639. Seine Poet. alber enthalten Oben und Befange. K. übrigens ben Art. Lehrgebicht, S. 206.) - Paul Flemming († 1640. Leute to e Poem. Labect 1642. 8. Maumb. 1685. & und Ausjage, baraus im sten Boe. der Auserlefenen Stucke. Rache, von bem Berf, giebt Chr. Schmib im Refrolog, 6. 83 und f. Meifter in ber Chas ract, beutider Dichter, Bb. 1. 6. 160.) -- Andr. Cfcberning († 1659. Leutfeber Gebichte Trabling, Breek. 1649 unb 16:49. 8. Boetrab bes Commers, Rof. 21555. 2. und Muss. baraus im aten Bbe. ber Auserl. Stude. Gein Leben ift im Netrolog, S. 94. etiablt.) — Jacob Schwieger, Silidor der Dorfeter gen. (1665. Geharnschte Benus, Sant. 1660. ta. und Muss. barans im sten Bbe. Det Muserl. Stude. G. übrigens, Bra-1112 Bb. a. S. 420 100 flich ein Berg. Peiner größtentheils lorifchen Gebichte, won J. J. Eschenburg findet.) — Job. (15. Schoch (Reu erbantes poetischer Luff und Blumengarten von bunbert Sch dfer . hirten . Liebes : und Tugendlies dern. Leipz. 1660.12.) - Dav. Schitzmet: (Poetisches Rosengebusche, Dr. 1657. 2. Moet. Mautengensachfe, Dresben 1663. 2. v. a. m.) - Philander v. d. Linde

(Berm. Gebichte 1682. 8. (swepte Mug.) Schergh. Bed. 2. 1722. 8. (3te Mufl.) Galante Geb. &. 1723. 8. (3te Mufl.) Bottfr. Sinkelthaus (Teutsche Bei fange, hamb. (. a. 8.) — Chistn. Bof. mann v. Bofmannswaldau († 1679. Deutsche Ueberf. und Gedichte, Brest 1673. 8. S. v. S. und andrer Teutiben Auserl. überhaupt ungebr. Geblichte, Leipz. 1697. 8. 7 Eh.) — Casp. v. Lobenffein († 1683. In f. Trauer - und Luft. geb. Bresl. 1680. 1689. 8. finden fich auch einige bicher geborige. Rachr. von bem Berf. giebt der Netrolog, G. 138.) -Chrfin. Bryph († 1706. (Poet. Wals der, Brest. 1698. 8. 2 3. 1718. 8. 2 3.) - Job. Chrifn. Bunther († 1713. Bebichte, Brest. 1723. 8. 1751. 8. Dadr. von dem Berf. finden fic in &. Deifters Charact, beutider Dichter, Bb. 2.68.) - Joh. Val. Pietsch (Geo. Leipz. 1725. 8. Königeb. 1740. 8.) - Joh. v. Beffer († 1729. Schriften, Leips. 1711. 1729. 1732. 8. Radr. von bem Berf. a. a. D. S. 3.) — Ulr. v. Kónig († 1745. Gedichte , Dreed, 1745. 8.) -Friedr. v. Hagedorn († 1754. Seine erften kleber find foon im 3. 1718 geforieben; und einige davon erschienen schon in bem Berfuch einiger Gedichte, Samb. 1729. 8. Gesammelt im I. unter bem TL tel, Oben und Lieber, B. 1751. 8. und nachber in f. 2B. 1756. 1764. 8. Das les ben bes Berf. finbet fich im aten Bbe. von Chr. S. Somids Biogr. der Dicter, in 2. Meiffers Charact, bentidee Dichter. Bd. 1. S. 336 and im Netrolog, S. 278.) Jor. Willb. Gleim (Berf. ta scherzh. Liedern, Berl. (1742.) 8. s Eb. Ebend. 1744. 8. 3 Eb. lieber, Bar. 1745. 8. Preußifde Kriegslieder, Berl. 1758. 12. Petrardifde Gebicte 1764. & Sieben fl. Gebichte nach Anafreons Danier 1764. 12. Lieber nach bem Anale. Reue Lieber von bem Berl, 1766. 8. Berf. der Lieder nach bem Anatr. Berl. 1767. 8. 3mep lieber eines Arbeitsmannes 1771. 8. Die befte Welt 1771. 2. lleber får das Bolk, Halberft. 1772. 8. und einzele in den Museumimanachen und **G**(b)

Blumenlafen, in her Iris, bem Dem Ein Madbrud Diefer Lie, tur u. d. m. der erschien in f. Sammti. Moet, Were fen , unter dem Druckopt ; Amfterb. 1765 n. f. 8. 4 26. 1775. 8. 8 26.) - Jac. Im. Pyra und S. Goteb, Lange (†† 1744-und 1781. Theras und Damons freundichaftliche Bieber, Bar, 1745. 8. verm. Halle 1749. 8, Ruch noch einige dergl. mittelmäßige von dent legtern, in ben Poetifchen . . . . Befchaftigungen einer Gefellich. auf bem tande 1777. 3. Das leben bender Berf. findet fich in bem Refrolog, G. 201. und 792 und in L. Deifters Characteriftit , Bb, 2. 6. 135 amd 106.) — Joh. El. Schlegel († 1749. Mehrere anafreont, Oben finden fich im 4ten Eb. G. 227 u. f. von f. Were ten, movon einige bereits in den Belufigangen erschienen waren.) - Kont. Arn. Schmid (lieder von ihm finden fic in ben Beluftigungen, ben Bremiiden Beptr. und den Bermifdten Schiften.) - Job. 20. Schlegel (Die, in den Bremischen Beste, von ihm befindliden Lieder feben im iten Th. f. Gedichte, Han. 1787. 8.) — Joh. Arn. Ebert (In f. Epifteln und permifchten Sedichten, Samb. 1789. 8, fluden fich feine, fcon im J. 1740 abgefaßte, und querft in den Bremifiben Bentragen erschenene Lieder.) — For, Willb. 3a. charia († 1777. Auch, feine erften Lieder erschienen in ben Brem. Beutr, und in ben Bermifdten Schriften, bernach ben den fcershaften Epifchen Loeffen, Befchm. 1754. 8. und endlich, in 6 Buchern, im sten Bo. f. Boet. Schriften, ebend. 1763. 2. Sein Leben ficht im Metrolog, G. 656,) - Lud. fdr. Lens († 1780. 810). maurerlieder 1746. 8.) — Mit. Dietr. Bifete († 1765. Die, in f. Poetifchen Beeten, Brichw. 1767. 8. 6. 87 u. f. befindlichen vier Bucher Dben und bieder, nebft dem Beident an Daphne, erfcblenen, jum Theil, querft fcon in ben bfteter angeführten Bermifdten Goriften. Sein Leben findet fich im Metro-101, G. 425.) — Chrsiph. Bus. Suppius (Doen und Rieber, Gotha Dritter Theil

1749. 2.) - Job. Pet. U3 (Lyrifice Ordinte, Werl. 1749. 8. Augeb. 1755. 8. ucrm. Leipz. 1756. 8. Werfe, ebend. 1768. 81 2 Bdc.) — Georg Chrstn. Bernhardi (Oden, Rieder und Erzebi. 1750. 2. Dresb. 1758. 8.) — M. Friedr. Br. v. Petbus (Anafreontifche Verfude, Gttelf. 1750: 1751. 8. 2 86.) -Botth. Epbr. Lesting († 1781. Sleis nigfeiten, Berl. 1751. 8. Stuttg. 1769. 8. Das Beste baraus im iten 26. f. Kleis ven Schriften, Berl. 1753. 12. und verb. im sten Eb: f. Bermifchten Schriften, rband. 1771. 8.) - Bortl. Juchs (Seine Bieber erfdienen fcon jum Theil in ben Wermistbten Schriften und nachber, in Dufit gefest, mit ber Muffchrift: Reme Lieber, Leipz. 1750. Auch find fie im iten Eb. G. 379, von Chefin, B. Gomide Anthol. abuebruckt. Bebichte eines Bauernfohnes, Dresd. 1752 und 1771. 8.) - Flor, Arn. Consbruch (Scherje und lieder, Frft. 1758. 8.) - Seint. Aug. Offenfelder (Oben und Lieber, Dresd. 1753. 8.) - Eberb. Freyb. p. Bemmingen (Lieber, Oben unb Ergablungen, Frft. mit Leips, 1753: 8. Rachber; unter dem Titel : Boetische und Prof. Stude, Befdm. 1769. 8. Schrife ten 1773, 8. Much finden fic Lieber von ihm in den erken Götzinger Wusenalm.) — Ewald (Lieder und Sinngedicts, Berl. 1755. 8. Dresd. 1757. 8.) - Joh. Lud. Suber (Oden-und kieder, Lub. 1751. 8.) — Job. For. Leewen († 1771. 3drtf. Lieber und anafreont. . Scherze, Samb. 1751. 8. Boet. Rebenfunden, ebend, 1752. 8. Boet. Werle, ebend, 1761. 8. welche fich in f. Werten, ebend. 1765. 8. 4 Sb., unter det Muffcht. von Oden und Liedern, in 5 Bachern ber finden ) — Job. Charl. Unzerine (Berf. in Scherzged. Halle 1753. 8. ste Mufl. Bortges. Bersuche, Rint. 1766. 8.) — Ungen, (Die Sitten, in Geb. und Liebern , Beichm. 1779. 8.3 - Job. Sam. Patrie († 1787. Neder und Erzähl. Kalle 1754. 8. 3 2h.) - Ungen. (Lieder, Es-Mbl. Giangeb. . . , Poips. 1755. 8.) -Rarl Willb. Willer, (Berfuct in Gre Dicten.

dichten, 2. 1756. 8. worunter fich Pieber im Zone fanfter, mabrer Empfindung bes finden.) — Joh. Friedr. Beyer (Aleb ne lieber, Berl. 1756. 8. Bermifchte Boefien, Frankft. 1756. 8.) - Ew. v. Aleift († 1759. Der eigentlichen Lieder find in f. Gedichten nicht viele; und biefe erfcbienen zuerft ben ben Bedichten vom Berf. des Frablinges 1756. 8. und ben den Neuen Ged. vom Derf. des Brablin-Sammtl. in f. Besten, aes 1758. 8. Berl. 1760. 1778. 8. 22h. Muffer feinem befannten Ehrengebachtnif von ger. Die colai, finden fic Nache. von ihm fi Pi Meifters Charact. Bb. 2. G. 181. und im Metrolog, G. 387.) — John Griede. v. Croneat († 1758. Ein Theil soiner Inrifden Gebichte, melder bicher gebort, und im aten Bbe. f. Schriften, Unff. 1760. 8. in ben gwep Bachern Oben und Liebern fich finbet, erfchien in ber 200 denfcheift, der Freund, 3. 1754 = 1756:) \_ J. D. Leyding (Lieber und Scherzgeb. Altona 1757. 8.) — Cheffen. Gel. Deife (Goergh, Lieber, Leipa: 1758. 8. 1763. 8. Amazonenlieder, ebend. 1760. Lieber für Kinder, ebend. 1766. 1769. Sammtl, verm. und verb. in f. Kleis nen lorifden Gedichten, ebend. 1772. 8. 3 Bbe.) - Bottl. Bonr. Pfeffel (Seine poctifden Berfuche, worin aud einige Lieber flud, erichtenen, guerff, Seft. 1760. 8. und gulent, unter eben biefem Titel febr vermehet und verb. Bafet 1789. 8. 3 Th. Einzeln gab & beraus: Lieber für die Colmariche Arieges schule, Colm. 1778. 8.) — 3. 21. 3. v. Gentzkow (Sammi. vermischter Bed. Leips. 1759 - 1761. 8. 3 Th. Greiffm. 1771. 12.) - Ungen. (Lieber, Gotha 1760. 8.) - Benj. Friedr. Abbler (Gelft. Moral, und Scherzhafte Doen und Lieder in vier Bachern, Leipz. 1763. 8.) ---Anna Luifa Karfcbinn (Gef. ber Ges legenheit ber Feverlichfeiten Berlins 1763. Auserici. Geb. 1764. 8. Boet. Eins fdle 1764. 8. Reue Geb. Miet. 1772. 8. und mehrere in den Almanachen.) -Joh. Nic. Gög († 1781. Seine eu fen Lieber erfchienen zwar fcon ben f.

tteberg, des Analecon, Ratise. 1746. 8. und in den Wedichten eines Wormsers 1752. 8. und verfchiebene davon find icon por jenem Zeitpanete gefdrieben: aflein die bessern davon traten erst in den Lieb bern ber Deutschen, Lelps. 1766. 8. nind im iten Ib. ber Lurifden Blumenlefe 1774 and licht; und finden fich, mit niche rern, in f. Gebichten, Monnh. 1785. 8: g Eb. Gein Leben iff im Refrolog, G. 799 etilist.) — G. S. A. Roch (?9: effde Geb. Sridw. 1765. 8. Meine Bes blote, Geschw. 1769. 8. 2 Eb.) — Joh. Benj. Michaelis († 1772. 3ab. Lieder und Sat. Leipz. 1766. 8. Einzele Gebidte, ebend. 1769. 8. Berke, Giefen 1780. 8. Das leben bes Berf findet fich im Refrolog, S. 570.) - Joh. Jos. Eberie (Oben und Licher mit Wei lobien, Leipz. 1765. f. Berf. in afferien Gattungen deutscher Geb. Blen 1767. 8.) - Jac. for. Schmidt (Kleine poes tifche Schriften, Alt. 1766. g. Biegens lieber, Gotha 1770. 8. Gebichte, Leips. 1786. 8.) — Joh. Casp. Lavater (Schweizerlieber, Bern 1767. 8.) — Job. G. Jacobi (Die früheften seiner Bedichte erichienen, unter dem Eftel: Poetifche Berfuche, Duffeld. 1764. 8. Gie find nachbet, mit ben fpateen, jum Theil einzeln gedeuctten, in f. Werten, Sals Berk. 1970. 8. 3 Ep. gesommelt, und die Pieder finden sich im ersten These. find noch spokere von ihm in der Fris, im Mertur, u. a. D. m. enthalten.) -Karl Jor. Aretschman (Komispe, Lprifche und Epige, Geb. Leips, 1769, 8. Das Beste baraus, und anschnlich verm. unter dem Titel, Scherzh. Bef. Being. 1771. 8. und diefe im oten Bbe. f. Sammtl. Werke S. 155 u. f. Leips. 1784. 8.) -本l. 促berh. Rarl Schmidt ( gribe liche Beb. 1769. 8. Berb. unter bem Ettel, Bermifcte Gedichte 1772 : 1774. 8. s Sammi. Phantoffeen nach Petrarca's Manier, Lemgo 1772. 8. Na meine Die Bendetafpflaben **Min**na 1778. 8. 1773. 8. und die Catullifchen Gedichte 1774. 8. find bereits vorber, ben Catus angeführt.) — Friedr. Willb. Gotter Digitized by Google" (Scint

(Seine erffen, hicher gehörigen Bebichte erschienen in den Blumenlesen u. 3. 1769 u. L und finden fic jest im erften Bbe. f. Gebichte, Gotha 1787. 8.) - Bottfr. August Barger (Much seine früheften Rieder find im J. 1769 geschrieben, und traten in eben jenen Sammlungen guerff ans licht. Gefammelt find fie in f. Gebichten , Bott. 1778. 8. und ebend. 1789. 8. 2 Th.) - Ungen. (Gebichte der Freundichaft, ber Liebe und bem Scherge gefungen, Belmft. 1770 u. f. 8. 2 Eb.) — Lud. Fronbofer (Versuche in Gedichten, Munchen 1770. 2.) - Sriedr. Juft. Bertuch (Copien für meine Freunde . Altenb. 1770, 8. Wiegenliederchen, ebend. 1773. 8.) - Joh. Willb. Bernb. Symmen (Poetische Nebenkun: ben, Berl. 1770. 8. Bebichte, ebenb. 1771. 8.) — Job. Gottl. Willamov († 1777. Beine erften Lieber, G. 201. in .f., Poet. Schriften, Leips. 1779. 8. find . wom. 3. 1770 und fein Leben findet fich im Metrolog, G. 686.) — Seinr. Chrim. Boje (Bedichte, Brem. 1770. 8. und nachber noch in ben Blumenlefen.) -R. Briff. Redett (Aleine Lieber, Manft. 1770. 8. Amajonentieber, ebend. 1770. 2.) - Joh. Beinr. Thomsen († 1776. Geine erftern Bebichte erfchies nen in dem Gbttingichen Rufenalm. v. 3. 1771. und find nachher, unter bem Litel; Proben, Soppenb. 1783. 8. mit imebreen jujammen gedruckt worden. Rachr. von dem Berf. giebt der Metroles, 6. 680.) — Joh Mart. Miller (Bon feinen, nun gefammelten Bebich. ten, 111m 1783. 8. ift bas ditefte im J. .1771 gefchtieben, und bie mehreften maren vorher in ben Mufenalm, und Blus menlefen erschienen.) — Isaschar Behr (Bed. eines polnischen Juben, Diet. 1771. 8. und ein Anhang bagu, ebend. 1771. 1.) — Lud. Seinr. Chrstph. Solty († 1776. Geine friheften Bedichte erichienen juerft im sten Eb. ber Unthologie, Leips. 1772. 8. und nachher in den Dlufenalmanaden und Blumenlefen, gefam. melt burch gor. Leop. Gr. gu Stolberg und Job, Seine. 2006, Samb. 1783. 8.

Seine Lebensbefdeeibung finbet fich vor diefer Sammlung, und im Metrolog, 6., 640.) — Lud. Aug. Unzer († 1775. Berf. in fleinen Ged. Salberft. 1772. 8. Raivetaten und Ginfalle, Gott. 1773. 8. Reue Maivetdten 1773. 8. Much finden fich noch Lieder in den Mimanas Phil. Ernst Raufveisen фen.) — († 1775. Unter feinen Bedichten, Berl. 1782. 8. finden fic verfchiedene leichte Lieder, welche vother in den Almanachen, Blumenlesen u. d. m. zuerft im 3. 1773 u. f. erschienen.) — Job. Beinr. Vost (Die erfte feiner, in f. Bedichten, Samb. 1785. 8. G. 225 abgebruckten Oben unb Rieder, deren überhaupt -28 find,. ift im 3. 1773 geschrieben.) — Matth. Claus dius (Als Berfasser von den Edndelepen und Eriabl. Jena 1764. 8. 1ff Er foum mehr befannt; defo befannter burch f. Berte; Hamb. 1775 u. f. 8. 4 26.) ---Botth. Contius (lyrische Gebichte und Ergdbl. Bresl. 1773. 8. Lieder jum Belbjuge von 1778. Dreeb. 1778. 8. eines fdofifchen Dragoners, ebend. 1778. 4. Gedichte ebd. 1782.8.) — Ernft Chrfipb. Dreftler (Freundschaft und Liebe, in melos bifchen kledern, Darnb. 1774, 42 mit Duff.) - Sor. Aug. Clem. Westbes (3bm find de lieber eines Mabdens, Munfter 1774. 8. sugescheleben worden.) - Jor. Maller (Lieber von ihm finden fich in ber Schreibtafel, Dannb. 1774 = 1779. 8. 7 Eb. und in ben Almanachen.) ---Bottl. Willb. Burmann (lieber in bren Buchern, Berl. 1774. 8. Lieber für fleine Didoden, und Jungs linge, Berl. 1777. 8. Gebichte obne ben Buchftaben R. Berl, 1788. 8.) -Ungen. (3mblf Gebichte von \*\* Bern 1775. 8.) — A. For. Sinapius (Lys rica von einem Schleffer, Brest, 1975. 8. und auch noch bergl. in ben Poeterenen, Altvater Opipen geheiligt, Buell. 1976. 8. in ber lentgerfchen Blumenlefe u. d. m.) — Millb. Gottl. Becker (Gebicte an Elifen, Leips. 1775. 8. Much noch Lieder in der Dufe, Leips. 1776, 8. 2 Eb. und im Leips. Mufenalm.) - Ign. Cornava (Gebichte, Pres 1775. 8.

S 2

Digitized by Goog Die

Die Belben Defterreichs in Ariegeliebern befungen, ebend. 1778. 8.) - 30f. Boler v. Retzer (Gedichte, Wien 1775. Rodischneg und Richten 2.) ---(Ged. gweper Freunde, Bien 1775. 8.) -Altorfer (Reue Schweizerlieder , Bern 1776. 8.) - 3. C. D. Curio (Lieder, Belmft. 1776. 8. 2 Bbe. Gebichte, Samb. 1780. 8.) - Chrfin. Aug. Sehre (3bm find bie Sinnged. und Lieder an der Bobmifden Grange gef. Leips. 1776. 8. zugeschrieben morben.) -Job. Chrifph. Araufened (Gebichte, Bapr. 1776. 8.) — Joach. Chrstn. Blum († 1790. Die in feinen Sammtl. Beb. Leips. 1776. 8. 2 Th. gefammelten Lieber, erfchienen juerft in ben Borifchen Berfus den, Berl. 1765. 8.) - Ungen. (Reue Geb. nebft Proben einiger alten, Kopenb. 1777. 8.) — Trang. Benj. Berger (Lieberchen , Leips. 1777. 8.) - 3. 2. Dondorf (Bermischte Ged. Salle 1776. 8.) — Leop. For. Gunther von Goedingt (Lieber zweper Liebenden, Leips. 1777. 8. verb. 1779. 8. Much ents bdit der gte Eb. f. Gebichte, Frft. 1782. 8. noch lprifche Geb. in zwer Budern, 190von die früheften icon im 3. 1769 Bes schrieben find.) — Ungen. (Lieder meis ner Dufe, Berl. 1776. 8.) - Ungen. (Lieber ber Bragien, Soniget, 1777. 8.) J. W. v. Goethe (Seine, zuerft im Mertur und in ben Alm. erfcbienenen Lieber finden fich unter den Bermifchten Bed. im gten Bbe. ber Berfiner, und perm. im gten Bbe. 6. 99 ber Leipziger Musg. f. Schriften.) - Ungen. (Ber bichte vermischten Junhalts, Brft. 1778. 8.) — L. 化. s. Bischoff (lieder, Gott. 1778. 8. 1789. 8.) — Philippine Battererinn (Gebichte, Gott. 1779. 8.) - Sor. Schmit (Gebichte, Rurnb. 17.79. 8. die ursprünglich in den Musenalm. bem Wansbeder Bothen, u. b. m. erschienen.) - B. Jor. Menden (Bebrged, und Lieber, Leips. 1778. 8.) -Chrifm, willh. Kindleben (Bermifchte Geb. Berl. 1779. 8.) — Ant. Wall, eigentlich, Seine (Kriegelieder 1779. 8.) - Rautenstrauch (Ariegelieder får

Isfephs Seer, Wien 1778. 8.) - Ungen. (Rleine Bebichte, Wien.1780. &.) — Joh. v. Alxinger (Gedichte, Halle 1780. 8.) — Jabri der jungere (Gch Brest. 1780. 8.) - Ungen. (Beffiche Kabettenlieber, Kaffel 1780. 8.) -J. 26. Blumauer (Bedichte, Wien 1782.8.1787.8. a Eb.) - for. Andr. Ballifch († 1783. Bedichte, Peips. 1784. g; wovon fcon ein Theil in den Gediche ten, Leipz. 1777. 8. erschien.) — Joh. Aug: Weppen-(Im. sten Eb. f. Gebichs te, Leipz. 1783. 8. finden fich, unter mehe rein Iprifden Bebichten, aud Lieber.) J. B. Alringer (Geine Voet, Schrifs ten, leipt. 1784. 8. verm. Slagenf. 1788. 2. 2 Tb. enthalten mebrere aute Oben und Lieder.) — Overbeck (Lehrged. und Kleber, Lind. 1786. 8. movon die lentern. größtentheils; zuerft in den Rufenalm. erschienen.) — Karol. Chrffn. Louise Audolphi (Gedichte, Wolfend, 1787, 8. ate Must. mit der Duft.) — Joh. Dav. Müller (Oben, kieder, und metr. Ueberf. lat. Gebichte, Dagb. 1787. 8.) -For. Marthifon (Geb. Manny, 1787. 8. Berm. Bar. 1792. 8.) - L. P. Sahn (ferifde Ged. Zweebe. 1787. g.) - Schatz (Blumen auf den Atar ber Grazien, Leipz. 1787. 8.) - C. L. v. Klente, geb. Karschinn (Geb. Berl. 1788. 8.) — Ludw. Theobal Bosegarten (Der größte Theil s. Gebichte, leipz. 1788. 8. a Th. find fprifchen Junfaltes, wovon die frühern bereits im 3.1776. geidrieben find.) - Aug. Soe. Ernft Langbein (Gebichte, Leiph. 1788. 8.) — L. C. J. v. Wildungen (3dgerlieber, Leips. 1788. 8.) - 3. D. Junt (Oct. Berl. 1788. 8.) - Selmar (Oebichte, Leips. 1789. 8. 2 8bc.) - Sam. Gottl. Bavde (Bermifchte Oct. Bress. 1789. 8.) — Lottchen (Lieber, Lelps. 1790, 8.) - - - - Aud finden fic deren allerbings noch unter den Bebichten mehrerer unfret, alten und' newern Dichter und Reimer, fo wie, in ben, unten vorfommenben Sammlungen dergleichen von Sigm. v. Seckendorf († 1784.) — Stamford — Sid. Charl

Ebarl, Scideling († 1778.) — Laur — Bradner — Brumleu — I. E. Wagner — Staudlin — Babl - Stadele - S. B. Mazewsty -Schint - 2. G. Meifiner - u. v. a. m. - Ferner geboren bieber bie Bers faffer unfrer tomifchen Opern (f. ben Art. Operette.) — — Sammlungen: Lieber ber Deutschen, Berl. 1766. 8. verandert, und als der awente Theil, der lprifchen Blumenlese, Leips. 1779. 8. Fprifche Blumenleje, iter Eb. Leips. 1774. 3. (von Ramler.) - Der 4te und ste Eb. der Mlg. Binmenlefe der Deutschen, Bar. 1784. 8. enthalt, in gebn Bachen, Bieder. — Befondre Sammlungen : Bolfelleber , Leips. 1778 : 1779.8. s Eb. - Seiner fleiner Mimanad . . . Berl. 1776-1777. 12. 22h. — Frenmaurers lieder . . . Magd. 1779. 8. — Freys indurerlieber . . Dbenfee 1779. 8. -Reue Frenmaurerlieder, Rothenb. 1779. 8. - Freymdurerl, mit Melodien, Bamb. 8: 2 Samml. - Samml, auserleiener Brenmdurerlieber. Dannb. 1792. 8. -Triegslieder 1779. 8. — Padagogische Priegel. 1790. 8. — — Vermischte Sammlungen ; Almanad ber beutschen Mujen, Leips. 1770 - 1781. 8. 12 Bde. - Boetifde Blumenleie, Gott. 1770 u. f. 16 bis jest. - Poetifche Blumenlese, Lauenburg und Sams. 1776 u. f. 16. bis int. — Solesifde Anthologie, Brest. 1774 und 1775. 8. 2 Semmi. Fortgef. unter dem Eitel Schlef. Blumenlefe 1776 u.f. 8. — Leipziger Mufenalin. Leipz. 1776 u. f. 8. 4 Camml. - Franffurter Du= ftnalm. Frankft. 1777. 1778. 1780. 8. 3 Sammil. - Biener Rufenalm. Wien 1777 u. f. 8. - Efthianbifche Poet. Blumenlese, Bef. 1779:1780.8. 2 Samul. - Preufische Blumenlefe, Konigs. 1780. 1. - Comeigerifche Blumenlefe, Bern 1780. 12. - Unthologie auf bas 3. 1782. Tobolifo. 8. - Beffifche Blumens lefe 1783 und 1784. — Schlefifches Barbenopfer 1786 u. f. Fortgef. feit 1789 uns in bem Titel, Poet. Stumenlese ber Preuft. Staaten. - Brantifder Dufenalm. Marab. 1787. 8. — Mufenalm.

Lemberg 1788. - Boeterepen, Altvater Dpipen geh. Brest. 1776u. f. 8. 2 Eb. -Imgleichen enthal u. v. a. m. — ten beren noch mehrere Beitfdriften als die linterhaltungen, Samb. 1766 u. f. 8. 10 Bbe. - Der Teutiche Mertur, Beimae 1773 u. f. 8. bis jest, jabrl. vier Bande. — Iris, Deff. und Berl. 1775 u. f. 8. 8 Bbe. - Schreibtafel, Dannb. 1774 u. f. 8. Steben Liefer. - Deut. fces Mufeum, Leips. 1776 - 1789. 8. Monatl. ein Stud. — Litterar. Donas te, Bien 1777 u. f. 8. - Dua Potrje ba, Berl. 1778 u. f. 8. jahrl. vier Gt. -- Wodan, Hamb. 1778 u.f. 8. 2 St. - Greund der Wahrheit, Megensb. 1780. 8. — u. v. a. m. -

## $\mathfrak{L}$

(Mufit.)

Der Confeter, ber die Berfertigung eines Liebes fur eine Rleinigfeit balt, wogu wenig Mufit erfodert wird, wurde fich eben fo betrugen, als ber Dichter, ber es für etwas geringes hielte, ein schones Lied zu bichten. Frenlich erfodert bas Lieb meber fcmere Runftelenen bes Gefanges, noch bie Biffenschaft, alle Schwierigfeiten, die fich ben weit ausschweifenden Modulationen zeigen, zuüberwiiden. Aber es ift darum nichts geringes, burch eine febr einfache und turge Melobie den geradeften Weg nach dem Herzen zu finden. bier tommt es nicht auf die Beluftigung bes Ohres an, nicht auf bie Bewundrung ber Runft, nicht auf bie Ueberraschung burch fünkliche harmonien und schwere Mobulationen; sondern lediglich auf Rührung.

Eine feine und fichere Empfinbung ber, jeber Tonart eigenen Burfung ift hier mehr, als irgendwo nothig. Demi mo jum Lieb ber rechte Con verfehlt wird, da fällt auch die meis fle Rraft weg. Darum bat der Lieberfeper bas feinefte Dhr gu ber ges naues

**©** 3

nauesten Beurtheilung ber fleinen Abanderungen der Intervalle nothig, von benen eigentlich die verschiedenen Würfungen der Tonarten abhängen. Wem jede Secunde und jede Terz so gut ift, als jede andre, der hat gewiß das zum Lied nothige Gefühl nicht,

Ferner muß feiner Natur gemäß bas Lied fehr einfach, und ohne viel melismatifche Berzierungen gefest

werben,

## — als ob funftles aus der Seele Schnell es ftromte \*). —

Fast jeder einzele Lon darin muß seinen besondern Rachdruf haben. Darum muß ber Seper um fo viel forgfaltiger fenn, auf jebe Onibe bas rechte Intervall zu treffen. bier wird fein Fehler burch bas Geraufch der Inftrumente bedeft, wie etwa in größern Stillen geschieht. Mo' von jeder Note eine bestimmte merfliche Wurtung erwartet wird, muß sie auch so gewählt fenn, baß -fie der Erwartung genug thue. hier werden felbst die fleinesten Rebler merflich, und verderben viel. barf bier faum erinnert werben, baff die Tonarten, welche die reinesten Intervalle haben, und überhaupt bie harten Lonarten, zu vergnügten, die weichen aber, und die, beren Intervalle weniger rein find, ju garelichen und traurigen Empfindungen fich am besten schifen.

Nach der guten Wahl des Lones, die der Seger nicht eher treffen kann, als die er den wahren Seist des Liedes empfunden hat, muß er den besten, und dem Lied volltommen angemessenen Portrag, oder die wahre Declamation desselben zu treffen suchen. Denn es ist hochst wichtig, daß er diese in der Melodie auf das volltommenste beodachte. Dadurch wird sein Sesang leicht, wie er im Lied nothwendig sepn muß. Darum

\*) Alophock in der Obe: ble Chore.

muß er nicht nur überhaupt bie lans. gen Spiben von ben furgen, fondern auch die mehrere Länge von der mindern, wol unterscheiden. Die Kuffe mußer auf bas genquefte in bem Gefange fo beobachten, wie ber Dichter fie beobachtet hat, und die verschiebe. nen Splben berfelben, bie einen uns zertrennlichen Zusammenhang haben, muß er nicht dadurch trennen, daß. er mitten in einem Jug vollfommene Confonangen fett, die bas Dhr bes friedigen. Er muß fich nicht bars auf verlaffen, bag die Sarmonie bergleichen Kehler in der Melodie ben bete; benn bas Lied muß auch ohne; Bag vollfommen fenn, weil die meiften Lieber, ale Celbfigesprache nur einstimmig gefungen werden. Man muß also ohne Schaden ben Baß bavon weglaffen konnen; barum muß schon in ber blogen Melodie ein vollkommener Zusammenhang ber Tone, bie ju einem Einschuitt gehören, und die ununterbrochene Berbinbung ber fleinern Ginschnitte untereinander, merklich werden. Eben fo muffen auch die verschiedenen Ein-. schnitte und Abschnitte schon, ohne alle Suffe der Harmonie, durch die Melodie allein ins Gebor fallen. Den Umfang der Stimme muß man für das Lied nicht zu groß nehmen. weil es fur alle Reblen leicht fenn fol. Darum ift bas Befte, bag man in bem Begirt einer Gerte, bochftens der Octave bleibe. Aus eben diefem' Grunde muffen schwere Fortschreis tungen und schwere Sprunge vermieben werben.

Rleinere mellsmatische Berzierungen mussen schlechterdings so angebracht werden, baß aus ber Sylbe, worauf sie kommen, nicht zwey, oder noch mehrere gemacht werden. Sie mussen so beschaffen senn, daß sie als bloße Modisteationen over Schattirungen der Dauptnote erscheinen. Jöchst seiten konnen ste auf kurzen Sylben angebracht werden. Aber weder

weber auf biefen, noch auf ben langen, follen fie die Deutlichkeit ber Mussbrache verdunkeln. Denn das Lied muß auch im Singen von dem Zubörer in jedem einzeln Worte ver-Kandlich bleiben. Jeber verständige Lonseper wird fühlen, wie schwer es ist diesen Foderungen genug zu thun; und doch ist dieses noch nicht alles; denn die genaue Beobachtung des sonthmischen Chenmaaftes macht neue Schwierigkeiten, jumal wenn die Strophen fürz find. Hat der Dichter es darin versehen: so fann ber Tonseter fich oft nicht anders belfen, als daß er etwa ein Wort wiederholt, um das Ebenmaaf her-. auszubringen. Aber wie febr felten wird dieses alsbenn für jede Strophe

foiflich fenn?

Eine besondere Sorgfalt muß auch auf die gute Wahl bes Lafts und ber Bewegung gewendet werben. Diefes macht ben Gefang munter ober ernft. baft, feperlich ober leicht. Darum muffen benbe bem Inhalt und bem Son, ben der Dichter gewählt bat, pollfommen angemeffen senn. größere Bekanntschaft ber Confeper mit allen verschiebenen Tanzmelobien aller Bolfer hat, je gluflicher wird er in biefem Ctuf fenn. Wenn man eine gute Sammlung folcher Lange hatte, fo wurde bas verschiedene Charofteriffische, bas man in bergleichen Stuten, wodurch die Nationalges. fange fich auszeichnen, am leichtes ften bemerft, bem, der Lieber fegen will, ju großer Erleichterung bienen. Endlich muß der Geger auch die Eigenschaften ber Intervalle jum guten Ausbru. aus Erfahrung fennen. Er muß bemerkt baben, daß j. B. bie großen Tergen im Aufsteigen et. was frohliches, ble aufsteigenden Quarten etwas luftiges haben; daß die fleinen Terzen im Aufsteigen gartlich, im herunterfteigen maßig frohlich find ; daß die fleine Secunde auffleigend etwas flagendes bat,

große Seeunde absteigend bernhigend, aufsteigend aber mehr beunruhigend ist; daß besonders ein Fall der großen Septime etwas schrekhaftes hat. Je mehr er dergleichen Bevbachtungen gemacht hat, je gewisser wird er den wahren Ausbrut erreichen.

Es giebt Lieber, die am besten Choralmäßig gesetzt werden; andre muffen ihren Character von dem Rhythmischen bekommen, und einstimmig seyn. Es kommen aber auch solche dor, die wie Duette, oder Terzette mussen gesellschaftliche Lieder vorfommen, die am besten Frugenmäßig, auch solche, die alls formliche Canons konnen behandelt

werben.

Es find vor einigen Jahren furs bintereinander berichiebene Sammlungen beutscher, in Musik gesetzter Lieber berausgefommen, barunter bie erfte Sammlung außerlesener Oben zum Singen benm Clavier von dem Capellmeifter Graun \*), (benn bie zwepte Sammlung ift nicht von ibm, ob fie gleich feinen Ramen führet.) die Oden mit Melodien von Berrn. C. P. E. Bach \*\*), die Lieder mit Melodien von Hrn. Bienberger †), die vorzüglichsten find. Geithem die comifchen Opern in unfern Gegenben aufgefommen find, hat fich auch Herr Liller in Leipzig als einen Mann gezeiget, der eine große Leichtigkeit bat angenehme und überaus leichte Liebermelobien zu machen.

Die Alten hatten für jede Gattung bes Lyrifchen ihre befondern Bor-fchriften wegen bes Sages, wie aus einer Stelle bes Avistides Quintilianus erhellet, ans welcher auch zu schließen ift, daß sie zu den Liedern die hohern Tone ihres Spstems genommen haben, zu den hohen Oden

\*) Berlin , ben Wever 1764-

bie

<sup>\*\*)</sup> Berlin, ben Wever 1762. †) Ja demfelben Berlag und Jahre.

die mittlern, und zu ben tragischen Choren die tieffien \*).

**\*** 

Der Compositionen diefer Mrt finb, Befonders in neuern Beiten, van fo vielen Meistern geliefert worden, das es schwer fenn murbe, hier vollfidadig su fenn. Auffer den bekannten französischen und englischen Componifien, Moncigne, Bbilibor, Rabetts, Arne, Boper, fordnte ich mich daber auf folgende ein: Joh. For. Grafe († 1787. Ihm wird das Berdienft jugefdrieben, in Deutschland puerst ben mabren Lon und die rechte Bes schaffenheit ber Lieder: Compositionen ans gegeben zu baben. Er bat fechs Samml. Doch und Lieder berausgegeben, wovon die erfte im J. 1737 erschien.). - Jou. Ad, Baumbach — G. Benda (Sechs Cammi, vermifdter Rlavierftacte 1781. 1787. 3wen Samml. Ital. Meien 1782 Arien und Duette aus bem und 1783-Lartarifchen Gefet 1787.) — C. B. Beffer (Oden mit Melodien 1779) ---J. J. E. Bode (3detliche und scherzh. Lieder, 1762.) -Frz. Freyh. v. Boedlin (Junggesellen Lieber 1768.) — S. Jor. Brede, (kleder und Ges. am Clavice 1786.) — Job. Christman (Unterhalt, fürs El. in deute schen Ges. 1782.) — B. C. Claudius (Samurt. von Clavier . und Singfladen.) - Joh, Fdr. Doles — Mar, Adelb. Eichner (Bioblf Lieder 1780.) -Chrffn. Sor. Endener (Lieder jum Scherz und Zeitvertreibe 1757.) — 健b. renberg (Oden und Lieder, 2Eb. 1782.) + 名称. Ad. Freyb. von 使fcbftrutb (Berf. in Singcompositionen 1781. ber, Den und Chore 1783. Giebensig Pieber des B. Miller zu illm 1788.) ---Bor. Bottl. Gleischer (Oden, & Th. Singfücke 1788.) — \$7. For-

\*) Modi Melopoise genera quidem funt tres: Dithyrambicus, Nomicus, Tragicus. Quorum Nomicus quidemest Netoides; Dithyrambicus Mesoides; Tragicus Hypatoides. De Musica, L. I. 5. 30, nach ber Reibomichen Musicate und Mebersegung.

tel (Gleims neue Rieber 1773.) - Josi Zayon (3welf Lieber fürs Clavier.) — Aug. Val. Bernh. Serbing (Mullal. Beluftigungen in 30 fcerzh. Liedern 1758. Mufital. Berf. in 3wehter Theil 1767. Job. 100. Babein und Ers. 1759.) -Bertell (Gammi, v. Liebern 1757. und 1760. 22h. Nomanzen 1762.) — 21d. Biller (Lieber mit Delodien 1760. verm. Biver Samint. von Romanien 1768. Beifens Lieber für Kinder 1769. Lieber aus bem Ainberfreunde i7 82. Lies der aus Sophiens Reise 1782. Musier dies fen noch verschiedene Sammi.) — Sor. Bottl. Silmer (Samml von Oben und Liedern 1781 + 1785. 2 Eb.) — Solzer -(Lieber mit Begl. des Fortepiano, 1779.) - B. Bunger (Beifens Lieber für Kinder 1772.) — P. L. Kayfer (Lieber mit Melobien 1775. Gef. mit Begleitung bes Klapiers 1777.) -Aug. Becken (Samml. scherst. Lieder, Frft. 1775: 4.) — Chr. Kalkbrenner (Lieberfammil. aus ber Lprifden Blumens Samml. von Arien und Lielese 1777. Arien und Lieder benm Clas vier 1786.) — Phil. Kirnberger Oben mit (Lieber mit Melodien 1762. Gefammelte Doen und Melodien 1773. Rieder 1789. Ofol.) — L. Kindscher (Samml, von 24 Liebern 1792.) -213. König (Lieber mit Melod. 2 Samml 5. 2B. Lawds Camml, verm. Lieber, 1790. Afol.) — Aolenez (Lieb. mit Melodien 1785.) — Leop. Kozes luch (Lieber benm Clavier 1786.) -Joh, Gotth. Arebs (kleder mit Melodien, 1777 - 1783. z Eh.) — A. Lams bo (Samml. von Oden mit Melobien 1754.1764. 2 Eb.) — J. D. Leyding, (Dben und Lieber mit ihren eigenen Mes lobien 1757.) — Maria Ch. Amalia, Berzoginn v. Botha (lieder von ch ner Liebhaberinn 1786.) - For. Willb. Marpurg (Oben 1756 = 1762. Bunf Samint.) - L. O. Minter (Dres Samml. auserlefener moral. Dben , 1740 u. f. s.) — Joh. Gonfr. Moles (Oden und kieder 1781.) — J. G. Midthel (Oben und Lieder face Clavice 1759.)

1759.) - J. 100. Ruft (Oben und Bieder aus den besten beutiden Dichteen 27 84.) - Botth. Benj. Glaschner (Zwanzig Lieber verm. Jimhalts 1789.) - G. Robleder (Der Frühling in Bef. aus beutichen Dichteen 1792.) -P. J. v. Chonus (Kunf und zwanzig leiche te Lieder benm El. 1792.) - J. B. Mirich (Gef. benn Clavier 1792.) ---3. B. Gerstenberg (3wolf Lieber undein Rundgefang 1788.) - J. C. Gie. faden (Bed. nebft Dufitbegleitungen 1718.) - Gartmann (Melodien zu Geb. verschiebenen Janhaltes 17-88.) - 3. C. Jager (Lieber ben bem Clavier 1788.) — Vleefe (Klopftock Oden . . . ) — 3. L. A. Kunzen (Weisen und lyrische **G**cf. 1788.) — M. Miller (Samul. von so Liebern, moral. und iderzh. Innhaltes 1788.) — J. J. Reichardt (Deutsche Bek 1788. 4. Melodien gu ben Liebern aus Campens Kinderbiblios thet, vier Gammi.) — Ungen. (Berf. einiger Lieber mit Melobien für junge Klavierspieler 1788. 4.) - Abeille (Berm. Gebichte von Eberh. Fr. Subner 1788 : 1791. 8. 28h) - J. C. B. Beinroth (Oben und Lieber aus vers fdiebenen Dichtern gef. 1788.) - Z. B. Bonig (Lieber mit Melodien fur M. and Gef. 1788. 4.) - J. J. Surka (Schers und Ernit in .12 Liebern.) -B. Jot. Wolf (Bermifchte Rlavier und Singfidde, 1788.) - Ungen. (Lieber sum Dergnagen von einigen Bert. Dufi. fern 1788: 4.) - B. M. Beller -(Lieder verfid. deutscher Dichter mit Mes ledten 1789, 4) — Bering (Berf. ch niger Lieber mit Melobien, Leips. 1780. 4. 3 Eb.) — Abbler (3mblf Lieber fürs Clavier 1789.) — W. Kurzinger (Sechs Lieber fürs Clavier 1789. Mol.) — G. B. Haschner (Iwanzig Lieber vermischten Innhaltes von Sophie Albrecht, Bog, Claubius, Burger, Spricts mann, Bagenfeil 1789. Ofol.) - 3. C. Frice (Rulings Oden und Lieder, 1789. 4. Dben und Lieder gum Gingen 1790. Afol.) — J. A. Steinfeld (Samml, moral, Oden und Lieber jum

Singen 1789. f.) - C. G. Telonius (Afeine, muntre und eruft). Singface boom Clavier 1789.4.) — C. L. Becker (Moietten und Lieder am Clavier, 1784. 4. Stude allerlev Art für Lenner und Liebs baber bes Ges. 1789.) - Freytag (Soubarts Lieber mit Melobien 1790. 4.) — Ebrstpb. Abeined (Lieber mit Klaufermelodien 5 Sammi.) - Job. Chr. Qued (Gingfidete am Rlapler, 2 Sammi.) - B. C. Rombeld (3wbif Lieber zum Singen 1790. Ofol.) - 3. A. P. Schulz (Lieder im Boltston, 3 Eheile.) — Joh. Chr. Wäller (Bildungens Idgertfeber 1790. 4.) -S. Schmidt (Ausm, aus Langbeins Geb. 1790.) — C. J. Engel (3mbif Lieber fars Clavier 1790. 4) - 2734rioteini (3mblf Lieber von Binmauer fårs Klavier 1790.) — Fr. Preu (Arien , Lieber und Ednge fürs St.) -Cibulta ( 3mblf Lieder berfihmter Diche ter 1791. Afol) - C. G. Clemens Lieber fürs Clavier, 1791.) - 100. 213. C. Köllner (Sammt, von Liebern mit Melobien 1791. Ofol.) - C. B. Saupe (Deutsche Bef. benm Clavier 1791.) -B. G. Siewerts (Sef. jum Vergnisgen benm Kl. zu fingen 1791.) — Karl Spanier (Lieber und andre Gefange 1791. Ofol.) — S. Stinsny (Samml. einiger Lieber für bie Jugent 1791. 8.) D. Maschet und J. Duscheck. (Bunf und zwanzig Lieber füe Linder und Sinderfreunde von g. A. Spielingnn-1792. 4.) — Lotenz (3mblf Lieder von verfcbiebenen Dichtern 1792, 4.) - 3. L. Seidel (Gef. beum Clavier 1792. 4.) - Gammlungen: Auffer ben, aus einzeln Opern und Operetten gemachten Auswahlen von Liebern: Auswahl von Gefängen aus den vorzäglichken Opern ber beutschen Buhne von 3. C. g. Relle fab 1788 u. f. 12 St. Reuche Muss Reue neuefte Muswabi 1791. 6 St. mabl 1792. 48 Hefte. --nou idament Gel. die auf dem Berliner Theater gefals len baben 1789. 12 St. - Melpomene 1787 - 1790. 3 Defte. - Gefdinge am Rlavier aus ben Sammi. von Delobien 85

and Harmonica 1788-4. 4 Hefte. - 3. E. Blant's Erato und Euterpe , oder fartfiche, fchergh und tom. Lieber, Samb. 1790. f. - Musmahl guter Erinflieber . . . ,1790. 8. - Gröhliche Lieber, Berl. 1787. 8. - Samml. von Liebern, comp. von Maumann, Schufter, Gendelmann, Lepler, Weinlich 1790. Ofol., - Lieder für frebliche Gefelfcheften, Bamb. 1791. 8. - Lieder und Gef. bepm: Slavier , aus berahmten Operetten, 1791. - Liederfamml, für Kinder und Rinderfreunde 1791. 4. - Blumenlefe von Be-Magen benm Clavies . . . von F. E. S. Reliftab 1792. - Bollfidnbiges Lies berbuch ber Fregindurer, 3 Eb. - Gamms fung von Freymanerliedern von Enslin. - Samml. anserlefener Brenmdurerlieber 1791. 8. - Gefange für Frepman eet 1792. 8. --

# Ligatur.

Ift in ber heutigen Mufit bas, wo. pon bereits unter dem Ramen Bindung gesprochen worben: aber in ber alten Rirchenmufit bedeutet es bie Berbindung mehrerer Noten, die auf eine einzige Oplbe gefungen murben. Ben biefen Ligaturen mar mancherlen ju beobachten, weil die Geltung der Noten von einerlen Figur ungemein veranberlich baben war. genwartig ift nichts unverftanblicheres in ben Rirchengesangbuchern mittlerer Zeiten, als die verschiedes nen Bezeichnungen ber Ligaturen. Der geringe Rugen, der aus der volligen Aufflarung diefer dunkeln Gae chen entftunde, murde die große Mube, die man barauf wenden mußte, nicht belohnen.

## Limma.

Ein fleines Intervall, von ungefahr einem halben Ton, bas aber auf verichiebene Meife entsteht, und alfo,

wie ber balbe Con, mehr als eine Brofe hat. Der Unterschied, ober das Intervall zwischen dem halben Tone, der durch 14 ausgedruft wirb, und dem großen ganzen Ton &, giebt ein Limma, beffen Große 178 ift. Es fommt in her von unsangenommenen Temperatur der Tonleiter an verschiedenen Stellen vor, und wird bald als eine übermäßige Prime, bald als eine fleine Secunde gebraucht, wie aus ber Labelle ber Intervalle ju feben "). Ein anderes Linuna, wird durch das Berbältniß 443 ausgebruft. Dieses ift der halbe Lon. ober das Mi fa der alten diatonia fchen Lonleiter, ober ber Unterschied zwischen der, aus zwen ganzen groß fen Tonen & sufammengefesten Ters 14, und ber reinen Quarte 3. ist das Limma ber Botbagorder. Man befommt es auch, wenn man von dem Grundton c, ober 1 aus funf reine Quinten ftimmt, und bie lette berfelben 323 burch imen Octaven wieder gegen ben Son i berunter fest. Dadurch erhält man das H ber Alten, welches von c um 24% Dieses Limma wird, wie absteht. bas vorige, balb als eine übermaffige Prime, und bald als eine fleine Secunde gebraucht, wie in den porher angezogenen Labellen ebenfalls zu feben ift.

### Lobrede.

Eine besondere Gattung einer formlichen ausgearbeiteten Rede, die dem
Lobe gewidmet ist. Man lobet entweder Personen, wie Plinius in einer
besondern Rede den Trajan, oder
Sachen, wie Jsocrates den Staat
von Athen. Bey den Griechen sowol, als bey den Komern wurden
auch Verstordene in der Versammlung des Volks gelobt. So hielt
Perikles den im Kriege gegen die

\*) G. Intervall.

Camier gebliebenen Burgern von Athen ben ihren Grabern eine Lobrede; und Augustus, da er erft imalf Sabre alt war, bielt eine offentliche Bobrebe auf feine verfiorbene Groß. mutter. In unfern Zeiten und nach unfern Gitten find bie offentlichen Lobreden in die dunkeln Sorfale der Schalen verwiesen. Esift auch febr gut, daß weder Gefege, noch eingeführte Gebräuche, Lobreden auf gewiffe Berfonen nothwendig machen; da vermuthlich in den meisten Fallen der Redner fich in der Verlegenbeit finden murde, einem magern Stoff burch muhfame und boch nicht hinreichende gewaltsame Mittel auf. Doch wollen wir biese Gattung nicht berwerfen : es ift leicht einzusehen, daß fie von febr großem Rusen fenn tonnte, wenn fie auf, wichtige Gegenstände angewendet und ben wichtigen Beranlaffungen gebraucht murde.' Go fonnte in Frenftaaten die Anordnung eines jahrlichen Reftes, bas dem Undenfender wahren Beforderer des offentlichen Wolftandes gewiedmet mare, pon wichtigen und vortheilhaften Folgen fenn. Die hauptfener diefer Kefte mußte darin besteben, baf eine oder mehrere Lobreden auf verftorbene Boblebater bes Staates gehalten wurden. Es ist einleuchtend, daß eine folche Beranftaltung gur Beforberung der mahren Beredsamkeit sehr bienlich senn würde: ben dem gegenwärtigen Mangel der Gelegenbeit, die Beredfamkeit in ihrem hochften Glanz zu zeigen, wurden fie manchen zu biefer bochft schätbaren Runst recht fähigen Ropf, der ist verborgen bleibt, an bas Licht bringen. Aber noch wichtiger wurden folche Beranstaltungen zur Erwärmung und Belebung des wahren Patriotismus und jeder burgerlichen Lugend senn. Es war aus diesem Grund ein guter Ginfall, ben einige Academien in Franfreich hatten, jahr-

liche Preise fur bie besten Bobreben auf verdiente Manner auszufegen.

Richt wol begreiflich ift es, marum frene Staaten fo gar nachläßig find, dem mahren Beift ber Liebe jum allgemeinen Beften nicht mehr Gelegenheiten zu geben, sich durch bie ermarmenben Strablen bes Lobes ju entwifeln, und Fruchte ju tragen. Man follte bald auf die Bermuthung. gerathen, daß in manchem fregen Staat ben Regenten gar nicht bamit gedienet mare, baf bie patriotischen Befinnungen ber Burger aus bem gewohnlichen Schlaf zu vollem Bachen erwett wurden. Frentich fann es lange dauren, ehe trage Ropfe ben Schaben, ber aus Mangel lebhafter patriotifcher Gefinnungen entfteft, Aber wenn eine von aufbemerfen. fenher fich nahenbe Befahr erft recht mertlich wirb, fo ift es insgemein ju fpate, ben patriotischen Beift ber Burger anflammen zu wollen.

Da ich in biesem Werte nicht nur, bie Theorie der schonen Kunste gu entswifeln, sondern auch ihre mannichsfaltige Anwendung jum Besten der menschlichen Gesellschaft zu zeigen, mir vorgesetzt habe: so gehören der gleichen Anmerkungen wesentlich zu meiner Materie. Weitläuftiger aber darf ich über den besondern Punkt, wovon hier die Rede ist, nicht senn. Wem diese Winke nicht hinlanglich sind, auf den wird auch eine nähere Betrachtung der Sachen keinen Eins

brut machen.

\* \*

Bon der Lobrede überhaupt handeln (ausser dem, was in den allgemeinen Anweisungen zur Redesunft darüber vorstommt) in griechischer Sprache Menandri Rhet. Comment. de Encomiis in den, von Aldus, Ben. 1505. f. hers ausgegebenen Rhetor. gr. und ex rec. et c. animadv. A. H. L. Heeren . . . Gætt. 1785.8. — In lateinischer Sprache: Carol. Sam. Senes. Dissert, de Con-

cionibus funebribus Vet. Lipf. 1688. A. - G. C. Kirchmaier, De magnifico orationis panegyr. adparatu, Viteb. 1695. 4. - Ioa. Bern. Goetzii Dissert. de Origine, Incremento et Iustitia Laudat. funebr. Schoenb. 1704. 4. - Ioa. G. Walchii Dissert, de Otat, panegyr, veter. Jen. 1721. 4. - Iva. Matth. Kaeuflin de Eloquentia heroica, Tub. 1731. 4. - Ioh. Gotter, Mærlin de l'anegyr, veter. Progr. 1738, in Joh. Gottl. Behrmanne' Select. Scholaft. Nurnb. 1745. 8.2 86. im aten Safe, Des aten Banbes, - In italienischer Sprache: Il Doria, ov-'vero dell' orazione panegirica, Dial. d'Ansaldo Ceba, Gen. 1721. 8. -Ragionamento degl' Elogi funerali, Tor. 1724. 4. von Bern. Lami. - -In franzosischer Gprache: Dissertation fur les Orailons funebres p. l'Abbé du Jarri, Par. 1706. 12. -Ein Auffas bes B. v. Boltaire, im 64ten Bde. G. 239-f. W. Musg. v. Beaumars dais. - Reflex. fur les Eloges academiques von d'Alembert, vor bem aten Sound f. Melanges de Litter. d'hist, et' de phil. Amst. 1760. 12. - Essai fur les Bloges die berden Bd. der Oeuvr. de Mr. Thomas, Par. 1773. 12. 4 90. ans 38 Kap. bestehend, movon der eifte Th. (23 Kap.) Deutsch, Frift. 1775. 8. von Rud. Wilh. Bobel erfchien. - -In deutscher Sprache: Bon ber nas tur der Erauerreden, ben G. A. Bills Erquerreden, Onolab. 1752. 8. - -

Lobreden haben geschrieben: Ben ben Griechen, (welche, nach dem Stege uber die Perser, sterst das Geses machten, daß das Andenken derzenigen, melsche auf disentliche Kosten begraben mürsden, durch Lobreden gesevert werden sollte. G. Diod. Sic. Lid. XI. G. 26. A. Ed. Rhod.) Perikles (Von seinen Reden ist nichts auf uns gekommen; aber Shuepdides G. 2. C. 35. 46. Ed. Duck. hat ihm eine bengelegt, welche lateinsich in des Casa Monumentis lat. und Deutsch in J. D. Heilmanns Uebersegung des Thuepdides, Lemgo 1759. 8. besindlich

M.) — Demosthenes (Ich eigne thm bie Rebe, die wir unter dem ExixaQiog haben, hier zu, ob ich gleich weiß, das Dionpflus B. Libanius, und Photius fie ibm abgesprochen baben.) — Plato (Gein Meherenes, beutsch von Ragler, im iteli Bd. ber auserlesenen Schriften vom Plutarch, Bur. 1774. 8. und seine Apologie bes Gokrates, deutsch durch I. 6. Maller, Samb. 1739. 4. und auch, wie mir bunft, im deutschen Dufeum, gehören bierber.) — Borgias (um die: Obaleich blos rednerischer 70te Olomo. Sophiff, b. b. Redner, um feine Befdiche lichfeit zu zeigen, oder um Geld zu gewinnen, gebort er; im Sangen, benn boch bierber. Auf uns gefommen find von ihm fein Lob ber Belena, und feine Apologie bes Balamedes; bas erfte ben ben, von Albus, Ben. 1513. f. gr. herausgegebes nen vier griechischen Rednern, und ber ber Musgabe ber gr. Rebner von Beine. Stephanus, 1575. f. und in einer italienifchen Ueberfenung von Angel. Leod. Bill la, ben feiger lieberfegung des Raubes ber Belena vom Colmbus, Mil. 1749. 12. Die zwepte, in den Albinifchen 13 griechifchen Rednern, Ven. 1513. f. bepbe, im 8ten Bande S. 91 u. f. ber Reiskischen Gr. Redner. Ueber die Cophiffen Abers, boupt, f. G. Nic. Kniegh Dissert. de Sophistar, Bloquentia, Ien. 1702. 4. mo von ibm im 25 5. gebanbeit wirb. Das Gefprach bes Plato, bas feinen Rab. men fabet, und deutsch, Bar. 1775. 8. gebruckt worben, ift befannt; und aber den Charafter seiner Beredsamfeit f. unter mehrern, ben Demetrius Bhal. 5. 12 und 15 u. ben Orac. bes Cicero D. 105 u. f.) -Isotrates (3601. Sein bekannter Panegyricus iff, unter andern, einzeln, von Sam. Fr. Math. Morus, Lips. 1776. 8. i786 herausgegeben worden. tien übrigen Reben, beren 21 auf uns gefommen, geboren abrigens noch funfe bierber, als auf die Belena, ben Bufis els, ben Evagoras, auf fich felbit und ble Banathendische, beren Ausgaben und lleberf, ben bem Art. Rebe ju finden find.) - Lyfias (obsteich alter als Ifotrates,

Digitized by Google fubre

tibre ich ibn nach ibm an, weil es fich:fo fcicflicher fagen late, bas es bee Rabe werth ift, feine bierber geborige Trauers lobrede (ExitaPios Tois KopinAign Bon-Joic, die ate feiner Reden) mit bem Panegpeilus des Jobrates ju vergleichen. Deutsch, unter bem angeführten Titel bat fle Geo. Bor. Geiler, mit der Rede des Demofibenes fur die Krone, Cob. 1768, 2. aberfest. G. abrigens ben Met, Rede ) — Xenophon (Pon seinen Wertenger bort, meines Bedüntens, die Apologie des Sotrates, und fein Ngestlaus blere Zwar fpricht Ballenger benbe dem ber. Renophon ab. S. f. Dietr, in Eurip. perdit. Dram. Reliq. Lugd. Bat. 2767. 4. S. 266, und ad Herad. Lib, Ill, c. 134. L. IX. c. 27. so wie die Bent fce Musg, ber Memorab. Lipf, 1781. 2. G. 2. Anm. und G. 168. Anm. Ju 5, 9. Allein Dr. Joh. M. Beinge fdeint in f. vip. dic. apol. Socr. Xen. Weimar 1776. Die erfte, und Br, Reig, in f. Commentat. de Prof. graec, accentus inclinat, P. I. Lips. 1775. 4. 6.38. die amente Berettet M. haben. G. aud Kuhnii Fragm. Vindiciar. Agelilai Xenoph. Bon der erften haben wir eine lieberfegung von eben bem Bru, Beinge, Beimar 1776. 4erhalten.) — Lucian (Ihn hier su finben . wied man fich vielleicht muntern; allein fein Lob des Demofthenes, (beutich, im iten Eb. ber Soriften ber beutiden Gefelicait, von letter) ob es gleich, ber Form nach, gang von ben lobreben, wie man biefen Begeiff gemobnlich faft. und wie ihn auch be. Gulger bestimmt ju baben scheibt, abacht, und ob es dem Lucian gleich gewöhnlich abgesprochen wird, verbient beng boch, eben weil es von der gewöhnlichen Berm abweicht, bier allgemein genannt ju werben.) ---Dio Chrysoftomus (94,117, 3. Cb. Bon feinen Reben geboet, unter ben vieren, melde von der Regierungstunft bans dela, eine, welche als eine lobrede des Traians angesehen merden tann, hierher. Sammtlich find fie, Ben. (1551) 8, ge. Par. 1604 and 1623. fol. von Cl. Mas eef, ge. 410) lat. Lips. 1784. 4. 4 8.

408 J. J. Reiste (nach feinem Cobe) und die vier gebachten Reben, einzeln, pon Joh. Cafelius, Roft. 1584. 8. gr. her-Litter. Dotigen liefert Fabz, ausgegeben. Hibl, gr. Vol. III. Lib. IV. c. 10. S. 305. und Vol. XIII. S. 783. S. auch ben Artifel Rede;) — Antonius Polemo (100. J. Cb. Geine bewden Aoyor Execaffei auf die .: in ber Schlacht ben Darathen gebliebenen Athenienier, Ennaegl rus und Callingque, gal S. Stephanus, mit des himerius und andern Declamationen, werft 1567. f. Steph. Prevofteau. Rag. 1 526. 4. ur. P. Poffin, Louloufe 3627-8. ar, und tat, beraus. Litter, Dos tien tiefert Faber Bibl. gr. Vol. IV. S: 368 u. f.) — Tiberius Cl. Actis kus serodes († 175. p. Thomas, in Fem angeführten Klai nennt ibn, im atten Sap, unter ben Lobrednern; allcim von feinen Declomationen, ober Acoeábungen, if gur eine übrig, wohurch die Ebebaner batten überredet merden fols Len, Sich mit den Belopennesern und laseddwoniern gegen ben Archelaus von Pracedonien zu verbinden. Gie ift zuerft beg ben drengebn Aebnern des Albus, Ben. 1513. f. und im sten Bo. G. 32 u. f. ber Reisteschen Redner abgebruckt. Litter. Rotigen liefert Fabr. Bibl. graec. 3.4. Sap. 30. 8. 371, und Mem. fur la vie d'Herode Atticus von Buriano finden sich im soten Bb, ber Mem, de l'Acad. des Inier. 4t.) - Aelius Ariffides (190. Unter feinen 53 Reden ift ein Panegpeitus auf den Marc. Aurelius, ber aber ziemlich tief unter feinem Gegen-Geine Reben erfchienen gustande if. erft, Blor. 1517. f. gr. Ex rec. Guil. Canteri 1604. 8, gr. und lat. ex rec. Sam. Jebb. Oxon, 1722.4. 2 30. S. ahrigens Fabr. Biblioth, graec. Lib. IV. c. 30. Vol. IV. G. 273. und den Art. Redner.) — Kallinikus (260. Nur ein Bragment von seiner Lobrede aus Rom ift übrig, das fich in des f. Allatius Excerpt, var. Graec. Sophist. et Rhetot, 6. 256 u.f. gr. und lat. findet. gene Fabr. Bibl gr. 30. 4. 6. 418.) ---Rufebius († 140. Beine, unter andern

Digitized by Google base

Den feiner Riechengeschichte, ex ed. Valefii, Par. 1659. f. G. 603 u. f. befind. liche Rede auf ben Confantin ift zwar ein fonderbares Gemifc von Theologie, unperdauter Philosophie, und Lobe; allein eben besmegen gebort fle, als Beugnis bes Befchmades feiner Zeit hierber.) -Flav. Claud. Julianus († 363. Seine bren Lobreben finden Ach in den Musgas ben f. 2B. Par. 1583.'8. Ex ed. Dion; Perav. Par. 1630.4. gr. und lat. Ex ed. Ez. Spanh. Lipf. 1698. f. unb finb auch einzeln von Dion. Petan, Flez. (la Fleche) 1613. 8. ge. und fat. herquegegeben morben, mib, meines Bebum tens, unter feinen Berfen, befonbers Die bepben auf ben R. Confians, bie 'folechteften, weil fie ju beutliche Spuren von Kanffelen tragen.) - Libanias (386. Unter feinen Berten find 5 Bot. reden auf den Julian, in einem gefuchten, dugfilichen Stole, boller Urbertreibungen und unnit angebrachter Gelehrfamteit. Opera, ex edit. Fed. Morelli, Pan 1606-1627. fol. 280. gt. und lat. und ex ed. Ioh. Iac: Reiske, Alt. 1784.4. ster Bb. und bie Leichenrebe auf ben 3mlian in Fabr. Bibl. gr. Vol. VII. 6. 223 u. f. S. übrigens Cbend. G. 378. und den Art. Redner.) - Chemistius (387. In feinen Werten finden fic Lobreden auf fcchs Kaifer, Musg. Ven. 1534.f. Edit. pr. (aber mir 8 Reben) apud Henr. Steph. 1562. 8. gr. und lat. (14.) Ex ed. Pet. Flex. 1613. 8. (17.) Par-1618. 4. griech, und fat. (19.) Ex ed. Hard. P. 1684. f. (alle 33.) - -

Lobreben in lateinischer Sprachet Daß die Romer frabzeitig Lobreden auf verftorbene, bes Lobes marbige Manner, hatten, daß biefe aber nicht ohne Erlaub. nif bes Senates und des Bolles gehalten werden durften, ift aus ber Wefdichte befannt. (G. unter andern ben Cicero de clar. Oracor. 61-62.) Auf ben Brutus, Den Lorgnnenvertreiber, wurde die erfte gehalten. liebeig geblieben ift, indeffen, von diefen Reden nichts. - Unter den Meden des Cicero find keine eigentlichen Lobreden; allein seine Robe får das Ma-

nillice Gefet ift bennahe nichts, als ein Panegprifus auf den Pompeius, fo wie die für ben Marcel, auf ben Edfar; und und ter den Philippifchen, enthalt die neunte, das lob des Sulpitius, und eine andre das Lob ber, für Rom und Frenheit; gegen den Antonius kampfenden und gebliebenen Gein Lob des Cato ift nicht Aricaer. auf uns getommen, fo wie nicht bie Sdrife ten bes Kabius Gaffus und des Brutus über eben diefen Geneuffand. Unter den Saifern murben Beivatbenfonen nur feiten. aber wohl den mehreften von Jenen Leis denreben gehalten. Die Wirtung ber Rebe bes Antonius auf ben Cafar ift bes fannt; so wie es befannt ift, daß die erften Raifer felbft bergleichen bielten. Duchfolger war foft immer ber Lobredner feines Borgangers, gerade wie in ber Academie françoise. Bald aber fans ben fle, noch lebend, fcon Lobredner, und fowobl in Rom, els in ben Brovingen. Der jangere Plinius ift der erfte diefer auf uns gekommenen Lobreduer; aber sein berahmter Panegyeicus, gehalten ums I. ·103. ift einige wenige Stellen abgereche net, får mid wenigstens voll spiclenden Biges, voll ergwungenen Scharffinnes, voller Kilnftelepen. . (Buerft gebruckt mit 8 Buchern ber Briefe des Blinfus f. k. €t a. S. Fabric, Bibl. ht. Lib. II. C. XXII. S. 411. und 421. und einzeln ex ed. Io. Locheri Philomufi, Arg. 1520. 4. · Arnzenii , Amstel, 1738: 4. Schwarzii, Norimb. 1746.4. Utberfett in das Jealienische überhaupt fanfmabl, juerft von Diet. Conone, Sienna 1506. 8. gulest; mit den übrigen lat. Lebe tednern, von Lor. Patavoli, Ben. 1708. In das Französskhe fünfmabl querft von Jacq. Bondart, Par. 1631. 8. gulegt von dem Gr. von Quart. Tur. 1724. fol. In bas Deutsche von Dietr. v. Bleningen 1515, f. Bon Cheffin. Tob. Damm, Beipg, 1735. 1757. 8. Auch gebort ber vorgeblich aufgefundene Panegpr. des Plinius, welchen Witt. Altieri da Afti, Missa 1788. 8. fralienifch bruden laffen, bieben. — E. Cacitus (Coin Leben des Apricola verdient, als biffor

biffooifde Lobichtift, und als Binfer bets felben angefeben zu werden. Es ift beb feinen übrigen Berten :abgebrucht; und eine Menge befonderer Erlauterungsfehrif. ten, worin es aber größtentheils nur von ber politifden Geite betrachtet mirb, find Daraber gefdeleben. 6. Fabric Bibl. let. Lib. II. C. XXI. 6. 392. n. Aust In bas Brachbifiche fit es einzeln von Bober, Par. 1656; in bas Bentiche, eingeln, Breslau, fo wie mit ben abes gen Werfen des Tacifus iberfest.) ---Die folgenden fatritifchen: Lourener musden in Frantisia, in ben, damable, m Lyon', Marfeille, Bourbeaux blabenben Schulen (von welchen ded. Ceffartus Difforfat, de studijs Romestor, litter: in urbe et provincia, in bepvon Jok . Balck, Leipzig 1710. 8. Herausgegebonen Bommiung biefer Differtinionen G. 341. மூர் 🏎 Abregé hift, et crit. de l'hiftoire de la Litter, franc, von longdamp Nads wicht giebt) gezogen. Muf uns find getommen, von bem El. Mamertinus, Sen. gwen Reden (292) von dem 是umenius Mafe (297 = 311) von dem Wazarius zwen (313- uad 321) Claud. Wamerrinus, Jun. (gehalten 362) von dem Latinus Pac. Drepanius, eine (gehalten 361) fammtlich auf romifche Raifer, und mit dem Panegyelfus des Plinius diterer, unter bem Titel Panegyr. Ver. juerft von Buteolanus 4. f. a. et l. (Menland 1476 ober 1482 ) von Joh. Livinejus, Aner. 1599. 8. von Jan. Gruter, Jefft. 1607. 12. ferner, Par. 1643. 12. 2 Bd. . Bon Jacq. be la Baune, in usum Delphini, P. 1677. 4. Bon Chffph. Cellavius, Hal. 1703. 8. Bon Laur. Patas 201, Ben. 1708 und 1719. 8. mit einer ttal. Ueberf. von Wolfg. Idger, Marnb. 1778. 8. 2 Bb. berausgegeben. Dit biefer verbindet man jumellen bie, von dem Ausonius, im J. 379. dem Gen tianus gehaltene lobrede, (gerobonlich in s. Werten befindlich) so wie die Lobrede auf den Theodorich von dem Ennodius (Ochalten ums 3. 507) als in der Par. Mass. von 1643., auch zuweilen die Lobsedicte des Claudianus (f. den Art. Sel-

Bengedscht, a. G. 511, a?) — C. S. Sidonius Apollinavis († 488. Geinet Bobgebichte find deep, und die Berfe platt, Die befte Musgabe feiner Werte von Jacq. Sirmond, -Par. 1614 und 1652. 4.) ------: Teuere Lobreden in lateinischer Sprache: Unter den violen neuern lobsebuern mas Evasonus voran geben, deficit Panegyr. ad Burgundum Principem, unter anders , in einer gu han. 1713: 8. gemachten Gannatung von bergi. Roben gebruckt ift. - Dan: Eremita Panegyr. Goams Med: dides, edid. ion. Graevius , Ultraj. 1701. 8.) ---Bob: Mover . (Panegyt. . Archiduo. Auftrize, Belgii Principita, Ance. .1609. 8.) - Pet. Minfem: (Orax. in memoriam Gustavi Ad Succor Regie, Fris, 1633. f. Panegyr. poet. Guft. Adolphi, Amft. 1632, f. Orac. in excession Henrici Nassovii, Fran. .1641. f. Orat. in obitum Guil. Stackmanni 1641. u. a. m.) - Dion. Vos. sitts (Panegyr. dict. Principi Arausionum, Amst. 1633. f.) - Joach. Pafforius (Calendae Regise, f. Gretulat. ad Ioh. Calimirum, Reg. Poloniae . . Dant. 1659. 4. Gratulat. ad Regem Angliae de Regno, Ged. 1661. 4.) — Joh. For. Geongo (Gratulatio ad Guilielanum Araufio-.nem, Amst. 1647. f.) - Mer. 130. rus (Gratulatio super Venetorum de Turcis victoria, Amft. 1658. f.) -Ezech. Spannheim (Panegyr. ad Christinam Succise Reg. Gen. 1652. 4. Orat. genethliaca de nato Electori ·Brandenb.) - Joh. Scheffer (Orario valedictoria ad Christinam, S. Reg. Upf. 1654. f. Orat. ad Reg. Carolum XI, Upf. 1635. 8.) - Stan-.dius (Orat., in excellent Carol. Guft. Reg. Suec. Strelf. 1660. f.) - Octavius Serrarius (Panegyr. in Luday. XIV. Ven. 1666.4.) - Dit. Bering (Orat. in memoriam Reg., Dan, Frider. III. et Gratulat. ad Christian. V. Hafn. 1670. f. — Bart. Bartoli. nus (Laudet, funebr, Reider, Ill, Hafn,

Digitized by Good 670.

1670. f. Grat: in excessum Christ. IV.) - Erasm. Bartolinus (Ps negyr, in napties Christ. Alberti et Fridericse Amsliss, f.) - Conr. Schutzfleisch (Orat, paneg: Vie. 1637. 1697. 4.) - Jug. Buchner (Orat. Vit. 1699. 4. Lips. 1727. 4.) - Mug. Wiemmert (Panegyr. in erdines Hollandine, f.) - Job. Wien Suncius (Out. funeb. Frid. J. Reg. Succ. Merp. 1712af.) - Christin. Gottl. Schwarz (In Natalit.: Leopoldi, Alt. 1716.f. In obitum Eleon. Therefize Im. 1720. f.) - Job. Dan, Schoepflin (G. deffen Opera orat. Aug. Vind. 1769. 4: 2.8bei) -Sammlungen i !! Ocet. funebr. in mort. Pontiticum, Imperat. Reg. Princ. etc. Han. 16/2. 8. 32h. Orat, grazulator. Han. 1613. 8. - Oretiones in obitum Meriae, Brit. Reg. Lips. ' 1695. 8. (pon For. Spannheim, I. G. Gravius, Jac. Perizonius, und Pet. Francius.) - Funebr. laudationes in Guilliel. III. Brit. Reg. Lipf. 1703. 8. (uon Meld. lenbefter, J. G. Gravius, J. Gronov, J. Trisland, Aug. Gabellonius.) - - Aud geboren noch bieber die afademischen Blogia, des ren zu viel geschrieben worden find, als das fie fic alle anführen ließen. Ich schrante mich alio auf J. A. Ernesti Opulc, grator. Orat, Prol. et Elogia, Lugd. B. 1767. 8. cin. ---

Lobreben in neucen Spracken, unb swar in der Spanischen: Elogio di Felipe V. . . por D, Fr. Xaver Conde y Oquerido, Mad. 1779. 4. - 30 ber Italienischen: Orezione di Baccio Baldini ... in lodi di Cofimo Medici Granduca (1) di Toscapo, Pir. 1574. 4. - Omzione di Franc. Panigarola in mueta di C. Borranteo, Card. Fir. 1585. 4. 3-1: Panegirico di Gius de Nores in laude della Republ. di Venezia, Pad. 1590. 4. - Orazione di Ans. Cebs nella incoronazione di Agost. Doria, Duce . . . . di Genova, Gen. 1601.4. - Orazione di Vieri Gerchi delli lodi del Gren-

duca Cofino II. . . : Pir. 1621.4 ind Panegirico alla maestà Crist. di Luigi XIV. Re di Francia, Fir. 1699. 4 Id führe nur. Diefen Panegprifus an's aber es ff befannt, daß beren, auf blefen Fürsten, in swolf perschiedenen italienie fichen Stadten gehalten, worden. Sheint der bessere zu sen. - Banegis. alia Maestà di Vittore Amad. Re di Serdegna, da Denina 1773. 4. -Lobreden auf Gelehrte und Artiffen: Orazione di Ben. Varchi in morte del C. Pietro Bembo, Rir. 1546 und 1551. 4. - Oraz. di Sper. Spereni in morre del Card. Bembo, in f. Oraziani. Ven. 1596. 4: 400 in f. 28. Ben. 1740. 4. 5 86. - Orez. di Gian, Mer. Tagfia nell'Efequie di Michelagnolo Buomarotti, Fir. 1564. 4. - Oraz. di Ben, Varchi nell'Esequie di Michelago. Buonar, Fir. 1564. 4. Oraz del ·Cav. Lion, Salviati, in lode della pite tura in occasione dell' Esequie di Michelagnolo Buonarotti, in f. Ore-2ioni, Fir. 1575, 4. Oraz. recitata per l'Acad. forent, nell' Elequie di Ben. Varchi, von ebend. Cbendas. -Oraz, funerale di Pier. Vettori, von chend. Fir. 1585. 4. — Oraz. in lode di Torq. Tasso . . . da Lor. Giac. Tebalducci Malespini, Fir. 1595. 4. - Oraz. in morte di Torq. Tasso . . . da Lor. Ducci, Ferr. 1600. 4. - Oraz. di Scipione Ammirato in morte di Torq. Tasso, in ben Opuse. des Ammirato Bd. 3. S. 499. - Elogi di Galil. Galilei e di Bonaventura Cavalieri, Mil. 1778. 8. - Elogio funebre dagli Acad. ansiosi di Gubbio . . . alla memoria di Giamb. Pafferi, Bol. 1780. 8. - -Sammlungen: Panegirici, Epital. . . . di Ferrante Pallavicino, Ven. 1652. 12. - Prediche panegir. del Padre Frc. Verciulli, Bol. 1668. 12. Prediche mor, e panegiriche del Padre Cagnoli, Ven. 1721. 12. - Orazione di Lode, comp, e dette da div. Orator. Cler. regol. Teatini, Ven. 1723. 12, 1 Bbe. - - Hebrigens begebre

esper ich nicht alle italiensste Loberben anzuzeigen, und um defin weniger, da der allergebite Theil ans nichts als loerem Gewäsch besteht. Rachrichten von Webe vern finden sich, unter andern, in des Kantonint Riddiorven della elog. Ical.; Bd. 1. G. 202 tt. 6.

Lobreben in franzásischer Speache: Man glaubt, bağ ber berühmte Dugnese elin († 1380) der etke gewesen, welchem eine bffentliche Beichenrede (Eloge funebre), aber erft neun Labe nach feinem Zobe gehalten worden. G. Oeuvr. de Me. Thomas, Amil. 2772.12. 80.2. 6144. Der Gebrauch derfeiben beftand von biefer Beit an, nad man hat eine Sammiung derfelben, (Le Trefor des Horangues Remontr. et Oreifons funches des plus grande performages . . . Par, 2654. 4.) unice bis auf den Cob Seine sich des aten.gebt . und worunter einige, wie g. B. die von dem Card. Dupenron auf die angificfliche Maria Stuart, wiele Hay rabrend find. Bon den folgenden gelflichen Leichemreimern dieser dut find De niertwärdigken: El. Morenne Oraifona functues . . Par. 1609. Jul. Mascarron († 1709. -Rec. d'Orais. funebr. Par, 1704. La. bie in einigem Mufe fanden, bis Boffuct and Biechter erfibienen.) - Ant. Anfolme (Qmil.: funchr. 1701. 14. 1718. 8. 3 8bt.) - Jacq. Ben. Bof. finet (Rec. d'Oreil, funebr, Par. 1699. 82. 1762. 1d. 1785. IZ. Destid. Bail 1764. 8.) — Reprit Glechier (Rec. d'Oraif. funebr. 1716. 12. 3785. 12. Deutid Hegn. 1749. 8.)-Ch. de la Aus (Rec. d'Orail funebr. 1740. 12. 3 Bls.) — Martineau . Orail. funebr. des Dauphins et Dauphines de France 1713. 14.) -.Matth. Poncet De la Kivieve (Rec. Porail, funcht, 1760. 12. und euch des den Sermoire de Mr. Geoffroys Lyon 1788. 12.) - Jos. Segui tt 1761. Orail fun. du Marechal de Villers 1735. 4. :Offif, funebr. du . Card, de Bisiy 1737. 4. Or. fun.de ' la Reine de Sard, 1742, 41) — 213985. Dritter Theil.

Ant. Laugier († 1769. Gr. fun. du Prince de Dombes 1756. 4.) -Cb. Frey de Meuville († 1774. Oraif. fun. du Card. de Fleuty 1743., Deutsch van 3. 3. Schwabe, Leips. Or. fun. du Marechal de 1741. 8. Beile-Isle 1761, 4) — Armand de Roquelaure (Ot. fun. de la Reine d'Eip. 1761. 4) — Jean Boismont (Or. fun. du Dauphin 1766. 4. De la Reine, et de Louis XV.) - Jean Siffrein Maury (Eloge fun, du Pauphin 1706. 8. Auch bat er noch ein Elog. hist. du Roi Stanislas 1266. 8. fo mie ein Rioge de Charles V. 1767. 8. ein El. de Benelon 1771. 2. und einen Panegyr, de St. Louis bene den laffen.) — Jean B. Beauvais (Or. fun. du Duc de Parme 1766. 4. Du Marech. de Muy, unb de Louis XV. Much einen Panegyrique de St. Louis 1761. 2) — Franc. Marie Coger (Or. fun. de Louis XV.) u. v. a. m. Gammiungen: Rec. des Oraif. fun. des plus célébres Auteurs, Lille 1712. 12. 6 8801 - Rec. des Or. fun. de L. XIV. Par. 1736. 12. 2 Bbe. - Choix diarail, fun. de Louis XV. Amít. 1775. 12. - 114 finden fic bergleichen ben ben Plaidoyens . . . de Mr. le Boucq. P. 1788. 12. a Bbe. — Lobreden auf so ger nannte Seilige: Franc. Vergus (Panegyr. Par. 1664 4.) - 20t du Jarry (Panegyr. 1700., 12. 4 Bbc.,) - Jacq. Boileau († 1716. Panegyr. choisis 1719. 12.) - Jean de fa Roche (Panegyr. P. 1743, 12. 28be.) - Jos. Segui († 1761. Paneg. des Saints 1736. 12. 280.) - Ch. de Je Rue (Panegyr. des Saints, Par. 1740. 12. 286.) - Franc. Ballet (Pan. des Saints 1747. 14. 4 Bbc.) - Abt Charand (Panegyr. 1748. 12. 8 Ede.) - Berte. de la Conv (Panegyr. . . . 3749. 12. 380c.) — Tic Cb. Jos. Cenbles (Panegyr. 7755, 12. 1764, \$2, 4 8bc,) - Jaca. Bres. de la Cour Dupin († 1765. Ger f. Sermans, 19701 12. 6 Bbc.) -• Ita

Mademische Lobreden: Die Lioges der Mitglieder de l'Acad. des Inscript. finden fich in der Geschichte und ben Mem. berfelben; ble mehreften berfelben find von Ct. Gros be Boge († 1753) und einzeln, Par. 1740.8. in dren Banden obgedruckt. — - Auf die Mitglieder der Akademie der Wissenschafzen ferieb fie, befamtermaßen, Bernb. Sontenelle (El. des Academ. de l'Acad. des Sciences, Haye 1731. 12. 1742 und 1766. 12. 2 8be.) - Jean Jacq. Dorrous de Mairan (Elog. des Acad. morts en 1741-1743. P. 1747. 12. 2 90c.) - Jean P. de Southy (El. des Acad. morte depuis 1744. Par. 1761; 12.) - Mar. J: Ant. Condorcet (auf die julest verfiers Benen, die aber, so viel ich weiß, nicht gesammett finb.) - - Auf bie Dite elieber ber französtschen Atabemie: Jean le Zon<del>o d</del>'Alembert († . . . Eloges lus dans les Séinces de l'Acad. franc. P. 1779. ta. unb fortgef, unter bem Eltel: Hift, der Membres de l'Acad. franc. Amft. 1787. 12. überh. vier Sanbe, berausg. von Conborcet. Bud finden fich woch im sten Bbe. f. Melanges terfchiebene Bloges auf Be-Lebete, fo wie er auch noch von Milord Marchall eine brucken laffen.) -- -Lobreden der Berliner Atabemie: Eloges des Acad, de Berlin, p. Mr. Formey 1757. 12. 2 90. Much finben fich beren noch in ben Wenten Stiebrich bes -awenten. Mebeigens finb bergleichen Siabemifche Lobreden auf die Mitglieder der Abeigen Afobemien und litterarischen Gefellicaften in Frankreich noch viele vor-Banben, bie aber, im Gangen, ju wenia Werth haben, wis das sie hier eine - Stelle verbienen fonnten. - - Einsele Lobreden: Zur Zeit, da die Bransofen noch ihre Furffen und Staats- De Charles V. i 767. 2.) - Bailly Bebiente vergittetten, wurden fle es nicht « (Eloges de Chaples V. de Molière, de mide, diese ju losen. Auf Ludewig ben Corneille; de-l'Abbe de la Caille, de - raten And mehr Lobreden gefdrieben worden, als er Jahre regiert bat. Die, in Bloges von Cool und Greffet, im exten ber Acad. franc, gehaltenen frühern find,

louange du Roi, Part go. 8: mainmen gebruckt worden. Die, von Belfb son verfaste, zeichnet sich allein aus. und unter f. Eloges funchres, die von La Motte, P. 1716. 12. Auf Lubewig ben isten bat, unter meheern, Dola taire, einen bochf-mittelmäßig Pane gyeique, P. 1748. 12. dructen laffen, ber fich, nebft einem Eloge funebre des officiers mores dans la guerre de 1741. ciarm Elog. hist. de Mad. du Chatelet, einem El. de Crebillon und einem Eloge funebri de Louis XV. im diten Bbe. f. 48. Ausg. von Beammarchais findet. --P. Du Jaur (Bloges de Louis XV. 5755. 8.) - Jormey (Bloges des Mar. de Schwerin, de Keith, et de Mr. de Vieroek 1760.: 8. ) ---Lobreden, welche durch die Preisaufgaben veranlast worden find: Der, von Balfac, für Berte der Berebfamteit, bes reits im J. 1671, bep. ber Acad. fromcoife ausgesette Beets ift, in nevern Beis ten y vorzäglich auf Lobeeben verbienter Minner eingeschräuft worden, und bew gleichen haben nun, anter mehrern go phrieden: Ant, Thomas (Die von ihre verfasten Breisreden machen den sten und 4ten 80. f. Oeuvr. Par. 1773. 12. 4 Bde. aus. Db maber Berebjamteit darin berricht, getraue ich mir nicht an enticheiben, Er nimmt feine Detapbern. 1. B. Beffdabig aus ber Geometrie, Des taphofit, Chemie; feine Lobreben wime meta von Masses, calcula, choca donciées, centres, forces, réaction, refforts, formes, u. d. m. Alles derin th'valit, immense, allenthalben find ·chaines, principes, u. d. m.) .- De la Sarpe (Eloge de Charles V. Roi de France 1767. 8. De Henry IV. 1770. B.) - A. Seb. Mercier (Eloge de Réné Descarres 1765.18. Leibnitz 1770, 8. und verm. mit ben Sante feiner :Difc. et Mem. 1790. unter bem Litel, Pamegyr, et Har, & la . g. a Bbe. ) - Claire Mantelli; Mars

Marquise de St. Chamond (El. du Duc. de Sully 1764. 8. El. de Descartes 1765. 8.) - Marg. Villette (Eloge de Charles V. R. de Fr. 1767. 4. El. de Henry IV. 1770. 8/) -P. Ch. Cosson (El. de Bayard 1770. 8.) - Franc. Xav. Talbert (Eloge de Bayard 1770. 8. und vorher fcon einen Panegyr, de Sc. Louis.) - Seb. Roch. Mic. de Champfort (Eloge de la Fontaine) - De Sept (Eloge de Henry IV. 1768, 8.) -170el (Eloge de Louis XII. 1798. 8.) Sammlungen (Collect. des Lloges du Chanc. de l'Hopital, par Remi, Guibere Talbere, publià l'ocesson du prix de l'Aced. franc. en 1777. Neufch, 1778. 12. - 11. 5.

Labreben in deutscher Sprace: ble mertwättigften unter ben frabern beutfchen Lobreden find die von Gundling, Car niş, u. d. m. welche in J. Chefta. Laniga Meden großer Herren . . . Hamb. 1732. 8. 12 Eb. und in der - Commi. ausers lefener Arben . Rorbb. 1727 . 1736. 8. s Eb. ju finden, aber faum bes Suchens werth find. Auch Reufirch bat bergleiden gefdrieben, wovon Gottideb eine in feine Rebefunk G. 527 ber gten Aufl. sufgenommen bat. — Frz. Chrsiph. v. Scheyb (Lobrede auf den Gr. v. Harrad, Leips. 1750, 4.) -Job. B. Sulzer (Lobride auf den Konig, Berl. 1758. 8.) — Job. Bern. Basedow (Reben aber bie glacffeelige Regierung Friedrich bes sten R. v. Odnnemart . . . Coppenb. 1761. 8. und unter der Auffche. Bolitische und Woral. Reden, 1779. 8.) - Lud. v. Seff (3wen Gebachmifres den auf große Staatsminifter, Leips. 1772. 8.) - Selfr. P. Sturz (Lobe febrift auf Bernsborf, im aten Eb. f. Schriften, Leipz. 1780. 8.) -Lor. Bleffig (Rebe; ber ber feperlichen Beerdigung bes Maricall von Gachien, Strass. 1777. 8.) - Jos. v. Sone nenfels (Lobreden auf den Maridan von Dam, und die S. R. Maria Cherefia, im sten Bbe. f. Schriften, Wien 1786.

2.) — J. Engul (Lobrebe auf den König, Gerl. 1781. S. Rede am Ger burtstage des Königes, ebend. 1785. L. Die besten Reden dieser Art, welche wie vielleicht haben.) — — Bon unsern Leischenreden würden sich mehrere hieber rechenen lassen; allein die mehrenen sinden sich in den, bes dem Art. Rede angezeigten Gammiungen von Predigten, und der geringste Theil entspricht dem Gegriff von Lobrede.

### Lombardische Schule.

(Beichnende Kutife.)

Sie wird auch die Bolognefische genennt, weil fie in Bolonien ihren Jauptsty gehabt. Dan kann bes haupten, daß diese Sthule keiner anderen nachstehet, wo sie nicht gar, die Runft in ihrem ganzen Umfange genommen, alle andern übertrifft. Die romische Schule, die alter als die kombardische ist, hatte einen groffen Geschmack und eine erhabene Zeichnung in die Runst eingeführt. Aber außer dem großen Raphael hatte sie bloße Rachahmer dieses unsstehen Reisters, welcher selbst richt alle Theile der Kunst in einem gleich hohen Grade besessen hat.

giera hoben Grave velenen gat.

Die Carrache, welche biefe Schule gefiffret haben, (wo man nicht gar, wie einige wollen, den großen Covergio für den ersten Meister derfels ben halten soll,) brachten alle Theite ber Kunst nahe an den höchsten Sipfel. Nachdem sie mit ungemeinem Fleiß das Antife studirt hatten, kamen sie wieder auf die Ratur zurüte, welche sie mit Augen, die das Alterehum geschärft hatte, betrachteten. Ihre Werte werden auf immer die Lust der wahren Kenner bleiben.

In den beffen Arbeiten biefer Schule herricht eine Wahrheit, die E 2

\*) & Fl, le Comte T. II. p. 1. 44. 6.

fogleich rühret und täuschet. Sanisbal Carracte, nach seinen besten Werten beurtheilet, wird weber in der Zeichnung noch in großen und wolausgebruften Charafteren von jemand übertroffen. Sein Pinsel muß nur des Corregio seinem allein weichen. Hast eben so groß mar Ludwig Carracte, aber seine Farbe hat stwas trauriges und sein Pinsel eine etwas schwere Manier.

Aus der Schule der Carrache find unter audern zwen große Mahler gefommen: Domeniquino, dessen fürstressliche und nette Zeichnung nebst der edlen Einfalt und Schänheit der Charaftere oder Gesichter, der Stellungen und Aleidungen, zu bewundern sind; seine Gemählde sind sehr, ausgearbeitet, ohne nubsam oder übertrieben zu senn; — und Guidonen, in dessen besten Stufen alle Theile der Runst nahe an die Bolltommenheit gränzen.

Die berühmteffen Meifter dieser Schule find: Ant. Corresgio († 1534. Gein Les ben findet fic deutsch, im Zufriedenen, **Nårub.** 176**3. 8. M**. 31 uad 104.) Fraye. Mazzueli († 1540) Polober da Caravaggio 67 1543) Brc. Heimaticcio († 1570) Luc. Cambiolo († 1585) Agost. Caraccio († 1602) Anath. Caraccio († 1609) Wich. Son. ba Caravaggie (+ 1609) Lud. Curaccie (+1619) **Bart. Goldone († 1619) Giul. Cel. di Arr** pines († 1640) Dom. Zampieri († 1641) **Bulbo Keni († 1642. Zu feiner Berthels** bigung gab Gienp. Zanotti, einen Diel. ovv. Difeorio, Bol. 1710. 8. beraus.) Glov. Lan - Franco († 1647) Ginf. Aibera († 1656) Biac. Cavedone († 1660) Franc. Misani († 1660) Diego Belagques be Offing, ein Spanier († 1660) Giop. Franc. Barbieri († 1666) Piet. Franc. Mola (†1666) Bened. Cafiglione († 1670) Salu. Rofa († 1625) Stov. Fre. Getmaidt († 1680) Bert. Stef. Murillo († 1685) Luc. Jordano († 1705) Giov-Date Barici, ein Opanier († 1709) Earle

Cianani († 1719) — — Bon dieser Mablern, und ihren Werfen geben Rachsicht: Pelsina pietrice ovvero Vite de' Pittore Bologness, di Carl Ces. Malvasia, Bol. 1678.4. 2 Od. mit Apf. --Osservazioni sopra . . . . la Felsina pittrice . . . da Vinc. Vittoria, Roma (1679) 8. 1703. 8. Lettere . . . in difesa del . . . Malvasia (von Gianp. Banetti) Bol. 1705. 8. — Vice dei Pittori Bolognesi non descritte nella Pelfins pittrice . . . Rom. 1769. 4. - Much findet fich ein Verg, der Bos lognefifiben Ranftler ben Ioa. Ant. Bumaldi . . . Minerval. Bonon. 1641, 12. und ben bes \$. Wefint Bologna perluftr, 1666. 4. 2 . . . Ferner get boren bieber Il Passagiere desingannato . . . Bol. 1676. 12. 1732. 8. - Deschzione delle Pitture di Bologne, da Gianp. Zanotti, Bol. 1686 und 1706. 12. - Histoire de l'Acad. appellée Finstitut des Sciences et des Arts etabli à Bologne en 1712 par Mr. Limiers, Amft. 1723.18. - Dell'Origine e Progressi della Pittura, Scultura ed Archit. di Balogna 1736, de Aleff. Machiavelli, 4. - Storia dell' Academia Clementina di Bologna . . . da Gianp. Zanotti, Bol. 1736. 1739. 4. 2 **To.: wit Aupf. — — And** bandelt der ste Eb. bes Difinganna delle principale notizie ed erudizioni dell'Arti . . . di difegno . . . da Lud. David, Rom. 1670, 3, 3 80. von Biefer Odule,

### Loure.

(Musik und Langkunft.)

A Takt, der eigentlich als ein Alla-

breve von & anguseben ift.

Um ben Ginfchnitt nach bem erften punktirten Biertel jedes Lakts im Bortrag fühlbar zu machen, muß auf der Biolin bie Achtelnote wie ein Sechszehntheil hinauf, bie barauf folgenben zwen Biertel aber ftart berunter gestrichen, und besonders das punktirte Biertel schwer angebalten werben.

Man findet bisweilen ben alten guten Componisten, baf fie, sowal in biefem, alsjandern Länzen im ungeraben Tafte zwen Tafte in einen jufammen ziehen, und anftatt:

#PPTP fegen. elfo: } PPP

Diefes bat feinen guten Rugen, weil die meisten Spieler den Rebler begeben, bag fie, wenn eine folche Stelle nach ber erften Art gefchricben ift, die zwente gebundene Rote besonders andeuten, welches dem wahren Bortrag an folchen Stellen gerade entge-Man muß aber ben folder Bufammenziehung zweper Cafte fe nicht für einen einzigen gablen, weil man fonft, wie einigen neueren begegnet ift, im Rhythmus fehlet unb auftatt der acht Lafte, neune befommt.

Zum Langen erfodert die Loure einen boben Austand mit allem ibm zufommenben Reig verbunben. Wegen ber gangfamfeit ber Bewegungen gebort viel Starfe ju Erhaltung bes vollfommenen Gleichgewichts. Man fucht die besten Tänzer hiezu aus. Bar oft aber machen fie von ihrer Stärke den Migbrauch, daß fie fcwere, obgleich unnatürliche comebungen ber Schenfel anbringen . Die blos eine ungewöhnliche Rraft ber Cehnen anzeigen, fonft aber zum fittlichen Ausbruf nichts beptragen. Man fann von diesem Tang anmerten, was von bem Largo in ber Die Af actagt worden; er muß furs fewn, fonft wird er, felbft får ben Buschauer, ermubend.

#### $\mathbf{\delta}$ u f' L (Mableren.)

Der Landschaftmabler bat in Absicht auf die Luft, ober ben bellen Dimmel, m glutlicher Ansführung seiner Arbeit verschiebenes ju beobachten. Je reiner die Luft ift, je weniger von ber Erde auffleigende Dunfte barin fcmeben, je bunfler und schoner ift thre blaue Farbe; die unsichtbaren Dunke geben ber Karbe ber Luft eine Mischung von Grau; und wenn fle in Ueberfluß vorbanden find, so verwandelt fich bas himmelblau vollig.

und wird hellgrau.

Diefe unfichtbaren Danfte find nebe an ber Erbe am baufigften: daraus folget, daß die Farbe bes himmels vom Scheitelpuntt an, bis an ben Dorizont, durch unmerfliche Grade allmählig geschwächt und mit Gran vermifcht wird. Denn bie aus ber obern Luft in bad Muge fallenben Straften muffen burch mehr und burch bichtere Danfte bringen, je naber ber Puntt, aus bem fie tommen, am Horizont liegt; woven fic jeber ohne langes Rachdenken verfichern fann. Doch wird ber Beweis bavon im folgenben Artifel gegeben Darum muß bas Blave des Himmels in der Landschaft so stmablt werben, bag es vom bechfien Bunft an bis an ben Horizont immer etwas beller werbe; am Dorijout felbst ift es oft gang ausgelöscht und ber Dimmel ift beligran.

Ans then biefem Grunde hat Leonhard da Vinci schon angemerkt, daß ferne Gegenstande, bie fich boch in bie Luft erheben, wie Berge, in ber Sobe beller und weniger buftig mile fen gehalten werben, als tiefer gegen bie Erbe. Alle meitentfernten Gegenfianbe, bie nahe am Sorijont find, erfahren diefelbe Beranderung,

T 2 Digitized by GOOGLE as

als das Blaue des himmels; nach, dem die Luft reiner, oder von Dunften mehr erfüllt ift, bekommen alle Karben der Gegenstände am horizont eine geringere oder stärkere Mischung des Grauen. Davon wird im nachsten Artifel ausführlicher gesprochen werden.

Die Farbe ber Luft kann vortheilhaft gebraucht werden, die Tagesund Jahreszeitenzu bezeichnen. Des Morgens ist. ben gleich hellem Wetter, die Farbe der Luft frischer, als am Mittag, und am Abend ift sie am schwächsten) weil des Morgens die Luft am wenigsten mit Dünsten angefüllt ist, die den Tag über beständig von der Erde aussteigen, folglich am Abend in größter Menge da And.

So ift im Binter die Luft heiterer und die Farbe bes himmels schoner, oder harten, als im Sommer; im Herbst aber ist sie am meisten mit Grau vermischt, und am fanstesten. Darum wird eine Landschaft am vortheilhaftesten im herbst gemablt. Wer an einem recht hellen Frühlingstage nach der Natur Landschaften mahlt, wird ihnen nie die sanste Harmonie geben konnen, die sie im Derbst baben.

Der kanbschaftmabler kann aus fleifiger Bevbachtung bes Einflusses, ben bie in der Luft schwebenden Dunge auf alle Farben ber in der Ratur werbreiteten Geginstände haben, sehr wiel lernen. Er hat eben so nothig ben ben verschebenen Abanderungen der Luft, blos fein bevbachtendes Auge zu brauchen, als sich mit der Reisseder aus dem Pinsel zu üben.

"L'on der Besthaffenheit ber Luft, ober bes Hinmeits," handelt das are Aap, des zien Buches von Lairesse großem Mahlerbuche, Hd. 2. S. 7. n. A. — und herr von Hagedorn, in seinen Betrachtungen S. 555. 645. 647.

## Luftperspettiv.

(Mahieren.)

In der eigentlichen Berspektiv wird unter anbern auch gelehret, wie jeber Segenstand burch allmählige Entfernung bom Auge fleiner wirb, und wie baben seine fleinern Theile alle mablig vollig unmertbar, folglich feine Korm und Geftalt unbeutlichet werben. Gine abnliche Beranderung leiden die natürlichen Farben der fore perlichen Gegenftande durch die Entfernung. Je entfernter ein Rorper bon und ift, je mehr verliert feine garbe an Lebhaftigfeit; Die fleinern Tinten und die Schatten werden alle mablig ummerflicher, und berlieren fich endlich gang, bag ber Rorpereinfarbig und flach wird; in großer Entfernung aber verliert fich feine naturs liche Farbe gang, und alle Begenftanbe, fo berfchieden fie fonft an Karbe find, nehmen die allgemeine Luftfarbe an. Die genaue Kenntniß biefer Sache und bie Wiffenschaft ber Regeln, nach welchen alles, was jum Licht und Schatten, und jur Karbung der Gegenstände gebort, nach Maafgebung ihrer Entfernung vom Auge muß abgeandert werden, wird die Luftperspektiv genennt. Beil man fein beftimmtes Daaf bat, nach welchem man bie Grabe bes Lichts und ber Schatten, oder bie Lebhaftigfeit ber Farben abmeffen. noch ein Karbenregister, nach welchem man bie burch Entfernung allmählig fich abändernden Farben richtig benennen tonnte: fo ift es bis ist nicht moglich, die Luftperspektiv, so wie die Perfpektiv der Größen, Korm einer Wiffenschaft abzuhans Bu vermuthen ift aber, baß es mit ber Zeit mobl gefcheben fonnte; da herr Lambert, der fich bereits, um die gemeine Berfpeftiv febr verbient gemacht bat, auch einen gutent Unfang gemacht, Licht und Chatten ausjumeffen, auch ben Deperts Digitized by Google form fichen Berfind jum Farbentegister ")fichen einigermaaften ausgeführt hat \*\*). Inzwischen mussen fich bie Mabler in Ansehung ber Lustperspettio mit einigen allgemeinen Beobachtungen und etwas unbestimmten Regeln behelfen.

Das Wichtigste bavon bat ber herr von hageborn mit seiner gewohnlichen Gründlichteit in sehr wenig Worte zusammengefaßt †). Wie wollen hier die hauptpunkte der Sache berühren, damit jeder Rahler überzenget werde, daß es nicht möglich sey, diesem Theil der Runft ohne genaues Rachbenten Genäge ju leiften.

Buerst kommt abs die Schwächung ber Farben, durch die Entfernungs bes Gegenstandes in Betrachtung.



2 (16 (10 (10 fe f

Man fielle fich alfo vor, AB fep eine nahe an der Oberfläche der Erde gezogene gerade Linie; DC eine in ber Luft der vorigen parallel laufende Linie, in einer hohe, über welche die Dunfte der Erde nicht herauffleigen. In A flehe ein Besbachter nach der Gegend BC gefehrt.

Run muß man zwerst bebentene bag nabe am Erdboden sich die meisten und grobsten Dunste aufhalten, so daß man in einer größern Sobe nicht nur wenigere, sondern auch substilere und die Luft weniger verduntelnde Dunste antrifft. Man stelle sich also vor, daß aus dem Luntt Keine frumme Linie KHI dergestalt

gezogen sen, das die and jedem Punkt. der Hobe A oder G. oder wo man sonst will, auf AD in rechtem Winfel gezogene Linie AI oder GH die Dichtigkeit, der Dunste, derfelden Johe auzeige. Ferner sen B der auferste Punkt des Horizones.

Dun kelle man sich vor. das ein

Run ftelle man fich vor, baf ein wol erleuchteter Rorper, von welcher Farbe man will, in E, ein anberer von eben ber Farbe und Erleuchtung in C gefehen werbe, ein brita ter aber in F, und man wolle wiffen. wie viel jeber biefer Gegenstande von der Lebhaftigteit feiner natürlis chen Karbe, verlieren werbe. blos bie Menge ber Dunfte, burch welche die lichtstrahlen fallen, die Ura fache diefer verminderten Bebbaftigleit ift, fo barf man nur für jeben Stanb F, E und C biefe Menge bestimmen. Man fieht aber fogleich, baf fie in jebem Stande von zwey Größen abbangt, namlich von ber Entfernung AF, AE, AC, and benn son bee

\*) G. Farben.

\*) Bon Ausmessung des Lichts und der Schatten handelt das nicht nach Berd dienst bekannte Wert, welches er ner ter dem Namen Photometria 1760 in Augsburg berausgegeben. And gind Farbenregister dat er einen guten Ansfang geliefert, in einem Wert, das fürzlich unter dem Litet: "Schoten, "Buch ausgemahlten Farbenvonsundte," in Berlin herausgebensunen ist.

") Betrochtungen diet bie Mahleren. G. 555 ff. oche NF, BE, BC, gber mit bem Unterfchied, daß die Entfernung zur Bermehrung, die Sohe aber zur Berminderung berfelben bepträgt.

Diefes genau und geometrisch ju bestimmen, murbe eine giemliche schwere Nechnung erfodern: ohngefähr aber ertennet man, wie bie Schwächung ber Karbe, in fofern fie in jeder borigomalen Entfernung von ber Sobe abhangt, tonute berechnet werben. garbie Sobe E ober G wurde man ohngefahr bie Linie LM nehmen muffen, wenn L ber Mittelpunkt der Schwere der Kigur AGHI ware; für die Hobe Caber, die Linie 1m. menn I ber Mittelpuntt ber Schwere ber gangen Sigur ADK I Diefem jufolge mußte bie Berminberung ber Lebhaftigkeit der Farbe für den Ort F durch AFxLM; für ben Ort E, burch A Ex LM, und für ben Ort C durch ACxim ausgebruft werden, bas ift, für jeben Drt mufte die Entfernung burch bie für seine Sobe sich passende Linie L. M. multiplicirt werben. Doch könnte -biefe Regel nicht auf bie nahe am Scheitelvunft flebenden Gegenstände "angewendet werben. Aber bergleiden fommen auch in Semablben nicht vor.

Es lagt fich absthen, baf nach einer genauen Berechnung ber Sache, endlich für den Mahler leicht zu fasfende Regeln für biefen Puntt der Luftperspektiv, aus der Theorie wurben formen gezogen werben. mand wurde biefes beffer thun tonnen, als herr Kambere; baber in wünfchen ift, baf er fich biefer Arbeit unterziehen mochte. Diese Ro geln wurden alfo bem Dabler angeis gen, wie viel graues er ber naturliden Karbe jebes Segenftanbes bermischen mußte, um die garbe fo berand in bringen, wie fie fich in jebeth Abftand bes Rorpers zeiget. bem Gebrauch des Farbenregisters verbunden, wurden fe bem Mabler

etich jeigen, in was für riner Euch fernung vom Auge jeder Rocpen feine Harbe verliere und die Luftfarba, die blaulicht gran ift, auniaunt.

Von biefer Schwächung ber Fare ben bauat auch bie, in gleichem Maage abnehmende, Schwachung bes Lichts und ber Schatten ab, welches ber wente hauptpunft ber Lufwerfpeftis ift, ber einen großen Ginfluß auf bie torperliche Gestalt ber Dinge hat. Um biefes beutlich zu begreifen, bebente man mur, daß die forperliche, ober fereometrifibe Rundung einer Rugel in einer gewiffen Entfernung fich vollig verliert, und daß die Rus gel bem Ange baftibf blos wie ein runber Teller vorfommt. Man febe in ber vorbergebenben Sigur ein Auge in a, bem bie Rugel bey b in ihrer volligen Rundung erfcheinet: fo whre de dieselbe Augel bev c schon flacher, ben d noch flacher, ben e noch flacher und ben f gang flach erscheinen. Diefes gefchiebt, fo balb bie aus ber Figur der Rugel entftehenben Schats tirungen ihrer Farbe unmerflich Eben biefes wiederfahrt werben. jebem Rorper; und feber Gruppes und die naben Gegenstande eines Gemählbes muffen mehr berausstehende Hobe (Relief) haben, als die entfernten. Diefes ift ein fehr wichtiger Hunte ber Luftperspettiv, ben nicht blos der Landschaftmahler, sondern auch ber Diftorien - und Portraitmabler genau flubiren muffen. Bergeblich wurde man bie Regeln ber Linienpersvektiv bevbachten, wenn man diese versaumte: was die Zeichmung in die Ferne feste, murbe die Erhabenheit ber Figuren und die Lebhaftigteit ber Farben wieber nabe bringen, und entfernte Menfchen warden in der Landschaft wie nabe Awerge aussehen.

Endlich ift auch die Wartung der Entfernung auf die Mittelfarben und Wiederscheine in Betrachtung zu zieben. Da wo die Hauptfarben schon mmilich geschmacht werben, miffen die Linten der Mittelfarben und die Wiederscheine sebon gang wegfallen-

Diefes fann binlanglich fepn, um jeben zu überzeugen, wie wichtig bas Studium ber Luftperfpettiv für jeben Mabler fen, und wie viel gu bearum biefen Theil ber beiten mare, Kunft fo vollkommen zu machen, als Die Linfenperspettiv ift. Dan muß fich wundern; daß ungeachtet Leonbardo da Vinci schon verschiebene einzelne Punfte biefer Wiffenschaft mit ber Senauigfeit eines Meftunftlers behandelt hat \*), fich bis ist niemand gefunden, ber fie in ihrem Umfang methobisch vorzutragen un-Man fann aus pernommen batte. einer Stelle bes Philostratus falles fen, daff auch bie Alten fiben gute Bemertungen über Die Luftperforftiv gemacht beben \*\*).

### Lufe.

#### (Schoac Lunfe:)

Diefes Wort bratt überhaupt einen Mangel des Zusammenhanges, ober eine Unterbrechung bes Gezeen ober in einem Fortgebenden aus. In den Werten des Geschmaks mussen die Borftellungen in einem ununterbrechenen Bufammenhang aufeinanber folgen, weil die Unterbrechung allemal etwas unangenehmes hat. Bis ist aber haben die Runstrichter die unangenchine Wirtung ber verfommenden Lufen nicht in der notbigen Mugemeinheit betrachtet. So baben fle bemerkt, daß im Orama bie Men amifchen zwen Auftritten unangenebnt werben, und deswegen dem Dichter bie Regel porgefchrieben, baf bie

\*) Man sehe unter andern in dieset großen Mannes sartrefflichen Amners kungen über die Mahieren das 107, 134- und das 164 Capitel, in welchem legien er Bersuche vorschlägt, wos durch man unmitrelber praktische Mes gein abnehmen könnte:

) Philofte, Icenes. L. I. Pifesteres.

Schaubahne micheend vines Aufzuges nicht muffe leer werben, und baff
die gegenwarigen Personen nicht abtresen muffen, bis die folgenden sich
zeigen. Man fühlt leichte, daß der
Zusammenhang der Handlung auf
biese Weise am genaussen demarkt
wird. Im Drama muß der Jus
schauer nie muffig seyn, damit seine
Auswertsamteit nicht gerftreuet werde.
Rur wenn eine Hamptperiode der
Handlung zu Ende gesommen, sams
man die Vorstellung unterbrechen, wie
am Ende eines Aufzuges geschieht "),

Inbessen haben auch große bramastische Dichter nicht allemas die Linten vermieden. Man frudet sie benm Plautus unt benm Euripides: aber benm Gopholles erinnere ich mich feiner. Wenn man den Dichter auch feines Hauptschlers beschuldigen will, wenn er irgendwo eine Life gekaffen hat; so wird man doch gesteben, das es bester gewesen wäre, wenn er ste

vermieben bette.

Aper auftaffiger und schäblicher als biefe Lufen, die im Grunde nur bes äußerliche betreffen, find biejenigen. bie ber Dichter in ber Sandlung felbft, ober ber Rebner in ben Gebauten Wenn & B. ein Menfch, ben lägt. wir in gewiffen Gefinnungen, ober in einem gewiffen Borbaben begrife fen feben. Ach anbert, obne baff wie ben geringften Grund bafür entbefen, fo werben wir verbrießlich. Darum muffen alle Schritte ber Gebanten und Danblungen ber Menfchen von dem Kunftler und so vorgelegt werben, bag wir iberall begreifen, wie der folgende aus dem vorbergeben-It genauer alles proben entsteht. fammenhängt und gleichfam in einanber gefthlungen ift, je beffer finb wir damtt zufrieden.

Dagu gehören von Geiten best Kunftlers zwep Dinge: die Grund-Uchfeit, die eigentlich auf den wah-

\*) 6. Hugus.

ren Bufammenhang ber Dinge gebt. und Die Gorgfalt wol ju unterfuchen, ob men auch alles, was man hat fagen ober vorftellen wallen, würflich gefagt und vorgeftellt babe. Denn. gar oft entfteben in bem Bert bes Ranftlere Lufen . wo in feinen Ges banten teine gewefen find; nur weil er nicht forgfältig genug gewesen ift, ju überlegen,... ob er auch würflich alles gefagt hat, mas er gefagt ju Baben fich vorftellt. Darum muft er fich oft an bie Stelle feines Lefers, ober Buhorere fegen, und fein Bert als ein folches beurtheilen. Diefes iff ein Theil ber Ausarbeitung.

# L. U.F. C.

In einem gang besondern Sinn bes Deutet diefes Wort bas, was einige Renern : auch fonft burch bas lateis nifche Wort hintus ausbrufen, die Unterbrechung in ber Bewegung ber, jur Sprache bienenben, Gliebmaaffen, die aus der numittelbaren Rolge zwener Tone entfieht, woben ber Uebergang bes einen jum anbernburch eine Art von Sprung geschiebt, welches bem Bolflang entgegen fenn fann. Beil biefes nicht felten ben bem Zufammenftog ber Bocalen gefchieht, fo baben verfchiebene neuere Runftrichter biefes, als eine bent Wolflang ichabliche Sache ganglich berboten, wogegen aber andere vers fchiebenes einwenden.

Es ift wahr, baß bas öftere 3nfammenftoßen ber Selbstlauter die Rebe schwer macht, jumal wenn benbe lang sind. Daß aber die Griechen nicht so dugstlich gewesen, sie in ihren Versen ganz zu vermeiden, ist and tausend Versen offenbar. Auch kann baran nicht gezweiselt werden, baß sie solche Luten bisweilen mit Bleiß gesucht haben, wie schon 21.

Gellius angemerft hat 4). Et fagt ausbriffich, baß in ber Stelle aus Birgils Gebichte vom Landbau,

Talem dives arat Capus et vicins

Ora jugo:

bas Wort. Ora auch beswegen beffer fiebe, als Nola, welches ber Dichter querft foll gefett baben, weil bas Bufammenftoffen bes legten Bocals im erften Bers, und bes erften im imen. teu, angenehm fep. Nam vocalis in priore versu extrema eademque in. fequenti prima canoro fimul atque jucundo hiatu tractim fonat. führt and ben befannten Bere Domers: Anne ave edsans etc. au. um gu beweifen, bag folche hintun nicht von obnaefabr, foubern aus Ueberlegung in bie Berfe getommen fepen. Diefes allein ift binlanglich gu beweifen, daß jene Regel eben nicht ängftlich burfe beobachtet werden.

Und dann ift eeniellticht noch wichtiger, das Jusammenstoßen gewisser.
Mitsauter zu vermeiden, die eine
weit merklichere Luke geben. Ein R,
das auf ein M'folget, kann nicht
ohne Mühe ausgesprochen werden.
Also begnüge man sich dem Dichter
überhaupt zu sagen, er soll überall,
so viel möglich, auf die Leichtigkeit
ber Aussprache sehen, ohne ihm zu
genaue Regeln vorzuschreiben.

# Lydische Tonart.

Eine der Saupttonarten in der griedischen Mußt, die Plato aus seiner Republit verwiesen hat, weil sie, ungeachtet ihres lebhasten Charasters, doch etwas weichliches hatte. Das unser heutiges F dur, wenn dieser Lon völlig nach der Art der Kirchenstonarten behandelt wird, wurflich die lydische Conart der Alten sey, wie

\*) Not. L. VII. c. 10.

die Tradition anzuzeigen scheinet, kaft sich vermuthen, weil er wurflich biesen Charafter hat.

## Lyrifch.

Die Iprifchen Gebichte haben biefe Benennung von der Lyra, ober Leger, unter beren begleitenbem Rlang fie ben ben alteften Griechen abgefungen wurden; wiewol boch auch zu einis gen Arten Die Flote gebraucht wor-Den. Der allgemeine Charafter biefer Sattung wird also baber zu bestimmen fenn, baf jebes Inrifche Gebicht jum Gingen bestimmt ift. Es fann wol fenn, bag in ben alteften Zeiten auch die Epopoe von Mufit begleitet worden, fo wie wir es auch mit Gewillheit von ber Tragobie behaupten tonnen. Deffen ungeachtet ift ber Charafter bes eigentlichen Befanges vorzuglich auf die lprifche Gattung anzuwenben, ba bie epischen und tragifchen Gebichte mehr in bem Chatakter des Accitatives, als des Gefenges gearbeitet finb.

Um also biefen allgemeinen Charaftet bes Eprifchen ju entbefen, burfen wir nur auf den Urfprung und die Matur bes Gefanges juruf feben \*). Er entfleht allemal aus ber Rulle ber Empfindung, und erfobert eine abwechfelnbe rhythmifche Bewegung, die der Ratur der besondern Empfinbung, die ibn veranlaffet, angemeffen fen. 'Riemand erzählt, ober lebret fingend, wo nicht etwa die Aeufferung einer Leibenschaft jufälliger Beife in biefe Sattung fallt. fche Gedichte werben besmegen alles mal bon einer leidenschaftlichen Lanne hervorgebracht; wenigstens ift fie darin herrschenb; ber Berftand ober die Vorftellungstraft aber find ba nur mfällig.

\*) 6. Gefang.

Alfo ift ber Inhalt bes lyrifthen Sebichte immer bie Meuferung einer Empfindung, ober bie Mebung einer. frohlichen, ober järtlichen, ober ans bächtigen, ober verbrießlichen Laune, an einem'ibr angemeffenen Gegen-Aber biefe Empfindung ober Lanne außert fich ba nicht benjaufig. nicht falt, wie ben verschiebenen anbern Gelegenheiten; fonbern gefällt fich felbst, und sepet in ihrer vollen Meufferung ibren 3wef. Denn eben bedwegen bricht fle in Gefang aus, bamit fie sich felbst besto lebhafter und voller genießen möge. So fine get ber Frohliche, um fein Bergnds gen burch biefen Genuß ju verftarten; und ber Traurige flagt im Gefang, weil er an biefer Traurigfeit Gefale len bat. Ben anbern Belegenheiten tomen biefelben Empfindungen fich in andern Abfichten außern, Die mit bem Gefang feine Berbindung baben. So läßt der Dichter in der Satpre und im Spottgebicht feine verbrieff. liche oder lachende Laune aus, nicht um fich felbft baburch zu unterhalten, fondern anbre bamit ju ftrafen. Das Inrifde Gebicht bat, felbft ba, wo es die Rebe an einen andern wendet, gar viel von der Ratur bes empfinbungsvollen Gelbfigefpraches. Darum ift bie Folge ber lyrifchen Borftellungen nicht überfegt, nicht methobileb; fie hat vielmehr etwas feltsammer auch wol eigensteniges: die Laune greift, ohne prufende Babl. auf bas, was fie nabrt, wo fie es finbet. Bo andre Dichter aus lieberlegung fprechen, da fpricht ber Inrifche blos aus Empfindung. Bravina hat nach feiner unnachahmlichen Art in gar wenig Worten ben mabren Begriff des iprifchen Gebichte angegeben. Die lprifchen Gebichte. fagt er, find Schilderungen befonberer Leidenschaften, Reigungen, Tugenden, gafter, Gemuthsarten und Danblungen; ober Spiegel, aus benen auf mancherlen Weife bie menfch-

Digitized by GOOG E

liche Ratur bervorleuchtet . In der That lerut man das menfchiche Semuthin feinen verborgenften Binteln baraus tennen. Diefes ift bas Wefentliche von dem innern Charafter biefer Gattung. Doch tonnen wir auch noch jum innerlichen Charafter bie Eigenschaft binmifugen. daß der lyrische Lon durchaus empfinbungsvoll fen, unb jede Borftellung entweder durch diefen Lon, ober durch eine andre afthetische Kraft muffe erhöhet werben, bamit burch bas gange Gebicht bie Empfinbung nirgend erlofche. Richts ift langweiliger, als eine Obe, barin eine Menge zwar guter, aber in einem gemeinen Lon vorgetragener Gedan-Dag ber befonders fen vorfommt. leibenschaftliche Lon ben bem Iveifichen Gebicht eine wesentliche Eigenschaft ausmache, sieht man am deutlichsten daraus, daß die schönste Ode in einer wortlichen Uebersebung. wo diger Lon fehlet, alle ihre Kraft vollig verliert.

Dieraus ift auch die außerliche Rorm bes iprifchen Gebichtes entfian-Da lebhafte Empfindemgen immer vorübergehend find, und folglich nicht sehr lange bauern, so sind die lprischen Gedichte nie von betrachtlicher Lange. Doch schifet fich auch die vollige Rurge des Sinngebichtes nicht bafur; weil ber Menfch naturlicher Weise ben bentempfinbung, die ihm felbft gefällt, fich verweilet, him entweber ihren Begenftanb von mehrern Seiten, ober in einer gewiffen Ausführlichkeit zu betrachten; ober weil bas ins Beuer gefepte Gemuth fich allemal mit feiner Empfindung felbft eine Zeitlang beschäfftiget, ebe es fich wieder in Rube feset.

\*) I componimenti lirici fono rimeti di particolari affetti, coftumi, virtà, vizi, gen e fatti: ovvero fono specchi, da ui per vari rifiesti traluce Pumana Natura. Ragione poetica.

Lib. L. c. 13.

Ratürlicher Beife follte bas Incifche Gebicht wolflingender und zum Gefang mehr einladend fepu, als jede andre Art, auch periodisch immer wieberkommende Abschuitte, Strophen haben, die weder allzulang. und für das Ohr unfastlich, noch allenture, und burch das en schnelle Bieberfommen langweilig werben. So find auch in ber That die meiften Iprischen Gebichte ber Alten. der eigentliche Hymnus der Griechen, der in Depametern ohne Stropben ift, gebt davon ab. Auch ift in der That die Empfindung darin von der rubigern, mit filler Bewundrung verbundenen Art, für welche der Derameter nicht unschiftlich ift.

Diese Gattung ber Sedichte barf in Ansehung ber Wichtigfeit und bes Dieraber Rugens feiner weichen. verbienet das gange Capitel des Bravina, aus dem so eben eine Stelle angeführt worben, gelefen ju merden; benn biefer fürtreffliche Mann hat die lyrische Dichtfunft in ihrem wahren Gefichtspunkt betrachtet, und als ein Philosoph und Kenner der Menschen davon geurtheilet. Won der Bichtigfeit bes Liebes if im Artifel besselben besonders gesprochen worden, und im Artifel Ode, wird diese Art in Absicht auf ibren Rupen beurtbeilet. Dier merfen wir nur überhaupt an. bag bie ipris fche Dichtfunkt Die Gebanten, Gefinnungen und Empfindungen, welche wir in anbern Dichtungsarten, in ibren Wärfungen, und meistentheils nur überhaupt, und wie von weitem feben, in der Rabe, in ibren geheimeften Wenbungen, auf das lebhaftefte schildere, und baf wir fie dadurch auf das dentlichste in uns felbst empfinden, so daß jede gute und beilsame Regung auf eine bauerbafte Weise dadurch erweit wer ben fann.

Die Griechen hatten ungemein vielerley Urten des lyrifchen Gedichtes,

tes, beren jeber, fowel in Anfehung bes Inhalts, als ber Form, ein genan ausgezeichneter Charafter vorgefcbrieben war. Doch konnen fie in vier Sauptarten eingetheilt werden: den Hommus, die Ode, das Lieb und die Idolle; wenn man nicht noch die Elegie dazu rechnen will, deren Inbalt in der That wrifth ift. Wer jede diefer Hauptarten hatte wieder ihre verschiedene Unterarten, die wir aber, ba bie Sache für uns nicht wichtig genug ift, nicht bergablen, fondern den Lefer auf Bossens Poetik and die im Artifel Lied angeführte Abhandiung des La Clause vermeifen.

Bon der lyrischen Poesie über baupe, thren Wigenbeiten, theer Bes fcbicbte, banbein Dacier, uer feiner Ue. berfenung bes horas, Par. 1681. 12. 1280, De la poesse lyrique, de son origine, de son caractère, des changemens qui lui sont arrivés, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à sa perfection; et des poetes qui l'ont cultivee. - 3of. Barnes, in ben Prolegom, vor feinem Anglecon, Lond. 1705. 12. (vorzäglich mit Rudficht auf Die Aliten.) - Heber ble iprifde Porfie ber Alten findet fich vor Ogilvie's. Pooms on feveral subjects, Lond. 1762. 4. eta Berfuch, in zwen Griefen. - A Dif fertation on the rife, union and power, the progressions, separations, and corruptions of poetry and Mufic . . . by D. Brown, Lond. 1763. 4. Some Observations on D. Br. Dif. Serestion . . . Lond. 1763. 4. marks on fome observations . . . . Das erfle etwas vers Lond. 1764. 8. Indeet, unter dem Eltel: The History of the rife and progress of poetry . . . Lond. 1764. 8. 9844 birfer 406gabe in das Frangbfifche Aberfett (von Ci-1006) P. 1763. 12. In bas Ital, von Pict. Crocchi, 31. 1771. 8. In das

mit Benåbung ber bariber ericbienenen Schriften, mit Momerfungen und auen Andangen, von J. I. Sickenburg, Leipz. 1769. 8. - Differention on the Music of the anc. in Burness Gen. History of Music, 800. 1. ' Deutst durch 3. 3. Chenburg, Beipg. 1781. 4. - De la Poelie lyr. des Anc, et des Madetnies, von la Parpo, im Morcare, Dion. Mptif 1772 und im 4ten Bb. f. Ocuvr. Par. 1779. 2. 6 @be. - - - Bit mebe Machat auf Cheorie banbeln baven, to leceinischer Sprache: Vinc. Galli (De lyric, Poem, Syntagma, Setectar, Odar. Horat. estificiis . . . illustr. Mediol. 1626. 12. — — In italienis fcher Sprace: Geb. Witneuens (30 sten 18mi) f. Aese poesicu) - Dina Gravina (Im esten Usida: des eten Suches f. Rag. poet. O. as ber Muss. von 1791.) — Giov. Mar. Everiesbeni (Orin Bert, Dolla Belleuza della volgar poefia, Rom. 1700. 4:" une tur oten Bb, ber neuen Wash, feiner ifter. delfa volgar poesia, Ven. 1710. 4. # größtentheils ber lprifchen Boeffe gewib met.) - Jec. Mar, Sanotti (In feb nen Ragionamenti dell' arte poetita handelt bas ste von der løvifiken Socie.) - Much bat M. Bladell fetuer lieberl der gormeischen Principes des beller Lettres, einen Abfdaltt von der Eintheb lang bet lbesiden Bocke bergefägt. ----In französischet Opende: Charl Batteux (Im sten Whicheldt Det aten Ebelles feiner Einseltung in bie fchingn Wiffenfchaften, B. 3. G. 1 M. C. -Discours fur la poesse lyrique avec les modeles du genre, tirés de Piedere, d'Anscreon, de Sapho, de Malherbe, de la Motte et de Rouffeau. Avec une courte notice de le vie de ces autebrs . . . Par. 1761, 12. 100 3. Best. Geftert. — Elfai fur la Pocsie rhythraique par Mr. (Matth. Auc.) Bouchard, P. 1763. 8. — Essai sur l'union de la Poesse et de la Masique, p. Mr. le Chev. de Beauvoir de Chaftellux, P. 1765. 8. Deutfd im Dentide, nach ber erffen Ausgabe, und gem Bbe. ben Unterhaltungen von C. D. Ebeline.

Digitized by GOOGIC

'Spr haupt einmabl in verkbiebene Gattungen Ach getheilt hatte, mancherlen Arten von Gedichten in sich, als die Symnen (welde nicht blos jum lobe ber Gottbeit ace bichtet waren; denn Dionpfius Sal. ges deult Symnen des Baterlandes) und dies fer maren wieber febr mancherlen, als Mymni cletici, ben bem Anfange bes Beftes ber bejondern Bottheiten, ju ihrer Bemiltemmung, und apopemuici, bes Dem Ende beffelben, gleichfam Mbfcbieb von ihnen zu nehmen, gefungen, welchem gemas dana auch die exitern farz, die leztren lang maren; propemtici, um von ben Gottern eine gludliche Reife ju erlanorn; physici, welche die Natur irgend einer Gottheit erfidrten; mythici oben allegorici, meldes diefes leb unter der Sale irgend einer Allegorie entbielten: genealogici, welche die Abtunft der Gottheiten befangen; peplasmeni, in melden irgend etwas ju einer Gottheit erhoben murbe; euctici, welche Bitten um irgend ein Gut enthielten: apenelici, um irgend ein Uebel abzumenden, u. b. m. In den mehresten war inbessen diefer verschiedene Junhalt unter eingnber vermischt, baber benn auch eine andre Abtheilung berfelben, nach den verschiebenen Gelegenheiten, ben welchen, und nach ber Urt, auf welche fie gefungen wurden, die beffere ift. Profodicen ( mposodia feil. unda) bießen diejenigen, welche mabrend den feperlichen Umgangen gefingen wurden, und beren Splbenmaad dem Arifides Quintilianus su Folge, ente weder aus einem Pprehichius, einem Iamben und einem Trochdus, oder aus einem Porrhichius und dren Jamben. ober aus einem Trochaus, einem Jame ben, einem Spondeus und einem Noch rbichius befiand; Spporchemata, tanzend gesungen, wann das Opfer auf dem Altare braunte; Staffmen, gehend von dem Altare gesungen, und in dem Ascles piadifchen Sulbenmaghe abgefatt : Latharmen, bee ben Reinigungen gefungen : Eeleten, befonbre Unrufungen ber Gotte beiten, ber ben Opfern gefungen; Ephpe.

Edding, und Auszugen. in hillers Wis '**Gent**l. Rachr. v. J. 1767. **G. 379. (Geht** aber vorzäglich die Oper an.) - - In englischer Sprace: An Ellay on Lyric Paetry, von Ed. Doung, melder fic beutich im iten St. bes aten Banbes ber berl, verm. Schriften befindet. -Jos. Exapp (In der 13ten seiner Praclect. poet. Oxon. 1718.4. B. 203 W. f. Engl. Mufg. von 1742, 8.) - J. Mesobecry (In ber Art of poetry on a new plan, Lond, 1761. 8. 2 50. im IRten Rap. des aten Bb. G. 39.) -Budb Blair (In ber goten f. Ledur. 86. 2. S. 353. Quartansa.) - 10. Pre-Sion (Thoughts on Lyric Poelie, . in ben Transact. of the Royal Irish Acad. for 1787. Dubl. 1788. 4. morin er - Die frezen Sylbenmaße vertheidigt.) --- In deutscher Sprace: Dan. G. Mochof (Im 15ten Kap. s. Unterrichts von iber beutichen Speache.) - . Bon ber mulitatifchen Boefte, Berl. 1752. 8. (von Chrfin, Gottfe. Reonfe) Da bas Wert vorzäglich die Oper angeht: fo if der Innhalt deffelben ben dem Art. Oper au fuchen. - Ben ben lprifchen, elegis fcen und epifchen Poeffen, Salle 1760. 3. findet fic eine (fclechte) Abhandlung son ber fprifchen Boeffe. - J. J. Engel (In feinen Unfangegrunden einer Ebeorie der Dichtungsarten, Berl. 1783. &. hanbelt das ste Lauptfi. S. 277. pon dem letischen Gedichte.) — J. I. Eschenburg (In feinem Entwurf einer Eheorie und Litteratur ze. ber 7te Abidu. G. 145.) — J. A. Eberbard (In f. Eheorie der fc. Wiffenfc. S. 262.) — C. Meis ners (In dem 18ten Kap. G. 264 f. Brunbriffes ber Theorie und Gefch. ber 他、野iffenfo.) — A. s. seydenseich (In f. Spffent ber Mefibetil, 6. 269 vor skylich in bem , bagu gehörigen Ercurs, 6. 317 u. f.) - 'Much gehört noch bie Abb, Meber bas Barbiet, von R. S. Rretfoman, vor deur iten Co. f. 2B. Leips. 1784. 8. biebet. G. abeigens die Bet. Lied, Ode u. d. m. -

Ben den Griechen begrif die lorische Dichtfung, nachdem bie Dichtfung aber-

Digitized by Google

tone

mnen, menn bie Perceffion von dem Al-

sace fid entfernte. G. aleigens den Art. Symne. - Dithyramben, die befontern Lobseidnge auf den Bachus, und den leinen Seiten gestindenz allein denn doch nicht Ausschließungsweife auf diefe Botte heit eineefdedult; weil, untet andern, · Simonides einen auf den Apoll versertigt bat. G. übetgens den Art. Ditbyramben. — Påanen, urspränglich Desduge auf den Apol, dann auch auf den Mars, ephlich auf alle Gotter, und fogge auf Menschen; einige Dichter gaben indeffen theen Geidnagn , auf die erftere C., theit, den Rahmen von Momen, weil fie fole de nach eben ber Beife abfasten, nach welcher urferanglich die Nomen gefungen wurden, und die, dem Pollur zu Folge (L.4. c. 10.) and fünfa in verschiedenen Splbenmaaten abgefatten Theilen befanden. Eine andre Net von Geschaen auf den Apol hatte, von der Wiederholung eines Berfes darin, den Rabmen Bbilelie, und die Sane auf audere Gottheiten sum Theil, ben ben verfchiebenen Wole kern, auch verschiedene Rahmen, wie 3. B. ber, sum Anfange eines Treffens, dem Mars gefungene Gefang, Enboalius) der, auf die Ceres, Borfephone, u. a. m. Littenarifche Rachr. von dem Plan, liefert unter andern Quadrio, in feiner Scoria e ragione d'ogni poefia, Vol. II, Lib. I. 6.494 u. f. — Scolien (f. die, ben bem Art. Lied angeführten Abhandlungen bes la Rouse.) — Die verschiedenen Siegegesänge (éxulum sc. depa, sa welchen die Gebichte des Pinbar gebäs een.) - Die verschiedenen Bochzeit--gefange, als der homendus, Katalois megs, Epithalamien und Egerfis ober Diegertieus . - bie verschiebenen Arten man Eucompen ober Lobgefängen .-- bie · Produzen , Barthenien , Epoden, 12.4. m. füber beren verfchiebene Joem .. Gplben-·maghe und Bau, unter andern bie ver-Michenen Memoires sur la Musique ancionno von Ben. Barette in bem eiten, teben, loten, agten und abten Bb. ber Men. do l'Acad. des Inscript nachme. trice fint. ·: , · • ;

Briffe Dichtungserten der Italiener : Sie gieben überhaupt Dichtungsarten biere ber, welche weber jum Gingen gemacht flyd), noch Empfindungen darftellen, als Adthfel, Embleme, u. d. m. wahrscheine licher Beife, weil fie folde fonft nicht gut unterbringen tonnen, und doch gerne alles classificiren mollen. Ich begnüße mich alfo mit Anführung ber wichtigern; als Sonest (f. den Artifel) Cansone, und die verschiedenen Arten berfelben, imgleichen Catenen, Monilen, Barzes letten und Ricandellen (i. den Artikel Lied) Villavellen, Geschner, in wels chen bie liebe, ber landleute und Schafet behandelt wied - Dillotten, Erink lieber im meapolitanischen und sicilianischen Dialect - Maggiolaten, Canzonen, im Solbenmaghe der Ballabe, und bep bem Segen ber Magenbaume gefungen -Canti Carnialesci, ober Batnavals: lieder — Doen (f. den Artifel) — Sestinen (sechszeilige Stangen, wo wenigftens been Beilen einen vollen Ginn baben, und die Reime der erfen Stange, die immer aus einem hauptworte besteben follen, in den folgenden, jeboch nicht an eben ber Stelle, berbehalten merben maffen. Die Anzahl biefer Stanzen muß entweder auf 6, oder 12 oder 18 fich bes laufen. — Diffesen (Canjonen von acht Stangen, beren jede aus 7 Beilen beftebt, wovon die erfte burch alle Stangen binburch, mit den folgenden erften Beilen reis met: bod giebt es auch Diffefen, melde davon abmeichen.) - Gerventesen (Cersinen, melde aber vermittelft des sten Reimes ber erften, und bes erften Reimes der amentan Stanze gleichsam an einanbet gefettet find; bod finben auch bier Abs meidungen Statt,) — Jingareschen (Eine Met von Terginen, in welchen Blgeuner rebend eingeführt werben.) -Cobbale (Des spanssche Coplas und frandice Couplet. ursprügglich aus zwen: zeiligen mit einander gezeimten Berfen beffebend, and hernach aus vierzeiligen, in welchen ber erfte und leste, und ber swente underfte mit einander reimen.) -Sigiligne (Gefange aus henbetafpllaben Beiles

Selected, to bat he nach einer gewiffen, ben ben feitianifden Seefabrern abliden Belfe, gefungen werben tomen, und wovon immer swev und swev mit einander reimen.) — Marrinaten (Richts als Detaven, beren lette Beile aber immer, burd alle Stungen binburd, wenn nicht gang, boch gum Theil, wieberbott wieb.) -Madrigal (Mespellugità Darstellung lanblicher, einfaltiger Empfinbungen, bas aus nicht minder als aus fechs, und aus nicht mehr als eilf, bochfens 15 Berfen be-Reben foll, welche Berfe gewinnlich wieder dern verfchiedene Abtheilungen haben. Bon dieser Form weicht es indessen sebr oft di: und bie langern nannte man Dabrigaleffen, fo wie bie, welche ernfis boften Inabalts find, Matrigatonen. Mabeigali a Corona maten achtzeilige Stänzen, beren zwepte fich mit bem letten Beefe ber erften anfteng, und beren Leste fic mit bem erften Berfe ber erftern Die frabern follen von temno enbiate. bi Biftoja gefibricben, und son Caffella, beffen Dante gebenft, in Diufit gefest morben fenn (B. Arteapa Gefd), ber Ital. Oper, Bd. 1. S. 192 d. d. Hebers.) Bur Beit bes Altern korenzo de' Diebici fleng man an, biefe art von frepern Bedichte, in Mufit au fesen, ba man worber feine andere, als folde, welche von Anfang bis au Enbe in einem burchaus befimmten Enlbenmaafe abgefaft waren, gefungen batte ; und alle biefe, in Dufif giefesten Webichte, nannte man nur Conto: 60 entwifelte fic alimabilis bie ) — Cantate (B. diefen Artitel, und, über alles, mas die Italiener zu der lyrischen Dickkunk rechnen, bas ste B. bes aten Ih. von bes Anabrio Storia e ragione d'ogni poclia, ober den stru 86. Mil. 1742. 4. Mil Creseims, i.Cor. L. 2 and 3. To. 1. G. 121. 8. 9.) l. lebrigens foll bie altefte Battung ber lprift bett Boefie in Itolien, bem Arteaga (a. a. D. S. 18's.) ju Folge, Die Ballata fevn. — —

Eprifche Di chemestarters Ten ben Spetniern; Auffer ben, von ben Provenzalen und Italiener n angenominenen und ben Spaniern, mit den Abrigen Billern Cuespenti, gemeinen, locififtu Diffungo arten, als Obr, Sonett (f. diesen Antifel) u. d. m. füb finen eigen die Romanne (f. diesen Bettfel) und e. a. (f. den Art. Lied.)

Lprifche Dichtungsarten ber Joanger fen : Waffer benjenigen ; welche fie mit anbern gemeinschaftlich befiten, als Dbe, Sonett, Dabeigal u. a. m. und ihren Chanfons, die entweder liebe ober Bein befingen, find ihnen eigen : ber Chame royal (lest and ber Dobe, welcher aus 5 Stropben; und jebe blefen aus ellf Alexandrinern Beffeht, . wovon 'ber erfte und beitte; der zwepte und vierte, der ste und ote, der 7te, ste und 10te, det 9te und 1ste mit einander reimen, und wovon ber feste in allen 5 Stropben am Ende wieberholt werben mus.) - Das Rondeau (aus breyschn Betfen, von acht ober gebn Golben beffebenb, unb wovon immer fünf weibliche und-acht manntide, over fant mannilde und acht wellliche Reimen find, die, nach dem sten Berfe, einen Kubepunkt, und hinter dem achten und binter bem lesten Berfe einen Refrain baben, ber aus ben Aufangszeilen bes erften Berfes beftebt, bas aber benn bod Abanberungen zulast, namilich auch aus 6 vierzeiligen Stangen befteben fann, so tas die vier Berse ber sestem am Schluffe ber folgenben vier Stanson. ibrer Reibe nach, wieberboblt werben, und die feihfte fich mit der Mufangegelle ber erffen schließt.) — Das Priolet (Eine:Art von Roubeau, welcoem mur swen Reime geffattet find, beffen erfer Ders binter bem britten, und biffen benbe erfte Berfe binter bem fanften wieberbolt werben möffen,) - Das ober ber Lai (Ein aus fleinen Berfen beffebenbes, mit noch fleiftern Berfen burchfcnittenes Gebicht, welches nur men Reime zusächt.) - Das Vivelai (Gine langere Urt Thefelben, in welchem die benben erffen Beilen gang, ober jum Spell bfterer wiebesbolt werben maffen,) - ferner beboot hierher das Vandeville, Grottlieb auf Sitten, nicht auf Perfonen, beren Danard (Theatr. er Ocuve. Par. 1761. 12.

4 Bb.) und J.Jos. Bade († 1767. Oenva. 1758. 12. 3 Bbc. 1785. 8. 4 Bbc.) vorzüglich geliefert haben; und dessen itr-sprung, dem Rahmen nach, Juvenel de Earlencas (Bersuch einer Geschichte det ... Künste ater Lb. G. 20. d. 11.) nach Bire, einer Stadt in der Roumandie, setz, und dessen lieben Olivier Baselin geheisen haben soll. Undersigens geben von diesen Dichtarten nach nahen Unterricht die Elemens de la Poel france Od. 4. G. 152 4. s.

Lyrische Dichtungsgeren ben den Engjandeun: Auffer ben ollsemeinen, als Ode, Romanse, Baffabe, p. d. m. beseichnen sie ihre Lieder (fongs) upch, nach Rassube des Junhaltes, mit ans dern Nahmen, als Garch (eine Art von Kundgesang) Dirry, Dirga, (ein Gesang traurigen Junhaltes), Glop (sichlichen Innhaltes)

## Oprische Versarten.

Bor noch nicht langer Zeit haltest bie beutschen lyrischen Dichter sehr eingeschränkte Begriffe von ben lyrischen Bersarten in ihrer Sprache. Hast alles war burch bas ganze Gebicht entweber in Jamben, ober Erwachen geseht; und die größte Mannichfaltigfeit suchte man barin, bag ber jambische, ober trochälsche Bers bald länger, bald fürzer gemacht wurde. Um das Jahr 1742 stengen Pyra und Lange an, einige alte lateinische, ober vielmieht griechische Bersarten in der beutschen Sprache zu versuchen \*): die Säche sand balb

\*) In ben freundichaftligen Liebern.

Sepfall, und nach ihnen, bat bas feine Ofr unfere Ramlers bie erften Bersuche ju größerer Bolltompenheit gebracht. Alopstok und dinige feiner Freunde find nicht nur nachgefolget, fonbern ber Ganget bes Melfias, ber juerft bem beut fdjen Ohr ben mabren Berameter bat boren laffen, bat queb einen großen Reichthum firetrefflicher Inrischer Bergarten; theits bon bent Briechen für unfre Gprache entlebe tiet's theils neu ausgebacht. Wet fie will fennen leenen bat nur bie Sutimlang feiner Oben int Dant gu nehmen, tho bie BerBatten allezeit ju Anfang feber Obe burch bie gewöhnlichen Zeithen ausgebruff find: Wir taffen es bas hin gestellt fenn, ob nun murflich, wie ber fubne Dichter irgendwo gu verfichern Scheinet \*), unfre inrifche Berfe vor ben griechifchen felbft eis hen Borgug haben. Es ift bereits angemetet worben, bag fum eigente Achen Liebe unfre alren Iprifchen Berfe fich beffer fchiten, als bie, inus niebretu Arten ber Bufe jufame mengefesten. Doch hiebon wird att einem anbern Orte umfianblicher ges 'sprochen werden 🐃.

tieber bie bentiden treichen Berearten f. unter andern Sen: Ramlers Batteur, I. G. 191 u. f. n. Aufl. lieber Sprace und Dichtfuhft, Samb. 1779. L. G. 292.

n der Obe: ber Buch.
") S. Bertarty Gylbenmanf.

Dritter Theil.

## M.

## Machtspruck.

(Rebende Sunfte.)

Fin Gas, ber fich burch eine borjugliche Rraft ber Bahrheit. ober burch befondere Große auszeich net, ober auch von ber Buberfichtliche keit, womit der Redner ihn votträgk Starte ober Gewißheit befommt, Cicero hat die in der Rede bervorftechenden Gebanken Lichter, lumina Orationis, genennt; die Machtspruche tonnten Blige, fulgura Orationis genennt werben. Won diefer Art ift der Ausspruch des Stoifers hierafles: die Wollust für den letzten Endzwet halten, ift eine Lebte für Diefe wenigen Borte gei-台:::\*)。 gen und die Lehre ber ausgearteten Epifurder \*\*) in einem Lichte, bas uns ihre vollige Kalfchheit und Nieberträchtigkeit anschauend erkennen Won diefer Art ift auch bas läft. Bort bes Philosophen Bias: als eis nige nichtswurdige Rerle, mit benen er fich auf ber Gee befand, ben ent-Randenem Sturm zu beten anfiengen, ruft er ihnen m: Schweigt ibr! Damit die Götter nicht merken, daß ibr da feyd t).

Der Charafter ber Machtspruche besteht benmuch in Wahrheit, ober Große, mit ungeineiner Rurge und Nachbrut verbunden. Sie bewurfen ohne Beranstaltung Ueberzeugung

\*) 'Hoovn relos noguns doyua. @ Aul Gell. Noct. L. IX. c. 5.

\*\*) Der ausgearteten; denn Epitur war ein wahrer Philosoph, der so niedrig nicht dachte, wie seine späteren Nache folger, die den mahren Geist seiner Leber nicht zu fassen vermochten. †) Diog. Laere.

und Bewundrung, und man fühlt fich baben fo machtig ergriffen, baf man nicht anders benfen, ober empfinden kann. Sie gehoren beswegen unter bie bochften und wichtigften Schönheiten der Beredfamkeit und Dichtfanft, weil se wichtige und jugleich' banerhafte Eindrufe machen. Bas man erft burch lans ges Racibenten murbe erfennet, ober nach langem Beftreben murbe gefühlt haben, fonnit und baben ploplich, und wie durch ein Bunberwert in das Gemüth. Sie find als toftbare Juwelen anzusehrn, fowol burdy ben Glang ihrer Schonheit,

burch innerlichen Werth,

Man fieht wol ein, bag nur bie größten Seifter fabig find, solche Machtsprüche zu thun: Ropfe, beneu nach langem und gründlichem Nachbenten die wichtigsten sttlichen Wahrbeiten in der höchsten Klarheit so gesläufig worden, daß sie dieselben mit dem vollesten Nachdruf auf die einsfacheste und fürzeste Art sagen konnen; Seelen, die durch lange Uebung ihrer sittlichen Rrafte sie zu einer Johe gehracht haben, wo ihnen leicht wird, was andern starte Anstrens

gung toftete.

schäbbar.

Wenn der Redner ein Mann von Ansehen ist, für besten Denkungsart wir zum voraus eingenommen sind, so hat ein Machtspruch, dessen Wahrbeit wir nicht einsehen, in seinem Munde die Kraft uns zu überreden. Die Denker selbst unterstehen sich kaum an den Ansprüchen, die große Männer mit vollig zuversichtlichem und entscheidendem Lon vortragen, ju zweifeln; aber für anbre, felber wenig denkende Ropfe, macht bas Borurtheil des Unfehens fie vollig zu unzweifelhaften Babrheiten. Gin folder Mann barf nur, um alle feine Buborer von einer gewiffen Claffe ploplich gegen eine Mennung einzus nehmen, ihrer mit Berachtung er-Wenn et j. B. einen Gab wähnen. etwa fo anfienge: Es bat Marren gegeben, die dieses, oder das ges glaubt baben; fo fann er ficher fenn, daß ber größte Theil feiner Zuhörer fich nun nicht getraut, diese Sache zu glauben. Solde Machtspruche gehoren unter Die Runftgriffe jur Uebetredung. hingegen werden fle auch den bentenden Kopfen, wehn der Redner selbst ein Mann von zweifelhaftem Unsehen ift, nur lacherlich. Darum sollen junge Rebner und Schriftsteller, beren Anfeben noch nicht fefte gefest ift, furnehmlich in Sachen, Die noch einigem Zweifel unterworfen, fich folder Machtfpruche, modurch fle wegen ihres getingen Anseheus meht verderben als gut machen wurden, fich forgfältig entbalten.

## Mahleren. Mahlerkunft.

Diefe fo burchgehende gefallende und angenehme Runft scheinet auf ben erften Blit blos fur Die Beluftigung bes Auges und für fanftes Ergogen su arbeiten: aber eine überlegtere Betrachtung jeiget fie und in boherer **W**ùrde. Wahrscheinlich ist sie in ibe ter erften Jugend, wie die andern fconen Runfte, eine bloge Beluftige. ein gewefen. Schon m ben Farben allein, wenn auch feine Zeichnung bain tonimt, liegt Annehmlichkeit; noch balb wilde Bolter werden davon getührt, sammeln die schönsten Federn ber Bogel, um ibre Rleiber bamit ju fcmuten, Die lebhafteften bunten Muschein und die glanzendften Steine, um Zierrathen davon zu machen.

Bielleicht hat es lange gewähret, ehe man gewahr worden, daß Farben, mit Zeichnung verdunden, ein noch mannichfaltigeres Ergögen verursachen; den; denn das Wachsthum der Kenntnisse und des Geschmats ist und begreislich langsam. Aber erst, nachdem man dieses gemerkt hatte, wurde der erste Keim der Mahleren gesbildet, die in ihrer ursprünglichen Natur nichts anders ist, als eine Nachahmung sichtbarer Gegenstände auf slachem Grund, vermittelst Zeichenung und Farbe.

Schwerlich wird biefe Nachabmung in ben erften Zeiten etwas ans beres jum Grunde gehabt haben, als bie Beluftigung ber Sinnen und ber Einbilbungsfraft, bie überall bep gemablten Gegenftanben fich mebr porstellt, als bie Sinften wartlich ems pfinden. Aber schon ben biefer eins geschränkten Absicht batte die Dableren ein ebles und weites Seib jut Uebung bor fich : evel, weil fie bie allweise und allwolthatige Ratur nachahmete, bie überall Lieblichkeit in Farben und Formen verbreites bat; weit, weil bie Mannichfaltigfeit des Ungenehmen diefer Art uners meglich ift. Roch ist, da die Kunk burch manches Jahrhundert und burch bie Unftrengung ber größten Benien in ihren Rraften und Abfiche ten erhohet worben, ift fle, auch in ibrem eingeschrönkteren Wefen allein

hen fann.
Alles, was die fo mannichfaltigen und jum Theil fo reichen Scenen bet leblofen und lebenben Ratur, burch ihre Anmuchigfeit und durch fo matischen Reiz vortheilhaftes in und wursten, fann auch biefe vornehmifte Nachsahmerin berfelben ausrichten. Sie befordert in empfindsamen Seelett die Fähigfeit feineres Bergnügen zu fühlen, die der Mensch vor dem Thier voraus hat, und mildert badurch seie voraus hat, und mildert badurch seie

betrachtet, eine Runft, Die mit Ch-

ren neben ber Poeffe und Dufit ftes

me Gemuchsart: sie macht, daß der Saamen des Geschmats an Uebereinstimmung, Regelmäßigkeit, Ordnung und Schönheit, in der Seele
austrimet, und treibet ihn allmählig bis zur Stärke einer erwachsenen Pflanze; sogar die ersten Reime des sittlichen Sesühls werden durch sie ausgetrieben\*). Wer wird nicht gesichen, daß die Runst, alle reizenden Scenen der sichtbaren Natur uns in wolgerathenen Nachahmungen vorzulegen, eine Runst von schäsdarem Werth ser

Aber die Mahleren bat noch etwas größeres in ihret Ratur, als biefes ift: burch Philosophie geleitet, hat fie einen bobern Blug genommen. Sie bat gelernt ben Menfchen nicht blod ju ergogen, fondern ihn auch ju unterrichten n fein hers jum Guten ju lenten, und jebe Art heilfamer Empfindungen lebhaft in feinem Bemuthe ju ermeten; bas Feuer bet Tugend in ibm anguffammen, und Die Schrefniffe bes Lafters ihm gur Warnung empfinden ju laffen. Ariftoteles bat fcon angemerft +), baß es Gemablbe gebe, bie eben fo traftig find einen lafterhaften Menfchen in fich geben zu machen, als die moralifchen gebren bes Beltweifen; und Gregorius von Nazianz etwahnet in einem feiner Gebichte eis nes murtlichen Benfpiels hiebon. Eine bochft munderbare Burfung ber Zeichnung und ber Farben, bie frenlich das menschliche Genie in ftis ner hochsten Kraft nicht wurde ers funden haben, wenn nicht die Ratur bies wunderbare Problem zuerft aufgelost hatte. Sie istes, die uns denfende, innerlich und unfichtbar banbelitbe, nach Gutem und Bofem firebende, Bergnugen und Schmerzen

\*) S. Aunste, nicht weit vom Anfange des Arrifels III Sh. S. 73 f. \*\*) Man sehe auch den Artifel Lands schaft. †) Polie. Lib. V.

fühlenbe Wesen sichtbar gemacht bat. Denn der menschliche Rorper ift nach feiner außern Geffalt im Grunde nichts anders, als feine fichtbare Seele mit allen ibren Gigenschaften \*). Canft und liebenswarbig ift eine wolgeschaffene weiblis che Seele, ftart, unternehmend und verständig die mannliche; bendes zeis gen uns die Formen ihrer Rorper. Es liegt keine gute noch bose Eigen-Schaft in ber Geele, die wir nicht . durch Gestalt und Farbe bes Rorpers fühlten. Also fann der Mabler so gut bie hobere, unfichtbare, fittliche Belt, als die grobere, forperliche mablen.

Zwar nicht in dem ganzen Umfang und mit allen fleinen Meuferungen. wie es bie Berebsamkeit und Dichttunft thun; benn bie Dableren laft uns nur ben Geift, nur bas Rraf. tigfte und Kuhlbarefte davon sehen; aber mit besto mehr Rachbruf. Der liebensmurbige Blit eines fanften. ber wilde Blik eines zornigen Gemus thes, geben uns weit lebhaftere Empfindungen, ale wenn wir den einen ober ben unbern Zustand ber Geele, die burch biese Blife fich zeigen, in der lebhaften Ode lesen wurden. Diefes fühlt jeder Menfch. Blindgeborner wird gewiß nie fo schnell die Würfung der Liebe aus den Reden ber liebenswurdigften Schonen empfinden, als der Cehenbe, ber taub mare; auch wird bie stärkfte Drohung durch Worte nie so schnell noch so lebhaft in das Berg bringen, als ein grimmiger Blik des Auges von einem drobenben Besichte. Und eben dieses lagt fich von jeder Empfindung be-Mas also die Mahleren baupten, in den Borftellungen aus der fittlis chen Welt an Ausdehnung gegen Die redenden Runfte verlieret, bas gewinnt sie an Kraft, die bie Kraft ber

+) G. Coonbeit.

ber Rebe weit übertrifft. Der Mufit febt fie an Lebhaftigfeit der Wurfungen nach \*), aber unendlich übertrifft fle dieselbe an Ausvehnung ib-

ter Borftellungen.

Diefe Betrachtung über die Natur und die Rrafte der Mableren leitet uns naturlich auf Erwegung ber Anwendung, die man davon machen kann, wenn fluge Ucberlegung bas Genie bes Runftlere leitet. ware febr zu bedauern, wenn eine fo reigende und jugleich mit fo lebbafter moralischer Kraft reichlich versebene Runft nicht in bem ganzen Umfang ibrer Burfung angewendet wurde.

Zuerst dienet sie also, wie bereits angezeiget worben, bie mannichfaltigen Scenen der leblosen Ratur porauftellen, die in mehrern Abfichten unfre gange Aufmerksamkeit berdie-Diefes ift vorzüglich bas Geschäfft des Landschaftmablers. Bon der Mannichfaltigkeit und dem Ru-Ben seiner Arbeit haben wir in einem besondern Artifel ausführlich gespro-

den \*\*).

Auch die durch den Aleig der Menfcen verschonerte Ratur ift bier nicht gu vergeffen : ganbichaften mit Musfichten auf schone Gebaude, auch wol bloße Prospette, ba die Gebäude die Dauptsache ausmachen. Wir haben schon anderswo erinnert, dag die Werke der Baukunst eben den vortheilhaften Einfluß auf uns haben tonnen, ben bie Schonheit der leblofen Ratur hat +). Wer fann bie Merte eines Canaletto in Dresden feben, obne bennahe alle bie fanften Rubrungen baben ju fühlen, die uns die Aussichten auf die Ratur empfinden Laffen?

Gelbft die einzelen fleineren Kunft werfe der Natur, die Blumen, in ih-

den so unendlich mannichsaltieen und immer ergobenben Bestalten, und in bem lieblichen. Glang, ober in bem Reichthum ihrer Farben, find ein nicht unschätbarer Gegenstand bes Geschmats, ber allemal baben getvinnet. Da es nicht möglich ift, obne beträchtlichen Aufwand, ber selbft bas Vermogen ber meiften Reichen überfteiget, biefen angenehmen Theil ber irbischen Schopfung aus allen Gegenden des Erdbodens zu sammlen, und in Ratur ju befigen; fomug die Runft des Mablers darin uns zu Sulfe tommen, und diefe Sattung bes Reichthums ber Natur uns ge-

nießen laffen. Diese Anmerkungen find obne Einichrantung auch auf die Schonbeis ten der Matur im Thierreich anmwenden, und um so viel mehr, da diese schon von einer etwas bobern Art find, weil fie Bewegung, Leben und Empfindung baben; weil fich ben bem beträchtlichsten Theile berfelben bereits ein innerer sittlicher Charafter in der außern Form zeiget. Man muß gar sehr ber feinern Empfindungen beraubet fenn, wenn man auf diefen merkwurdigen Theil ber Schopfung ohne lebhaftes Intereffe seben fann; wenn man nicht mannichfattige, fowol ergobende, als sonst sehr vortheilbafte Rührungen daben empfindet. Darum foll die Runft des Mahlers uns auch zwe genauen Betrachtung biefer Begenftanbe loten.

Es liefte fich behaupten, baff alle Arten ber bis hieber erwähnten Borftellungen in gewiffem Sinne noch unentbehrlicher fenen, als Gemählbe von biftorisch fittlichem Anbalt. Dieses Paradorum anzunehmen, barf man nur bedenten, daß ber Dangel der lettern auf andre Weise, nämlich durch bas Schauspiel, tann erfest werben, ba er in Abficht auf iene Ge genstände burch nichts zu ersegen ift. Wenn es also nuglich ift, wie baran nicht u 3

<sup>7)</sup> S. Bünfte gegen bas Enbe bes Are tifels. \*\*) S. Landschaft. †) S. Sautung.

nicht kann gezweifelt werben, baß ber Mensch von dem mannichfaltigen Reichthum ber Matur fo viel fenne, als moglich ift, so muß die Mables ren ju biefem Bebuf nothwendig ber-

ben gerufen werben.

Sie fann auf gar verschiebene Urten und die Schaße ber Ratur vor-Die den wenigsten Aufwand erfodert, ift die, welche erft feit einigen Jahren mit dem gehörigen Eifer betrieben wird, burch die Berbindung der Arbeiten des Vinfels und bes Grabfid;els. Man bat bereits eine beträchtliche Angahl fehr fchanbarer Berte, barin auf biefe Art bas Merkmurbigfte aus bem Pflanzen und Thierreich vorgestellt wird; und fürzlich hat man angefangen auf eine abnliche Art Landschaften ju machen +). 3ch munichte febr, bag ein Runftler in Dresben auf eben Diese Weise ben ausehnlichen Borrath ber borberermabnten Profpette bes Canalerro herausgabe. Diefte murbe fur Runftler und Liebbaber ein neues Feld eröffnen.

Went noch mehr Aufwand erkaubt ift, der kann durch den Mabler seine Bimmer mit den mannichfaltigen Schonheiten ber Natur auszieren laf-Wie viel beffer murde nicht biefee fenn, als ber ist fo durchgebends in den Pallaffen der Großen berr-Ichenbe Gefchmat burch golbene, blos burch eine wilde phantastische Zeichmung sonderhare Zierraeben bas Auge Und was fieht es benn amereigen ? india, nachdem man es mit fo viel Aufwand gleichsam betäubet hat? Dichts ale feiche Rleinigfeiten, Die Den wesentlichen Charafter bes ist herrschenden Geschmafs ausmachen, Mein ich mir vorstelle, burch mas für eine Mannichfaltigfeit ber bewundrungswurdigsten Scenen aus der Idatur die ungahligen Wande weitlauftiger Pallaffe fonnten aus:

\*) Man febe in bem Britel Land fchaft III Eb. G. 148. Die Anmertung.

gefihmuft werben, und benn ihre gewohnliche gegenwärtige Verzierungen betrachte; fo ermefet diefes in meiner Phantaffe bas Bild irgenb einer barbarischen Ronigin Indiens, die fich ungemein geziert glaubt, wenn Rafe, Ohren und Stirne mit ftrogenben, aber febr übel angebrachten

tuwelen behangen find.

Ben bem gegenwartigen Mangel offentlicher Rationalgebaude, wo bie, die leblose Natur schildernde Mablerep ibre Rrafte jeigen tonnte, ift in großen und reichen Stadten boch noch eine Gelegenheit porhanden, wo fie gebraucht werben tann: bie Schauhühne, vornehmlich bie für die Oper bestimmt ift. Dier hat biefes Fach der mahlerischen Runft noch Gelegenbeit vieles zu thun. Wer es nicht einsteht, daß durch das Runft - und Gefchmafreiche der Opern : Decoras tionen der Geschmaf des Bolles erhobet und verfemert werben fann, ber erkennet noch nicht allen Ginfluß der schönen Künste auf das menschliche Gemuth, wird auch nicht erklaren fonnen, warum in ben größern Stadten Italiens in ber Classe ber gemeinesten Burger oft mehr wahrer Geschmaf angetroffen wird, als in manchem andern gand unter ben voruebmften \*).

Das, was hier von ber Anwenbung der Mahleren gesagt wird, hat gar nicht die Mennung, als ob wie bachten, kein Bolk konne ohne dergleichen foftbare Beranftaltungen gluflich senn. Wir bringen blos barauf, daß biefe, so wie andre Kuns fte, ba fie einmal eine unausbleibe liche Folge bes Ueberfluffes find, und wurtlich mit vielem Aufwand mißbraucht merben, beffer recht gebraucht und von mahrem und großem Befchmat geleitet werden follten. man einmal Mahler, und verschwenbet man Summen für fie, fo ift es aller-

\*) . G. Oper,

allerdings wichtig, das man auch auf die beste und xbeiste Unwendung

ihrer Runft bente.

Aber noch bober erhebt fich bie Mableren durch die Borftellungen aus der fittlichen Belt. Dier fann ber Mabler mit dem enischen und dramatischen Dichter, mit bem Redwer und dem Philosophen um dem Rang streiten. Wir fonnen die mablerischen Vorstellungen aus ber sittlichen Belt in zwen Lapptgattungen eintbeilen. Die erfte ftells uns bie fittliche Ratur in Rube por; Die andre mahlt sie in Haudlung: jede ift wieder entweder historisch, oder alles gorisch. Es könnten wal noch andre Eintheilungen gemacht werden; aber wer durfen uns nicht in Subtilita. ten vertiefen. Also: gerade jum 3wef.

Die gemeineste Art ist hier bas Portrait, und die meisten Semablee dieser Art gehoren zur ersten Elasse, die die Natur in Ause vorstellt. Aus dem, was wir über den Sharafter des Portraits in seinem Artisel. Iagen werden, läßt sich der Grad siemer Wichtigkeit bestimmen. Alle Arten der würflich vorhandenen menschlichen Charaftere können uns daburch vorgestellt werden, und daraus allein erhellet schon seine Wichtigkeit. Der Physiognomiste sindet hier reichen Stoff, um seine Lennt

niffe ju erweitern,

Zundchst an bieser Art liegt bas Ibeal einzeler Menschen, für welches wir anderswa ben Namen bes Bildes vorgeschlagen haben \*\*). Aber es erfodert schon einen größern Mann, als das bloße Portrait; und kann von großer Würfung senn. Es dieset zur Vorstellung der heiligen, der Helben und überhaupt großer Charaftere. Indem es uns Menschen von höherer Denkungsart und höhern Empfindungen vorstellt, als

wir fie in ber Raque ju feben gewohnt find, bienet es jur Erhebung des Gemuthes "). Dieher gehoren endlich auch einzele allegorische Bilber, die Lugenden, Lafter, Gigenschaften, fettlich banbeluber Wefen vorftellen.

Dierauf folget bas Gemablo, welches wir bie Moral nennen \*\*); es ift mehr unterrichtend als rührend. und kann sowol die Natur in Ruhé, als in Sandlung vonfiellen, wie an feinem Orte gezeiget worben. Mach biefer Gattung tommt die eigentliche Historie, davon besonders umfandlich achandelt worden +). Dier wird die fittliche Natur in voller Thätigs feit vorgestellt; die Absicht ber hiftorie geht aber mehr auf Empfinbung, als auf Unterricht. Endlich folget die große Allegorie, die schwerfte aller Gattungen, von welcher auch fcon befonders gefprochen worden +t).

Dasjenige, was wir über bie Attwendung des Theiles der Mableren gefagt haben, bie fich mit ber leblofen Natur beschäfftiget, erleichtert bas, was hier über ben Gebrauch ber fittlichen Mahleren zu fagen ift. Man fieht überhaupt, baf fie auf ungablige Beife vortheilhaft auf ben Berftand und auf die Empfindungen wurfen konne. Da der Mablex alle guten ober folimmen Eigenfchafe ten bes fittlichen Menschen auch bem forperlichen Auge sichtban machen, und baburch Charaftere, Beftrebungen der innern Rrafte, Empfindungen bon allen Arten nachbruflich porstellen fann: so barf er, um febe nütlich ju fenn, nur gut geleitet merben.

Die Griechen glaubten, nicht ohne guten Grund, daß die Vorftellungen ihrer Götter und Delben, jur Unter-11 4 Kutung

9 S. Statue.
9 S. Moral.

<sup>\*)</sup> S. Portrait. \*\*) Artifel Historic II Th. S. 623.

<sup>†)</sup> Artifel Siftoric. †) G. Alcantic IXD. 6.73 ff.

Rhkung-ver Religion und des patrice tifchen Eifere fehr bienlich' fenen; und die romfiche Rirche; ber gewiß Micmand eine hochft feine Politik jur Unterflühung ihrer Lehre und ihrer Dierarchie absprechen wird, braucht bie Gemabloe ihrer Legenben mit großem Vortheil, Auch ben benigemeinesten Volte findet man ste, wiewol in hochst elenber Gestalt, was die Runst betrifft, und meistens von kindisch aberglaubischem Geiste, nach dem Inhalt: und doch find fie auch m dieser Berborbenheit nicht ohne Darque laft fich leicht Wurfung. abnehmen, was man bamit ausrichen tonnte, wenn anffatt bummer Anachoreten, ober pobelhaft aberglaubifcher Beiligen, folche Bers fonen vorgeftellt murben, Die eine Bierde ber Menschlichkeit gewesen; wenn auftatt kindischer Historien, bie ihren Werth blos von Aberglauben und Borurtheil haben, die Thaten porgestellt murden, wodurch bie menschliche Natur sich in ihrer wahren Große zeiget; ober auch nur folche, we man ben Menschen in feiner eigentlichen mabren Gestalt, von aller Berstellung und von dem Unrath der Moden und vieler elenden durch bürgerliche Einrichtungen entstandenen Berunzierungen befrentz erblifen wurde? Gelbft bas blos reine, wahre hiftorifche, bas ums Sitten, Gebrauche, Lebensart und Charafter verschiebener Bolfer und Stande unter den Menschen abbile det, kann schon seinen vielkaltigen Ruten haben.

Darum fosse man nicht nur bie Mahler ermuntern, bergleichen nutliche Gemalitoe aus ber fittlichen Belt mit der besten Wahl und dem besten Geschinat zu verfertigen, sonbern auch auf Mittel denfen, den Gebrauch berselben so viel als möglich ist zu erleichtern. Da aber das, was wir dieses Puntts halber bey Gelegenheit der Vorstellungen aus der

ledibien Ratur gefagt haben, fich leicht auch hierauf anwenden läst: fo mare es überflußig, hier umftand licher zu fenn. Ich will nur einder-Innern. Gollte nicht feber, wenigftens frene Ctaat, in bem bie fond. nen Kunste einmal eingeführt worben, offentliche Tempel, ober Por ticos haben, die dem Andenfen det größten Rattier bes Staats gewidmet maren, wie in Athen der Por ticus, der Pécile genennt wurdet Sollten nicht ba bie Bilber und die Thaten bieffer Manner zur Nacheifei rung auf bas bolltommenfte gemablt fenn? Golken nicht offentliche Begeri lichkeiten einigeführt senn, die jenen Eindriften woch mehr Rachdrut ga ben ? Dit Bergnugen erinmete ich mich in der Schweiz etwas gefeben ju baben, bas bier einschlägt. In Lucern ift eine lange Brute, welche von bem großern Theile ber Grabt in den fleinern führet, und, weil fle mit einem Dache bebeft ift, eine offene Gallerie vorstellt. In einer maßigen Sobe ift immer zwifchen zwen gegenüberftebenben, bas Dach une terftugenben Pfeilern ein Gemabloc beffen Inhalt fich auf die Geschichte ber Stadt beziehet. Daher kanm eile ne ansehnliche Kamilie in der Stadt ift, bie nicht ihr angehorige Danner in ehrenvollen Rollen auf Diefen Gemablben erblifte.

Rach biefen Betrachtungen über bie verschiedenen Gegenstände, und Unwendungen der Kunft bes Dablers, fommt nun die Frage vor, burch was für Mittel er zu seinem Zwef fomme, oder was er ju thun babe, um ein lobenswerthes Gemablbe ju verfertigen. Man Rebt ohne Muhe, daß alles auf folgende Puntte antomme: 1. auf eine gute Wabl, ober Erfindung feines Stoff &; 2. auf eine geschifte Anordnung beffelben; 3. auf richtige Teichnung; und 4. auf ein gutes Colorie, mit Inbegriff aller guten Eigenschaften, die von der Farbengebung berfommen. Diefes find gerade die vier Punkte, die der Herr von Sagedorn in der Ordnung, wie fie bier fteben, in feirem fürtrefflichen Bert über bie Mahleren, sehr umständlich und grundlich abgehandelt hat. ben jebem Puntt, und manchen Unserabtheilungen berselben eigene Arth fel gewiedmet. Alfo bleibet hier mur noch ju bemerten übrig, wie die Bolltommenheit bes Gemabldes überhaupt von biefen vier Punften ab-Das in feiner Art vollfommene Gemablbe mag einen bem Beift ober Dergen intereffanten Segenftand fo vorstellen, daß er nach Maakgebung feiner Art, die bestmoaliche Diefes geschieht, Wurfung thue. wenn bas Huge ju ber genauen Betrachtung bes Gemablbes angelofet wird; wenn es bas Gange gehörig aberfeben und feine Urt genau ertennen fann; wenn biefes Gange einen lebhaften und vortheilhaften Eindruk auf den Geift, ober bas Ders macht, welcher burch bie Betrachtung der Theile immer unterhalten und auch verstårkt wird.

Dhne gute Bahl, ober gefchitte Erfindung tann bas Sange nicht intereffant fenn. 3dy befinne mich irgendwo ein Stat gefeben zu haben, barin nichts, als ber gefchundene und aufgeschnittene Rumpf eines ge-Schlachteten Dchfen, aber mit fo wunberbarer Runft vorgestellt war, bag man nicht ohne Wahrscheinlichkeit ben Rubens fur ben Urheber beffeb ben bielte. Watum foll man boch ein folches Stat mit bem Ramen eines Gemähldes beebren? Benigfens wird doch Riemand sagen burfen, baff.es ein Wert des Geschmats Es fann auch zu nichts an= derm dienen, als daß ber Mabler es als ein Studium für das Colorit in feiner Wertstatt habe, fo wie man ben allen, Die bie geichnenden Runffe üben, Bruchftute bon Statuen, Sande, Fulle, balbe Sopfe u. b. gl. in Sops hangen fieht.

Bon den verschiedenen Gattungen bes intereffanten mahlerischen Stoffes ist bereits hinlanglich gesprochen . worden. Auch ift anderswo angemerft \*), was ber Mahler, fo wie jeder anderer Kunstler, wegen ber Wahl und Erfindung aberhaupt ju beobachten babe. Er muff aber befonders als ein Mahler mablen, und daben voraussehen, ob der Gegens ftanb fahlg ift, wie es bie besonderen Beburfniffe feiner Runft erfodern, behandelt zu werden; ob er g. B. fic so anordnen lasse, daß er auf einmal, ale ein Ganges, bem nichts fehlet, und bas fich bem Auge gefällig darstellt. könne übersehen werben; ob alles, was bazu gehort, fo wird tonnen geordnet, gezeichnet, erleuchtet und gefarbt werden, das Auge immer gereist und ber Beift immer befriediget werbe. tonnen sowol in ber leblofen Ratur, als in ben Sandlungen ber Menschen Dinge vorfommen, Die der Redner, ober ber Dichter fehr vortheilhaft brauchen tonnte, die fich aber für den Mahler gar nicht fichiten; weil er alles aus einem einzigen Gefichts. puntt überfeben mug, und in Sandlungen nur einen einzigen Augenblit vorstellen fann, Also gehören gur Wahl nicht nur Geschmat und Verstand, sondern Ginfichten in bas Befondere ber Runft. Wie bisweilen die fürtrefflichste Dbe für die Dufit ein Schlechter Stoff fenn fann. weil fie schlechterbings nicht nach ben Regeln biefer Runft tann behandelt merden; so geht es auch bier.

Durch bie geschifte Anordnung wird bas Gemahlb nicht nur zu ein nem vollständigen Sanzen, zu einem einzigen, von allen andern Dingen abgesonderten Gegenstand, den man

\*) S. Babi ber Moterie; Gfinbung.

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

an Ark. und ohne etwas anderes daben zu haben, vollig fassen und betrachten tann?); soudern er betommt auch eine gefällige und anreizende Form, eine Klarheit, die ihn faßlich macht, und eine Gestalt, die das, was sein Wesen bestimmt, von dem Zufälligen ohne Muhe unterscheiden läßt.

Durch die Zeichnung bekommt jeber Gegenstand die wahre Form, die in bem Gemuthe bas bewurft, mas fie wurten foll. Durch sie kommt alfo der Beift und bie vornebmfte Rraft in das Gemablbe. Denn bauptsächlich murten bie in ber Raober durch die tur vorhandenen, Phantafie geschoffenen torperlichen Gegenstände durch ihre Form. Auch tommt hauptfachlich von ber Zeiche nung die munderbare Murfung, daß wir auf einem flachen Grund einige Dinge wie gang nabe ben und, anbre als fehr entferut erbliten. Die größte Rraft bes Gemablbes von ber Zeichnung abhange, wird an feinem Orte uniffandlich gezeiget mers Die Phantafie fann leichben 4\*). ter bie Farben ergangen, bie bem Rupferstiche fehlen, als fie im Stanb ift, Die Zeichnung, wo fie im Gemablbe fehlet, ju ergangen. Gelbft Die Landschaft fann blos burch Zeichnung von ber bochften Richtigfeit. fo wahr und fo natürlich geschilbert werden, daß wir eine murfliche Musficht in ber Ratur ju feben glauben, und uns Farben bingubenten.

Endlich giebt bas Colorit, in feinem gangen Umfange genommen, bem Gemählbe die letzte Bollfommenbeit, und vollendet die, durch die Zeichnung angefangene Täuschung bes Auges, das nunmehr das Gemählbe uicht mehr für ein Schattenbild, wie es in der That ift, sondern für etwas in der Natur vorhandens hält; daß man ein würkliches

\*) S. Gang. \*1) S. Zeichnung. kanb, und lebende Menschen vor fich zu sehen glaubt. Durch die liebliche Harmonie der Farben aber wird das Auge auf das Augenchmste gerühret, daß es sich mit Lust mit Betrachtung des Gegenstandes beschäfftiact.

Diefes sind also die Talente und Kunste, wodurch das Gemählbe zu einem vielwürfenden Wert des Geschmats gemacht wird. Run bleisbet und zur vollständigen Beschreisdung dieser schönen Lunst noch übrig anzuzeigen, auf wie vielerlen Art, der Wahler den gewählten Gegenständ vermittelst der vier beschriebenen Arsbeiten im Gemählbe zur Würklichkeit bringet. Denn eist auf garvielerslen Weite möglich, denselben Gegensanter

Rand gut zu mablen.

Gegenwartig wirb bas Dablen mit Delfarben, bas ben Alten unbefannt war, für bie vornehmste gehale ten; wir haben ihr Berfahren befote bers beschrieben \*). Rach biesem fommen die verschiedenen Arten mit Wafferfarben ju mahlen vornehm-Lich in Betrachtung \*\*), mit benen man entweder auf frischen Mortel momit bie Mauern befleibet werben \*\*\*), ober auf trofene Mauern, auf Holg, Leinwand, Papier ober andern Grund mablet. Eine befonbere Art gang fleine Gemählbe mit Wafferfarben zu mahlen, wird Mis niatur genennt †), Eine britte Art ift bie ben Alten gebrauchliche, und vor turgem wieber neu erfundene Art, ber man den Namen ber Encaustis schon Mahleren gegeben ff). vierte bedienet fich trofener Farben. und ift unter dem Namen Pastel †††) befannt. Die fünfte braucht Farben uon feinem gerriebenen Glas, auf eis Bear

<sup>\*)</sup> S. Delfarbmabler,
\*\*) S. Walkerfarben,
\*\*\*) S. Fresto.
†) S. Oriniatur,
††) S. Gneaufilis,
††) G. Vafel.

nem im Keuer banerhaften Grunde; wenn das Gemählde fertig ift, fo wird es im Feuer auf bem Grund eingebrannt. Diefes ift die Schmelsmablerey \*), oder das Æmailliren. Die sechste Art ist das Mosaische, pher Musaische \*\*), nach welcher durch Rebeneinandersepung ungablis ger fleiner Stufe von gefarbtem Blas, das Gemähld beransgebracht Bor einigen Jahrhunderten mar die (Blasmablerey †), die auf bie Senfter, vornehmlich der Rirchen, angebracht wurde, sehr gewöhnlich, iff aber gegenwärtig bennahe vollig abgetommen. Bu allen diefen Arten kann man die hinzuseken, da vermidtelft gefärbter Bolle, ober Seide, Bemablbe auf Lapeten; ober anbern Semandfloffen einzekift, ober eingewürft werben, worunter bie fo genannten Chaillots, ma das Gemablo in eine Art Sammet eingewarft ift, wie auch bie so genannten Saute - und Baffe Liffes die mertwurdigsten find. Diese so vielfaltigen Arten zu mahlen beweisen, wie herrschend der Geschmat an der Mableren zu allen Zeiten gewesen, ba man fo mannichfaltige Mittel aus geducht hat, sie auf alle mögliche Beise überall anzubringen.

Von bem Ursprunge bieser Aunst tast state, wie von den ersten Ansausen schonen Kunste nichts gewisses sowistes sowistes sowistes sowistes sowistes sowistes sowistes sowistes sowistes sowisten Empfindungen entstanden ju sein, als die Must, der Langund die Otehtunst; doch hat sie ebenfalls einen allen Menschen gemeisten und angebornen Lrieb, die Reigung, Dingen, die wir taglich um wie haben, eine gefällige Form und ein angenehmes Auschen ju geben, zum Grunde; aber bier muste schon lieberiegung zu biesem Dang zur Ber-

†) G. Schmellmableren, \*\*) G. Majanahleren,

schönerung hingufommen. Es ift alfo nicht zu vermuthen, daß bie Mahleren, fo wie Dufff und Dichtfunft fthon ben gang roben Boltern in Sang getommen fey. Zeichnung scheis net aus dem Schniven der Bilder entstanden zu senn. Da sich die Menschen überall gleichen, und wir noch ist sehen, wie müßige hirten ihre Stabe, Becher, ober etwas anders von ihren wenigen Geräthschaften, mit Schniswert verzieren, so mag es auch ehedem gewesen sepn. Daher mag der noch sehr robe Mensch auf den Einfall gekommen septi, auch auf die bolgernen Wande feiner Sutte Kiguren einzusthneiden. Wie aus biefem, ben junehmendem Machdenten über die Verschönerung der Dinge, die verschiedenen Arten zu zeichnen nach und nach entstanden sepen, läßt Ach gar mot begreifen. Auch die Berbindung ber garben mit ber Zeichnung, wodurch eigentlich der Grund zur Mahleren gelegt worben, leicht zu erklaren. Die Menschen has ben ein natürliches Wohlgefallen an schonen Farben, und suchen benm ersten Aufleimen bes Geschmats am Schonen, ihren Rleidern und andern Dingen Schone Farben zu geben. Die Cafte verfcbiebener Pflangen boten fich juerst baju bar, und es war gang natürlich, biefe benben Arten ber Berschöuerung der Diuge zu vereinigen.

Auf diese Weise kann man auf die Spur kommen, wie der erste Reim der Mahleren entstanden ist. Bon da ans mußte freylich noch mancher Schritt gethan werden, mancher neue Einfall hinzukommen, die die Aunst eine etwas ausgebildete Gestalt der kam. Bon den blos groben Umrissen und dem Aufstreichen durchaus gleich beller Farben, die auf die Bollstand diestein und vollige Richtigkeit dep Zeichnung, das durch genaue Abstufung von Licht und Schatten, auch die

Rundung der Körder, burch die Wifselfarben endlich ihr ganzes Aufeben könne nachgeabmt werden, war ein sehr langer und schwerer Weg zurüf zu legen. Ein nicht minder langer, wur vom Genie zu entdefender Weg war auch nothig, der angefangenen Runft, einzele sichtbare Gegenstände nachzuahmen, nach und nach die Weredlung und Erhöhung zu geben, wodurch sie zu einem so volltommenen Wittel worden ist, so mannichfaltig ergögende, den Geschmaf und die Empfindung erhöhende Borstellungen dem Auge darzustellen.

Wenn wir ben Griechen glauben. fo ist von allen diesen ungabligen Schritten und Erfindungen feine, Die man nicht ihnen zu banken hätte; fie nennen den, der zuerst versucht hat Umriffe ju zeichnen; ben, ber zuerft erfunden bat, Farben ju mifchen; den, der juerft mehrere Farben ju einem Gemählbe gebraucht; der bie Abwechslung bes Lichts und Schattens erfunden; der die verschiedenen Stellungen und Bewegungen ausgebruft hat, und mehr bergleichen Wir baben aber bereits im Worhergebenden augemerkt \*), wie menig biefem Borgeben zu trauen, und wie zuperläßig falsch bas meifte bavon sen.

Wahrscheinlich ist es, baß die ersten Semahlbe, die einigermaaßen biesen Namen verdienen, nicht Werke des Pinsels, sondern der Nadel, oder aus gefärbten Steinen zusammengesepte Werte gewesen, und daß von gestiften, gewürften oder mosaischen Wahlereyen die andern Arten der Semahlbe entstanden seyen \*\*). Die Hahrlonier aber haben unstreitig eher als die Griechen buntgewürfte Tapeten gehabt, in welcher Arbeit sie vor andern Wolfern berühmt worden †).

\*) S. Lanke.

Und die Griechen tonnen nicht in Abrede fenn, daß nicht die Phrygier eber als fie gestift baben ").

Darum bleibet aber diesem geistreichen, an Genie und Seschmat alle Rationen übertreffenden Bolte, noch genug Berdienst um die Mahleren übrig. Denn unstreitig haben alle Theile berselben, sowol was das Meschanische der Aussührung, als was den Geschmat, den Geist und die Anwendung der Kunst betrifft, von den Griechen die hochste Bolltommenheit bekommen, und sie sind hierin die Lehrmeister aller nachherigen Bolter, und ihre Werte die Muster aller spaten Werte der Mahleren geworden.

Gar frabe, und bor homers Beiten, fcheinet die Mahleren wenigstens unter ben griechischen Colonien in Affen eine ziemlich reife Gestalt erlangt zu baben, da man schon das male bat unternehmen tonnen, Ge mablbe von historischem Inhalt auf Gemanber zu flifen, wie wir von biefem Bater ber griechischen Dichtfunft lernen: und schon bon der Zeit bes erften perfischen Rrieges ift fie fo weit gebracht gewesen, bag große historifche Gemählbe etwas gemeines und gangbares muffen gewesen fepn, ba die Athenienser schon nach einer als ten Gewohnheit in dem Portifus, der Pocile genannt wurde, die marathonische Schlacht baben abmablen las-Aber es mare bier zu weitlaufbem allmähligen Wachsthum ber Runft, fo weit es fich thun lagt, Wer Luft bat biefes nachzuspuren. ju thun, fann aus bem Werfe bes Junius über die Mableren der Alten die meiften Quellen, woraus Rachrichten ju Schopfen find, fennen lernen; Plinius aber, und von uneinheimischen Runftgeschichtschreibern Winkelmann, werden ihm verschiedene merkwürdige Evochen ber Runft an bie Sand geben. Auch mirb

\*) Plin. L. VIII. p. 49.

<sup>†)</sup> Colores diversos picturae intexere Babylonios maxime celebravie. Plin. L. XX. 6. 45.

wird er fowol aus diesen Schriftkel lern, als auch den in Rupfer gestochts nen Gemählden, die Pietro Santo Barcoli heransgegeben, aus benen, die der Englander Curnbull \*), aber nur nach Covien von Covien, in 50 Blatten bat ftechen laffen, und end. lich aus benen, die im alten Derfulanum entdeft worden, und aus der Sammlung, bie ber Graf Caylus mit garben illuminire herausgegeben bat -- ), erfennen tonnen, wie weit bie Griechen und nach ihnen die Romer die Runft gebracht haben.

Man muß ihnen bie hochste Riche tigfeit und ben volltommenften dusdruf der Zeichnung jugefteben; Theis le, in denen die neuern Mabler den alten nie gleich gefommen find. Aber in Unfehung ber Unordnung und Bruppirung, befonders in der verfpetrivifchen Zeichnung, glaubet man durchgehends, und wie es scheinet, wicht obne Grund, bag unfre Runk-In der ler die alten übertreffen. That ist in bein, was und von alteu Gemablben übeig geblieben ift, eine Einfalt, die wenig überlegtes, in Unfehung biefes Theiles, verrath. Man follte baber glauben, baß bie Alten ibre gange Aufmerksamfeit nicht fowol darauf gerichtet haben, daß bas Genze bes Gemählbes gut in das Ange falle, als darauf, daß jede einzele Figur rebend fep. Gar oft find die Klauren auf einer Linie neben einander gestellt; aber fast allemal merfet man ohne großes Forschen,

\*) Turniulls Sammlung, die 1740 in London berausgetoinmen, ift nach Beidnungen gemacht, die der berühm. te D. Mead befaß, und bie epedem dem Cardinal Maßimi gebort hatten. Diefer foll fie aus einer dirern Sammlung gemablter Zeichnungen, bie nach einiger Bermurbung bem Maphael gehört haben, und in ber Bibliothet bes Efcurials gufbehalten worden, haben copiren laffen.
) Recueil des printures antiques, à Pa-

ris 1757, fol.

was jede ben bet Dandlung denkt und empfinbet.

Well die Alten nicht mit Delfarben. fondern meiftentheils mit Bafferfarben mahlten, so waren ihre Farben lebhafter und heller, als fie ist in den Delmahleren find. Daber konnten frenlich ihre Gemählde die vollfommene Taufchung, die aus ber genaueften Beobachtung bes Sellen unb Qunteln, ber volligften harmonic, bem Berfloffenen und Gefchmolgenen ber Delfarben entflehet, nicht haben. Man hat einige Mube, fich an die Schonheit ber allemal hellen Karben. und an die Schwachheit des soger nannten hellbunfeln, das in ben Gemablden ber Alten ift, gu gewöhnen. Daß ihr Colorit auch dauerhaft gewefen, lagt fich baraus fchließen, baf viele Gemablbe etliche Jahrhunderte, nachdem sie verfertiget worden, noch bie Bewunderung bet Adnier gewesen. Wiewol wit bom Cicero lernen, baff viele ausgeblaft find \*). Bermuthlich haben fle durch ofteres liebermahe len, wie nich ist geschieht, ihnen die Dauer gegeben. Plinius faat daß Protagoras bas Gemählbe vom Jalysus, welches er für die Rhobier gemacht, viermal übermahlt habe.

Alles zusämmen genommen, möchte ben Bergleichung ber alten unb neuen Kunst ber Mahleren ber Auss fchlag doch wol ben Neuern gunftig fenn, ob sie gleich in einem so sehr wichtigen Theile, als Die Rraft ber Zeichnung ift, jene nicht erreichen.

In Ansehung bes Inhalts und ber mannichfaltigen Unwendung ver Kunft, haben wir michts vor den Aliten voraus. Bon ben fleinern Spielen ber Phantafie, bis auf die hochftett historischen und allegorischen Semablbe, haben fie eben fo große Man-

\*) Quento colotum pulchritudine et variente floridiora funt in picturis novis pleraque, quam in veteribus? De Ores. III.

Digitized by GOOGLE

. Mannichfaltigkeit des Stoffs beatbeitet, als unfre Runftler. Carrikaturen und Barlesken, die die Grieden Goyllen nannten "), Blumen-Rrucht - und Thierftufe, Landschaften, Portraite, Ginnbilder, Gatoren, Schlachten, Gebrauche, Die forien, Rabeln und Allegorien; alle biese Arten waren ben ihnen baufig. im Gebrauch, und auf weit mehrere Arten, als ist geschiebt, angebracht. Ihre offentlichen und Privatgebaube wurden an Banden mehr bemahlt. als gegenwärtig geschieht; selbstihre Schiffe murben mit Mahleren vergiert, wozu ben dem Mangel der Delfarben das Encaustische sich schifte. Alfo bejag Griechenland eine erftaunliche Menge Mahlerenen, fowol unbewegliche an den Wanden der Gebaube, als bewegliche auf Safeln, wie unfre igige Stafelengemablbe, und auch gang fleine, die man in der Safche mit fich berumtrug.

In dem eigenelichen Griechenland sebeinet die Runft erst um die 90. Olympias ihr mannliches Alter erreicht zu haben. Denn Apollodorus, ber um diese Zeit gelebt hat, wird für den ersten angegeben, der durch Licht und Schatten den Gemählden Haltung gegeben \*\*); und Plinius fagt ausdruflich, baß zu feiner Zeit tein Gemählde eines ältern Meisters der Renner Auge auf fich gezogen ba-, be, welches auch Quintilian bestätiget +1. Aber noch lange follen die griechischen Mahler nur vier Farben 3mar weiß man gegehabt haben. genwartig, daß außer bem Beigen und Schwarzen dren Farben für alle mogliche Tinten binlanglich find +t); aber mir feben aus einer Stelle bes Plinius, daß die Mahler vor Aleranders Zeit diese Werschiedenbeit der

\*) 6. Plin. L. XXXV. c. 10.

\*\*) S. Plutarch, in ber Abhandlung, ob bie Athenienier im Erieg, ober im Frieden großer gewesen.

†) Inflit. Or. L. XII, c. 10,

tt) 6. Barbe.

Linten mit ihren vier Farben nicht erreicht haben \*).

Wie lange sich die Kunst auf der boben Stufe, auf der sie zu Alexandere Zeiten gestanden, erhalten habe, läst sich nicht bestimment. Sewissisch, das zu Casars Zeiten noch große Mahler gewesen, und es scheichnet, dass Cimomachus, der verschiesdenes für diesen Dittator gemablt hat, den besten unter den alten Muhlern wenig, nachgegeben habe \*\*). Und doch neunt Plinius die Mahleren eine zu seiner Zeit dem Untergang nahe Kunst +).

Bie weit die alten Hetrusker die Kunft des Mahlens getrieben haben; tist sich nicht fagen. Aus den bestruskischen Geschieren, die noch haufig gefunden werden, sieht man, daßsie gute Zeichner gewesen. Denn man findet da Figuren von schonen Berhältnissen, einer sehr guten und daben nachdrüklichen Zeichnung; aber über das Exlorit der Nahler dieser Ration sind wir in völliger Unge-

wifibeit.

Unter den spåtern Kaisern kam die Mahleren in Ubnahme, und wurde so barbarisch, als die Sitten. Es blieben zwar in Nom, und noch mehe in Briechenland und in Constantinopel Mahler genug übrig; aber die wahre Kunst war größtentheils verschwunden, und blieb viele Jahrhunderte durch in dem Justand der Riedbrigseit. Rertwurdig ist indessen, das außer der Bildschniperen eine Urt auf Holz zu mahlen, die dem Windund Wetter widerstund, wie die enzaustische Mahleren in den mittlern

\*) Zeuxim Polygnorum et Timshesim et cofunt, qui non funt usi plus quam quatuor coloribus, formas et lineamenta laudamus; at in Actione, Nicomacho, Protogene et Apelle jam perfetta funt omnis.

Dan sehe hiervon Junium im Catalogo Pict

†) Hactenus dictum fit de dignitute atrie morlentis. L. XXXV. c. 5.

Zeiten selbst ben ben Vonumerschen. Benben angetroffen worden \*). Much finbe ich in ber Befchreibung ber offentlichen Gemählde in Benebig, daß im Jahr 1071 in ber Dar. custirche mofaifche Gemahlde nach Cartons, welche and Constantinopel gefommen, verfertiget worben. Ueberhaupt ift anzumerken, daß bie Mahleren durch alle Jahrhunderte der so genannten mittlern Zeiten immer getrieben worben. Aber ber Geschmat und das Dobe der Kunst sehlten ihr, bis benbes gegen Enbe bes funfiehnten Jahrhunderte wieber ju feimen auffeng. Man bat wenig auf die Rachrichten zu achten, die uns Die welfchen Schriftfteller von Wicderauflebung der Mableren drengebnten und vierzehnten Jahr-Denn Mahler, der. hundert geben. gleichen ihr Giotto und Ciambue maren, batte es auch feit bem Berfall der Kunft in allen Jahrhunderten und in allen gefitteten ganbern son Europa gegeben; baber tonnen gebachte Manner feine Epoche aus-Die erften mahren Mabler der neuern Zeit, ben benen die tigentliche Wieberherstellung ber Runft anfängt, find Leonbardo da Vinci und Wichel Angelo, auf die aber Tirian, Correggio und Rapbael bald Run verbienet die Epoche folaten. der Erfindung der Mahleren in Delfarben noch bemerkt zu werden \*\*).

Sonderbar ift es, daß die größten Mahler ber neuern Zeit, Binci,
Angelo, Corregio, Titian, Raphael,
alle zugleich, zur Zeit der eigentlichen Wieberherftellung der Runft, am
Ende des funfzehnten und Anfange
des fechszehnten Jahrhunderts gelebt
haben. Wie sehr feitdem verschiedene enropäische Nationen gleichsam um
die Wette fich beeifert haben, diese Runft in bie Sobe gu bringen, braucht hier nicht wiederholt zu werden, da wir hievon in ben Artifeln über bie verschiedenen Schulen, fo weit die Abstat dieses Werks es erfobert, gesprochen haben \*). Mil tann sagen, bag bie Reuern alle Theile der Runft auf einen hoben Grad, emige aber auf ben boch ften, ber möglich ift, gebracht baben. Das einzige, was ihr noch feblet, ift eine mebrere Bolltommenbeit in der Anwendung, wovon weis ter oben bereits verschiebenes erine nert worden.

Rur noch eine Anmerfung, womit wir diefen Artifel beschließen wollen. Die Mahleren gefällt hauptsächlich burch dren Dinge: 1. Durch den lebe baften Ausdruf leidenschaftlicher Empfindungen und großer Charaftere; darin war Raphael ber erste Meister, und nach ihm besonders in Charaftes ren Sannibal Caracci. 2. Durch Schonheit und Annehmlichkeit in Formen, Farben, Licht und Schatten; worm Corregio der erste Meister ist. 3. Durch Babrbeit ber Borftellungen; hierin muß Tician für den ere ften Deifter gehalten werden; nach ihm aber hat die hollandische Schule in biesem Punkt bas größte Bere Will man noch die Mannichfaltigfeit ernes angenehmen Inhalts dazu rechnen, so haben vielleicht die frangofischen Dabler bierin bas meifte gethan.

\* \*

Ein Berzeichnis von den, von Grieschen über die Mahleren geschriebenen, aber verloren gegangenen Werten, sindet sich, unter andern, im zien Kap. des aben Buches 5. 3. von des Junius Wert, de pictura vererum, und in Fabricii Bibl. Gr. Lib. 111. c. 24. §. 10. — Was auf uns gefommen, und bierher gesrechnet werden kann, sind: Die Einovas der

\*) 6. 64ulen.

<sup>&</sup>quot;) Rachricht dievon giebt der im Artistel Aunste in der Anmertung III Th. S. 83. angezogene Schriftspeller.

der benden Philoffraten, in ihren Berten (Edit. pr. Ven. 1505. f. gr. Olear, Lips. 1709. f. gt. und lat.; fransöf. son Bl. Bigenert, Bourb. 1596. und was bieber gebott, unter bem Sitel: tableaux de platte peinture : . . par Blaise de Vigenère, corrigés et augm. par Th. Embry, Par. 1645. Deut fch, mit den fammtile 2637. £. den Werten, von Dav. Chrfin. Sepbeld, Lemgo 1776. 8.) tvoju ein Memoire bes Caplus, im agten Band ber Mem. de l'Acad. des luteript. 4. beutsch, im sten 200. 6. 184. Det Abbandlung jur Gefchichte und Aunft, Alt. 1769. 4. gehbet. - Des Callifratus ExOpacouc (ben ben Berten der Philoitraten.) - Des altren Plinius Hift. No turalis ( G. die Bolge, und den Art. An tit G. 187. 8.) - -

Bon Weuerit find, auffer ben, bes ben verschiedenen , von einzelen Arten der Mableren banbeli ben Metitela, als Ens caustisch, La noschaft, u. b. m. an geführten theori tifchen Schriften (mos gu ich hier alles techne, was fowel bie Eigenheiten ber Dableren überhaupt angebt, als mus den mechanischen und practifchen Theil berfelben betrift) bergleb den über die M. Bleren überhaupt falgende geschrieben, und zwar in lateinischer Sprace: L. B ipr. de Alberti, Flor. de pictura, Li.b. III. Basil. 1540. & und ben bem Bittuvius des Lact. Am-Ital, Ben. 1547. &: stel. 1649. f. und ben dem Bette des Alberti über die Bautunk, voil Lub, Domenichl, Nel Monte Reale 1865. f. Bep der ital. Musgabe des Didci, Par. 1651. Napoli Fra 136f. von Jean Mattin, 17,33: fi ben den Archit. Et berten bes Alberti, Par. 1553. f. Englisch, beo ber Musg. f. Wettes von der: Bautunff, von kroni, . 1726. 1739. f.) § Bbe (bas erfte Buch führt die Meberk brift, Rudimento, und handelt von Roepern, Licht und Farben mathematich uith pholifch; bas zwente, mit der Aufschrift. De pictura, handelt, nach einer Getiar ung von bet Dableren, de Circumscript ione minorum et majorum superfici erum, de compositione

membrar, etque corporum, unh de coloribus, als morin der Berf. die Bai Mandtheile der Mahleren fest; das dritter mit bem Titel Pictor, bandelt von ben Blichten bes. Mahlers, und was er ju thun bat, um sich zu bildeu.) -- Loa, Molani De Pictur. et Imaginibus facris Lib. 11. Leav. 1570. 1594. 8. :-Roberti Fludd, al. do Fluctibus, Tract. de Arte pict. Lib. III. Freft. 1624, f. - Jul. Cef. Bulengeri . . . De pi-Aura, plastice vo flaquaria, Lib. II. in f. Opusc. Lugd. B. 1621. 3. Ein Bein ebend. 1647. 8. und im oten Bh. 6. 809. bes Geonoufchen Thefapents: Engl. von Eb. Malle, Lond. 1657. f. --Francisci Junii de pictura vecerues L. III. Amftel. 1637. 4. emendeti. tam multis accessionibus auctia ut plane novi posbnt videri; accedit Catal. adhuc ineditus Architect. Mechani. fed praecipue: Pictor, Statuarior, Coelator. Tornator. aliorumque artific. er operum que fecerunt, secund. fariem litterer, digeltus . . . a J. C. Graevio, Roter. 1694 f. Engl. 1732. 4. Dentsch, Breekl. 1760. 8. nach der iten Ausg. Auch find fie ins Solidabis fot überfest. (Das Wert ift, wie fcon der Litel befagt, eigentlich mehr biffe eifth, als theoretifch. Im erften Buche bandelt der Berf. in 5. Kap. vom Unsprunge und Anfange ber Mableren, von den beju erforderlichen Geiftesfraften; im amenten, in 14 Kap. von dem Fortgange bet Mahleren und in der Mahleren, wobusch und wie, nahmlich ber Mabler gebilbet wied; im britten, in 11 Kap. von bem. ibas jur Bellemmenbeit in der Dableten gebott, welche ber Berf. in Erfinbung, Berhaltniffe, Farbengebung, 21ml deuck, Angebrung, und endlich in side besonder, ex singulorum capitum de cora concinalitate, mutuaque corigruentia entfpringenbe anmuth ober Groile fest.) - Specialità imaginum voritatis occultae per Symbola et Emblemata, Aust. Jac. Masenio, Col. 1661. 1681. 3. - De Graphice, s. Arte pingendi, bas sit Rap, im sten Buche

Buche uon Mer. J. Boffitt-Berte, De Nacyra Arzinin (Die houptfinde ber Mahiery Anget der Verf. im Ivahalt. oder der Erfindung, in der Anordnung, in der Bartengebung, und fin ber Bewegung sper gachang (woen, Tillegin') Ing Schefferi Argent. Griphice, id A De sare pingendi, lib. fingular. Ngr. 1669. 8. (Das Bert befiebt aus 25.55. wopen die erflen vom Amfange und Musen, so wie von den verschiedenen Apten und Unterschieden in der Mahleren p. d. m., der 27te : 64 pag den, dur Made leven achörigen acht Hauptfläcken, als Sonbelt som Arfindung, Zeichgung, Derbelieniffen jober Summettich, Perspectig (Mensuracia), ficht und Schatten, Wemeanne agar Antornet (whereif) Abmith ned Berkeyechane, and der sees p. s. ton, den i Wifteln dur. Parvollommung derin boudeln, welche der Werf, in natychice anlosen soiten nutcericht inop seities Beine fett.) - De inanibus Picturis, Dife. Los. Rr. Jungeri, Lipf. 267.0. 4. ( Unter Gemidlien diefer Art verfiet ber Berf. Dicienigen , melde ente meber blode Wefen der Einbildung, oder Binde hanfellett, die Anfighjund Mergeemis schen.) - Dissertar, de picture Auft. Hulder. Sig. Rothmaler, lea: 1692. 4. - De lectione Poerar. secencier, pictoribus commend. Progr. los. G. Japobi, Hal, 1766, 4. --De Pichere contumelios, Diff, Ios, Lud, Klüber, Erl. 1787. 4- Car. Medoby de Hods Ars delineandi coloribusque localib. adumbrandi, Po-Son: 1790. 8. — - Auch gehören bier ber nach die, von Ch. Dufrenon, und Bres, Barfo abgefasten, und in dem Art. **Lebugodicht,** . G. 186 110d 187 angeaciocen. Lebenedichte, pappiglich bas ere hereweren des Commentars von Iof. Revo volds for der engl, Ueberf, von RB, Mas fer, Fost 1783. 4. ---

In italienischer Sprache: Discorso undicissione della pirtura con molte segues allegorie circa le muse, ben den liturzione al comporre in ogni sorte di sing. . . . di Man Equicola, Mil Dritter Cheil.

2541. 4. - Dialogo da pierura, di Paolo Ping, Ven. 1548. 4 - Trattarello della nobilifima pittura, e della sua arte, della dottrina, e del modo per conseguirla agevolmence, da Mich. Ang. Biondi, Ven. 1549.
8. (ein seignes Dachelchen) — Il Disegno del Ant. Franc. Doni dove si tratta della scolture e pittura, de colpri, de getti, de modegli, con molte cole appertinenti a quelt' arti-Ven, 1549. 8. - Della nobilissime Pittura, e della fua arte, del modo e della dottrina di confeguitla agevolmente e presto . . . da Biondo, Ven. 1549. 8. - Bep bes Bafart Vice de' più eccellenti archic, pitt, e scult, ltsl. . . . Fir. 1530.4. Liv. und Flor. 1767 - 1774. 4. 7 00. befindet fich, in dem erfich Bande, eine Incroduzzione alle tre arti del dilegna in 35 Kapiteln, mos pon das iste u. f. unter nachkehenden Aufe fchriften von der Mableren bendeln: Che cola lia dilegno e comp li fanno, e fi conoscono le buone pitture, ed a che, e dell' invenzione delle fiorie; degli fehizzi, difegni, cartoni, ed ordine di professive, . g per quel che fi fanno, ed a quello, che i pietori se ne servono; delli scorri delle figure al di fotto in fue di quelli in piano (marin der B. unter andern ete adhlt , daß Wichel Angels Daburch.es jur Bollommenheit in den Bertarjungen gebracht, das er feine Figuren immer vors ber in Bachs oder Thon modellitt babe. als welche Methode er smar für befdmen lich und langweilig, aber doch für die hiperste halt) come si debbono unire i catori a olio, a fresco, o a tempera, e come le cerni, i panni, e muto quello, che si dipinge, venge nell'opera a unire in modo, che le figure non vengano divise, ed abbiano relievo e forza; del dipingere in muro, come li fa, e perche si chia, ma lavorare in fresco; del dipingere a tempera, ovvero a novo, fu le tavole e tele, e come li può ful muro she sia feoco; del dipingere a olio Digitized by Google

in tavola e fu le tele (with er bod dem Johann van Bragge die Ehre ber Erfindung ber Delmableren latt.) det dipingere a olio nel muro che sia secco; del dipingere a olio su le tele; del dipingere in pietra a olio; del dipingere nella mura di chiaro e scuro di varie terrete, e come fi contrafanno le cule di bronzo; de gli fgraffici delle case che reggono all'acqua, quello che fi adopri a fargli, e come fi isvorino le grottelche nella mura; come si lavorino le grottesche fu le Aucco etc. . . . del mulsico de vetri : dell'istorie e delle figure che fi fanno di commello ne pavimenti; del Mosaico di legname, del dipingere le finestre di vetro M. 1. W.) -L'Aretino, Dial. della pittura, di Lod, Dolce nel quale li ragiona della dignità di csa pittura, e di tutte le parte necessarie che a perfetto pittore si acconvengano: con esempi di pittori ant, e mod, e nel fine fi fa menzione delle virtà e delle opere del divin Tiziano, Ven. 1557. "Mt eb was verdadertem Ettel, einer franzos. Neberf. und Borrebe von Rie. Plenghel, Mor. 1735. 8. Engl. Stass. 1770. 8. Deutsch im iten Ob. G. 84. der Sammi. vernt. Schriften . . . . 'Beil. 2757. 8. 6 Bbe. (Die fprechenben Berfonen barin find Aretino und Jabrini, und ber Zweck beffelben fceint eine Bergleichung zwifden Rafael, Dich. Angelo und Littan in fevn, um den erstern und lettern über den ans Im Sangen wirb von bern m erbeben. bem Berth, dem Rugen, Der Ammuth ber Mableren, und den Sauptthellen bers felben gehandelt, welche lestere ber Werfi in Cefindung, Beichnung und Parbengei bung fest; was aber der Berf. vorzäglich von bem Dabler forbert, ift, das er feis nem Wert Leben und Bewegung gebe, um ben Beif bes Betrachters feiner Arbeit in Thatigfeit gu fegen, und Empfindung In erwecken. Die Borrede von Bleughel is vorzäglich gegen das unten vorlommenbe Wert bes Englander Richardion ges victet.) — Osservazioni itelia pit-

tura, di M. Cristofane Sorte, Ven. 1580. 4. - Letters di Bart: Ammsnati sopra le pitture men the olieste. Fir. 1582. 4. 4. Il Ripolo di Ristaelo Borghini, in cui fi fivella della pittura e delle scoltura, 智能報 lutri pittori e fcultori entichi e moderni, Pir. 1584. 8. riform de Ant. Mar. Biscioni, Pir. 1710.4. Parere supra la pitture, di M. Bernard. Campi, Pitture Cremonele, Cremi 1584. 4. - Discorso d'Aloss Lemo incorno alla fcokura e pictura 👢 🕻 . Crem. 1584. 4: - Trattato dell'arte della pitcura, nel quali fi contiene tutte la teorice e la presion di elle pietura, de Giov. Paolo Lomezzo: Mil. Picc. Hivid in VII libr. MH-1584. 4. Sten berkibe Douck diefes Boides unt folgendent neuem Dhilblatte: Tiet. dell' arte della pittura, fcoltura et archireture, de Gi P. Lomezzo, Mil. Pita div. in Vii libit, ne queli & differre de la proporsione, de moti, de eslori , de lumi , de la profestion : de la practica de la pictura, e hade mente de le isterie ( wie nabunité bieves foicbenen Gottheiten absubilben and) d'està pitture, con una tavois de momi de sussi le pittori, seult, archit. et matemat, aut, e mod. .. . Mil. 2585 Und 2590. 4. Engl::bard Haps bod, fond. 1598. f. Französifeb, das ste Buch; Touf, 1649, fol. (3ches Buch if not wieder in befondre Kapitel, als bas erfle in 30, das swedte in at, das beltte in 19, bas vierte in 25, das fünfts in 24, das fechte in 65 and das pedente in 33 abgetheilt. Das Bergeichnis bes Ranfifer befatieft bas Bert; es begereift aber nur diejenigen in fich, beren Both fibriften dötr Arbeiten gelegentlich darin angefährt worten; und von ben Westlind bifchen Mablern fommt nicht, wie Di wi Muce ta f. Biblioth. de Peinture 👟 163 fast, fraend etwas befonbers barin vor. Nebelgens gehört zu diefem Werte noch eben dieses Berfassers Idea del Templa della pittura nella quale fi difettero dell'origine e del Pondamento delle :.:2 cole

cofe contemente nell trattato dell'arti della pittura, Mil. 1590. 4. - De' veri precetti della pittura, de Giovi Bat. Armenini da Faenza, Lib. III. ng queli con bell ordine d'utili e buoni avvertimenti per chi defidera in esta farsi con presenza eccellente, si dimostrano i modi principali del difeguare e del dipingere, di fare le picture che si convengono alle condizioni de luoghi e delle persone . . Rav. 1587. 4. Ven. 1678. 4. (Die neun Sapitel bes iten Buches filbren fole. gende tieberidriften: Breve discorto logga di alcuni generali avvertimenti. delle principali cagioni perche il. buon lume della pierura si smarrisca di nuovo e perche ne gli antichi tempi perdendoli, rimale del tutto estinta; quali fiano le vere Pitture, e qual deue ellere il vero Pittore; della dignica e grandezza della Pittura . . . .; che cola sia il disegno, quanto egli fia universalmente necessario a gli uomini, e a qual si voglia minor arte quantunque in speciale egli sa più deltinato alla Pittura; dell' origine della Pitt, e della distintione di essa in partly con una breve diffinitione di ciascheduna; de gli avvertimenti. che si debbono havere intorno a quelli, che sono per porli à far quest' arti . . ,; che si deve comminciare dalle cole più facili, de quattro modi principali che si tienne a disegnaze, con che ordine e modo fi ritrae diuerle cole, che materie vi si adoprano, e in che conliste la imitatio. ne nel fare i disegni; di quanta importanza sia l'haver bella maniera, di dove fu cavata da migliori artefici, e come si acquista, e si conosce con fermissme regole ed essempi, che cos sia bellezza e quali le sue parti; che l'invenzioni non si debbono comminciare a cafo, ma con maturo discorso, che prima si deve haver ben notitia delle cose avanti che si dipingano, come si deve ritornar più volte fopra d'una invenzione peima

che s'approvi per buene, de varii modi ulati da migliori artefici con altri novi trovati etc. Ole ellf Rap. des sten Guches: De varii lumi che usano i Pitteri ne'loro distegni, con quali modi e da qual parce nel ritrare i rilievi, i naturali e le statue si pigliano, quali sia di loro il lume commune, e come quello si piglia e si adopera in due modi, e come si moderi; dei ricetti e discrezioni delle ombre, e quanto si debba esser avvertito nel porce bene; della sciochezza di coloro, che fogliono affatticarli prima che habbino prese maniera buona intorno à studiar le statue, il natural e i modelli delle molto vere e utili considerazioni che à ciò fare bisogna, e, a che fine le s'imitano, e come si riducono etc.; della dichiarazione delle Scurci e delle difficultà loro d'intorno al farli bene, con qual arte e modo, si facciano riuscire etc.; della mifura dell'nomo, con quali matezie li fanno i modelli e per quante cause li Pittori se ne servono, e come quelli si vestino per più vie con diverse qualità di panni etc.; di quanta importanza sia à far bene i cartoni, della utilità ed effetti loro, in quanti modi e con che materia si fanno e qual fiano più aspedite e facile etc.; delle distintioni e specie de Colori e delle loro particolar nature, come diversamente s'acconciano per far migliori effetti no l'opere, con quali e quanti liquori s'adoprano, in che modo si fanno le mestiche, di tre modi, principali à lavorarli e prima del lavoro à fresco; tome si acconciano in più modi le tele, i muri e le tavole per lavorarvi à fecco, de i diversi liquori che si adoprano etc.} de i diversi modi del colorire à oglia di molte utili vernice etc.; quanto ha laudabile il finir bene l'opere sue, con qual arte fi rivede, e fi ritoccano le pitture etc.; come la maggiot impresa dell Pittore sie l'istoria, che cola fia Idea ( die er als die dema apparente

parente delle cofe create, the all bie imagine che prima il Pittore forma. e scolpisce nella mente di'quella cofa, che ò disegnare ò dipinger voglia ertidet) e qual sia la vera e regolara; composizione, della forza e dell' unione de' colori etc. Die funfichn Sap. bes gten Buches: Della diffincione e convenienza delle pirture secondo i tuoghi e le qualità delle perso-: me etc.; con quanta industria fi devono dipingere i Tempij; delle difficultà delle Tribune, con qual arte a debbono dipingere accioche le figure corrispondano da basso di giusta proportiofie etc.; con quali avvertimenti si dipingono le Volte; del modo del dipingere le Capelle; con quali Pitture gli antichi ornavano le loro Librarie; come gli Antichi dipingevano; Refestorij e le celle de' Religiofi e delle Monache; che le pitture de pelazzi fi dovrebbono dare alle persone eccellenti qual siano le pitture che convengono alle Sale; che delle loggie si imitano le Pitture fecondo ch'è il luogo oy'elle fono fabricate; della grandezza degli ornamenti, che i buoni Antichi userono nelle facciate delle loro Camere, in quanti modi fi adornano etc.; de' Ritratti del Naturale e dove consiste la difficultà di fark bene etc.; onde gli Antichi cavarono le Grottesche . . . e come le si dovrebbono dipingere etc.; delle Pitture che fi fanno perle Giardini e le cafe di Villa; chemattine di pitture si devono fare nelle muraglie di fuori delle Chiese; con quale virtà, vita e costumi deve effer ornato un Pittore eccellente etc.) - Il Filogino, ovvero del fine della pietura, Dial. del P. D. Greg. Commanino, Canon. Later, nel quale fi mostra qual sia l'imitare più perfetto, o il pictore, o il poeta, Mant. 1591. 4. - Definizione e divisione della pirtura, di Giov. Bat. Paggi, Nob. Genov. e Pittore, Gen. 1607. f. -L'idea de pittori, de scultori e degli

architetti, del Cav. Fed. Zuccheri in due libri, Tor. 1607. 4: und im 6ten Bande der Raccolta di Lettere fulla pirrura, scult. ed archic. Rom. 1754' u. f. 4. 7 Ombe 6. 35 u. f. - Avvertimenti e regole supra l'archit. civ. e mil. la Pittura, Scultura e Prospettiva da Pier' Ant. Barca, Mil. 1626. 🐔 - Trattato della pittura, fatto a commune beneficio de' Virtuoli. de Fra Dom. Franc. Bilagno, Cav. di Malta, Ven. 1642. 8. - La prima parce della luce del dipingere de Crifp. del Paffo, Amst. 1643. f. mit Rupf. (Ob ein awebter Theil bavon ba iff, weiß id nicht; bieftr ift-eigenelich ein Beichens buch, mit einer in viet Sprachen abges fasten, bazu geborigen Anweifung. v. Murr (Bibl. de peint. S. 185) Mort ein Wert von einem Saffi, Amst. 1654. f. an, welches mobil eden dieses seon wird. Doch ift mir nicht befannt, ob es 1650 sum zwepten Mable gebruckt worden.) -Trattato della pittura di Lionardo da Vinci . . dato in luce con la vita dell' istesso autore, scr. da Raff. du Fresne . . Par. 1651. f. (Nap.) 1733, f. mit K. von Bouffin gezeichnet. Berm. mit einem leben bes Beef. von Frc. Foutani, Flor. 1792. 4. Fransof. von Mol. Breget be Chambran, Par. 165 r.f. 1716. 1724. 8. Engl. Lond. 1721. 8. Deutsch, von 3: 6. Bebm. Raenb. 1724. 1747: 1786. 4. Pelbi. 1751. 8. (Das Wert ift in 365 turge Kapitel eingethefft, beren Innbalt bier zu viel Naum wegnehmen würde, das Erfte, was der Beef, 'von dem jungen Wahter forbert, ift bie Erleenung ber Beripectiv.) -Trattato della pittura e scultura, uso ed abuso loro, composto da un Teologo (dem B. Ottonelli) e da un piccord (Pietro di Cortona) in cui si risolvono molti casi di coscienza intorno si fare e tenere le Immagine sacre e profane; si rifetiscono molte bistorie antiche e moderne, si considerano alcune cose d'alcuni pittori morti e famosi del nostro tempo, e si notano certi avvisi e caeti particolarità circa L'ope-

L'operaro-fecondo L'offervazioni fatte n alcune opere di valent huomi, Fir. 3659. 4. (Der Innhalt bes Bertes if. den dem Art. Bildhauerkunft, S. 418 an finden.) — Il Microcosmo delle pitture, di Franc, Scanelli da Forli, Cesena 1657. 4. - Carta del naviger pierorefco. Dial. in quarta rima, n dialetto Venez. da Marco Boschini, Ven. 1660. 8. - Le Minere della Pitzura, di M. Boschini, Venj 1664. 4. - In dem Prodromo alla Are Maeftra von Branc. Lane, Breic. 1670. f. wirb. S, 135 U. f. in vier Sapiteln, von ber Erfindung, non ber Zeichaune, von dem Colorit, und von den verschiedenen Arten in ber Dableren und Zeichnung gehandelt. - Ristestioni sepre le picture di Nic. Poussin, sp bes Belori Vite de! Pittori, de' Scultori ed Archit moderni, Rom. 1674. 4. 6. 300 n. f. - Il Vocabulario Tofceno dell'arre del difegno, en propri termini e voci non solo della pittura, scult. ed archit. ma ancora di altre arti, e che hanno per foudamento il disegno, di Fill. Baldinuccia Rie, 1681. 4. durch Ant. Mar. Biscionia Fir. 1730. 4. Bon eben biefem Berfosser sind Lettera nella quale si risponde ad alcuni quesiti in materie di Pitsura e Scult. Rom. 1681. 4. Fir. 3687. 4. und La Veglia, Dial. di Sinçero Vero (Fil. Baldinucci) in cui si disputano, e scogliono varie difficulth pittoriche, Lucca 1684. 4. unb in ter Reccolta di alcuni opusculi . . . de Fil. Baldinucci, Fir. 1765. 4. -La pittura in Parnasso, da Giov. Mar. Ciocchi, Pit. Fir. 1725. 4. - La Teorica della pittura, ovvero Trattato delle materie più necessarie per apprendere con fondamento quest' arte, composto da Ant. Franchi, Pitti Lucchefe, Lucca 1739.8. - Sfogamenti d'ingegno sopra la pittura e la Sculmea, da P. Franc. Minozzi, Ven. 1739. 12. - Dialoghi fopra le tre Arti del Disegno (von Bottari) Lucca 1754. 8. (Der Innhalt bes B. if ber

beinitet. Bildbauertunft 6. as and Acteist.) - Avvertimenti di Giamp. Cerezauni Zenomi per lo inceminemento di un Giovane alla pittura, Bal, 1796. 2: la 15. Sap. - Dissertazione ... fopra l'arce della pitrura (von der Erfindung) dall' Abate Giov. Andr. Lezzariai, in dem afen Bb. der Ngoya Rec. d'Opuic, icient, e filol, 6. 97 U. f. imalciden Pelero 1762. 4. and her bem Catal, delle pitture nelle chieledi Pelaro, Pel. 1783. 8. Deutsch im Zufrsehnen , Rårnb. 2763. T. N. 10. 🛼 145. — Saggio fopra la pittura . . . Liv. 1762, 8. (von dem Ge. Algaeptti) und in ben verfcbiebenen Sammlungen f. . Deutsch, mit den Berf. über die **Ura**ltectur and Oper, von R. E. Raspe, Caffel 1769, 8. Franzos, von Vinges von, Par. 1769. in. (Der Berf. hanbelt darin, in befondern Abiconitten, von dem erfen fintere, des Mablers; von der Anatomie; von der Geespectie; von der Symmetrie; vom Colorit; vom Gebrauch der Camera obscura; von den Kalten; von der Landschaft und Architectur; vom Uche lichen; von der Erfindung; von der Diss polition oder Ordonnant; vom Ausbruck ber Leibenfchaften; von ben Bachern far sinen Mabler; von bem Rupen eined Freundes ober Rathgebers; von der Wicht tigkrit der Urtheile des Bublici; von der, dem Dahler nothigen Critif; von ber Balance, ober ber verftbiebenen Bolls fommenheit der Mähler: von der Rachabo mung; vom Beitverteelb und Frenkunden des Mahlers; von der Glackeligkeit des Mahlers.) — In dem aten Bb. der burch Oluf. Bigcensa beforgten Ausgabe ber Notizie . . . di Fil. Baldinucci, Tor. 1770. 4. Befindet fic von diefem Berfaffer eine Abhandlung über bie Mahleren. - L'idea del profetto pittore per Cervire di regola nel giudizio, che Ti deve formare intorna all' opere de' pittori, accresciuse della maniera da dipingere sopra le porcellene, smalto, vetro, metalli e pietro, Ven. 2771.4. - Dell'arte di vedere nelle belti arti del disegno, secondo li prin**æ** 3

Digitized by GOOGLE

principi di Sulzer e di Menge, Ven. 1781. 2. Der ste Abschnitt S. 90. hans delt von der Mabieren. Deutsich, burch Chrfin, Frbe. Beange, Balle 1785. 8. ---Bu den Ralienifchen Werten über die Mahleren gehören benn auch die Werte unfers II. Metigs (Opere Parm. 1780. 4. 2 Ø: Spanisch, Mad. 1780. 4. 2 Bbe. Franz. Par. 1787. 4. D Bb. Deutsch, von C. F. Prange, Salle 3786. 8. 3 Boc.) wovon, auffer ben, in dem Artifel Geschmack, u. a. m. angeführten Schriften, bier vorzäglich bie lezione pratiche di pittura, in sica 😘 Deufich, Rarnb.: 1783. 8. herzwechnen find. ---Italienische Lebrge Dichte über bie Dableren: Dell Arce Pittorics Lib. VIII. del Conte Ad. Chiufole, Ven. 1768, 2. In wier St. eber gebracht, mater bem Titel, De' Pre-· cetti della Pittura . . . Vic. 1781. 8. (Das Gedicht ift in Terzinen abgefast) auch finden fich, bes der lettern Musgabe; einige profaifche Muff.) ---

In spanischer Sprace banbeln, von ber Theorie ber Mableren: Aree dei pinsura, Symmetria y Perspectiva por Phil. Nunnez. En Lisb. 1615. 4. --Memorial informatorio por los Pintores, Mad. 1629. 4. - Disk de la pinture, lu defenie, origen, effencie, definicion, modes y differeneias, por Vipc, Carducho Firent, En' Mad, 1639 100 1637. 4. - Trattado de la pintura, su antiguedad y grandezas, per Franc. Pacheco. En Sevil. 1649. 4. (Das Bert ift eine Art. von Commentar iber ein Gebicht bes Noblo de Cespedes von der Mableren. meldes im 4ten Bbc. des Parn. Eip: 6. 272. ebgebeucht (f.) ---apolog, por el Arre de la Pintura son Zuon de Janecoup p Navilor, welchen ich aber nur aus bem Parn, Lip. 86b. IX. S. XXV. fenne. - El Mufeo pincorica y Eicele aprice. per Ant. Palamina Velasca, En Mad. 1915-1724. f. 3 Bb. (ber erfte Band euthalt . in Théorice de la pinsure; des grouts, Practic, de la pintusa; ber britte bie be-

Fannten Vidas.) — Spanificht Lebugedichte über die Mahleren: Maßter dem bereits anges. Gedichte bes Pably de Cespedes, but Olego Ant. Regon de Silva eines dergleichen, La Piccura, Segov. 1782. 2: in der Ges. druden taffen.

In franzosischer Sprace panbeln von bee Dabteren: Ein Brief bes fie Motte le Baper, fin aten Bb. f. B. P. 1656. f. 6:437 u. f. - Idée de lu perfection de la Peinture demontrée par les Principes de l'Art, et par des Exemples conformes aux observations que Pline et Quintilien ont faits sur les plus celebres tableaux des anciens Peintres, mis en parallèle à quelques ouvrages de nos meilleurs Peintres modernes, Leon. da Vinci, Raphael, Jules Romain, et le Poufin, par Roland Freart, Sr. de Chambray. Au Mans 1664. 4. Par. 1672. 8. Enge lisch von I. Evelon, Lond. 1662. 2. (Winkelmann, u. a. m. schlen das Buch unter bie feltenen; ber Berf. fest, nad Anleitung bes Junius, die Bollommenbeit ber Mahleren, in Erfindung, Betie baltniffe ober Sommetrie, Farbengebung. Ausbruck und Anordnung; und unterfuct nun, nach diesem Maskabe, verschiebene Gemablbe ber auf dem Litel ber nannten peuern Meister. Besonders halt er fich ben ber bekannten Soule von Athen des Raphael ouf, um die Erlise rung, welche Bafari von biesem Gemäble be gegeben, ju miberlegen.) - Le peingre converti aux regles precises et universelles de son are, avec un raison. nement au sujet des tabl. . . . par Abr. Bosso, Par. 1667. 4. - Des Principes de l'architecture, de la Peinture, de la sculpture et des autres arts qui en dependent, avec un Diction. propre à chacun de ces arts par (André) Pelibien, Par, 1669. 1697. 4. (Das ste Buch banbelt, fin 15 Sap. De l'origine et progrès de la Peinture; de la Peint, en general; de ce qu'on appelle Deffein; de la Peint, à Fraisque, de la Peine, à Do-Digitized by Google trempe;

erempe: de la Peine à huller des differ, manieres de colorier; de la Ministure; de la Peint, for verre; de la Peine. en Esmail; de la Mossique: autre manière de trevailler de nierres de sappores des ouvrages de Rocailles; de la Marqueterie; de la Demafquinure.) - Conferences de l'Aced. Roy. de peint. et de soulpt. pendant l'année 1667. Par. 1669. 4. Amft. 2704.12. mb im sten 60. 6, 289 det Entretiens fur les Vies . . des Peintres . . . Trev. 1725. 12. 100 coch demfelben Berf. Engl. Lond. (Diefer Materrebungen find fieben ; in der erfen W ber S. Bichael von Maphael umb ben biefer Gelegenheit Beidnung und Musbeuck untersucht; die zwepte bes trift die Werfe des Litian und die Sare Sengebung; die britte befchaftigt fich mit dem kastoon, und der Beichnung und dem Unidenct; die vierte mit einigen anbern Geundhiben von Staphael, unb Sicht und Shatten; die fanfte mit ber Unsednung und einem Gemidbibe bes Sauf Beronefe; die fechfie und flebente enthals ten vermifchte Semerfungen, befonbers aber Ausbruck, Anfand, Schicklichteit, 8. b. M.) - Traité de la pratique de le pointure per Phil, de la Hire in der histoire de l'Acad, des Sc. de Paris (1666-1699) Bb. 9. 6. 625 B. f. -L'Academie de la peinture, nouvellement mis au jour pour instruire la jeunesse à bien peindre en kuite et en mignisture, Par. 1679. 12. (von la Zontaine.) — Conferences de l'Academie, avec les sentimens des plus habiles peintres fur la pratique de la peinture et de la sculpture, avec plufieurs discours stad, par Henry Teftelin, Par. 1680. 1696. L. Ben bem Gebicht bes Le. Mierre, Amft. 1770. 12. Deutsch, burd Canbeart, Ruens. 1699. f. und im 6ten Bb. bet n. Ausg. f. Werte; einzeln, telpz. 1765. 4. (Die Difc. fiad an Colbert gerichtet, und geben ibm Redenschaft von den Unterhaltungen in der Mabemie; und ben Mennangen ber Mitalieber, und zwar ber erfte, Sur

l'uibge du Treit, et du Doffela; ber smepte, Sur les Proportions; der beittes Sur l'Expression générale et particuliere; ber sierte, Sur l'Ordonnance; der fantte, Sur le Clair et l'Obscur? and bee sechst, Sur la Couleur.) -Livre de Secrets pour faire la peinture, Par. 1682, 12. - Cours de peinture per principes, per Mr. (Roger) de Piles, Par. 1708, 1720, 120 and all der ate 6b. feiner Oeuvr. div. Amft. 1766. 12. Dentsich, unter bem Litel: Einleitung in die Mahleren jand Grundfüsen, Leipz. 1760. 8. (Ursprünglich mus diefes Bert früher erichienen feun , well bet Berfaffer bas folgende, ber Borrede **pa foige**, als Supplement basu gefdrieben haben foll. In der Borrebe bestimmt ber Berf. Die Idée de la Peinture, bombelt hierauf, Du vrai dans la Peint. und ausführlicher von Erfindung, Anordnung, Zeichnung, Colorit und Bellduntel. Die befannte Balanca des Peintres beschlieft bas Bert.) -Bon eben biefem Berf. And die Elemens de la Peinture pratique, Par. 1684. 12. 1708, 12. Bermehrt von Ch. Ant. Jombert, 1766. 8. und als ber ste Th. f. Oeuvr. div. Amft. 1766. 12. Englisch, Lond. 1743. 8. (Das Wert if bf. terer, and noch in bes h. v. Other Bibl. do Peint, G. 151. dem J. B. Corneille angeschrieben worden; aber nur die dar ber befindlichen Biguren find von biefem. Es ift in 13 Rap, abgetheilt; und biefe hanbeln, De la Peint, en général es de les différentes espèces; du destein; de l'attelier du Peintre; de la Peint. à huile; de l'impression des toiles, planches etc. et de la preparation des huiles qui fervent pour la peinturoj: des secrets pour peindre à l'huile sur les estampes et sur le verre; des secrets concern. les tabl. peints à huile; de la Peint, à fresque; Instruct, sur la Peint, à Presque, trad. de la Perspect. du P. Pozzo; de la Peine. on détrempe, et à goueffe; de la Peint. en Ministure; de la Peint, au Pastel; tile ein imerde la Point, en Email.

3+8

ter That the bem Weute, die; fur S. 1699; nen eben biefem Berf. vor feinem Abrega de la vie des Peintres erspienene Idec du Peinere parfait mit den bosu gebos rigen Remarques und Eclairciffemens anachangen, welche 29. Lap. felgenden Inabaltes bot: Du Genie; qu'il est . bon de le forvir des erudes d'autoni; de la Nature; en quel sens en peut dire que l'art est au-dessus de la nature; de l'Antique; du grand gout; de l'essence de la Peinture; si la side-· lice de l'histoire est essentielle à la Peinture; des idées imparfaites de la Peinture; comment les reftes de l'ideq: imparfaite de la Peint. se sont confervés depuis son établissement dans l'esprit de plusieurs; de la Composition; du dessein; des scrirudes; des expressions; des extrêmités; des draperies; du paylage; de la Perspective; du Coloris; de l'accord des Couleurs; du pinceau; des licences; de quelle. autorité les Reintres ont représenté. lous des figures humaines, les choles divines, spirituelles ou inanimées; des figures nues, et où l'on peut s'en servir; de la Grace; de la connoissance des desseins; de l'utilité des estampes er de leur usage; de la connoissance des tableaux; du Gout et de la diversité par rapport aux diffe-Wegen der übrigen. rentes nations, Werte dieses Berf. s. die Art. Colorit, Geschmack und die Loige Dieser Bus fder.) .- Traite fur la peinture pour en apprendre la Theorie et se perfectionner dans la pratique, par Mr. Bernard Dupui du Grez . . . Toul, 1699. 4. (Das Wert, ift in vier Differs tationen abgetheilt, welche von der Mahe leren überhaupt, und ihrer Gefchichte; von der Zeichnung; vom Colorit, und von ber Maerbaung bandeln, und melden noch immer Supplemente bepacfugt find.) - Reflex. fur la Poesse et sur la peinture, (pon bem Abt Jean Bapt, Dubos). Par. 1719, 18, 2 Bd. verm. 1733, 1749, 12. 3.80. Dresd. 1760. 8. 3 93. Engl. von Nugent, Lond, 1743, 8. 3 Bb. Deutsch

uni Goldki Céni. Aunt) · Copendii 1760 u. f. 8. 3 Bbei (Die verfchiebenen , bie Mableren befonders betreffenden Abichnitte, banbela: Que le morice principal des Poemes et des Tableaux confide à imicer les objets qui avoient excités en ineux des pussions réelles; de la nature des fujets que les Peintres et les Poet, traitence que l'art de l'imitation interesse plus que le sujet de l'imitation; que les besurés de l'execution . . . rendent un cablesu un ouvrage prétieux; qu'il est des sujets propres specialement pour la Poesse, et d'auvres specialement propret pour la Peincares des actions allegor, et des personnages allegor, par rappore à la Peinture; que les fujets ne font point épuiles pour les Peincres; do la vraisemblance en Peinture, et des égards que les Peintres doivent sux traditions reçues; qu'il faut diviser l'ordonnance des tabl. en composition poet. et en composition pittoresque; de l'importance des fautes que les Peintres et les Poetes penvent faire contre les regles; que les Peintres du tems de Raphael n'avoient point d'avantage fur ceux d'aujourd'hui à en quel sens ont peut dire que la Nature se soit enrichi depuis Raphael; si le pouvoir de la Peint, sur les hommes est plus grand que le pouvoir de la Poesie; 86. s. de la manière dont la reputation des Poet. et des Peint. s'établit; que le Public juge bien des Poem, et des Tabl. en général; que le voye de la discussion n'est pas aussi bonne pour connoitre le merite des vers et des tabl, que celle du fentiment; qu'on doit plus d'égard au jugement des Peintr. qu'à ceux de c. Poctes: du tems où les Pnem. et les tablesux font appreciés Fleur juste valeur.) - Discours prononces dans les conferences de l'Academie Roy. de peinture et de sculpture par Mr. (Ant.) Coypel († 1722) Par. 1721.4. Diese Difc. find eigentlich ein Commens tar aber die Epitre (nicht Dialogue,

mie Be. v. Murc, Bibl. de peine. G. sft fie nennt) sar is peinture écrite à son his, welche tange vorher einzeln gebruckt mar, und beutfche im gten Sant bet Samming wen. Sheiften, Beelli 1762. 8. feht. Daf er, wie Sachli und andere fonen., einen Dialogue fur in peincure gescheleben, if wie nicht bes femt.) — Difc. prononcé dens les conférences de l'Acad, de Point pu Charl. Ant. Coypel († 1752) und Discours fur la Peinture, von esente weiß ich nicht naber nachzuweisen ? bie Sestern follow 1752, 4. gedruckt feon; unb and to dem Mercure fich finden. --Dialogues (2) fur la peinturé, ses Benelout, bes bem leben bes Mignaed von bem Abe Menville, Amft. 1732. 12. (Db fie nicht fcon fraber gebructt gewes Rn. ift mir nicht befannt? Die barin . predenden Berfonen find Baerbaffus und Poussin; und keonhard da Binci und Bouffin; der erflere handelt von dem bes fampten Gemablde des lestern, dem Lobe des Boscion: Der imente von einer fand-Abaft eben beffelben; bende find fichtlich sum tobe tiefes Kanflers, und jum Bemelfe, bas er den alten, so wie den neuen Stallenifden Dablem sleid zu fodsen fer, gefchritten.) - In bem Choix des Mereures, Bb: 2. S. 167 findet fic ciae Lettre fur la Peinture p. Mr. Broffard de Mantenei. - Observations fur la peincure, Londr. 1736. 8. - Reflex. fur la Peisture, p. Me, de la Font de St. Yenne, 1746. 12. - Lettres fur la peint. à un Ameteur, Gen. 2750. 12. von Buis Buil. Baillet be St. Julien. - Effai fur la peineure. sculpture et erchitecture per Mr. (Louis Petic) de Bachaumont, Par-1751. 12. 1752. 8. - Observations fur l'hist. nararelle, sur la Physique er fur la Peinture, Par. 1752 W. f. 4. 6 Bb. mit bunten Kupfern, von Jaci Sugtier.) - Observations fur la peinture et sur les tableaux anc. et mod. Par. 1753. 12. a Bde. von ebend. -In dem Rec. de quelques Pieces concernant les Arts, Par. 1757.12, 900

Esdin , Anbet fic ; G. rat, ein voodle finn, in bem Mercuse erfchienenes Mumoire fur la Peinture, meldes, ets vouseblich in dem timftigen Jahrtaufend gefteleben, eine feine Rrittl ber frange fichen Wahleren aus bein gegenwietigen Jahrhundert enthalt. - Dift. fur la peinture et sur l'architesture, par Mr. du Perron, Par. 1752. 1. -In bem eten Cb. ber Gibliothef ber ft. Wissensch. S. 193 und 409 finden fic swer, wefpränglich framsbiffch, abber bie Mableren geschriebene Griefe. - Chent. im gren Band G. st. eine aus bein Frans abfifchen aberfeste Abbanblung, von ber Renntuis derjenigen Kanfie, die fich auf die Beichnung gefinden, und befonders von der Wableren. ---Weber Die Berwandtfcaft ber Mablerre und Bildbauers funft, in der frangbfifden Atabemie im 3. 1759. Deutsch, in bem gten Bo. der Renen Gibl. der ich. Wiff. S. 1 u. f. - Reflex. fur les differentes parties de la peinture, 600 bet Ast de peindre, bes Batelet, Par. 1760. 4. 1761. 12. Deutsch, Beips. 1763. 8. (Diefe Reflet. bandein, Des Proportions; de l'Ensemble; de l'Equilibre ou pondération et du mouvement des figures; de la beauté; de la Grace; de l'harmonie de la lumiere et des couleurs; de l'effet; de l'expression et des pasfions.) - In bem Ameteur, ou nouv. Pieces et Dissert. . . . pour servir aux progrès du gout et des beaux ares. Par. 1762. 8. finben fich Reflex. fur le Coloris, Ausgage aus ein page Schriftden bes hen. Duben, für l'emde academique, et sur la pratique de la peinture. - Traité de Peinture, fuivi d'un Essai sur la seulpeure pour servis d'introduction à une histoire univerfelle relat. à ces beaux arts, par Mr. (André) Bardon, Par. 1765. 12. 280. - Observat. rais: sur l'art de la Peinture, appl. sur la Galerie de Dusseldorf, p. Fredon de la Bretonniere, Duffeld. 1776. 8. - Principes abreg. de Peinture p. Mr. Dutems, Tours 1779. 8. - Traité des Principes et

Æ 5

des Regies de la Péint. p. Mr. Lio 2004, Gon. 1781. 8. - Reflex. for la Peinture, et la Gravure.... p. G. F. Joullain, 1785. 12. (Betreffen porzüglich ben handel mit Gemeblben.) - - Much enthalt bie Bibl. des Artiftes et des Amatsure, p. l'Abbé (Jean Raymond) de Petity, 1766. 4. 3 Bbe. allerhand hieher geborige Auffage. - - Lebrgedichte über bie Dabs kren: La Peinture, Poeme 1755. 12. L'art de peindre . . . p. Mr. Watelet, Par. 1761. 22. Deutsch, Leips. 1763. 8. - La Peinture, Poeme coutonné aux Jeux Floraux 2767. p. Mr. Mich. d'Avignon, Lyon 12, - La Peinture, Poeme en trois Ch. p. Mr. Le Mierre, Par. 1770. 4. Amft. 1770. 12. -

In englischer Grache: A proper . Treatife, wherein is briefly fet forth the Art of Limning, Lond. 1625. 4. -Ars pictoris: or an Academy treating of Drawing, Painting, Limning and Etching. To which are added Thirty Copper Plates, expressing the choiceft, neatest, and most exact grounds and rules of Symetry, collected out of the most eminent Italian, German and Netherland Authors, by Alex. Brown . Lond, 1660. 8. 1669 und 2675. tl. fol. (Der Berf. bandelt; of the vertue and praise of Proportion and Symetry; of the necessity and definition of Proportion; of the Head in Prophile or fideways; of the foresight face; of the Head in fore-Shortning; of the side-face without any meature; fever. oblery, in drawing a head after the life; the Proport. of a Man of ten faces; the proport. of a man's body of ten faces; the extravagant prop. of ten heads : u.f. w. The definition of Painting: of the vertue of light; of the necessity of light; of the nature of light; of the vertue and efficacy of motion; of the necessity of motion; of the paifions of the mind, their original and difference; how the body or phy-

Softions is altered by the passions of the mind; of the motion procured by the seven planets (liber deren Eine fing ber Werf. febr wasterich iff, mit ber Berficherung, das die alten Meifer, bes habers Aich. Angelo, der Kenntuis bies fes Sinfluffes, ibre Sunft im Musboucke, so vetbanken gehabt hatten) how the motions mey accidentally betall any men though diverfly; of the motions of all form of cloth; of the motions of trees and all other things that are moved. Sterauffalst the Art of Miniature or Limming, und bonn bie Art of Etching:) : Introduction to the general art of Drawing and Limning. L. 1674. 4. - Painting illustraced in Three Bislogues, cont. fome choice observations upon the Art, together with the Lives of the most eminent. painters, from Cimabue to the time of Raphael and Michel - Angelo, with an Explicat, of the difficult terms, Lond, 1685. 4. 1719. 4. 1785. 4. von Will, Mglionby (bas ite Gefprach ets Hart die Runf der Mableren; bas ate enthalt die Beidichte berfelben; bas ste lebet bie auten Gemablbe fennen. bingu gefägten Bebensbefche, find aus bem Befert gegogen,) - Polygraphice, or. the Art of Drawing, Engrav. Etch. Limning, Painting, Washing . . . by Mftr. Salmon, Lond. 1672. &. 3 86, 17a1. 8. 2 8bc. - The Arc of Painting ... of the best Italian, French and German Masters, by M. S. Lond. 1602. f. - Art of Painting in Qil, method of colouring etc. Lond. 1627. 2. 1705. 1753. 12. NOR 3. Smith. - Art of painting after the Italian Manner by M. Elfum. Lond. 1704. g. - Elley on the Theory of Painting, by Mftr. Richardson, Lond. 1719. 8. und im iten Bb. ber Works, Lond. 1773. 4. 3 Bd. Juangof. als ber erfte Band bes Traité de la Peinture, Amst. 1728. 8. 42b, in 3 Bb. aberfest von A. Ruigers. (Der Berf. banbelt, in befonbern Abtheis lungen; won ber Erfindung, won bem

Andbena : von der Aufnandenkung ober Maordnung; von der Zeichnung; vom Colocit: bott bet Bebandlung; von ber Annuth and Grife, von dem Erbabe Wegen ber Aleigen Werte eben Diefer Schriftfieller, f. ben Metitel Bes felmack und bie geige biefer Bufdpe.) -The Art of Drawing and Painting in Water colours, Lond. 1720. 1722. 1757. 1779. 1 2. (von J. Ontith.) - Effay upon Poetry and Painting, with relation to the facred and prefane History ... by Charles La Motte, Lond. 1730. 12. (Des Berf, Abfiche ift, die Frenbeit her Dichter und Rabler überhaupt, nach thron schörigen Granzen feffzufegen; und dann die fahnfier und unverzeiblichken Brevbeiten, welche fie fich genonimen, su Das Wert ift in men Beiefe abertbeilt. In einem Anhange handelt ber Berf, noch befonders von dem Unanfide bigen unbanftbigen in ber Boefle unb Dabe feres.) - The principles of Painting. Lond. 1744. 8. - Polymetis, or an Enquiry, concerning the agreement between the works of the Roman poets and the remains of the anc. Artifts . . . by Mr. (John) Speace, Lond, 1747. 1755. 1774. f. Incines Musjug gebracht burch Tinbal, Lanb. 1765. 2. 1786. 8. Deutsich umgentbeitet von Iof. Burkard und S. S. Hoffister, Wien 2773, 1776.8. 2 80. - Plan of an Acadomy of Painting, Sculpture etc. Lond. 1755. 4. - Practife of Painting and Perspective, in which is contained the Art of Paint, in Oil, with the method of Colouring, first Paint. er dead Colour, second Paint third or last Painting, Paint, backgrounds, Copying, Drapery and Landkape Painting, by Th. Bardwell, Lond. 1756. 1773. 1782. 4. - Enquiry into the beauties of painting and into the merit of the most celebrated Fainters and. and modern, by Dan. Webb, Land. 1760. 1777. 8. Deutsch, Barkh 1766, 8. Das Wert if in Gesprie chen abgefast; das ente enthalt den allges meinen Entwarf bes tBertes; bas wente

Sablick wie der Reblafalf aber bie Wale deren an netholien; bas beitte, von bem Mitterbam uab Rugen: ber Mableven: bas vierte , von der Brichmung; bas fanfa te, vent Colorit; bas futhic, von bes Schattierung; bas flebente von ber Come position;) - A Letter . . . on Postry, Painting and Sculpture, Lond. 1768. 12. 100 A. Ling. - Seven Discourles (der enfe vom J. 1769) delivered in the Royal Academy, by the Pendent, (300. Menaolds) Lond. 1778. 3. Ital. 81st. 1778. 2. Svanzóf. Bar. 1787- 12. 26. Deutsich, in best Reuen Bill, der foonen Wiffenfch. und einzeln, Dresben 1781. g. Ein neuer Dile, von ebend, gehalten am 10ten Dec. 1722. 2000, 1783, 4. Aber bas Genie. Deutsch im siten Gbe. der R. Bibl ben fd. Wiffenfa. Rachber find beren noch fechs von ihm, ber lette 1791. 4. erfchies nen. - In den Effrys moral and line ter. Lond. 1778. 3. von Auer findet fich ein Berfuch aber bie Dabieren. ---Sketches on the Art of Painting . . . by Talber Dilion 1782. S. (Sind, fo viel ich weit, blod Ueberfenung, bes ban Sannten Briefes mifers Mengs an S. Bons, in besten Viage di España, 306. VI, G. 186. Ital. in desen Opere, Bb. a. G. 29 u. f. Deutich, Wien 1778, 8.3 The Artifle Repository and Drawing Magazine, exhibiting the principles of the polite Arts in their various branches, Lond. 1784 4. - Mid wird von der Mahleren noch in dem Handmaid to the Arts . . . by Mr. Doffie, Land. 1758. 1764. 8. 28be. - und in der School of Arts, Lond. 1785. 8. sepandelt. -- Lebrae dichte über die Mahleren: Poet, Epiftle ta in eminent Painter, 1978. 4. von B. Sasley und nachher in f. Poems.— The beauties of Painting, by Pollings, Robinfon 1783. 4. --- -

In hollandischer Greeche: Inloyding tot de hooghe School der Schilderkonft, door Sam. van Hoogfracten, Middleb. 1641. 4. Rotterd. 1678. 4. — Bis. Geere Anneikung.

· Digitized by Google and

gar Stablerfied, , verbitelfåt burd: Milli pon Befen, hamb. 1669. 8. burch Joh; Linter bem Eir bei ! Anweifung gur Dahlertung, und bem nechten Beitend ber Wafferfarben, Leipe. 1744, 8. (ohne Benemung bes Berfaf fers.) In der Bibl. de Peint. bes Sen. u. Murt bereicht über biefes Werfden bet grifte Birwarr. Es fommt nicht bfter als viermabl (G. 146. 158, 198, 474) und immer unter verschiedenen Liteln vor: Da ich das Original nicht zu Gesichte bes fommen tonnen: so well ich nicht, ob hier dem tiebel aditalich abgeholfen worben Bon eben diefem Berf, ift die No cuarlyk en Schilderkonstig Onewerp der Menschenkunde: leerende niet sileen de Kennis van de Gestalte. Proportie, Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Action, Patien en Wel-Rand der Menschenbeelden, tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beldbouwery, Botfeer en Giet-Oeffening toe passen; mater ook hoe sich eem Mensch na deselve Regelen, in allerhand Doeningh van Gaan, Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyden . Spreken en andere Gebeerden bevallig en verstandelijk aanstellen 221. Amft. 1622, &: mit iconen Sof. (Die eilf Kapitel (hooftfud) bes Buches hanbein: Van de allgemeene noodiakelijkheid der Menschkunde tot de Teyken en Schilderkonft;, van de Schoonheyd der Menschbeelden, en waarin die bestaat; van de Proporzionele of Mastredige Ledenstemming der Menschbeelden; van het Maaxeb en Dienst der Menschelyke Ledematen; van de Troniekunde, Krooft, en verscheyde Sweming der Menschen Aangeligten; van de Teykenkundige Tronie schouwing volgens de Natuurlike en toevallige stand, by one Tronie Perspeciive genoemd; van de Proportionele Tronie - stellingh, volgens de Natuurlijke en toevallige Stand van Belchouwing; van de Stelling der Beelden volgens de Natuurlijke en toevallige stand der Beweging

inallerhende Donning; van de Aflie en werkelijke beligheden der Beelden : van de inwendige Leeft of Schem des Menschenbeelds, namelijk, het Maxel en Koppeling der Beenen; van de Muskejen hasrplats en bedier ning in beweging der Menschenleder maten.) : - Der Leermeefter der Schilderkonst, eertyds in Bym ge-Selt door Karel v. Mander, weder san't licht gegeeven en ontrym'd door Wibrandus de Geest, Schilder, Leuwarden 1702. 1712. 8. --- Grofes Mablerbuch, worin die Mableren nach ellen ibren Theilen grundlich gelehrt, durch vernänftige Raifonnements aber Gemdbibe ertiert, und aus ben beften Aunkflücken ber alten und negen berühms teffen Dabler in Aupferfichen beutlich dargeftellt wied von Ger. de Lakreffe, Rdenk. 1728, 1784. 4. 3 Bb. mit Lupf. Englisch, 80ad. 1738 und 1784. 4. Franzöfisch, Par. 2787. 4. a Bbc. (Da to das Original nicht kenne, und nie, felbft nicht in der Bibl. de Peinture bes S. v. Mur, und in den verschiedenen basu erichienenen Zufagen, und auch bier nicht einmabl in der Ueberfehung angee fabrt sefunden: so bin ich genöthist, es nach der deutschen lieberfebung anzuzeig Diefe Ueberfebung, in der lesten Ausage, if aber feinesweges, wie der Sitel su fagen fcheint, und in ber Borg rede zuversichtlich gesagt wird, und Sages dorn es maniste, cine neue lleberfequage fenbern ber ste und ste Band bat nichts, als, nach Bhlichem Gebrauch, ein neues Litelblatt erhalten. Das Wert ift überhaupt in 13 Bacher abgetheilt, wovon das ite in 12 Bap, von der Kuhrung bes Binfels; von bem Dablen ber Bilbe nisse in Lebensgröße; von dem Untermaßa len : von dem Ausmabien ; von dem Rag taquiren; von der Rundtrung; von der Schönbeit; von der Bewegung der Glien der; won den eifrigen und gewoltsamen Bewegungen; von der Couleur bes Bao ctenden; von ben Zarben; von dem liebe lichen und schönen Coloriven; das ate Buch in 21 Kap. Bon ben sum Oco diniera

bintien nothisenbilte Webnuten : von bem Debinisen aber Dupt ; son ber Debinis song ber Gefchichte ; . voll bear Gebraud ber Supferfacte; Acabemiebifber, und Mobelle; von der Wahrichtnlichfeir in der Orbonnene; von dem Unterichiebe bet Cigenfhaften an alten und fangen Besfof nen fo wohl manifichen als meiblichen Goichleibtes : son' ber Claenfibalt und Ernattung ber Bemegungen ber Gliebi majed jur Mustellung ber Bebanten f soui der Birfang der Gedanten ben bein Debiniren ber Biffoelen's von einfann Tonidle is die Biebelden der Gefteiner the Meldinfiele das Partellicheit Six tens Orbindren: "von Oblindreng der Miste; welche Bina - Bebeutungen ente batem je von ber Debnung ber Weweguns den. wie fle aus ben Affecter nach einans det Tibben i wort dem nuten Gebrauch und Securated ber would establish won der des Bubern Reihung, Wiers-ober jenes, . 160 Wilder, Landspallin is. f. of all smothin Rue was burth birth Bufellau vorfteben? mid wie victoriar fle fongt : von bem Bon Beauch ber Bobets unb Bermanblungen Mes Dolbins & Strumbergelin mie kleine file auren in finem profes Raben , und Misie miebenum profe in einem Reinen Beariff gu subininga 1800 ; bos bem Debinisens bet Difforie, w. b. m. in einem fursen Woodf't von ber Ginthelimig ber Gue Abidica von ber Besbuchtung ber Orbenie nant in einer Elbeinlatte; nothwendige Bestachtungen in Betrachtung ber Galle; Gallerien und anbeet Derter, mobin mas one Silveie in verfchetenen Staden forto mitten gefennen if ; Das gre Buch, in 4 Man. Won den-Materichieb seitheit. Dem Entifen und Mobienen; von den Stufblibung bed Odenestiden ober gierlich Mobernen : "von der Sinenfchaft bes Oder gerlichen in zwep Kapiteln z von der Aleia bung und den Eracken; das 4te Buch, in o Bap. Ben ben Confeuren unb berfelben Debutans; von ben Eigenfchaften, Arten und Conteuren ber Gewinder: son ber Couleur ber Bewinder und bere felben fehickider Beemifcons; von bem Debiniven der bunfelts Obiecte gegen ein

nen biffen Beund ; von berthenwille obed Baltung ber Contraint von bem Orbie fifren ungleider Dolott, mell ban Bidt fegen Duntel und dem Duifein grade Sicht : Von der Woblicheliefet in den was Meiden und negenftretrinben Dijecten \$ don't freffigen Dojecton gegen fichwachn Beliebe, und fo Planteber, voic Duntes gefen Bell, und Bell gegen Dunfel; volb Sein Befilieben bes Oberter dan sob Buch, fri 25 Kap. Bon bem State mib bir - Betafutig-iober Weleuchtmurg von der Befchaffenheit ber laft ober bab Simmeld: von bein Wierideln in bant Baffer : von dens Siblaiftaaten nach ben Besfichtbetten Bilbeteny von bem Wibere fehr ber ben Befterfomm; unp ben Connintiqt in Mafibung Seis Chasteute ion den Siplophianun in dem Connan fifein's von ber Bedölltung bes Genneth Newco. in chees, wood-allocation Side befeuchteten, Studon son dem Schatten Ber Diferte in einem Germonifet unn bens Unterfchiebe tur Edlagidatten, webe de ote der Bouter: ober den Mugnanete entfichingen; von unbeingung, verschiches ner-Picherr in einem Stad g Unmert. üben bes Sonnenticht; von ben brev Eigens Maften der Connes von der Natur den Sutus in Anfehrung ber Minber, bie men porbitet ; von ber Connen Belenchtuna Ben-threm Amfo amb Matengane; von And. beingung ber Gonne unb abbener Lichtens son ben Eigenfhaften ben Come unb ans bever Acter in ihren mefentliden Bore bildungen und ben verichiebenen Beiten bes Lages; son bem Monde und feiner Unwendung in ber Dableren; von ben Racht und ben gemachten Bichtern, ale Badela, tampen, Leepen, Feuer; von dem Gebrauch den Berspertiv ober Schen funk ; von bem tinterfchieb in Esforirung grober und fleiner Stacke: von deut Une turfcbieb. ber Ereft in bem Grof . und. Rieinmablen, und ber Bergrößerungse und Deefleinernnataldfet; von dem Uns tesichiebe zwifchen einer gerdumigen lande. fanft mit fleiner Gaaftrung, und bages gen einer mit berghaften Bilbern, in Ans. febung ber buft, menn bephe in einem bellen

334

hellen fichte ineachalt, find; von beneichbeen innerbalb.ben Memideen: von ber Melanung bar Lidter nach ber befonbern Met ber Sthesten ; Das ote Buch, in ny Rap. Bow her Restftbalt; wen bem Licht, ben Gefleiten und ber Berein,gung In ben laubichaften : von ber Stoff frung der Lendschaften; von dem unbeweglichen Germert; Erdhern,: Somben, Deviera, Odrten :. von :bem fchogen Calveiern in Andipaften a son bein Schlagen und Mos hallen der Kalume nach dem Leben; non Stellung bes l'ambideften, unb beter fo man Compagness oder Cameraden steilmet: wen ben kiddren in einer lanbichaft; von den Loodide in-einem fleinen, ober, diezen Begriffs, von Bemablung der Ges. mider; wen bet Schifteren auffen bem mie, als in Gammerhäusern, affrace. ellerien ... an Bontolen und an andern. Milacu: was muschiabenen Zabela .. meh the gue Sasffirmes was Ordinans in gir mer Sanbfhaft gereichen, in 3 Kapitelus. non dem Worte mallerift. von dem mahe ferifchen Schinen in ber fregen fuft; von bem Garfigen und Bedrachenen, welchel. mit. Unrecht. utablerich: geheißen wird. des ree Buch, in: 8. Kap. Bon den. Mibifbungen ober Contresolten; von ben Mangelle des Angefiches und, ber andern Oliebmaßen ; von dent, mas ben ber Abe bildung, vornehmlich ben Welbeverjenen: wabezunehmen ift; von ber Ermiblung ber Betaltmaen, Rieibungen ober Bemenber und Wechtbe en und ber Contres felten, und bem Auspunct; von den Contrefaiten in bas Rieine; von Benfigung ber Objecten zu Bortratten ber Berfonen non verfcbiebenen . Madnben : von ben fich am besten ben ben Contrelaten ichiclens ben Couleuren ber Aleibungen ober Ges. manber & von bem Stachebmen graßen Meifter in Mablung ber Mortraite, unb. son bem Rachabmen theer Mablerarbeit firegemein; das ste Buch. in 14 Bad. Den ber Nechtertur ober Banfunk: von ben Siben der Ornamente . Saulen und weer Aufgeftelle; von ber Cigenfchaft unb. ben Beobachtungen an einem Bebaubes. von der Ordinans der celerkten Steine

acten und fer einander , und ben Com-Tien. Gefdien and Lennan io ben Buchan nation actulacités; von Mablung den Abern und Blacken in Mouet, und Bims mer - Arbeit: von ben Steinen ober vere faftenen Gebendeng man bem Stoffiren. ben Bemablang ber Baile. Kamunert. und anderer Gemidert, von ben verfibies benen Stattungen, von Mobierenen für wera febiebene Gemiden seund in ben: folgend hon And. Bouidlider und Berfeiele bezuge das 9 Buch, in 14 Kap. Wep dep Destwerten ober Dabigna ber Mafandes von den Bedanferiakrium Johro: noneden Merthranus der Objette inden Plabade 2 une ber Goffnit ber Bilber in ben Decka werten: Mittel, wie men fein Stad auf bar Ctaffeley chen alle feben what . all af haffelbe an der Dock an feinem Das andelt mater: 499, home Beidung nach bons Selicit um es in hen Mafonds in acteure dun; von der Conleur der in der Austr ficonden Bilbers allanti: Brabachting aen in Gemablung ben Plafonds; Michel alle famere Baudaldinen, Bilber, Bine mesta da masin ibner nollfremmenen unde natürliden Benfürsone: noch bem febru. anigeichnen ; wan der Boltmas und Satuncia mme ber Coulenem: in Deckliden : von. ben Gittern, und von bam Ainteridiche amlichen geiftlichen und apliften beibnig feben Borbilhans von ber Berkilbung ber Berfonen ber Dreveinfaleit; von bone. Clane ber Engel und her beibnischen Gotte beiten; von der Bochibung ber Engel und Genien der Aniden z. von den beil. Gianbiberie : von den Mennten , faren, und Cupidonen ; von hen Gefalten ben Undations und Chothesforcht; von ben una terfcbieblichen Obier ber Bilfer, ibeen Senerlichkeiten nub Dienflasabachennan svon den priefterlichen Gemanbern oben Lleibern, wie and von den geweibren Gefchirren, und anben an ben Opfern ace bbeigen Gachen; Dan jate Buch, im 1. Bap. Don ber Bifbhauertunft; mas die Budhauerimak ift, und worin sie bes fiebt : uen ben Basreliefs; won ber Broft, Cigenicaft und Einrichtung ber Badron Hefe's won ber Skribten ber Skatuen nab

Digitized by Google

.. Wate

Beleefleff von ben Gewehingen; web de man bir Giatuen voefellen idit: von Stellung ber Wilber auf Plebefalle, Avon tifpicien, in Dichen und anbre Midut von bem Boffven,ber Mobelle; von bet Wohlanfilmbigfeltreinelt feinernen Bilbes-1 von ber Bergierung ber Erontifricien at Eempeln, Deufenn und Schauplateits Das 11te Buch, in & RAP. Wen bes Millicgenben ober unbeweglichen Dingen ; Entw. ju Boleclieft; melde ju Gtoffe rung ber unbeweglich ober fille lingenben Bachen bienen; son: dnigen enf befenbet Berfonen gerichteten Borbilbungen, male de mit fill:liegenbop Goden antgefichat merben mögen; som bem Urfreung, ber Art und Gigenfchaft ber Minifchen Giegle Aronea, and: antern Belopaungen mit Cheengelchen; poni ben Estemonien thet Marsifden Ariumphe und Ginglaspulngen nan ber Melle bet wier vorstehmigt Hob Mentlichen gelechtiben Spiele; will bell Briegs fielbenband Allhfirmedflungen:ber fav Ambern Bolfer; pan; bent Mrfermage bet weidiebenen Bubgeichen, auch Mapen mit Boffente Schilden, u. b. in. Dans Late Buds, in: 6 Kap. Bon Blumen mahien ; wen gemahiten:Blumen in Gil Im, Gemadern, Gaterien, vornehmlich after an Blafathe unt ber, bem Bine menmahlen mehmenbigen Senntnift ber Merfpectiv: von Blumen auf allerhand Weinben : von Odbisioung ber Minnen mab ibeer garben in Actionen und Both queten in gwey Rap. das x3te Budu in 9 Bap. Bon ben Aupferftechertung: mu ber Lusfenbederfung lusgemein ; von dem allgemeinen Wahlfande fo in einem Africa Lupfer exforbert wirb; von bem Minterfchieb ber Supferfteder und ber Esober Rabiefung; von dem harfiren oben den Schraffirungen; von dem Ehpfein ober Puncticen ; von bem Stabiren, ber, Babrelieft; von ber Amferfichertung. und beim Anlegen ber Schraffirung; won der febenarien Suif Danbelt.) ----

In deutstider Sprace: Ein freme bes und mundenberes Amitbackein, alen Mahlern, Bilbichnigern, Goldichniben , boch nathlich zu gebrauchen, burch

Schne. Boliberen, Swelle 1997, 194de 1642. 4. - Das Runfer und Lem Bach fein Gebalben Behame, Malen unb Bri fen ju fernen, nach rechter Bespoutions Staff and Mustheilung bes Etefels, am achenben Malern und funffacen Morte lenten bienlid, Grantft. 1946.: 4. 299at 1965. 1582. 1605: 40 Wilt op Bollida, (Ein Meil biefes Buches; melches von Bricht mung ber Pferba banbelt, mar bereift im 3. 1508, Raus. 4... unter bem Stiels . Diefes Bachlein geiget an. und fernet ste Maff oben Besportion: bes Stoff . . . . . . erfflenen. Gout bie Diel lebern, bal es eigentlich ju den Avelfein, Perbälte miß, ober Seidmung geborn minbe; ba es indeffen gewihnlich: unter ben ch gentlichen Etabitebachern augefährt wirbs formag es auch bier feine Stelle unten thace einnehman,) - Gok. Ammond Shoul und Bebobut, int weidem Reiffen und Mahien gu fremen, -ites Buch 1578; a. mtes Bud, Beft. 1580. g. men, mit bem Sibel : Runfischelen, banter neben Sarbitbung vieler Beiftlicher :: mat mettlicher hobes und niebes Stanbes Bont fonen, fo dann auch ber Eartifchen Rans fez und berfetber Oberften Alguren, much 7 Planeten, 19 alter Mittmeifter und Wes feblibaber, Renteren unb Concraficher bes Pferbe, allerier Thumler, Sechten, und ibann etliche Helm 🔐 🤌 . begelffen - - Erft. 1599. 4: 26016. 202. Wie (Und biefes Bert wurde eigentite mebe su bem Met. Beldmung, als bleber gebäl ren, ficht aber mer bien, weil es, ges mbbalid als ein Wert, won ber Rableren engeführt mirb.) - L'Academia Tos defen della Architecture, Scult. e Pito quen : ober deutsche Mendemie ber ebfen. Bett : Bilbe und Babierentanffe, Ramb. 1675 : 1679. f. 2 186. mit Aupf. von J. Gambrart. Lat. mit Beranberungen, Rarns, 1683. f. wid Awf, that was after dir Mableren einzein darin zerfrent was, ient int oten Ed. ber u. Ausg. Rürnb. 2773. f. (Chrfin. Machine if ale ber labeinifche lieberfeger des Wertes befannts mur ber ite Eb. beffelben befchaftigt fich wit der Chevrie der Mableten; unb des Berf.

Buf, handelt, in & Kap, boin, Dobis wat, et Delinemiones de-corp. huen Sinteneurie et proportione; de void Lateriais ideceta ejacque abbreviacios an, f. Catagraphis; de affectibus L merturbacionibus animi : de colotie hang de pittuils lübach squario es fithests olession inecement in lapida Sellis; de dificibutione et commilier me C unione coletme ; de Calligres phit. & pingendi elegentis; de pi-Annie historicies rierapere elberib. pingendie mucit renencibie, quod hus Sodn Freico medents de Pillur. Topdiere La Campaftr. : per feb dialibus ; de pian gendis veltibos po pagois; de luquina en conclavi. Pitlanita site de-pidanis nacturnis: de colos origines nause et: Significatione: 1 set Ridure Simul Sum, it. de figuris ligno incidendint nec non de Malanonebal cographit le figuris nigricancibus in acce siffen gandis.) - Billy. Steitlers Gaicht nan. dem reden Wese sir ber Mablenon. Them 1629. 39. - Der emeisfe Webn fer, Dreid, 1629. S. mit Anpl. - Mit 12. Danne unblusterrichteter, tunfene Schener, galinter; both aber gugleich and Santimer Dabler .. Copp. 1721. 8. vetter Intob Bidamaifere Runfarathe bor Reichnung und Mablerty, Bien. 1731. 41 Der melattibrende Daier meldet entife Liebhaber lebet, wie mab fich But Malercy subeteiter. wit Gelfaeben sime geben, Grante, Birniffe und anbre bagu mithige Baden werfertiden .. bie Gemalbe gefchielt autsieren, voughloen, verfilbern. accurat laquiren, sind fanbere Aupfenliche verfertigen Wit : nebft einem Annftlabinen rares und geheim achelienes Erfinbungent; ans eigener Erfebrung aufgezeichert voll 306. Meich. Epocher, Staa 1726. 1944) 1853, 1764. 1778: B. (Di bities bochunite teimeftige. Buchlein nicht fchen anere feb. ber, als bier ameritgt, ericbienen in. weif ich nicht. In den letten Auftige and, ber Borrebe au Bolge, allerband Beranberungen vorgenommen worben ;'# besteht eigenelich and zwep Abibeilnagen

50. 11. 1

chance the fell and he also biefe that wen Zhell, ble Mablens berift, und, in graffen. wen ber Danieren and beren Soche odubille : von bene Musen des Beichnenet 100 den Biffedidiftes, chetten Ertenntnis pite geffibleften Waglaben defechert mist: von : Barben j. vom i Zundramahlen zir vom Centism aus freven Canb's who Abeheiland and will bes menfehliden Gibes; . vons **Sandidajimajien 21 sinu Mabrandi** das Kari ben in einem Bemibilio: inben Bailbecene son: Stellung ber Wisherund beren Bere dania: fix: sincut: Billus , von: Siferies nitables:: von' alletsepullieherm; : ein: Gel indbibe keicht nähbaubeidming von ber Welchaffenheit des Zimmers, je jum Maha in erforbert wird ; imp ber Erfinbund ber Delfarben: vom ben ubtbroenbladeb Gildenij. Iv. bed bew Delfarbon Mars milik fragitiven dem Ferbenfieles und ben dailt Johnnen Edufern und Sarfanfichtens von des Mafelo: and dedictions after the contract of the contract stet; was Mathinfel, munte bie. Bieiff pother: someth : marbons : with Balescoud von: dierlen Gefchinten, binfin entan fo mobil bis Ocla, als auchribie. Bafferfarben ten hulten innb unfheben ibb : wour ber Beafen libes wis and folder semphit and mic his Est nei : access triffered farant wellte troffnen Delen unb Flentfleit : wemit bie Barben:angemadt.alerbug ifellen ; desglate den wie das leimedel in iduterna und allerlen Branben mint Stabler, Duch , Ball Stein und Bretaffeng son ben Sarben; melde m ben Belfarban vienalich: finba son weiden Lauben ; . som gelben Barbens son rothen; gelinen; blaten; brounens filmarien Farbent, welt Golbgefaben i fi woll au Matt - ais Glanggold; Sols und Billokinniner-Nebelt fiblin mell an mahian und au boliren ; Bolawert auf mancherien Metimit Deffarien unb Abern zu mablens aliceten Dahieren, bie Schattir . und Ede hfrudgen ju lernen, imgleichen, wie mait mit Abthelftein, Gineficher Dinte, blauem Inbig- und andern Anthen tufchien folis von Meiß s-und Beichentobirn; alte Delafarsonbilder reine su machen; ein Eupfose fice su mablen, baf es fic barfelt. de ein mit Orlfarben Gemabltes Bild.

Ωk

Die ste Abibeilung entbalt bas fo genannte Kunficabinet, und handelt von Arbeis ten aus Wachs, Flocfieibe, Gips u. b. m. fo gar von Dinte und Giegellack und licht maden ; indeffen wird auch bier in a Rap. (im goten und giten) gelebet, wie man ein Supferfiuct auf sin Glas bringen, und foldes icon mablen fann, und wie allerband Schrift, Blumen und Bemdblbe auf Glas ju mablen find.) -Bbilofo\_ phifde Gedanten von der Mablertunft, in bem Abriffe von bem neueften Bufanbe der Gelehrsamfeit, Gott. 1740. 8. St. 1. -Bedanten über die Nachabmung der gries die Den Berte in der Rableren und Bild-Dauertunft, Dresden 1754 und 1756. 4. Gendidreiben über die Gedanten . . . ebend, 1755. 4. Erläuterung ber Gebanten . . . ebend. 1756. 4. von Joh. Winkelmann; Scanz. Bar. 1765. 4: Engl. Lond. 1766. Bon der Gragie in den Werfen der Sunft, im sten Bb. der Bibl. der fc. Biffenfo. S. 13 u. f. von Ebend. (Wes gen feiner übrigen Werte f. die Art. Ang tit, Geschmad, und die Folge.) -Anmeifung ju ber Dablertunft, worin nebit beren Burtreflichfeit und Ruben ges zeigt wird, was wir jum grundlichen. Berftand der Mablertunft miffen, und wie er fic burd liebung barin perfectios nisen foll; nebft einem grundlichen Unterricht von der Reiß - und Zeichen ... wie and Illuminirtung, ober bem rechten Bebraud der Bafferfarben . . . feips. 1756. 8. (Obngeachtet Diefes Bert nichts, els ein neuer Abdruck der Ueberschung von dem worder angeführten Werte des W. Boerce fenn foll (f. Bibl. der fc, Biffenfc. Bb. 8. G. 84. Anm. x) und auch auf dem Eitel felbft eine neue Auflage beißt: so wird es doch nicht für lieberfegung ausgegeben; und fein Innhalt mag alfo bier feinen Plas Anden. beftebt eigentlich, wie ichon ber Titel befagt, aus bren verfchiedenen Schriften, wovon die erfte, in 7 Abtheil eine Anwelfung zu der Praktik, oder gand. lung der allgemeinen Schilders oder Mablerkunst enthalt, aber nicht to mobl von der Runff, als dem, was Dritter Chell.

ber Mabler miffen foll, und von ben Botale gen und dem Rugen der Mableren bandelt. Die zwepte G. 138 u. f. enthalt die Anweis fung zu der allgemeinen Reiß. und Teichenkunst, und wird ben dem Art. Teichnung naber angezeigt merben; bie deitte, S. 265 u. f. die Illuminic - oder Erleuchtereytunff, oder den reche ten Gebrauch der Wasserfarben. barinnen berfelbigen rechter Grund und vollommener Gebrauch, so wohl zu der Mahleren, als Illuminirung und Erleuche terep fürglich gezeigt wird; " und banbelt suerft, in 14 Abth. von den Farben und Gerdthichaften, bie man im Illuminiren ober Erleuchtern gebraucht; von dem Bley und Dufdelmeif, beffen Bermifdung und Bebraud; von der blauen Barbe, beren Arten, Mifchung, u. f. m. von Zubereitung, Wifdung und Gebrauch den gelben Farben; von Bubereitung, Die foung, u. f. w. der granen Farben; von Zuberestung u. s. w. der beaunen Karben; von Zübereit. der schwaezen Farben; von der Anscuchtung und Einweichung ber Bafferfarben; wie man ben Bafferfars ben belfen foll, wenn fle nicht mobl fliefe fen ober auf dem Bapier baften moften: wie man feine Barben jum Bebrauch reit .. . balten foll; wie man bas Papier, ober die Aupferflücke, darauf man mablen, oder illuminiren und erleuchtern will, leis men ober planiren und feite machen fon; von etlichen allgemeinen Dingen, welche in dem Anfdrben und Bafferfarben au wissen und zu beobachten nothig sind; von den garben und ben Ortern, welche man in einem Lunftfluce, bas man illuminie ren will, erft foll anlegen. Sierauf folgt, in 17 Abtheil, S. 307. die Jauminie . oder Anfarbefunft / nahmlid, von der Uebung und bem Bebrauch der Bafferfarben; wie man allerhand Lufte, nad Befdaffene beit des Gewitters anlegen, behandeln und fdeben foll; von ben Granden und unterfdiedlichen Mauern, ber Gemachen und Kammern; wie man allerhand nacte Bilder mit Bafferfarben anftreichen und mablen foll; wie man allerhand Spare ber Manner, Frauen und Rinder anfreis den

den und fdeben foll; wie man allerhand Bdume, Stieble, Aefte, Schiffe, Bauerbaufer und ander holzwert aufarben foll; von ber Anfarbung ber Stadte, Schloffer und verfallenen Gebaube, es fen auf bem Borgrund, ober von fern im Berfchiegen; wie man allerhand Rlippen, Stein, Felfen, u. b. m. mit Sarben ans ffreichen foll; wie man allerhand Lands fcaften, Berge, Baume, Felber u. b. m. anfdrben foft; wie man ben furnehms ften vierfüßigen Thieren ihre gehörige Farbe geben foll; wie man allerhand fries dende und giftige Thiere anfdrben foll; wie man ben farnehmften Bogeln und Redervied bie eigentliche garbe geben foll; wie man allerhand Waffer und Tifche eis gentlich anfdeben foll; wie man allerhand Boumfracte eigentlich anidrben foll; wie man allerhand Erdfrüchten bie Farbe anlegen foll; wie man die fürnehmften Blus men bes Beldes eigentlich anfdeben foll; wie man allerhand Gold, Gilber, Susfer, Sinns und Gifenmert unlegen und farben foll.) - Betrachtungen aber bie Prableren, Pripz. 1762. 8. 2 Th. von Chriffn. Lud. von Sagedorn. Frang. von Dich. Suber, Leips, 1775.' 8. Berfchies bene berfelben maren vorber in ben 6 . gten Band ber Bibl. der fconen Biffene ichaften eingerückt worden. Ibr Innbalt ift hoffentlich zu befannt, als bag es nothig wdre, ibn anzuführen.) - In Job. Sam. Sallens Wertfidte ber Ranfe, Branbenb. 1765. 4. u. f. handelt ber gte Abichnitt bes erften Theiles son ber Dabe lerfunft. - Laotoon: ober über die Gran. sen der Mableren und Boefie . . . . von Botth. Ephr. Leffing, iter Eb. Beel. 1766. 8. Mit einigen Buidgen, 1788. 8. Engl. 1767. 8. Bu vergl. mit bem iten ber fritifchen Bdlber, (Riga) 1769. 8. - Theoretifche Abbanblungen über bie Mableren und Zeichnung, darinnen bie Brunbfase jur Bilbung eines guten Ges fchmactes in biefer Runft vorgetragen wetden . Frankfurt und Leipzig 1769. 8. (Dr. Meufel fdreibt in f. gel. Deutschland, Lemgo 1772. Diefes Bert bem Dabler, Carl Soneiber, und in bem Dachtrage,

Bengo 1774. 8. dem Sen. J. S. V. v. Bld. mannsbaufen ein abnliches Wert ju; melder ber Berf, ift, weiß ich nicht; mabre fcinlider Beife ift er aber ein Schweis Ber: benn in der Einleitung gebenft et bes Bilbbauer Burbters, als feines lands. manns; aber, was es von ihm fagt, bas er nahmlich ein Dabler und ber einzige Originaltopf feines Baterlandes gemefen, giebt einen geringen Begriff von feinen Runftfenntniffen. Er banbelt, guerff, in 12 furgen Abichnitten, von der Dabe leren, als von biffoe. i Gemablden, bee Mothol. Allegorie, fator. Gemabiben, u. f. . w. von farafteriffifchen oder Portraitmabe lereven; von landicaft . See und Schlachts ftuden; von Brucht. Blumen , und Infectmablerepen; von verfängter oder Die niaturmableren; von der Zufammenfestung; von bem Ausbruck ber Leibenschaften; vom Erhabenen; von bem Ueblichen ober Sofume; von ben Bratien; von den beften Weistern aller obbenannten Gattungen von Mableregen; von Kunftmbrtern; hierauf in 14 Abidn. von ber Beidnung. als, mas die Zeichnung fen; in wie fern ble Beidnung den Rang vor ber Adrbung behaupte; von den verschiedenen Mas nieren im Beichnen; bag es nicht rathfam feo, nach Marmer und Stein bas Benie su bilden; vom Erhabenen in der Zeiche nung; aus welchen Theilen die Zeichnung beftebt; vom Bufammenfeben im Beide nen; von ben Stuffen und Dachsthum. der Beichnungen; von der Proportione von ber Anatomie; von ber Falten : Ords nung; von Aupfteftiden, ber Schwarp funft, holischn, und Radiren; von ber nachahmenden Zeidnung; wie man von Mablerenen und Zeichnungen urtheilen foll, alles in leeren Worten!) - Abree mons Natur und Sunft in Gemdhiben, Bildhauerenen, Gebauben und Aupfers fichen , Leips. 1770. 8. 2 Th. von Fra. Chrftpb. von Schepb. (Der Derf. bans belt, im iten Boe. in einer Ginleitung, pon ber Annehmiichfeit, vom Rugen und von der Nothwendigfeit der Mablertunk, und hierauf, in 21 Kap. von der Begiers be ju mablen; von freundschaftl Sunk-

m a b

nichtern ber Dableren; von verschiebenen Mennungen und Anmert, über die Mabferen; vom Wege jur Sunft ju gelangen; von ber Mrigung au einer Art au mabe Ien; vom Urtheil des Publifums, der Someidler und feidten Bewunderer; von Betrachtung großer Deiferfilde; son ungeschickten und unwiffenben Rennern und Runfrichtern; von den Bortheilen des Binfels; von der Richtigleit des Umriffes, und von dem Berbaltnis . bes menichlichen Korpers; von ber Bufommenfügung verfchiedener Ebeile in ein gierliches Ganges; von der Eigeuliebe eines Mablers, und von feinen durch lobes: erbebungen vermehrten Reblern; vom bes fonbern Befdmad und einer aladlichen Babl im Beichnen; vom Gratiofen ober Ammuth; vom Maifen und Reigenden bes Binfels : von Bermeibung bes übertriebemen Eigenfinns; von dem reigvollen Cos. Lorit Titians; von dem zierlichen Umriffe der antiten Bilbhauerfunft; vom guten Beschmad in ber Eleidung und ben Ralten : von dem Ausbruck der natürlichen Schönbeit und berfelben getreuen Rach. abmung; von ben Gemutheregungen ober Leidenschaften; von den Wirkungen, so Die Bemutheregungen im Ungeficht ver-Bierauf folgen wern Abbandliariacten. von der Art und Beife die Umriffe gu verfertigen und ju jeichnen, und vom Ges brauch ber Barben; und ein Berfuch, mas får Eigenfchaften gur Dablertunft erfarderlich And. Der ate Bb. entbalt, M: erft, eine Abhandl. von der Bilbhauerfund und einigen Werten derfelben; und bierauf folgen, G. 151. Rurge Wieberboblung einiger Aunftregeln für junge Mabler; Cipfium aber bie Rachamungs. Punf , oder die fo genannte Portraitmabs leren; die Berfpectivfunft in der Dab. Leren; vom Rupferfteden; von der fdmar. sen Cunft ; von einigen Dablern, Bilbb. und ihren Werten; Befchr. verich. Ges mabibe; Rache, von mofaliden Gemabl. ben ; von der Architectur ; von der Derg. à la Grecque. Ein Anhang, S. 460 ents balt ein Schreiben über bie fo genaunten grotesten Mablerepen, eine Abhandl. von

Mauergemablben ober Freden ! ben Sens ner ber Runft im Traum; und ein paar Auffde vom Aufnehmen und dem Berfall ber frepen Runke: und vom Berbienste der alten italienischen und deute fcen Mabler.) - Bon eben blefem Berfaffer ift: Dreftrio von bren Runften ber Beidnung, mit einem Anbang von ber Art und Weise, Abdrucke in Schwefel. Opps und Glas ju verfertigen, auch in Edelfteine ju graben . . . . Wien 1774. 8. 2 Eb. (Bende Theile enthalten 72 Abs finite folgenden Inubaltes: lieber Ure fprung und Bedeutung des Wortes Afge demia; Alterth. der bren Runfte; Idea, woher und mas fie fen; die Schanheit; Voussin von der Wahlerkunst und von der ' Soonheit; Uebung im Nachmahlens . Bes urtheilung der Kunst; die heutige Mahs leren; bulfemittel jum Mattel, Bucher, Gedichte u. d. m.; Bed. über bie Kunk von D. Wille; bas Gleichgewicht der Mahler od. die nichtswärdige Wage bes de Pis les; ber aute Breund und Rathgeber bes Moblers; die Auferftebung ber Kunft gu Beiten des Gietto; die Wolgereimtheit (Eurythmia), ble Symmetria ob. Gleiche sbrmiskeit; die Akegoria; der Ausbruck der Affecten, Tugenben und Beibenichaften; die Balten in Meibungen; bas Cos lorit; bas Coffame; Landschaftmableren; der mablerifche Ranb: bie Erfindung: Maord, der Biguren; Beitverte, und Aurge meile der Mabler; ber gludliche Stanb der Mubler; ber Werth und Unmerth ber alten Griechen und Romer; Deib, Gie ferfuct, Digunft unter ben Runftleen; Berachtung der fo genannten antiken Mes beiten; Dichtswürdige Schule ber Beichs nung; Beptrage jur Befch, der Alteffen gr. Mabler; Portraitmableren; gefihre lice Runfrichter; die Burucfunft bee Mabler und Runftler aus Griechenl, in Italien; bas jungfte Gericht von Dich. Angelo; Beobacht, üb. alte ge. rom. unb beutige Dabler : Rapb. und Dich. Ungelo (er Eb.) Bon dem in Deutschland neuen Borte, Mance; Gebanten bes Mabl. C. A, bu Fresnop über die vornehmften Mabler aus dem letten Jahr-Øa. bun-

bundert; Unt. R. Mengs; Raph. Souler im Batican; Litian; verfchiebene Briefe von Aretin an die Dabler feiner Beit; Gemdhibe von gandesgegenden ; Rupferffecher : Lebensart ber alten Runftler; Rabbographia, od. die Kunft gefcwind zu mablen ; Camera optica ; Ein gemable tes Schlafs. 10 Caprarola; Rom und Pas ris in Unichung der bren Runfte der Beiche nung: Samml, von Sunftfachen: die Ar. ditectur; Bergierung ber Architectur; Berg, in den übrigen Runften der Beichnung; Groteste Bergierungen; bas Bubl. nust dem Kunftler: Koremon und Orefrio; Orefrio an Koremon: die Gous le der Beichnung; Triumph der Igno. ranz; Sor. an Orestrio; Anmerkungen; die Aunft, Portr. in Edelftein zu graben ; Art und Weife in Diamanten gu graben ; Abdrude von Opps, Glas und Schwes fel ju machen.) — Unterricht jur grunde lichen Erlernung ber Mahleren von Ant. Lifchbein, Bamb. 1771. 8. (Das Wert ift in zwen Theile abgetheilt, wovon ber erfte, im iten Buche von den Grunden der Mahleren, als von der Nachahmung, dem Beschmad und der Schonbeit; im aten von den Sulfeg unden ber Dableren, als Geometrie, Optic, Perspectiv, Bautunft, Anatomie, Brovortion und Ponderation; im gten von dec Gelebrfamfeit und Biffenschaft des Dablers, als vom Coffume, von der Belleidung; von ben leibenschaften, von der Biffenft. ber Ginnbilder, und vom Antiquen und Mobernen; im 4ten von ben Gegenfidne den der Mableren, als biftorifden, mys thologijden, allegorifden und phofitalifcen; im sten von ber Sandlung bes Mablers, als vom Unfang in der Beiche nung, von der Invention, Composition, Beidnung bes Rockenden und ber Staffis rung; im oten von ber Bemablung unters fdieblicher Objecte, als der Baufer, Theas ter und der Staffelengemablde: und Der amente, im iten Buche von der unters fdiedlichen Borftellung ber Objecte burch Die Beidichte, Sabel, Portrait, Pandfch. Gefallfebaften, Thiere, Blumen und Bruchte, Debdude und Wetzierungen; im

aten von ber verschiebenen Aet in mabs len, als Großmahlen, Kleinmahlen, in Delfarben, Bafferfarben, von Fresco, Miniatur und Paffel; im sten vom mahlerifden Schonen ,] "als vom Schonen überhaupt, vom Schonen in freper Luft, vom Schönen in verschioffenen Orten, von der Ordonnang duntler Objecte gegen belle Grunde, von fraftigen Objecten gegen fdmade Grunde, vom Orbiniren ungleis der Objecte, von den Grunden; im 4ten von licht und Schatten, als der Betge gung überhaupt, vom Gonnen und gemeinen licht, vom naturlichen Schatten, von Schlagschatten, vom Monbenlicht, vom gadel = ober andern licht, von bet Reflerion; im sten von den Farben, als von den Farben nach der Optif, von der Barmonie und Baltung ber farben, won der Ordnung berfelben gegen einander, von den Localfarben, von licht und Schats tenfarben , won Meggotinten, vom Unterspied des Colorit im Groß und Aleinmahs len; im oten von ber Bemablung, als von Adhrung des Pinfels, vom Untermablen, vom Ausmahleu, vom Retoudiren banbelt. Hebrigens will der Berf. f. Schrift nur fur feine Schuler gefdeies ben baben.) - Unterschied der frepen und mechanischen Maleren practifch erflart, von E. L. D. huch, halle 1773. 8. (Die erfte unterscheibet, bem Berf. gu Bolge, fic von der legtern, durch den Ausbruck der Meigungen und Leidenschafe ten, durch bas Genie und Begeifferung, durch die Erbebung über alle Grengen, und burd die Erbebung ju einer Biffen-Hebrigens lit bie Schrift eine Ans wendung der allgemeinen Bernunft , und Redetunik auf die Mahleren, und daber ein wenig posicilic ausgefallen.) - Das Studium der Zeichenfunft und Dableren für Unfanger; nebft der Terminologie in biefen benden Runften, einem Berg. ber berühmten Dabler, der verschiedenen Soulen, der jegigen Atademien bei Dabs ler, Bildhauer und Baumeiffee in Europa in alphabethischer Ordnung, und ber einem Künftler nöthigen Bucher, von. Chren. gub, Reinhold, Boft. 1773. 8. mit

mit 45 Apfen. (Das Beef Seffebl: aus 356 55. beren Innhalt bier nur unnothie gen Raum megnehmen warbe, ba fle alltaalide Saden, folecht gefagt, entbalten.) - Bon eben biefem Derfaffer find : Spfem der jeichnenden Runfte, nebft ei. mer Anleit. ju ben Antifen, hieroglophen und modernen allegor. Attributen, nach. der Sulgerichen Theorie, für angebende Mablee u. f. m. auch aum privat : und öffentlichen Gebrauch auf Schulen einges richtet, mit 40 Apfen. Manfer 1784. 8. (Das Wert if in 29 Abichn. abgetheilt, and diese bandein: von der Zeichnung; von den geometr. Anfangsgründen: von ber Mamend, ber geometr. Anfangsgrande; Mamenbung der Blachen; was bas Studium ber Beidenfung enthalt; von ben Studien überhaupt; bon den Debenfiudien ju biffor. Studen; von ben hauptftudien ju den hifter. Stucken; Studien su architect. Riffen; Studium au Menfcen; von dem Ausbruck ber Leibenfchafsen; die Kunft ju fdattiren; Uebergange vom licht jum Schatten; Arten bes lichtes und Schattens; Mittel jum Beichnen und Shattiren; Beschaftigungen mit ber Scattlerfung; vom Ropiren, von ber Nachadenung; von der Bekleibung; von der Zeichnung nach Runden; von der Beichnung nach bem leben; von den, eis nem Beichenmeifter nothwendigen, medanifden Kenntuiffen; von der Busfubrung gezeichneter Stude; von licht unb Schatten überhaupt; von der Berfpectiv; von den verschiedenen Manieren im Zeiche. nen; vom Ragen ber Zeichenfunft; vom Stiggiren, u. b. m. von der Allegorie u. d. m.) - Als eine Fortfegung biefes Budes ericien, von eben biefem Berf. Die Beiden , und Mablerfdule ober ipftemat. Unleit, gu ben Beichen : Mabler : Rupfers Recher . Bildhauer . und andern vermand. ten Runften . . . mit 45 Apfen. Dunfer 1786. 8. (Das Wert enthalt ap Abfon. als von der Dableren überbaupt ; von der Farbengebung; von der Ausübung der Mableren; vom Kolorit; vom Lassis ren und Victiren; von der Saltung: von den verschiedenen Arten der Mahleren;

vott den Manieren im Mahlen; von den Beidlectern ber Bemdbibe; von ber ans ordnung; vom Lon; vom Geschmack; vom Guten, Coonen und Reisenben : die Charafterifif; vom Schicklichen und Ueblichen; von ben Ginheiten; vom Pathos und Ethos; von dem mablerif ben Erfinden; von den Sinnbilbern; Termis nologie ber bilbenden Runke (die, jum Theil, foon in der erften Schrift bes Berf. fich findet.) Angtomie ber bild:no ben Kunfe; von ben Werhaltniffen bes menschlichen leibel; die Acztunk; die Aupferflechertung; Die Schwarztung; Die getbente Rreibemanier; in Aqua tintasu arbeiten; bie Aupferbruckerfunk; das Bormfchneiben.) - Bas biefen benben Berten noch au einem polifidnbigen Go. fem der Aunft fehlte, wollte ber Berf. in der "Afademie der bildenden schönen Aunste, nebk einer vollständigen Mythos logie ober Befdreibung ber Dufter ber Alten . . . mit 14 Apfen. Manger 1788. 8.f liefern. (Das Wert enthalt vierzehn Michnitte, als von ben Berbaltniffen, Eigenschaften ber Schönheit an alten Werken der Wildhauerkunk; Mothologie für die zeichnenden foonen Runfte; Befchichte ber Mableren; Befdicte ber Supfers fechertung; von ber Steinschneibe . und Steinestung; Geftichte ber Runft in Stein au feneiben : Die Bildbauertunff : Beich, ber Bildbauertung: von beu Gous len; von den Atabemien; Berg, der vors nehmften Gallerien und Sunftfabinette; Berg, bet Alteffen und neuern Ranftler; Bibl ber zeichnenden iconen Ranffe. Schon diefer Junhalt lehrt, bag ber Berf. in biefem Berte manderlen aus feinem gang erften wieber aufgewermt bat. manches ift wieder, wie g. B. ber Abfcnitt von Mademien, und ber von ber Bibl, ber ichonen Tanke, fo wie der von den Gallerien, bubftablich, aus der, in der Zolge vortommenden Afademic derbildenden Annfte von Brange abgefchries Anbre Abfanitte find duferft leer und augleich voller gebler; 3..... in dem Berg, der vornehmken Gakerien und Runftfabinette ift, die befannte Gallerie Digitized by Goog & On

won Lurenburg unter bie eigentlichen Ges mablde - Sammlungen gefest, ju Bien eine Sammlung des Pringen Eugen, die fcon, por einem balben Jahrhunderte pertauft worden if, und bafür die, von mehrern folden , noch exiftirenden Camme lungen gebruckten Bergeidniffe, nicht angeführt.) - Roch bat eben diefer Berf. einen "Plan über bie Beidentunft unb Maleren, Osnabr. 1773. 8." drucken laffon, ber nichts, als lieberschriften von Sas witeln entbalt. - C. P. Junker Grund. Abe ber Dableren, Bur. 1775. 8. (Die Bieberfpriften barin find : Gefdicte; Bor. zrait ; Gefellibaftsfilcte ; landichaft ; Soladifiete; Blumenfüde; Bufame menfegung; Coftume; Pathos; vom Ers Habenen; Schönheit und Grazie; Oraps perie; Babrheit; Grengen und Bereinis gunspunct amifchen Voefle und Dableren; Berth und Ginftus; Antife; Genie; Brtift; wom Urtheil; Erfindungen; Gefchichte ber Runk; Dablerfculen. Alles febr füchtig bingefchrieben , und größtentheils aus andern Budern gefchöpft.) -Chrifin. Ber. Prongens Entwurf einer Mtademie ber bilbenden Runfte . . . Salle 1778. 8. 2 Bbe. (Der ite Band be-Bebt aus zwey Theilen, movon ber erfte, nach einer allgemeinen Ginleitung, in 17 Abfchnitten, theoretifche Abhandl. von den bildenben Runften enthaft und von bet Beometrie in der Beichnungstung, die erfte Stuffe ber Beidnungstunft (in 9 Rap.) vom Licht und Schatten (in's Sap.) won der Oraperic; von dem Ausbruck (in a Rap.) von der Erfindung und Ane pebnung; von der Berfpectivtunft; ber Anatomie; von der zwenten Stuffe ber Beidentung; von bem Copiren; von ber Karbengebung; von ber Bortraitmab. Leren; von der landichaftmableren; von den übrigen Begenfidnben der Dableren; son ber Beurtbeilung eines Gemabibes; von ber Bildbauerfunft, und von ber Boutunft, bandelt. Der amente Theil begreift die prattifchen Abbandl. der bildenben Runfte, und beficht aus 14 Abichn. ols vom Lufchen und Ifuminiren; von der Minigturmableren; von den übrigen

Arten ber Baffermableren; practifche Sandar, ben mathemat, Riffen; von ber Baftelmableren; von der Delmableren ;. vom Freetomablen; von ber mofaifchen Arbeit; won der Emails und Porzenans mableren; von ber Glasmableren; von ber Wachsmableren; von dem Aupferfter chen; von ber Bilbhauerfauft; von ber Steinfoneibertunft. Der 2te Banbe als der britte Theil des Wertes; enthalt in 13 Abicon. Die Gefdicte ber Lunft gus erft im Allgemeinen, und bonn ber eine gein fconen Sunfte, ein Berg, von ben Afademien, von den berühmteffen Gales rien; (wo auch bie Lurenburger Gallerie als ein Cabinet angefährt ift) von der Einrichtung der Tunffabinette; von den berabmteffen Runftlern, von Schriften aber bie bilbenden Kanfte, und von Dus pferfechern und Formidneibern.) - Von eben biefem Berf. ift noch bie Soule ber Maleren, Salle 1782. 8. — (Rach eis ner turgen Ginleitung, und einer Ertide. der vornehmften Runftmarter in ber Dabferen, mirb, in bem iten Abfchn. von der Geschichte ber Dableren und den betannten Odulen, im aten von ben vere fdiebenen Metch ber Dableren, und im sten von den Farben und ihrer Anwens bung gehandelt.) - Borlefungen über bie jeichnenben Ranfte, far ble Boglinge der Aunftatabemien, von S. A. Mertens, Leipz. 1783. 8. (Der Borlefungen find eilfe, als: Ueber bie zeichnenben Ranfte und beren Berbinbung mit ben ich. 2Biffenfchaften; aber ben guten Gefchmad, Nachabm, ber foonen Ratur, und Geus blum der Untite; von bem Ginfuffe bet Sanfte auf die Wiffenfd. Sandl. Manufacturen und Sandwerfe; eine furge Befc. ber Aunk; über die Bildung des funftie gen Runftlers; über bie Beidnung; Borfolgg zu einer fleinen Bibl. für Kanfeler: über die Mythologie; über das Uebs liche; aber die Erfind, und die Allegorie; aber ben Ausbruck. Ein gwepter Band if nicht erschienen; und in bem erfen lucht man bestimmte, burchaebachte Dinge vergeblich.) — Theoret. und prart. Mamelfang jur Zeichen . and Mablertunft

M a f

bunft . . får Anfanger biefer Biffenfoaften . . von C. D. S. mit S. Altona 1788. 8. (Das Wert enthalt 16 Abs fon, ale von ber Zeichenfunft überhaupt, von den erften Unfangsge, der Beichentanft; einige Generalanmert, über bie Beidenfunft; über bas Beidnen nach bem' Leben; von ber Kleibung, Manier ber Ralten , u. f. w. Art und Beife ben Bles bermann mit Bortheil ju gebrauchen : son ber Mahlertung; von ber Proportion der Glieber; von der Angtomie; von bem Sewichte und der Bewegung; vom Schate den und licht; vom Wieberschein; von ber Perfpectiv; einige Inm. über venchies . dene Begenftande der Mabieren; vom Sie forien Mablen; über die verschiedenen practischen Theile der Mahleren, als 360 Imminiren, Miniaturmableren, u. b. in. Der Berf. will den faireffe und ba Binci - ben feiner Arbeit jum Grunde gelegt bas ben.) - Bibliothet far Dabler, Beichner, Bormidneider, Lupfe.flecher, Bilda hauer . . . in Briefen von E. Lang. Erl. 1789. (Ausjäge aus Webbs, Mengs, Pagedorns, Junkers und a. Schriften mehr.) - Mis Fortfepung bes Wertes, von eben demfelben Berf. Briefe für Maler, : Beidner, Formichneiber, Aupferftecher und - Bildhauer . . . . Erft. 1791 = 1792. 8. a Eb. (Musj. aus Bafdings Gefd. ber zeichnem den Kunfte, aus Hageborn, de Piles Gins Ceitung, Arbinghello, Jos. Rennolds Reben , ber theoret. Abbanbl. w. b. Mables ren, Acinholds Stub. ber Beichentunft und ben Erit. Bemerkungen über die Robs ler der Mabler.) - Magazin für bildens be Sanfte, Danden 1791. 8. (Enthalt Sonnenfels Rede über die Lecture, Dem-Rerbuis Schrift aber bie Bildbaueren, Künftlerfielz aus dem Joura. von und für Deutschland, Alopftocks Urtheil über Bins telmanns Ged. von der Nachabmung.) -Mabler . Theorie ober furger Leitfaben gur biflor. Mablerep får Anfanger, von Ebefipb. Kesel, Wirgb. 1792. 8. (Das Wert ift in 2 furge Abichn. eingetheilt, wovon der erfte von der Mableren überhaupt, als Beichnen, Anatom. Lenntnif bes Dens fchen, Berfpettis und Broitectur, Ge-

🕹 " ischte Schriften über ble Mahleren, in lateinischer Sprace: De erroribus Pictor. Differt. Mart. Prisii, Hafn, 1703. 4. - De Pictura, Differt. jurid. Pet. Müller, Ien. 1712. 4. - De Pictura honesta ac utili, Progr. Auch. Brunquell, Ien. 1733. 4. - De Pictura famosa, Diffort. C. F. Voit a Berg, Chend. 1703. 4. '- De eo quod justum est circa picturam, Differtat. Fichtneri, Altorf. 4. - Super Privilegiis Pictor. Lib. fing. G. Theoph. Boerneri, Lips. 1751. 8. - De probatione per pictutas in facris, Differt. Franc. Ant. Durr, Mogunt, 1779. 4. - De Pi-Aura concumeliosa, Diss. Ioa. Lud. Klüber, Erl. 1787. 4. italienischer Sprace: In ben Lezioni di M. Ben. Varchi, Fir. 1549. und 1590. 4. handelt bie zwente, qual sia più nobili la Pittura e la Scultura. - Tratt. della nobiltà della Pitt. composto ad instanza della Ven. Comp. di S. Luca, e della nob. Acad. de' Pittori di Roma, da Rom. Alberti... R. 1585. 4. Pav. 1604. 4. - Gli Onori della Pittura, e della Scult. Disc. di Gianp. Bellori, Luc. 1677. 4. - I Pregi della Pitrura, di Dom. Palletta, R. 1688. 8. - La Pittura. in giudizio, ovv. il Bene delle oneste Pitture, ed il Male delle oscene, di C. Gregor, Rosignoli, Ven. 1696.

Digitized by Google 755.

12. Bol. 1697. 12. - Le tre belie Arti in lega con l'armi per difesa della religione, Oraz, di Vinc. Lucchesini . . R. 1716. 8. - Oraz. in lode della Pittura, Scult. ed Arch. da Nic. Fontingueri, in dem aten Bde. Der Prose degli Arcadi, R. 1718. 8. - Oraz, de la Pittura, Scult. ed Archit, giovano per l'acquiste delle scienze, da Vinc. Santini, ebend. Im gten Boe. - Oraz, in lode della Pittura, Scult. ed Archit. da Giemb. Alest. Moreschi, Bol. 1781. 8. Esame ragionato sopra la nobiltà della Pittura e della Scult. per Nic. Passeri di Faenza . . . Nap. 1783. 8. — — In spanischer Sprace: Discorsos apologeticos en que se defiende la Ingenuidad del Arte de la Lintura, que es liberal y noble de todos derechos, por Juan de Butron, Mad. 1626. 4. - Por el Arte de la Pintura, p. D. Juan de Xauregui, Mad. 1633. 4. - Auch foll von Calberon ein Tratado de la nobleza de la Pintura vorbanden fen, welchen ich aber nicht naber nachzuweisen weiß. -In französischer Sprache: Elege de la Peinture, p. Phil. Angele, P. 1642. 12. - In ben Variétés litter. Bb. c. S. 383. findet fic ein Brief über die, in ber Bolge vorfommenbe Raccolta di Lectere, morin das Wesentliche über die Unterschiede und Borguge smifchen Dab. leren und Bildhaueren ausgezogen ift. -Ichnographie, ou Disc, sur les quatre Arts d'Archit. Peinture, Sculpt. et Grav. avec des notes histor. cosmogr. chronol. généalog. et Monogrammes, Chiffres, Lettres initial, Logogr. . . . p. Mr. Hebert, Par. 1767. 12.5 80e. — — In englischer Sprace: A Parallel between Poetry and Painting, von Dryden, all Borr. ju f. Ueberf. des du Freenop, Lond. 1695. 4. swepte Abhandlung in J. Hatris Three Treatifes . . Lond. 1744. 1770. 8. Deutsch , Dang. 1756. 8. Beffer, Balle 1780. 8. Enthalt eine Untersuchung über die Achalichfeit, Unterfchiede und Por-

adae amifchen Tonfunft, Mableren und Dichtfunft. - Etwas aber bie Dables ren, aus bem Englifchen, im iten St. des zten Bos. der Monatsschr. der Alas demie der Kanfte ju Berlin. — — In deutscher Sprache: Beantwortung der. Frage: The die Mahleren einem Staate nuelich von J. F. C. in den Betrachtuns gen über verfchiedene Gegenftande, Samb. 1763. 8. 6. 156. - Frene Bedanten über die Mablerev, im oten Bde. S. 95 der Reuen Ermeiterungen der Ertenuts nif und bes Vergnügens. - Ermuntes rung jur lecture, an junge Ranfiler, von A von Sonnenfeld. Bien 1768. 8. und im sten Th. f. Schriften. - Bon ben Berdienften der Mableren um die Zugend, eine Abhandlung im dten Bb. ber Reuen Bibl. ber ich. Wiffenschaften. — Bon ber moralifden Ginwirfung ber bilbenben Ranfte, eine Rede von C. 2. 2. Strichfeld, Leipzig. 1775. 8. - Db Mahleren ober Lonfunst eine größere Wirfung ges mabre ? Gin Gottergefprach von Berber, im Merfur und in ber erften Sammil gert freuter Blatter, Gotha 1785. 8. G. 137. - Dichtung und Dablered, vergl. im 6ten St. bes aten Banbes ber Monatsfcbr. der Atademie der Kunfte gu Bers lin: -

Morterbucher, melde bie Mables ren, ober die biibenden Ranfte überhaupt. ndber angeben, als: Dictionaire abrege de Peinture et d'Architecture, où l'on trouvers les principaux termes de ces deux arts, avec leur explication. la vie abrégée des grands peintres, et des architectes célébres, et une Description succincte des plus beaux ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture, soit antiques, foit modernes, Par. 1746. 8. 2 Bb. (von bem Abt Marfo.) - Dictionaire portatif des beaux arts, par Mr. La Combe, Par. 1752. 1759. 8. 3 200. - Distionaire portatif de peinture, sculpture et gravure . . . avec un traité pratique des differentes manières de peindre, par D. Ant. Jos. Pernetty, Par. 1757. 8. Deutsch, Bert. **₹764-** 1764. 8. - Dictionaire iconologique, on Introduction à la connoissance des Peintures, Sculpt. Est. etc. . . . par Mr. D. P. (Prejel) Ber. 1756. 12. Gotha 1758. 8. Cbend. beutsch 2759. 8. - Dizzionairo portatile delle belle arti, che contiene quanto è di più remarchevole nella pittura, scol-. tura, intaglio etc. colla Vita de' più celebri Professori delle medesime arte. Non. 1758. 8. — Aurzes Mablerlexis ober Boebereitung jur nabern con, Senntnif alter und guter Gemablde . . . durch 2. v. AB. (Winfelmann) Regeneb. 1779. 8. Hugeb. 1781. 8. - Erfldrung Der nothigften Aunftworter in ber Mables rep . . . von &. B. B. B. Barticher, Detr mold 1787. 8. - Gerner, Ueber bas Aufpatzen der Gemablde, ein Brief ven Luigi Crespi, in ber Raccolta di Lettere sulla pittura etc. Neber das Uebertragen eines Gemabldes auf eine andre Leinwand, ein Auffas, im isten Od. S. 205. bes Damburgiften Dagagines. - - lieber die Erbaleung der Gemählde: Recueil des Memoires et diverses experiences, faites au sujet de la conservation des tableaux avec un discours fur l'incorruptible, par Mr. G. Dagly, Berl. 1706. 8. --- -

Bur Tenntnis bes Juffandes, ber Rigenbeiten und Beschichte Mableren in veridiebenen Beiten, und ben verschiedenen Bolfern ; als über den Urs sprung und bas Alter derfelben: Traité de l'origine de la peinture, in bem Extraord, des Merc. gal. Avr. 1669. Bb. 6. S. 42 1 61. - De picturse ulu et origine, Dissertat, Ioa. Nic. Funcii in seiner Dissertat. acad. Lemg. 1746. 8. 6. 470: 494. - Letters dell'origine, uso ed abuso della pittura, in den Lettere scelte del Ab. Piet, Chiari, Ven. 1750. 8. 6. 172: 179. - De l'ancienneté de la peinture, von Fraguler, in bem iten Bb. ber hift, de l'Acad. des Infeript. Deutsch im neuen Bacherfagl der fd. Wiffenfd. 80.1. 6. 180 : 234. -Meber ben Mefprung und die Befc. ber Rung,

von G. B. Studemund, Jona 1767. 8. ---Der Mablerey überhaupt: Histoire des Arts qui ont raport au dessein, div. en trois livres, où il est traité de son origine, de son progrès, de sa chute et de son retablissement . . . p.: P. Monier, Par. 1698. 1705. 8. Englisch, kond. 1699. 8. (Das erfte Buch enthalt 14, bas zwente 15, bas britte as Sop. Der Berf. bdit fic vorzäglich ben Italien auf; jedoch gebenft er auch ber Fortidritte der Lunft in den Niederlanden und in Frankreich. Den Geiff, bes Lung, ob er gleich felbft Mabler war, fceint er nicht gefannt zu haben) - The perfect Painter, or a History on the Origin, Progress, and Improvement of Painting, 1730. 12. - Introductio ad Histor, Artis delineatoriae, von Bet. Ciner, in f. Differtat, listerar. Flor, 1742. 8. S. 338 1356. — Ents murf einer Geschichte ber zeichnenben fcbs nen Sanfe, von D. Ant. Bor. Bufding, Samb. 1781. 8. — Della Patria degla Arti del Disegno del C. I. B. Gher. d'Arco, Crem. 1785. 8. (Der Berf. will den Ursprung der zeichnenden Kanfte in Italien finden.) - Auch geboren bies per de Anecdores des beaux Arts, cont. tout ce que la Peinture, la Sculpt, la Grav. l'Archit, etc. et la vie des Artifies offrent de plus curieux et de plus piquant chez tous les Peuples du monde, depuis l'originé de ces diférens arts jusqu'à nos jours . . . . Par. 1776. 8. 3 Bbe. - Ferner: Del vere Pistore Luca e del tempo del suo fiorire, Lez. di Dom. Manni . . . Flor. 1764. 4. und Dell' Brrore che persiste di attribuirsi le Picture al S. Evang. von ebend. Ebend. 1766. 4. -Der Mableren ben ben Briechen und Romern: De l'amout des beaux arts et de l'extrême consideration que les Grecs avoient pour ceux qui les cultivoient avec succès, von Caplus, in dem 21ten Bo. der Mem. de l'Acad, des Inscript. G. 174. Quartausgabe; beutich, in ben Abhandl. jur Beichichte und Kunf, Alt. 1768 - 1769-4. 4 Bb. —

) 5 Digitized by GOOG (2884)

Bas Plinius ( beffen Ausg. und lieberf. ben bem Artifel Antit I. G. 187 angezeigt End) von ber Dableren fagt, ift unter bem Litel, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l'histoire naturelle de Pline avec le texte latin, corzigé sur les Mss. de Vossius et sur la première edition de Venise, et traduite, en françois par D. D. (David Durand) avec des remarques, Lond. 3725. f. wogu, als Erläuterungsfchrife ten, die Memoires des Caplus, sur quelques passages de Pline, qui concernent les arts, sur le tableau de Cebes et Philostrate, sur le cableau de Venus par Apelle, im 19ten, 29ten und 30ten Bb. ber Mem, de l'Acad. des In-Deutsch , in den Abbandlungen sur Gefdichte und Runft, Alt. 1768 = 1769. 4. 2 30. Das Mem. des be la Mause, fur la manière, dont Pline a traité de la Peinture, chent. im 25ten Bb. Quartausg. Bergl, mit einem Auff. son Kalconet, im 6ten Bb. G. i u. f. f. Oeuvr. und der Auffat des Brn. Scone, Meber bie Runftlerepochen ben bem Blis nius, in beffen antiquarifchen Auffaben, Leipz. 1778. 8. ste Samml. G. 165 m.f. gederen: — Der ste und 4te Th. des Wers tes von Lud. Mont Jossen, Galtus Romae hospes . . . . Rom. 1585.4. in - bem sten Bande bes Gronovichen Thefangus, S. 777. ben bem Bitruv bes faet, Amft, 1649. f. handelt: De pictura et sculptura antiquor. - De l'origine de la peinture et des plus excellens peintres de l'antiquité, Dial. Par. 1660. 4. - Des l'einer, anc, et de leurs manières, in bem Nouv. Choix des Mercures Bb. 10. - De pictura Veterum, scr. loz. Fonseca (La. et l.) 4. - Della Pittura antica, da G. B. Bellori, Ven. 1697. 4 .. - Treatise on ancient painting, containing obfervations on the rife, progress, decline of that Art amongst the Greeks and Romans, the high opinion, which the great men of antiquity had of it, its connexion with poetry and philosophy, and the use that may be

made of it in education: To which are added fome remarks on the partticular genius, character and talents of Raphael, Mich. Angelo, Nic. Pouffin and other celebrated modern masters, and the commendable use they made of the exquisite remains. of antiquity in painting and sculpture. The whole illustrated and adorned with fifty pieces of ancient painting, discovered in the ruing of old 🗢 Rome, accurately engraved from Drawings of Camillo Paderni a Loman by George Turnbuil, Lond, 1740. f. - Begen Binfelmanns Schrife ten, f. ben Brt. Antil, G. 184. -In her Collection of Etrusc, Gr. and Rom, ontiq. . . . of the H. W. Hamilton, Nap. 1766 u. f. f. 480. fins det fich im erften G. 103, fo wie im aten noch ein Auffas über bie Dableven ber Alten. - An Inquiry into the causes of the extraordinary Excellency of anc. Greece in the arts, Lond. 3767. 8. - Gine Abbantlung von Biuf. Piacenza, "Bon ben Ur achen, warum bie fconen Ranfe in Gricchenfand camfidelften gebiabet haben ?" in dem iten Bb. seiner Musq. ber Notizie de Prof. del Disegno di Fil. Baldinucci, Tor. 1708. 4. - De Pictura (nahmiich ber Alten) banbelt bas zie Kap, von Job. &. Erneff Archaeologia littereria, Lips. 1769. 8: verm. 1780. 8. - Berner ber Abfchnitt in Joh. Friedr. Christs Abband. lungen über die Litteratur und Augfe merte des Alterthums . . . Leips. 1776. 8. - Sur la peinture des anc, von Et. Falconet, in bem oten Band C. 29 felner Werfe, Laufanne 1781, 8. bas ndbmlich, allem Anfehn nach, ber Gefomact des Bas . Relief darin geberefct babe. — Ueber einige Gemablbe ber Mls ten, ein Auffas in ben Litterarifden Mos naten, Mars 1777. - Recherches fur l'origine, l'esprit et les progrès des Arts de la Grece, sur leur connection avec les Arts et la Religion des anc. Peuples de l'Inde, de la Perse, du seste de l'Asie, de l'Europe et de Digitized by GOODIEgypte,

l'Egypte, Lond. 1785. 4. mit Inn. begriff des Supplements 3 Th. und 85 Aupfern. Meber Die Daleren ber Alten. Ein Bentrag jur Gefdichte ber Kunft: veranlast von B. Robe, verfast von A. Riem, Berl. 1787. 4. mit R. (Der Berf. fucht ben Urfpeung der Runft ben den Inbiern, banbelt von der Beichentunft ber Mericaner und andrer Bolter, von ben Ranfen in Megopten, von ber Sunft in ben altefien Beiten unter ben Betruriern und Griechen, von ber erften Urt ju geiche nen und des linearikhen Rabieren; von der Mocodrommen und Polochrommenmableren; von der Entaufit, und bes foliekt mit einer furgen Voraftele gwifden ber Runft ber Alten und Reuen. Die Sauptideen des Berf. finb, bag nicht bie Bildneten vor der Mableren, wie Binkelmann und Caplus wollen, sondern diese vor jener entfanden fep, baf bie erften Arbeiten ber Griechen mit bem Geiffel und auf eine Unterlage von punischem Bachse gemacht worden.) - Observat, on the Art of Painting among the Ancients, von Eb. Cooper, im sten Bbe. ber Mem. of the Litter, and Philos Society of Manchester 1790. 8. - (S. abrigens, wegen ber Dableren ber Alten, noch ben Art. Perspetrio - und wegen ber auf uns gefommenen Dablereven der Alten ben Met. Antit 1. G. 194. b.) -

Ueber die Mahleren in neuern Beiten, und vorzüglich in Italien: Delle arti Italiani dopo la declinazione dell'Imperio Romano, bandelt Muratori in der saten Differt. Des iten Bandes feiner Antich. Italiane, Ven. 1751. 4. - Il Ripolo di Raff. Borghini in cui si favella della pittura e della scultura, e de più illustri pittori e scultori antichi e moderni, Pir. 1584. 8. riform. da Ant. Mar. Biscioni, ebenb. 1730. 4. - Le Finezze de' penelli Italiani, ammirate e studiate da Gisupeno, fotto la scorta e disciplina dal genio di Raffaele d'Urbino . . . Per, 1654. 1674. 4. - Il disinganno delle principali notizie ed erudizioni delle arti più nobili del di-

fegno : . . da Lud. David. Rom. 1670. 8. 3 90. Bol. 1688. 8. (Dep. erke über die Florentinische und Romische, der gwepte über die Benegianifche, ber dritte über die lombarbice Soule, und vortüglich gegen Bafari gerichtet.) ---Lettera nella quale si risponde ad alcuni quesiti di pittura, Rom. 1681. 4. von Bil. Balbinucci an ben March. Capponi; auch in der Raccolra d'alcuni opulc. fopra varie materie di pittura, foult, ed arch. . . . da Fil, Baldinuoci . . . . Fir. 1765.4. (Ueber den Bufand ber bilbenben Kanfte vor bem 13 ten Jahrh.) — Il vagante Corriero a' curioli che si dilettano di Pittura, da Giov. B. Volpeti, Vic. 1685. 4. -Letters from a young Painter abroad. (Mulet) to his friends in England, Lond. 1740 und 1750. 8. 2 Bb. mit Raccolta di Lettere fulla Aupf. — Pituna, scultura et architectura, scritte da' più celebri personaggi che in dette arti fiorirono dal sec. XV al XVII. Rom. 1754-1773. 4. 780.-Lettere sopra la Pittura, von Migarotti , im 7ten Band feiner Berte, Eres mona 1781. 8. - G. abeigens bie, ben. bem Mrt. Untit, G. 195 a. angeführten Reifebeidreibungen , ju melden noch tommen: An Account of Statues, Basreliefs, Draw. and Pictures in Italy . . . with rem. by Mft. Richardson. Lond. 1727. 8. Franz. Amf. 1728. 8. s Eb. - Voyage d Italie, p. Mr. Cochin, 1758. 12. 3 Bde. - Die Voyage de Mr. Dupaty - ber Roman, Medinghello, (Lemgo 1787. 8. 2 Bbc.) -Italica und Deutschl. in Rach, auf Site ten, Litterat. und Luuft, von A. B. Mes ris und a. Birt, Berl. 1789 u. f. 8. vice Hefte — u. v. a. m. — und die besona bern Beichreibungen ber Gemebite in eine jeln Städten, als in Rom: Dichiarazione sopra le Pitture di Roma, da Gasp. Celio; Nap. 1638. 12. -Nuovo Studio di Pittura . . . nelle Chiese di Roma ed in altri luoghi di essa Città, da Fil. Titi, R. 1614. 1708. 1763. 12. - Viaggio fagra e Digitized by GOOG tariofe

bunbert; Unt. R. Mengs; Raph. Couler im Batican; Titian; verschiedene Briefe von Aretin an die Dabler feiner Beit : Gemdbibe von landesgegenben ; Rupferffeder; Lebensart ber alten Runftler; Rabdographia, od. die Kunft gefcwind su mahlen; Camera optica; Ein gemahle tes Solafg. ju Caprarola; Rom und Vas ris in Anfebung der dren Runfte ber Beich. nung: Samml, von Tunftfachen: bie Are ditectur; Bergierung ber Mrchitectur; Berg, in den übrigen Runften ber Beichnung; Groteste Bergierungen; bas Bubl. nust bem Rungler; Koremon und Ores firio; Orefirio an Koremon; die Gous te der Beidnung; Triumph ber Ignorang; Ochr. an Oreffrio; Anmerfungen; Die Aunft, Portr. in Ebelftein gu graben; Art und Beife in Diamanten ju graben ; Abdrucke von Opps, Glas und Schwes fel ju machen.) - Unterricht gur grand. lichen Erlernung ber Mableren von Ant. Bifchein, Samb. 1771. 8. (Das Bert ift in given Theile abgetheilt, wovon ber erfte, im iten Buche von den Grunden der Mahleren, als von der Nachahmung, bem Beschmad und ber Schonbeit; im aten von den Bulfeg. unden ber Dableren, als Geometrie, Optic, Perspectiv, Bautunft, Anatomie, Proportion und Ponderation; im gten von dec Gelebre famfeit und Wiffenschaft des Mablers, als vom Coftume, von der Belleidung; von ben leibenschaften, von der Biffenfch. ber Ginnbilder, und vom Antiquen und Modernen; im 4ten von ben Gegenfidne den der Mableren, als biftorifden, mps thologijden, allegorifden und pholitalifcen; im sten von ber Sandlung bes Mablers, als vom Anfang in der Beiche nung, von der Invention, Composition, Beibnung bes Ractenben und ber Staffi. rung; fin 6ten von der Bemgblung unterfcieblicher Objecte, als der Soufer, Theg. ter und ber Stoffelengemablbe; und ber smente, im iten Buche von ber unterfdiedlichen Borftellung der Objecte durch Die Beidichte, Sabel, Portrait, Landfcb. Gefallfebaften, Thiere, Blumen und Bruchte, Debdude und Wetzierungen; im

åten von der verschiedenen Aet zu mabe len, als Großmahlen, Kleinmahlen, in Delfarben, Bafferfarben, von Fresco, Miniatur und Paffel; im stein vom mablerifden Schonen ,] als vom Schonen überhaupt, vom Schonen in freper Luft, vom Schonen in verschloffenen Orten, von ber Ordonnang duntler Objecte gegen belle Grunde, von fraftigen Objecten gegen fdmade Grunde, vom Orbiniren ungleis der Objecte, von den Granden; im 4ten von Eicht und Schatten, als der Betge gung überhaupt, vom Gonnen . und acs meinen licht, vom naturlichen Schatten, von Schlagschatten, vom Monbenlicht, vom Badel = ober andern Bicht, von bet Reflexion; im sten von den Farben, als von den Barben nach ber Optif, von der Barmonie und Baltung ber farben, von der Ordnung berfelben gegen einander, von den Localfarben, von licht und Schate tenfarben , won Megjotinten, vom Unterfice des Colorit im Grof und Aleinmabe len; im oten von der Bemablung, als von Zührung des Vinfels, vom linters mablen, vom Ausmableu, vom Retoudiren banbelt. Hebrigens will ber Berf. f. Schrift nur fur feine Schuler geschries ben baben.) - Unterfcbied ber frepen und mechanischen Maleren practifch erfldet, von E. L. D. Such, Salle 1773. 8. (Die erfte unterfcheibet, dem Berf. su Bolge, fich von der lettern, durch ben Ausbruck ber Meigungen und Leibenschafe ten, durch das Genie und Begeifferung, durch die Erbebung über alle Grensen. und burd die Erbebung an einer Biffenfcaft. Uebrigens bit bie Schrift eine Ans wendung ber allgemeinen Bernunft . unb Redetunk auf die Mableren, und daber ein wenig poficilic ausgefallen.) - Das Studium der Beichenfunft und Dableren für Unfanger; nebft der Terminologie in diefen benden Runften, einem Berg. ber berühmten Mahler, der verschiedenen Schulen, der jesigen Atademien bet Mabler, Bildhauer und Baumeiffee in Europa in alphabethischer Ordnung, und ber einem Künftler nöthigen Bacher, von Chefin. Lub. Refnhold, Boft. 1773. 8. mit

mit 45 Apfen. ( Das Wert befieht aus 356 55. beren Innhalt bier nur unnothie gen Raum wegnehmen marte, ba fle alltaglice Cachen, folecht gefagt, entbalten.) - Bon eben biefem Berfaffer finb : . Spftem der zeichnenden Runfte, nebft eimer Anleit. ju ben Antifen, Sierogippben und modernen allegor, Attributen, nach. der Sulgerichen Theorie, für angebende Mabler u. f. m. auch jum privat : und öffentlichen Gebrauch auf Schulen einges richtet, mit 40 Apfrq. Munfer 1784. 8. (Das Wert if in 29 Abichn, abgetheilte amb biefe banbelu: von ber Beichnung; won den geometr. Anfangsgrunden; von der Anmend. der geometr. Anfangsgrande; Ammendung der Blachen; was bas Studium ber Beichentung enthalt; von bem Studien überhaupt; bon ben Debenfindien au biffer. Studen: von ben Saupt findien ju den bifter. Studen; Studien au architect. Riffen; Studium ju Menfcen; von dem Ausbruck der Leidenfchaften; die Runft ju fdattiren; liebergange vom licht jum Schatten; Arten bes lich. tes und Schattens; Mittel sum Beichnen und Schattiren; Beichaftigungen mit ber Shattierfung; vom Lopfren, von der Nachahmung; von der Bekleidung; von ber Zeichnung nach Runden; von ber Beichnung nach bem leben; von den, eis nem Beichenmeifter nothwendigen, medanifden Senntniffen; von der Busfubrung gezeichneter Stude; von licht und Schatten überhaupt; von ber Berfpectiv; von den verfchiebenen Manieren im Beich. nen; wom Rugen ber Zeichenkunft; vom Stiggiren, u. b. m. von ber Allegorie u. b. m.) - Als eine Fortfegung biefes Dudes erfchien, von eben biefem Berf. Die Beiden . und Dablerfdule ober inflemat. Unleit, gu ben Zeichen : Mabler : Rupfer: Becher . Bildhauer . und andern nerwand. ten Kanken . . . mit 45 Apfrn. Manfter 1786. 8. (Das Wert enthalt 29 216. fon. als von ber Dableren überhaupt ; von der Rarbengebung; von der Ausübung der Mubleren; vom Kolorit; vom Laffis sen und Bicfiren; von der Saltung: von den verschiedenen Arten der Mahieren;

von den Manieren im Mablen: von den Geschlechtern der Gemabibe; von der Ans ordnung; vom Son; vom Geichmad; vom Guten, Coonen und Reipenben; bie Charafterifif; vom Schidlichen unb Ueblichen; von ben Einheiten; vom Pathos and Ethos; von dem mablerifben Erfinden; von den Sinnbildern; Termis nologie der bilbenden Ranfte (die, jum Sheil, foon in ber erften Schrift bes Berf. fich finbet.) Angtomie ber bild:n. ben Kunfe; von ben Werhaltniffen des menfolicen Leibet; Die Megtunft; Die Aupferfechertung; die Schwarztung; bie, gelbrute Greibemanier; in Aqua tinta 34 arbeiten; die Aupferbruckerfunk; das Formschneiben.) - Was biefen benden Berten noch ju einem vollfandigen Gpe. fem der Aunft fehlte, mollte ber Berf. in ber "Mademie ber bilbenben iconen Runfte, nebft eines vollfidndigen Mythologie ober Befchreibung der Dufter ber Alten . . . mit 14 Apfen. Munger 1788. 8.4 liefern. (Das Wert enthalt viergebn Michnitte, ols von ben Berbaltniffen, Eigenschaften ber Schönheit an alten Werfen der Bildbauerfunk; Mothologie für die zeichnenben fconen Runfte; Befchichte ber Mableren; Befdicte ber Aupfers fecherfung; von ber Steinschneibe . und Steinestung; Gefdichte ber Runft in Stein au foneiben; die Bildhauertunfi; Befch. ber Bilbhauertunft; von den Sous len ; von ben Afabemien ; Berg. ber vornehmften Gallerien und Sunftabinette; Bers. bet Alteffen und neuern Ranfler; Bibl. ber geichnenden iconen Ranite. Schon diefer Junhalt lehrt, daß der Berf. in diefem Berte manderlen aus feinem gang erfen wieber aufgewermt bat. manches ift wieder, wie 3. B. der Abfcbuitt von Afademien. und ber von ber Bibl. ber ichbnen Sanke, fo wie ber von ben Gallerien, budftablich, aus ber, in der Zolge vorkommenden Akademie derbilbenden Kanke von Brange abgeschries ben. Andre Abfanitte find duferft leer und augleich voller gebler; 3..... in dem Berg, ber vornehmfen Gallerien und Runftfabinette ift, die befannte Gallerie

- **9**03

von Lurenburg unter Die eigentlichen Ges mablbe - Sammlungen gefest, ju Bien eine Sammlung bes Pringen Eugen, Die fcon, .vor einem balben Jahrhunderte vertauft worden if, und bafür die, von , mehrern folden , noch eriftirenben Samme lungen gedruckten Bergeichniffe, nicht angeführt.) - Roch bat eben diefer Berf. einen "Plan über bie Beichenfunft und Maleren , Osnabr. 1773. 8." drucken laffen, ber nichts, als leberfcheiften von Sas piteln enthalt. - C. P. Junter Grund. ABe ber Dableren ,- Bur. 1775. 8. (Die Beberfpriften barin find : Befdicte ; Bortrait ; Gefellichaftsflucte ; Landichaft ; Solactfufe; Blumenfücke; Bufame menfegung; Coftume; Pathos; vom Er. habenen; Schönheit und Grazie; Draps perie; Babrheit; Grengen und Bereinis gunepunct amiften Poefte und Dableren : Berth und Ginftus; Mutife; Genie; Artift; vom Urtheil; Erfindungen; Gefchichte ber Kunk; Mahlerschulen. Aftes Tehr füchtig bingeschrieben, und größtentheils aus andern Buchern gefchopft.) — Chrifin. Bor. Frongens Entwurf einer Atademie ber bilbenden Runfte . . . Salle 1778. 8. 2 Bbe. (Der ite Band be-Rebt aus zwen Theilen, wovon ber erfte, nach einer allgemeinen Ginteltung, in 17 Abfchnitten, theoretifche Abbandl. von ben bildenben Runften enthalt und von ber Beometrie in der Zeichnungstunft, die erfte Stuffe ber Beidnungstunft (in 9 Rap.) vom licht und Schatten (in's Sap.) won ber Draperic; von dem Ausbruck (in 3 Kap.) von ber Erfindung und Ane pednung; von der Beripectivfunft; von ber Anatomie; von ber gwenten Stuffe der Zeichentung; von dem Copiren; von ber Sarbengebung; von der Portraitmabs Leren; von der kandichaftmahleren; von den übrigen Gegenfidnben ber Dableren; . son ber Beurtheilung eines Gemablbes; von ber Bildhauertunft, und von ber Boufunft, bandelt. Der gwente Theil bes greift die prattifden Abbandl. der bilbenben Runfte, und befieht aus 14 Abfchn. ale poin Lufden und Illuminiren ; von Der Miniaturmahleren; von den übrigen

Arten ber Baffermableren; practifibe Sandar, ben mathemat. Alffen; von der Paficamableren; von der Delmableren ; vom Frestomablen; von ber mofalicen Arbeit; won ber Email . und Porgelidus mableren; von ber Glasmableren; von der Wachsmableren; von dem Lupferfter den; von ber Bilbbauerfunft; von ber Steinschneiberkunft. Der ate Banb. als der britte Theil des Werfes; enthalt in 13 Abichn. Die Gefchichte ber Sunft gue erft im Allgemeinen, und bann ber eine geln fconen Kunfte, ein Beeg, von ben Atademien, von den berühmteken Galles. rien; (wo auch die Lurenburger Gallerie als ein Cabinet angefährt ift) von der Ginrichtung ber Sunffabinette; von ben Berühmteffen Runftlern, von Schriften über bie bilbenben Kunfte, und von Rus pferflechern und Formfcneibern.) - Von. eben biefem Berf. ift noch bie Schule ber Maleren, Salle 1782. 8. - (Rach eis ner turgen Ginleitung, und einer Ertide. der vornehmften Kunftnarter in ber Mabteren, wirb, in bem iten Abfchn. won: ber Beschichte ber Dableren und ben betannten Odulen, im aten von ben vere fdiebenen Meten ber Mableren, und im sten von den Farben und ihrer Anwens bung gehandelt.) - Borlefungen über bie zeichnenben Kunfte, für bie Boglinge der Aunstalabemien, von B. A. Mertens, Leips. 1783. 8. (Der Borlefungen find eilfe, als: Ueber bie zeichnenben Kanfe und beren Berbindung mit den ich. Bife fenicaften; aber ben guten Gefcmad, Nachabm, ber foonen Ratur, und Grus blum ber Antite; von bem Ginfuffe ber Kunfte auf bie Wiffenfc. Sandl. Danus facturen und Sandwerfe; eine furge Gefc. der Kunft; über die Bildung des funftis gen Runflers; über bie Beidnung; Bors folg zu einer fleinen Bibl. für Sanfeler; über die Mythologie; über das Uebs lide: Aber bie Erfind, und die Allegorie; aber ben Ausbruct. Gin gwepter Banb ift nicht erschienen; und in bem erften sucht man bestimmte, durchgebachte Oinge vergeblich.) — Theoret. und pratt. Anmeifung jur Beichen . und Dabler. tunf

bung . . får Anfanger biefer Biffenfchaften . . von C. D. S. mit S. Altona 1788. 8. (Das Wert enthalt 16 Abs fcn. als von der Zeichenfunft überhaupt, von den erften Unfangige, der Beichentunf ; einige Generalanmert, über bie Beidenfunft; über das Beichnen nach bem Leben: von ber Rleibung, Manier ber Kalten , u. f. w. Art und Beife den Glies Dermann mit Bortbeil zu gebrauchen; son der Mahlertunk; von der Proportion ber Glieber; von ber Angtomie; von bem Gewichte und der Bewegung; vom Schats sen und licht; vom Wiederschein; von ber Perfpectiv; einige anm. über venfchier bene Begenfinde der Mableren; vom Sie forien Mablen; über die verschiedenen practifchen Theile ber Mahleren, als 360 luminiren , Miniaturmableren , u. b. in. Der Berf. will den faireffe und da Binci ben feiner Arbeit jum Grunde gelegt bas ben.) - Bibliothet für Dabler, Beichmer, Bormidneiber, Supfe.flecher, Bild. hauer . . . in Briefen von C. Lang, Erl. 1789. (Musjage aus Webbs, Mengs, Sageborns, Junters und a. Schriften mehr.) - Als Fortfepung des Wertes, von eben bemfelben Derf. Belefe fur Maler, . corf. 4. - Super Privilegiis Pictor. Beidner, Sormidneiber, Aupferfteder und . **Gildhauer...**. Erft. 1791 = 1792. 8. a Eh. (Musj. aus Bafdings Gefd. ber geldnenben Ranfte, aus Sageboen, de Biles Gins Ceitung, Arbingbello, Jof. Repnolds Reben , der theoret, Abbandl. w. d. Mables ren, Meinholds Stub. der Beichenfunft und ben Erit. Bemerkungen über die Febe ler der Mabler.) - Magazin für bilden. De Kanfie, Manchen 1791. 8. (Enthalt Sonnenfeld Rede über die Lecture, Bemferbuls Schrift über bie Bilbhaueren, Ranflierfiels aus dem Journ. von und für Deutschland , Slopftocts Urtbeil über Bins telmanns Ged, von ber Rachabmung.) -Mabler . Theorie ober furger Beitfaben gur biffor. Mableren får Anfanger, von Cheffph. Fefel, Wirgb. 1792. 8. (Das Wert ift in 2 turge Abichn. eingetheilt, wovon ber erfte von der Mableren überhaupt, als Beichnen, Anatom. Renntnif bes Mens foin, Beripeftis und Architectur. De-

manber, Composition, Gerppirung, Kons traft und Stiggiren, ber zwepte vom Cos forit oder Mischung der Farben- ats Mis schung ber garben, Mezzo tinto, Bers monie, Rube bes Auges, oder Berbindung des Schattens und Lichtes, Luste perfectiv, Untermablen und liebermablen, Retouchiren, und Subrung bes Dinfels handelt.) - - G. übrigens bie verfcbiebenen, von einzeln Gattungen, ber Mableren banbelnben Metitet, als Encaustisch, Glasmablerey, Mis niaeur, Pastell, Schmelzmables rey, u. b. m. fo wie die Art. Ausdruck, Erfindung, Jarben, und b. m. -

🖫 Ichte Schriften über ble Mableren, in lateinischer Sprace: De erroribus Pictor. Differt. Mart. Frisii, Hafn. 1703. 4. - De Pictura, Distert. jurid. Pet. Müller, Ien. 1712. 4. - De Pictura honesta ac utili, Progr. Auct. Brunquell, Ien. 1733. 4. - De Pictura famosa, Diffort. C. F. Voit a Berg, Chend. 1703. 4. '- De eo quod justum est circa picturam, Differtat. Picheneri, Al-Lib. fing. G. Theoph. Boerneri, Lips. 1751. 8. - De probatione per pictutas in facris, Differt. Franc. Ant. Durr, Mogunt. 1779. 4. - De Pi-Aura concumeliosa, Diss. Ioa. Lud. Klüber, Erl, 1787. 4. -icalienischer Sprane: In den Lezioni di M. Ben. Varchi, Fir. 1549. und 1590. 4. handelt die zwente, qual sia più nobili la Pittura e la Scultura. - Tratt. della nobiltà della Pitt. composto ad instanza della Ven, Comp. di S. Luca, e della nob. Acad. de' Pittori di Roma, da Rom. Alberti... R. 1585. 4. Pav. 1604. 4. - Gli Onori della l'ittura, e della Scult. Disc. di Gianp. Bellori, Luc. 1677. 4. - I Pregi della Pittura, di Dom. Palletta, R. 1688. 8 .- La Pittura. in giudizio, ovv. il Bene delle oneste Pitture, ed il Male delle oscene, di C. Gregor, Rofignoli, Ven. 1696.

Digitized by Google 1755. 9 4

12. Bol. 1697. 12. - Le tre belle Arti in lega con l'armi per difesa della religione, Oraz. di Vinc. Lucchesini . . R. 1716. 8. - Oraz.in lode della Pittura, Scult. ed Arch. da Nic. Fontingueri, in dem aten Boe. ber Profe degli Arcadi, R. 1718. 8. - Oraz, de la Pittura, Scult. ed Archit, giovano per l'acquiste delle scienze, da Vinc. Santini, ebend. Im gten Boe. - Oraz, in lode della Pittura, Scult. ed Archit. da Giamb. Alest. Moreschi, Bol. 1781. 8. --Esame ragionato sopra la nobiltà della Pittura e della Scult, per Nic, Passeri di Faenza . . . Nap. 1783. 8. — — In spanischer Sprace: Discorsos apologeticos en que se défiende la Ingenuidad del Arte de la Lintura, que es liberal y noble de todos derechos, por Juan de Butron, Mad. 1626. 4. - Por el Arte de la Pintura, p. D. Juan de Xauregui, Mad. 1633. 4. - Auch foll von Calderon ein Tratado de la nobleza de la Pintura vorbanden fen, melden ich aber nicht naber nachzuweisen weiß. - -In franzosischer Sprache: Elege de la Peinture, p. Phil. Angele, P. 1642. 12. - In ben Varietes litter. Bb. c. 6. 383. findet fic ein Brief über die, In der Folge vorkommende Raccolta di Lettere, morin das Wefentliche über die Unterfciede und Dorjuge smifchen Dab. leren und Bildbaueren ausgezogen if. -Ichnographie, ou Disc, sur les quatre Arts d'Archit. Peinture, Sculpt. et Grav. avec des notes histor. cosmogr. chronol. généalog. et Monogrammes, Chiffres, Lettres initial. Logogr. . . . p. Mr. Hebert, Par. 1767. 12. 5 8be. - — In englischer Sprace: A Parallel between Poetry and Painting, , von Droben, als Borr. ju f. Ueberf. des du Fresnop, Lond. 1695. 4. zwepte Abhandlung in J. Hatris Three Treatifes . . Lond. 1744. 1770. 8. Deutsch, Dang. 1756. 8. Beffer, Salle 1780. 8. Enthalt eine Untersuchung über die Achnlichkeit, Unterfchiede und Por-

gage zwifchen Confunft, Mahleren und Dichtfunft. - Etwas Aber Die Dables ren, aus bem Englifchen, im iten St. des zien Bos, der Monatsschr. der Afas bemie ber Ranfte ju Berlin. - - In deutscher Sprace: Beantwortung der Brage: , If die Dableren einem Staate nuelich von J. F. C. in ben Betrachtuns gen über verfchiedene Gegenftande, Samb. 1763. 8. G. 156. — Freve Bedanten über die Mableren, im oten Bde. 6.95 der Reuen Erweiterungen der Wetenuts nik und des Vergnigens. - Ermuntes rung jur Lecture, an junge Kanfler, von 3. von Sonnenfels, Bien 1768. 8. und im sten Ib. f. Schriften. - Bon ben Berdienften der Mableren um die Zugend, eine Abhandlung im 6ten Bb. Der Reuen Bibl. ber fc. Wiffenschaften. - Bon ber moralifden Ginwirfung ber bilbenben Ranfte, eine Rede von C. 2. 2. Strichfelb , Leipzig. 1775. 8. - Db Dableren. ober Sonkunft eine größere Wirtung ges mabre ? Gin Gottergefpeach von Berber, im Merfur und in ber erften Sammi jert freuter Blatter, Gotha 1785. 8. G. 133. - Dichtung und Dablered, vergl. im 6ten St. bes aten Banbes ber Monatsfchr. der Atademie der Zunfte ju Bers lin: - -

Morterbucher, welche bie Mahles ren, ober die biibenben Ranke überhaupt, ndber angeben, als: Dictionaire abrege de Peinture et d'Architecture, où l'on trouvers les principaux termes de ces deux arts, avec leur explication, la vie abrégée des grands peintres, et des architectes célébres, et une Description succincte des plus beaux ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture, soit antiques, foir modernes, Par. 1746. 8. 2 Bd. (von bem Abt Marfe.) - Dictionaire portetif des beaux arts, par Mr. La Combe, Par. 1752. 1759. 8. 3 20. - Distionaire portarif de peinture. sculpture et gravure . . . avec un traité pratique des differentes manières de peindre, par D. Ant. Jos. Pernetty, Par. 1757. 8. Deutsch, Berl.

1764. 8. - Dictionsire iconologique, ou Introduction à la connoissance des Peintures, Sculpt. Eft. etc. . . . par Mr. D. P. (Prejel) Ber. 1756. 20. Gotha 1758. 8. Chend, beutich 2759. 8. - Dizzionairo portarile delle belle arti, che contiene quanto è di più remarchevole nella pittura, scoltura, intaglio etc. colla Vita de' più celebri Professori delle medesime arte. Wen, 1758. 8. — Aurzes Mahlerlexis con, ober Borbereitung jur nabern Renntnis altet und guter Gemablde . . . barch 2. v. B. (Wintelmann) Regensb. 2779. 8. Mussb. 1781. 8. - Erfidrung der nothigften Lunftworter in ber Mables rep . . . von & B. B. L. Barticher , Dets mold 1787. 8. - Ferner, Ueber bas Aufpunen der Gemablde, ein Brief ven luigi Erespi, in der Raccolta di Lettere sulla pittura etc. Alcher das Uebertragen eines Gemabldes auf eine andre Leinwand, ein Auffas, im isten Bb. S. 205. bes Damburgifden Magazines. - - lleber die Erhaleung der Gemählde: Recueil des Memoires et diverses experiences, faites au sujet de la conservation des tableaux avec un discours fur l'incorruptible, par Mr. G. Dagly, Berl. 1706. 8. --- -

Bur Aenntuls des Juffandes, ber Rigenbeiten und Beschichte Mableren in verschiebenen Beiten, und ben verschiedenen Bolfern ; als über ben Urs Sprung und das Alter derfelben: Traité de l'origine de la peinture, in bim Extraord. des Merc. gal. Avr. 1669. 86. 6. 6. 42 1 61. - De picturae usu et origine, Dissertat, Ioa. Nic. Funcii in feiner Differtat, acad. Lemg. 1746. 8. 6. 470: 494. - Letters dell'origine, uso ed abuso della pittura, in den Lettere scelte del Ab. Piet. Chiari, Ven. 1750. 8. G. 172:179. - De l'ancienneté de la peinture, von Fraguler, in bem iten Bb. ber hift, de l'Acad, des Infcript. Deutsch im neuen Bucherfagt der fc. Wiffenfd. Bb. 1. G. 180 : 234. -Meber ben Mejprung und bie Beid. ber Runt. 901 . 38. Studemund, Jona 1767. 8. --Der Mablerey überhaupt: Histoire des Arts qui ont raport au desfein. div. en trois livres, où il est traité de son origine, de son progrès, de sa chute et de son retablissement . . . p. P. Monier, Par. 1698. 1705. 8. Englisch, kond. 1699. 8. (Das erste Buch enthalt 14, bas swente 15, bas britte as Sop. Der Berf. bdlt fic vorjuglich ben Italien auf; jedoch gebenft er auch ber Fortidritte ber Kunft in ben Nieberlanden und in Frantreich. Den Geiff , bes Sunt, ob er gleich felbft Dabler war, fceint er nicht gefannt ju haben) - The perfect Painter, or a History on the Origin, Progress, and Improvement of Painting, 1730. 12. - Introductio ad Histor. Artis delineatoriae, von Bet. Ciner, in f. Different, lincerar. Flor, 1742. 8. S. 338 : 356. — Ents murf einer Gefchichte ber zeichnenden fches nen Ranfte, von D. Ant. Bor. Bufding, Samb. 1781. 8. - Della Patria degla Arti del Disegno del C. I. B. Gher. d'Arco, Grem. 1785. 8. (Der Berf. will den Ursprung der zeichnenden Ranfte in Italien finden.) - Auch geboren bies per die Anecdores des beaux Arts, cont. tout ce que la Peinture, la Sculpt. la Grav. l'Archit, etc. et la vie des Artiftes offrent de plus curieux et de plus piquant chez tous les Peuples du monde, depuis l'originé de ces diférens arts jusqu'à nos jours . . . . Par. 1776. 8. 3 Bbe. - Ferner: Del vero Pittore Luca e del tempo del fuo fiorire, Lez. di Dom. Manni . . . Flor. 1764. 4. und Dell' Brrore che persiste di attribuirsi le Picture al S. Evang. von ebend. Ebend. 1766. 4. -Der Mableren ben ben Briechen und Romern: De l'amout des beaux arts et de l'extrême consideration que les Grecs avoient pour ceux qui les cultivoient avec sucees, von Capus, in dem 21ten Bd. der Mem. de l'Acad. des Inscript. S. 174. Quartausgabe; beutich, in ben Abbandl. gur Beidichte und Rung, Alt. 1768 - 1769.4. 2 Bb. —

95 Digitized by GOOG (SBM)

Bas Plinius (beffen Ausg. und lieberf. ben bem Artifel Antif I. G. 187 angezeigt End) von der Mahleren fagt, ift unter bem Litel, Histoire de la pointure ancienne, extraite de l'histoire naturello de Pline avec le texte latin, corrigé sur les Mss. de Vossius et sur la première edition de Venise, et traduite en françois par D. D. (David Durand) avec des remarques, Lond. 1725. f. wogu, als Erlauterungsichrife ten, die Memoires des Caplus, fur quelques passages de Pline, qui concerment les arts, sur le tableau de Cebes et Philostrate, sur le tableau de Venus par Apelle, im 19ten, 29ten und 30ten Bb. ber Mem, de l'Acad. des In-Deutsch, in den Abbandlungen fcript. aur Gefchichte und Runft, 21ft. 1768 = 1769. 4. 2 Bb. Das Mem. bes be la Mauje, fur la manière, dont Pline a traité de la Peinture, chent. im asten Bd. Quartausg. Bergl, mit einem Auff. von Kalconet, im 6ten Bb. G. i u. f. f. Oeuvr. und der Auffat des Brn. Scone, Neber die Runftlerepochen ben bem Blis nius, in beffen antiquarifden Auffaben, Zeipg. 1778. 8. ate Gamini. G. 165 u.f. geboren - Der ste und 4te Eb. bee Bers tes von Lud. Mont Jossen, Galtus Romae hospes . . . Rom. 1585.4. in - dem sten Bande des Gronovichen Thefangus, G. 777. ben bem Bitruv bes fact, Amst. 1649. f. handelt: De pictura et sculptura antiquor. - De l'origine de la peinture et des plus excellens peintres de l'antiquité, Dial. Par. 1660. 4. - Des l'einer. anc. et de leurs manières, in dem Nouv. Choix des Mercures Bb. 10. - De pictura Veterum, scr. los. Fonseca (La. et l.) A. — Della Pirtura antica, da G. B. Bellori, Ven. 1697. 4 .. - Treatise on ancient painting, containing obfervations on the rife, progress, decline of that Art amongst the Greeks and Romans, the high opinion, which the great men of antiquity had of it, its connexion with poetry and philosophy, and the use that may be

made of it in education: To which are added fome remarks on the particular genius, character and talents of Raphael, Mich, Angelo, Pouffin and other celebrated modern masters, and the commendable use they made of the exquisite remains. of antiquity in painting and fculpture. The whole illustrated and adorned with fifty pieces of ancient painting, discovered in the ruing of old Rome, accurately engraved from Drawings of Camillo Paderni a koman by George Turnbuil, Lond. 1740. f. -- Begen Winkelmanns Schrife ten, f. ben Art. Antik, G. 184. -3n ber Collection of Errufc. Gr. and Rom, entiq. . . . of the H. W. Hamilton, Nap. 1766 u. f. f. 488. fine det fich im erften G. 103. fo wie im aten noch ein Auffas über die Dableven der Alten. - An Inquiry into the causes of the extraordinary Excellency of anc. Greece in the arts, Lond. 3767. 8. - Gine Abbantlung von Biuf. Biacenza, "Bon den lie achen, marum bie fconen Ranfe in Bricchenfand . am. ffdreffen geblübet baben ?" in bem iten Bb. feiner Ausg. ber Notizie de' Prof. del Disegno di Fil. Baldinucci, Tor. 1708. 4. - De Pictura (nahmlich ber Alten) bandelt bas 7te Kap, von Joh. &. Ernefit Archaeologia litteraria, Lips. 1769. 8: verm. 1780. 8. - Ferner ber Abschnitt in Job. Friedr. Chrifts Abband. lungen über bie Litteratur und Runkmerte bes Alterthums . . . Leips. 1776. 8. - Sur la peinture des anc. von Et. Falconet, in bem oten Band C. 29 feis per Berte, Laufanne 1781, 8. ndbmlich, allem Anfebn nach, ber Befdmad bes Bas . Relief darin gebereicht babe. - Ueber einige Bemdbibe ber #[. ten, ein Auffag in ben Litterarifden Dos naten, Mars 1777. - Recherches fur l'origine, l'esprit et les progrès des Arts de la Grece, sur leur connection avec les Arts et la Religion des anc. Peuples de l'Inde, de la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe et de Digitized by Goog Egypte,

l'Egypte, Lond. 1785. 4. mit Jun-Degriff des Supplements 3 Th. und 85 Meber bie Daleren ber Alten. Rupiern. Ein Bentrag jur Gefdichte ber Aunft: veranlast von B. Rode, verfast von A. Riem, Berl. 1787. 4. mit S. (Der Berf. fuct den Ursprung der Kunft ben den Inbiern, banbelt von ber Beichentunft ber Mericaner und andrer Bolter. von den Ranffen in Begopten, von ber Sunf in. ben altefien Beiten unter ben Betruriern und Grieden, von der erften Urt ju zeiche men und des linearischen Mableren; von der Mocodrommen und Polodrommens mableren; von der Entaufit, und bes folieft mit einer furgen Paraflele zwifden ber Runft ber Alten und Deuen. Die Sauptideen des Berf. find, bag nicht bie Bilbneten vor der Mahleren, wie Bintelmann und Caplus wollen, sondern diese vor jener entflanden fep, bas bie erften Arbeiten ber Griechen mit bem Geffel und auf eine Unterlage von vunischem Bachle gemacht worden.) - Observat, on the Art of Painting among the Ancients, von Eb. Cooper, im sten Bbe. ber Mem. of the Litter: and Philos Society of Manchester 1790. 8. - (G. abrigens, wegen ber Mableren ber Alten, noch ben Art, Perspektio - und wegen ber auf uns gefommenen Mablereven der Alten ben Art. Antit 1. S. 194. b.) -

Ueber die Mableren in neuern Zeiten, und vorzüglich in Italien: Delle erti Italiani dopo la declinazione dell' Imperio Romano, bandelt Muratori in der saten Differt, bes iten Bandes feiner Antich. Italiane, Ven. 1751. 4. - Il Ripolo di Raff. Borghini in cui si favella della pittura e della scultura, e de più illustri pittori e scultori antichi e moderni, Fir. 1584. 8. riform. da Ant. Mar, Biscioni, ebenb. 1730. 4. - Le Finezze de' penelli Italiani, ammirate e studiate da Girupeno, fotto la scorta e disciplina dal genio di Raffaele d'Urbino . . . Par. 1654. 1674. 4. - Il disingenno delle principali notizie ed erudizioni delle arti più nobili del di-

seguo . . da Lud. David. Rom. 1670. 8. 3 8b. Bol. 1688. 8. (Des erfte über die Florentinische und Romische, ber gwepte über die Benegianifche, ber dritte über die tombardiche Schule, und vortüglich gegen Bafari gerichtet.) Lettera nella quale si risponde ad alcuni quesiti di pittura, Rom. 1681. 4. von Bil. Balbipucci an ben Dard. Capponi; auch in der Raccoira d'alcuni opulc. sopra varie materie di pittura. scult. ed arch. . . . da Fil, Baldinucci . . . . Fir. 1765.4. (Uebee den 8116 fand der bilbenden Kanke vor dem 13 ten Johrh.) - Il vagante Corriero a' curiosi-che si dilettano di Pittura, da Giov. B. Volpati, Vic. 1685. 4. -Letters from a young Painter abroad. (Rulel) to his friends in England, Lond 1740 und 1750. 8. 2 80. mit Aupf. - Reccolta di Lettere sulla Pitaera, scultura et architectura, scritte da' più celebri personaggi che in dette arti fiorirono dal sec. XV al XVII. Rom. 1754-1773. 4. 780.-Lettere sopra la Pittura, von Mias rotti, im 7ten Band feiner Berte, Eres mona 1781. 8. — G. abeigens die, ben bem Art. Antit, G. 195 a. angeführten Reifebeichreibungen , ju melden noch fommen: An Account of Statues, Basreliefs, Draw. and Pictures in Italy . . . with rem. by Mft. Richardson, Lond. 1727. 8. Srans. Amf. 1728. 8. s 26. - Voyage d Italie, p. Mr. Cochin, 1758. 12. 3 Bde. - Die Voyage de Mr. Dupaty - ber Moman, Medinghello, (Lemgo 1787. 8. 2 8be.)-Italica und Deutschl. in Radf, auf Site ten, Litterat. und Kunft, von R. D. Mes ris und a. Biet, Berl. 1789 u. f. 8. vier Befte - u. v. a. m. - und die besone dern Beschreibungen der Gemablie in eine zeln Städten, als in Rom: Dichiarazione sopra le Pitture di Roma, da Gasp. Celio; Nap. 1638. 12. -Nuovo Studio di Pittura . . . nelle Chiese di Roma ed in altri luoghi di essa Cietà, da Fil. Titi, R. 1614. 1708. 1763. 12. - Viaggio fagro e

Digitized by Goog Cariofe

enrioso delle Chiese più principali di Roma, ove si nora il più bello delle Pitture . . . da Piet. Sebastiano, R. 1683, 8. - Descriz. delle Imagini dipinte da Rafaele da Urbino nelle Camere . . . del Vaticano, colla de-' scriz, della favola d'Amore e di Psishe, dipinta del medelimo, nella loggia eletta di Chigi . . . comp. da Giov. P. Bellori . . . R. 1695. f. -Le Villa Borghese, con la descriz. delle Statue e Pitture che ivi si trovano, da Dom. Montelatici, R. 1700. 8. — Les Monumens de Rome, ou Descript, des plus beaux ouvrages de Peinture, Sculpt. et Archit, qui se voyent à Rome et aux environs, Amst. 1701. 12. - Descript, of the Paintings . . . in Rome, by Mr. Samber, Lond. 1723. 8. - Heber Mableren und Bildhauerarbeit in Rom . . . . von Idr. W. Bas. v. Ramdohr, Leips. 1787. 8. 3 Eb. (bas beste Bert dieser Art.) - - In Florenz: Memor. di molte Statue e Pitture che sono nell'inclita Città di Florentia . . . da Franc. Albertino, Fir. 1510. 4. - Riffretto delle cose più notabili in Pittura . . . delle Città di Firenze . . . da Jac. Carlieri, Pir. 1689. 1737. 12. Frang, im 7ten Eh. vou labats Acifen. - - In Meyland: L'immortalità e gloria del Pemello,, ovv. Descriz. delle Pitture di Milano, da Santagostini, Mil. s. 2.2. - Descr. della Città di Milano, da Serv. Latuado, Mil. 1737 - 1738. 8. 6 Bbe. - - In Modena: Le Pieture e Scult. di Modena, da Pagani; Mod. 1770. 8. — In Meapel: Guida de' Forestieri . . . dell' Ab. Pomp. Scarnelli, Nap. 1685. 1750. 12. - Nuova Guida . . . di Dom. Antonio, e Nic. Parrino, Nap. 1751. 12. - Notizie del Bello, del Antico e del Curioso della Città di Napoli, di Carlo Celano, Nap. 1758. 12. mit Kr 1778, 8. 4 B. mit K. — — In Brescia: Le Pitture di Brescia, da Averoldo, Bresc, 1700, 4.

Giardino della Pictura, ovv. Riflett. sopra le Pitture di Brescia, da Franc. Paglia, Bresc. 1713. 4. - Le Pitture e Scult. di Brescia . . . Bresc. 1760. 8. — — In Bologna: 11 Passagiere disingannato, ovv. le Pitture di Bologna, dal Ascoso, Acad. Gel. (E. E. Malvafia) Bol. 1676. 1712. 8. - Bologna perluftrata . . . da Ant. Masini, Bol. 1666.4. 2 806. - Descriz. delle Pitture di Bol. da Giamp. Zanotti, Bol. 1686. 1706. 12. - Dell' Origine e Progressi della Pittura, Scult. ed Archit. di Bologna 1736. 4. — — In Bergamo: Lo Pitture notah, di Bergamo . . . da Pasto, Berg, 1775. 4. - -Seprava: Pitture e Scult. che si trovano nelle Chiese. Luoghi publ. . . . della Città di Ferrara, Fers. 1779. 8. - - In Penedig: Dichiar. di tutte le Storie, che si contengona ne' Quadri posti nuovamente nelle Sale dello Scrutinio e del grand Configlio di Ven. da Gir. Bardi, Ven. 1587. 8. - Le ricche minere della Pittura Veneziana . . . da Marco Boschini, Ven. 1664. 1674. 12. Beem. 1730. 8. - Deferiz. di tutte Le pubbliche Pitture della Città di Venezia e Isole circonvicine, Ven, 1733. 8. von Baffaglia. - Della Pictura Venez. Lib. V. di Zanetti, Ven. 1771. 8. - Much find noch von chend. Pitture a fresco de' principali Maestri, Venez. 1760. f. — und von Monaco eine Raccolta di cento e dodici Quadri rappresentanti lstor, sac, dipinti da' più celeb. Pittori della Scuola Venez. . . . Ven. 1772. f. herausgeg. worden, - In Verona: Ricreaz. pittor. a sia Notizie delle Pitture della Città di Verona, Ver. 1720. 12. 28be.-- In Vicenza: I Giojelli pictor. cioè l'Indice delle publ. Pitture della Città di Vic. da Marc, Boschini, Ven. 1677. 12. - Il Porestiero istr. delle cose più rari d'Archit. e di alcune Pitture, della Città di Vic. Dial. di Ott. Bert. Scamozzi, Vie. 1761. 4.

mit K. — — In Pesaro: In dem aten Bbe. O. 1. ber Racc, d'Opusc. scient, e filol. des Calagera findet fic eine Istoria delle Pitture in Majolica, fatte in Pelaro. - Catal. delle Pitture nelle Chiese di Pesaro, Pes. 1781. 8. — — In Parma: Guida e esatta Notizia . . delle più eccell. Pitture di Parma, Parm. 1752: 8. -- In Padua: Descriz, delle Pitture, Scult. et Archit. di Padova, da Rosetti, Pad. 1780. 12. - 31 Eurin: Guida de'Forast, per la Real Città di Torino 1753. 8. — — G. übrigens die Art. Akademie, Gallerie, florentinische, Lombardis fche, Romische, Venezianische Sou le. - Auch geboren von Aupferftichmerten noch bieber: Schola Italica Picturae, 'f. Selectae quaedam fummor. e Schola Ital. Pictor. Tabulae, aer. inc. cur. G. Hamilton, R. 1773. f. -Istoria pratica dell' Incominciamento e progressi della pittura, o sia Raccolta di cinquante stampe estratti da ugual numero di difegni Originali esistenti nella Real Galeria di Firenze . . . incise da Stef. Mulinari . . . Fir. 1778, f. - Etruria Pittrice . . . Flor. 1792. f. 60 81. ---

In den Miederlanden: Dissertstion fur les ouvrages des plus fameux peintres, comparés avec ceux de Rubens, Par. 1681, 12. von de Biles und im 4 986. f. Oeuvr. Amft. 1767. mit besondern Beschreibungen einiger Bemablde des Rubens. - Lettre à un Amateur de la Peinture avec des eclaircissemens bistor, sur un Cabinet et les Auteurs des tableaux qui le composent, Dresd. 1755.'8. - Voyage pittor, de la Flandre et du Brabant, p. Mr. I. B. Deschamp 1770. 8. Deutsch, Leipz. 1771. 8. — Voyage d'un Amateur des Arts en Flandre, dans les Pays-bas, dans la Hollande . . . dans les Années 1775-1778. p. Mr. de la Roche, Amst. 1783. 1-2. 4 Bde. - - Befoudre Beforeibungen von Gemablben in einsein Stibten, als in Amsterdams Kunst en Historiekundige Brschrywing en Aanmerkingen over alle de Schildereyen op het Stadthuys te Amsterdam, door J. van Dyk, Amst. 1758. 8. —— In Antwerpen: An accurate Description of the principal Beauties in Painting and Sculpt. belonging to, the several Churches, Convents etc. in and about Antverp, Lond. 1765. 8. —— S. übrigens bie Art. Drabantische und Slamlans dische Schule.)——

In Frankreich: Bon dem Ursprunge und Bortgange ber Bau. Bilbbauer . Rus pferftecher - und Dablertunft wird in dem sten Bb. Des Diction. pittoresque et histor. . . . de Paris . . . par Mr. Hebert , Par. 1765. 12. 2 Bbe. gebanbelt. — A Review of the polite Arts in France at the Time of their establishement under Louis the XIVth. compared with their present state in England, in which their national importance, and feveral pursuits are briefly stated and considered. Lond. 1783. 4. (Ein Brief von S. Green an Jof. Aconolds.) - Radricten von eins Bein Demdbiden liefern , auffer ben ditern Befdreibungen von Baris: Curiolices de Paris, Versailles, Marly etc. p. Mr. L. R. Par. 1778. 12. 3 8be. --Hist. de Paris, p. Jos. Martinet, Par. 1779 u. f. 8. 3 Bbe: mit S. - Guide des Amateurs et des Voyageurs à Paris . . . p. Mr. Thierry, Par. 1787. 12. 2 Bbe. - Much liefert bergleichen Nachrichten von den neueften Gemablden ber Almanac des Beaux Arts. --S. übrigens die Art. Akademie, Ballerie, und Französische Schule. ---

3n Spanien: El Pincel, cujas Glórias descrivia D. Felix de Lucio Espinosa y Malo, Mad. 1681. 4. — Relacion de la Distribucion de los premias . . . repartidos por la Real de S. Fern. a los Discipulos . . . en la Junta general celebr. en 23 di Diciembre 1753. Mad. 1754. 4. — Oracion leida en la Junta general de

Real Academia de San Fernando . . . el dia 14 de Julio 1781. 4. von D. Gasp. Meich. de Jovenands. — S. abrigens die Art. Academie, Ballevie, und von den verschiedenen Reisebeschreibungen, die von Puente, und von A. Mont. —

In England : Ueber den Buffand bers felben in ben gans frühern Beitpuntten finden fich in Bartons hift, of poetry, als Bb. 1. Diff. 2. C. 2. d. Rote einige Observ. on anc. Radridten. -Painting in Engl. in bem oten Bb. ber Archaeologia, or Miscell, tracts relat. to Antiq. Lond. 1789. 4. von Bownall, - The present State of the Arts in England, by Mr. Rouquet, Lond. 1755. 8. frangof. Par. 1755. 12. - Anecdotes of Painting in England, with some accounts of the principal artifts and incidental notes of other arts, collected by the late Mr. G. Vertue and now digested and published from his Original Mss. by Mr. Horace Walpole, L. 1762-1771. 1780. 4. 4 9b. mit St. 1782. 8. 4 9b. Berm. 1767. 4. 4 86. mit S. - The english Connoisseur: cont. an Account of whatever is curious in Painting, Sculpt. . . . in the Palaces and Seats of the nobility and principal Gentry in England . . . Lond. 1765. 8. 2 Bbe. - Lettre fur l'etat actuel des Arts liberaux en Angleterre, p. Mr. Pingeron 1768. 8. -Enquiry into the real and imaginary obstructions to the acquisition of Arts in England, by Jam. Barry 1775. 8. - Bon ber verfcbiebenen Musffels lung ber Atademie der Mahleren handeln: Review of the Paintings exhibited 1762. 4. - A Catalogue of the Pictures, Sculptures etc. exhibited at the Great Room in Spring Garden, Apr. 22. 1767. . . . Lond. 1767. 4. - Observations on the Pictures now in exhibition at the Royal Academy, Lond. 1771: 4. wovon fich im 14ten Bb. S. 57. ber R. Bibl. ber fc. Biff. ein Musi. befindet. The conduct of

the Royal Academ. 1771. 8. - 900 der sten Ausstellung findet fic, ebend. 80. 15. S. 328. eine Radricht. - Bon ber 6ten ebend. Bb. 16. G. 311. - The exhibition or the fecond anticipation, 1779. 8. - A candid Review of the Exhibition (being the twelfth) of the Royal Academy 1780. L. 4. - The Exhibition of the Royal Academy 1782 (The Fifteenth) L. 4 dem bice angehängten Bergeichniß, beläuft fic die Anjahl der Künfler über 200. — The Bee, or the Exhibition exhibited, a Catal of all the Pictures with Comments 1789. 4. - - \$100 ges. boren bieben: Guide through the Royal Academy, by Jos Baretti 1781. 8. - Acc, of a Series of Pictures in the room of the Society of Arts, by J. Barry 1783. 8. - Und Radrichten über ben Ruffand der fconen Kunke in England finden fic auch im 4ten Eh. von Wendeborns Chilocrung von Grosbris tannien. - G. übrigens bie Art. Academie und Gallerie. — —

In Dannemart: Nachr. von dem Bukande der Wissensch, und Künste in dem K. Odnischen Reichen und kande in dem K. Odnischen Reichen und kandern, Cops pend. 1753: 1769. 8. 5 Ed. — Estai histor. sur les Arts et leur progrès en Danemarc, Cop. 1778. 8. — — S. übrigens die Studien zur Kenntnis. . . der schonen Kunst. . . auf einer Reise nach Odnnemart, von Fr. W. Bas. von Kamdobr, Han. 1792. 8. — und den Art. Academie. — —

In Deutschland: Nachricht von sebenswürdigen Gemöhlde und Kupserkichsammlungen, Münz und GemmenKab. . . in Deutschland, von Fde.
Ehrsten. Gottl. Hieschland, von Fde.
Ehrsten. Gottl. Hieschland, Erl. 1786 - 1789.
8. 4 Bde. — Nuch gehören hieher die befannten Beschreibungen von Gerlin
(von Idr. Micolai, Berl. 1786. 8.
3 Bde.)' — Dresden — Wien —
Magsburg (Kunß - Gewerb und Handen
wertsgesch. der Reichsstadt Augsb. . . .
von Paul von Stetten, dem jangern,
Augsb. 1779 1788. 8. 2 Eh.) — Mänschen (Beschreibung . . . von Wessenries

ber, Mind. 1782. 8. Die vornehme fen Meetw. der Ref. Danden, für liebb. ber bildenben Tunfte, von Rittersbaufen, Munch. 1788. 8.) - Mannheim (Descript. de Manheim 1781. 8. ber, in bem Chuef. Cabinette gu Manny beim befindlichen Malerepen, Dannb. 1756. 8.) - Rarnberg (Befchr. . . . von Naruberg von C. G. Murr, Narnb. 1778. 8.) - - Und von ben Muskels lungen der Kunfaçademie zu Augsburg find, bis jest "Bebn Nachrichten . . . . mit ben, ben biefer Belegenheit gehalte. nen Reben , erfcbienen. - - G. übri. gens die Art. Academie und Gallerie. — -

Beptrage jur Gefchichte bee Dabla ren in neuern Jeiten überhaupt, liefern: Bibliothef ber fconen Wiffenfchaften und fregen Sanfte, Leips. 1759s 1765. 129bb. - Meue Bibl, ber ichbnen Biffenichaften und frepen Sunfte, Peips. 1766 u. f. bis jest 47 Bande. — Rache richten von Runftlern und Runftfachen, Beips. 1768 = 1769. 8. a Bb. - Chriffn. Bottl. von Mare Journal jur Sunfiges fcicte . . . Rarnb. 1775. 8. 17 Eb. — Mifcellaneen artififden Innb. von 3. G. Meufel, Erf. 1779 u. fi 8. 30 Befte. -Mufeum für Sünftler und Sunftliebbaber, von ebend. ' Mannh. 1787. 8. 13 St. -- lieber ben Buffand ber Dableren in China, ein Brief von bem Jest Attiret, im Journ. des Sav. Junius 1777 Deutsch im igten Bbe. G. 197 ber Reuen Bibl. Der iconen Wiffenschaften. - -

Utachrichten und Lebensbeschreisbungen von Mahlern aller Beit und aller Völker liesern: Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens Peintres anc. et mod. par André Pelibien, Par. 1666-1672. 4. 286. 1688. 4. 286. 1696. 4. 586. (mit seinen übrigen Werten) Lond. 1705. 8. 486. (nebst verschiedenen andern Schriste, den und s. Vies des Archic.) Amst. 1706. 12. 686. Trevoux 1725. 12. 686. à la Haye 1736. 12. 686. (eben so.) — Der ate Eb. des ersten Bandes von Sandrarts Acad, tedesca

della Archit. Scultura e Pitt. Marna. 1675. f. enthalt Lebensbeschreibungen unb Nadrichten von Mablern affer Beit, melde ist ben zten Bd. feiner Berte eins nehmen. - Noms des peintres les plus célébres anc. et modernes. Par. 1679. 12. - Abregé de la Vie des Peintres avec des reflex. sur leur ouvreges . . . (von Roger de Piles) Par. 1699. 1715. 1747. 12. Und als ster Bb. feiner Oeuvr. div. Amft. 1767. 12. 5 Bd. Engl. Lond. 1706. 1744. 1753. 8. Deutsch (elend) Samb. 1710. 12. (von 221 Mahlern, in feche Bucher abgetheilt, wovon bas erfte bie Ecola Grecque, bas swepte bie Ecole Romaine et Florentine, das britte die Ec. Venitienne, das vierte die Ecole de Lombardie, bas funfte ble Ec. Allemande et Flamande, bas sectife die Ecole francoile entbelt.) - Abecederio pittorico, o sia serie degli nomini i più illustri in pittura scultura ed archit. de F. Pellegr. Ant. Orlandi, Bol. 1704. 4. corr. et notabilmente di nuove notizie secresciuto da P. Gutrienti, Ven. 1753. 1761. 4. dem Litel: Supplemento alle serie dei Trecenti elogi e ritratti degli nomini illustri etc. Fir. 1776. 4. 2 Bd. (aber both feicht und verwirrt,) - Account of the most eminent Painters, both enc. and modern, continued down to the prefent times, according to the order of their fuccession, by Rich. Graham, Lond. 1716. 8. (if bereits die ate Muff.) - Tables histor. et chronol, des plus fameux Peintres anc. et mod. par Ant. Fred. Harms, Brunsw. 1742. f. - Migemeines Runflerlericon (von J. A. Füchli) Bur. 1763. 1767. 4. Meue Muff. ebend. 1779. f. - Extrait des differens ouvrages publiés sur la vie des peintres, par M. Papillon de la Ferré, Par. 1776. 12. 2 Bb. - - Much finden fic ders gleichen Nachrichten noch in mehrern, alle gemeinen hiftorijchen Werten, als in Pet. Opmerii Op. chronogr. Orbis univ. a mundi exordio usque ad A.

1611. Antv. 1611. fol. a 88. Col. 1625. 8. (Beht aber nur bis aufs 3. 1591. - - u. v. a. m.

Bon den Mablern der Alten: Lettera di M. Giovbat, di M. Marcello Adriani nella quale brevemente si raclenti Artefici antichi in pittura, in Bronzo ed in Marmo vor dem sten 80. ber gwenten Musg. von des Bafari Vice. Blor, 1568.4. 3 Bd. fo wie ben den folgens ben (ben bee ju Livorno und Blot. 1767. 4. im iten Bd. G. 167) befindlich. - Vice de' pittori antichi, scritte ed illustrate da Carlo Dati, Fir. 1667. 4. Nap. 1730.4. - Lezione detta nella Acad. della Crusca intorno a' pittoti Greci e Latini, da Fil. Baldinucci, Fir. 1692. 4. - Ben der aten Ausgabe des Junius, De pict. Vet. Rat. 1694. fine Det fich ein Catal. der alten Dabler und Runftler aller Art. .--

Mon den Mablern der Meuern überhaupt: Muffer den, in allgemeinen bios graphifden Werfen, als in ber Acad. des Scienc, et des Arts, cont. les Vies et les Elog, des Hommes ill. p. J. Bullart. Brux. 1682, 1695. f. und b. m. vortommenben Dadrichten, fern bergleichen: Le Vitte de' Pittori, de' Scultori e degli Arch. moderni, con loro ritratti al naturale da Giov. Piet. Bellori, Rom. 1672, 4. accresc. colla vita e ritratto del Cav. Luc. Giardano, Rom. 1728. 4. - Vite de' Pittori, Scult, ed Archit. moderni . . . . da Lione Pascoli, Rom. 1730-1736. 4. 2 Bb. (mit febr vers Kammelten Nabmen der Auslander.) --The Portraits of the most eminent' painters and other famous artifls, that have flourished in Europe, curiously engraved on above one hunderd Copper Plates by J. Bouttats, Peter de Jode, W. Hollar, P. Pontius, J. Vorstermann, C. Waumans from Original paintings of Anth. v. Dyk, Corn. Jansens, Guido Rheni, Dav. Teniers and other celebrated Masters, with an account of their lives, ca-

sucters and most considerable works: To which is now added an histor. and chronological feries of all the most eminent painters, for near five hundert Years, chiefly collected from a Manuscript of the late famous Faconta i nomi e l'opere de' più eccel- - ther Resta, L. 1739. 4. - Abregé de la vie des plus fameux peintres avec leurs portraits gravés en taille douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques reflex. fur leurs caractères, et la manière de connoitre les desseins et les tableaux des grands maîtres, p. Mr. . . . (Unt. Jos. Dezallier d'Argensville) de l'Academie Roy. de Montpellier, Par. 1745. 1752. 4. 3 Banbe ... Nouv, Edit. augmentée de la vie de plusieurs peintres, (wo auch der Berf. fich genannt bat.) Par. 1762. 8. 4 Bb. 3dngt von Rappael an, und enthalt überhaupt 255 Lebensbeschreibungen. Deutid , , leipzig 1767. 8. 4 Eb. - The Gendeman and Connois. Dictionary of painters, containing a complete collection and account of the most distinguished Artists, who have flourished in the Art of painting in Europe from 1250 to 1767. To which are added ... a Catal. of the Disciples of the most famous masters . . . and a Cetal. of those painters, who imitated the works of the most eminent masters so exactly as to have their copies frequently mistaken for Originals . . . by. Pilkington, Lond. 1767. 4. und ein Aussug daraus unter dem Litel: A concife Introduction to the knowledge of the most eminent painters, Lond. 1778. 8. - Dictionaire des Artiftes . . . p. Mr. l'Abbé (Louis Abel) Pontenay, Par. 1776. 8. 2 8de. Biogr. Memoirs of extraordinary Painters, exhibiting not only fketches of their principal works and professional characters, but a variety of romantic adventures, and original Anecdotes . . Lond, 1780, 12. Abrégé de la vie des peintres, dont les tableaux composent la Galerie ElectroBlestorale de Dresde, Dresde 1782.

8. — Manuale de Pictori per il Anno 1792. Fir. 8. Ital. und Französsisch, und so viel ich weiß nicht blos auf tralienische Künstler eingeschränft. —— Nach sinden sich dergleichen Lebensbeschr. won neuern Mahlern überhaupt noch ber mehrern Gemählbes Berzeichnissen, als Sen der Descript. des Tabl. du Palais Royal... Par. 1727. 8. von du Bois de St. Gelais, u. d. m. ——

Bon isalienischen Wahlern aberbaupt : Vite de' più eccellenti archit. pittori e scultori Italiani, da Cimabue an fino a' suoi tempi, seritte da Giov. Vasari pitt. edarch. Aret. Fir. 1550. 4. 3 Eb. in 2 Be. ohne K. di nuovo dall' Autore riviste ed ampliate con l'aggiunta de' vivi e de' morti dall' a. 1550 al 1567. Fir. 1568. 4. 3 3. mit den Abbildungen (welche nicht, wie Ganbrart in f. Aca. demie, Balbinucci, Mander, Descamp L. S. 80. und ihnen nach D. von Murr in feiner Bibl, de peint. G. 42, fagen, won Job. Calcar, ober Ralter, fonbern von Vajari felbft (G. G. 8. ber Borrebe des Vottari ju feiner Musgabe) gezeichnet, und von einem Eriftofano (beffen Befdiedtenabmen er nicht nennt, und Bota tari nicht weiß, aber für einen Deutschen balt, und welches, bein Brn. v. Beinede au Bolae, in feinen Radrichten von Runk. Lern und Sunffaden I. 351. Coriolan mar) in bols geschnitten waren ) Mit einigen Marginalien von Carlo Manoleffi, unb andere abgetheilt, Bol. 1647. 4. 3 Bb. (welche nachber noch verfchiebene mabl abs erbrudt worben. ) Bon Biov. Bottari, mit Berichtigungen aus anbern Italienis fcen , die Mableren angehenden Schriften, Nom 1759. 4. 3 Bb. und noch mit einigen Anmerfungen vermehrt von Zom. Bentiti , Banno und Blorens 1767 : 1772. 4. 7 Bb. mit Rof. (Der eigentlichen Bes bensbeschreibungen find überhaupt 223 unb der Abbildungen 154.) - Vite de' pittori, scultori ed archit. dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 infino a' rempi di Papa Urbano VIII nell 1642 da Giov. Baglioni, Rom. 1642. 1649. Dritter Theil

4. Nap. 1733. 1735. 4. - Notizie de Professori del Disegno da Cimabuo in qua (1670) per le quali si dimostra, come e perchi le bell'arti di pittura, scult. ed arch. lasciata la rozzezza delle maniere greca et gotica si siano in questi secoli ridette all' antica loro perfezione . . . di Fil. Baldinucci, Fir. 1681. 4. Secolo primo, dal 1260 al 1700. Sec. secondo. daj 1300 al 1400, ebend. 1686. 4. Sec. terzo, dall 1400 al 1540 (Parce posth.) ebend. 1728. 4. Secolo IV, Parte prima dall 1540 al 1580, ebend. 1688. 4. Secclo IV; Parte sec. dal 1580 al 1610, ebenb. 1702.4. (posth.) Sec. V. dal 1610 al 1670. ebend. 1728. 4. überhaupt 6 Th. Reu berausgegeben, mit feinen übrigen ' Schriftden, mit Anmerfungen und Ab. bandlungen von Dom. Mar. Manni, Blor. . 1767 - 1774. 4. 20 Bd. Bon Giuf. Bias . cenza, Luc. 1767 u. f. 4. 8 Bd. - Ritratti di alcuni celebri pittori del Secolo XVII. difegn. ed intugl. in rame del Cav. Ottavio Leoni, con le vite de' medesimi tratti de vari autori, accresc. d'Annotazioni, si è aggiunta la vita di Carlo Maratti, scr. da Giov. P. Bellori fin' all anno 1689 . . . Rom. 1731. 4. (Der Abbildungen find 12, worunter von Muslanbern auch Gim. Bouet ift.) - Museo Piorentino, che contiene la seria de' sitratti degli eccellenti pittori dipinti di propria mano, che esistono nell' imperia galeria di Pirenze; colle vite in compendio de' medesimi descr. da Franc. Moucke . . . . Pir. 1752-1762. f. 4 Bande: - Serie di ritratti di celebri pittori dipinti di propria mano in seguita a quelle publicate nel Mufeo Pior, elistente apresso l'Abate Ant. Pazzi, con brevi notizie intorno à medesimi, compil. dall'Abate Orazio Marini, Fir. 1764.f. 2 880. worunter fic auch einige urfpranglich Deutide, 1. B. Bler, Bafner , befinden. - Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura ed architestura con i loro Elogi e ritratti incisi in Rame comin-

cominciando della sua restaurazione sino ai tempi presenti, Pir. 1769-1775. 4. 12 Eb. (300) worunter aber auch Deutsche, wie s. G. Lucas v. seisben ist.) — Ruch sinden sich von Italienischen Mahlern noch Nachrichten ber dem so genannten Cabinet de Crozat, Par. 1729-1742. s. 28d. 1764. s. Ebe. — Ben dem Cat. raisonned des Tabl. du Roi, von Epicie, Par. 1752 u. s. 4. 28de. Deutsch, halle 1769. 2. — u. a. m. —

Bon Mahlern in einzeln italieni. schen Städten, als von Zom: Vice de' pittori, scult. et architetti che \ hanno lavorato in Roma, morti dal 1641. fino al 1673. di Giovb. Passeri, Rom. 1772. 4. mit Unmerfungen von Deutsch. Dreed. 1786. 8. Bottari. (Der Runffler find 37, obgleich freplich nicht alle Romer.) — Von Glorens: Auffer ben bereits angeführten Werten von Bafari, u.a. m. finden fich in ben Vite d'uomini illustri Fiorentini, da Fil. Villani, colle Annotazioni del C. Mazzuchelli, Ven. 1747. 4. bensbeschreibungen; - und in der Serie di Ritratti ed Elogi d'uomini illustri Tofcani auch Abbildungen und lobidriften auf Mabler. — Bon Bologna: Den bes loa. Ant. Bumaldi, i. e. Ovidii Montalbani Minerv. Bonon. seu Bibl. Bonon. Bon. 1641. 24. findet fic ein Catal, brevis antiquor, pictor, et sculptor. Bononiens. - Felsina pittrice, ovvero Vite de Pittori Bolognesi di C. Cel Malvasia, Bol. 1678. 4. 4 Eb. in 2 Bb. mit Apf. (Das Bert, pher vielmebr bas Urtheil bes Berf. über Raphael, veranlaste Offervazioni . . . von D. Binc. Bittoria, Rom. 1679. 4. melche in den Lettere familiari . . . von (3. 2. Sanotti, Bol. 1705. 8. wie berlegt murben.) - Vite de Pittori Bolognese non descritte nella Felsina pittrice, Rom. 1769. 4. von Luigi Crespi. - Auch finden fich bergleichen Nachr, noch in ber vorber angeführten Bologna perlustrata von Ant. P. Pafini, Bol. 1666. 4. 2 Bbe. (G. übris

gens den Art. Lombardische Schule. - Don Yenedig: Le Maraviglie dell'arte, ovvero Vite de' Pittori Veneti e dello Stato ove sono raccolte. l'opere infigni, i costumi ed ritratti loro, con la narratione delle historie e delle favole e della moralità da quelli dipinte . . . dai Cav. Carlo Ridolfi, Ven. 1648, 4. 280. - Comp. delle vite de' Pittori Veneziani istorici più rinomati del presente secolo, con suoi ritratti tirati al naturale, del. et inc. da Piet. Longhi, Ven. 1762. f. 24 Abbilbungen. - Von Benua: Vice de' pittori, scultori ed arch. Genovesi e de forastieri, che in Genova operarono, con alcuna ritratti degli stessi: Opera posthuma di Raff. Soprani. Aggiuntavi la vita dell'Autore, per opera di Giov. Nic. Cavana, Gen. 1674: 4. accresc. ed arrichite di Note da Carlo Gius. Ratti, Gen. 1768. 4. a Bb. mit A. — Bon Ferrara: In dem Apparato degli uomini illustri della Città di Ferrara, div. in tre parte da Fra Agostino Superbi, Ferr. 1620. 4. handelt einer von den Ferrarifden Mablern, - Le Picture, che adornano tutte le chiese della città di Ferrera, con le notizie, che sin ore si sono potuto ricavare de' Pittori, che le dipiníero fino all' anno 1704. de Carlo Brifighella . . . . Ferr. 1706. 2. - Vite de' più infigni pittori e scultori Ferraresi, da Girol. Barustaldi, Ferr. 1705. 4. - Catal. istorico de' pittori e'scultori Ferraresi e dell' loro opere con una notizia delle pitture nelle chiese di Ferrara, Ferr. 1782 - 1783. 8. 2 Bb. - Don Frese pel: ¡Vite de' pittori, scult. ed arch. Napolitani, da Bern. da Dominici, Nap. 1742 - 1745. 4. 3 . . . . Bott Perugia: Vite de pittori, scultori, ed archit. Perugini, da Lione Pascoli, Rom. 1732. 4. — Bon Modena: Raccolta de' pictori, scultori ed architetti Modenesi più celebri, di D. Lud. Vedriani, Mod. 1662. 4. --Won Bassana: Notizie intorno alla vitz

vita ed alle opere de' pittori, scultori ed integliatori di Bassana, da Giamb. Verci, Bast. 1775. 8. — Don Oerona: Le Vite de pittori, scultori ed archit, Veronesi, raccolte da varii Autori: stampati e manuscritti e da altre particolare memorie. Con la narrativa delle pitture e sculture che s'attroyano nelle chiese, case ed altri luoghi publici e privati di Verona e suo territorio, del Fr. Sign. Bartol. Conte dal Pozzo, Ver. 1718.4. - 900 in der Verona illustrata des March. Maffei, Ver. 1732. f. und 4. 4 Bd. finden sich Rachrichten von Beronischen Mablern und thren Werfen. - Don Siena: In ben Pompe Senesi dall P. Isidoro Ugurgeri Azzolini, Pistoja 1649. 4. wird im aten Theil Tit. 33. von den Mahlern, Bilbbauern und Baumeistern von Siena achandelt. --- -

Bon spanischen Mahlern: Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Españoles, von D. Antonio Palamino Belasco, als der 3te Esp. s. Museo Pictorico, Mad. 1724. f. einzeln, 20nd. 1742. 8. Englist, 20nd. 1739 und 1744. 8. Französisch, Paris 1749 12. Deutsch, Dreeden 1781. 8. — Anecdotes of eminent painters in Spain, during the XVI. and XVIIth. Centuries, with cursory remarks upon the present state of arts in that Kingdom, by Rich. Cumberland, Lond. 1782. 8.

Bun französischen Mahlern: Ausser den Nachrichten von französischen Mahlern in den Werken eines Felibien, de Piles, d'Argensville, handeln davon besonders: Vies des eine premiers peintres du Roi, Par. 1752. 12. 2 Bb. (von le Brun, Coupel, Mignard, le Moine und Boulogne, geschrieben von Desportes, Caplus und Watelet.) — Caracteres de quelques Peintres franç, p. Mr. Baillet de St. Julien 1755. 12. (Ik nichts als eine zwepte Aust. der Ode de Mylord Telliab, la Peinture, von ebend. 1753. 12. Deutsch, Getl. 1756.

celebres, Par. 1766. 12 u. f. liefert Nachrichten von den feit diefer Beit vers forbenen frangbfifchen Mablern.

Von niederländischen Mahleen: Het Schilder-Boek door Karel van Mander, Alcmaer 1603.4. Harl 1604. 4. Amft, 1619. 4. (ungefahr von 1366 bis 1602.) - Het Gulden Cabinet van de edele vry Schilderkonst inhoudende den Lof van de vermarste Schilders, Architecten, Beldthowers ende Plactfnyders van dese Eeuw door Corn. van Bie, T. Antw. 1649-1661. 4. 14 Bb. mit Apf. (in hoperbolls fon Berfen.) - De Broedershap van' de Schilderkonst, door J. Asselyn, Amft. 1654. 4. - De groote Schou. burg der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen, waar van 'er veele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun Levensgedrag en Kunstworken beschreven worden: Zynde een Vervolg op het Schilderboek van Karel van Mander door Arn. Houbraken, Amit. 1718. 8. 2 Bb. mit 67 Supf. a'Gravenh. 1750. 1753. 8. 3 8b. (von 1466 bis 1659.) - De Levensbeschryvingen der Nederlandschen Konstschilders en Konstschilderessen, met een Uytbreyding over de Schilderkonst der Ouden, verrykt met de Konterfeytsels der vornaamsten Konstschil. ders en Konstschilderessen, in Kooper gesneden, door Jac. Campo Weyermann, vier Deele, s'Gravenh. 1729. 4. 3 80. - De Nieuwe Schouburg der Nederlandsche Konstschilders en Konstschilderessen door. Joh. van Gool, twe Decle, s'Gravenh. 1750-'1751. 8. 2 Bd. mit Apf. wolu gehört: Brief aan een Vriend behelzende eenige Anmerkingen op het certte Deel van der Nieuwen Schouburg, Haye 1751. 8. (von Ger. Soet) und Antwordt op den 200 genaumden Brief . . . ebend. 1751. 8. ---Tooneel des uitmuntende Schilders van Europa, en byzonderlyk van Nederland, met hunge Afbeeldzels in frasije

fraaije Kunstplaten, s'Gravenh. 1752. 8. - La Vie des peintres Flamands, Allemands et Hollandois, avec des Portraits gravés, en taille- douce, une indication de leurs principaux ouvrages, et des reflexions fur leurs differentes manières, par Jean Bapt, Descamp. Par. 1753 - 1763. 8. 4 30. gangt mit bem 3. 1366 an. Bergl. mit ber Bibl. ber fconen Biffenfc. Bb. 9. G. 1. und G. 173 u. f. Ob. 10. G. 209 u. f. - Buch finben fic Radricten von Miederlandischen Mahlern, in den Pictor. aliquot celebr. Germaniae inferioris Effig. . . Antv. 1572. f. und Abbils bungen in dem Theatr. Honoris . . . Amftel. 1618. f. - -

Bon englischen Nahlern: S. vorher die Geschichte der Mahleren. —

Bon deutschen Mablern: Musser ben, in dem Candrart, im Descamp, fo wie in bem d'Argensville, befindlichen Lebensbes foreibungen giebt es, meines Wiffens, Bein, die beutschen Dabler allein und überhaupt begreifendes deutsches biogras phildes Wert; und mer bie dazu erforberlichen Schigfeiten und Renntniffe be-Mie, und die dagu nothige Beit und Dibbe darauf verwenden wollte, tonnte fich alfo ein Berdienft um diefen Zweig unferer Litteratur verichaffen, menn er eines bergleis den lieferte. Radrichten von deutschen, Mablern liefern übrigens: Job. Gabr. Doppelmanes biftorifde Nadricten von ben Rurnbergifden Dathematicis und Runflern, Murnb. 1730. f. 2 Th. m. S. -Jos. Hartzheimii Bibliotheca Coloniensis . . . . Accedunt Vitae Pictorum, Chalcogr. et Typogr. celebr. nostratium, Col. 1747. f. - Gefcichte und Abbildung ber beffen Dabler in der Schweis von Joh. Cafp. Zaefli, Bur. 1754 - 1779. 8. 5 Bb. (incl. Des Anbanget) - Georg Wolfg. Anorr allgemeine Kunftlerbiftorie, oder berühmter Runftler Leben, Berte und Berrichtungen, Marnb. 1759. 4. - Der erfte 26. fcmitt der gehnten Gammlung, von D. D. Sprengels Sandwerte und Kunfte in Tabellen, Berl. 1773. 8. handelt auf 105

Seiten von Dablern, und enthalt eine Biographie aller berühmten jungern Berliner Mabler. - Leutsches Kunftlerleris fon . . . von J. G. Menfel , Lemgo 1778 . 1789. 8. 2 Eb. - Dadrichten von Brantfurter Ranftlern und Runftfachen. bas leben und ble Werte aller dafigen Mabler, Bildbauet, u. f. w. betreffend . . . von S. Susgen, Franffurt a. D. Beem, und mit bem Titel: Artikisches Magazin: ebend, 1790. 8. 🛶 Die ben ber Befdreibung von Berlin. von S. Micolal befindlichen Nachrichten. die Beliner Ranftler betreffend, find, Berl. 1786. 8. besonders abgebruckt more ben. - Nachrichten von allen in Dress ben lebenden Runfllern, von B. Reller, Beipg. 1788. 8. - - G. übrigens die porber ben der Sefchichte der Mableren in Deutschland angeführten Berte. --

#### Mahlerey.

(Redende Runffe; Dufit.)

Man tann nicht nur für das Auge allein, fondern auch blos fur die Ginbildungefraft und sogar für das Obe mablen. Jenes thun die Dichter; diefes die Tonfeger. Der Dichter fann sichtbare Gegenstände so schildern, daß wir sie, wie ein Gemable de vor uns zu haben glauben. Aber von diefer Dableren ift bereits anberswo befonders gesprochen worden \*). Die Mablerenen der Mufif. in welche fich einige Confeber febr unzeitig verliebt zu haben scheinen, fodern hier noch ein paar Anmerkungen, ob wir gleich die Sache auch schon in einem besondern Artifel beruhrt haben \*\*). Der eigentlich für die Mufit dienendes Stoff ift leidenschaftliche Empfindung t). geht es auch wol an, daß fie bloße Charaftere schildert, in sofern biefe

\*) S. Gemdhibe II Th. S. 349. \*\*) S. (Gemdhib II Th. S. 357. †) S. Mufit; Gefang.

fich in Son und Bewegung zeigen; daber viele Sangmelobien im Grunde nichts anders, als solche Schilderungen ber Charaftere enthalten. Gang einzele Charaktere von besondern Menschen haben einige frangofische Lonfeser, befonders Couperin, geschildert; und nach ihm hat Hr. C. P. E. Bach fleine Clavierstufe berausgegeben, burch bie er verschiebene Charaftere feiner Freunde und Bekannten ziemlich glutlich ausgedruft Es geht auch an, Mahlerenen aus ber leblofen Natur in Mufit ju bringen: nicht nur folche, die in der Ratur felbft fich bem Gebor einpragen, wie der Donner ober ber Sturm, fondern auch Die, welche bas Gemuthe durch bestimmte Empfindungen rühren, wie die Lieblichkeit einer stillen landlichen Scent, wenn nur die Mufit die Poeffe jur Begleiterin bat, die und bas Gemablde, deffen Burtung wir burch bas Gebor empfinden, jugleich der Einbildungsfraft vorstellt.

Aber Mahkerepen, die der Dichter bepläufig nicht um Empfindung zu erregen, sondern als Bergleichungen, um ben Gebanten mehr Licht ju geben, angebracht bat, wie gar oft in den fo genannten Arien geschieht, auch durch Mufit auszudrufen, felbit ba, wo ber Eindruf derfelben, dem wahren, burch bas gange Stut herr-Schenben Ausbrut Schabet, ift eine Sache, Die fich fein verftandiger Tonfeter follte einfallen laffen. Der Dichter erinnert fich oft in der angenehmften Gemuthslage eines Sturms, der ihn ehedem beunruhiget hat, und thut feiner Erwähnung: aber unfinnig ift es, wenn der Tonfeger ben biefer Ermabnung mit feinen Tonen ftårmet.

Eben so unbesonnen ist es, wein auch ben andern Gelegenheiten ber Lonfeper uns torperliche Gegenstanbe mahlt, bie mit ben Empfindungen gar feine Gemeinschaft haben; fo wie man bisweilen fieht, daß mitten in einem empfindungsvollen Stut, blos um die Runft und des Sangers Fertigfeit zu zeigen, das Gurgeln der Nachtigall, oder das Geheul einer Nachteule geschildert, und daburch die Empfindung vollig zernichtet wird.

Der Tonsetzer muß sich schlechterbings bergleichen Rinderenen enthalten, es sen denn, da wo er murklich posirlich senn muß; ermuß bedenten, daß die Musik weder für den Berkand, noch für die Einbildungskraft, sondern blos für das Herz arbeitet.

\* \*

tleber die musikelische Mableren, von Joh. Jac. Engel, Berl. 1780. 8. Frisch. in dem iten Bde. des Rec. de Pieces inceress. — S. übrigens den Art. Ausdruck, S. 275.

### Manier.

(Beichnende Kunfte.)

Das jedem Mahler eigene Berfahren ben Bearbeitung feines Werfs kann überhaupt mit dem Namen seiner Manier belegt werden. Wie jeber Mensch im Schreiben seine ibm eigene Art hat, die Buge der Buch-Raben zu bilben, und aneinander zu hängen, wodurch seine Handschrift von andern unterschieden wird: fo hat auch jeder zeichnende Runftler feis ne Manier im Zeichnen und in anbern zur Bearbeitung gehörigen Dingen, wodurch geubte Renner bas, was von feiner hand ift, mit eben ber Gewißheit erfennen, als man bie Sandichriften tennet.

Man hat aber bem Worte noch eine besondere Bedeutung gegeben, und braucht es, um ein Berfahren in ber Bearbeitung auszudrufen, das etwas unnaturliches und dem reinen Geschmaf der Natur entgegenstehenbes an sich hat. Wenn man von eine

3 nem nem cogle

nem Gemahlbe fagt, es fen Manier barin, fo will man bamit fagen, es habe etwas gegen die Bollfommenheit ber Nachahmung streitenbes. Eigentlich follte man ben jedem volltommenen Werte ber Runft nichts, als die Ratur, namlich bie vorgeftellten Gegenstände sehen, ohne daben ben Runftler, oder fein Berfahren gemahr zu werden \*). Ben Gemahlben, die maniert find, wird man fogleich eine besondere Behandlung, einen besondern Geschmaf des Runftlere gemahr, bie von der Betrach. tung, bes Gegenftandes abführen, und die Aufmertfamteit blos auf bie Runft lenten. Darum ift die Manier schon in fofern etwas unvoll-Kommenes: Ge wird es aber noch viel mehr, wenn ber Runftler eine gewiffe Behandlung, die er fich angewohnt bat, auch ben folchen Urbeiten anbringet, wo sie sich nicht Go hat Claude Melan Schifet. Ropfe und Statuen nach ber Manier in Rupfer geftochen, daß ein ganges Werk aus einem einzigen, von einem Puntt aus als eine Schnefenlinie in bie Runde berumlaufenden Strich besteht, ber an bunkelen Stellen - Fernhafter und an bellen feiner ift. Die Manier ist nicht nur zu Kiguren unnaturlich, sondern giebt bem Rupferstich etwas blendendes, wobey ein empfindliches Auge Schwindel befommt. Eben so schlecht ift bie Manier des Benedischen Rupferftechers Pitteri, ber feine Ropfe burch lauter gerade und parallel an einanber herunterlaufende Striche macht. Won dergleichen unnatürlichen Bebandlungen ift insgemein die Rede, wenn man bon einem Runftler, befonders von Mahlern fagt, fie fenen manieret.

Wiewol man ben Ausbruf gemeiniglich blos von der Behandlung braucht, so giebt es doch Runftler, Die schlechte Manieren in der Bahl

\*) S. Kudik.

ber Materie, ober in ber Zusammenfegung, ober in ber Zeichnung, und auch in der Führung des Pinsels haben. Co haben David Teiniers, Ostade, Braver und andre, Manieren in der Wahl der Materie; Paul aus Verona seine Manier in ben ju langen Berbaltniffen feiner Kiguren. So giebt es Mahler, die nur wenige ihnen gelaufige Formen haben, die fie überall anbringen. Die alten Manner, Die Junglinge, die Rinder, die fie mablen, haben in allen ihren Gemählden, jede Art immer biefelbe Gefichtebildung, Stellung und Diefelben Berhaltniffe, fo verschieben auch ibre Charaftere nach dem Inhalt ber Stufe fenn follten. Co baben einige Mahler nur einen einzigen Ton ihrer Farben, ber ftreng oder lieblich, Anster ober glangend ift; ber Inhalt fen von wele cher Art er wolle.

Diesen manierten Kunstlern sehlet es an der Beugsamfeit des Genies, jeden Gegenstand nach der ihm eigenen Art darzustellen; sie zwingen alles in die ihnen allein geläusigen Formen und Farben; und dadurch werden sie unnatürlich, gezwungen, und auch in der größten Wannichfaltigfeit ihrer Werke einformig und lang-

weilig.

Darum follte ber Runftler große Sorgfalt anwenden, sich vor der Manier zu verwahren. Dierzu gehort frenlich ein fruchtbares Genie, bas fur jeden besondern Fall, bie eigentlichsten Mittel, jum 3mef ju gelangen, ju erfinden vermag. Rirgend lernet man bas Genie bes Runfilers besser fennen, als wo er Gegenstände von verfchiebener Ratur zu behandeln hat. Weiß er fich in biefe Berfdiedenbeit ju finden, und jedem Ding, auch in zufälligen Sa. chen, seinen natürlichen Charafter ju geben, so ist er ein Mann von fruchtbarem und gelenfigem Genie: aber febr eingeschränkt ift baffelbe.

Digitized by Google wenn

wenn er Dinge von verschiedener Art in seine Manier zwinget, und es macht wie Prokrust, von dem die Fabel sagt, daß er denen Sasten, die langer waren als sein Bett, etwas von den Beinen abgehauen. Jenes fruchtbare Genie sieht man an Jomer und Horaz sehr deutlich, da besde Zeichnung und Farben immer sehr genau nach dem Inhalt abandern, da man bezim Ovidius beynade immer dieselbe kleine, spielerische Manier gewahr wird, es sey daß er große, oder kleine Gegenstände behandle.

Die Manier tann fich in jebem befondern Theil des Werks finden, in ber Anordnung, in ber Zeichnung, im Colorit, und in ber Behandlung; und zeiget sich auch würklich, wenn der Kunstler in einem dieser Theile mehr bas thut, beffen er gewohnt ift, als bas, mas die befondere Ratur und Art seines Gegenstandes erfobert. Es giebt Baumeister, beren hauptgefchmat fo gang auf Zierlichkeit und Anmuthigkeit geht, baß sie diesen Charafter auch in einem zu blogem Gefängniß bestimmten Gebäude anbringen murben ; und wir haben Benfpiele, ba ein Dichter auch in einem Trinklied den feperlichen und erhabe nen Lon, der seine Manier ist, beybebält

Man fagt von einem Künstler, er babe eine große Manier, wenn er fich begnüget, bas, mas wesentlich zur Darftellung bes Gegenftanbes gebert, in der bochsten Richtigkeit und Kraft in das Wert zu bringen, ohne den größten Kleiß auf weniger wesentliche Theile anzuwenden: die fleine Manier liegt hauptsachlich barin, daß auf Diefe unwefentliche Ebeile große Corgfalt gewendet wird, wodurch geschiehet, daß man ben dem Berte weit mehr ben Runftler, feinen Fleiß, und feine auch auf Rleinigfeiten gebende, bennahe angfilide Corgfalt, als die Rraft bes Begenstandes felbst empfindet. Go ift

in ber Ausführung unser beutsche Mahler Denner, der in seinen Ropfen fein Daar im Barte überfehen bat, ohne es besonders anzuzeigen, und felbst der Ritter van der Werff, der, wie es scheinet, sich ein Gewisfen wurde baraus gemacht haben, eis nen Dinselstrich in seinen Gemablden fehen zu taffen. Diefe tleine Das nier ift bas, vor bem ber Runfiler fich am meiften huten follte, weil es dem Werk allen Nachdruf benimmt. Wenn wir einen Dichter feben, der bie einzelen Buchftaben ber Borte, die er braucht, mit solchem mubsamen Beffreben aussucht, daß er barüber die Gebanken felbst aus der Acht läßt; ober wenn wir einen Lonspie ler horen, der die feinesten Manieren überall mit folchem Rleiß anbringet, daß er den wahren Ausdruf darüber vergift: so entgeht uns über allen diefen Rleinigfeiten bie AufmerHamfeit, die wir auf die Sachen wenden follten.

Am schlimmsten ift es, wenn eine solche kleine Manier in einem ganzen 3weig ber schönen Runste unter einem Bolke herrschend wird, wie es in der Beredsamkeit unter den spätern Griechen geschehen ist, da jeder auch unbedeutender Gedanke witzig und mit einer seinen Wendung mußte gesagt werden. Wiele der neuern französischen Schriftsteller haben diese kleine Manier angenommen, und mehr als ein Deutscher sucht ihnen hierin gleich zu werden.

Mochte fich jeber Runkler gur Marime machen, feinen Gegenstand blos nach bem innerlichen Werth gu beurtheilen, und das, was ihn barin rühret, auf eine Art darzustellen, bie ihn versichert, daß er auch aufandre bieselbe Wurfung thun muffe.

Ein großer Theil bessen, was Repnolds in seinen Discourles von dem verschiedes nen Style in der Mahleren sagt, als in der Sammlung derseihen, tond. 1778. 8.
S. 50. 101 u. f. und in seinen Anmerkungen zu Masond liebersenung des du Fredinos S. 85 u. s. wird sich auf die Manieren in der Mahleren anwenden lassen. — Einzele Bemerkungen über die Manieren, wie sie entstehen, wie den übeln abzudelsen ist, u. s. w. sinden sich in des de Piles Conversations de la Peinture, S. 97. 205. 218 u. s. im 4ten Bande der Oeuvr. —

#### Manieren.

(Mufit.)

Go nennet man bie Bergierungen, welche Ganger und Spieler auf gewiffen Sonen anbringen, um diefelben von den andern blos schlechtweg angegebenen Tonen ju unterfcheiden; bergleichen die Eriller, die Borfchlage, bie Schleifer und andere Ausgierungen mehr find. Gie geben ben Tonen, worauf fie angebracht werben, mehr Nachdruf, oder mehr Annehmlichkeit, zeichnen sie vor den an-. bern aus, und bringen überhaupt Mannichfaltigfeit und gemiffermaaffen Licht und Schatten in ben Ge fana. Cie find nicht als etwas blos funftliches anzuseben: benn die Empfindung felbst giebt fie oft an bie Hand, da felbst in der gemeinen Rebe die gulle ber Embfindung gar oft eine Abanderung des Lones und eis ne Berweilung auf nachbrutlichen Sniben bervorbringet, die den Danieren in bem Gefang abnlich find. Befonders haben gartliche Empfindungen biefes an fich, baf fich Accente von mancherlen Art auf die Tone legen, auf benen die Leidenschaft borzuglich ftart ift. Diefes bat unftreis tig die verschiedenen Manieren im Gefang bervorgebracht.

Dieraus folget aber, bag ber Sanger fie nicht willführlich und wo es ihm einfallt geschift zu thun, sonbern nur ba, wo bie Empfindung erfordert, anbringen tonne. Es

ift nicht genug, daß man alle Ma nieren auf bas zierlichste und nachbruflichfte ju machen miffe; Dauptsache besteht in ber perftanbis gen Anbringung berfelben; fie follen nicht dienen, bas Ohr ju figeln, ober die Geschiflichfeit bes Gangers und Spielers ju zeigen, fondern bie Empfindung ju beben. Unverftanbige Spieler bringen fie überall an, und erwefen nur Ueberbruf baburch: ja es geschieht bisweilen, baf man ben naturlichen Lauf bes Gefanges por ben baufigen Manieren nicht mehr bemerten fann. Es zeiget eine große Berberbniß bes Gefchmats an, . baß man im Gefang überall bie Fertigfeit und Beugfamfeit ber Reble ber Sanger bewundern wiff. hat den großen Migbrauch der überbauften Manieren eingeführt und biele Ganger befto nachläfiger gemacht, auf ben mahren Nachbruk des Gefanges ju benten.

Einige Manieren find so wesentlich, daß die Tonsetzer ste auf den Stellen, wo sie angebracht werden sollen, vorschreiben; andre werden der Willtübr der Sanger überlassen. Die wesentlichsten Manieren sind die Triller, die Vorschläge und einige damit verwandte Verzierungen, das von an ihren Orten besonders gesprochen wird \*). Ueber alle Manieren und deren Gebrauch und Risbrauch sindet man sehr gründs lichen Unterricht in Ugricolas Uebersetzung der Anseitung zur Singsunst des Tosi im zwepten und dritten

Hauptstuf.

\* \*

Bon den Nanieren in dem Bortrage der Musik handelt unter mehrern, S. B. Marpurg im gten Abschn: des iten haupts. s. Anleit. zum Clavier. — E. B. E. Bach in dem aten Hauptstacke des ersten Theis les seines Bersuches aber die wahre Art.

\*) 6. Erifler ; Borfchias.

bas Clavier ju fpielen. - D. G. Ehrt im aten u. f. Sap. feiner Clavierfcule, Scips. 1789. 4.

## Mannichfaltigkeit.

(Schone Kunfte.)

Die Abwechslung in den Vorstellungen und Empfindungen scheinet ein naturliches Beburfniß bes zu einiger Entwiffung der Bernunft gefomme= nen Menschen zu sein. Go angenehm auch gewiffe Dinge find, wird man burch beren anhaltenben, pber gar ju oft wiederholten Genug erft gleichgultig bafur; balb aber wird man ihrer überdrüßig. Nur die oftere Abwechslung, das ift die Mannichfaltigfeit ber Gegenftande, die ben Geift, ober bas Gemuth beschäfftigen, unterhält die Lust, die man baran bat. Der Grund biefes natürlichen Danges ift leicht zu ent befen : er liegt in der innern Thatigfeit bes Geistes; aber er zeiget sich erft, nachbem ber Menfch ju einis gem Rachdenten über fich felbft ge- jablen; aber jeder ift genau, und in kommen ift, und das Vergnügen martfam zu fenn, oft genoffen bat. Salb milbe Bolfer, wie diejenigen Americaner, die nicht über dren jah-Ien \*), fonnen einen gangen Sag gebanken figen und auf ihren Pfeifen benfelben Con taufendmal micberholen, ohne Langeweile zu fiblen.

Diefer Hang jur Abwechslung trägt sehr viel zur allmähligen Bervollfommnung des Menschen ben; benn fie unterhalt und vermebret fei= ne Thatigfeit und verurfachet eine tagliche Bermehrung feiner Borftel. lungen, die eigentlich ben mahren innern Reichthum des Menschen Obgleich die Liebe des ausmachen. Mannichfaltigen aus der innern Burtfamteit entfichet, fo wird im Begentheil biefe burch jene mieber

4) G. Conbamines Meife Idnaft bem Airalonen Augus.

berftartt. Je mehr man bie Luft ab. gewechfelter und mannichfaltiger Borftellungen genoffen bat, je ftarfer wird bas Bedurfnif, folglich bas Bestreben die Angahl berfelben gu vermehren. Daber tommt es, daß ber Mensch allmählig jedes innere und außere naturliche Bermogen, jebe Kähigkeit brauchen lernt; baß er fich allmählig dem Zustande der Bollkommenheit nähert, um alles zu werben, bessen er fåbig ist.

Da die Berfe ber schonen Runfte nothwendig unterhaltend fenn, und in allen Theilen der Borftellungsfraft neuen Reis geben muffen \*): fo muß in ber Menge ber Dinge, bie febes Werk uns darbietet, auch eine binreichenbe Mannichfaltigfeit Alle Runftler von Genie haben fie in ibren Werfen gezeiget, jeber nach dem Maage der Fruchtbarkeit feines Genies. In ber Ilias ift bes Streis tens unendlich viel und immer abgewechselt; die Belden, deren befonders Meldung geschieht, find faum gu allem, was jum Charafter gehort, von jedem andern verschieben.

Die Mannichfaltigfeit aber, bie gefallen foll, muß fich in Gegenftanben finden, bie eine naturliche Berbindung unter fich haben. eben so verdrieglich, jede Minute bes Lages eine neue, mit ber vorbergebenden nicht verbundene Beschäfftis aung zu haben, als jebe Minute baf. felbe zu wiederholen. Eine beträchte liche Sammlung einzeler, unter fic gar nicht jusammenhangenber Ges danken, deren jeder schon und wichtig ware, wurde ein Buch von groß fer Mannichfaltigfeit bes Inbalts ausmachen, bas Niemand lefen fonnte. Darum muß ein gaben fenn, an bem die Menge ber berichiebenen Dinge fo aufgezogen find, baff, nicht eine willführliche Bufammenfegung,

\*) S. Werfe ber Kung.

Digitized by Google

for-

sondern eine natürliche Verdindung unter ihnen sey. Das Mannichsaltige muß als die immer abgeänderte Würfung einer einzigen Ursache, oder als verschiedene Kräfte, die auf einen einzigen Gegenstand würfen, oder als Dinge von einer Art, deren jedes durch seine besondere Schattiung ausgezeichnet ist, erscheinen. Jo genauer die Dinge ben ihrer Mannichsaltigseit zusammenhangen, je feiner ist das Vergnügen, das serversachet.

Diese Mannichfaltigfeit muß überall, wo vieles vorfommt, besbachtet Der gute Sistorienmahler lage und nicht nur Berfonen von ver-Chiebenen Gefichtsbildungen febenauch in ibren Stellungen, in ben Berbaltniffen ihrer Gliebmaafen, in ibren Rleidungen, beobachtet er eine gefällige Abwechslung. Der Dichter begnüget sich nicht an der Mannichfaltigfeit der Gebanten, er beobachtet fle auch im Ausbruf, in ber Mendung, in dem Rhythmus, bem Lon und andern Dingen. Der Lonfeger forget nicht blos fur die gefallige Abwechslung bes Tones, auch Die harmonien auf abnlichen Stellen, und die Kolge ber Tone werben verschieben.

Es bente tein Runftler obne Genie, wenn er von Mannichfaltiafeit sprechen boret, dag es daben auf eine Bufammenraffung vielerlen Ge-Die banten und Bilber antomme. Menge und Berfchiebenheit ber Gachen so zu finden und zu wählen, daß jede jum Zwet bienet, und am rechten Orte fieht; daß bie Menge nicht nur feine Verwirrung mache, fonbern als ein Ganges, bem nichts tann benommen werben, erscheine, erfodert mabres Genie und einen fichern Geschmaf. In ben Werfen ber Runftler, benen diefe benben Gigenschaften fehlen, wird man entweber Armuth an Gedanten, ober eine unschifliche Zusammenbaufung fol-

cher Borffellungen, bie fich nicht gu einander schifen, antreffen. fieht man in den Werfen einiger Sonfeber, entweber, baf fie burch ein ganges Ctuf benselben Gebanken immer in andern Tonen wieberholen, daß die ganze Harmonie auf zwen ober bren Accorden beruhet; oder im Gegentbeil, baf fie eine Menge einzeler, sich gar nicht zusammenwassenber Gedanken binter einander berem Rur ber Tonfeger, ber bad. zu feiner, Runft nothige Genie bat. weiß den Hauptgebanken in mannichfaltiger Gestalt, durch abgeans berte Harmonien unterftüßt, vorzutragen, und ihn durch mehrere ihm untergeordnete, aber genau bamit ausammenhangenbe Gebanken fo zu veranbern, baf bas Gebor vom Anfang bis zum Ende beständig gereigt wird.

Es ist vorber angemerkt worden. daß ber Mangel an Mannichfaltigfeit Urmuth bes Genies verrath. Ronnte nicht hieraus in gewiffen Fallen eine Regel jur Beurtheilung bes Genies einer, gangen Ration gejogen werden? Burde man 1. B. nicht fibließen tonnen, baf bie Ration, ben ber gewiffe, Werke ber Runst durchaus immer einerlen Korm haben: wie wenn alle Whaufer nach einerlen Dufter aufgeführet; alle Comodien nach einerlen Plan eingerichtet; alle Oben in einem Lon angeftimmt, und nach einer Regel ausgeführt maren u. b. gl. bag biefer Mation das Genie jur Baufunft, jur Comodie, gur Obe, noch fehlet?

\* \*

Bon ber Mannichfaltigkeit (und Einfermigkeit) überhaupt handeln, home, in den Elemencs of Criticism, Kap. 9. Bd. 1. S. 302. 4te Ausg. — J. Riedel in dem sten Abschnitt seiner Theorie der schnen Kunke und Wiffensch. S. 65 u. s. 1ste Ausg. — J. C. Kdaig, im 4ten Abschn, f. Philos, der sch. Kanke, S. 185

Digitized by Google (Son

363

(Bon ber Ginbeit und Mannichf.) - -Bon der Mannichfaltigfeit (und Grofe) im Bartenbau, B. Birfchfelt in feiner Ebenrie , Bb. 1. G. 162. -

#### Mansarde.

(Bautunft.)

Wine besonbere Urt ber Dacher, Die von ihrem Erfinder, bem franzöffichen Baumeister Mansard, ibe ren Ramen befommen bat. Deutschland werden fie auch gebros dene Dacber genenut, weil jebe Seite bes Daches, anftatt eine eintige Flache auszumachen, wie fonk gewöhnlich geschieht, gebrochen und in zwen Glachen von ungleicher Deis gung gegen, die Horizontalfläche ace theilet wird.



Die Kigur ftellt ben Durchschnitt eines folden Daches vor. Die Baumeifter geben den Theilen beffelben nicht immer einerlen Berhaltniff. Franfreich ift folgende burchgehends angenommen. Ueber bie gange Lies fe bes Daufes a b wirb ein halber Birtel befchrieben, beffen Umfang in funf gleiche Theile getheilt wird. Die bepden untersten Theile a c' und b d bestimmen bie Lage und Sohe bes Daches unter bem Bruch; der übrige aus dren Funftheil beftehende Bogen wird in e in zwen gleiche Theile getheilt; alsbenn beftimmen die Gebnen ce, de, Die Lage und Groke bes Daches über An bem Bruche felbst bem Bruch. läßt man ein bolzern Gefims berum laufen.

Die gebrochenen Dacher verstatten die Bequemlichkeit, bag ber Boben amischen a b und c d zu raumlichen Dachstuben fann gebraucht' werden. Wo man aber ben Boben hiezu gar nicht benothiget ift, thut man beffer, anstatt ber Manfarbe ein einfaches Dach zu machen. Denn wo bie-

Dachfenster ber Manfarben nicht mit ausnehmender Aufmerksamkeit aemacht, und nicht mit dem besten Blech, oder gar mit Rupfer an das Dach verbunden werben, ba bringet ber Regen burch, und verurfachet allmablig die Faulung ber Sparren.

# Marsch.

(Mufit.)

Ein fleines Lonftuf, bas unter feftlichen Aufzügen, vornehmlich unter ben Bugen ber Rriegebolfer, auf Blasinstrumenten gespielt wird. Der Zwet besselben ift ohne Zweisel, biejenigen, bie ben Bug machen, aufjumuntern, und ihnen auch bie Beschwerlichkeit beffelben zu erleichtern. Man hat, vermuthlich schon vor der Erfindung der Mufit, bemertet, daß abgemeffene Tone, auch in fofern fie ein bloges Gerausch ausmachen, viel Rraft haben, bie Rrafte bes Rorpers ben beschwerlichen Arbeiten zu unterftuBen und bie Ermubung aufzubal ten. Daber finben wir vielfaltig in allen Geschichten, bag große Arbei-

ten, die man in ber Geschwindiafeit wollte verrichten laffen, unter bem Schall der Trompeten und andrer flingenben Inftrumente verrichtet worden. Alls Mander bie lange Mauer ben Athen niederreißen ließ, mußten alle Spielleute feines Rriegs. becres jusammen kommen, um mabrender Arbeit auf Floten und andern Instrumenten zu blafen . Chardin fagt in feiner Reise nach Berfien, baff Die morgenlandischen Bolfer feine schwere Laft heben konnen, wenn nicht ein Geräusche daben gemacht wird. Bielleicht wollen einige alte Rachrichten vom Aufbauen und vom Einfürgen ganger Stadtmauern durch die Kraft der Musik nichts anders fagen, als daß die Arbeit ber Menfchen, burch die Dufit unterftugt, mit unglaublicher Geschwindigfeit perrichtet worden fen. Was wir noch ist bisweilen an bem Schiff polt, welches schwer beladene Rabne gegen ben Strom ber Fluffe giebet. feben, baß es fich biefe mubfame Arbeit durch Singen erleichtert, woben die Schritte zugleich ben Taft Schlagen, bat auch schon Ovidius gefeben.

Hoc est, cur - Cantet et innitens limosae pronus

Adverso tardam qui trahit amne ratem,

arenae

Quique refert pariter lentos ad pe-

In numerum pulsa brachia versat aqua \*\*).

Aus diesen Beobachtungen laßt sich begreifen, warum die Zuge der Kriegs voller und andre noch beschwerlichere Unternehmungen berselben fast ben allen Vollern mit Musit begleitet werden. Wir werden an einem andern Orte Gelegenheit haben, hier- über einige Betrachtungen anzustel-

len ), und uns hier blog auf ben Marich einschranten.

Man siehet aus bem, was hier angemerkt worden, daß er allerdings die Beschwerlichkeit des Marschirens erleichtern, zugleich aber auch den kriegerischen Muth unterstügen könne. Zu dem Ende aber muß der Sesang und Gang des Marsches munter, musthig und kühn sen; nur wild, oder ungestümdarf er nicht senn, Man wahlet allezeit die harten Tonarten dazu, und gemeiniglich B, C, D, oder bedur, wegen der Trompeten. Puntstirte Noten, als:

schifen sich gut dazu, weil sie etwas ermunterndes haben. Man sepet sie in 4 Tott, und kann im Aufschlag oder Niederschlag anfangen. Die Bewegung ist immer pathetisch, geschwinder, oder langsamer, nachdem der Zug schnell oder langsam gehen soll; denn auf jeden Takt fallen zwen Schritte, oder einer, wenn der Allas Breves Takt gewählt worden.

Der Gang muß einformig, wol abgemeffen und leicht fühlbar fenn. Das gange Stut besteht insgemein aus zwen Theilen, davon ber erfte acht, ber andre swolf, oder wenn etwa in diesem Theil eine Ausweis chung in die fleine Gerte bes Daupttones geschieht, welches in Ansthung der Trompeten und Waldhorner angehet, mehr Tafte bat. Einschnitte find der Kaßlichkeit hals ber bald von einem Safte, bald mit größern von zwey Taften unter-Daben aber ift wol zu bes menget. obachten, daß die Giner paarmeis auf einander folgen, damit der Abpthmus gerade bleibe. Bon vier ju vier Caften muß ber Ginschnitt am fühlbaresten senn.

Ben Marichen für die Reuteren, wo die Schritte nicht konnen ange-

🔾 G. Must.

<sup>\*)</sup> Plutarchus im Lyfander. \*\*) Trift. L. IV. 1.

beutet werben, ift auch biefe genaue Abmeffung ber Ginschnitte nicht nothig; aber man sucht vornehmlich das Muthige und Tropige, als ben' mefentlichen Charafter folder Stute, barin auf bas vollfommenfte ju erreichen.

Es giebt auch andre, nicht friege. rifche Mariche, die ben festlichen Aufjugen, bergleichen bie verschiebenen bisweilen Sandwerksgesellschaften anstellen, gebraucht werden, woben es nicht nothig ift, die gegebenen Regein fo genau zu bevbachten. - Sie konnen in allerlen Taktarten gesetzt werben; nur muß ber Ausbrut immer lebhaft und munter fenn.

Rouffeau bat richtig angemerkt, daß man aus den Marschen noch lange nicht alle Vortheile ziehet, die man baraus gieben fonnte, wenn man für jede Gelegenheit, da fie gebraucht werden, in bem befondern Geift, den fie erfodert, den Marfch

fesen murbe.

#### Maschine.

(Epifde und bramatifde Dictfunft.)

Durch dieses Wort bezeichnet man bie gang unnaturlichen Mittel, einen Knoten der handlung in epischen und bramatischen Gedichten aufzulofen; bergleichen Wunderwerfe, Erscheinungen ber Gotter, vollig außeror. dentliche, aus Noth von dem Poeten erdichtete Borfalle, und andre Dinge find, wodurch ber Knoten mehr gerfchnitten, als aufgeloft wirb. Bisweilen babnet man bie Bebeutung auch noch auf andere der Dand. lung willführlich eingemischte und blod in bem Bedurfaig bes Dichters gegrundete Befen, oder Vorfälle, aus; wie wenn Voltaire in ber Benriade die Zwietracht, ober wenn man andre allegerische Wefen ju großen Beranderungen in die handlung einführet. Aber eigentlich und urfprung: lich bedeutet das Wort jene minaturliche Auflofung bes Knotens, und ift daber entstanden, daß die Alten bie Erscheinung ber Gotter in ben bras matischen Vorstellungen burch tunft. liche Maschinen veranstaltet baben, daher das Sprüchwort Deus ex Machina entstanden ist.

Die gesunde Kritik verwirkt diese Maschinen als Erfindungen, bie ber Abficht bes epifchen und bramatifchen Gedichtes gerad entgegen find. Benbe follen une burch mahrhafte, namlich in ber Ratur gegrundete Bepfpiele zeigen, mas für glutlichen, ober ungluflichen Ausgang große Unternehmungen haben, was für wich. tige Veranberungen in bem Zuftanb einzeler Menfchen, ober ganger Gefellschaften, burch große Tugenden, ober Lafter, oder durch Leibenfchaften bewurft merben. Das vollig Außerordentliche aber, bas nie jur Regel bienen fann, ift gu biefer Abficht nicht tuchtig, und folglich ju verwerfen. Es giebt in bem menich. lichen Leben Lagen ber Sachen, ba iedermann bochft begierig wird ju feben, was fur einen Ausgang bie Sachen haben werben. Die Erwartung wird aber nicht befriediget, wenn er nicht natürlich ift, oder nicht durch die in den handelnden Perfonen liegenden Rrafte bewurft wird.

Darum follten die Dichter nicht einmal vallig zufällige Urfachen, ob fie gleich hiftorisch mahr find, zur Bewurfung des Ausganges brauchen; benn fie erfullen unfre Erwar. tung eben so wenig, als bie Maschi-Wenn wir eine durch vielerlen Unglufsfälle in Armuth gerathene Familie in einer hochst bedentlichen Lage fahen, die fich igt bald entwis feln mußte: fo murden wir in unfrer Erwartung wegen des Ausganges der Sache uns fehr betrogen finden, wenn fie von ungefihr einen in ber Erde verborgen gewesenen Schat fån. De, der fogleich ihrer Berlegenheit ein Ende machte. Ein solcher Ausgang

Digitized by Goog ware

ware weber für die Renninis des Menschen, noch für den Gebrauch des Lebens lehrreich. Darum sagt Aristoteles, der Dichter habe mehr darauf ju sehen, ob die Sachen wahrsscheinlich, als ob sie wahr seyen.

Aus diesem Grunde können wir auch mancherley Ursachen der Berwissung und ber Auflösung, die wir in alten Comodien finden, dergleichen die mancherley Borfalle sind, die in der ehemals gewöhnlichen Begsehung neugebohrner Kinder, oder in der Sclaveren ihren Grund hatten, nicht brauchen, weil sie ist bloße Maschinen wären, da sie in Athen oder Rom natürlich gewesen.

\* \*

Heber ben Unterfdieb swifden ben Das foinen des homer, und anderer epifchen Dichter finden fich in bem iten der fritis fchen Bdlber, G. 148 u.f. portrefice Demertungen. - Bon ben Dafdinen im epifchen Gebichte banbelt bas ste Buch von des Boffu Traité du poeme epique in 6 Sap. als Des div. espèces de divinités; des moeurs des Dieux; de la manière d'agir des Dieux; quand il faut user de machines; comment il faut employer les machines und si la présence des Dieux deshonore les Heros. - Gingele, hierher geborige Bemertungen finden fich in dem asten ab. fonitt bes iten Bandes von des Dubos Reflex. crit. sur la poesse et sur la peinture, 6. 225. Drest. Musg. - Bon dem Bunberbaren in ber Epopee, bag ce bas Wefen berfelben ift, wir man es gebraus den und anwenden foll, davon banbelt Batteur in dem 7 . 1oten Kap. des aten Eb. f. Einleitung S. 43 u. f. 4te Musg. -Bon dem Bunderbaren in der Dichtung überhaupt Marmontel in dem 10ten Kap. feiner Poetique. - Biber die Dafchis nen in ber Epopee ertidet fich Some, in ben Elements of Crit. I. G. 102 u. f. 11. 6. 385 u. f. 4te Musg. - Und Br. Rice bel, in feiner Theorie ber fconen Runfte und Wiffenfch. G. 177 und 194 u. f. bat fich

ihrer gegen ihn angenommen. — S. abeis gens noch Gen. Bodmers Ceit. Abhandlung von dem Wanderbaren in der Poesse, und dessen Berbindung mit dem Wahrscheinlichen, 3dr. 1740. 8. — Und Sen. Schlegels Abhandlung über das Wunderbare, ber s. Batteur.

#### Masten.

(Schaufpiel; Bautunft.)

Die Masten, beren fich die Alten in Schausvielen bebient haben, und die bisweilen noch in Balleten gebraucht werben, find von Bappe, ober einer anbern leichten Materie gemachte Gefichter, ober gange hoble Ropfe, die man über die natürlichen Gefichter lent, entweder um unerfannt zu bleiben, ober eine beliebige sum 3wet bes Schauspiels dienliche Geftalt anzunehmen. Es nicht ju unferm 3met, ausführlich bon ben Masten ber Alten ju fore chen, da ihr Gebrauch vollig abgekommen ift. Wer barüber nabern Unterricht verlanget, kann Bergers Abhandlung de personis s. larvis und bie von Piccard nach alten Zeichnungen geftochenen Masten in Daciers Tereng, gurathe gieben. Gegenwartig werben bisweilen ju ben niebrig comifchen Balleten noch Masten igebraucht, wo pofirliche Gefichtsbilbungen und Carricaturen jum Inhalt ber Stufe nothwendig find. Benn fie geiftreich ausgedacht find, fo thun fie gur Beluftigung ibre Murflich überra gute Wurfung. ichend und feltfam find die Dasten, die über den ganzen Leib gehängt wodurch Tanger bon ges . werben, wohnlicher Statur in Zwerge vermandelt werben.

In der Baufunst werden Menschenkopfe, die an Schlußsteinen der Bogen ausgehauen werden, von den Italianern Mastanoni, im Deuts schen Masten oder Larven genennt-Diese Zierrath hat, wie alle andern Zierra-

Bierrathen ber Baufunft, ihren Ur-Porung in ber Nachahmung einer al-Man findet namten Sewohnhat. lich, baf ben verschiedenen barbarifchen Bolfern, wie ben ben alten Galliern, biejenigen, welche einen Reind in der Schlacht erlegt, beffen Ropf hernach oben an ihren hausthuren, als ein Siegeszeichen ange-Wie also die Schanagelt baben. del der Opferthiere in den dorischen Fries aufgenommen worden \*), fo find auch die Dasten entstanden, und auf eine ganz ähnliche Weise bie Trophaen von eroberten und an den Saufern ber Eroberer aufgehangten

Waffen.

Es ift angenehm ju sehen, wie bas menschliche Genie zu allen Zeiten und in allen Ländern sich auf eine abuliche Weise außert. Alle wefentlichen Zierrathen ber griechischen Baufunst sind aus Rachahmung gewiffer, ben ben noch roben Dutten, bie alter als die schone Bautunft find, naturlicher Beife vorhandes nen Theile, engranden \*\*). 3ch habe in nordischen Geeftabten eine gothifche Zierrath an alten, nach bamaliger Art prächtigen Gebäuben gefeben, die gerade auf eine abnliche Beife entftanben ift. Die Gebaude find von gehauenen Sandfteinen auf. geführt, an der Mauer unter ben Benftern find biefe Steine febr fauber fo ausgehauen, bag fie einen von Weiden geflochtenen Zaun vorstellen. Ohnei Zweifel baben die nordischen Wolfer ihre Sutten ehebem fo gebaut, baß fie ben offenen Raum gwischen ben baju aufgerichteten Pfeilern mit einem Zaungeflechte von Weiden aus-Also bat der longobardis fche, ober wendische Baumeister feis ne Zierrathen gerade auf die Urt erfunden, wie der griechische die fei-nigen. Ich fann noch ein anderes Benfpiel anführen. Es ist an vie-

\*). G. Dorlfc. \*\*) G. Schille. len Orten, wo der Geschmat der Bauart eben noch nicht verfeinert worden ist, gebräuchlich, die Thüren mit zwep ins Kreuz über einander gestellten Baustämmen, an der nen noch etwas von den abgehanenen Aesten siget, zu bemahlen. Eine offenbare Machahmung der an vielen Orten auf dem Lande noch vorhandenen Sewohnheit, die Eingänge in Gebäude mit zwep solchen Bäumen zu versperren, damit daburch wenigstens das größere Wieh vom Eingang abgehalten werde.

Uebrigens verbienen hier die Maswelche an bem Berlinischen Beughaufe über die Fenfter an bem innern hofe biefes prächtigen und in ber That schonen Gebaubes anges. bracht find, einer befondern Ermab. nung. Sie find alle nach Modellen bes großen und doch wenig berühmten Schlüters \*) gearbeitet, und stels len in ber Schlacht sterbenbe Gefichter mit folchem Leben und solcher Mannichfaltigfeit des leibenschaft. lichen. Ausdrufs vor, daf jeder Renner in Bewunderung berfelben gesett wird. Der febr schäßbare Berlinische Historienmabler Robbe hat fie in Rupfer geatt berausgegeben \*\*).

Maffen.

\*\*) Gie find mit einem furgen Borbes richt unter bem Litel : "Rarben, nach

<sup>\*)</sup> Diefer sutrefflice Künster verdienes naber bekannt zu seyn. Er war ein eben so großer Baumeister, als Bilds hauer in Diensten König Friedrich des Ersten in Vreußen. In Bertin sind, außer dem Königlichen Schlosse und einigen andern Gebäuden von seiner Ersindung, noch sutrefflicke Werte des Meißeis verdanden, davon schwerte des Meißeis verdanden, davon schwerte des Meißeis verdanden, davon schwerte sind die bevohn in der Bertstischen Schlosse und Dohmfirche stehenden Särge Friedrichs des Ersten und seiner zweiten Gemahlin, Denkumale von großer Schönheit, die fein Kanner ohne Vendundrung und fein Künster ohne Nugen betrachten wird.

der Sammlung berselben, kond. 1778. 2.
S. 50. 101 u. f. und in seinen Anmerkungen zu Masons Uebersenung des du Fresinop S. 85 u. f. wird sich auf die Manieren in der Mahleren anwenden lassen. — Einzele Bemerkungen über die Manieren, wie sie entstehen, wie den übeln abzubelsen ist, u. s. w. sinden sich in des de Piles Conversations de la Peinture, S. 97. 205. 218 u. s. im 4ten Bande der Oeuvr. —

## Manieren.

(Mufit.)

Oo nennet man die Bergierungen, welche Sanger und Spieler auf gewissen Sonen anbringen, um dieselben von den andern blosschlechtweg angegebenen Sonen ju unterfcheiden; bergleichen die Triller, die Borschlage, die Schleifer und andere Ausgie-Sie geben ben rungen mehr find. Sonen, worauf fie angebracht werben, mehr Nachdruf, oder mehr Un= nehmlichkeit, zeichnen sie vor den anbern aus, and bringen überhaupt Mannichfaltigfeit und gewiffermaaffen Licht und Schatten in den Ge Cie find nicht als etwas blos funftliches angusehen: benn die Empfindung felbft giebt fie oft an bie Sand, da felbst in der gemeinen Rede die Kulle der Embfindung gar oft eine Abanderung des Tones und eine Berweilung auf nachbruflichen Splben hervorbringet, die den Manieren in bem Gefang abnlich find. Besonders haben gartliche Empfindungen dieses an sich, daß fich Accente von mancherlen Art auf bie Tone legen, auf benen die Leidenschaft vorgüglich ftarf ift. Diefes hat unftreitig die verschiedenen Manieren im Sefang bervorgebracht.

Hieraus folget aber, baf ber Sanger fie nicht willfuhrlich und wo es ihm einfallt geschift zu thun, sonbern nur ba, wo bie Empfindung et erfordert, anbringen toune. Es

ift nicht genug, dag man alle De nieren auf bas gierlichfte und nachdruflichste ju machen wiffe; Dauptsache besteht in der verständis gen Anbringung berfelben; fie follen nicht dienen, das Ohr zu figeln, ober die Geschiflichfeit bes Cangers und Spielers ju jeigen, fondern bie Empfindung ju beben. Unverftanbige Spieler bringen fle überalt an. und erweten nur lleberdruß badurch; ja es geschieht bisweilen, daß man den natürlichen Lauf des Gesanaes por ben baufigen Manieren nicht mehr bemerfen fann. Es zeiget eine arofe Berberbnif bes Gefchmats an. . baf man im Gefang überall bie Kertiafeit und Beugsamfeit der Reble der Sanger bewundern will. hat den großen Wißbrauch der überbäuften Manieren eingeführt und viele Ganger besto nachläßiger gemacht, auf den wahren Nachdruk bes Gefanges ju benfen.

Einige Manieren find so wesentlich, daß die Lonseper ste auf den Stellen, wo sie angebracht werden sollen, vorschreiben; andre werden der Wilkühr der Sänger übertassen. Die wesentlichsten Manieren sind die Triller, die Vorschläge und einige damit verwandte Verzierungen, das von an ihren Orten besonders ges sprochen wird \*). Ueber alle Manieren und deren Gebrauch und Misbrauch sinder man sehr gründs lichen Unterricht in Ugricolas Uebers sehung der Anleitung zur Singsunst des Losi im zwepten und britten

Hauptstüf.

\* \*

Bon ben Manieren in dem Bortrage der Musik handelt unter mehrern, 8. B. Marpurg im gten Abichn: des iten Haupts. s. Anleit. sum Clavier. — C. B. E. Bach in dem aten Hauptstäcke des ersten Theis les seines Bersuches über die wahre Arte

\*) S. Erifler ; Borichias

bas Clavice ju fpielen. - D. G. Tart im 4ten u. f. Sap. feiner Slavierfcule, Scips. 1789. 4. -

# Mannichfaltigkeit.

(Schone Kunfte.)

Die Abwechslung in den Vorstellungen und Empfindungen scheinet: ein natürliches Beburfniß bes zu einiger Entwiffung ber Bernunft gefommenen Menschen ju sein. Go angenehm auch gewiffe Dinge find, wird man burch beren anhaltenben, pber gar ju oft wiederholten Benug erft gleichgultig bafur; balb aber wird man ihrer überdrugig. Nur die oftere Abwechslung, das ift die Mannichfaltigfeit ber Gegenftanbe, die ben Geift, ober bas Gemuth beschäfftigen, unterhalt bie Eust, bie man baran hat. Der Grund biefes natürlichen hanges ift leicht zu ent defen: er liegt in der innern Thatigkeit bes Geistes; aber er zeiget sich erft, nachbem ber Menfch ju einis tommen ift, und bas Bergnugen murtfam ju fenn, oft genoffen bat. Salb milbe Bolfer, wie Diejenigen Americaner, Die nicht über bren jab-Ien \*), fonnen einen gangen Lag gebante figen und auf ihren Pfeifen benfelben Ton taufendmal wiederholen, ohne Langeweile zu füblen.

Diefer Hang jur Abwechelung trägt fehr viel zur allmähligen Berpollfommnung bes Menschen ben; benn fie unterhalt und vermehret feis ne Thatigfeit und verurfachet eine tagliche Bermehrung feiner Borftel. lungen, bie eigentlich ben mahren innern Reichthum des Menschen Obgleich die Liebe des ausmachen. Mannichfaltigen aus ber innern Burffamteit entfiehet, so wird im Begentheil biefe burch jene wieber

4) G. Condamines Reife langt dem Amazonenfus.

berftartt. Je mehr man die Luft ab. gewechselter und mannichfaltiger Borftellungen genoffen bat, je ftarfer wird das Bedürfniß, folglich das Bestreben die Angahl berfelben gu vermebren. Daber tommt es, daß ber Mensch allmählig jedes innere und außere naturliche Bermogen, jebe Kähigkeit brauchen lernt; daß er fich allmählig dem Zustande der Bollkommenheit nähert, um alles zu werden, dessen er fåbig ist.

Da die Werfe der schonen Kunfte nothwendig unterhaltend fenn, und in allen Theilen der Vorstellungsfraft neuen Reis geben muffen "): fo muß in ber Menge ber Dinge, bie febes Werf uns barbietet, auch eine binreichenbe Mannichfaltigfeit Alle Runftler von Genie haben fie in ibren Werfen gezeiget, jeder nach bem Maage ber Fruchtbarteit feines Genies. In ber Ilias ift des Streitens unendlich viel und immer abaemechfelt; die Belden, deren befonders Meldung geschieht, find faum ju gem Rachbenten über fich felbft ge- jablen; aber jeber ift genau, und in allem, was jum Charafter gehort. von jedem andern verschieben.

Die Mannichfaltigfeit aber, bie gefallen foll, muß fich in Gegenftanden finden, die eine naturliche Berbindung unter fich baben. eben fo verbrieglich, jede Minute bes Lages eine neue, mit ber vorbergebenden nicht verbundene Befchafftis gung zu haben, als jebe Minute baf. felbe zu wiederholen. Eine beträchte liche Sammlung einzeler, unter fich gar nicht jusammenhangenber Gebanten, beren jeber ichen und wichtig ware, wurde ein Buch von groß fer Mannichfaltigfeit des Inhalts ausmachen, bas Riemand lefen konnte. Darum muß ein gaben fenn, an dem die Menge der verschiedenen Dinge so aufgezogen find, baff, nicht eine willführliche Busammenfegung, for-

6. Berfe ber Kung.

Digitized by GOOGLE

sonbern eine natürliche Berbindung unter ihnen sey. Das Mannichfaltige muß als die immer abgeänderte Würfung einer einzigen Ursache, oder als verschiedene Kräfte, die auf einen einzigen Gegenstand würfen, vober als Dinge von einer Art, deren jedes durch seine besondere Schattizung ausgezeichnet ist, erscheinen. Jo genauer die Dinge ben ihrer Mannichfaltigseit zusammenhangen, je seiner ist das Bergnügen, das serursachet.

Diese Mannichfaltigfeit muß überall, wo vieles portomme, beobachtet Der gute Sifterienmabler laft und nicht nur Berfonen bon ver-Chiebenen Gefichtsbildungen, febenauch in ibren Stellungen, in ben Berbaltniffen ihrer Gliedmaafen, in ibrenj Kleidungen, beobachtet er eine gefällige Abwechslung. Der Dichter begnüget sich nicht an der Mannichfaltigfeit der Gebanken, er beobachtet fie auch im Ausbruf, in ber Wendung, in dem Ahpthmus, dem Lon und andern Dingen. Der Lonfeper sørget nicht blos für die gefällige Abwechslung bes Tones, auch die Parmonien auf ahnlichen Stellen, und die Folge ber Tone werden berichieben.

Es bente fein Runftler ohne Genie, wenn er von Mannichfaltigkeit sprechen höret, daß es daben auf eine Zusammenraffung vielerlen Ge-Die danken und Bilder ankomme. Menge und Berschiebenheit ber Sachen so zu finden und zu wählen, bag jede jum 3met bienet, und am rechten Orte fieht; daß bie Menge nicht nur feine Verwirrung mache, fonbern als ein Ganges, bem nichts tann benommen werben, erfcheine, erfodert mabres Genie und einen fichern Geschmaf. In den Werfen ber Runftler, benen biefe benben Gigenschaften fehlen, wird man entweder Armuth an Gedanten, ober eine unschikliche Zusammenhaufung fol-

cher Worffellungen, die fich nicht gu einander schifen, antreffen. fieht man in ben Werfen einiger Sonfeber, entweber, bag fie burch ein ganges Ctuf benfelben Gebanfen immer in andern Tonen wieberholen. daß die gange harmonie auf zwen oder bren Accorden beruhet; ober im Gegentheil, baf fie eine Menge einzeler, fich gar nicht zusammenpaffenber Gedanken hinter einander horen Rur der Confeper, ber bas an seiner. Kunst nothige Genie bat. weiß den Sauptgebanten in mannichkaltiger Gestalt, burch abgeanberte Harmonien unterstüßt, vorzutragen, und ihn durch mehrere ihm untergeordnete, aber genau damit jusammenhangende Gebanken fo zu veranbern, baf bas Gebor vom Anfang bis zum Ende beständig gereizt wird.

Es ist vorber angemerkt worden. daß der Mangel an Mannichfaltige feit Urmuth bes Genies verrath. Ronnte nicht hieraus in gewiffen Källen eine Regel zur Beurtheilung des Genies einer, ganzen Ration gejogen werden? Burde man g. B. nicht schließen konnen, daß die Ration, ben der gewiffe, Werke der Runft durchaus immer einerlen Form baben: wie wenn alle Winhaufer nach einerlen Dufter aufgeführet; alle Comodien nach einerlen Plan eingerichtet; alle Oben in einem Lon angestimmt, und nach einer Regel ausgeführt maren u. d. gl. daß diefer Nation bas Genie zur Baufunft, zur Comodie, gur Obe, noch fehlet?

**\* \*** 

Von der Mannichfaltigkeit (und Einfbemigkeit) überhaupt handeln, Home, in den Elements of Criticism, Kap. 9. Bd. 1. S. 302. 4te Ausg. — I. Riedel in dem sten Abschnitt seiner Theorie der schonen Künke und Wissensch. S. 65 u. s. ste Ausg. — I. C. Kdalg, im 4ten Abschn. s. Philos, der sch. Kanke, S. 185

Digitized by Google (Box

(Bon der Einheit und Maunich) — — Bon der Mannichsaltigfeit (und Größe) im Gartenbau, S. hirschselb in seiner Theorie, Bd. 1. G. 162. —

## Mansarde.

(Vautunft.)

Gine besondere Art ber Dacher, bie von ihrem Erfinder, bem fran-

zöfischen Baumeister Mansard, ihrem Ramen befommen hat. In Deutschland werden sie auch gebrochene Dacher genennt, weil jede Seite bes Daches, anstatt eine einzige Flache auszumachen, wie sonst gewöhnlich geschieht, gebrochen und in zwen Flachen von ungleicher Reisgung gegen, die Horizontalstäche geatheilet wird,



Die Figur ftellt ben Durchschnitt eis nes solchen Daches vor. Die Baumeifter geben ben Theilen beffelben nicht immer einerlen Berhaltniff. In Franfreich ift folgende burchgehends angenommen. Ueber bie gange Lies fe des Daufes a b wirb ein halber Birtel befchrieben, beffen Umfang in funf gleiche Theile getheilt wird. Die bepben unterften Theile a c' und b d bestimmen bie Lage und Sohe des Daches unter dem Bruch; der übrige aus bren Funftheil beftehende Bogen wird in e in zwen gleiche Theile getheilt; alsbenn beftimmen die Sebnen ce, de, Die Lage und Große bes Daches über bem Bruch. An bem Bruche felbst läßt man ein hölzern Gefims herum laufen.

Die gebrochenen Dacher verstatten die Bequemlichfeit, daß der Boden zwischen ab und c d zu raumlichen Dachstuben kann gebraucht werden. Wo man aber den Boden hiezu gar nicht benothiget ist, thut man besser, austatt der Mansarde ein einfaches Dach zu machen. Denn wo die

Dachfenster ber Manfarben nicht mit ausnehmenber Aufmertsamkeit gemacht, und nicht mit bem besten Blech, ober gar mit Rupfer an bas Dach verbunden werben, ba bringet ber Regen durch, und verursachet allmählig die Fäulung der Sparren.

# Marsh.

(Mufit.)

Ein fleines Lonftuf, bas unter feff. lichen Aufzugen, vornehmlich unter ben Bugen ber Rriegevolfer, auf Blasinftrumenten gefbielt wirb. Der Zwet deffelben ift ohne Zweifel, diejenigen, die ben Bug machen, aufgumuntern, und ihnen auch bie Beschwerlichkeit deffelben zu erleichtern. Man hat, vermuthlich schon vor der Erfindung ber Mufit, bemertet, daß abgemeffene Tone, auch in fofern fie ein bloges Gerausch ausmachen, viel Rraft haben, die Rrafte des Korpers ben beschwerlichen Arbeiten zu unterfluben und bie Ermubung aufzuhal ten. Daher finden wir vielfältig in allen Geschichten, bag große Arbei-

ten,

ten, die man in ber Geschwindiafeit wollte verrichten laffen, unter dem Schall ber Erompeten und andrer klingenben Inftrumente verrichtet worden. Als wander bie lange Mauer ben Athen niederreißen ließ, muften alle Spielleute feines Rriegs. beeres zusammen kommen, um währender Arbeit auf Aloten und andern Instrumenten zu blasen. Chardin fugt in feiner Reife nach Berfien, baß Die morgenlandischen Bolfer feine schwere Last heben konnen, wenn nicht ein Geräusche baben gemacht wirb. Dielleicht wollen einige alte Rachrichten vom Aufbauen und vom Einfürgen ganger Stadtmauern durch bie Kraft der Musik nichts anders fagen, als daß die Arbeit der . Menfchen, durch die Dufit unterftugt, mit unglaublicher Geschwindigfeit perrichtet worden fen. Was wir noch ist bisweilen an dem Schiffpolt, welches schwer beladene Rabne gegen ben Strom ber Fluffe giebet feben, bag es fich biefe mubfame Arbeit burch Singen erleichtert, woben die Schritte zugleich den Takt schlagen, bat auch schon Ovidius aefeben.

Hoc est, cur -Cantet et innitens limosae pronus

arenae Adverso tardam qui trahit amne rarem,

Quique refert pariter lentos ad pectora remos.

In numerum pulla brachia versat agua \*\*).

Mus biefen Beobachtungen lagt fich begreifen, warum bie Züge ber Kriegsvoller und andre noch beschwerlichere luternehmungen berfelben faft ben allen Bolfern mit Dufit begleitet Wir werben an einem anmerden. bern Orte Gelegenheit haben, bierüber einige Betrachtungen anguftel-

\*\*) Trift. L.IV. 1.

len ), und une hier blog auf ben Marich einschränken.

Man fiehet aus bem, was bier angemerkt worden, baf er allerbings die Beschwerlichkeit des Marschirens erleichtern, jugleich aber auch ben friegerischen Muth unterftügen konna Bu bem Ende aber muß der Tonfe-Ber barauf benfen, baf ber Sefang und Gang bee Marfches munter, muthia und fuhn fen; nur mild, ober une geftum darf er nicht fenn, Dan mablet allezeit die harten Tonarten dazu. und gemeiniglich B, C, D, oder bE dur, wegen der Trompeten. Punttirte Woten, als:

schifen fich gut bagu, weil fie etwas ermunterndes haben. Man feget fe in 4 Toft, und kann im Aufschlace oder Niederschlag anfangen. Bewegung ist immer pathetisch, geschwinder, ober langfamer, nachbem ber Zug schnell oder langsam geben foll; benn auf jeben Tatt fallen zwen Schritte, ober einer, wenn der Alla-Breve - Takt gewählt worden.

Der Gang muß einformig, wol abgemeffen und leicht fühlbar fepn. Das gange Stuf besteht insgemein aus zwen Theilen, davon ber erfte acht, ber andre zwolf, ober wenn etwa in diesem Theil eine Ausweichung in die fleine Gerte des Baupttones geschieht, welches in Unfebung der Trompeten und Balbborner angehet, mehr Tafte bat. Die Einschnitte find der Raflichkeit balber bald von einem Lakte, bald mit größern von zwey Taften unter-Daben aber ift wol zu bes menget. obachten, baf die Einer paarmeis auf einander folgen, bamit der Rhythmus gerade bleibe. Bon vier zu vier Saften muß ber Ginschnitt am fühlbaresten senn.

Ben Marfthen für Die Renteren, wo die Schritte nicht tonnen ange-

beutet

2) G. Muss.

<sup>\*)</sup> Plutardus im Pyjander.

beutet werben, ift auch biefe genaue Abmeffung ber Ginschnitte nicht nothia; aber man sucht vornehmlich das Muthige und Tropige, als ben' wefentlichen Charafter folcher Stute, barin auf bas vollfommenfte zu erreichen.

Es giebt auch andre, nicht friege. rische Marsche, die ben festlichen Aufgugen, bergleichen bie verschiebenen Sandwerksgefellschaften bismeilen anstellen, gebraucht werden, woben es nicht nothig ift, die gegebenen Regeln fo genau ju bevbachten. Sie konnen in allerlen Taktarten geset werben; nur muß ber Ausbruf immer lebhaft und munter fenn.

Rouffeau bat richtig angemerkt, baf man aus den Marichen noch lange nicht alle Vortheile giebet, die man baraus gieben fonnte, wenn man für jede Belegenheit, da fie gebraucht werben, in bem befondern Geift, ben fie erfodert, ben Darfch

fesen wurde.

## Maschine.

(Epifche und bramatifche Dichtfunft.) Durch dieses Wort bezeichnet man bie gang unnaturlichen Mittel, einen Anoten ber handlung in epischen und bramatischen Gedichten aufzulofen; bergleichen Wunderwerfe, Erfcheis nungen ber Gotter, vollig außerer, dentliche, aus Roth von dem Voeten erdichtete Borfalle, und andre Dinge find, wodurch ber Rnoten mehr gerfchnitten, als aufgeloft wird. Bisweilen dabnet man bie Bedeutung auch noch auf andere der Dandlung willtubrlich eingemischte und blos in dem Bedürfniß des Dichters gegrundete Befen, oder Borfalle, aus; wie wenn Voltaire in der Benriade die Zwietracht, ober menn man andre allegerische Wefen ju großen Beränderungen in die Sandlung einführet. Aber eigentlich und uriprung: lich bedeutet das Wort jene unnatürliche Auflofung bes Knotens, und ift baber entftanden, baf bie Alten bie Erscheinung ber Gotter in ben dras matischen Vorstellungen durch tunft. liche Maschinen veranstaltet haben, daher bas Spruchwort Deus ex Machina entstanden ift.

Die gesunde Rritif verwirft biefe Mafchinen als Erfindungen, die ber Abficht des epischen und bramatischen Gedichtes gerad entgegen find. Benbe follen une burch mahrhafte, uamlich in der Ratur gegrundete Bepfpiele zeigen, was fur glutlichen, ober ungluflichen Musgang große Unternehmungen haben, mas für wiche tige Beranderungen in bem Zuffand einzeler Menfchen, ober ganger Gefellschaften, burch große Tugenden, ober gafter, oder durch Leidenfchaften bewürft werden. Das vollig Außerordentliche aber, bas nie jur Regel bienen fann , ift ju biefer Abficht nicht tuchtig, und folglich ju verwerfen. Es giebt in bem menfchlichen Leben Lagen ber Gachen, ba iebermann bochft begierig wird ju feben, mas für einen Ausgang bie Sachen haben werben. Die Erwartung wird aber nicht befriediget, wenn er nicht naturlich'ift, ober nicht burch die in den handelnden Berfonen liegenden Rrafte bewurtt wird.

Darum follten bie Dichter nicht einmal vallig zufällige Urfachen, ob fie gleich hiftorisch wahr find, gur Bewurfung bes Ausganges brauchen; benn fie erfullen unfre Erwar. tung eben fo wenig, als die Mafchis Wenn wir eine durch vielerlen Unglufsfälle in Armuth gerathene Familie in einer hochst bedentlichen Lage faben, Die fich igt balb entwiteln mußte: so wurden wir in unfrer Erwartung wegen des Ausganges der Sache uns fehr betrogen finden, wenn fie von ungefihr einen in der Erde verborgen gewesenen Schat fan. de, der fogleich ihrer Berlegenheit ein Ende machte. Ein folder Ausgang ware

Digitized by GOOGI

ware weber fur die Renntnis bes Menfchen, noch fur den Gebrauch bes Lebens lehrreich. Darum fagt Aristoteles, ber Dichter habe mehr barauf zu sehen, ob die Sachen wahrscheinlich, als ob sie wahr sepen.

Aus diesem Grunde können wir auch mancherley Ursachen der Verwislung und der Auflösung, die wir in alten Comodien sinden, dergleichen die mancherley Vorfälle sind, die in der ehemals gewöhnlichen Wegseyung neugebohrner Kinder, oder in der Sclaveren ihren Grund hatten, nicht brauchen, weil sie ist bloße Maschinen wären, da sie in Athen oder Rom natürlich gewesen.

\* \*

Ueber ben Unterfchieb zwifchen ben Dtas foinen bes Somer, und anderer epifchen Dicter finben fich in bem iten ber fritis fcen Bdiber, G. 148 u.f. wortrefliche Demertungen. - Bon ben Dafdinen im epifchen Gebichte handelt bas ste Buch von des Boffu Traité du poeme epique in 6 Sap. als Des div. espèces de divinités; des moeurs des Dieux; de la manière d'agir des Dieux; quand il faut user de machines; comment il faut employer les machines und si la présence des Dieux deshonore les Heros. — Einzele, hierher geborige Bemertungen finden fich in dem asten Mb. fonitt bes iten Bandes von bes Dubos Reflex. crit, fur la poesse et sur la peinture, S. 225. Dresd. Musg. - Won dem Wunberbaren in ber Epopee, bag es bas Wefen derfetben ift, wir man es gebran den und anmenden foll, davon handelt Batteur in dem 7 . 1oten Kap. des aten Lh. f. Ginleitung S. 43 u. f. 4te Musg. --Bon dem Bunderbaren in der Dichtung überhaupt Marmontel in dem 10ten Kap. feiner Poetique. - Biber bie Dafchis nen in der Epopee ertidrt fich Some, in ben Elements of Crit. I. G. 102 u. f. 11. 6. 385 u. f. 4te Musg. - Und fr. Ries bel, in feiner Theorie ber fconen Runke and Wiffenich. S. 177 und 194 u. f. bat fich

ihrer gegen ihn angenommen. — S. abels gens noch Gen. Bodmers Ceit. Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesse, und dessen Berbindung mit dem Wahrscheinlichen, Idr. 1740. 8. — Und Brn. Schlesgels Abhandlung über das Wunderbare, ben s. Batteur.

#### Masten.

(Schaufpiel; Bautunft.)

Die Masten, beren fich die Alten in Schauspielen bebient haben, und bie bismeilen noch in Balleten gebraucht werben, find von Bappe, ober einer anbern leichten Materle gemachte Gefichter, ober gange boble Röpfe, die man über die natürlichen Gefichter legt, entweber um unerfannt zu bleiben, oder eine beliebige zum Zwef des Schauspiels dienliche Geftalt anzunehmen. Es gebort nicht ju unferm 3met, ausführlich von den Masten der Alten ju fpres chen, ba ihr Gebrauch vollig abgefommen ist. Wer barüber nähern Unterricht verlanget, fann Bergers Abhandlung de personis s. larvis und bie von Piccard nach alten Zeichnungen geftochenen Masten in Daciers Terenz, zurathe ziehen. Gegenwärtig werden bisweilen zu den niedrig comischen Balleten noch Masten igebraucht, wo pofirliche Gefichtsbilbungen und Carticaturen jum Inhalt der Stufe nothwendig find. Wenn fie geiffreich ausgedacht find, fo thun fie jur Beluftigung ibre aute Burfung. Burflich überrafchend und feltfam find bie Dasten, bie über ben gangen Leib gehangt werben, wodurch Tanger von gewohnlicher Statur in Zwerge vermanbelt werben.

Ju ber Baufunft werben Menschenkopfe, die an Schlußsteinen der Bogen ausgehauen werben, von den Italianern Wastaroni, im Deutsichen Masten oder Larven genennt-Diese Zierrath hat, wie alle andern

Digitized by Google Sierra

Bierrathen ber Baufunft, ihren Urforung in ber Nachahmung einer alten Gewohnbat. Man findet namlich, daß ben verschiedenen barbarischen Bolfern, wie ben den alten Galliern, biejenigen, welche einen Reind in der Schlacht erlegt, beffen Ropf bernach oben an ihren hausthuren, als ein Siegeszeichen ange-Wie also die Schanaaelt baben. del der Opferthiere in den dorischen Fries aufgenommen worden \*), so find auch die Dasten entstanden, und auf eine gang abnliche Beife bie Trophaen von eroberten und an ben Saufern ber Eroberer aufgehangten

Baffen. Es ift angenehm zu sehen, wie das menschliche Genie zu allen Zeiten und in allen ganbern fich auf eine abuliche Weise außert. Alle me-Fentlichen Zierrathen ber griechischen Baufunst sind aus Rachahmung gewiffer, ben ben noch roben Dutten, Die alter als die schone Baukunft find, naturlicher Beife vorhandenen Theile, eniftanden \*\*). Ich habe in nordischen Geeftabten eine gothische Zierrath an alten, nach damaliger Art prachtigen Gebauben gefeben, die gerade auf eine abnliche Beise entstanden ist. Die Gebäude find von gehauenen Gandfteinen aufgeführt, an ber Mauer unter ben Benftern find biefe Steine febr fauber so ausgehauen, daß sie einen von Weiden geflochtenen Zaun vorstellen. Ohne, Zweifel baben bie nordischen Wolfer ihre Hutten ehebem fo gebaut, baß fie ben offenen Raum zwischen ben baju aufgerichteten Pfeilern mit einem Zaungeflechte von Weiben aus-Also hat der longobardi= fche, ober wendische Baumeister feis ne Zierrathen gerade auf die Urt erfunden, wie ber griechische die fei-nigen. Ich fann noch ein anderes Benfpiel anführen. Es ist an vie-

\*). S. Dorifo. \*\*) S. Schalle. len Orten, wo der Geschmat der Bauart eben noch nicht verfeinert worden ist, gebräuchlich, die Thüren mit zwey ins Kreuz über einander gestellten Baustämmen, an der nen noch etwas von den abgehauenen Aesten siget, zu bemahlen. Eine offenbare Machahmung der an vielen Orten auf dem Lande noch vorhandenen Sewohnheit, die Eingänge in Gebäude mit zwey solchen Baumen zu versperren, damit daburch wenigstens das größere Wieh vom Eingang abgehalten werde.

Uebrigens verdienen hier die Maswelche an bem Berlinischen Beughaufe über bie genfter an bem innern hofe diefes prachtigen und in ber That schonen Gebaubes anges. bracht find, einer befondern Ermah-Sie find alle nach Dobellen des großen und doch wenig berühmten Schlüters \*) gearbeitet, und stels len in ber Schlacht sterbende Gefichter mit folchem leben und folcher Mannichfaltigfeit des leibenschaft. lichen. Ausdrufs vor, daß jeder Renner in Bewunderung berfelben geset wird. Der febr fchabbare Berlinische Historienmabler Robbe hat fie in Rupfer geant berausgegeben \*\*).

Maffen.

\*\*) Sie find mit einem kurzen Borbes richt unter dem Litel: "Larven, nach

<sup>\*)</sup> Dieset sutresstiche Künster verdienet naher bekannt zu seyn. Er war ein eben so großer Gaumeister, als Bilds hauer in Diensten König Friedrich des Erken in Preußen. In Berlin sind, außer dem Königlichen Schlosse und einigen andern Gedalden von seiner Ersindung, noch sürrerstiche Werte des Meisels verhanden, davon schon viele vom herrn Aohde gecigt worden. Unter andern sind die beyden in der Berlistischen Schloss, und Dodmirche siehenden Sarge Friedrichs des Ersten und seiner zweyren Gemahlin, Dents male von geoßer Schondeit, die fein Kunster ohne Verwundrung und fein Kunster ohne Nugen betrachten wird.

## Massen,

(Mahleren.)

Bas man im Gemablbe in Absicht auf die Anordnung ber Figuren Gruppen nennt \*), beißt in Anfehung ber Anstheilung bes Lichts und Schattens, bes hellen und Dun-Menig und große teln, Maffe. Maffen im Gemablde, will fagen, man muffe bas helle und bas Dun-Fele nicht in fleinen gerftreueten Stellen anbringen, fondern wenig und große Stellen von hellem und eben fo bon Dunfelm im Gemablde feben laffen. In Abficht auf die Beleuchrung fcheinet bas Gemablbe bad volls fommenste ju fenn, bas nur zwen Dauptmaffen, eine helle und eine buntele, zeiget. Daburch wirb es einfach, und bas Auge wird auf ben zurechte gewiesen. Anblik ersten Die beste Anordnung' bes Gemable bes fonnte burch eine Berfreuung Des hellen und Dunfeln, verdorben werben. Das Gemahlbe murbe baburch fleficht und bas Muge ben ber Beobachtung beffelben ungewiß merben.

Die Maffen felbft aber muffen burch eine gute Darmonie mit einander verbunden werben. Regel wird burch folgende Beobachtung, die Menge über Corregios. Runft macht, erlautert werden. "Er butete fich, (fagt unfer beutige Raphael) gleich große Maffen von Licht und von Dunkeln zusammen zu feBen. Satte er eine Stelle von fattem Licht ober Schatten, fo fügte er ibr nicht gleich eine andre ben, fonbern machte einen großen 3mifcenraum von Mittelteinten, moburch er bas Auge gleichfam als von einer Unfpannung wieder gur Rube führte." Ueberhaupt erscheinet Die-

> ben Mobelen des berühmten Schlaters von B. Robbe" in flein Folio berause gefommen.
>
> 3) G. Mengs Betrachtungen S. 54.

fer Theil ber Runft nur in ben Berten bes Corregio in feiner mabren Bolltommenheit. Mer muffen wir auch ben Rath wiederholen, ben wie anderswo dem Mahler gegeben baben, eine gandschaft in der Natur ben gangen Lag über in ben verfchiebenen von bem Connenschein bewürften Erleuchtungen mit Aufmerts famfeit zu betrachten. Denn baben wird er bald großere, bald fleinere Maffen; bald jufammen gehaltenes, bald zerstreuetes Licht beobachten, und bie verschiebenen Burfungen dieser zufälligen Umftande dentlich gewahr werben.

#### Matt.

(Schone Runfe.)

Bezeichnet überhaupt einen Mangel ber Lebhaftigfeit. An einem glanzenden Körper werden die Stellen, die feinen Slanz haben, matt genennet. Matte Farben find ohne Slanz und ohne Lebhaftigfeit. Auch in der Rede wird dasjenige matt genennt, dem es an der nothigen Lebhaftigfeit und dem erforderlichen Reiz fehlet.

In den bilbenden Runften ift gar oft die Abwechslung des Glangenden und des Matten jur guten Burfung nothwendig. Auf Schaumungen thut es fehr gute Wurfung, daß der Grund glangend und die in den Stempel eingegrabenen Gegenstande matt gemacht werden. Eben fo wird an verguldeten Zierrathen einiges polirt, anderes matt gemacht, damit die Haupttheile durch das Matte sich besser heben, oder auszeichnen.

Mur in ben Kunften ber Nebe wirb bas Matte überall verworfen. In ber Schreibart entsteht es aus allzuvielen, ben Sinn langfam ausbrufenden Worten, wie wenn Racine jemand fagen läßt: Et le jour a trois fois chasse la muit obscure.

Depuis que votre corps languit fans nourriture \*).

Benn bier ein Benfpiel bes Matten aus einem großen Schriftfteller angeführt wirb, ba man leichter taufend andere aus geringeren hatte ge. ben tonnen : fo geschieht es ju besto nachbruflicherer Barnung. Ein matter Gebante ermeft burch viel Beartife nur eine geringe, wenig reitende Borftellung.

Das Matte in Gebanten und in ber Schreibart ift bem 3met ber Beredfamteit und Dichtfunft fo gerabe entgegen, bag es unter bie mefentlichften Tehler ber Rebe gebort, und mit großem Bleife muß vermieden In ber Dichtfunft befonwerben. bers wird man allemal bas Unrich. tige, wo es mit emiger Lebhaftigfeit verbunden ift, eber verzeihen, als bas Matte, mit ber hochsten Richtigfeit verbunden. Die unmittelbaren Urfachen des Matten scheinen darin gu liegen, daß man jum Ausbrut mehr Worte braucht, als nothig ift, ober vielerlen unbetrachtliche und auch unbestimmte Begriffe in einen Gebanten jufammenfaßt. Gein Ursprung aber liegt in bem Mangel beutlicher. Borftellungen, und lebbafter Em-Es giebt von Ratur pfindungen. matte Ropfe, die feinen Ginbrut lebbaft fühlen, die alfo nothwendig fich immer matt ausbrufen. Gie find gerade bas Begentheil beffen, mas der Runftler fenn foll, ber fich porzüglich durch die Lebhaftigfeit ber Empfindungen bon andern Menfchen unterscheidet. Die Mittel, nicht ins Matte in fallen, find - nichts ju entwerfen, als bis man es mit geboriger lebhafrigteit empfunden bat, oder fich vorftellet; nie bis gur Ermubung zu arbeiten; imner mit vollen Rraften an Die Arbeit ju geben, und fie wieder wegulegen, che biefe

\*) Ju der Philorg, Dritter Cheil.

Rrafte erfchopft find; gewiffe Sachen, bie man nicht mit gehöriger Barme empfindet, lieber gang weggulaffen, als fich jum Ausbruf ber-, felben zu zwingen.

Da bie beften Ropfe, und nach horazens Beobachtung felbft ber feurige homer nicht ausgenommen, fchlafrige Stunden, oder wenigftens Augenblife haben : fo fann nur eine öftere und forgfältige Ausarbeitung gegen matte Stellen in Gicherheit feben. Dbgleich jur Befeilung eines Werfs bas Feuer, womit es ju entwerfen ift, mehr schablich, als nuglich ware: fo muß fie boch nur in vollig heitern und muntern Stunden unternommen, und oft wiederholt werben. Denn es ift nicht möglich, bep jeder Ueberarbeitung auf alles Achtung ju geben. Gehr nuglich ift es, um das Matte in feinen Werfen ju entbefen, wenn man einen Freund bat, bem man feine Arbeit

#### Mediante.

vorlieft.

(Otuff.)

Ift die Tery der Tonart, in welcher ber Gefang geführet wirb; nama lich nicht jede in ber Harmonie vorfommende Terg, fondern nur bie fogenannte tertia modi, bem Son jugehort, aus welchem das gange Stut geht, ober allenfalls ben Tonen, in bie man ausgewichen, die Ters bes Tones, in bem man fich befindet. Die Benennung ift daber entstanden, daß die Ters mitten zwischen dem Grundton und feiner Quinte liegt, und bas Intervall ber Quinte entweder arichmes tisch, ober harmonisch in zwen Theile theilet \*).

Melis

) S. Arithmetisch; Harmonisch.

## Melismatisch.

(Mufif.)

Bebeutet eigentlich bas, was zur Auszierung des Gefanges gehort, bessonders die Verzierungen, welche den Namen der Manieren durch Diminutionen bekommen haben, da ein Son in viele kleinere, oder schnellere eingetheilt wird, die zusammen die Dauer des Haupttones haben, aber eine angenehme Wendung machen. Dieses sind also melismatische Auszierungen.

In besonderm Sinne nennt man gewiffe fehr einfache und leicht gu faffende Melobien, die jedermann gleich behalt und nachfingen fann, und bie fich gu Gaffenliedern schifen, meliematische Gefange. Man hat bergleichen italianische Lieber, befonbere folche, bie aus Benedig fommen, und von ben bortigen Gondo. lierruberern gefungen merben, bie febr angenehm find. Man saat, baß auch große Tonfeger bisweilen in ernfihaften Opern, bem gemeinen Bolt in Italien ju gefallen, Arien in diefer melismatifchen Schreibart feben.

#### Melodie.

(Mufit.)

Die Rolge ber Tone, Die ben Befang eines Conftuts ausmachen, in fofern er bon ber ihn begleitenben harmonie unterschieden ift. Sie ist bas Wefentliche des Lonftuts; Die Begleitenben Stimmen bieuen ibr blos jur Unterftugung. Die Mufik hat ben Gefang, als ihr eigentli. ches Wert, ju ihrem Ziel, und alle Runfte ber harmonie haben blos den schonen Gefang zum lete-Darum ift es eine ten Endzwet. eitele Frage, ob in einem Conftut Die Melobie, oder die Darmonie bas portiehmste sen? Ohne Zweifel ift

bas Mittel bem Endzwef unterges

Michtiger ift es für ben Confeger, baß er bie mefentlichen Gigenichafs ten einer guten Melodie beständig vor Augen habe, und ben Mitteln, moburch fie ju erreichen find, in fo fern fie von der Kunft abhangen, Da biefes Bert fleifig nachbente. nicht blos fur ben Runftler, fondern vornehmlich für den philosophischen Liebhaber geschrieben ift, ber fich nicht begnügt zu fühlen, was für Eigenschaften jedes Wert ber Runft in feiner Art haben muffe, fonbern bie Grunde ber Gaso weit es möglich ist fie zu erfennen, wiffen will: fo ift nothig, bag wir hier die verschiedenen Gis genschaften des Gefanges, die Melodie aus ihrem Wesen berleiten.

Es ist bereits in einem andern Urtifel \*) gezeiget worden, und wird in ber Folge noch beutlicher entwifelt werben \*\*), wie ber Gefang aus ber Kulle einer angenehmen leidenschaftlichen Empfindung, ber man mit Luft Der natur. nachbangt, entstebet. liche, unüberlegte und ungefünftelte Gefang ift eine Rolge leibenschaftlis cher Tone, beren jeder für sich schon bas Geprage der Empfindung, Die ibn bervorbringet, bat. Die Runft ahmet diefe Meußerung ber Leibenschaft auch burch Tone nach, bie eingeln vollig gleichgultig find, und nichts von Empfindung anzeigen. Es wird Niemand fagen fonnen, daß er ben Unichlagung eines einzelen Lones ber Orgel, ober bes Clavieres etwas Leibenschaftliches empfinde; und doch fann aus folchen unbedeutenden Tonen ein das Ders ftart angreifender Gefang jufammengefest werben. Es ist wol einer Unterfudung werth, wie biefes jugebe.

\*) S. Gesang. \*\*) S. Musik.

Die Musik bedienet sich zwar auch leibenschaftlicher Toue, die an sich, ohne die Runst des Tonsepers, schmerzhaft, traurig, zartlich oder freudig sind. Aber sie entstehen durch die Runst des Sangers, und gehören zum Vortrag; hier, wo von Verfertigung einer guten Melodie die Nede ist, kommen sie nicht in Betrachtung, als in sofern der Tonseper dem Sanger, oder Spieler einen Wint geben kunn, wie er die vorgesschriedenen Tone leidenschaftlich vors

tragen foll. Das Wefen ber Melodie beftebt m bem Ausbruf. Gie muß allemal irgend eine leidenschaftliche Empfinbung, ober eine Laune fchildern. Jeber, ber fie hort, muß fich einbilden, er bore die Sprache eines Menschen. ber, von einer gemiffen Empfindung durchdrungen, fie baburch an ben In fofern fie aber ein Laa leget. Werf ber Runft und bes Geschmats ift, muß biefe leidenschaftliche Rede wie jebes andere Werk ber Runft, ein Sanges ausmachen, darin Ginheit und Manuichfaltigfeit verbunden ift; biefes Bange muß eine gefallige Form haben, und Swol überhaupt, als in einzelen Theilen so beschaffen sennz daß das Dhr des Zuhörers beständig. jur Aufmertfamteit gereigt werbe, und ohne Unftog, ohne Berftreuung, ben Ginbruten, die es empfangt, fich mit Luft überlaffe. Jeder Gefang. ber biefe boppelte Gigenschaft hat, ift gut; ber, bem fie im Gangen fehlen, ift vollig schlecht, und der, dem fle in einzelen Theilen fehlen, ist fehler-Dieraus nun muffen die verschiedenen besondern Eigenschaften der Melodie bestimmt werden.

Buerft ift es schlechterdings noths wendig, daß ein hauptton barin herrsche, ber durch eine gute, bem Ausbruf angemeffene Modulation feine verschiedenen Schattirungen bestomme. Zweptens muß ein vernehmliches Metrum, eine richtige

und wol abgemeffene Gintheilung in fleinere und großere Glieder fich barin zeigen. Drittens muß burchaus Wahrheit des Musbrufs bemerft Diertens muß jeber einzele werden. Ton, und jebes Glieb, nach Befchaffenheit, bes Inhalts, leicht und vernehmlich fenn. Ift die Melodie für Worte, ober einen fo genannten Text bestimmt, fo muß noch funftens bie Eigenschaft bingufommen, daß alles mit der richtigften Declamation ber Borte, und mit ben verschiebes nen Gliebern bes Tertes übereinftim-Icder Artifel verbienet eine nas me. bere Betrachtung.

I. Daß in der Melodie ein Hauptton herrsche, das ift, daß die auf
einander folgenden Tone aus einer
bestimmten Tonleiter mussen horgenommen seyn, ist darum nothwendig, weil sonst unter den einzelen:
Tonen kein Zusammenhang wäre.
Wan nehme die schonste Melodie,
wie sie in Noten geschrieben ist, und
hebe die Tonart darin auf: so wird
man den Gesang sogleich unerträglich sinden. Man versuche z. B. folgenden Saß:

wenn nian fann, so zu singen:



man wird es, wegen Mangel bes 3ufammenhanges unter den Toncn, unmoglich finden; und wenn man ihn
auch auf einem Instrument so spielre, so giebt er dem Gehör nichts vernehmliches. Die in jeder Tonleiter
liegende Harmonie giebt den aus derselben genommenen Tonen den nothigen Zusummenhang "). Darum
A 2

\*) S. Lon; Tonart.

hat schon jede Folge von Tonen, wenn sie nur aus berfelben Tonleiter genommen sind, sie folgen sonst aufober absteigend, wie sie wollen, (wenn nur nicht der Natur der Leittone zwider fortgeschritten wird,)\*) etwas angenehmes, weil man Zusummenbang und Harmonie darin empfindet.

Der Ton aber muß dem Charafter bes Stufs gemäß gewählt werden. Denn bald jede Lonart hat einen ihr eigenen Charafter, wie an seinem Orte deutlich wird gezeiget werden. It feiner das Ohr des Lonsepers ist, um den eigenthümlichen Charafter jeder Lonleiter zu empfinden, je glüflicher wird er in besondern Fallen in der Wahl des Haupttones senn, die mehr, als mancher bentt, zum richtigen Ausdruf bepträgt.

Weil:es gut ift, bag bas Gebor fogleich vom Anfang der Melodie von ber Lonart eingenommen werbe, fo thut der Geger mol, wenn er gleich im Anfang bie fo genannten wefentlichen Santen bes Lones, Terg, Quint und Octave hören läßt. In Melobien von gang geringem Umfang ber Stimme wird beswegen, auch ohne Bag, bie Tonatt leichter burch die untere oder harmonische Hälfte ber Octave von der Prime bis zur Quinte, als burch bie obere Salfte von ber Quinte gur Octabe, In diefer fann die Melodie Rimmt. fo senn, daß man, wo die begleitende Harmonie fehlt, lange fingen kann, ohne zu wissen, aus welchem Con das Stuf geht. So fann man bey folgendem Sage:



\*) S. Leitton. \*\*) S. Lun, Tonart... gar nicht fagen, ob man aus C bur ober Gour finge.

In gang furgen Melobien, bie blos aus ein paar Sanptfagen besteben. fann man burchaus ben dem Haupts tone bleiben, oder allenfalls in seine Dominante moduliren: aber langere Stufe erfodern Abroechslung des Lones, damit der leidenschaftliche Ausbruk, auch in Absicht auf das Darmonifche, feine Schattirung, und .. Mannichfaltigfeit befomme. wegen ift eine gute und gefällige, nach der gange der Melodie und ben verschiebenen Wenbungen ber Empfindung mehr ober weniger ausgebabute, schneller oder langsamer abwechfelnde, fanftere oder bartere Modulation, ebenfalls eine nothwendige Eigenschaft einer guten Melobie. Was aber zur guten Behandlung ber Modulation gehöret, ift in bem befonbern Artifel barüber in nabere Ermägung genommen worden.

Durch Einheit des Tonee, harmonische Fortschreitung ber Tone, und gute Modulation wird schon ein angenehmer, ober wenigstens gefälliger Gesang gemacht; aber er druft barum noch nichts aus, und fann hochstens dienen, ein Lied choralmäßig, und boch noch sehr unvollsommen,

bergulallen.

11. Darum ift jum guten Gefang eine gefällige Abmeffung ber Theile, wie in allen Dingen, die durch ihre Korm gefallen follen \*), unumgange Jeber Gefang era lich nothwendig. wefet durch die einzelen Tone, welche ber Zeit nach auf einander folgen. ben Begriff der Bewegung. Lon ift als eine fleine Rufung, beren eine bestimmte Anzabl einen Geritt ausmachen, anzufeben. Man fann fich diefe Bewegung als ben Bang eines Menschen vorstellen: es scheinet eine so naturliche Aehnlichkeit zwiichen dem Sang und der Bewegung.

\*) 6. Metrum,

des Gesanges zu seyn, daß überall, auch ben den robesten Bolsern, die ersten Geschange, die unter ihnen entstanden, unzertrennlich mit dem Gang des Rorpers, oder mit Tanz verdunden waren. Und noch überall wird der Tast durch Bewegungen des Rorpers, besonders der Füße, ausgebentet.

Jebe Bewegung, in welcher gar feine Ordnung und Regelmäßigfeit ift, da fein Schritt bem andern gleis chet, ift, felbft jum blogen Anfchauen. fcon ermubend; alfo murbe eine folge von Tonen, so harmonisch und richtig man auch damit fortschritte, wenn jeder eine ihm eigene Lange ober Dauer, eine ihm befonders eis gene Starte batte, ohne irgend eine abgemeffene Ordnung in Diefer Abwechslung, unfre Aufmertfamteit feinen Augenblit unterhalten, fonbern und vielmehr verwirren: wie weun 1. B. ber vorherangeführte melobifche Gas fo gefungen murbe:



Rein Mensch wurde gehen konnen, wenn keiner seiner Schritte dem andern an Lange und Geschwindigkeit gleich seyn sollte. Ein solcher Gang ift vollig unmöglich. Wenn Tone und ihn empfinden ließen, so waren sie hochst beschwerlich. Darum muß in der Bewegung Einformigkeit seyn; sie muß in gleichen Schritten fortgeben \*), und die Folge der Lone muß in gleiche Zeiten, oder Schritte, die in der Musik Lakte genennt werden, eingetheilt seyn.

Diese Schritte muffen, wenn fie aus mehrern fleinen Rutungen befteben, baburch fuhlbar gemacht werben, baß jeber Schritt auf ber ersten Rutung ftarter als auf ben übrigen angegeben wirb, ober einen Mo-

\*) G. Einformigfelt.

cent hat. Alsbenn fühlet bas Gehör bie Eintheilung ber Lone in Latte: so wie vermittelst ber Accente ber Worter, ob sie gleich nicht, wie im Gesange, immer auf dieselbe Stelle falsen, die Worter selbst von einander abgesondert werden \*).

Denn die Gleichheit der Schritte, ohne alle andre Abwechslung darin,

OO, wenn auch gleich die Tone durch Höhe und Liefe von einander verschieden waren, wurde ebenfalls gar bald ermuden. So gar schon in der Rede würde das schönfte Gedicht, wenn man uns in immer gleichem Nachbrut Splbe vor Spibe gleichsam vorzählen wollte, alle Rraft verlieren; Die fchonften Gebanken wären nicht hinreichenb, es angenehm zu machen. Darum musfen bie gleich langen Schritte, ober Lafte, in gefälliger Abwechslung auf einander folgen. Es ift beswegen nothig, daß bie Dauer bes Tatts in fleinere Zeiten, nach geraber ober ungerader Zahl, eingetheilt werbe; daß bie verschiedenen Zeiten burch Accente, burch veranberten Rachbruf. ober auch noch burch abgeanberte Rufungen einzeler Lone, fich von einander unterfcheiben. Alfo muffen in jedem Gefang Takte von mebrern T& nen fepn, beren Dauer zusammengenommen, bas Zeitmaag des Taftes genau erfüllet. hierdurch entstehen nun wieder neue Arten von Ginformigfeit und Mannichfaltigfeit, bie ben Gefang angenehm machen. Man fann ben Taft burchaus in zwep, ober in bren Zeiten, ober Theile eine theilen, fo daß die Tatte nicht nur gleich lang, sonbern auch in gleiche fleinere Zeiten eingetheilt find. Diefes bienet jur Ginformigfeit. Denn fann ber gange Taft, burch alle Theile feiner Zeiten, bald einen, Balb 21 a 3 men.

\*) S. Berent.

zwen, bald mehrere Tone haben, und Diefe konnen durch Accente, durch So. , be und Liefe, durch verschiedene Dauer fich von einanber auszeichnen. Dieraus entstehet eine unerschopfliche Mannichfaltigkeit ben beständiger Einformigkeit, davon an einem an-Dern Orte bas mehrere nachzusehen ift \*). Daher läßt fich begreifen, wit ein Gefang, bermittelft biefer Beranstaltungen, wenn er auch sonst gar vichts ausbruft, febr unterhaltend fenn fonne. Go gar ohne alle Abwechslung bes Tones, in Hole und Liefe, tann burch Die Ginformigfeit Des Lafts, und Die Berfchiedenheit, in feinen Zeiten ein unterhaltenbes Gerausch entstehen, wovon das Trommelfchlagen ein Bepfpiel ift:

Burben aber gang verschiebene Latte in einem fort binter einander folgen, so ware both biese mit Ubwechslung verbundene Einformigfeit nicht lang unterhaltenb. Ein Gan-108, das aus lauter fleinen, gleichgroßen, aber fouft verschiedentlich gebildeten Gliedern besteht, ift nicht faglich genun; die Menge ber Theile Darum muffen mehtere verwirret. fleinere Glieber in größere gruppirt, und aus kleinen Gruppen große Dauptgruppen jusammengesett mer-Diefes ift fur alle Berte bes ben. Geschmaks, die aus viel kleinen Theis len gufammengefest find, eine nothwendige Toderung \*\*). In der Melo. Die alfo muffen aus mehreren Satten großere Glieder, oder Ginschnitte, aus mehreren Einschnitten und hauptglieber, ober Berioben gebildet werden †). Wird Diefes alles richtig nach einem guten Chenmaak be-

\*) S. Taft.

\*\*) G. Glieb: Gruppe; Anoednung;
in welchen Artifeln blesch beutlich bes
wiesen worden.

1) G. Einschnitt; Beriebe.

pbachtet, fo ift bie Melobie allemal angenehm und unterhaltenb.

III. Bis bieber haben wir bas Detrifche und Rhnthmische ber Melobie als etwas, bas jur Annehmlichfeit bes Befanges gehort, betrachtet. Aber noch wichtiger ift es, durch bie barin ljegende Rraft jum leibenschaftlichen Ausbruf. Diefer ift bie britte, aber weit die wichtigste Gigenschaft ber Melodie. Ohne fie ift ber Gefang blos ein wolgeordnetes, aber auf nichts abzielendes Geraufch; burch fie wird er zu einer Sprache, die fich des Derzens ungleich schneller, ficherer und fraftiger bemachtiget, als durch die Wortsprache gescheben fann.

leidenschaftliche Ausbruf Der hangt zwar zum Theil auch, wie vorher schon angemerft worden, von bem ' Ton und andern jur harmonie gehörigen Dingen ab; aber bas, mas burch Metrum und Abothmus fann bemurft merden, ift daju ungleich fraftiger. Wir muffen aber hier, um nicht undeutlich zu werden, die vers fchiebenen bon der Bewegung bertommenden, ober damit verbundenen Eigenschaften der Melodie forgfältig unterscheiden. Buerft fommt die Bemegung an fich, in fofern fie langfain oder geschwind ife, in Betrachtung; hernach ihre Urt, nach ber fie ben, einerlen Geschwindigkeit fauft flickend, ober hupfend, bas ift, nachbem die Tone gefchleift, ober fart, ober schmacher find; brittene bie grofferen oder fleineren, confonirenden, ober biffonirenden Intervalle; viertens die Gattung bes Tafts; ob er gerabe ober ungerade fen, und bie baber entftehenden Accente; fünftens feine besondere Urt, oder die Anzahl feiner Theile; fechotens Die Austheilung ber Tone in dem Takt, nach ibrer Lange und Rurge; fiebentens bas Berhaltniß ber Einschnitte und Abfcmitte gegen einander. Jeber biefer Punfts

Smitte trägt bas Seinige jum Mus-

Da es aber vollig unmöglich ist, auch zum Theil unnut ware, weitsläuftig zu untersuchen, wie dieses zugeht: so begnügen wir uns, die Wahrheit der Sache selbst an Beyspielen zu zeigen; blos in der Absicht, daß junge Tonseher, denen die Nastur die zum guten Ausdruft erforderliche Empsindsamkeit des Sehors und des Herzens gegeben hat, dadurch sorgfältig werden, keines der zum Ausdruft die benlichen Mittel zu verabsauch.

s. Daff das Schnelle und Langfame ber Bewegung schon an fich mit den Meugerungen ber Leidenschaften genau verbunden fen, barf bier faum wieberholt merben. Man fennet bie Leibenschaften, die fich durch schnelle amd lebhafte Burtungen außern, und bie, welche langfant, auch wol gar mit Tragheit fortichleichend find. Der Tonfeger muß ihre Matur fennen; diefes wird hier vorausgefest. Aber um ben eigentlichen Grab ber Geschwindigfeit ber Bewegung für sogar für jeden jede Leidenschaft, Brad berfelben ju treffen, muß er febr fleißig ben Ginflug ber Bemegung auf den Charafter der melodi. fchen Gate erforfchen, und gu bem Enbe einerlen Gan nach berichiedenen Bewegungen fingen, und darauf laufchen, mas badurch in dem Charafter verändert wird. Wir wollen Ben-Rolgenber fpiele bavon anführen. melodifcher Gas,



in mäßiger Bewegung vorgetragen schifet sich sehr wohl zum Ausdruf der Ruhe und Zufriedenheit; ist die Bewegung etwas geschwinde, so verlieret sich bieser Ausbruk gang, und wird frohlich; gang langsam, wurde diese Stelle gar nichts mehr sagen. Folgendes ift der Ansang einer hochk garelichen und rührenden Melodie von Graun:



Man finge es geschwinde, so wird es vollsommentanbelnd. Go fehr fann die Bewegung den Ausbeut andern.

Man ift gewohnt, jeder Melodie eine burchaus gleiche Bewegung ju geben, und balt es besmegen für eis nen Fehler, wenn Canger ober Spieler allmählig barin nachlaffen, ober, welches noch ofterer geschieht, schnel ler merden. Aber wie wenn der Ausbrufes erfoberte, baf bie Leibenschaft allmählig nachließe, ober fliege? Das ren ba nicht jene Abanberungen in ber Bewegung nothwendig? Biel leicht hat man es nur deswegen nicht versucht, weil es ben Spielern gar ju schwer fenn murbe, aus lleberlegung bas gu treffen, was aus Mans gel der gehörigen Aufmertfumteit von felbft tommit. Aber diefes wirbe ich fur ein Meifterftut halten, wenn ber Lonfeger feine Melobie fo einzurichten mußte, daß die Spieler pon felbft verleitet murben, in ber Bewegung, wo ce ber Ausbruf erfobert, etwas nachzulaffen, oder damit zu eilen.

2. Das zwente, worauf ben ber Melodie, wegen des Charafters und bes Ansbrufs zu sehen ist, betrifft die Art des Vortrages, die ben einer-len Bewegung sehr verschieden senn kann. Auch dier fommt es auf eine genaue Kenntnis der Leidenschaften an. Einige stoßen die Sone einzeln und abgebrochen, andre schleisen ste und spinnen gleichsam einen aus dem Ma 4

anbern beraus : einige reben fatt, ober gar heftig, andre geben nur schwache Tone von fich. Ginige auffern fich in hohen, andre in tiefen To-Dies alles muß ber Lonfeger genau überlegen. Es find verschiedene Zeichen eingeführt, wodurch der Lonfeper die Art des Bortrages andeutet. Er muß, so viel ihm moglich ift, hierin genau und sorgfältig fenn. Denn manche Melodie, woben der Lonfeger farte Tone gedacht hat, verliert ihren Charafter vollig, wenn fie schwach vorgetragen wird. "Jeder Menfch empfindet, daß geschleifte Tone zu fanften, furz abgestoßene zu beftigen Leidenschaften fich schifen. Werden die in ben Niederschlag fallenden Tone schwach, und die im Auffchlag fommende farf angegeben, als:

p: f: p: f:

man etwas milbes, ober tobenbes Daben; und wenn durch Bindungen zugleich der natürliche Gang bes Tafts verkehrt wird, so kann dieses Gefühl fehr weit getrieben merden. Auch andre Abwechslungen, dergleichen bie Bebungen, Triller, die Borund Rachschläge find, konnen bein Ausdruf febr aufhelfen. Alle diefe Rleinigkeiten muß der Tonfeper ju nugen wiffen. In Unfehung der Dobe muß er bebenten, baf beftige Leibenichaften fich in boben, fanfte. auch finstere, in tiefen Tonen fprechen. Diefes leitet ibn, wenn es die übrigen Umftande julaffen, für den Affett die ichitlichfte Sobe im gangen Umfang der fingbaren Tone ju nehmen. Go wie es lacherlich mare, einen prächtigen Marsch für die Bioline ju fegen, fo wurde es auch ungereimt fenn, einen hochst freudigen Befang in den tiefften Baftonen boren zu laffen, oder etwas recht finfteres in bem bochften Discant. Diefes Detrifft die Sobe des gangen Stuts. Aber auch in einer Melodie, wozu-

eine ber vier Stimmen schon bes stimmet worden, massen die Tone ba, wo die Leibenschaft heftiger wird, hober, wo sie nachlaft, tiefer genommen werden.

3. Drittens fommt ben dem Musbrut auch viel auf die Harmonie ber Intervalle an, burch welche man Die Fortschreitung fortschreitet. burch bigtonische Stufen bat etwas Leichtes: und Gefälliges; bie chromatische Kortschreitung burch balbe Tone etwas Schmerzhaftes, auch bisweilen etwas Furchterliches. baben anderswo schon einige bieber geborige Beobachtungen angeführt\*). Daß die vollkommen consonirenden Intervalle im Auffteigen überhanpt sich zu lebhaftern, die weniger confonirenden und diffonirenden aufffeigend, ju gartlichen, auch traurigen und finftern Empfindungen ichiten. ift befannt. Daft überbaupt fleinere Intervalle rubige, große unrubige, ober lebhafte Empfindungen ausbrus ten, und die oftere Abwechslung ber großen und fleinen unruhige, verdies net ebenfalls bemerkt zu werden.

In dem auf der vorhergehenden Seite aus einer Arie vom Capellmeister Graun augeführten Bepfviele, kommt das sehr Auhrende größtenteils daher, daß gleich im Anfange dieser Arie eine Diffonanz vorkommt, die durch den Sprung einer kleinen Terz, die aber nicht die Mediante, sondern die Septime des haupttones ist, verursachet wird.

4. Biertens hat der Tonseiger zur Wahrheit des Ausdrufs nothig, den verschiedenen Charafter der berdenn Gattungen des Takts in Erwägung zu ziehen. Der gerade Takt schiftet sich zum gesetzten, ernsthaften und pathetischen Ausdruf; der ungerade hat etwas Leichtes, das nach Beschaffenheit der andern Umstände, zum fröhlichen, oder tandelnden, oder auch

+) 3m Artifel Lieb III Zb. G. 220 f.

auch wol zum leichteren gartlichen fann gebraucht werden. Aber er fann wegen der Ungleichheit feiner Theile auch ju beftigen, gleichfam burch Stofe fich außernden Leidenschaften dieneu. Man findet zwar Melodien von einerlen Charafter fowol in geradem, als ungeradem Saft; und biefes tonnte leicht auf ben Jrrthum verleiten, daß die Gattung bes Laftes wenig fim Ausbruf Allein man wird finden, bentrage. Daß in folchen Sallen ber Behler in der Babl des Taftes, ba 4. B. der ungerabe, anftatt bes geraben genommen worden ift, durch andre Mittel nur unvolltommen verbeffert worden, und bag baher bem Gefange doch noch eine merkliche Unvolltom. menheit anklebt. Gollte es einem in allen Rünften bes Capes erfabrnen Confeper gelingen, im & Caft, ber feiner Ratur nach frohlich ift, ben traurigen Ausbruf zu erreichen: fo wird ein feines Ohr ben 3wang wol merfen, und ber Ausbrut wird immer schwächer sehn, als wenn ein gerader Saft mare gewählt worden. Erft wenn alles übrige, mas jum Metrifchen bes Gefanges gehoret, mit ber Gattung bes Lafte übereinstimmt, thut diefer seine rechte Burfung.

5. Allerdings aber thut die besondere Art des Laftes, welches der fünfte Punkt ift, der hier in Betrachtung fomint, noch nicht jum Ausbruf. Es macht in bem Gang eines Menfchen einen großen Unterschied, wenn feine Schritte burch mebr, ober burch weniger fleine Rufungen geschehen. Bon ben geraden Saften ist der von I sanfter und ruhiger, als ber von 4, ber, nach Beschaffenheit ber Bewegung, mehr Ernfthaftig. teit und auch mehr Frohlichkeit aus. Won unbrüfen kann, als jener. geraben Saften fann ber von 3 gu mancherlen Ausbruf, bom edlen Anftand fanfter, bis jum Ungeftum beftiger Leibenschaften gebraucht wer-

ben, nachbem bie übrinen Umffanbe, besonders die Rufungen, die Langen und bie Accente der Tone, damit verbunden werden. Der von & ift ber größten Frohlichkeit fabig. und hat allegeit etwas luftiges. Deswegen find auch die meisten froblichen Länze aller Bölker in diefer Lattart gefett. Der von f schifet fich vorzüglich zum Ausbruf eines fauften unfchulbigen Bergnugens, weil er in das Luftige des & Tafts burch Berboppelung der Angahl der fleineren Rufungen auf jedem Schritt. wieber etwas von dem Ernft bes aeraden Lafts einmischt.

6. Die größte Kraft aber icheinet boch in bem Rhythmischen des Taftes zu liegen, wodurch er ben berselben Unsahl der kleinen Haupttheile, vermittelft ber verschiedenen Stellung ber langen und furgen, der nach- ... bruflichen und leichten Tone, und ber untergemischten fleinern Eintheilungen, eine erstaunliche Mannichfaltigs feit befommt, und wodurch ein und eben biefelbe Laftart in ibren Ruffen eine große Ungleichheit der Charaftere erhalt, welches ber fechste von ben jum Ausbrufe nothigen Puntten ift. Was für beträchtliche Veränderungen bes Charafters baber entfteben, fiebt man am deutlichsten, wenn man die verschiebenen Tanzmelodien von Z Taft mit einander vergleicht. um ist bem Consetter zur Wahrheit bes Ausbrufs nichts so wesentlich nothig, als bas feine Gefühl bon ber Würfung ber rhythmifchen Veranderungen bes Tattes. hier maren febr viele Beobachtungen zu machen; wir wollen nur wenige zum Benspiele anführen, die uns von einem Meister in der Kunft mitgetheilt worden find.

Bleiche Laktheile, wie:

ba ber erfte allezeit feinen natürlichen Accent, ber andere feine Leichtigkeit behalt, unterscheiben fich durch mehr

NA 5
Digitized by GOOGLO

Ernft und Murbe, als ungleichez wie: ift leb-Diefer Gdritt haft: jaber noch weit mehr biefer: ; und wenn bren ober gar vier furge Tone swifthen langern fte--ben, fo bat ber Schritt großen Dachbrut jur Froblichfeit, wie diefe: , ober Ein ober zwey furze und leichte Tone, por einem langen und burch ben Accent nachbruflichen, als: 🔼 , brufen etwas mildes und ungeftumes aus; fehr schwerfallig aber ift diefe Eintheilung: Wenn wesentlich furje Tone febr lang gemacht werben, biefes bem Sang etwas wiberfpenfliges und anfahrendes. Es ift febr ju wunschen, bag ein Confeper, ber, ben recht feinem Gefühl , eine weniger ausschweifende Phantafie befiget, als Posius, sich die Muhe gebe, Die besten Melodien in der Absicht zu untersuchen, feine Beobachtungen über ble Rraft bes Abnthmus befannt ju machen.

7. Endlich fommt in Absicht auf ben Ausbruf auch ber fiebente Bunft, ober die Behandlung der rhythmis fchen Ginschnitte in Betrachtung. Das Wesentlichste, was in Absicht auf die Schonbeit hieruber gufagen ift, fann aus bem, mas in bem Artifel Glied angemerkt worden, herae-Wir überlaffen bem, leitet werden. ber fich vorgenommen hat, ben Delo-Dienfaß nach achten Grundfagen zu Audiren, die Unwendung jener Unmertangen auf ben Gefang zu ma-Sie wird ihm ben bem gehorigen Nachbenken nicht fchwer werben. hier merten wir nur noch überhaupt an, baß gang fleine Glieder, ober Einschnitte, fich beffer gu leichten und tanbeinben, auch nach Beschaffenheit der übrigen Umstände zu ungeftumen, beftigen Leibenschaften. großere zu ernfthaften, fchifen. les was pathetisch, erusthaft, betrachtend und andachtig ift, erfobert lange, und wol in einander geschlungene Glieber, ober Ginschnitte; fowol das Lustige, als das Tobende febr furge, und merklicher von einander abaefonderte. Es ist ein sehr wichtiger Kehler, wenn Tonfeber, burch ben Benfall, ben unerfahrne und ungeübte Ohren gewiffen febr. gefälligen fo genannten Galanteries' ftuten geben, verführet, auch ben ernsthaften Sachen und fogar in Rirchenftuten, einen in fo fleine, mehr niebliche, als schone Cape gerschnite tenen Gefang boren laffen. gen ware es auch allemal ein Rebler. wann die Ginschnitte fo weit gebahnt maren, daß fie unvernehmlich warben; ober wenn gar ber gange Befang, ohne merfliche Ginschnitte, wie ein ununterbrochener Strom weg. floffe. Diefes geht nur in befondern Fallen an, da der Gefang mehr ein fortrauschendes Geschren, als einen würflichen Gefang borftellen foll. Uebrigens werden wir noch an einem anbern Orte Gelegenheit baben, verschiedene Beobachtungen über diefen Puntt, befonders über das Ebenmaag ber Glieber ju machen \*).

Dieses aber nuß in Absicht auf ben Ausbruf noch gemerft werden, daß durch Abwechslung langerer und fürzerer Einschnitte sehr merklich tonne gemacht werden, wie eine Leidenschaft allmählig heftiger und ungestümer wird, oder wenn sie mit Ungestüm anfängt, nach und nach sintet. Wir wollen hier nur noch einige besondere Benspiele auführen,

\*) S. Abothmus.

an benen man fühlen wird, wie einund eben dieselbe Folge von Tonen, burch Verschiedenhtit des Metrischen und Abothmischen, gang verschiedene Charaftere annimmt. Wan versuche, den schon oben angeführten melodischen Sag, auf die verschiedenen nachstehenden Arten abgedubert, zu singen:







Dieben gebe man ben jeber Veranderung auf ben Charafter dieses Sages
genau Achtung: so wird man ohne
Weitlauftigfeit und ohne alle Zweybentigfeit empfinden, was für große
Veranderungen in dem Charafter
und Ausbruf ben einerlen Folge von
Tonen, die Veranderung des Metrischen und Rhythmischen verursachet,
und begreifen, daß dieses das meiste
zum Ausbruf bentrage.

Uebrigens murde es ein lachers liches Unternehmen senn, dem Ton= feger besondere Formeln, ober fleine melobische Sape porschreiben zu mollen, die fur jede Empfindung ben mahren Ausbruf haben, ober gar ju fagen, wie er folche erfinden foll. Mem Die Ratur bas Gefühl baju verfagt hat, ber lernt es nie. Aber wer Sefuhl hat, dem werden ben fleißiger Uchung im Gingen und Spielen, benm Phantafieren, ben Dorung guter Sachen und guter Sanger, wels ches alles nicht ju oft gefcheben fann, einzele melodische Gape von febr beftimmten und ichonem Ausbruf ges nug vorfommen. Diefe muß er fleiffig fammlen, und ju erforfchen fuchen, woher ihre Kraft fommt. Er fann zu bem Enbe fich üben, verschiebene Beranberungen in Berfehungen, im Metrischen und Rhythmischen damit zu machen, und benn Achtung geben, in wie weit der Ausbruf baburch versliert, oder gar seine Ratur verändert. Durch dergleichen Uebungen wird sich sein Senie zur Ersindung guter Sachen allmählig entwiteln.

Bevor ich diesen Hauptpunkt der auten Melodie verlaffe, fann ich mich nicht enthalten, gegen einen fehr gemobulichen Migbrauch, von dem fich leiber auch die besten Geger ju unfern Zeiten binreißen laffen, ernfiliche Erinnerungen ju thun. trifft nur gar ju oft unter richtigen und iconen Gapen andre an, bie auffer bem Charafter bes Lonftufs liegen, und gar nichts ausbrufen. fondern blos ba find, baf ber Ganger bie Fertigfeit feiner Reble, ber Spieler Die Bluchtigfeit feiner Ringer zeigen tonne. Und benn giebt es Confetter, die fich von folden Ga-Ben gar nicht wieder loswifeln tonnen, ebe fie diefelben burch alle Berfegungen burchgeführet, ist in ber Sobe, bann in ber Tiefe, ist fart, und bann fchwach, bald mit gefchleif. ten und dann mit gestoßenen Sonen baben boren laffen. Gin mabrer Unfinn, woburch alles, was uns die guten Sachen baben empfinden laffen, vollig ausgeloscht und zerftort, und wodurch ber Ganger aus einem aefühlvollen und Empfindung = ermefenden Birtuofen in einen Luftfpringer verwandelt wirb. Nichts beweifet ben frevelvollen Geschmat unfrer Zeit fo unwiderfprechlich, als ber allgemeine Benfall, ben eine fo abgeschmafte Sache, wie biefe, gefunden hat, wodurch auch die besten Meifter fich in folche Rinbereven baben binreifen laffen.

Nicht viel bester, als biefes, find Die übelangebrachten Mahlerepen natürlicher Dinge aus der körperlichen Welt, davon wir aber schon in einem eigenen Artifel bas Rothige erine nert baben.

Mel.

IV. Ueber alles, was bereits von ben Eigenschaften ber Melobie gefagt worden, muß auch noch biefes binjutommen, baß sie fingbar, oder spiels bar, und, nach Beschaffenbeit ihrer Art, leicht und ins Gebor fallenb fen: wo diese Eigenschaft fehlet, ba merben die andern verdunkelt. Das zu wird erfodert, daß der Lonseker felbft ein Ganger fen, ober bag er es gewesen sen, und bag er einige Uebung in ben meiften Inftrumenten babe, um ju wiffen, was in jeder Stimme leicht oder schwer sen. Denn außerdem, daß gewiffe Sachen an fich, bes ftarten Diffonirens balber. jeder Stimme und jedem Instrument schwer find, werden es andere, weil der Tonfeger die Natur des Inftruments, wofür fie gefest find, ober die Art, wie man barauf wielt, nicht genug gefannt, oder überlegt bat.

Die Leichtigkeit, bas Gefällige und Fließende des Gefanges kommt gar oft von der Art der Fortschreitung her; und hierüber hat ein Meifter der Runft \*) mir mandjerlen Beobachtungen mitgetheilt, davon ich die vornehmsten jungen Lonsetzern zu gefallen bier einrufen will.

Leicht und faklich wird eine Relodie vornehmlich schon badurch. daß man ben ber Tonleiter bes angenommenen Tones, so lange man nicht ausweichen will, bleibet, und nirgend einen durch wober b erbobten ober erniedrigten Con anbringet. Denn die diatonische Lonleiter ift in jebem Intervall, jebem Obr faflich. Es versteht sich von selbst, daß dies fes nur bon ben gallen gelte, mo ber Ausbruf nicht nothwendig bas Begentheil erfobert. Die Regel Dienet jur Warnung ber Unerfahrnen, bie taum ihren Ton angegeben baben,

\*) herr Kirnberger.

ben, da fle schon Tone einer andern Lonart horen laffen; vermuthlich, weil sie sich einbilden, es sen gelehrter, wenn sie oft erwas fremdes einmischen.

Aber auch baben muß man fich in Acht nehmen, daß man nicht auf gewiffen Tonen, Die wir Leuteone genennt haben +), fteben bleibe, ober von ba gegen ihre Matur fortschreite. So tann man 1. B. wenn man in ber großen Tonart stufenweis von bem Grundton, oder von ber Quinte aus auf die große Septime ber Tonica getommen ist, nicht steben bleiben, noch bavon rufmarts gehen; die Octave muß nothwendig darauf folgen. Ift man in der weichen Tonart vom hauptton ftufenweis bis auf die Gerte getommen, fo muß man nothwendig von ba wieber einen Brad guruftreten, welches auch bon der fleinen Septime ber Dominante gilt, auf die man fo gefommen ift; ingleichen muß man in der harten Lonart, wenn man von der Gerte noch um einen halben Son fleiget, von da wieder in den nachsten halben Lon unter fich juruf.

hiernachst find in Absicht auf das Leichte und Sefallige des Gesanges die Würfungen der verschiedenen Arten gleichförmiger Fortschreitungen in Erwägung zu ziehen. Diesen Namen geben wir den Fortschreitungen, die eine Zeitlang durch gleichnamige Intervalle, nämlich durch Secunden, Lerzen, Quarten u. f. f. gescheben. Diese sind allemal leichter, als die ungleichsörmigen, oder springenden, da man jeden Schritt durch ein anderes Intervall thut.

Die Fortschreitung durch diatonisiche Stufeu giebt dem Gesange die größte Faßlichkeit, und ist jedem Ohr angenehm. Sie hat auch fur die Fugen besonders den Bortheil, daß der Hauptfag badurch von eis

\*) G. Lettion,

nem Gegenfaß fich leicht ausgeichnet wie L. B.



Rur wird bas herauf - und herunterrauschen von einem Lon bis in seine Octave, und von dieser zur Prime, als:



worin viele eine Schonbeit zu suchen scheinen, zum Efel. Aber Octaven, laufe, die ftufenweis wiederholt wersten, gefallen, wie z. B.



Rach ber flufenweis gehenden Forts fchreitung tommt bie, ba bie swepte Stufe wieberholt wirb, als:



Auch diefes findet jeder Liebhaber gefällig. Aus folchen Secundenweist gehenden Fortschreitungen, die man auf ungählige Weisen verändern fann, entstehen tausenderlen Arten von gefälligen Melodien, davon wir nur' wenige Fälle anführen wollen.





Aber stufenweis dromatisch fortzuschreiten, hat für bloße Liebhaber
etwas mißfälliges, und muß nur da
angebracht werden, wo der Ausbrut
etwas sinsteres, oder gar schmerzhaftes erfodert; in Stufen von vergnügtem Charafter muß dieses ganzlich vermieden werden. Hingegen
zum Poßirlichen in comischen Stüten, kann eine solche Fontschreitung,
unter angenehme vermischt, gute
Rurfung thun.

Rach ben Secunden find die Terzenfortschreitungen angenehm und leicht, auch zur schnellen Bestimmung der Tonart, wenn man von der Tonica eine Terz steiget, ober von ihrer Dominante eine Terz fällt, sehr bienlich. Man kann eine ganze Folge von Terzensprüngen stufenweise herauf ober heruntergehend anbringen, wie hier:



Aber zwen große Terzen nach einanber find nicht nur unangenehm, fanbern auch kaum zu fingen. Auch Terzensprünge, wodurch man allmahlig heruntersteiget, sind auf folgende Art sehr unangenehm und zum Singen unbequem.



Gut aber find fie auf nachstehende Beife:



Der hier burch einen Querfirich angezeigte Tritonus hat im Absteigen nichts Widriges. Man barf nur bende Arten nach einander fingen, um die Richtigfeit diefer Bemertung zu empfinden.

Auch übereinander in eine Renhe gesette Terzen sind angenehm und leicht, nur mussen sie alle aus der Harmonie des Bastones senn. 3. B.



n C bur. in C mol.



G Accord mit der 7.



Ueberhaupt taun man die Fortschreitung durch Terzen unter die leichteften und gefälligsten rechnen.

Man hat schone Melodien, in welchen feine größere Fortschreitungen, als burch Secunden und Terzen vorfommen, und die dennoch Abwechslung und Mannichfaltigfeit geung haben.

Ben Fortidreitungen burch großere Intervalle hat man immer darauf ju feben, bag fie mit bem Bagton tonfoniren, damit fie im Singen leicht zu treffen fenen. Man fann fie alebenn wie Stufen brauchen, durch die man mit Leichtigleit auf febr schwere Intervalle herabsteiget. Ramlich die Terg, die Quinte, die Sexte, die Septime und die Octabe dienen die 4, die 4, die 5, die 5, und die große Ceptime ju treffen, beren jebe, als bas Subfemitonium einer von jenen Confonanzen ist, folglich durch das Absteigen von ihr leicht getroffendirb. Rur bie Rone wirb als Secunde der Octave angeseben, und auf Die Beife bom Ganger gefunden. Diefes wird burch folgenbe Benfpiele erläutert.



Quartenferlinge, die flufenmeis hober fleigen, tonnen auf folgende Weife angebracht werden:



Aber burch eine Folge von Quarten herunterzusteigen, oder eine ftufene weis hoher gehende Folge von fallenden Quarten, ift felten gut. Darüber fann folgendes zur Lehre dienen :





Ohne Unterbrechung durch Quarten ju fteigen, geht auch an, aber ber Tritonus muß nicht baben vorkommen. Folgendes ift gut:



Aber rufwärts herunter giengen biefe. zwep Quarten nicht an.

Zwey fleine Quinten konnen nicht unmittelbar auf einander folgen, es fen denn, daß einmal die übermäffige Quarte dazwischen liege, wie in folgendem Benspiel:



Bon fleinen Septen tonnen nicht zwep nach einander folgen, ohne daß die Lonart badurch verlest wurde. Aber große Septen tonnen viel nach einander folgen, zumal bep offerer Abanderung der Modulation. 3. E.

384



Aber folgende Gerten hintereinander waren gar nicht zu fingen.



Mehrere Septimen aber tounen nicht unmittelbar auf einanber folgen; boch geht es an, wenn consonirende Sprunge bazwifchen tommen.

In Anfebung ber gefälligen Kort-Schreitung verdienet auch noch angemerft zu werben, baf bie fleinern Intervalle ben Gefang angenebiner machen, als bie großern : fie muffen alfo, wenn nicht ber Ausbruf bas Begentheil erfodert, am efterfien gebraucht werben. Daburch erhalt man auch ben Bortheil, daß bie feltenern portommenben großern Sprunge eine . befto beffere Burfung thun. aus bem, was wir schon anderswo angemerft haben \*), ift auch begreif. lich, warum fur ben tiefften Bagge: fang großere Intervalle ben fleinen vorzuziehen find. Bo ber Gefang vielstimmig ift, ba gehoret es mefent lich jur Raflichfeit bes Ganzen, baß die Stimmen nicht gegen ihre Natur mit Tonen überladen werden. geht nicht allezeit an, bag man hierin bas befte und leichtefte Berhaltniß berbachte, welches barin beftunde,

bak, wenn ber Bag burch balbe Laf. te fortrufet, der Tenor Biertel. ber Alt Achtel, und der Distant Sechs. zehntel hätte. Aber gut iftes, wenn der Conseper, wenigstens so weit es die Umstände erlauben, sich diesen Verhältnissen zu nähern zucht. . 🥰 ist offenbar, daß hohe Lone weniger Nachflang haben, als tiefe, und daß sie eben beswegen weniger Rachbruf und Schattirungen, wodurch der Ausbruf unterflütt wird, fabia Diefes muß also durch Abans berung ber Tone in boben Stimmen erricht werden. Und eben des Rachverträgt ber Baff flanges halber, Brechungen, ober fogenannte Dimimutionen einzeler Tone in der tiefern Octave gar nicht, weil fie ein unver-Ranbliches Gewirre verurfachen. hober aber eine Stimme ift, je mebr verträgt sie solche; besonders schaben die baber im Durchgang entftes benben Diffonangen der bochften Stimme gar nichts.

Much biefes ift zur Bernehmlichkeit fehr gut, und oft nothwendig. daß menigftens eine Stimmme blos burch gange Satttheile porfchreitet, burch Biertel im Bierteltaft, und burch

Achtel im Achteltaft.

Qulest mochte es, besonders in uns fern Lagen, ba die Meladen gar ju febr mit unnüsen Sonen überladen werben, nicht undienlich fenn, auf Einfalt bes Scfanges zu bringen. Aber es ift zu befürchten, daß die Lonfeper wenig barauf achten. Mancher scheinet in ber Megnung gu ftehen, daß er für einen um so viel atfchittern Tonfeger werbe gehalten metben, je mehr Tone er in einen Taft ber-Es mare übertrieben. ein zwingt. wenn man darauf bringen wollte, daß jede Sylbe des Textes, oder jeder Tafttheil nur einen Ton haben follte. Aber dies ist gewiß nicht übertrieben, wenn man behauptet, daß ein Lon auf jeder Splbe und auf jedem Lafttheil fich besonders auszeichnen miffe

Digitized by GOOGLE

muffe; daß die ganze Kraft der Melodie allemal auf diesen Haupttonen beruhe, und daß alle, durch die sogenannten Diminutionen, oder Brechung dieses Tones, hineingesommener Tone, als bloße Auszierungen dieses Haupttones anzusehen find. Da nun alles, was mit Zierrathen überladen ist, den guten Geschmat beleidiget, so ist auch von der mit Nebentinen überladenen Melodie dasselbe Urtheil zu fällen.

Bu der Ginfalt ber Melodie rechnen wir auch noch biefes, bag biefelbe burch die begleitenden Stimmen nicht verdunkelt werde. Man wird finden, dag jeder Tanger lieber und leichter nach einer Melobie tangt, bie nicht burchmehrere Mittelftimmen verbunfelt wird. Diefes beweiset, baf bie Mittellimmen bem Gefang feine gaß. lichfeit benehmen tonnen. Daber trifft man in altern Werfen, wie 1. B. in Sandels Opern, viel Arien an, bie feine andre Begleitung, als ben Bag haben. Diefe nehmen fich unstreitig am beften aus: aber ber Sanger muß feiner Runft alebenn gewiß fenn. Es giebt frenlich Falle, wo felbst rauschenbe Mittelftimmen nothwendig find, wie j. B. wenn ber Auebrul wild und raufchend fenn muff, die Melodie aber in einem hoben Discant fleht: da thun febr gefcomind rauschende Tone der Biolis nen in ben begleitenben Stimmen bie Burfung, bie von ber bunnen Stimme des Sangere nicht fonnte ermar. tet merben.

Aber darin muß der Tonfeter auch die Einfalt der Melodie nicht suchen, daß er die Singestimme im Unisonus von Floten, Biolinen oder andern Instrumenten begleiten läßt. Dieses ist vermuthlich schwacher Sanger halber aufgefommen, welche ohne solche Dulfe die Melodie nicht treffen wurden. Auch will man durch Empfehlung der Einfalt eben nicht sagen, daß man etliche Lafte nacheinander gang

Dritter Cheil.

einformig fenn , ober allegeit mur bie Lone fegen foll, die schlechterbings wesentlich find. Es murbe auf biefe Beife bem Gefang an ber fo nothigen Abwechslung und Mannichfaltigfeit fehlen: wiewol man auch in Lonfice fen großer Meifter bieweilen Folgen von Laften antrifft, da dieselben To. ne wiederbolt werden. Alsbenn aber wird durch die Mannichfaltiafeit ber harmonie und viel schone Modularionen, die Abwechslung, die der Melo. bie zu fehlen fcheinet, hervorgebracht, welches auch ben lange aushaltenden Tonen zu beobachten ift.

V. Mun bleibet uns noch übrig, von ber fünften Eigenschaft einer gusten Melodie zu sprechen, wenn fie würflich zum Singen, ober wie man fich ausbruft, über einen Text ge-

macht wirb.

Dag ber Ausbruf bes Gefenges mit dem, ber in dem Tert herrschet. übereintommen muffe, verftebet fich von selbst. Deswegen ist das erfte. was der Confeper ju thun hat, diefes, daß er die eigentliche Urt ber Empfindung, die im Terte liegt, und fo viel moglich, ben Grad berfelben bestimme fühle; daß er suche sich gerade in die Empfindung ju fegen, bie den Dichter beberricht hat, schrieb. Er muß zu dem Ende Bise weilen ben Text oft lefen, und bie Gelegenheit, wozu er gemacht ift, fich so bestimmt als möglich ist, vorstellen. Ift er ficher die eigentliche Geinüthse faffung, die der Text erfodert, getroffen gu haben, fo versucht er ibn auf das richtigste und nachdruflichste ju declamiren. Gine fchwere Ruuft \*), die dem Confeper hochst nothig ift. Alsbenn fuche er vor allen Dingen in der Melodie die vollfommenfte Declamation ju treffen. Denn Fehler gegen den Bortrag ber Borter gehoren. unter die wichtigften Gehler bes Gas Bes. Er bemerte genau bie Borte

\*) S. Bortzas in redenden Kunften.

und Splken, wo die Empfindung so eindringend wird, daß man sich etwas daben zu verweilen wünschet.
Dort ist die Gelegenheit, dierührendsten Manicren, auch allenfalls turze
Läufe, (denn lange sollten gar nicht gemacht werden,) anzubringen. Dat er Sesühl und Uedung im Sat, sowerden ihm Bewegung und Lakt, wie sie sich schiken, ohne langes Suchen einfallen. Aber den schillichsten Mhythmus und die besten Einschnitte zu treffen, wird ihm, wo der Lichter nicht vollkommen mustkalisch gewesen ist, oft sehr schwer werden.

Es bebarf faum ber Erinnerung, daß die Einschnitte und Berioden mit benen, die im Terte find, übereintommen muffen. Aber wenn diese gegen das Ebenmaaf der Mufit ftrei-Alebenn muß der Geger fich mit Wiederholungen und Berfebungen einzeler Borter zu belfen fuchen. Sochff ungereimt find bie Schilderungen torperlicher Dinge in der Melo-Die, welche ber Dichter nur bem Ber-Rand, nicht der Empfindung vorlegt. Davon aber ift schon anderswo bas Mothige erinnert worden \*). unverzeihlicher und murklich abgeschmaft find Schilderungen einzeler Worte nach ihrem leidenschaftlichen Sinn, ber dem Ausbruf bes Tertes vollig entgegen ift. Wie wenn ber Dichter fagte: weinet nicht, und der Lonfeper wollte auf dem ersten Worte weinerlich thun. Und doch trifft man folche Ungereimtheiten nur su oft an.

Enblich ist auch noch anzumerken, daß gewisse Fehler gegen die Natur des Taktes die Melodien hochst unsengenehm und widrig machen. Dersgleichen Fehler sind die, da die Dissonanzen auf Taktebeilen, die sie nicht wertragen, angebracht werden. Im Lakt, wo die Rukungen durch Viertel geschehen, konnen die Vorshalte oder zusälligen Dissonanzen nur Mabieren in der Aussi.

auf bem ersten Biertel angebrache werben; geschehen aber in biesem Takt die Rukungen durch Achtel, so können diese Dissonanzen auf dem ersten, dritten und fünften Achtel stehen: hingegen im f Takt fallen ste auf das erste und vierte Achtel, und werden mit dem zwegten, oder dritten; fünften oder sechsten vordereitet. Dieses sind sehr wesentliche Regeln, die man ohne Beleidigung des Gehores nicht übertreten kann.

Bon der Melodie überhaupe dans. deln: Giov. B. Dani (Discorso fopra la perfettione delle melodie. Wert ist mir nur aus dem aten Bd. 🚱 55 .. von Matthefons Cric. Mul. und aus D. Forfels Allg. Pitterat, der Bufit befannt.) — J. J. Roußegu (Bon f. Emi fur l'origine des langues, où il est parté de la Melodie, im 16ten Bde. ber. Amenbr. Musg. f. W. gehören, das rate. 19te Kap. S. 204 u. f. bieber, und bandela De l'origine de la Musique et de ses rapporta; de l'Harmonie; fausse analogie entre les couleurs et les sons : erreur des Musiciens; Que le systeme musical des Grecs n'avoit aucun rapport au notre; comment la Musique a dégénéré.) - Chipb. Wichel mann (Die Melobie nach ihrem Wefen fo mobl, als nach ihren Eigenschaften, Daniel 1755. 4. Das Wert enthalt 62 Rap. mit folgenden Ueberfchriften: Mufit ift, eine Wiffenschaft des Kianges; es giebt eine urfprüngl. Ordnung ber auf einander folgenden Tone; jedet Klang if fcon eine Barmonie; worin die Theneje und die unterschiedenen Arten der Aushbung der Mufit befteben; die allgemeinfte Regel ber Composition ; von bem Subject. ober ber Materie; mit melder bie Druff umacht; von dem Object, ober der Das terit, um welcher die Drufft arbeitet; bie Harmonie wirft nur vermittelft der Bewegung; Zeit und Dauer der Bewegung einer Mußt taan nur auf drenerlen Met! beichaffen ienn; van den dren verfisieder

nen Saupt , Ses . ober Schreibarten in be Duft; von der Borin ber mufifalie for Sufommenfegungen und von bem letten Endweck der Mufit; von dem Bormurfe der gegenwartigen Abbandlung ; Stabere Erlauterung bavon; wie bas monobifde und bas polpobifde Berfabren won einander verfchieden find; wie man th ber Composition auf menebifche Met ju Berte gebt; Erfide. der polpodifchen Are der Grundlegung eines Gefanges; Scheinbare Borange ber monodifden Art ber Grund. leg eines Befanges; Biberlegung berfel. ben; die monodifte Met ber Brundlegung au einem Gefange ift nicht fo natuelich als bie polpobifche; Grund ber Ilmteb. rung ober Berfebung bes Grundtones übers Baupt : linterich. zwifchen ber polpobifchen und monobifden Umtehrung; bas Zeits mat ift in Der Rufit von geofer Graft: Erffde. ber monobifden Art ber Ausbilbang eines Gefanges; Ertidr. der polpos bifden Art ber Ausbildung eines Gefans ges; was Melodie und was harmonie in ber Dufit fen; wie fich die Melobie und Me Carmonie, in Unfebung ber Beugung und des Ursprunges gegen einander verbalten; der Bortgang der zusammen ge= fetten Harmonie ift bestandig, und von ber Ratur felbft feftgefest; warum wir den Fortgang ber fingbaren Stuffen von Ratue treffen ; Erfahr, in dem mas ble Erzeugung bes Befanges aus ber vorber Beffinimten . Barmonie anbelangt; einige aus ber abbanglichfeit bes naturl. Sefan. ges flichende Schluffolgreungen; ein alla. Bauptfan ; Erlauter, buech melodifche Benfpiele ; Fortf. der Erlauter. burd melobifche Benfplele; die Melobie unterhalt unfee Mufmertfamfeit durch die Reubeit der Accorde; Erlauter, bes Sauptiages burd monodifde Beufpiele; die Effecte bes monobifchen Berfahrens, in Abficht auf ben Mangel genugiamer Mannichfal. tigleit ber Barmonie, betrachtet; bie Sare monic bat ihren Brund in ber Seele; Bortgef. Betracht. über die Unvollfome menbeit ber Monobie in Anschung des Mangels ber Mannichfaltigfeit ber Barmonie; einem Sinwurf wider das polyos ift, das in der Composition nur bleienis

bilde Berfahren wirb begegnet; Mono. de in Abfebung auf die fehlerbafte Mannichfaltigfeit der Barmonie betrachtet: Sortfepung; die Dufit bognugt fic nicht blos, das allgemeine Urbild ber Rufif. ble naturlichen Fortichreitungen ber bar. monte nachauahmen; Die Dufit bebient' fic ber Berfchiebenheit ber harmonic als fo. das dadurch gewisse: Meigungen und Empfindungen absehildet und erregt wers ben; die unterschiedl. Effecte des monob. und polpod. Berfahrens in Ablehn auf die Rachahmung einer Leibenschaft , ober eis nes naturi Gegenstandes betrachtet , Forte gef. Betracht, der Unvolltommenheit der Monobie, in Unfebung der Abbilbung eis nes nadjualmenben Gegendandes; Schwies rigfeiten ber Melobie; bie Melobie iff um dena schoner, je mehr fie nur um eines: folden Fortgangs der Grundtlange willen ift, ber fich fur bie befondern Umftande fdidt; die Monobie unterbricht gum bis tern die aus dem guten Berhalten ber uns terfciedlichen Theile gu bem Gangen wie ner Bulammethepung entfichenbe Einbelt ber Bufammenftimmung; Bergleidung der, aus dem einen und dem andern Berfabren flegenden unterfchiedlichen Gigenfchaften; nur die Ausdrucke der Melobie find bestimmt und gemis; die Meladie ift allein einfaltig und natürlich : nur bie Delodie ift von dem gehörigen Rachs deucke; wie die Melodie und bie Monee die fic des Rhothmus bedienen; von der Rraft des Abothmus; Schluffolgerungen, bie aus dem monodifden Berfabren gu gieben; Rennzeichen der mabren Melodie; Urfachen ber Ginführung ber Monodie; ber Zusammentlang ift fcon in ben altes ften Beiten bekannt gewejen; mabre Urs facen der Ginfabrung der Monodie; Bis berlegung ber angegebenen urfachen; bie Monodie ift eine Urface der geringen Birs tung ber beutigen Dufit in Vergleichung derjenigen der alten Beiten ; allg. Anmert. über die Mittel, die Monodie zu vermeis den; die unterschiedl. Wirkungen, die von der Anwendung diefer Mittel gu ermars ten fteben. Das Refultat Des Wertes 28 b 2 Digitized by GOOG SCB

gen Stellen vorzüglich gefallen, wo nicht nur die Melodie für sich allein, sondern auch zugleich die Harmonic die Absicht des. Componissen ausdrückt, unterstützt und empfinden läst.) — Ernst Bottl. Baston (Abris einer Abbundlung von der Mefodie . . Berl. 1756. 4.)

Bon einzeln, zur Melodie geborigen Punkten: Birol. della Casa (Il vero modo di diminuire con tutte le sorti di stromenti, s. usteaga's Geosphichte der Ital. Oper, Bb. 1. S. 199 d. ueberi.) — Chrifin. Gottl. Weefe (lieber die musstalische Biederhohlung, im deutschen Museum v. J. 1776. als woeunter der Verf. den often Gebrauch eines melodischen Gases versteht.) — —

Megen des Rangfreites zwischen Harmonie und Melodie f. den Art. Saumo-

nie, G. 478. — —

#### Menuet.

(Mufit; Tanztunft.)

Ein kleines fürs Tanzen gesetztes Lonstuf in: 1 Lakt, das aus zwen Theilen beftebt, beren jeder acht Lafte bat. Es fangt im Niederschlag an, und hat seine Ginschnitte von zwen zu zwen Lakten auf dem letten Biertel: gerade auf der Salfte jedes Theis les muffen fie etwas mertlicher fenn. Aber die burch folche Ginschnitte entfebenden Glieder muffen geschift mit einander verbunden fenn, welches am! besten burch bie Sarmonie bes wesentlichen Septimenaccorbs, ober bessen Verwechslungen, oder in ber Melodie felbft auf eine Beife gefchieht, wodurch zwar der Ginschniet merklich, aber boch bie Mothwendig. keit einer Folge fühlbar wird. Denn die Rube muß nicht eber, als mit bem Nieberschlag des letten Taftes empfunden merben.

Der Ausbruf muß ebel fenn und reizenben Anstand, aber mit Einfalt verbunden, empfinden laffen. Die geschwindesten Roten find Achtel. Aber es ift febr gut, daß eine Stim-

me, es fen ber Baff, ober bie Meise bie in blogen Vierteln fortschreite, damit ber Gang ber Bewegung für ben Tanger besto fühlbarer werde; welches überhaupt auch ben andern Tangen zu beobachten ift. Doch tonnen Sechstehntel einzeln, nach einem punttirten Achtel folgen.

Sonst muß diefer Lanz im reinen zwenstimmigen Sab, wa die Biolinen im Einklang geben, gesett senn. Wegen ber Rurge bes Stufe baben keine andere Ausweichungen flatt. als in die Dommante des Daupttones; andre Lonarten tonnen nur im Vorbengeben berührt werden. Als fann ber erfte Theil in bie Dominante schließen, und denn der zwente in die Conica. Will man aber nach bem gwenten Theil ben erften wieberholen, so schließt jener in die Dominante, und biefer in die Lonica. Go find die Menuette gum Langen am besten, weil fie am furgeften find. Man tann auch, um fie etwas in berlangern, ben funften und fecheten Takt wiederholen.

Zum blogen Spielen macht man que Menuette von 16, 32 und gat Man hat auch solche, 64 Taften. die im Aufschlag anfangen, und ben Einschnitt benm zwepten Biertel jedes zwepten Tafte fühlen laffen; andere, die mit bem Niederschlag anfangen, aber bald ben dem zwepten, bald ben bem britten Viertel ben Einschnitt fegen. Von dieser Art find insgemein die Vaftoralmenuette: aber man muß mit folcher Mischung ber Einschnitte behutsam fenn; bamit der Rhythmus feine Untue nicht verliere.

Ben Menuetten, die sowol jum Spielen als jum Tanzen gesetzt werden, psiegt man auf eine Menuet ein Trio folgen zu lassen, das sich in der Bewegung und dem Abythmus nach der Menuet richtet. Aber im Trio muß der Sat durchaus drepfirmmig und die Melodie einnehmend fevil.

figne Dadurch erhalt man einen angenehmen Contrast bewert Stife. Das Leig wird in der Lonart der Mennet, oder in einem nahe damit verwandten Lon geseht, und nach

ihm die Mequet wiederholt.

Der Lang felbft ift berchgebends wel befannt und verbienet in Anfe**bang** seines eblen und reizenden Befons ben Vorjug vor den andern ge-Milichaftlichen Tangen : nur muß wicht gar ju lange bamit angehalten werden, weil bedurch die Ergöblichfeit ju einformig murbe. Ge fcheinet son ben Gratien felbft erfunden, ju fenn; und fchifet fich mehr, als jeber anbere Sang für Gefellichaften bon Berfonen, Die fich burch feine Lebensert auszeichnen. Geltfam ift es, bag (wie ich glaube) Riemand weiß, in welchem Lande biefer feine Sang querft aufgefommen ift. Frangofischen Ur= fprungs, wie viele glauben, scheinet er nicht ju fenn. Benigstens ift er får die Lebhaftigfeit ber frangofifchen Ration ju gefest.

## Metalepfis.

(Rebende Runfe.)

Eine Figur ber Rebe, die eine besonbere Art ber Ramensberwechslung, ober Retonymie ausmacht, nach welcher Ursach und Wurfung, ober Borhergehendes und Rachfolgendes mit einerley Ramen belegt werden; wie wenn man bas, was man durchs bos gewonnen hat, ein Los nennt.

## Metapher; Metaphorisch.

(Redende Runke.)

Die Bezeichnung eines Begriffs burch einen Ausbruf, ber die Beschaffenheit eines uns vorgehaltenen Segenstandes durch etwas ihr abnitiches, das in einem andern Gegenstand vorhanden ift, erfennen läßt. Sie ist von der Allegorie darin unterschieden, daß diese das Bild, aus

deffen Aebalichkeit mit einem anbern wir diefes andre erfennen follen, uns ollein vorhalt, da ben ber Metapher bepber zugleich erwähnet wirb. Wenn man fagt, der Verstand sey das Auge der Seele, so spricht man in einer Metapher, weil man die Befchaffenbeit ber Cache, bie fchon genennt worden, namlich des Berftandes, durch die Alehnlichkeit, bie er mit bem Auge hat, ju erfennen giebt; sagte man aber von einem Menschen: sein scharfes Auge wird ihm die Beschaffenbeit der Sache nicht vertennen lassen: so ist diefer Ausbruf, genau ju reben, allegorifch; weil ber Segenstand, ber bier ben Ramen bes Auges befommt, nicht genennet wor-Man nimmet es aber nicht immer so genau, und giebt fast allen furgen Allegorien ben Ramen ber Metaphern .). Bon ber Bergleichung unterscheibet fich bie Metapher baburch, daß die Form ober Wenbung bes gangen Ausbrufs ber Metapher die Bergleichung nicht ausbruflich anzeiget. Wenn man fagte: der Verstand ist gleichsam das Auge der Seele: so ware dieses eine furje Bergleichung. Alfo find Allegorie, Bergleichung und Metapher nur in der Form verschieden; alle grunden fich auf Aebnlichkeit, und die Grunde, worauf ihre Richtigfeit, ibre Rraft und ihr ganger Werth berubet, find diefelben.

Es ift hochft wahrscheinlich, daß alle Stammworter jeder Sprache unmittelbar blos solche Gegenstände bezeichnen, die einen Lon von sich ge-Bb 3 ben,

Die Sprachlebeer sagen insgemein, bie Allegorie ico eine ausgedchnte, ober sortgeseste Metapher: elchtiger und dem Ursprung dieser Dinge ges maker wurde man sagen, die Metaspher sen eine kurze und im Borbens gang angebrachte Allegorie. Denn diese ist eber, als die Metapher ges wesen.

ben \*), und daß die Bebeutung berfelben burch Aehrilichkeit auf andere Dinge angewendet worden. Die semuach ware der größte Theil ber Wörter jeder Sprache metaphorisch

ober vielmehr allegorisch.

Wir haben bier die Metapher blos ; in Absicht auf ihren afthetischen Werth zu betrachten, und tonnen bie allgemeine Betrachtung berfelben ben Spradlehrern überlaffen. Die meiften Metaphern, die im Grunde wahre Allegorien find, bat die Rothwen-' digkelt, als eigentliche Namen der Dinge, veranlaffet, und burch bie Lange der Beit hat man vergeffen, baß fie Metaphern find; weil fie von undenklichen Zeiten, als eigentliche Worter gebraucht worden. Die Worter Verlieben, Einsehen, Jassen, Behalten, die gewisse Würfungen der Borfellungsfraft bezeichnen, find metaphorisch; aber Niemand bentt ben ihrem Gebrauch daran. Die Betrachtung dieser Metaphern gehört für ben Sprachlehrer, und für ben Philosophen, der die wunderbaren Berbindungen unfrer Begriffe beob. achten will \*\*).

In der Theorie der schonen Runfte kommen nur die Metaphern in Betrachtung, die afthetische Kraft haben, und Sachen, die man ohne sie hatte bezeichnen konnen, mit Kraft bezeichnen, die folglich nicht mehr als willkuhrliche Zeichen, soudern als Bilber erscheinen, an denen man die Beschaffenheit der Sachen lebhaft und anschauend erkennet. Bon ihrer Murkungist bereits anderswo gespro-

\*) Man febe ben Artikel lebendiger

Musdruk.

Mer das Gemie des Menschen recht aus dem Grunde studieen will, findet die beste Seiegenheit dazu in der Seforschung des Ursprungs der metas phorischen Ausdrücke. Wier hievon nähere Anzeige verlangt, kunn nachsleien, was ich in der academischen Abhandlung von dem wechseltigen Urzprung der Bernunft und der Spracke bierüber angemerkt habe.

den werben \*). Dier blebet-nue über biefen Punkt noch anzutwerken. dak die Metapher, wegen ihrer Kürze. be fie meiftentheils mit einem eingigen Worte ausgedruft wird, - von schnellerer Würkung ift, als anbere Bilber. Ban finbet, baf fie ber Rebe eine ungemeine Bebhaftigkeit giebt, und aus emer ben ihver Richi tigfeit wotenen: Zeichnung ein Gemahlbe macht. Schon baburch als lein kann ein sonst blos philosophi fcher Bortrag aftbetifch werdeng weil er ben einer genauen Entwife lung ber Bedanten Die Einbilbungstraft und überhaupt alle untern Borftellungefrafte in bestandiger Befchafftigung unterhalt, und bie Rebe aus einem einformigen, blos fruchtbaren Kornfeld in eine nicht wenis ger fruchtbare, aber burch taufent abmechselnbe Blumen reizende Klurverwandelt.

Es gebort aber mehr, als blos lebbafte Einvildungsfraft zu der vollfommenen metaphorifchen Schreib-Es fann nutlich fenn, wenn wir hier ider die ben bem Gebrauch der Metapher nothige Behutfamfeit und Ueberlegung einige Hauptanmere fungen machen. Ariftoteles batt and gemerft, baf bie Metapher auf eine vierfache Beife fehlerhaft 1. Wenn fie nicht richtig, bas ift, wenn feine murtliche Aehnlichkeit zwischen bem Bild und bem Gegen-2. Benn fie (ben ernfibafs tem Gebrauch) etwas comifches hat. bas ift, wenn bas Bild und bas Gegenbild einen lacherlichen Contraft ausmachen. 3. Wenn fie zu boch, oder schwalftig ift. 4. Wenn fie dunfel und zu weit beracholt ist. konnte noch 5. hinzuthun, wenn sie . abgenutt, oder so sehr gewohnlich ift, dak man ohne das Bild fich das Gegenbild baben ummittelbar, vorftellt. Dieses bezieht sich auf ihre Beschaf: fenbeit.

4) G. Silb; Magoric.

feiheit. Ihr Gebranch ift fehlerhaft: 2. Wenn man fie ben ju gesmeinen Begriffen und Gedanten anwendet. 2. Wenn fie ju fehr ange-

bäuft werben.

Dan trifft fast in allen Sprachen durchgebends angenommene Metaphern an die einen ober mehrere der ermabuten funf Sehler an fich baben. Denn ba fie oft aus Roth entflanden. oder von seltenen Umstånden ibren Ursprung befommen haben, so founten fie frenlich nicht immer überlegt, nicht immer nach der ftrenaften Aebnlichkeit der Vorstellungen abgepaft fenn. Bor bergleichen Detaphern, wenn fie gleich in ber gemeinen Rede vollgultig find, hutet man fich in Berfen des Geschmats. Und bier ift auch ber Ort anzumerken, bag nicht alle auf fremben Boben ermachfene Metaphern in jeden anbern können verpflanzt werden, wenn fie gleich noch so richtig und schon maren. In warmen Landern, wo Froft, Schuee und Gis vollig unbefannte Dinge find, tonnte feine aus ben Sprachen kalter Lander von ihnen bergenommene Metapher gebraucht werben, und auch umgefehrt; und in einem Lande, wo die Gebrauche der romischen hierarchie vollig unbefanut find, murbe Miemand die artige Metapher eines alten beutichen Dichters verfteben:

Ein trummer Stab, ber ift gewachsen . 3um langen Speer +).

Dieses bedarf teiner Aussuhrung. So fann auch eine fuhne Metapher in der Sprache -eines kaltblutigen Boltes sehr schwülstig seun, die unter Boltern von mehr erhister Einbildungstraft nichts außerordentliches hat. Dierüber verdienet folgende Anmertung eines scharssinnigen Kopses erwogen zu werden. "Der Grund, fagt er, der fühnen

Wortmetaphern lag in ber ersten Erfindung: aber wie? wenn fpat nach. ber, wenn icon alles Bedürfnig meggefallen ift, aus blofer Nachabmungsfucht, ober Liebe jum Alterthum, dergleichen Bort - und Bilbergattungen bleiben? und gar noch ausgedahut und erhobet werden? Denn, o benn, wird ber erhabne Unfinn, bas aufgedunftene Bortwiel daraus, was es im Anfana eigentlich nicht war. Dort wars fubner, mannlicher Wis, ber dann vielleicht am wenigsten spielen wollte, wenn er am meiften zu foielen ichien : es war robe Erhabenheit ber Dhantaffe, bie folch Gefühl in folche Borte berausarbeitete; aber nun im Bebrauche schaler Nachahmer, foldes Gefühl, obne folde Gelegenbeit - ach; Ampullen von Worten obne Beif: \*)."

Bu Erfindung vollkommener Detaphern gehört nicht, blos lebbafter Bis; eine gefunde Beurtheilung muß ihm ju bulfe tommen. bende burch einem fleißigen Beobachtungegeift und weitlauftige Renntnif der forperlichen und fittlichen Ratur unterstütt, so muß ein großer Reichthum ber Metaphern baber enta fteben. Derum ift nicht leicht etmas, woraus man bas Genie eines Schriftfiellere beffer erfennen fant. als aus bem Gebraucht ber ihm eine nen Metaphern. Es gilt auch bier. mas fcon an einem andern Orte biefes Werks angemerkt worden, daß in unsern Zeiten ben ber in Bergleis chung ber Alten fo weiten Musbab. nung der Renntnif naturlicher Dine ge, und ben fo fehr vervielfaltigten. mechanischen Runften, Die Quelle ber Metaphern weit reicher ift, als fie Es feigte warflich ehemals war. Armuth bes Genies an, wenn bie Reuern B\$ 4

\*) Serber über ben Urfprung ber Sprache G. 115.

<sup>\*)</sup> Maner ein alter benticher Dichter aus bes Hundii Glossar, ben Leibnigen in feinem Erymol.

Renern in biefem Stuf bie Miten

nicht überträfen.

Es ift wol unnothig fich hier in befondere Betrachtungen über die Bermeidung ber oben angezeigten Fehler, die in der Metapher felbst, und in ihrem Gebrauch konnen begangen werden, einzulaffen, da ein mittelmäßiges Nachdenken sie Dand giebt.

Aber dieses verbient angemerkt ju werben, daß die Metapher, um dang vollkommen zu fenn, auch in bem Son ber Materie, wo fie ge-, braucht wird, muffe gestimmt fenn. Im Schäfergedicht muß fie von lieb. lichen, landlichen Dingen bergenommen werden, da fie ben firengerm Inhalt auch bon febr ernsthaften, allenfalls finftern Gegenftanbentann genommen werben. Mer biefes verfaumete, wurde gar ju oft aus bem Zon heraustreten, welches in Berken des Geschmaks ein sehr wichtiger Rebler ift \*).

Auch dem Grade der Begeisterung, in dem man schreibet, muß die Destapher angemeffen senn; hoch und tuhn in ver Ode, abergemäßiget und von philosophischer Scharfe in dem

gefebten lehrenden Bortrag.

Wir haben es unter die Fehler der Metapher gerechnet, wenn fie gar ju gemein, ober ichon abgenuttift. Da man aber unter folchen Metaphern einige bon größer Rraft und Ochonbeit antrifft : fo ift ihr Gebrauch nicht Die verwerfen, wenn man nur bem gar zu Gewöhnlichen barin burch irgend eine aute Bendung einen neuen Schwung giebt, ober bie Metapher weiter, als gewohnlich ausbehnet, und eine furzelllegorie daraus macht. Co bat Curipides eine gar febr gemeine Metapher bennahe bis jum Erbabenen erhöbet, ba er den Dreffes, um feinen Bylades von dem Opfermesser zu retten, sagen läßt: "Ich bin der Ligenthumer und Schiffer

\*) 6. Lon.

diefes Jahrzeuges von Widerriketigkeiten; er fahrt nur aus Gefälligkeit für mich mit +)."

Dieses Bensviel führt mich auf den Gedanken, dag in manchen Ratlen bie Ueberzeugung am fürzeften und ficherften burch glufliche Metaphern ju erreichen fen. Der Kall muß fatt baben, wo die Uebergeregung von anschauender Erteuntniff. ober von Betrachtung abnlicher Salle abhängt, wo es ju schwer, ober gas fubtil mare, ben Bemeis zu entwi-Die Metapher vertritt ba bie Stelle ber Induction, und fest einen . febr in die Augen leuchtenden, an bie Stelle eines schwerer ju faffenbent. aber abnlichen Salles.

\* \*

Bon ber Ratut ber Metapher aberhaupt wird in ber Recenfion der Gulzerifchen Theorie, in ber n. Bibl, der ich, Wift Bb. 15. G. 46 u. f. gebanbelt. - Uebris gens wird diefe Zigur in allen Abetorifen und Voetifen in Ermdgung gejogen, und ich verweise dahet nur auf die, meines Bedantens, beffern Unterfudungen barüber, als in den reflex. fur la poelie des f. Racine, ein Abschnitt baraber in den Elements of Crit, bes bome ber 6te Abfon, des soten Kap. Bb. 2, G. 275. ate Musg. - in Briefflens Borlefungen Aber Redefunft und Rritit, Die sate und agte Borlei. G. 191. ber beutiden Ueberf .in Blair's Ledeures, die 1ste, Bb. e. 6. 295. — Wahre Philosophie aber Metapher enthalt ber Auffas: Ueber einige Gemierigfeiten ber correcten Schreibart. in bem asten Bb. ber D. Bibl. ber fch. Wiffenit. (von S. Eberhard.) -

## Metonymie.

(Redende Sunfte.)

Ramensverwechslung. Ift ein Erspus, in welchem eine Sache nicht mit ihrem eigentlichen Namen, son- bern

!) Iphig. in Taur. vf. 600, 601,

bern mit bem Ramen einer Sache, die ihr auf gewiffe Weife angehöret, genennt wird. Es giebt eine große Renge folder Namensverwechstungen, bavon wir die vornehmften nur auführen wollen.

1. Die Berwechslung der Ursache und Würfung. 3. 3. die Feder für Die Schrift selbst. Der lateinische Ausbruf kylum vertere, für aussbessern ober auslöschen, was man zeschrieben hat. Dier wird die Ursache genennt, und die Würfung verstanden. Wenn Ovidius sagt:

Nec habet Pelion umbras;

fo will er fagen, er, der Berg, fep tabl von Baumen. Alfo nennet er die Burfung, und verfteht die Urfache.

2. Die Verwechslung bes Behaltsuffes einer Sache mit der Sache felbst. Er liebt die flasche, d. i. den in der Flasche enthaltenen Wein. Der Simmel freuet sich, d. i. die Seligen des himmels.

3. Mit diefer ift die Berwechslung bes Ortes mit der Sache faft einer-len. Menn man fagt, dies ift die Anatomie, b. i. bas Gebäude, auf welchem die Anatomie gelehrt wird.

4. Die Berwechslung ber Sache mit bem willführlichen Zeichen berfelben. 3. E. ber Preußische Abler, ber Preußische Zepter, anflatt bas Preußische Reich.

5. Ein Theil bes Leibes, um eine Eigenschaft bes Gemuths anzugeigen. Ein gutes herz, ein feichtes Bebirn.

6. Der Rame bes Besitzers einer Sache für die Sache selbst. Inn proximus ardet Ucalegon. Ein Kriedrichsb'or. Ein Philipp.

Es giebt aber außer biefem noch viel andre Wortverwechslungen, bie wir einem mußigen Grammatiter berzugahlen, und wenn er will auch mit ihren besondern griechischen Ramen zu belegen, überlaffen.

Man ficht leicht, baf bergleichen Bermechelungen bald aus Mangel ber eigentlichen Worter, balb aber aus Gil , ober aus Lebbaftiafeit ber Einbildungsfraft, ober aus andern sufalligen Urfachen, entsteben. ber Dicht - und Rebefunft thun bie felben bisweilen fleine Dienfte, balb zur Abkürzung, bald zur Bermeibung des Gemeinen, bald zu einer Heinen Erwefung ber Aufmertfamteit. Bie aber diefe Burfung erhalten werbe, und wo die Metonomie auch aus Bahl muffe gebraucht werben, fann ein mittelmäßiger Geschmat weit beffer empfinden, als es zu beschreiben måre.

Wichtiger ware es für ben Gebrauch des Philosophen, wenn aus allen Sprachen alle Arten der Metonymie gefammlet wurden, weil daraus die mannichfaltigen Wendungen des menschlichen Gewies in Verdindung der Begriffe am besten ettennt werden können. Auch wurde dadurch immer begreislicher, wie aus der kleinen Anzahl wahrer Stammwörter ein so sehr großer Neichthum des Ausdrufs in den ausgebildeten Sprachen entstanden ist.

\* \*

Bon ber Metonymie handelt, unter mehrern, aussährlicher, Briefilen in der soten seiner Borlesungen über Medekung und Kritif, S. 243. der deutschen Uebers sebung.

#### Metopen.

(Bautunff.)

Sind in der dorischen Saulenordnung die Bertiefungen an dem Fries, swischen den Triglyphen oder Prepschligen, von deren Ursprung und Beschaffenheit bereits im Artifel dorische Fäulenordnung das Wesentlichste ist angemerkt, und durch die bort stehende Figur erläutert worden. Bon den guten Berhältniffen ihrer

St 5 Digitized by GOOGLE

Größe, welches ein wichtiger Punkt ift, kommt im Artikel Saulenord, nung das nähere vor. Da diesem Artikel in der Hauptsache nichts übrig geblieben ist, wollen wir ein paar Anmerkungen über das Seltssame und Willkührliche im Geschmak anbringen, worauf die Betrachtung der Netopen natürlicher Weise führet.

Dit erste betrifft das Willführliche. Aus bem, was in ben Artifeln Ge. balk und dorische Gronung ange merft worden, mare ju vermuthen, daß die Metopen jedem Fries, in welcher Ordnung es seif, nicht nur na turlich, fonbern wefendlich fenen; und doch find fie nur in der dorischen Ordnung gebrauchlich. Sollte Diefes baber fommen, daß blos in borifchen Gebäuben ber Gebrauch gemefen, ben 3wifchenraum ber Balfen an bem Fries, etwa aus Nachlagig. teit (benn die Dorier-fcheinen überall weniger fein, als die andern Griechen gewesen zu fenn,) offen zu laffen? Ober ift bie borifche Ordnung, wie es auch aus andern Umftanden Scheinet, Die altefte, und in Gang , gefommen, ehe man über bie Ber feinerung ber Gebaube nachgebacht hat, da die andern Ordnungen erft aufgekommen find, als man ichon Die Runst etwas verfeinert hatte? In diefem Falle laft fich begreifen, Dag man in der jonischen und corinthischen Ordnung bie Balten am Fries gleich anfänglich vermauert bat, fo bag ber gange Fries eine platte Banbe geworben ift.

Aber warum wurde man ist einen Baumeister tabeln, wenn er in diesen zwen Ordnungen Valkentopfe und Metopen anzeigte, da sie ihnen doch eben so naturlich, als dem dorischen Fries sind? Deswegen, weil es gut ist, da einmal ein ungefährer Jufall blos einer Ordnung zugerignet hat, was allen gleich naturlich ist, das durch die besondern Abzeichen der Ordnungen eine mehrere Mannich-

faltigfeit in ben Banarten beybehalten werben. Indeffen ift Goldmann nicht zu tabeln, daß er in der toscanischen Ordnung durch Einführung der Abschnitte \*) auch Metopen anbringet.

Noch weniger fann bas Geltsame und Eigenstnnige bes Geschmats gerechtfertiget werben, bas fich in ber alten Bergierung der Metopen zeiget. benen Hirnschadel von Opferthieren. ein in ber That efelhafter Begenftand, zur Zierrath dienen muften. foll uns fehr forgfältig machen; alles, was jum Gefchmaf gehort, aus allgemeinen Grundfagen berleiten gu Denn welcher Grundfaß wurde uns barauf geführt haben, baf an fich außerft widrige Dinge, bergleichen hirnschadel und abgehauene Ropfe ermbrbeter Menschen find \*\*), die nur aus Nebenumfianben für ein noch wildes Bolf angenehme Gegenstande ausmachen, ben bet außerften Berfeinerung bes Geschmake, als wesentliche Zierrathen der schönen Baukunst sollten empfohlen merben?

## Metrum; Metrisch.

(Schone Runfte.)

Die Borter bebeuten im allgemeineften Sinn etwas richtig abgemeffenes, bas größere und tleinere Theile hat, aus beren gutem Berhaltnig ein Ganzes durch feine Form angenehm wird. Bey diefer allgemeinen Bedeutung bleibet diefer Artifel fte. hen; weil das eigeutliche Metrum der lyrifchen Gedichte in einem befondern Artifel vorfomms +).

Jebermann fühlt, bag in Gebauben und fichtbaren Formen Eurythmie und Ebenmaaß, in Musik und Lang ein Metrum, ober etwas genau

abge

<sup>\*)</sup> S. Abschnitt. \*\*) S. Masten.

t) G. Spibennigas.

abgenuffenes fepn; muffe; aber wenige wiffen ben Grund hievon auguneben.

Ein Gegenständen, ibie unabhäng. Lich von ihrem Aubalt und ihrer Mae serie, burch bad Alenferliche ber Korm gefallen follen, ift bas Metrifche eine mesentliche Eigenschaft. Wer ams etwas recht angenehmes er: gable; und durch ben Inhalt, feiner Rebe allein und vergnügen will, erreicht seinen Iwekidurch die blos ungebundene Rede, wenn ihr auch al-Tenfalls ber gewöhnliche prosaische Boltlang fehlen follte; und wenn wie ben einer fehr intereffanten Handlung bie Personen unordent. lich burch einander gehen sehen, und thre ungefunkelten Reben boren. fo finden wir Bolgefallen baran. Aber Tone, die an fich weder Begriffe noch Empfindung erweten; Bewegungen ber Menichen, nichts leibenschaftliches, ober überbaupt nichts bedeutendes haben; Diese fann Niemand mit Bolgefallen boren und feben. Gollten fie und reigen, fo muß ihre Korm burch genaue metrische Einrichtung gefallig werben. Alfo feine Inftrumentalmusif und fein Tang ohne Metrum, baber ber Rhnthmus ent. ftebt. Je unbedentender die einzeln Cheile an fich find, je bringender wird die Rothwendigfeit des Detrum. Ein Gebaude gur Bohnung bar bas genau abgemeffene ber Korm weniger nothig, als eine blos gur Ergopung bes Auges aufge. ober ein Obelist. ftellte Bafe, Ein jum feindlichen Angriff in ber Schlacht gemachter Gefang hat weniger Benauigfeit im Sylbenmaage, und im Mhnthmus ber Dufit nothig, als ein blos jur Ergögung dienendes Lieb, oder eine Congmelodie. Im Tange felbft hat die Pantomime, Die schon burch ben Inhalt etwas porftellt, bas scharfe Metrum nicht nothig, bas ben gefellichaftlichen

Chujen, von weniger Bebeutung nothwendig ift.

i Diefes erklaret ben Unfprung als les Metrischen in Werken bes Gesschmats. Was ührigens von der nahern Beschaffenheit diefer Abmeffung in Gebauben, in der Nede, in der Musik und im Lange zu beobachsten ist, wird in besondern Artifeln vorkommen \*).

# Mezzatinta.

(Mahleren.)

Die Mabler verbinden mit biefem Worte eben nicht allezeit benfelben Begriff. Biswellen wird es uberhaupt gebraucht, jede Mittelfarbe, auch jebe gebrothene Sarbe auszubruten. Diejenigen aber, welche bem-Bort eine etwas engere Bebeutung geben, verfteben barunter nur bie Mittelfarbe, welche gegen ben Umriß eines runden Rorpers an die helle Geite gelegt wird. Ben einer founbestimmten Bedeutung finden wir eben nicht nothig dieses Wort aufo junehmen. Die verschiedenen Cachen, die badurch angezeiget merben, haben wir in den Artifeln Mittelfarben und gebrochene Sarben vorgetragen.

### Mi = Fa

(Musit.)

So nennet man die in der diatonisichen Tonleiter an zwen Orten unmittelbar auf einander folgenden hals' ben Tone, als in C dur e.f und h.c; weil nach der Aretinischen Colmisation der erstere immer Mi, der zwente Fa heißt. Spricht man von Misa, als wenn diese bende Cylben ein Wort ausmachten: so hat man daben allemal Rufsicht auf gewisse Schwierigkeiten, welche aus der Las

) S. Chenmaak; Sylbenmaak; Mhythe mus; Eurythmie.

ge bes Mi und Ka, die in verschieben nen Lonarten verschieben ift, entstes hen. Es kommen ben ben nach ben Lonarten der Alten gesesten Kirchenfachen, und in allen Fugen, in Abficht auf die Lage dieser halben Lone, beträchtliche Schwierigkeiten vor. Man hat die ftrengste Aufmerksamkeit nöchig, baß das Mi-Ka in der Antwort, oder dem Gefährten genau in die Lage komme, die es in dem Führer, oder Hauptsate hat, wie in diesem Benspiel zu sehen ist.

## Führer.



Gefährte.



Mur wenn ber Sauptfas mit einem Gegenfas in berfchiebene Contrapuntte versest wird, bindet man sich nicht mehr so genau an die Gleichheit bes Mi-Fa, sondern sucht es durch wober bzu erhalten.

Man liest oft bey alteren Tonlehrern sehr ernstliche Warnungen, daß
man sich vor dem Mi gegen Fa hüten soll. Dieses will so viel sagen,
daß man nie, weber in einem Accoed,
noch in ber Fortschreitung, benselben
Ton in einer Stimme groß, und in
einer andern klein nehmen soll, wie
4. E. hier:





weil dicies die unerträglichfte Diffo-

## Miniatur.

(Mahleren.)

In eine bekondere Art Mableren mit Bafferfarben, die nur ju gang fleb nen Gemählben gebraucht wirb. Man arbeitet baben gwar mit bem Pinfel. aber nicht burch Striche, fonbern blos durch Puntte. Alfo beftebet bes gange Gemable aus feinen an einanbergefesten Punften. Einige Miniaturmahler machen runde, anbre lange liche Punfte: auch findet man eine besondere Miniaturart, durch febr furze und feine Striche. Das Ges mahld wird auf weißen Grund, fterfes Papier , Pergament , Elfenbein, ober auf Schmeligrund gearbeitet. da bas Beife bes Grundes ju den bochsten Lichtern gespart wirb. fenbein ift aber ein fchlechter Grund, weil es mit ber Zeit gelb wirb.

Bisweilen wirb bas Gemablb, befonders das Portrait, nur balb in Miniaturart gemacht; namlich bas Geficht, und was fonft an bem Bils be nakend ist, wird punktirt, bas übrige, Gewand und Rebenfachen, wirb nach ber gemeinen Art burch Pinfelftriche und Bertreibung ber Kar. ben in einander gearbeitet. hat dergleichen von Couregio, von bem zwen fehr ichone Stufe in bem Cabinet des Königs von Frantreich In ber Miniatur felbft wird find. nichts vertrieben, fondern jeder Punkt behalt die Farbe, wie fie auf ber Balette mar. Db aber gleich bie Karben nicht in einander fliegen, fo thun fie boch neben einander gefest, wenn der Miniaturmahler recht geschift ift. eben die Würfung, als wenn fie in einander gefloffen maren. Doch ift es feltener, eine Miniatur von vollfommener harmonie ju feben, als ein anderes Gemablb. In Portrais ten find 'boch bie Farben insgemein ju schon, als baß fie bas mabre Co-Torit ber Ratur barftellten. Sur Blue men schifen fie fich am besten.

Diefe Mableren bienet nur für Khr kleine Gemählde, die allemal unger Glas muffen gefest werben: fie, erfobert ungemein viel Gebuld und große Behutsamtelt, weil nichts fann übermahlt werben. Insgemein laffen fie mehr die Gebuld und ben Aleif des Künftlers, als fein Genie be-Doch fieht man auch biswundern. weilen Miniaturen von großer Schonbeit, ungemein guter Saltung und Darmonie: aber fie find felten. beffen ift bie Miniatur beswegen Schäthar, weil gang fleine Gemablde in Ringe, Uhren und anderes Ge-Kimeide, nicht anders können gearbeitet merben.

Ich besinne mich ben irgend einem alten Schriftsteller die Beschreibung eines Gemabldes gelefen ju baben, ben welchet mir einfiel, es mußte in Miniatur gearbeitet gewesen senn. In den mittlern Zeiten, da bie fchonen Runfte meift in Staub lagen. mag bie Miniatur am meiften geblübet haben. Die Reichen lieften in ibren Rirchenbuchern um dieUnfanas. buchftaben fleine Gemablbe machen ; und diese Art der Pracht war ihnen damals fo gewohnlich, als gegen. martig irgent eine andere esift. In dem Cabinet des Herzogs von Barma soll ein Missale dieser Art von ausnehmender Schonheit fenn, von Dom. Jul. Clovio bemahlt. Diefer Clovio ist einer der berühmtesten Miniaturmabler gemefen. wornehmften Werte find nebft denen von fra Giov. Batt. del Monte Sinavio vornehmlich in der florentinis fchen Gallerie zu feben.

\* \*

Bon besondern Anweisungen jur Miniatuemableren find mir befannt: Trairé de la Miniature von Mosel. Cath. Perrot f. 1. 1625. 12. und ben dem sten Boe. der Entret. sur les Vies et les Ouvrages des plus excell. Peintr. . . . p. Mr. Felibien, Trev. 1725. 12. —

Traité de Mignisture pour apprendre aisement à peindre sans maitre, Lyon 1672. £. Par. 1676. 12 à la Hayq 1688. 1708. 12. (Der Berf. nennt fic C. B. und hat'bas Bert ber Dofen. Jour quet suschheleben; es if nachber noch bfe ter, unter bem Litel : Ecole de la Migniature . . . avec les fecrets pour faire les plus belles couleurs, l'or bruni, et l'or en coquille, Lyon 1679. 12. Bruz. 1692. 12. Par. 1769. 8. 1782. gebruckt; und Italienisch in Mapland 1758. 12. erfchienen. Auch ift eine enalische School of Ministure, 1733.8. and eine Art of painting in Miniature, Lond. 1750. 8. bepbe aus dem Frant. Aberfest, vorhanden; fo mie eine beutfche, "Grundmetige Maweifung jum Miniature mabien von G. A. D. J. Rarns. 1688, 12. welche ebenfalls aus dem Französischen übenfest if; ich weiß aber nicht, ob es liebere fenngen diefes Wertes find. Uriprůna lich befand baffelbe nur aus 7 Rapitein; in den neuern Auflagen entholt es (auffet einem Traité de la Peint, au Pastel) bes ren 9, und diese handeln: De la Peint. en général, de son origine, de son progrès, sa definition, ses parties; du dessein, des div. manieres de deffiner; quelques inventions pour deffiner en faveur de ceux qui ine scavent que peu ou point de dessein; des couleurs, de leur préparation, de leurs qualités, des pinc. palette etc.; quelques preceptes generaux pour la prat. avec la manière de faire les fonds; des carnations; des draperies. crêpes, linges, dentelles, pierreries etc.; des païlages; des fleurs.) -L'Academie de la peinture . .! . pour instruire la jeunesse à bien peindre en huile et en Migniaturé, Par. 1679, 12. — Eliae Brenneri Nomenclatura trilinguis, genuina specimina colorum simplicium exhibens quibus artifices miniatae picturae utuntur, Holmise 1680. g. - 300 weisung gum Miniaturmablen , Leips. 1752. 1766. 8. - Ums Jahr 1759 machte Dr. Bincent von Montpetit in Paris Ber.

Digitized by Goog Rube,

fude, mit Wel in Miniatur ju mablen (6. Bibl. ber foonen Wiffenfc. Bo. 6. 6.405 u. f.) bb er feine Dethobe befannt gemacht, ift mir nicht bewußt. -Traité de Mignisture, Par. 1765.12. - Trattato del Disegno e della Pittura in Miniatura . . . Ven. 1768.8. - Introduction à la Mignature, par Mr., Mayol; Amft, 1771. 12. -Traité sut l'art de peindre en minia. sure per le moyen duquel les Amateurs qui ont les premiers principes du dessein peuvent atteindre à la perfection sans le secours d'un maitre, p. Mr. Violet, Par. 1788. 18. 2 800. Deutsch von J. H. M. Hof 1793. 8. — Much handelt in bes be Piles Elemens de la Peinture das 1ste Kap. (Qeuvr. T. 111. G. 244) von der Miniaturmableren ; und ben dem Worterbuche des Bernettfindet fich ein Auffan barüber. ---

Bu der Geschichte der Miniaturmables set: Essai sur l'art de verisier l'age des Miniatures peintes dans des manuscrits depuis le XIV jusqu'au XVII Siecle incl. de comparer leurs differens styles et dégrés de beauté, et de determiner une partie de la valeur des manuscrits qu'elles enrichissent, par Mr. l'Abbé Rive, Par. 1784. fol

26 Blatt. — —

Als Miniaturmabler find vorzäglich ber fannt : Oderico da Gobbio (1330) D. Los renzo (1410) Attavante (1450) Fra Berns ardo (1450) Franc. Glov. Angel da Fiefole († 1455) Sperarbo († 1470) Bart, beffa-Gatta, Abate bi S. Clemente (1490) Gis rol Ficine (1550) Anna Segers (1550) Joh. Mielich († 1572) Doin, Biul. Clovio (+ 1578) Giorb. Anticone (1590) Annuntio Gallisi (1590) Andr. di Vito (1610) Isac Oliver († 1617) Biov. B. Cerva († 1620) Bil. be Lianno († 1625) Jac. Ligozio († 1627) Ginib Georga († 1631) Franc. und Michele da Caffello (1636) Giovb. Ca. ftulli († 1637. Mus dem, mas Soprantin den Vice de Piccori Genochi, G. 35 u. f. von diesem Mahler ergabit, tonnte man Bennabe foliceen, bag in Benua, ju feiner Beit, die Dableren noch nicht zu den fode

nen Kinften , fordern ju ben Sanbwerten gerechnet worben.) "Joh. Will. Bauer († 1640) Sig. Laire († 1640) Jacq. Stelle († 1647) Louis du Guernier († 1659) Gioub. Stefaneschi (†1656) Phil. Fruitiers (1660) Pet Oliver († 1060) Balth. Gerblet (†1661) Bon. Biff, Pabre Vittorino gen. († 1662) Giord. Borgonzone (1662) Giox vanna Garjoni († 1670) Nic. Gafner (1670) 30h. Bapt. ban Duinen (1671) Sam. Cooper († 1672) Jacq. Bailly († 1679) El. Aubriet (1700) Alemans von Briffel (1700) Jos. Werner († 1710) Elif. Sophic Cheron († 1711) Giovanna Maria Elementina (1720) Jacq. Phil. Ferrand. († 1733) E. G. Rlingfet († 1734) Rub. Manzoni (1739) Gius. di Liguoro (1740). Belicitas Gartori (1740) Maria Felicia Žibaldi (1740) Jac. Chret. Leblond († 1741) Jacq. Ant. Arland († 1743) Marolles (1750) Rosalba Carrlera († 1757) Ismael Menge († 1764) Gluf. Camerata (1764) D. Lub. Melendes (1765) Jeanb. Maffa († 1767) Ph. A. Gaudouin († 1779) Franc. Boucher († 1770) E. Barber (1770) Gustav Andr. Wolfgang (1770) Mart. de Mentens († 1770) Jean Et. Riotard (1776) Ant. For. König († 1787) Dan. Chobowiecto - D. 3. Sager -Miron - Chelly - Andreas Beffermeper - G. übrigens ben Artifel Schmelsmablerey.

#### Minute.

(Vaufunft.)

Der Name der fleinern Theile, in welche die Baumeister den Mobel eintheilen. Die meisten geben der Minnte den drenftigsten Theil des Models. Man sehe den Artifel Model.

#### Mitleiden.

(Ocone Runfle.)

Die liebenswürdige Schwachheit, ber man den Namen des Mitleidens gegeben hat, verdienet in der Theorit der schonen Kunste besonders in Betrach.

Betrachtung zu kommen. Berfchiedene Werte der Runft zielen blos darauf ab, uns diefe Art der Wolluft, die das Mitleiden mit fich, führet, genießen zu laffen. Darum wollen wir bier die Natur und die Würfungen diefer Leibenschaft betrachten, und hernach über den Sebrauch derfelben in den schonen Kunften einiges anwerfen.

Wir empfinden Mitleiden, indem wir andre Menschen, an beren Schifeal wir Untheil nehmen, für unglüt= lich halten; es fep daß fie felbst das ben leiden, oder nicht. Denn oft entfteht bas größte Mitleiden, wenn wir andre unglutlich feben, ob fie gleich felbft ihr Elend nicht fublen, wie ben Bahnwitigen geschieht. Das erfte alfo, mas jum'Mitleiden erfodert wird, ift, bag wir andrefür ungluflich halten; bas zwente, daß wir Untheil an ihrem Gchikfal nehmen muffen. Cowol ben der einen als ben ber andern biefer Bebingungen ift verschiedenes angumerten, bas eine nabere Ausfuhrung erfobert.

Zuerst also richtet fich das Mitleiben nach ben Vorstellungen, Die wir felbst von dem Elend, oder Unglut Wer nieberträchtig genug ift, selbst feine Empfindung der Ehre m haben, dem wird bie Erniebrigung, ober Demuthigung, bie einem andern wiederfahrt, tein Mitleiden erweten; und fo wird ber, welcher ben Befit bes Reichthums gering Schapet, fein Mitleiden mit bem baben, der fein Bermogen verloren hat ; auch fogar alebenn nicht, wenn es biefem schmerzhaft ift. Es giebt fogar Ralle, wo wir ben über fein Elend Magenden schelten, und es ihm übel nehmen, bag er fich efend fühlet. Co gewiß ift es, bag wir nur ale. Denn Mitleiden haben, wo wir felbft leiden murben, wenn wir an bes anbern Stelle maren.

Die andere Erfoberniff jum Mite leiben ift, daß und die Perfonen, deren Elend wir fühlen follen, nicht gleichgultig feven. Denn bas Elend berer, für die man gleichgultig ift, macht feinen Eineruf; trifft es Derfonen, die man haffet, fo macht es fogar Vergnügen. Aber auf den bochften Grad fleiget es, wenn bas Elend Personen betrifft, für die man große Dochachtung, ober febr jartliche Buneigung bat. Ueberhaupt ift ein Menfch nur in fofern jum Mitleiben. geneigt, als er Achtung und Zunei-Es giebt gung gegen andre bat. Menfchen, die Riemand achten als fich, und die, welche ihnen angeboren, und biefe find gegen alle Denschen hart und unempfindlich; — Große, die alles verachten, mas unter ihrem Stand ift; diefe haben nur mit Personen ihres Standes Mitleiben; fie feben die Moth der geringern ohne die geringste Ruhrung. Richt felten findet man Menfeben, Die fo febr in fich felbst verliebt, und ba-Den so furgfichtig, und daber so ungerecht find, daß fie jeden andern Menschen, ber nicht fo benft und handelt wie fie es erwarten, verachten, oder gar haffen, und baber fein Mitleiden mit ihm haben. her fommt es, daß Menschen, bie gegen ihre Freunde fehr mitleibig find, ohne alles Gefühl des Mitleis bens mit Beuer und Schwerdt gegen. bie wuthen, die in burgerlichen, oder gottesbienftlichen Ungelegenbetten von einer andern Parthen, als ste selbst sind. 3ch babe einen Mann gefannt, ber fich aus unmenschlie chen Graufamfeiten ein Spiel machte, und fur Mitleiben faft außer fich kam, wenn er eines stiner Rinder leis ben fab. Go wenig fann man auf bas gute Derz eines Menfchen ben Schluf machen, wenn man ibn von Mitleiden gerührt fiebt.

Der Dichter, ber Thranen bes Mitleibens will fliegen machen, muß

Digitized by Google alfo

alfo nicht nut das Cleub ber Berfonen lebhaft schildern, sondern vorher unfre Sochachtung und Zuneigung Bendes hat Sha für ste erwefen. tefpear in einem boben Grabe befeffen. Much Euripides fann barin als ein Mufter angeführt werben, vorzuglich in Schilberung bes Elends. Und mem wird bier nicht die Clariffa, pber bie Clementing bella Poretta, als volltommene Muger benfallen? Aft der hochachtungswurdige Mensch Ber feinem Leiben noch gebuldig, ober entifebt fein Elend gang unmittelbar ans ber Große feiner Engend, fo fteis get bas Mitleiben auf ben bochften Grad. Im erftern galle befindet fich Anchifes in ber Aeneis, ber im größten Elenbe bie andern in ihrem Mitleiden gegen ihn noch tröftet.

Sic o! sic positum adfati discedite corpus.

Ipfe manu mortem inveniem; miferebitur hostis

Exuviasque petet: facilis jactura fepulchri est \*).

Rur ben anbern Sall fann eine Scene aus Thomfond Cancred und Gigis. munde angeführt werden, die jedem Menfchen von Empfindung das Ders burchbobrt. Der alte Giffrebi, ber Sigismunde Bater, ift ein verebrungsmurbiger Deld, bem Cancred feine Errettung bom Tobe, feine Eruehung, und zulest die Krone von Sicilien zu banken bat. Tancred verebret und liebet ihn auch als feinen Vater. Aber da diefer verliebte Jungs ling erfährt, daß Giffredi, obgleich in der edelsten Absicht, und aus einem Uebermaaf von Tugend, feine Berbindung mit Gigismunde hintertreibet, bricht er in ben heftigften Born gegen ihn aus; nennt feinen Bohltbater und Erretter einen alten Betruger, und begegnet ihm wie einem Richtswurdigen. Da auch Lancreb felbst ein bochachtungs und lie-

") Aeneid, L. H.

benswärbiger Jüngling if, fo iben nimmt uns jugleich auch ein tiefes Mitleiden für ihn, der fich durch die heftigfeit der Leidenschaft zu dieser Abscheulichteit hinreißen läßt. Ran wird ungewiß, ob man mehr mit Siffredi oder mit Tancred Mitleiden haben soll. Dies ift meines Erache tens eine der flärtsten tragischen Sconen, die möglich find.

Der Rebner, ober ber Dichter, ber fich vorsett, jum Mitleiden zu bewegen, muß wol bebenten, für mas für eine Gattung Menfchen er arbeitet: benn' nach der Ginnegart und bem Charafter der Menfchen richten fich ihre Vorstellungen von Elend und Ungluf. Beichliche, vergartelte Menfchen werden mitleibig, wenn andre Ungemach, oder auch nur geringe forperliche Schmergen ausstehen ; und wer vorzüglich jur Bartlichfeit und Liebe geneigt ift, fühlt ben einer unglutlichen Liche bas großte Mitleiden. wo ein andrer nur spotten murbe. Es giebt Menschen, die nicht begreis fen konnen, daß man unglüklich sev. fo lange man Macht ober Reichtbum befist, und daburch in Stand gefest wird, fich alles, was jum Bergnas gen der Sinne gehört, zu verschaffen. Wie die Wenschen, nach einer gemeinen oder feinern Sinnesart, ibe Bergnugen an groberen ober feineren Dingen finben, fo urtheilen und empfinden sie auch verschiedentlich ben dem Elend, und barnach richtet fich norhwendig das Mitleiben.

Die unmittelbare Burfung biefer Leibenschaft, in fofcen fie durch die Berte der schonen Runfte erregt wird, ift gar oft nur vorübergehend; eine ben bem Schmer; nicht unangenehme Empfindung, weil der Mensch alles liebet, was sein Gemuth ohne widrige baurende Folgen mewegung seget \*).

\*) Man sehe, was hierson im Artikel Leidenschaft III Sh. S. 224 anger merkt weeten.

So ift bas Mitleiben, bas wir mit dem Dedipus benm Gophoties haben. Es fann auf nichts abgielen. Doch giebt es auch Gelegenbeiten, wo mehr damit ausgerichtet Der Rebner fann burch Erwird. wefung bes Mitleibens får tinen Be-Hagten, ibn von ber Strafe retten: ober wo bas Mitleiben fur einen Bekidigten rege gemacht wird, dem Beleidiger eine schwerere Strafe zuzie-Aber die gute Wurfung des Mitleibens fann fich, wenn nur bie Sachen recht behandelt werben, noch weiter erftrefen. Diefes verdienet

eine nabere Betrachtung. Benn wir unter eigenem Schmerzen fremdes Elend feben, bas aus Bosheit, Uebereilung, oder blos unfcbiflichem Befragen, anbrer Menfchen auf die Leidenden gefammen ift: fo werden wir dadurch fraftig gewarnet, und felbft vor folchem Betragen, dadurch andre ungluflich werben, forgfaltig ju buten, und wir werden mit lebhaftem Unwillen bie Sosheit verabscheuen, die andre elend gemacht bat. Go murft bas Mit. leiben, bas wir mit ber Iphigenia und ihrer Mutter haben, Abfcheu gegen die verdammte Ehr . und Derrich. fucht des Agamemnons, der felbft bas Leben einer liebenswurdigen Tochter aufgeopfert worden. wird nicht, wenn ihn das Elend eines unterbruften Bolts bis gu Thranen gerühret bat, Die Eprannen und jeden Unterbrufer, auf ewig baffen? Ber tann, ohne bem Geig gu fluchen, bie mitleibenewurdige Scene betrachten, bie Dorag fo rub. rend schilbert \*)? Heberhaupt also tann das Mitleiden bienen, Sag und Abscheu gegen folche Lafter ju ermeten, woburch unschuldige Denfchen unglutlich werben. Der Runft. ler verdienet unfern Dant, ber bie Scenen bes Eleubs, bas tafter über

\*) Od. L.II. Od. 18. vf. ac. fl. Dritter Theil.

Unichildige gebracht huben; fo schilbert, daß wir lebhaftes Mitleiben für Der gottlofe boshafte Mensch wir freylich baburch nicht gebeffert; aber die Menschlichkeit zewinnt boch baben, wenn er gehaßt und verabscheuet wirb.

Aber nicht nur gang verworfene, sondern auch sonft noch gute Menschen, konnen, burch Leidenschaften verleitet, ober aus Uebereilung, aus Borurtheil und mancherlen Schwach. beiten, anbre Menfchen elend machen. Das Mitleiden, das wir daben empfinden, warnet und ernstlich, bag wir gegen folche Schwachbeiten auf guter Dut fenen. Wird nicht ein Bater fich buten, einer fonft liebens. wurdigen, aber von Zartlichfeit übereilten Tochter mit Darte ju begege nen , wenn er bas Mitleiden über fo mancherlen Jammer, bas eine folche Sarte über gange Familien gebracht bat, gefühlt, wenn er i. B. Chafespears Romeo und Juliette porftellen gefeben? Belcher Jungling, wenn er nicht gang des Gefühls beraubet ist, wird sich nicht mit äußerster Sorgfalt in Acht nehmen, ein iartliches Madchen, ju deffen Befig er nicht gelangen fann, jur Liebe gegen ihn zu verleiten, wenn er bas Mitleiden gefühlt hat, das Elementinens Bahnwig in jedem nicht gang unempfindlichen herzen auf das lebbaftefte ermetet?

Aus diesen und tausend andern Bepspielen erhellet, was für gute Burtungen aus dem Mitleiben durch die Werke der schonen Kunke erfols gen konnen. Vielleicht ware es auch möglich, harte und unempfindliche Seelen, die durch fremde Noth noch nie gerührt worden, durch solche Werke allmählig empfindsam zu machen. Was sie beryden verschiedenen mitleidenswurdigen Seenen des Lebens noch nicht gefühlt haben, konnete ihnen vielleicht durch recht lebhafte

Schilberungen nach und nach flible bar werden.

Allein es verdienet auch ange gu merben, baf bas Mitleiben alle fonft unmittelbar gute Leibenschaften, schablich werden fann, menn es gu meit getrieben wirb. Geiner Ratur nach benimmt es immer ber Seele von ibrer Starfe. Der Menfch aber befommt feinen Berth mehr von ben murfenben, als von ben leibenben Rraften; man fann febr mitleidig und im übrigen febr wenig werth, und feiner, nur ein wenig Unftrengung ber Rrafte erfobernben, guten handlung fabig fenn. Alfo tonnte ber übertriebene Sang gum Mitleiden in bloge Weichlichleit Alsbann wurde es auch ausarten. zu nichts mehr bienen, als bag ber Mitleidige fich felbst durch feine Empfindfamteit elend machte. Wie es oft geschieht, daß Menschen vor alljugroßen Schmerzen elend werden, und jur Erleichterung ibres eigenen Elenbes nichts mehr thun tonnen: fo fann quch ber, ben bas Mitleiden niederdruft, in manchen Kallen bem Elenden wenig Sulfe leiften. Und wie es nicht mehr heilfame Empfindfamteit, fonbern hochfischablisde Schwachheit ift, jebe uns betref. fende Beschwerlichfeit lebhaft zu fublen : fo ift ein abnliches Gefühl für anbre feine tugendhafte Regung. Das Mitleiben muß fich nicht auf geringe und in ihren Rolgen nüpliche Ungemachlichteiten, vielweniger auf blos eingebildetes Elend erftrefen. Warum wollte man j. B. mit Leuten , bie barter Arbeit gewobut find. bie bamit gufrieben, fich ibren taglichen Unterhalt badurch schaffen, und zugleich nothwendige Gefchaffte. berer die Gesellschaft nicht entbebren fann, verrichten, Mitleiden haben? Dber warum follte man weichliche Menschen, die von jeder Beschwer-Lichfeit niebergebruft merben, burch Mitleiden noch jaghafter machen?

Wish gilt auch von diefer an fich liebenswärdigen Leibenschaft, was Aristoteles mit Recht von allen sittlichen Eigenschaften fobert, sie muß das Mittelmaaß nicht viel überschreiten.

Mus biefen Betrachtungen über Die Ratur und Die Folgen bes Mitleibens tann ber Runftler lernen, mas er in Absicht auf daffelbe m thun bat. Bill er Mitleiben ermeten , so muß er bas Clend, basumfre Empfindfamteit reigen foll, leb. baft schilbern; für die leidenden Berfonen muß er uns einnehmen, muß ibre Unschuld. ibre Lugend, die ein beffers Schikfal verdiente, oder ibre Belaffenheit und Gebuld; baneben ihr Leiben, bie Unmöglichkeit, daß fle fich felbst belfen, und fühlen lafe sen; er mug uns belfen, uns felbst in die Umftande ber Leibenden zu fe-Ben, damit wir alles recht füblen: benn muß er bisweilen bas Mitleiden felbst, bas er, ober andere ben biefer Cache fcon fublen, fo lebhaft, als ihm moglich ift, ausbrüten; weil diefes allein uns schon zu derfelben Empfindung reizet. fes alles bebarf feiner weitern **Uus**fúbrung.

Mit reifer Ueberlegung bat bet Rimftler ju bebenten, mobin bas Mitleiben, bas er in uns rege machen will, abzielen tonne, over maffe. Werte, die auf blod vorübergehendes unfruchtbares Mitleiben abzielen, in welchem Fall vielleicht die meisten Trauerspiele finb, so angenehm fie auch fonft fepn mogen, find von keiner großen Wichtigkeit, wo fie nicht burch Rebenfachen wichtig werben. Bormglich wähle Rankler einen Stoff, woburch er Mitleiben ermett, beffen Wittungen. wie vorber gezeiget worden, beilsam sind, wodurch er Abscheu ober geinbichaft gegen Granfamteit, Bosheit und gegen Lafter, Furcht vor Schwachbeiten und Vergebun-

Digitized by Google

gen,

gen, daburch andre elend werben bunen, auf eine bauerhafte Beife in bie Gemuther pflanzen fann. Mer er bute fich, uns ein blos eingebilbetes Clenb, als ein martliches porzuftellen. Er fobre nicht von und, baf wir mit einem Ronig Die leiden baben, ber burch unverzeibliche Schwachheit barum fich unglutlich fühlt, weil er feine Reigung qu eis. ner Bublerin bem Beften bes Staats anfruopfern nicht im Stonde ift. Diefes verdienet mehr unfern Unwis len, als unfer Mitleiben. Er made und wicht weichbergig, wenn Cato den Untergang der Arenbeit nicht überleben will, und fich von dem weit größern Elend, Schmeichler eines Tprannen, ober allenfalls auch nur ber Zenge feiner Handlungen zu fepn, durch einen frenwilligen Tob befrept; ober wenn ein rechtschaffener Mann, wie Phocion, ein Opfer ber Tyrgnney wird, da sein Tod uns mit Dochachtung für ihn erfüllet. Der Delb bedarf unfere Mitleidens nicht, und ben Eprannen verabscheuen wir, ohne erft durch diefes Mitleiben dagu vermocht zu werben.

## Mittelfarben. (Mableren.)

Man ift über bie Bebeutung biefes Worts nicht überall einstimmig. Der Hr. von Dageborn merkt an 4), daß Diejenigen den Sinn deffelben gufebr einschränfen, Die-nur bie Schattirungen, die zu ben Dalbichatten acbraucht merben, berunter verfieben, da man auch in dem ganzen Lichte Mittelfarben baben muß; er bebnet auch die Benennung sogar nuf die Karben aus, wodurch die Bartung. der Wiederscheine besonders ausgebruft wirb. Rach biefen Begriffen gehört jede Farbe oder jede Linte,

") 🙉 Betrachtungen Aber die Mahleven.

**6, 681.** 

bie aus Bereinigung aberer in eine anber übergebenber Farben entfteht. ober berfelben ju Salfe tommt, ju ben Mittelfarben. Die Mittelfarben aber bekommen nach ihrem Ur-. freung und ibrer Anwendung verschiedene Ramen. In fofern fieaus gangen Farben, burch Bermin. berung ibrer Starte entfleben, werden sie gebrochene Farben genennt; und indem fie ju Schattirungen zwis fchen licht und Schatten gebraucht werden, befommen fie ben Ramen ber halbschatten und der Zwischenfarben.

Ueberhaupt also gehören alle Linten, wodurch bie eigenthumliche Farbe eines Gegenstandes von dem bochften Licht allmählig abnimmt, es fen, daß sie sich in ganzen oder halben Schatten verlieret, oder nur in eine andere weniger belle Barbe berübergeht, ju ben Mittelfarben. fiebt Ropfe von van Dyt, an benien man feine Schatten mahrnimmt, of fie fich gleich volltommen runden. Diefe Burtung ift eben fowol ben Mittelfarben zuzuschreiben, als die abuliche Würkung, die durch Licht und Schatten erhalten wirb. meisten Karben also, die von dem Vinfel auf bas Gemablbe getragen werden, find Mittelfarben, und burch fie wird die wahre Saltung und Sarmonie hervorgebracht. Die flache chinefifche Mahleren unterscheidet fich von der unfrigen durch den ganglichen Mangel der Mittelfarben.

Einigermaßen tonnte bie Saltung ohne Mittelfarben, burch bunfele Schraffirungen erreicht werden, wovon wir an - vielen Rupferflichen etwas Aebnliches feben. ' Aber bie wahre Sarbe ber Maeur, bie munberbare Parmonie, ba aus uniche ligen Linten, beren jede ihre besondere garbe bat, nur ein einziges warmes und buftenbes Farbenfleib bes Ratenden entfteht, fo wie bee liebliche Schmels und bas Durchfich.

Digitized by Google 186 Ec 2

tige, woburch, wie Sageborn fich gluflich ausbruft \*), bie Schatten gleichfam nur uber bie Gegenftamefchweben, biefes ift bie Murfung ber Mittelfarben.

· Allso bangt bie mabre Bolltom. menbeit bes Colorits gang von ben Mittelfarben ab. Gie find es, bie und in ben fconften Gemablben ber Mieberlander bezaubern, und uns vergeffen machen, daß wir ein Gemablbe feben. Done fie tann fein Gemablbe in Erfindung, Zeichnung und Anordnung groß fenn; fein aus · ber Natur nachgeahmter Gegenstand aber fein mabres Unfeben betommen. Rur ein außerordentlicher Kleiß, den viele an ben hollandischen Mahlern 211 verachten scheinen, pon einem bochft empfind samen Auge unterstützt, führet zu der Fertigkeit die wahren Mittelfarben ber Natur zu entbefen, und die Gegenstande in der bolltommenen Sarbung ber Ratur vorzustellen.

Nichts wurde vergeblicher fenn, als den jungen Rahler durch Regeln in der Runft der Mittelfarben unterrichten zu wollen. hat er das feine Sefühl, was dazu erfodert wird, fo kann man ihm weiter nichts fagen, als daß ihm eine genaue Beobachstung der Natur und der wunderbaren Werfe der Riederlander empfohren

den wird.

## Mittelftimmen.

(Mufit.)

Sind in einem Lonftuf die Stimmen, welche außer dem begleitenden Baffe den hauptgefang durch harmonische Ausfüllungen begleiten. Denn in vielstimmigen Sachen, da jede Stimme ebenfalls eine hauptmelodie hat, wurde dieser Name unzecht den zwischen dem Baffe und dem Discant liegenden Stimmen ge-

\*) Betrachtungen aber die Mahleren G. 302.

geben werben. Die Mittelstimmen baben nie eine nach allen Theilen ansgearbeitete Melodie. Iwar ist es allemal ein großer Mangel, wenn sie ganz ohne Gesang und für sich bestebenden Ansbruf sind; ader ihre Melodie muß sehr einsach seyn, das mit sie den Hauptgesang, den sie gleichsam nur von weitem begleiten, nicht verdunkeln mögen.

Die Daudemelodie ist allemal das Besendiche Des. Lonftufs ), nach ihr der Baß, : der die Harmonie leitet: Die Mittelftimmen muffen aus ber harmonie, oder Folge der Accorde die schiflichsten Tone gur Unterftugung bes Gefanges nehmen. Sind fie felbft ohne alle Relobie und nur aus einzelen, zwar in ber Sarmonie richtigen, aber unter fich jufammenhangenben Tonen zusammengesett; ift barin nichts von Laft und Abythmus: so leis ften fie auch wenig Dulfe, und es ware in solchem Fall eben so gut, daß die Hauptstimme blos durch ben Generalbaß begleitet murbe. Ju bem tommt noch, daß in folchem Ralle diejenigen, welche bie Mittelstimmen spielen, ben Ausbrut bes Stufs nicht empfinden, lich nicht einmal, wie es senn sollte, ihn durch guten Vortrag unterftil-Ben tonnen.

Alfo ift nothwendig, daß jede Mittelstimme einen mit der Hauptmelodie im Charafter übereinstimmenden Gesang habe, der hochst einfach sen. Ber da, wo die Hauptstimme entweder pausirt, oder aushaltende Lone hat, ist den Mittelstimmen erlandt, einige eigene Säge, oder Sedanten vorzutragen, wenn es nur auf eine Art geschleht; die dem Hauptgesang keinen Abbruch thut. Man nimmt in die Mittelstimmen diejenigen zur vollen Harmonie gehörigen Tone, die weder der Bas noch die

4) G. Melobic,

Digitized by Google

Daupt-

Samptstanne haben. Aber einem bessern Gesang, vieser Wittelstimmen zu gefallen, wird auch wol ein solchen Lou-weggelassen, und dagegen ein anderer verdoppelt. Dieses muß vornehmsich in Mittelstimmen, die deutlich gehört werden, ben Leittswen, die darin vorsommen, bevobachetet werden. Darum ist in folgenden Brusselen





bas erfte und zwepte, ba bas Subfemiconium in ber Mittelstimme feinen naturlichen Gang über fich nimmt, ben bepben andern, ba die Tone mannichfaltiger find, vorzuziehen.

Es ift eine hauptregel, daß die Mittelstimmen fich in den Schranken ihrer Ausdehnung halten, und nicht über die hauptstimme in der Sohe beraustreten, weil diese dadurch wurde verdunkelt werden. Auch muß man fich nicht einfallen laffen, einen Gedanken in der hauptstimme abzustrechen, und seine Fortsehung einer Mittelstimme zu überlaffen.

Ueberhaupt gehört mehr, als bloffe Renntniß der Harmonie, zu Verfertigung guter Mittelstimmen. Dhne feinen Geschinat un scharfe Beurtheilung werden sie entweder zu einem die Melodie verduntelnden Geraufch, oder zu einem gar nichts bes

Die beste Würfung than bie Mittelstimmen, in benen bie jur Bollstandigkeit ber Harmonie nothigen Tone auch zugleich eine singbare Melodie ausmachen. Um reinesten klinget die Harmonie, wenn die Tone in ben Mittelstimmen so vertheilt sind, daß alle gegen einander harmoniren. So klinget 4. B.

weil hier wegen ber an einander liegenden Tone f und g eine Secunde gehort wird. Unangenehm werden die Mittelstimmen, wenn die Harmonie, wie bisweilen in den Wersten großer Darmonisten, die gernt ihre Kunft zeigen wollen, geschieht, zu sehr mit Tonen überhauft ist. Daber lassen bisweilen gute Melodissten in Arien, die vorzuglich einen gefälligen Gesang haben sollen, die Bratsche mit dem Baß im Unisonus gehen. Wie die Mittelstimmen zu krien zu behandeln seren, kann man am besten aus den Graunischen Opern seben.

Reinen geringen Bortheil zieht man aus den Mittelstimmen in gewissen Stufen baber, daß eine derzielben die Bewegung richtig bezeichent, wenn sie durch die Melodie, wie oft geschieht, nicht deutlich angezeiget mird. Davon gieht die Graunische Arie aus der Oper Cleopatra: Ombra amata etc. ein schones Bezeisiel. Die Hauptmelodie hat einsache aushaltende Tone, die den Geging hochst pathetisch machen; die Ec 3

Mittelftimmen aber geben bie Bewesgung an.

## Model.

(Bautunff.)

nach welcher in ber Die Einheit, Bautunft bie verhaltnigmäßige Groß fe jedes jur Bergierung bienenden Theiles befimmt wird. Indem der Theiles beftimmt wirb. Baumeister den Aufriß gewiffer Gebaube zeichnet, mißt er bie Theile nicht nach der absoluten Große in Rugmagg, fonbern blos nach ber verhaltnifmagigen, in Modeln unb deffen fleinern Theilen. Der Model ift namlich feine bestimmte Große, wie ein Fuß, oder eine Elle, foubern unbestimmt, die gange ober balbe Dife einer Saule. If bie Saule sehr boch, und folglich auch sehr dik, so ist der Model groß; ist bie Gaule flein, fo wird auch ber Mobel flein.

Direuvins, und seinem Benspiel zufolge Pallavio, Serlio und Skammossi nehmen überall die ganze Dife der Saule; nur in der dorischen Ordnung nehmen die dren ersten die halbe Saulendife zum Model an. Wir haben, nach dem Benspiel vieler andrer, die halbe Saulendife durch, aus zum Model angenommen.

Da in jedem Gebaude Theile vorfommen, deren Größe weit unter dem Mobel ist, so muß dieser in fleinere Theile eingetheilt werden. Die meisten Baumeister theilen ihn in 30 Theile ein, die sie Minuten nennen: wir folgen dem Goldmann, der den Model in 360 Theile eintheilt. Rach diesen Erläuterungen muffen alle Bestimmungen der Berhältnisse verstanden werden, welche in den, die Baufunst betreffenden Artiseln dieses Werts vorsommen.

Der Baumeister, welcher einen Plan macht, hat zwey Machfläbe, nach benen er fich richten muß, ben, welcher die absoluten Größen angiebt,

und ber folglich nach Muthen, "Mis und goll eingetheift ift, und bein ben, wodurch er bie Berhaltniffe bes flimmt, und ber nach Mobeln und beffen Theilen abgetheilt ift. Er muß alfo wiffen, ben Mobelmaafftab mit dem andern zu vergleichen. es ware einem aufgegeben, ein Ge banbe von jonischer Att aufzuführen: ber Plas, ben es einnehmen foll, wird ihm gezeiget; er mißt benfelben nach Ruthen und Suf aus. Ans der Große bieses Playes wird auch bis Hohe des Gebändes von ihm dergei falt bestimmt, bag es nach Maaggebung seines Gebrauchs und des Pla-Bes, den es einnimmt, wol peopère tionirt werbe: bie Sohewird alfo gui erst nach Ruthen - und Hugmaag beftimmt, und baraus muß bernach bie Große bes Mobels hergeleitet merben.

Man nehme an, ber Baumeiften habe gefunden, baf fein Gebaube bon einer durchgebenden jonischen Orde nung, von ber Erbe bis oben an ben Krang, 60 guß boch fenn muffe. Um nun bie Zeichnung machen gu tons nen, muß er nothwendig einen Daag. ftab nach Modeln haben, folglich muß er wiffen, wie viel guß und 30ll Er weiß, daß die ber Mobel sen. gange Ordnung vom guß der Caule his oben an den Kranz 21 Model fenn muß \*); mithin muffen 60 guß 21 Mobel geben, wenn namlich bit Caulen mit ihren Juffen geriede auf In diefem Fall bem Boben fteben. alfo nimmt man den aiften Theil bon 60 Kuff, das ift, 2 Huff 1030ll 2 & Linie für ben Mobel. Dierans ist offenbar, wie in andern Fallen w verfahren mare.

Wollte man bem Gebaube einen burchlaufenden guß von 6 Fuß boch geben, und bie Caulen erft auf bie fen guß ftellen fo wurde die Caulenordnung in noch 54 Fuß boch

\*) 6. Saulenorbnung.

werden; mithin ware alsbenn ber Mobel nur der aufte Theil bon 54 Fuß ober 2 Fuß 5½ 30il. Wollte man noch überdem die Saulen auf Saulenstühle stellen, und diesen 4 Model geben: so ist klar, daß die ganze hohe der Ordnung alsbenn von 25 Modeln mußte genommen werden. Mithin ware in diesem Fall ein Model der 25ste Theil von 60 ober von 54 Fuß.

Vignola, ber jeber Saulenordnung ihre eigene Hohe giebt, sindet ben Mobel auf folgende Weise. Er theilt die ganze Hohe in 19 Theile. Davon nimmt er 4 Theile zum Postament, 3 zum Gebalte und die übrigen 12 für die Saule. Will man kein Postament haben, so wird die ganze Hohe in fünf Theile getheilt, davon einer zum Gebalte, und vier

aber offenbar ift, daß das Verhaltnig des Gebaltes jur Saule in den awen Kallen nicht dasselbe bleibet.

gur Gaule gerechnet werben. Boben

Diefes gilt nur von ben Gebauben bon einer einzigen burchgebenben Ordnung. Sollen imen oder mehr Ordnungen auf einander tommen, fo hat nothwendig jede Ordnung ihren Besondern Model. In zwen auf einander flebenden Ordnungen muß ber Model ber obern ju bem Model ber untern, auf welcher jene steht, sich verhalten, wie die Dife des untern Stammes ju ber Dife bes eingezo. genen Stammes "). Alebenn wird die Berechnung bes Models etwas fchwerer. Ein Benfpiel aber fann binlanglich fenn, die Art diefer Berechnung ju lehren.

Lagt und fepen, es muffe ein Gebaube 100 Fuß hoch, von zwen über einander stehenden Ordnungen, einer niedrigen und einer hohen, aufgeführt werden, und die Saulen sollen auf Postamenter von vier Wodeln tommen. Auf diese Urt wird die gange Hohe ber untern niedrigen Ordnung

\*) G. Ueberftellung.

24 Mobel, ber hohern aber 28 Mobel fenn \*). Mithin muffen bie 24 Mobel ber niebrigen und die 28 Mobel ber hohern Ordnung hundert Fuß ausmachen. Allein daben muß auch diese Bedingniß statt haben, daß die obern Mobel zu den untern sich verhalten wie 4 zu 5. Denn so verhält sich die untere Dite der niedrigen Sänke zu der obern Dite. Wenn man also für den untern Model x set, und für den obern y, so muffen diese bende Bedingnisse erfüllt werden:

1. bag x: y=5:4.

2- daß 24 x † 28 y — 100. Daher findet man x ober ben untern Model 22 Huß; ben obern aber 1 Huß und 33. Diesemnach würde das untere Seschos 24 mal 23, ober 5133 Juß, das obere 48. Huß bach werden.

Wiewol der Model keine bestimmte Größe hat, so hat man boch noch fein fo großes Gebaube gefeben, befsen Model über vier Kuß, noch ein fo fleines, deffen Model unter einem Ruf gewesen mare. Außer bem Dobel, wodurch die Verhaltniffe ber Daupttheile bestimmt werben, giebt es noch einen anbern, ber blos jur Bergierung ben Thuren und Fenfter gebraucht wird. Sind an diefen Deffnungen Saulen fo wird ber Dobel. fo wie der Dauptmodel nach der Canlendite genommen. Werden abet Diefe Deffnungen blos mit Einfaffungen vergieret, so kann füglich bie Dohe des Gefinses zum Modelgenommen werden.

### Modell.

#### (Beichnende Kunfte.)

So nennet man die Person, welche in Zeichnungsschulen von dem Meister derselben, natend und in einer Eca bon

6) 6. Saulenordnung.

pon ihm gerachten Stellung binges und benn in Gruppen nach ber ibm stellt wird, damit die Schuler barnach zeichnen tonnen. Doch wirb ber Name bisweilen auch andern aus Thon, Snps, oder einer andern Materie gebildeten Ziguren ober Formen: gegeben, nach welchen ein Bert ge zeichnet, ober gebilbet wirb. Wenn pon Mableracademien die Rebe ift, fo bedeutet Modell insgemein einen lebendigen Menschen, der wegen seiner Coonheit und gutem Berhaltnig aller Gliedmaaften den Nachteichnern jum Mufter bienet. Modelliven nennt man Kormen aus Wachs ober Thon bilben, welche hernach ju Du-Wenn namlich ber ftern bienen. Bildhauer ein Werf von Solz, Stein ober Metall verfertigen foll, fo fann er nicht wie der Mabler fich mit einer bavon gemachten Zeichnung, in melcher die Gedanten entworfen, und allmablia in volliger Reife vorgeftellt werben, behelfen; er muß nothwen-Dia ein feinem funftigen Bert abnliches und würklich körperliches Bild por fich haben. Diefes wird von einer gemeinen, jaben und weichen Materie gemacht, bamit man mit Leichtigkeit fo lange baran andern, babon megnehmen, ober dagu fegen tonne, bis man bas Bilb fo bat, wie es die Phantafie, oder die Ratur, bem Erft, wenn bas Runfiler zeiget. Modell volltommen fertig ift, nimmt, der Bildhauer den Marmor jur hand, den er so genau als möglich nach feinem Mobell ausbaut. Das Mo. delliren ist also dem Bilbhauer eben so nothwendig, als bas bloke Reich-Aber in gar viel nen dem Mabler. Rallen ift es auch biefem bennahe unentbebrlich. Es fommt ibm nicht nur in einzelen Figuren, fondern vornehmlich ben Gruppirung berselben und jur genauen Beobachtung bes Lichts und Schattens, auch ber Derwettiv febr ju ftatten, wenn er Teine Riguren in den Stellungen, Die er ihnen zu geben gedenft, modellire,

gefälligen Unordnung vor fich feten fann \*). Es ift beswegen ben Unfångern ber Mableren fehr anzurathen, daß fie mit ber Zeichnung auch bas Mobelliren lernen, wovon verschiedene große Dahler guten Bortheil gezogen haben.

## Modulation.

(Musit.)

Das Wort hat zweperlen Bebeutung. Ursprunglich bedeutet es bie Art eine angenommene Lonart im Gefang und der harmonie zu behandeln, oder die Art der Folge der Accorde vom Anfange bis jum Schluß, oder jur volligen Ausweichung in einen anbern Zon. In diesem Sinn braucht Martianus Capella dusWort Modulatio ; und in biesem Ginne fann man von den Kirchentonarten fagen, iede babe ibre eigene Modulation, das ift, ihre eigene Art fortzuschreiten. und Schluffe zu machen. Gemeinia. lich aber bezeichner man dadurch die Runft, den Gesang und die Darmonie aus dem Sauption durch andre Lonarten vermittelft schiflicher Ausweis dungen burchtuführen, und von benselben wieder in den ersten, ober Sauptton, darin man immer bas Conftut fchließt, einzulenten.

In ganz furzen Tonstufen also, die durchaus in einem Son geset find, oder in langen Stufen, man im Anfang eine Zeitlang in dem Haupttone bleibet, ebe man in andre ausweichet, beftebet bie gute Modulation darin, daß man mit gehöriger Mannichfaltigfeit den Gefang und die Harmonie eine Zeitlang in dem angenommenen Lone fortseke, und am Ende darin befchließe. Diefes erfobert menig Runft. Es tommt blos barauf an.

S. Anordauna I St. S. 157.

baß

Baß gibich im Anfange ber Son burch ben Klang feiner wesentlichen Gaiten, ber Octav, Quint und Terz dem Gebor eingepräget werdez bernach, baß der Gefang, so wie die Narmonie, durch die verschiedernen Cone der angenommennen Lone leiter durchgeführt, hingegen teine berselben fremde Tone, weder im Gesang noch in der Narmonie, gehört werden.

Daben ist aber eine Mannichfaltigkeit von Accorden nothwendig,
damit das Gehor die nothige Abwechstung empfinde. Man ums micht, wie magere harmonisten thun,
nur immer sich auf zwey ober drey Accorden herumtreiben, oder in Bersepungen wiederholen, vielweniger,
ehe das Stuf oder der erste Abschmitt zu Ende gebracht worden, wieder in
den hauptton schließen; und daburch
auf die Stelle kommen, wo man anfänglich gewesen ist.

Die Regel, bag man nur folche Tone horen laffe, Die der angenommenen Lonleiter jugehoren, barf auch eben nicht auf bas firengfte beobachtet werben. Es geht an, bag man, ohne ben Son, barin man ift, ju verlaffen, ober das Gefühl beffelben ausfulofchen, eine ihm frembe Gaite Berübre. Aber es muß nur wie im Borbengang gefcheben, und man muß fle fogleich wieber verlaffen. Man tonnte in C bur, anstatt alfo au mobuliren,



auch wol auf folgende Weise fort-





ohne daß durch die zwey fremden Tone, die hier gehört werden, das Gefühl der Lonleiter C dur ausgelöscht würde. Rur muffen nicht solche fremde Lone genommen werden, die der Lonleiter vollig entgegen find, wie wenn man in C dur Cis oder Dis hören ließe; denn dadurch wurde sogleich das Gefühl einer sehr entferns ten Lonatt erwett werden.

Man fann auf diefe Meife gange Stute, ober Abschnitte von zwolf, fechezehn und mehr Taften machen, ohne langweilig zu werden \*). Dies feb sey von der Modulation in einem

Son gefagt.

Die andere Art, ober das, was man insgemein durch Modulation versiehet, erfodert schon mehr Kennts niß der Harmonie, und ist größern Schwierigkeiten unterworfen. Es ist kein geringer Theil der Wissenschaft eines guten Harmonisten, langeren Stuken durch öfteres Abwechseln des Lones eine Mannichfaltigkeit zu geben, woben keine Harte, die aus schnellen Abwechslungen entskeht, zu fühlen sep. Dieser Punkt verdienet demnach eine genauere Bestrachtung.

Bon ber Nothwendigfeit, in langern Stufen Gesang und harmonie durch mehrere Tone hindurch ju führen, julest aber wieber auf den ersten hauptton zu fommen, und von den Ausweichungen und Schlüssen, wosdurch diese Modulationerhalten wird, ist bereits in einem andern Artifel gesprochen worden \*), den Anfänger hier vor Augen haben mussen. Dort ist auch gezeiget worden, wie die verses Ec

\*) Man sehe was hieraber in dem Arstifel Fortschreitung angemerkt worden.

++) S. Art. Ausweichung.

fchiebenen Tone am natürlichken unb ungezwungenften auf einander folgen konnen, und wie lange man fich obnacfahr in jedem neuen Ton auf-: balten tonne, ohne fich gang in ber Mobulation ju verirren. Aber man muß wol merfen, daß jene Regeln nur gelten, in fofern es um einen gefälligen und wolfließenben Gefang zu thun ift. Der Ausbrut und bie Sprache ber Leibenschaft erfobern oft ein gang anderes Berfahren. Wenn fich bie Empfindung fonell wendet, fo muß auch ber Ton schnell abmechkeln. Alfo bleibet uns bier noch übrig, von den allgemeinen Regeln der guten Modulation zu fprechen.

Sie ift nicht in allen Arten ber Tonftufe benfelben Regeln unterworfen. Das Recitatio erfobert meiffentheils eine gang andere Modulation, als ber eigentliche Gefang; bie Tanzmelodien und die Lieder find in der Modulation febr viel eingeschrantter, als die Arien, und biefe mehr, als große Concerte. Alfo fommt ben ber Modulation bie Matur bes Ctufs und befonders feine gange guerft in Betrachtung. Hernach muß man auch bedenken, ob die Modulation blos eine gefällige Mannichfaltigkeit und Abwechslung zur Abficht habe, ober ob fie jur Unterftügung bes Ausbruts dienen foll. Dergleichen Betrachtungen geben bem Tonfeper in befondern Rallen die Regeln feines Berhaltens an, und zeigen ihm, wo. er weiter bon bem hauptton ausschweisen konne, und wo er sich ims mer in feiner Nachbarschaft aufhal ten muffe; wo er schnell und allenfalls mit einiger Harte in entfernte Ione ju geben bat, und wo feine Ausweichungen fanfter und all mablig fenn follen. Lauter Be= trachtungen von Wichtigfeit, wenn man sicher senn will, für jeden befondern Rall die beste Modulation su mäblen.

Durch die Modulation kann der Ansbruf febr unterftügt werben. In Stufen von fanftem und etwas rubis sem Affekt muß man nicht so oft out weichen, als in benen, die ungefis mere Leidenschaften ausbruten. Empfindungen verdrieglicher Art vertragen und erfodern sogar eine Modulation, die einige Sarte bat, da ein Lon gegen ben nachften eben nicht alle zusanft absticht. Wo alles, mas gum Ausbrut gehoret, in ber großten Genauigkeit beobachtet wird, ba sollte anch die Modulation - fo burch den Ausbrut bestimmt werden, ball jeder einzele melodische Gebanke in dem Con vortame, der fich am bes sten für ihn schiket. Zärtliche und fchmerghafte Delobien, follten fich nur in Molltonen aufbalten; muntern Durtone aber, bie in ber Modulation des Zusammenhanges halber nothwendig muffen berührt werben, follten gleich wieder verlaffen merben.

Es ist einer der schweresten Theile ber Kunst, in der Modulation unstadelhaft zu seyn. Deswegen ist zu bedauern, daß die, welche über die Theorie der Kunst schreiben, sich über diesen wichtigen Artisel so wenig ausdähnen, und genug gesthan zu haben glauben, wenn sie zeigen, wie man mit guter Art von dem Hapetone durch den ganzen Zirkel der 24 Lone herumwandeln, und am Ende wieder in den ersten Lon einlenken solle. Die Duette von Graun können hierüber zu Musskern dienest.

\* \*

(\*) Ausser ben, ben bem Art. Accord angesubrten, größtentheils hies ber gehörigen Schristen, findet sich im 4ten Bb. S. 688 der Burnenschen History of Musik ein Wert von Jos. Erick, On Modulation and Accompani-

paniment, Lond. 1782 angezeigt, bef. fen Innhalt ich aber nicht naber zu Ber fimmen weiß. — —

# Monochord.

(Prufit.)

Ein Inftrument von einer eingligen Sante mit einem beweglichen Stag und mit Eintheilungen, modurch man feben fann, wie ber Lon ber Sapte nach Berbalmig ihrer ab - und junehmenden gange bober ober tiefer wird. Die Ale pen nannten biefe Sante ben Canon. Man macht die Monochorde bisweilen von brep ober vier Sapten, bamit man nach genau abgemeffener gange jeber Capte ben Grundton mit feiner vollen Sarmonie auf dem Instrument baben fonne. Beffern Rlanges bal ber wird baffelbe hohl, mit eis nem Resonangboden, und mit Lafen jum Unschlagen ber Gapten gemacht.

Wiewol in der Mufit das Gebor in Absicht auf ben Wolflang ber einzige Richter ift, anch vermuth-lich alle alten und neuen Sonleitern und Temperaturen, in fofern Die Instrumente wurflich barnach geftimmt find, blos durch bas Se bor gefunden worden: so muß fich badurch Riemand verführen laffen. ju glauben, bag bie mathematische Bestimmung ber Jutervalle, bie bas Monochord an die Hand giebt, etwas unnubes fen. Sie leitek nicht nur auf die Entdefung der wahren Urfachen aller harmonie \*), sondern dienet auch noch zu verschiedenen nütlichen Beobachtungen, wie wir balb geigen werben; befonders wenn man ein Monochord hat, auf welchem bie Sapten durch Sewichter tonnen ge soanut werben.

#### \*) 6. Confocent.

Man feite fich vor ABCD fey ber Raften ju einem Monodort, ab, ed, of, gh fepen vice



gleich lange und gleich ftark gespannte Santen; bb', ud', ff', hb', seyen bie Lassen, vermittelst beren die Santen burch Febern ober Hammerchen können in Rlang gesett werben; ik und Im seyen Schieber, an ben Enben k und m mit Stagen versehen, so daß von dem Anschlagen der Lassen dd' und ff', von der zwepten und dritten Sante nur die Langen kannd m f klingen; endlich sey auch bey n genau auf der halben Lange der dierten Sante, ein Stag gesen, so daß nur die halbe Sante n h klinge.

Um nun ben Gebrauch eines folchen Monochorbe zu begreifen, ift bor allen Dingen zu merten, bag bie Tone folcher gleich bifen und gleich gespannten Santen um so viel hoher werben, als bie Santen in ber Lange abuehmen. Man fete, bie Santen

ab, cd, of and gh fores alle-im. Unifonus gestimmt, und geben ben Son an, ber gemeiniglich mit bem Buchftaben C bezeichnet wird. Burbe man nun auf einer Bante gh ben Stag gerabe auf die balfte ber Gapte in n fegen, fo wurde bie halbe Sante nh ben Ton c, bie Octave von C angeben ; und wenn ber Schieber Im so weit eingeschoben wurde, daß mf gerade & der gangen gange ber Sante ef ober ab mare, so gabe die Sapte mf bie reine Quinte von C ober G; und wenn ik so weit eingefchoben murbe, bag bie gange ka genau & ber gangen Gapte mare, fo gabe ka diereinefte grofie Tery von C. Bequemer für ben wurklichen Gebrauch mare es, wenn die vier lebigen Gapten, ebt bie Stage baran tommen, fo geftimmt maren, baß ber Con ber erften ab, eine reine Octave tiefer, ald die Tone ber bren andern ware.:

Diefes vorausgefet, fann man leichte feben, wie ein folches Juftrument jur Prufung einer Temperatur konne gebraucht werden. Ein Benfpiel wird bie Sache am besten er-Geset also, man wollte die Kirnbergerische Lemperatur prufen, nachdem man sie einmal durch Bablen nach den Längen der Sapten ausgebruft bat \*). Da bie Reinige feit' ber Harmonie hauptsächlich auf ber Befchaffenheit des Drenklanges beruhet, indem die Consonanzen die wenigften Abweichungen von der vollkommenen Reinigkeit vertragen: so ist es binlänglich, um eine Temperatur ju prufen, wenn man alle barin vorkommende Drenklange burch bas Bebor beurtheilet. Denn wenn biefe gut confoniren, so ist gewiß auch die gange Temperatur gut.

Bubbrberft alfo fuche man alle barin vorfommende fleine und große Lergen heraus, und bezeichne fie burch

\*) S. Zemperatur.

bie ihnen zukommenbe Jablen, als fleine Tergen : C - E, 37, Cis-E, 1924, Fis-A, + } , A-c, + 5 , E-G, &; große Tergen: C. E, 4, B.d, 84, E-Gis, <del>494</del>, F-A, <del>149</del>, A-Cis, <del>11941</del>; bernach auf gleiche Beife Die Duinten, deren in dieser Temperatur viererlen vorfommen, namlich C.G, &: D.A. 184; A.e. 151, und Fis. Cis. hierauftrage man auf bem Monochord längst der zwenten Sante cd, alle fleinen und großen Terzen auf; bas ift, man trage von d nach k, 74, von der gangen Länge der Savte cd; bernach nach k' trage men 1974 von der ganzen Länge; nach k", 181 derfelben Lange und fo fort, bis man gar alle großen und fleinen Terjen langst ber Sante ed bat. eben biefe Weife tragt man die Quinu ten långst ber Sante e f auf.

Um nun die Temperatur auf die Probe zu seken, so barf man nur die Drepflänge aller 24 Töne, durch das Gehor prufen. Man fängt von C but an, schiebet ik fo, daß ber Stag k auf bem Buntt der Eintheilung & fles he, Im schiebet man auf ben Punft 4, fo hat man ben vollfommen reis nen großen Drenklang von C. auf nehme man Cisdur, und schiebe zu bem Ende ik auf die Eintheilung 👯, Im aber laffe man auf 🏖 stehen, so hat man einen Drepklang, der bem von Cis dur vollig abnlich ift. Schiebet man nun wechselsweise ik auf 4, und benn auf § fo wirb ein feines Sehor bald fühlen, in wie weit im lettern Falle, wenn er fogleich auf den ersten folget, die Hars monie noch gut sen. Go kann man burch alle 24. Tone verfahren.

Man fann alfo jebe Tonleiter, rob jebes einzele Intervall nach ben auf bas genaueste bestimmten Berhaltnifen, auf bas Monochord tragen, und benn an bem Gehor prufen. Angebende Sanger konnten es brauchen, um Ohr und Rehle zu gewöhnen, bie verschiebenen Intervalle auf bas ge-

Digitized by Google nauefite

naueste zu treffen.: Dunn es ift boch tein Intervall, Die Octave ausgenommen, das blos durch das Gehör in der hochsten Reinigkeit konnte geschnut werden.

**\*** 

· Auffer bem , was bereits in ben alten Schriftfiellern von der Mufit, als in des Entlibes Escarwyn, unb im aten Buche pon des Goethius Schrift De Mulica portommt, geboren bieber: Mufica, f. Guidonis Arctini de Monochordo Dialogus, edid. Andr. Reinhard, LipL 2604. 12. (De unter ben, von dem Abe Berbert berausgegebuen Coriften bes Guibo Eds diefer Dialog nicht findet und ber, in Begens Ebef. Bb. VI. G. 223 abger bructe Auffag von bewielben, die Menfura Monochordi, unmbelich es fenn tun: fo ift der Zweifel entftanden, 90 auch Guibo ber Berfaffer beffelben feb ? melden Zweifet ich nicht enticheiben fann, da ich diefe Schrift nur aus Datthefon's Mus. crit.) - Bernelinus (1050. Cita et vera divisio Monochordi in distonico genere, im iten 86. 6. 312 ber, von bem Mbt Berbert berausges. Scriptor, ecclesiast, de Musica.) -Cyriac. Schregaff (Nova et exquifita Monochordi Dimensio, Erphord. 1590. 8. Die Schrift enthalt 7 Kap. mit folgenden Ueberschriften: Monochordum quid, et quomodo construatur; de justa Monoch. dimensione quae sit per Diatasseron; de alia dimensionis ratione quae fit adminiculo Trianguli; de intervallor, quorundam proport. quarum cognitione ad menfur. Momoch. opus est; de utroque Semitonio; quid Comma, quid Schisma, quid Dialchisma, et cur iisdem Monochordon sit distinctum; de utilitate et usu hujus instrumenti.) -Abrah. Bartolus (Geschreibung bes Infruments Dagadis, oder Monochords, Mit. 1614. langl. 4. Das Wert beftebt aus 3 Eb. moven ber erfte von ber Mehn. Lichteit ber Zone mit ben Bloveten; ber awente von Ausmeskingen und Rednum

Ben; and ber ste vom Sebrauch ober der Ambendung ber Proportionen Sandelt.)-Zeinrich Erim (Ihm wird eine deuts fice Mhandl. vom Monvoord jugeforic. den, die ums J. 1624 erschienen fent folk, welche ich aber nie gefehen.) - Abdins Treu (Disserrat, de divisione Monochordi deducendisque in Sonor, coneinnor, speciebus et affectibus, et tandem tota praxi composit, music. Altorf. 1662. 4.) — Joh. Andr. Mertmeister (Musicae mathem. Ho-, degus curiosus . . . d. i. wie man nicht allein die naturliden Gigenichaften der mufit. Brovoetionen , durch bas Monochordum und Misrechnung erlangen, fondern auch vermittels berfelben, natürlide und richtige rationes über eine mus **Mallide Compolition** vorbringen tonne . . Peips. 1687. 4. Das Bert enthillt 46 Rap. und einen Anhang von 10 Sap.) — Franc. Loulie' (Nouv. Syst. de Musique avec la description du Sonomêtre. Instrum. à cordes d'une nouvelle invention pour apprendre à accorder le Clavecin, Par. 1698.) - John Wallis (On the Division of the Monochord, in ben Philof, Transact. 1008 3, 1608. N. 228. 6.80.) 👉 Joh. G. Weidbard (1) Die beste und leichtefte Lemperatur des Monoch. Jena 1706. 4. 2) Sectio Canon, harm, jur völligen Richtigfeit bes Gener. modul. Konigeb. 1724. 4. Ganglich erschöpfte mathemat. Abtheil. des Diatonifd . Chromatifden , temperieten Canonis Monochordi, alms in unmidersprechlichen Regeln gezeigt wird, wie alle Temperaturen zu finden, in Linten und Bahlen barjuftellen und aufzutragen. fevn . . . Königsb. 1732. 4.): — Ungen. (Mem. fur l'usage d'un Instrum. nommé Phiongometre . . . pour fixer les touches des Instrum, de Mus. C. die Mem. pour l'Hist. des Sciences et des beaux arts, Rebruge 1749. 6. 201.) — G. Andr. Sorge (Auto fübrl. und deutliche Anmeifung jur Ratio. nalrechnung und ber bamit verfnüpften Ausmeffung und Abtheil. Des Ponochords,

mittelf welcher man bie mufital. Lemper satur . . . . fo genau als es bas Geber as foffen vermag, nicht nur auf verfchite bene Met ausrechnen, fonbern auch bis auf ein haar ansmessen, und folglich auf Des aein und allerhand andere Inkrumente bringen tann . . . Lobenft. 1749. 8. 2) Lurge Ertide. Des Canon. harmonici, Lobenft. fol.) - In ber Diplerichen Bibl. Bd. 3. S. 450 hat Ebrfiph. Gottl. Schröter die Aufgabe: "Einem Donocord to viel Theile gugneignen, als nos thig find, um ju bemeifen, baf bie ta einfachen Rlangfluffen gleich fowebente aufaelbet. — Im Nabang jum sten Jahre. der wideentliden Radridten 6. 77 finbet fich eine "Dracheicht von einem neuen Monochord, Rlang - und Pfeiffenmeffer." \_\_ - Auch banbein gelegentlich mebrere mufital. Schriftfieller bavon, ols Rob. Blub, in bem, ben f. Hiftor. utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. befinde licen Templ. Mufices, in bem gten Bus de beffelben. - Ath. Rieder, im eten Bud bes sten Bb. f. Mufurgia. -El. Chales, in dem sten Bb. G. I u. f. feines Curf. f. Mund. mathem. Tur. 1670 und 1690. f. 3 Bbc. - Bring. in dem sten Rap. (S. 23 der aten Ausg.) f. Compend. Music. signator. et modulator. voc. Dresd. 1689 unb 1714. 8. \_ 3. 23. Marpurg im 19ten Kap. f. Anfangigr. ber theoret. Duft, Leips. 1757. 4. - u. a. m. - Gin Unterricht won bem 1752 erfundenen und eingerichteten Monodord findet fic ben 3. Dan. Berlins ans leit. aur Conometrie . . . Soppenb. 1767.

Imgleichen siebt es noch musikalische Handschriften über das Monochord von Conr. Zabern, Balth. Elemans, Boern ner, Andr. Raselius, u. a. m. aber die von Walther, und von Ablung (Anleitung zur musikalischen Gelahrtheit G. 318 u. f.) angesührten Schriften von Augulbert, Berno, Hermanus, Contractus haben sich bis jest nicht gestunden. — G. übrigens die Art. Intervall, Comperatur u. d. m. —

# M oral

(Soone Ranfe.)

Eine Borftellung aus ber Claffe ben Attlichen Wahrheiten, ober Lebren. in sofern fle durch ein Wert ber Runft, ale burch ein Bilb, aufchauenb erfennt wird. Go ift die Lehre ber afopifchen Rabel bie Moral berfelben & Die Rabel felbft das Bild, wedurch fie anschauend etfennt wird. Cobat auch die fittliche Allegorie und jedes Attliche Sinnbild seine Moral. hat Runftrichter gegeben, welche die Epopoe als ein Attliches Bild anfeben, das feine Moral bat; ber Pa-: ter Le Bossu hat behauptet, Ilias fen blos ein Bild, an bem verbundete gurften ternen follen, wie nothig-ibnen die Gintracht ift. eben fo viel; ober noch mehr Recht batte et fagen tonnen, die Moral biefes Gebichts fen ber Sas: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi; und wenn bie Epopoe auf eine Moral abzielen follte, fo mußte die Tragsdie derselben Regel unterworfen fepn. Das biefe mit gewaltigem Aufwand verrichten, was burch unendlich einfachere Mittel jet bewertstelligen mare. Wir haben fchon anderstoo ") angemerft, bag nicht einmal jede asopische Rabel eine Moral enthalte.

# Moral; Moralisches Ge-

(Mableren.)

Unter diesem Ramen verstehen wir ein Semahlb von der historischen Gattung, bas namlich handelnde Personen vorstellt, woben der Mahler die Absicht hat, durch das Besondere, was er vorstellt, dem Berstand etwas Allgemeines zu sagen. Bon dieser Art sind Hogarths Rupfer, die dem Litel

\*) S. Babel Afop.

Titel the Harlots progress fifteen. Der Diftoriemnabler hat seinem Beauf genug gethan, wenn er bas Befonbere mit der vollen Kraft, die batin liegt, vorstellt; der Mabler der Moral aber muß überbem noch burch sein Gemählbe ben Uebergang von bem Besonbern auf bas Allgemeine veranlaffen. Wenn jener einen bekannten für fein Derland fterben-ben Selben fo mable bag jeber ibn erfennet, feine Grofmuth bewundert, and mit Chrfurcht und Liebe für ibn erfüllt wird, so bat er alles gethan, was man bon ibm fodern founte; diefer, ber fich vorgefest hatte, burch ein abuliches Gemähld und die Babrbeit empfinden zu machen, es sep rubmlich und angenehm fürs Baterland zu fterben, mußte noch mehr thun, um ficher ju fenn, bag biefer Gedante burch bas Gemablb in mis erwett wurde, und baf wir ibn lebbaft fühlten. Doch giebt es auch Differien, bie unmittelbar lehereich find, wenn fie blos rein historisch behandelt murden. Go find der Torann, Dionysus, wie er in Corinth unter ben gemeinen Burgern ohne Ebre und Ansehen bermmwandelt, ober gar mit Schulhalten fein Brob verdienet; und C. Marius, wie er auf dem Schutt von Carthago von allen Menschen verlaffen fitet. große Benfpiele, aus benen jebermann fogleich bie barin liegende Lehre zieht. Doch tonnte ber Mabler Die Borftellung davon burch wol ausgefonnene Aufane weit rührender machen. Diefes muß allemal die Hauptabsicht des moralischen Gemabldes fenn. konnten in dem ersten der benden angefibrten Benfbiele in dem Gemablb ein paar Berfonen eingeführt werden, davon die eine mit viel bedeutender Sebehrbe ber anbern ben erniebrigten Eprannen zeigte; die andre aberihre Bewundrung über biefen außeror-Bentlichen Fall mit rebenber Gebebrde und Miene zu verstehen gabe.

Der Diftorienmabler muff feinen Inbalt aus der Geschichte nehmen; aber für die Mocal tann er erbichtet fenn, und ba fann der Mabler obne **Unschillichteit** auch allegorische Wefen mit einmischen, wo nicht die Bor-Rellung schon an fich selbst hinlange lich fpricht, wie in ben angeführten Rupferstichen bes Dogarths, und in den anderswo \*) erwähnten fchonen Zeichnungen des Hrn. Chodowiecsty, das Leben eines Mannes nach der Welt, betitelt. Ankatt der Megorie kann eine wol angebrachte Aufschrift bie Deutung ber Moral anzeigen. Durch eine solche wird das berühmte Artadien des Pousins jur Motal \*\*).

Es ware zu wünschen, bag Künkler und Liebhaber ihre Aufmertfamteit auf diefe Gattung richteten, bamit man anftatt ber ewigen Wieber. bolungen mythologischer Stufe, ober sonft unbedeutenber biblifcher Beschichten, etwas bekäme, woben ber Mahler mehr, als bloge Runft gu teigen, und der Liebbaber mehr als blos Zeichnung und Colorit zu bewundern batte. Nichts beweist mehr bie Armuth bes Genies ber Mabler, und den Mangel des Geschmats der Liebhaber, als die Sammlungen bi-Korifcher Gemählde und Rupferftiche. Wie felten find nicht darin die Stufe, die fich durch einen wichtigen Inhalt empfehlen? Ich bin mir selbst mit Zuverläßigkeit bewußt, daß eine schon gezeichnete Figur, und Harmonie der Karben, einen Karten Eindrut auf mich machen: bennoch kann ich nicht fagen, bag biefer Reis jemals hinlanglich gewesen ware, selbst in ben prachtigften Bilbergallerien mich por bem Ueberbruß ju vermabren, ben bas Leere und Bebantenlofe bes Inhalts des größten Theiles der Diftorien verursachet. Und leider! ist

\*) S. Mableren. \*\*) S, Auficheift.]

es mir mehr als einmal in Riechen

nicht beffer geworben. Burde man anstatt ber heibnischen Mothologie und ber chriftlichen tegenben gute fittliche Bemablbe feben. was für ante Einbrufe fonnte mak nicht baber erwarten? In Stoff tann es bem Runfler, ber ein Mann nicht fehlen. pon Rachbenken ift, Die beilige und weltliche Gefchichte, Die Schaufpiele, Die Werte ber epis fchen, bramatifchen und lyrischen Dichte, Die afmifche gabel, bas tagliche Leben, alles biefes ift reich an einzelen Rallen, Die burch ein Bort. ber burch einen Rebenumftand au allgemeinen Lehren merben tonnen. Bas für ein Benfpiel für einen Im rannen, wenn Dionysius fich von feinen Tochtern ben Bart muß abbrennen laffen, weil er fich vor bem Meffer, felbft wenn es in den Sans ben feiner eigenen Rinber mare, furchtet? Bas für eine Lehre, wenn Das mocles in ber größten Berrlichfeit ein an bunnen gaben aufgehangenes Schwerbt über feinem Ropfe ficht, und barüber alle vor ibm liegende Buter vergißt?

Otto Vanius hat Dentbilber, aus Horagens Gebichten gezogen, heraus, gegeben, beren Erfindung größtenteils fehr elend ist; und doch ist der Dichter sehr reich an moralischen Gemählben, die wol verdienten, von einem Chodowieczty herausgezogen zu werden. Was für ein fürtreffliches Gemählbe von der gottlosen harte eines mächtigen und zugleich geizigen Mannes könnte nicht aus folgen, der Stelle gezogen werden?

Quid quod usque proximos

Revellis agri terminos et ultra

Limites Clientum

Salis avarus? Pellitur paternos. In finu ferens Deos,

Et uxor et vir, fordidosque natos \*). Wie wollte man bie: Schändlichfete bet Gewinnsucht beffer mablen, als in einer Moral nach folgender Erfind dung des Plantus.

Nam fi facrificem fummo
 Jovi

Atque in manibus exta teneam ut poreigam; interea loci Si lucri quid detur, potius rem diham deferam \*).

Un wichtigem Stoff ju folchen Gemahlben find alle gute Poeten reich; wenn nur die Runftler fie in der Abficht, Gebrauch bavon ju machen, lefen wollten.

## Mosaisch.

(Mahlere :.)

Eine Art Mableren, die aus Aneinanderfegung fleiner Ctufe, gefarbter Steine oder gefarbter Glafer gemacht wird. Wenn man fich porftellt, dag ein etwas großes Gemablbe burch feine, in die Lange und queer uber daffelbe gezogene Striche in sehr fleis ne Dierete getheilt fen, fo begreift man, bag jebes diefer Bierete feine beftimmte Karbe babe, und bas gange Gemablo fann als ein flutweis aus biefen Bierefen jufammengefestes Wert angefeben werben. Gebet man nun, daß ein Runkler einen binlange lichen Vorrath solcher Viereke von Stein ober Glas geschnitten, nach allen möglichen Karben und beren Schattirungen bor fich babe. Daß er fie in ber Ordnung und mit ben Farben, die sie in jenem durch Striche eingetheilten Gemabloe baben. vermittelft eines feinen Ruttesigenan aneinanderfese, fo bat man ungefahr die Vorstellung, wie ein mofaisches Gemähld verfertiget werde, und wie überhaupt ein Gemablde auf biefe Beise copirt werben tonne. Freylich wird der, welcher tein feines, auf bick

\*) Pfeudol.

\*) Od. L. II. 18.

biefe Weife berfertigtes Wert gefeben bat, fich nicht vorstellen konnen, daß fie in der Bollfommenheit und Schonbeit gemacht werden, die in einer geringen Entfernung des Auges das Ansehen würflicher mit dem Pinsel gemachter Gemablbe giebt. Go weit ist aber die Runst der mosaischen Arbeit gegenwartig gestiegen, daß das Auge auf diese Weise damit getäuscht wird.

Der Ursprung biefer Sattung ber Mableren fällt in das höchste Alterthum; und man hat Grunde ju vermuthen, daß die alten Berfer \*), ober die noch alteren Babplonier, bas altefte und befannte Bolt, ben melchem Ruh und Reichthum die Bracht in Gebauten veranlaffet hat, die Erfinder derfelben fenen. Vielleicht ift biefes fogar die alteste Mahleren, woraus die eigentliche Mahleren erst nachber entstanden ift. Die Menschen haben einen naturlichen Wolgefallen an ichonen Farben und bemannichfaltigen Zusammense. Bolfer, benen man noch ben Ramen der Wilden giebt, berfertigen zu ihrem Bug Arbeiten von bunten Redern und Duscheln, Die blos wegen ber Schonheit ber Kar. ben von ihnen hoch geschätzt werden. Da hat man den ersten Keim der Mahleren durch Zusammenseyung. In dem Orient, wo bie Natur den Reichthum der Farben in Steinen vorzüglich zeiget, scheinet ber Ginfall, burch Aneinandersetzung folder Steine das ju erhalten, mas der Amerifaner burch Bufammenfegung schoner Sebern erhalt, dem mußigen Menschen naturlicher Weise gefom. men zu fenn.

Vermuthlich wurden folche Steine zuerst zum Schmut, als Juwelen zu-

") Manische hieraber Ioh. Alex. Furietei de Musivis, Romae 1752. 400. ins gleichen die Nachricht von mosaischen Genichtlen in Böremons Natur und Kunft in den Gemahlden ze, im II Th. auf der 388 u. s.

Dritter Theil

fammengefest; wovon wir an bem Bruftbild bes oberften Priefters der Ifraeliten ein fehr altes Benfpiel has Nachdem die Pracht auch in bie Gebaube gefommen, wird man die Bande, die Defen und Rugboben der Zimmer mit bunten Stelnen ausgelegt haben. Mit ber Zeit verfeinerte man die Arbeit, und man verfuchte auch, Blumen und andre nas türliche Gegenstände durch dieselbe nachzuahmen, und so entstund allmablig die Runst der mosaischen Mahleren, die hernach durch Erfindung des gefärbten Glafes vollfommener geworden.

Wie bem sen, so ist boch dieses gewiß, daß nicht nur die alten morgenlandischen Volker, sondern auch die Griechen, und nach ihnen die Admer, vielerlen Berfe diefer Urt verfertiget baben. Unter den Ueberbleibseln des Alterthums befigt bie heutige Welt noch verschiedene mosaische Werfe von mancherlen Art, davon einige eine noch etwas robe, andere eine schon auf das bochfte gestiegene Runft ans zeigen \*). Bu biefen legtern rechne ich einen Stein, ober vielmehr eine antife Pafte, bie mir ber iBige Befißer derfelben, herr Cafanova in Dresden, gezeiget, und deren auch Winkelmann gebenkt \*\*). Werk ist aus durchsichtigen Glassifis ken zusammengesett, zeiget aber nicht die geringste Spur von Fugen, sons bern die Stute find an einander geschmolzen, und mit fo feiner Runft, bag man es fur ein Berf bes feineften Dinfele halten murde, wenn nicht die Qurchsichtigkeit des Glases die Sattung der Arbeit deutlich zeigte.

Db man alfo gleich aus bem Alterthum fonft teine mofaifchen Gemablbe

\*\*) S. Anmertungen über die Beschichte der Kunft, S. 5 und 6.

D d

<sup>\*)</sup> S. Winfelmanns Geschichte der Kunft, S. 406. 407. und die Ams mertungen über dieses Wert, S. 103 und 122

(1600) Ambr. Glosso (1600) Bital be Maffa (1600) P. Lambert de Cortona (1600) Cruciano de Macerata (1600) Glovb. Cataneo (1600) Franc. Zucha (1600) P. Rosetti (1600) Cef. Torelli (1600) Giord. Calandra († 1644. Er. fand einen Ratt, die gur Berfertigung ber Mufivarbeit nothigen Stifte fefter als porber ju machen.) Giov. Merlini, Giov. Gia betti, Giovfr. Bottini, Cosm. Chermar, Giov. Giorgi, Lor. Bottini, Giov. Bianchi, Carlo Centinelli u. a. m. mels de von Balbinucci, als die erften Dus Avarbeiter von Edelfteinen, ans 3. 1650, in der Florentinischen Galerie angeführt werden. Marc Spina (1650) Drag. Mannetto (1650) Matth. Piccioni (1655) Marcel Provenzale († 1693) La Balette (1710) Ric. Brocchi (1713) Phil. Cocchi (1720) Ric. Onuphrio (1720) Bern. Regolo (1720) Ent. Kuno (1720) Guil. Palat (1720) Frc. Biano (1720) —

#### Motette.

(Musit.)

Ein Singestüf zum Gebrauch bes Gottesbienstes, has insgemein ohne Instrumente burch viele Stimmen aufgeführt, und nach Fugenart behandelt wird. In Deutschland wird bieser Name vorzüglich den Stüfen gegeben, welche über prosaische Terte, die aus der heiligen Schrift genommen sind, geseht worden, und worin mancherlen Nachahmungen angebracht werden. In Frankreich wird jedes Kirchenstüt über einen lateinischen Text eine Motette geneunt.

-ds-

Motetten haben, unter mehrern, gefest, Agoftino, Auvergne, Nic. Bernier, Al. Bontempo, Cariffimi, Drouard
be Bausset, Calviaire Caprieornus, Charpentier, Clairembault Bat. und S. Clarent, Frz. Couperin, H. be la Court,
be la Croix, Daquin, Davesne, Demelius, Desmarets, Dornel, Duguet,

Kr. Durante, Fanton, Ch. Gausargues, K. Giles, Fr. Girouk, J. M. Glettle, J. J. Harrich, Haubimont, Hiller, Handbel, Ign. Holsbauer, Gottfr. Aug. Homilius, H. Humphrb, Jacob, Jovas nelli, de la Lande, kassus Orlandus, Leo Leoni, Lowis, Martin, J. A. Matsthieu, Moder, Marastoni, Hen. Marcello, Madin, Mondanville, H. J. Mongeot, u. v. a. m. — Auch handelt davon Bonnet in s. Hist. de la Musique, Bd. 4. G. 32.

# Muhfam.

(Schone Runfe.)

Unter biefem Ausbruf verftehen wie bier eine den Merten des Geschmats anflebende Unvollfommenheit, aus welcher man merten fann, daß dem Runftler' die Arbeit fauer geworden Bep dem Mubfamen bemertet man einigen 3mang in bem Zusammenhang ber Dinge; man fühlet, baß ffe nicht naturlich und fren aus einander gefloffen, oder neben einander In den Gemablben geftellt find. merft man bas Mubfame an etwas verschiedentlich durch einanderlaufenden Pinselftrichen, wodurch eine Wurfung, die mit weniger Umftanden hatte erreicht werden konnen. durch mehrere nur unvollfommen erreicht wird; an Strichen, wodurch andere, die unrichtig gewesen find, haben sollen verbessert werden; an Rleinigfeiten, bie dem, mas fcon ohne volle Würfung vorhanden war, etwas nachhelfen follten; und an mehrern Umständen, die man beffer fühlt, als beschreibt. In Gedanten und ihrem Ausdruf zeiget es fich auf eine ahnliche Weife. Der Zusammenhang ist nicht enge, nicht natürlich genug, und bier und ba burch eingeflifte Begriffe verbeffert worden; Die Ordnung der Wörter etwas verworren, der Ausdruf felbft nicht genug bestimmt, und oft durch einen aubern nur unvollfommen verbeffert, and

und felbst dem Klang nach sließen die Worte nicht frey genug. In der Musik machen erzwungene harmonien, schwereFortschreitungen der Melodie, eingestifte Tone in den Mittelstimmen, wodurch Fehler der Hauptstimme sollten verbessert seyn, ein in der Abmessung sehlerbafter Rhythmus, eine ungewisse Bewegung, und mehr dergleichen Unvolksommenheisten, das Mubsame.

Menschen von einer frenen und geraben Denfungsart, bie feinen Umweg suchen, und sich ihrer Rrafte bewußt, überall ohne viel Bedenflichteit handeln, finden auch an Handlungen, Berfen und Reden, woalles leicht und ohne 3wang auf einander folget, großes Wolgefallen. Desmegen wird ihnen bas Muhfame, bas Re in andrer Menschen Berfahren entbefen, febr juwider. Ju Berfen bes Sefchmafs, wo alles einnehmend fenn follte, ift bas Muhfame ein wefentlicher Fehler. Runftler, die durch Dube und Arbeit ben Mangel bes Benies erfegen wollen, fonnen burch feine Warnung, durch feine Borschrift bahin gebracht werden, baß fle Aber ba Das Muhfame vermeiden. auch gute Runftler in befonbern Fallen ins Mühsame gerathen können, so ist es nicht ganz überflüßig, sie davor ju warnen.

Wer das Muhfame vermeiden will, muß fich huten, ohne Feuer, ohne Luft, oder gar aus Iwang zu arbeiten: er muß die Feder, oder den Pinfel weglegen, sodald er merkt, daß die Gedanken nicht mehr fren fließen; denn durch Iwang kann da nichts gutes ausgerichtet werden. Bon den Mitteln fich in das nothige Feuer der Arbeit zu sein, wodurch man das Muhfame vermeidet, ift anderswogesprochen worden.

#### \*) 3m Artitel Begeifferung.

# Musette.

(Mufit; Langtunft.)

Das fleine Conftat, welches von bem Inftrumente biefes Ramens (bem Dudelfat) feinen Ramen befommen hat, wird gemeiniglich in & Taft gesett, und fann sowol mit bem Niederschlag, als in ber Salfte bes Latts anfangen. Sein Charate ter ift naive Ginfalt mit einem fanften, schmeichelnden Gefang. Durch eine etwas langfamere und fchmeis chelndeBewegung unterscheidet es fich fowol von den Giquen, als von den Baurentangen, die diese Saktart ba-In der Sique 1. B. werden bie Uchtel etwas geftoffen, in der Mufette mussen sie geschleift werben, also:



Ger oft wird bas Stuf über einen anhaltenden Bagton gefett; deswegen der Tonfeter verstehen muß, die Jarmonie auf demselben Bagton hin-

langlich abzuwechseln.

Der Lang, ber biefen Namen füheret, ift allemal für naibe lanbliche Lustbarkeiten bestimmt, fann aber sowol zu eblen Schäfercharakteren, als zu niedrigen bauerischen gebrauche werden. Aber die Musik muß in beneben Fällen sich genau nach dem Charakter richten.

# Musit.

Wenn wir uns von dem Wesen und der wahren Natur dieser reizenden Kunst eine richtige Vorstellung machen wollen, so mussen wir versuchen, ihren Ursprung in der Natur auszusorschen. Dieses wird uns das durch erleichtert, daß wir sie einigermaaßen noch täglich entstehen sehen, und auch die erste ganz rohe Bearbeitung des Gesanges durch den Gesphilmas.

fchmat, gegenwärtig ben allen noch balb wilben Boltern antreffen.

Die Ratur hat eine gang unmittelbare Verbindung zwischen bem Gehor und bem Bergen gestiftet ; jebe Leibenschaft fundiger fich durch eigene Tone an, und eben biefe Tone erweten in dem herzen beffen, ber fie vernimmt, die leidenschaftliche Empfinbung, aus welcher fie entstanden find. Ein Angfigeschren fetet und in Schreten, und frohlofende Tone wurten Frohlichkeit. Die groberen Sime, der Geruch, ber Geschmaf und bas Sefuhl, konnen nichts, als blinde Luft oder Unluft erweten, die fich felbft, jene burch den Genug, biefe burch Abscheu, verzehren, ohne einige Würfung auf die Erhöhung ber Seele ju haben; ihr 3met geht blos auf Aber bas, mas bas den Korper. Gebor und bas Gesicht und empfinden laffen, zielet auf die Burtsamteit bes Geiftes und bes Bergens ab; und in diesen benden Sinnen liegen Trieb. febern der verständigen und sittlichen Nandlungen. Bon diefen benben eblen Sinnen aber bat bas Gebor weit die stärkere Rraft \*). feiner Urt gerabe fo mififtimmenber Lon, als eine widrige Farbe unharmonisch ift, ift ungleich unangeneh-, mer und beunruhigender, als biefe; und die liebliche Harmonie in den Farben des Regenbogens bat febr viel weniger Rraft auf bas Gemuth, als eben fo viel und fo genau harmonirende Tone, j. B. ber harmonische Drenflang auf einer rein gestimmten Drael. Das Gehor ift also weit ber tauglichste Ginn, Leidenschaft gu er-Wer wird fagen fonnen, daß wefen. ibm irgend eine Art von unharmonis schen, oder widrigen Farben schmerze hafte Empfindungen verurfachet babe? Aber das Gehor tann durch unharmonische Tone so sehr widrig angegriffen werben, baß man barüber halb in Bergweiflung gerath.

Dieser Unterschied kommt ohne Zweifel bahen, baf bie Materie, wodurch die Merven des Gehörs ihr Spiel befommen, namlich die Luft, gar fehr viel grober und forperlicher ift, als das atherische Elementi des Lichts, das auf das Auge murtt. Daber konnen die Reiben bes Gehore, wegen der Gewalt der Stofe, bie fie befommen, ihre Burfung auf. bas gange Onftem aller Rerven berbreiten, welches ben bem Gefichte nicht angeht. Und so lakt sich begreifen, wie man burch Tone gewaltige Rraft auf den ganzen Rorper, und folglich auch auf die Geele ausüben konne. Es brauchte meder Ueberlegung, noch lange Erfahrung, um biefe Kraft in bem Ton Der unachemnste zu entbeken. Mensch erfährt fie.

Setzet man nun noch hinzu, daß in mancherlen Källen der in Leidenschaft gesette Mensch fich gern in dæfelben bestårft, daß er sich bestrebet, sie mehr und mehr zu äußern, wie in der Freude, bisweilen im Zorne und auch in andern Affetten geschieht: so wird sehr begreiflich, wie auch die robeften Menfchen, wie fo gar Kinder, die noch nichts überlegen, barauf fallen, burch eine gange Reibe leidenschaftlicher, abgewechselter Tone sich selbst, oder andre Menfchen in ber Leidenschaft zu beftarten, und fie immer mehr anguflanmen.

Diefes ift nun frenlich noch fein Gefang, aber ber erfte nagurliche Reim beffelben; und wenn noch anbere, eben so leicht zu machenbe Bemerkungen und einiger Geschmaf hinzufommen: so wird man balb ben fornlichen Gesang entstehen sthen.

Die Bemerfungen, von benen wir hier reden, betreffen die Rraft der abgemeffenen Bewegung, des Nhothmus und die fehr enge Berbindung bender

<sup>•)</sup> Man sebe, was bievon in dem Artic fel Künste III Sh. S. 91 f. angemerkt worden.

benber mit ben Tonen. Die abge meffene Bewegung, die in gleichen Beiten gleich weit fortrufet, und ihre Schritte durch den Rachdruf, ben jeder benm Auftreten befommt, mertlich macht, ist unterhaltend und erleichtert die Aufmerisamfeit oder jede andre Bestrebung auf einen Gegen. stand, der sonst bald ermiden würde. Diefes wiffen ober empfinden Menfcen von gar geringem Nachbenten; und daher kommt es, daß sie muhfame Bewegungen, bie lange fortdauern follen, wie das Gehen, wenn man daben zu ziehen ober zu tragen hat, im Latt, ober in gleichen Schritten thun. Daher bie tattmagige Bewegung berer, die Schiffe aleben ober burch Ruber fortstoßen, wie Ovidius in einer anderswo angezogenen Stelle artig anmerkt \*). **Aber noch mehr Aufmunterung giebt** diese taktmäßge Bewegung, wenn se rhythmisch ist, das ist, wenn in ben zu jedem Schritt oder Taft geborigen fleinen Rufungen verschiedene Abwechslungen in Starte und Schwache find, und aus mehrern Schritten größere Glieder, wodurch das Kortbauernde Mannichfaltigleit erlangt, entfichen. Daber entfieht das Rhythmische in dem hammeren ber Schmiede, und in dem Dres fcen, das mehrere zugleich verrich-Dadurch wird bie Arbeit erleichtert, weil bas Gemuth vermit telft ber Luft, bie es an Ginformigfeit mit Abwechslung verbunden, findet, jur Fortfegung berfelben ermuntert wird.

Diese taktmäßige und rhythmische Bewegung aber kam ummittelbar mit einer Folge von Tonen verbunden werden, weil diese allezeit den Begriff der Bewegung mit sich führet; und so ist demnach der Ursprung des formlichen, mit Tatt und Rhythmus begleiteten Gesanges, und seine natürliche Verbindung mit dem Tanze

\*) S. Marich.

begreiflich. Und man wird fich nach einiger Ueberlegung, welche die hier angeführten Bemerkungen von felbsten an die Hand geben, gar nicht mehr wundern, daß auch die rohesten Bolter die Musik erfunden, und einige Schritte zur Bervollkommnung derfelben gethan haben.

Sie ift alfo eine Runft, bie in ber Ratur bes Menfchen gegrundet ift, und hat ihre unwandelbare Grundfage, die man nothwendig vor Augen haben muß, wenn man Conftute verfertigen, ober an ber Bervollkommnung der Kunst selbst, arbeiten will. Und hier ist fogleich nothig, ein Vorurtheil aus dem Wege zu raumen, bas manche fowol in der Mufif, als in andern Runften, gegen bie Unveranberlichkeit ihrer Grundfage haben. Der Chinefer, fagt man, findet an der europaifchen Mufit keinen Geschmat, und dem Europäer ift die chinefische Mufif unausstehlich: also hat diese Runft keine in der allgemeinen wenschlichen gegrundete Regeln. **Natur** wollen feben.

Satte die Musik keinen andern 3met, als auf einen Augenblik Freude, Furcht, ober Schrefen gu ermefen, so ware allerdings jedes von vielen Menschen zugleich angestimmte Freuden - ober Angstgeschren baju binlanglich. Wenn eine große Unjahl Menschen auf einmal frohlokend jauchzen, oder ängstlich schrenen, so merden wir gewaltig baburch ergriffen, fo unregelmäßig, fo biffoni. rend, fo feltsam und urordentlich gemischt diese Stimmen immer fenn Da ift meder Grundfat møgen. noch Regel nothig.

Aber ein folches Geräusche kann nicht anhaltend seyn, und wenn es auch dauerte, so wurde es gar bald unträftig werden, weil die Ausmertsamteit darauf bald aushören wurde. Wenn also die Würfung der Tone anhaltend seyn soll, so muß noth-

Db4 wendig

mendig baeMetrifche hingufommen\*). Diefes fühlen alle Menschen bon eis niger Empundsamfeit; ber Burat und der Kasching in den Wüsten Gi-Beriens \*\*), der Indianer und der Iroquefe, haben es eben fo gut empfun-" ben, als das feinere Dhr des Gries chen. Wo aber Metrum und Abnthmus ift, da ift Ordnung und regelmaßige Ubmessung. Hierin also fol= gen alle Bolfer den erften Grundregeln. Weil aber das Metrische unsähliger Veränderungen fähig ist, so hat jedes Bolf darin feinen Gefchmat, wie aus den Tanzmelodien der ver-Schiedenen Bolfer erhellet; nur bie allgemeinen Regeln der Ordnung und des Chenmaakes find überall biefelben.

Daß aber ein Bolk eine schnellere, ein anderes eine langfamere Bemegung liebet; daß bie noch roben Bolfer nicht so viel Abwechslung, auch nicht fo fehr bestimmtes Ebenmaaf fuchen, als die, welche sich schon langer an Empfindung des Schonen geubt haben; daß einige Menfchen mehr Diffonirendes in den Tonen vertragen, als andere, die mehr ge-Abet find das Einzele in der Bermengung vieler Tone ju empfinden; daß baher jedes Bolt feine ihm eigene Anwendung der allgemeinen Grund. fate auf befondere Falle macht, woraus die Berichiedenheit der befondern Regeln entsteht, ift febr naturlich, und beweiset keinesweges, daß der Geschmaf überhaupt willführlich sen. Siehet man nicht auch unter uns, daß die, beren feineres und mehr geubtes Ohr auch Rleinigfeiten genau fühlet, mehr Regeln beobachten, als andere, die erft, nachdem fie ju mehr Fertigfeit im horen gelanget find, biefe vorber überfebene Regeln entdefen und beobachten? Alfo beweiset die Berschiedenheit bes Geschmaks hier so wenig, als in andern`

\*) S. Metrifc.

Runften, bag er überall feinen feften Grund in ber menschlichen Natur babe.

Mir haben gesehen, was die Muste in ihrem Wesen eigentlich ist — eine Folge von Tonen, die aus leisdenschaftlicher Empsindung entstehen, und sie solglich schildern — die Kraft haben, die Empsindung zu unterhalten und zu staten; — und nun ist zu untersuchen, was Erfahrung, Geschmaf und Ueberlegung, furzwas das, was eigentlich zur Kunkt gehöret, aus der Muste machen tonen, und wozu ihre Werfe können aus gewendet werden.

Ihr Zwet ift Erwetung ber Empfindung; ihr Mittel eine Folge dazu bienlicher Tone; und ihre Anwertbung geschieht auf eine ben Absichten ber Natur ben ben Leidenschaften gemäße Weise. Jeden dieser Puntte

muffen wir näher betrachten. Der 3met ift teinem 3meifel untermorfen, ba es gewiß ift, bag bie Luft, fich in Empfindung ju unterhals ten und fie ju verftarten, ften Reim der Mufit berborgebracht Von allen Empfindungen aber scheinet die Kroblichkeit den ersten Schritt jum Gefang gethan zu haben; ben nachsten aber die Begierbe sich selbst in schwerer Arbeit zu er-Beil diefes auf eine dopmuntern. pelte Meife gefcheben tann; entweber blos durch Erleichterung, ba bermittelst mannichfaltiger Einformige feit die Aufmerkfamkeit von dem Beschwerlichen auf das Angenehme gelenkt wird, oder durch würkliche Aufmunterung vermittelft befeelter Cone und lebhafter Bewegung, fo zielt die Musik im ersten Fall auf eine Art der Bezauberung oder Ergreifung der Sinnen, im andern aber auf Unfeurung ber Leibes - und Gemuthefrafte. Die särtlichen, traurigen und bie verbruftlichen Empfindungen scheinet die blos naturliche Muft gar nicht, ober febr. felten jum 3mef gu haben.

Aber

<sup>\*\*)</sup> S. Gmelins Reife III Theil.

Aber nachbem man einmal erfahren hatte, bag auch Leidenschaften dieser Art fich durch die Runst hochst nachbruflich schildern, folglich auch in ben Gemuthern erweten laffen, fo ift Re auch baju angewendet worden. Da auch ferner bie mehrere, oder mindere Lebhaftigfeit, und die Art, wie fich bie Leibenschaften ben einzeln Meufchen außern, den wichtigsten Einfluß auf feinen fittlichen Charaf. ter haben, so kann auch gar oft bas Sittliche einzeler Menschen und ganger Bolter, in fofern es fich empfinben läßt, durch Mufit ausgedrüft werben. Und in der That find die Mationalgefange und die damit verbundenen Tange, eine getreue Schib berung ber Sitten. Sie find munter oder ernsthaft, fanft oder ungeftum, fein oder nachlägig, wie bie Sitten ber Bolfer felbft.

Daß aber die Musik Gegenstände ber Borftellungstraft, bie blos durch Die überlegte Renntnig ihrer Beschaf. fenheit einigen Ginfluß, ober auch wol gar feine Beziehung auf die Empfindung haben, schildern foll, dabon fann man feinen Grund entbe-Bum Ausbruf ber Gebanten und ber Borftellungen ift bie Sprache erfunden; diefe, nicht die Mufit, fucht ju unterrichten, und ber Phantaffe Bilder vorzuhalten. Es ift dem Zwef der Mufik entgegen, daß dergleichen Bilber gefchilbert werden \*). Ueberhaupt also würket die Rufik auf den Menschen nicht, in sofern er bentt, ober Borftellungsfrafte hat, sonbern in sofern er empfindet. Also ift jedes Tonftut, bas nicht Empfindung erweite, fein Werf ber achten Musit. Und wenn die Tone noch fo funftlich auf einander folgten, die Harmonie noch fo muhfam überlegt, und nach ben schwereften Regelnrich. tig mare, fo ift bas Ctut, bas uns nichts von den erwähnten Empfindungen ins Derze legt, nichts werth.

\*) S. Mableren in ber Dufit.

Der Zuborer, für ben ein Tonftuf gemacht ift, wenn er auch nichts von ber Runft verfteht, nur muß er ein empfindsames Derg haben, tann alles mal entscheiden, ob ein Stuf gut ober schlecht ift: ift es feinem gerzen nicht verständlich, so fag er dreifte, es fen dem 3met nicht gemaß, und tauge nichts; fühlet er aber fein Derg badurch angegriffen, fo tann er ohne Bedenten es für gut erklaren; der 3wet ist dadurch erreicht worden. Alles aber, wodurch ber 3wek erreicht wird, ist gut. es aber nicht noch besser hatte senn tonnen, ob der Confeper nicht manches, aus Mangel ber Runft ober des Geschmats, verschwächt ober verdorben habe, und bergleichen Kragen, überlaffe man ben Runftverständigen zu beantworten. Denn nur diefe fennen die Mittel jum 3met ju gelangen, und fonnen von ihrer mehrern, ober mindern Rraft urtbeilen.

Es scheinet sehr nothwendig, for wol die Meister der Runft, als die blogen Liebhaber bes 3mefs ju erinnern, da jene sich sogar oft bemüs hen, durch blos funstliche Sachen, burch Sprunge, Laufe und Harmonien, die nichts fagen, aber schwer zu machen find, Benfall zu suchen, biefe ibn fo unüberlegt am meiften dem geben, der fo funftlich als ein Seiltanger gespielt, ober gesungen, und dem, der im Sat fo viel Schwierigfeiten überwunden hat, als ber, ber auf einem Pferbe febend in vollem Gallop bavon jaget. Wie viel naturlicher ist es nicht, mit dem Agefilaus den Gefang einer wurflichen Nachtigall, einem ibm nachabmenben Conftuf vorzugieben?

Nach dem 3met tommen die Mittel in Betrachtung, in beren Kenntnif und Gebrauch eigentlich die Kunft besteht. hier ist also die Frage zu beantworten, wie die Tone zu einer verständlichen Sprache der Empfin-

205 Digitized by GOOG Dung

bung werben,' und wie eine Folge von Tonen gusammengusehen sey, daß der, der sie horet, in Empfindung gesetzt, eine Zeitlang darin unterhalten, und durch sansten Zwang gendthiget werde, derfelben nachzuhangen. In der Auflosung dieser Frage besteht die ganze Theorie der Runst, deren verschiedenn Arbeiten hier nicht umständlich zu beschreiben sind, aber dollständig anzuzeigen wären, wenn unser Renntniß so weit reichte. Diese Mittel sind:

1. Der Gefang, ober die Folge einzeler Tone, in sofern sie nach der besondern Natur der Empfindung langsamer oder geschwinder fortsliefsen, geschleift oder gestoßen, tief aus der Brust, oder blos aus der Rehle kommen, in größern oder kleinern Intervallen von einander getrennt, stärfer oder schwächer, höher oder tiefer, mit mehr oder weniger Einformigseit des Ganges vorgetragen werden. Eine kurze Folge solcher Tone, wie z. E. diese:



wird ein melodischer Sas, ein Gedanken in der Musik genennt. Dermann empfindet, daß eine unend= liche Menge solcher Sätze ausgedacht werden konnen, deren jeder den Charafter einer gewissen Empfindung, ober einer besonbern Schattirung derfelben habe. Mus verschiebenen Cagen, beren jeber bas Geprage ber Empfindung hat, Besteht der Gefang. Es läßt fich leicht begreifen, wie ein folcher Gat; ein fanf. tes Bergnugen, ober muntere Krob. lichfeit, ober hupfenbe Freude; wie ruhrende Bartlichfeit, finftere Traurigkeit, heftigen Schmerz, tobenden Born, u. b. gl. ausbrufen tonne. Daburch also fann bie Sprache ber Leibenschaften in unar.

tikulirten Tonen nachgeahnst werden. In jeder Art können die Tone durch eine, oder mehrere Stimmen angegeben werden, wodurch die daher zu erwekende Empfindung auch mehr oder weniger ftark angreift, das Gemüth beruhiget oder erschüttert \*). Schon darin liegt ungemeine Kraft auf die Semüther zu wurfen. Also find dergleichen melodische Sedanken, mit einem leidenschaftlichen Lon vorgetragen, das erste Mittel.

2. Die Lonart, in welcher ein Gebanfen vorgetragen wird. Die Em pfindungen des Herzeus haben einen sehr starten Einfluß auf die Werts . zeuge ber Stimme; nicht nur wirb badurch die Reble mehr oder wenis ger geoffnet, sondern fie befomint auch eine mehr ober weniger wolflingende ober harmonirende Stimmung. Dieses empfindet jeder Mensch, ber andre in Affett gefette Menschen re-Wenn also unter ben mannichfaltigen Louleitern, deren jebe ihren besondern Charafter hat \*\*), biejenige allemal ausgesucht wird. beren Stimmung mit bem Geprage jeder einzeln Gebanken übereinkommt. so wird dadurch der wahre Ausdruk der Empfindung noch mehr verstärft. Also find Conarten und Modulatios nen, burch welche felbst einerlen Gebanken verschiedene Schattirungen ber Empfindung befommen, bas zwente Mittel, wodurch der Seper feinen Zwet erreicht +).

3. Das Metrische und Abythmissche ber Bewegung in dem Gesange, wodurch Einsormigkeit und Mansnichfaltigkeit erhalten wird. Der Gesang befommt dadwich Schonsbeit, oder das unterhaltende Wesen, wodurch das Gehor gereist wird, auf die Folge desselben fortsbauernde Ausmerksamkeit zu habeu.

\*) S. Starfe. \*\*) S. Lonarten.

<sup>†)</sup> G. Lonart; Modulation.

Aber auch sum Ausbruk Ben \*). ber Empfindung bat der Rhythmus eine große Rraft, wie an feinem Orte gezeiget wird \*\*).

4. Die Parmonie, namlich bie, welche dem Gefang jur Unterftugung und Begleitung dienet. Schon bierin allein liegt ungemein viel Kraft zum Ausbruf. Es giebt beruhigen. de Harmonien; andere werden burch recht schneidende Diffonangen, befonbers, wenn fie auf ben fraftigften Tatttheilen mit vollem Nachbrut anund eine Zeitlang in ber gegeben, Auflojung aufgehalten werden, hochft beunruhigend. Dadurch fann schon durch die bloße Harmonie Ruh oder Unruh, Schrefen und Angft, ober Kroblichfeit erweft werben.

Werden alle diese Mittel in jedem besondern Falle zu dem einzigen Zwet auf eine geschifte Beife vereiniget, fo betommt das Tonftut eine Rraft, die bis in das Innerfte gefühlvoller Cee. len eindringet, und jede Empfindung darin auf das Lebhafteste ermetet. Wie groß die Kraft der durch die angezeigten Mittel in ein wolgeordne tes und richtig charafterifirtes Gange verbundenen Tone fen, fann jeber, ber einige Empfindung hat, schon aus ber Wurfung abnehmen, welche Die verschiedenen Tangmelodien, wenn fe recht gut in ihrem besondern Charafter gefest find; thun. Es ift nicht möglich fie anzuhören, ohne gang bon bem Geifte, der darin liegt, beberricht ju werden: man wird wider Willen gezwungen, bas, mas man baben fühlt, durch Gebehrben und Bemegung des Körpers auszudrüfen. Man weiß aus ber Erfahrung, bag fein Lang ohne Mufit dauren fann; Diefe reizet alfo ben Rorper felbft gur Bewegung; fle bat murtlich eine torperliaje Rraft, wodurch die jur Be-

wegung bienenben Rerven angegrif. fen werden. Es ift glaublich, bag. burch Mufit ber Umlauf des Geblutes etwas angehalten, ober befor= bert werben tonne. Befannt find bie Gefchichten von bem Ginflug ber Mufit auf gewiffe Rrantheiten; und obgleich verschiedenes barin fabel haft sepn mag, so wird bem, welther die Kraft der Musik auf die Bewegungen bes Korpers genau beobachtet bat, mahricheinlich, baf auch Rrankheiten baburch murklich tonnen gemildert, oder vermehret mer-Duß Menfchen in schweren Un. fällen des Wahnwiges durch Ruft etwas befanftiget, gefunde Menfchen aber in fo heftige Leibenfchaft tounen gefest werden, daß fie bis auf einen geringen Grad der Raferen fommen, kann gar nicht geläugnet hierans aber ift offenbar, daß bie Musik an Rraft alle anbern Runfte weit übertreffe.

Aus diesem Grunde ift hier mehr, als sonft irgend ben einer andern Runft nothig, daß fie in ihrer Unwendung durch Weisheit geleitet werbe. Deswegen ift in einigen griechischen Staaten, als fie noch in ih. rer durch die Gefete richtig bestimm. ten gefunden Form waren, Diefer Punft ein Gegenstand ber Gefete gemefen. Er verdienet, baf mir ihn bier in nahere Betrachtung gieben.

Man braucht die Dufik entweder in allgemeinen oder besonders beftimmten Absichten; ben offentlichen, ober ben Privatangelegenheiten. Es gehoret gur Theoris der Runft, bag Diefe Salle genau ermogen merben, und daß der wahre Geift ber Musit für jeden bestimmt werde. wir das, was in den besondern Artifeln über die Gattungen und Arten ber Lonftufe vergeffen, ober sonft aus der Acht gelaffen worben, einigermaagen erfegen, und einem Renner, der funftig in Absicht auf die Musit

Digitized by GOOGT

<sup>\*)</sup> S. Einförmigfeit; Mannichfaltige feit; Ebenmaaß; Metrifc. \*\*) S. Abpthmus.

Mufit allein, ein bem unfrigen abnliches Werf ju Schreiben unternehmen mochte, Gelegenheit geben, alles vollständig abzuhandeln, wird es gut fenn, wenn bier die Dauptpunkte biefer nicht unwichtigen Materie wol bestimmt werben.

Die allgemeinste Absicht, die man ben der Unwendung der Mufik haben fann, ift bie Bildung ber Gemuther ben der Ergiehung. Daß fie dazu murflich viel bentrage, haben verschiedene griechische Bolter eingeseben \*); und es ift auch ichon ermnert worden, daß die alten Celten fie biegu angewendet haben \*\*). In unfern Zeiten ift es zwar auch nicht ganz ungewohnlich, die Erlernung der Mufit als einen Theil einer guten Erziehung angufehen; aber man halt die Fertigfeit barin mehr für eine bloße Zierbe junger Perfonen bon feinerer Lebens. art, als fur ein Mittel bie Gemuther zu bilden. Es scheinet beswegen nicht überflußig, daß die Fahigkeit diefer Runft, ju jener wichtigen Absicht ju bienen, wovon man gegenwärtig ju eingeschrantte Begriffe bat, bier ins Licht gesett werde.

Allem Ansehen nach bat in ben altern Zeiten Griechenlands jeber Stamm biefes geiftreichen und empfindfamen Bolfes feine eigene, burch einen besondern Charafter ausgezeich. nete Mufif gehabt. Diefes Gigene bestund vermuthlich nicht blos in der Art ber Tonleiter, und ber baraus entstehenden befondern Modulation: fondern es lagt fich vermuthen, daß auch Laft, Bewegung und Rhnthmus ben jedem Bolf oder Stamm ihre besondere Art gehabt haben. Da-

\*) Affentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros atque molles influere quam varios canendi fonos, quorum dici vix potest, quanta sit vis in utramque partem. Namque et incitat languentes et languefacit excitatos, et tuin remittit snimos, tum contrahit. Cicero de Legib. L. IL.

\*) G. 8icd, III Eh. G. 254. f.

bon haben wir noch gegenwärtig einige Bepfpiele an den Nationalmelobien einiger neuen Wolfer, Die, fo mannichfaltig fie auch sonft, jede in ihrer Art, find, allemal einen Charafter behalten, der fie von den Gefången andrer Bolfer unterscheidet. Ein schottisches Lied ist allemat von einem frangofischen, und bente von einem italianischen. ober beutschen. so wie jedes von dem gemeinen Volke gefungen wird, merflich unterschie ben.

hieraus lägtich nun schon etwas von dem Einfluß der Musit auf die Bildung der Gemuther schließen. Wenn die Jugend feber Nation ebedem beständig blos in ihren eigenen Mationalgefängen geübt worden, so konnte es nicht wol anders senu, als daß die Gemuther allmablia die Einbrüfe ihres besondern Charafters annehmen mußten. Denn eben aus folchen wiederholten Gindrufen von einerlen Urt, entstehen überhaupt die Nationalcharaftere. Darum verwies Plato die Indische Tonart aus seiner Republit, weil fie ben einem gewiffen außerlichen Schimmer bas Weichlis che, wodurch biefer Ctamm fich von andern auszeichnete, an fich hatte. Gegenwartig, ba bie Mufit unter ben verschiedenen Volkern von Europa, besonders unter ben Sanden der Birtuosen, die Einformiakeit ibres Charafters nicht mehr hat, und da fowol die deutsche, als die französische Jugend, alle Arten ber Tangmelobien, auch Concerte, Sonaten und Arien von allen möglichen Charafteren burch einander spielt, und boret, und fich in allen Urten der Tange übet: so ist auch die Einformigkeit des Einbrufe badurch aufgehoben worden. Das Nationale bat fich in ber Rufit. fo wie in der Poefie größtentheils ver-Darum dienet auch die Dufik gegenwärtig nicht mehr in dem Grad, als ehebem, jur Bildung jugendlicher Gemuther.

Dennoch konnte fie noch baju gebraucht merben, menn bie, benen bie Erziehung aufgetragen ift, biefes Ge-Schäfft nach einem grundlichen Plan betrieben. Denn da jede leidenschaftliche Empfindung durch die Musik in den Gemuthern fann erweft werden, fo durfte man nur der Jugend, ben melcher eine gewiffe Urt der Empfinbung herrschend senn follte, auch porjuglich folche Stufe, Die Diefen Charafter haben, in gehoriger Mannichfalt gum Singen, Spielen und Laufe vorlegen. Das bloße Unboren ber Mufit, auch felbst bas Witspielen, find aber noch nicht binreichend; es muß noch das Mitfingen, und in andern gallen bas Lan-Und so war es zen dazu kommen. ben den Griechen, bep denen das Wort Mufit einen weit ausgedahntern Begriff ausdrufte, als ben uns. Frenlich murde hiezu erfodert, baß Die, welche in der Mufit unterrich. ten, weit forgfältiger, als gemeiniglich geschieht, barauf faben, baß die Jugend mit wahrem Rachdruf und wahrer Empfindung jedes Stuf fange, ober fpielte, und daß dergleichen Uebungen durch die Menge dedie sie gesellschaftlich trieben, nachdruflicher murden. Die größte Bertigfeit im Spielen und Gingen, und die zierlichsten Manieren, auf welche man fast allein fieht, tragen gar wenig ju bem großen 3met, von bem hier die Rebe ift, bep : wer nicht mit Empfindung fingt, auf ben wurfet auch ber Gefang nichts. In biefem Ctut mare, wenn die Rufit eben in dem Grad, wie ehebem geschehen ift, jur Bildung ber Jugend dienen follte, eine gangliche Berbefferung des Unterrichts und der Uebungen in ber Runft nothwendig, welche in unfern Zeiten nicht zu erwarten ift.

Auf diese allgemeine Unwendung ber Dufit folgen bie befondern Unwendungen berfelben, gewiffe Em. pfindungen ben öffentlichen sehr wich-

tigen Gelegenheiten, in ben Gemulthern ju einem bestimmten 3met lebbaft ju ermeten, und eine Beitlang su unterhalten. Da wird sie als ein Mittel gebraucht, ben Menschen burch ihre unwiderstehliche Kraft au Entschließungen ober Unternehmungen aufzumuntern, und seine Burffamfeit ju unterftuben. fen Gebrauch fann man ben verschiedenen Gelegenheiten bon

Mufit machen.

Erfilich wurde fle zu Rriegsgefan. gen, welche ben ben Griechen gebrauchlich waren, mit großem Bortheil angewendet werden. Eine gang ausnehmende Burtung ben Duth anjufiammen, murbe es thun, wenn vor einem angreifenden Deer ein Chor von vier bis fünfhundert Instrumenten ein feuriges Lonstük spielte, und wenn diefes mit dem Gefang bes Deeres felbft abmech. felte, oder ihn begleitete. greiflich ift es, ba schlechterbings fein traftigeres Mittel ift, ben Duth anjufeuren, als ber Gefang, baff man es, ba es einmal eingeführt gewesen, wieder abgeschafft bat. Einem verständigen Louseper wurde es leicht werden, den besondern Charafter folcher Stute zu treffen, und das, was fie in Ansehung der Regeln bes Sates befonders baben mußten, ju bestimmen. Der Sat folcher Stufe murbe burch ungleich weniger Regeln eingeschranft fenn, als der für Conftute, mo jede Rleinigfeit in einzelen Stimmen fcon gute ober schlechte Wurfung thun 3d habe ju meiner eigenen Berwundrung erfahren, daß bie unregelmäßigste Musik, die möglich ift, da hundert unwiffenbe Turfen. jeber mit feinem Inftrument nach Gutdunken gelepert, ober gerafet hat, worin nichts ordentiches mar, als baß eine Art Trommel biefes Ge. raufch nach einem Taft abmagf, dag diese Musik, besonders in eini.

(1600) Ambr. Giosis (1600) Bital be Maffa (1600) P. Pambert De Cortona (1600) Cruciano de Macerata (1600) Gioub. Cataneo (1600) Franc. Zucha (1600) P. Rosetti (1600) Ces. Torelli (1600) Glovb. Calandra († 1644. Ers fand einen Ratt, die gur Berfertigung ber Mufivarbeit nothigen Stifte fefter als porber ju machen.) Giov. Merlini, Giov. Sig betti, Sioufr. Bottini, Cosm. Chermar, Giov. Giorgi, Lor. Bottini, Giov. Biandi, Carlo Centinelli u. a. m. wels de von Balbinucci, als die erften Dus Avarbeiter von Edelfteinen, ans 3. 1650, in der Alorentinischen Galerie angeführt werden. Marc Spina (1650) Drag. Man= netto (1650) Ratth. Viccioni (1655) Warcel Provenzale († 1693) La Balette (1710) Nic. Brocchi (1713) Phil. Cocchi (1720) Ric. Onuphrio (1720) Bern. Regolo (1720) Enf. Kuno (1720) Guil. Palat (1720) Frc. Biano (1720) -

#### Motette.

(Musit.)

Ein Singestüf zum Gebrauch bes Gottesdienstes, has insgemein ohne Instrumente durch viele Stimmen aufgesührt, und nach Fugenart bebandelt wird. In Deutschland wird dieser Name vorzüglich den Stüfen gegeben, welche über prosaische Texte, die aus der heiligen Schrift genommen sind, geseht worden, und worin mancherlen Nachahmungen angebracht werden. In Frankreich wird jedes Kirchenstüt über einen Jateinischen Text eine Motette geneunt.

\* \*

Motetten haben, unter mehrern, gefest, Agofilno, Auvergne, Nic. Bernier, Al. Bontempo, Cariffimi, Drouard
be Bausset, Calviaire Capricornus, Charpentier, Clairembault Bat. und S. Clarent, Frz. Couperin, H. de la Court,
be la Croir, Daquin, Davesne, Demelius, Desmarets, Dornel, Duguet,

Fr. Durante, Fanton, Ch. Gaugargues, F. Giles, Fr. Girouk, J. M. Glettle, J. J. Harnisch, Haudimont, Hister, Handel, Jan. Polsbauer, Gottsr. Aug. Homilius, P. Humphry, Jacob, Jovannest, de la Lande, kassus Orlandus, Les keoni, Lowis, Martin, J. M. Matthieu, Moster, Marastoni, Ben. Marcesto, Madin, Mondanville, P. J. Mongeot, u. v. a. m. — Auch handelt davon Bonnet in s. Hist. de la Musique, Bd. 4. G. 32.

# Muhfam.

(Schone Runfte.)

Unter diefem Ausbruf verfteben wir hier eine ben Werten des Geschmats anflebende Unvollfommenheit, aus welcher man merten fann, daß bem Kunftler' die Arbeit fauer geworden Ben dem Mubfamen bemertet man einigen 3mang in dem Bufammenhang ber Dinge; anan fublet, baß ffe nicht naturlich und fren aus einander gefloffen, ober neben einander In ben Gemablden geftellt find. merkt man bas Muhsame an etwas verschiedentlich durch einanderlaufenben Pinselftrichen, woburch eine Wurfung, die mit weniger Umftanden hatte erreicht werden konnen, durch mehrere nur unvollkommen erreicht wird; an Strichen, woburch andere, die unrichtig gewesen find, haben follen verbeffert werden; an Rleinigfeiten, bie bem, mas fcon ohne volle Wurfung vorhanden war, etwas nachhelfen follten; und an mehrern Umständen, die man beffer fühlt, als beschreibt. In Gedanten und ihrem Ausdruf zeiget es fich auf eine abnliche Beife. Der Zusammen= hang ist nicht enge, nicht natürlich genug, und hier und ba durch eingeflifte Begriffe verbeffert worden; die Ordnung der Worter etwas verworren, der Ausdruf felbft nicht genug bestimmet, und oft burch einen anbern nur unvollfommen verbeffert, und

und felbst dem Klang nach sließen die Worte nicht frey genug. In der Russt machen erzwungene harmonien, schwereFortschreitungen der Melodie, eingestitte Lone in den Mittelstimmen, wodurch Fehler der Hauptsstimme sollten verbestert seyn, ein in der Abmessung sehlerhafter Rhythmus, eine ungewisse Bewegung, und mehr dergleichen Unvolksommenheisten, das Mubsame.

Menschen von einer frenen und aeraben Denkungsart, bie feinen Umweg suchen, und fich ihrer Krafte bewußt, überall ohne viel Bedenflich. feit handeln, finden auch an Sandlungen, Werten und Reben, wo alles leicht und ohne Zwang auf einander folget, großes Bolgefallen. Desmegen wirb ihnen bas Dubfame, bas tin andrer Menschen Berfahren entdefen, fehr zuwider. In Werfen bes Geschmats, wo alles einnehmend fenn follte, ift bas Muhfame ein mefentlicher Fehler. Runftler, die burch Mube und Arbeit den Mangel des Benies erfeten wollen, tonnen burch feine Warnung, durch feine Borschrift dahin gebracht werben, baß fle bas Muhfame vermeiben. Aber da auch gute Runftler in besondern Fallen ins Mublame gerathen tonnen, fo ift es nicht gang überflüßig, fie babor ju marnen.

Wer das Muhsame vermeiden will, muß fich huten, ohne Feuer, ohne Luft, oder gar aus 3 wang zu arbeiten: er muß die Feder, oder den Pinfel weglegen, sodald er merft, daß die Gedanfen nicht mehr fren fließen; benn durch 3 wang fann da nichts gutes ausgerichtet werden. Bon den Mitteln fich in das nothige Feuer der Arbeit zu seten, wodurch man das Muhsame vermeidet, ist anderswogesprochen worden.

#### \*) 3m Artifel Begeifterung.

# Musette.

(Mufit; Tangtunft.)

Das fleine Conftat, welches von bem Inftrumente biefes Ramens (bem Dudelfat) feinen Ramen befommen bat, wird gemeiniglich in E Taft gefest, und fann fowol mit bem Niederschlag, als in ber Salfte bes Latts anfangen. Sein Charate ter ift naive Einfalt mit einem fanften, schmeichelnden Gefang. Durch eine etwas langfamere und fchmeis chelnbe Bewegung unterfcheibet es fich fowol von den Giquen, ale von den Baurentangen, die diese Taktart ba-In der Gique 4. B. werden bie Achtel etwas geftoffen, in ber Rufette muffen fie geschleift werben, alfo:



Sar oft wird bas Stuf über einen anhaltenden Bagton gesetht; deswesgen der Tonseper verstehen muß, die Rarmonie auf demselben Bagton hin-

langlich abzuwechseln.

Der Tanz, ber diefen Ramen füheret, ift allemal für naibe ländliche Lustbarkeiten bestimmt, fann aber sowol zu edlen Schäfercharafteren, als zu niedrigen bauerischen gebraucht werden. Aber die Must muß in beneben Fällen sich genau nach dem Chasrafter richten.

# Musit.

Wenn wir uns von dem Wefen und der wahren Natur dieser reizenden. Kunst eine richtige Vorstellung machen wollen, so mussen wir versuchen, ihren Ursprung in der Nature auszusorschen. Dieses wird uns das durch erleichtert, daß wir sie einigere maaßen noch täglich entstehen sehen, und auch die erste ganz rohe Bearbeitung des Gesanges durch den Gesand

schmat, gegenwartig ben allen noch balb wilben Boltern antreffen.

Die Ratur hat eine gang unmittelbare Verbindung zwischen dem Gehor und bem Bergen gestiftet ; jebe Leibenschaft fundiget fich durch eigene Tone an, und eben diese Tone erweken in dem Herzen beffen, ber fie vernimmt, die leidenschaftliche Empfindung, aus welcher fie entftanden find. Ein Angfigeschren fetet und in Schreken, und frobiofende Tone wurten Kröhlichkeit. Die aroberen Sinne, der Geruch, ber Geschmaf und bas Sefuhl, konnen nichts, als blinde Luft ober Unluft erwefen, Die fich felbst, jene durch ben Genug, biefe burch Abschen, vergehren, ohne einige Murfung auf die Erhobung ber Geele zu haben; ihr 3wef geht blos auf ben Rorper. Aber bas, mas bas Sehor und bas Geficht uns empfinden laffen, zielet auf die Burtfamteit bes Geiftes und bes Bergens ab; und in diesen benden Sinnen liegen Trieb. febern ber verständigen und sittlichen Sandlungen. Bon diefen benben edlen Sinnen aber bat bas Gebor weit die startere Rraft \*). feiner Urt gerade so mißstimmender Lon, als eine widrige Farbe unharmonisch ift, ift ungleich unangenehmer und beunruhigender, als diefe; und die liebliche harmonie in den Farben des Regenbogens hat febr viel weniger Rraft auf bas Gemuth, als eben fo viel und fo genau harmonirende Tone, g. B. ber harmonische Dreyflang auf einer rein gestimmten Das Gehor ift alfo weit ber tauglichste Ginn, Leibenschaft zu er-Wer wird fagen tonnen, daß mefen. ibm irgend eine Art von unharmonischen, ober wibrigen Farben schmerzhafte Empfindungen verurfachet habe? Aber das Gehor tann durch unharmonische Tone so sehr widrig angegriffen' werben, daß man baruber halb in Bergweiflung gerath.

Diefer Unterschied fommt ohne Zweifel daher, daß die Materie, wodurch die Merven des Gehörs ihr Spiel befommen, namlich bie Luft, gar fehr viel grober und torperlicher ift, als bas atherische Element bes Lichts, das auf bas Auge murft. Daher konnen die Rerven bes Gehors, wegen der Gewalt der Stoße, die fie betommen, ihre Burfung aufbas gange Snftem aller Rerven berbreiten, welches ben bem Befichte nicht angeht. Und so lakt sich begreifen, wie man durch Tone gewaltige Kraft auf den ganzen Körper, und folglich auch auf die Geele ausüben konne. Es brauchte weber lleberlegung, noch lange Erfahrung, um biese Kraft in dem Ton unacht mite zu entbefen. Der Mensch erfährt fie.

Sepet man nun noch hinzu, daß in mancherlen Fallen ber in Leibenschaft gesetzte Mensch fich gern in berfelben bestärft, daß er fich bestrebet, sie mehr und mehr ju außern, wie in der Freude, bisweilen im Zorne und auch in andern Affekten geschieht: so wird sehr begreistich, wie auch die robeften Menschen, wie fo gar Rinder, die noch nichts überlegen, barauf fallen, durch eine gauge Reihe leidenschaftlicher, abgewechselter Tone sich selbst, oder andre Menschen in ber Leidenschaft zu beftarten, und fie immer mehr anguflanmen.

Diefes ift nun freglich noch fein Gefang, aber ber erfte nagurliche Reim beffelben; und wenn noch anbere, eben so leicht zu machende Bemerkungen und einiger Geschmaf hinzufommen: so wird man bald ben formlichen Gesang entstehen sehen.

Die Bemerfungen, von benen wir hier reben, betreffen die Rraft der abgemeffenen Bewegung, des Ahnthmus und die fehr enge Berbindung bepder

<sup>\*)</sup> Man sebe, was bievon in dem Artic fel Aunste III Lh. S. 91 f. angemerkt worden.

benber mit ben Tonen. Die abge meffene Bewegung, Die in gleichen Beiten gleich weit fortrufet, und ihre Schritte burch den Nachdruf, ben jeder benm Auftreten befommt, mertlich macht, ist unterhaltend und erleichtert die Aufmerifamteit oder jede andre Beftrebung auf einen Gegen. stand, der sonst bald ermüden würde. Diefes wiffen ober empfinden Menichen von gar geringem Rachdenken; und daher fommt es, daß fie mubfame Bewegungen, die lange fort-Dauern follen, wie bas Geben, wenn man daben zu ziehen ober zu tragen hat, im Latt, oder in gleichen Schritten thun. Daber bie taft: maffige Bewegung berer, die Schiffe ziehen oder durch Ruder fortstoken, wie Ovidius in einer anderswo angegogenen Stelle artig anmerft \*). Aber noch mehr Aufmunterung giebt diese taftmagge Bewegung, wenn fe rhythmisch ift, bas ift, wenn in ben zu jedem Schritt oder Taft geborigen tleinen Rufungen verschiedene Abwechslungen in Starfe und Schwäche find, und aus mehrern Schritten großere Glieber, wodurch das Fortdauernde Mannichfaltigfeit erlangt, entfichen. Daher entsteht das Rhythmische in dem Hämme= ren ber Schmiede, und in bem Drefchen, bas mehrere jugleich verrich-Dadurch wird Die Arbeit erten. leichtert, weil bas Gemuth vermittelst der Lust, bie es an Einformigfeit mit Abwechslung verbunden, findet, jur Fortfegung berfelben ermuntert wird.

Diese taktmäßige und rhythmische Bewegung aber kamn unmittelbar mit einer Folge von Tonen verbunden werden, weil diese allezeit den Begriff der Bewegung mit sich führet; und so ist demnach der Ursprung des formlichen, mit Tatt und Rhythmus begleieteten Gesanges, und seine natürliche Verbindung mit dem Tanze

\*) S. Maric.

begreiflich. Und man wird fich nach einiger Ueberlegung, welche die hier angeführten Bemerkungen von selbsten an die Hand geben, gar nicht mehr wundern, daß auch die rohesten Bolter die Musik erfunden, und einige Schritte zur Bervollkommnung derfelben gethan haben.

Sie ist also eine Runst, die in der Ratur bes Menfchen gegrundet ift, und bat ibre unmanbelbare Grundfage, die man nothwendig vor Augen haben muß, wenn man Sonftute verfertigen, oder an der Bervollkommnung der Kunst felbst, arbeiten will. Und hier ist sogleich nothig, ein Vorurtheil aus dem Wege zu raumen, das manche sowol in der Musif, als in andern Runsten, gegen die Unveranderlichkeit ihrer Grundfage haben. Der Chinefer, fagt man, findet an ber europaifchen Mufik keinen Geschmak, und bem Europäer ift die chinesische Musik unausstehlich: also hat biese Runft keine in der allgemeinen wenschlichen Natur gegründete Regeln. wollen sehen.

Satte die Mufit feinen andern 3met, als auf einen Augenblik Freube, Furcht, ober Schreten ju ermeten, fo mare allerdings jedes von vielen Menschen zugleich angestimmte Freuden - ober Angstgeschren baju binlanalids. Wenn eine große Unjahl Menschen auf einmal frohlokend jauchzen, oder ängstlich schrepen, so merden wir gewaltig dadurch ergriffen, so unregelmäßig, so biffonirend, fo feltsam und urordentlich gemifcht biefe Stimmen immer fenn mogen. Da ift weder Grundfat noch Regel nothig:

Aber ein solches Geräusche kann nicht anhaltend senn, und wenn es auch dauerte, so wurde es gar bald unträftig werden, weil die Ausmertfamteit darauf bald aufhören wurde. Wenn also die Wurtung der Tone anhaltend sepn soll, so muß noth-Db 4

menbig bas Metrifche bingufommen\*). Dieses fühlen alle Menschen von eis niger Empandfamfeit; ber Burat und der Kaschinz in den Wüsten Sis Beriens \*\*), der Indianer und ber Icoquefe, haben es eben fo gut empfun-" ben, als das feinere Dhr bes Griechen. Bo aber Metrum und Abnthmus ift, da ift Ordnung und regelmagige Ubmeffung. hierin also folgen alle Bolfer ben erften Grundre-Weil aber das Metrische unzähliger Veränderungen fähig ift, so hat jedes Bolf barin feinen Gefchmat, wie aus den Tanzmelodien der ver-Schiedenen Wolfer erhellet; nur bie allgemeinen Regeln der Ordnung und des Ebenmaages find überall diefelben.

Daß aber ein Volk eine schnellere, ein anderes eine langfamere Bemegung liebet; baf bie noch rohen Bolfer nicht so viel Abwechslung, auch nicht fo fehr bestimmtes Ebenmaak fuchen, als die, welche fich fcon langer an Empfindung bes Schonen geubt haben; daß einige Menschen mehr Diffonirendes in den Tonen vertragen, als andere, bie mehr ge-Abet find das Gingele in der Bermengung vieler Tone ju empfinden; daß daher jedes Bolf feine ihm eigene Unwendung der allgemeinen Grundfate auf besondere Falle macht, woraus die Berichiedenheit der befondern Regeln entsteht, ift fehr naturlich, und beweiset feinesweges, daß der Geschmaf überhaupt willführlich sen. Siehet man nicht auch unter uns. daß die, beren feineres und mehr geübtes Ohr auch Rleinigkeiten genau fühlet, mehr Regeln beobachten, als andere, die erft, nachdem fie ju mehr Fertigkeit im Horen gelanget find, diese vorber übersehene Regeln entdefen und beobachten? Also beweiset die Berschiedenheit bes Geschmaks hier so wenig, als in andern

\*) S. Metrisch. \*\*) S. Smelins Reise III Theil.

Runften, bag er überall feinen feften Grund in ber menschlichen Natur babe.

Wir haben gesehen, was die Muste in ihrem Wesen eigentlich ist — eine Folge von Tonen, die aus leisbenschaftlicher Empsindung entsteben, und sie solglich schildern — die Kraft haben, die Empsindung zu unterhalten und zu staten; — und nun ist zu untersuchen, was Erfahrung, Geschmaf und Ueberlegung, kurz, was das, was eigentlich zur Kunst gehöret, aus der Muste machen tonen, und wozn ihre Werte können angewendet werden.

Ihr Zwef ist Erweiung ber Empfindung; ihr Mittel eine Folge dazu dienlicher Tone; und ihre Anweitdung geschieht auf eine ven Absichten der Natur ben ben Leidenschaften gemaße Weise. Jeden dieser Puntte

muffen wir naber betrachten.

Der 3wet ist keinem Zweifel unterworfen, da es gewiß ist, daß die Luft, fich in Empfindung ju unterhalten und fie ju verftarten, sten Reim der Musik bervorgebracht Von allen Empfindungen aber scheinet die Kroblichkeit den erften Schritt zum Gesang gethan zu haben; ben nachsten aber die Begierbe fich felbst in schwerer Arbeit zu er-Weil diefes auf eine dopmuntern. pelte Weise geschehen tann; entweber blos burch Erleichterung, ba bermittelft mannichfaltiger Einformige feit die Aufmertfamteit von bem Beschwerlichen auf bas Ungenehme gelenft wird, ober burch murfliche Aufmunterung vermittelft befeelter Cone und lebhafter Bewegung, fo zielt die Mufif im ersten Fall auf eine Art ber Bezauberung oder Ergreifung der Sinnen, im anbern aber auf Anfeurung ber Leibes - und Gemuthefrafte. Die gartlichen, traurigen und die verbruflichen Empfindungen scheinet bie blos natürliche Duft gar nicht, oder febr felten jum 3mef gu baben. Aber Aber nachbem man einmal erfahren hatte, daß auch Leidenschaften dieser Art fich durch die Kunst hochst nachdruflich schildern, folglich auch in ben Gemuthern erweten laffen, fo ift fe auch dazu angewendet worden. Da auch ferner die mehrere, oder mindere Lebhaftigfeit, und die Art, wie fich die Leidenschaften ben einzeln Menfchen außern, ben wichtigften Einfluß auf feinen fttelichen Charatter haben, so tann auch gar oft das Sittliche einzeler Menschen und gan= ger Bolter, in fofern es fich empfinben lagt, burch Dufit ausgebruft Und in der That find die werden. Mationalgefange und die damit verbunbenen Tange, eine getreue Schil berung ber Sitten. Sie find munter oder ernsthaft, sanft oder unge= ftum, fein ober nachlägig, wie bie Sitten der Wolfer felbst.

Dag aber die Mufit Gegenstande ber Vorstellungsfraft, die blos durch Die überlegte Renntnif ihrer Beschaffenheit einigen Ginfluß, ober auch wol gar keine Beziehung auf die Empfindung haben, schildern foll, davon kann man keinen Grund entbe-Bum Ausbruf ber Gebanten und ber Borftellungen ift bie Sprache erfunden; biefe, nicht die Mufit, fucht zu unterrichten, und der Phantafie Bilder vorzuhalten. Es ist dem Zwet der Mufit entgegen, daß dergleichen Bilder gefchildert werden \*). Ueberhaupt also murtet die Dufit auf den Menschen nicht, in sofern er benft, ober Borffellungsfrafte bat, sondern in sofern er empfindet. Also ift jedes Tonstuf, bas nicht Empfinbung erwefft, fein Werf der achten Musik. Und wenn die Tone noch so funftlich auf einander folgten, die Harmonie noch fo muhfam überlegt, und nach ben schwereften Regelnrich. tig mare, fo ift bas Ctut, bas uns nichts von den ermahnten Empfindungen ins Berge legt, nichts werth.

9) G. Mahleren in ber Dufif.

Der Zubörer, für den ein Tonftut gemacht ift, wenn er auch nichts von ber Runft verfteht, nur muß er ein empfindsames Derg haben, tann allemal entscheiben, ob ein Stuf gut ober schlecht ift: ift es feinem Berzen nicht verständlich, fo fag er breifte, es fen bem 3met nicht gemaß, und tauge nichts; fühlet er aber fein herz badurch angegriffen. fo kann er ohne Bedenken es für gut erklaren; der Zwek ist baburch erreicht worden. Alles aber, wodurch ber 3wek erreicht wird, ist gut. es aber nicht noch beffer hatte fenn konnen, ob der Tonfeger nicht manches, aus Mangel ber Runft ober des Geschmats, verschwächt oder verdorben habe, und dergleichen Fragen, überlaffe man ben Runftverständigen ju beantworten. Denn nur diese fennen die Mittel jum 3met tu gelangen, und konnen von ihrer mehrern, ober mindern Rraft urtheilen.

Es scheinet sehr nothwendig, sor ' wol die Meister ber Runft, als bie bloßen Liebhaber bes 3mefs ju erinnern, da jene fich fogar oft bemus ben, durch blos funftliche Cachen. burch Sprunge, Laufe und Harmonien, die nichts fagen, aber schwer ju machen find, Benfall ju suchen, diefe ibn fo unüberlegt am meiften dem geben, der so kunftlich als ein Geiltanger gespielt, ober gesungen, und dem, der im Sat fo viel Schwierigfeiten überwunden hat, als ber, ber auf einem Pferbe stehend in vollem Gallop bavon jaget. Wie viel naturlicher ist es nicht, mit dem Ageflaus ben Gefang einer wurflichen Rachtigall, einem ibm nachabmenben Conftut porzuziehen?

Nach bem 3wet tommen bie Mittel in Betrachtung, in beren Renntnif und Gebrauch eigentlich die Runft besteht. hier ift also die Frage- ju beantworten, wie die Tone ju einer verständlichen Sprache der Empfin-

205 Digitized by GOOG Loung

dung werben,' und wie eine Folge von Tonen zusammenzusepen sen, daß der, der sie horet, in Empfindung gesetzt, eine Zeitlang darin unterhalten, und durch sansten Zwang gendthiget werde, derfelben nachzuhangen. In der Auflosung dieser Frage besteht die ganze Theorie der Kunst, deren verschiedene Arbeiten hier nicht umständlich zu beschreiben sind, aber vollständig anzuzeigen wären, wenn unsre Keuntniß so weit reichte. Diese Mittel sind:

1. Der Gefang, ober die Folge einzeler Tone, in sofern ke nach der besondern Natur der Empfindung langsamer oder geschwinder sortsließen, geschleift oder gestoßen, tief aus der Brust, oder blos aus der Kehle sommen, in größern oder kleinern Intervallen von einander getrennt, stater oder schwächer, höher oder tiefer, mit mehr oder weniger Einsormigseit des Ganges vorgetragen werden. Eine kurze Folge solcher Tone, wie z. E. diese:



wird ein melodifcher Sag, ein Bedanken in der Musik genennt. dermann empfindet, daß eine unend= liche Menge folcher Gabe ausgebacht werben konnen, beren jeder den Charafter einer gewissen Empfindung, ober einer besonbern Schattirung derselben habe. Aus verschiedenen Cagen, beren jeber bas Geprage der Empfindung hat, Besteht der Gefang. Es läft fich leicht begreis fen, wie ein folcher Gab' ein fanf. tes Bergnugen, ober muntere Froblichfeit, ober hupfende Freude; mie ruhrende Zartlichfeit, finftere Traurigfeit, heftigen Schmerg, tobenden Born, u. b. gl. ausbrufen könne. Daburch also kann Sprache der Leibenschaften in unar.

tikulirten Tonen nachgeahmt werben. In jeder Art konnen die Tone durch eine, oder mehrere Stimmen angegeben werden, wodurch die daher zu erwetende Empfindung auch mehr oder weniger start angreift, das Gemuth beruhiget oder erschüttert \*). Schon darin liegt ungemeine Kraft auf die Gemuther zu wurten. Also sind bergleichen melodische Sedanken, mit einem leidenschaftlichen Lon vorgetragen, das erste Mittel.

2. Die Lonart, in welcher ein Gebanten vorgetragen wird. Die Empfindungen des Herzeus haben einen sehr starten Einfluß auf die Wert. zeuge der Stimme; nicht nur wirb badurch die Rehle mehr oder wenis ger geoffnet, fondern fie befommt auch eine mehr oder weniger wolklingende ober harmonirende Stimmuna. Diefes empfindet jeder Menich, ber andre in Affett gefette Menschen reben boret. Wenn also unter ben mannichfaltigen Louleitern, beren iebe ihren besondern Charafter hat \*\*), biejenige allemal ausgesucht wirb. beren Stimmung mit dem Geprage jeder einzeln Gebanken übereinkommt, so wird dadurch der wahre Ausdruk der Empfindung noch mehr verstärft. Also sind Conarten und Modulationen, durch welche felbst einerlen Gebanken verschiedene Schattirungen ber Empfindung befommen, das zwente Mittel, wodurch der Seter feinen 3wet erreicht +).

3. Das Metrische und Rhythmissche der Bewegung in dem Gesange, wodurch Einförmigfeit und Mansnichfaltigseit erhalten wird. Der Gesang befommt dadwich Schonbeit, oder das unterhaltende Wesen, wodurch das Gehor gereist wird, auf die Folge desselben sorts dauernde Ausmerksamkeit zu haben.

\*) S. Stärke. \*\*) S. Lonarten.

<sup>†)</sup> G. Lonart; Modulation.

Sen \*). Aber auch gum Ausbruk ber Empfindung hat der Rhythmus eine große Kraft, wie an seinem Orte gezeiget wird \*\*).

4. Die Parmonie, namlich die, welche dem Gefang jur Unterftugung und Begleitung bienet. Schon bierin allein liegt ungemein viel Kraft zum Ausbruf. Es giebt beruhigende Harmonien; andere werden durch recht schneidende Diffonangen, befonbers, wenn fie auf ben fraftigften Schttheilen mit vollem Nachbruf angegeben, und eine Beitlang in ber Auflojung aufgehalten werben, hochft beunruhigend. Dadurch fann schon durch die bloße Harmonie Ruh oder Unruh, Schrefen und Angft, ober Krohlichfeit erwett werden.

Werden alle diese Mittel in jedem besondern Falle zu dem einzigen Zwek auf eine geschifte Beife vereiniget, fo bekommt das Tonitut eine Rraft, bie bis in das Innerfte gefühlvoller Cee. len eindringet, und jede Empfindung barin auf bas Lebhaftefte ermetet. Wie groß die Kraft der burch die angezeigten Mittel in ein wolgeordne tes und richtig charafterifirtes Gange verbundenen Tone fen, fann jeder, ber einige Empfindung hat, ichon aus ber Wurfung abnehmen, welche Die verschiedenen Tangmelodien, wenn fie recht gut in ihrem besondern Charafter gefett find; thun. Es ift nicht moglich fie anzuheren, ohne gang von bem Geifte, ber barin liegt, beberricht zu werden: man wird wider Willen gezwungen, bas, mas man baben fühlt, durch Gebehrben und Bemegung des Rorpers ausjudrufen. Man weiß aus ber Erfahrung, bag tein Lang ohne Musik dauren kann; biefe reiget also ben Rorper felbst gur Bewegung; fle bat murtlich eine forperliaje Kraft, wodurch die jur Be-

\*\*) G. Abpehmus.

wegung bienenden Rerven angegrif. fen werden. Es ift glaublich, baf. durch Mufif der Umlauf des Geblus tes etwas angehalten, ober beforbert werben konne. Befannt find bie Gefchichten von bem Ginfluß ber Mufit auf gewiffe Rrantheiten; und obgleich verschiedenes darin fabelhaft fenn mag, fo wird bem, welther die Kraft ber Musik auf die Bewegungen bes Korpers genau beob. achtet bat, mahricheinlich, baff auch Krankheiten badurch murklich tonnen gemildert, oder vermehret mer-Duf Menfchen in fchweren Unfällen des Wahnwiges durch Musik etwas befanftiget, gefunde Menfchen aber in fo beftige Leibenfchaft tolle nen gefett werden, baß fie bis auf einen geringen Grad ber Raferen fommen, tann gar nicht geläugnet werben. Dieraus aber ift offenbar, daß die Musik an Rraft alle andern Runfte weit übertreffe.

Aus diesem Grunde ist hier mehr, als sonft irgend ben einer andern Kunst nothig, daß sie in ihrer Answendung durch Weisheit geleitet werde. Deswegen ist in einigen grieschischen Staaten, als sie noch in ihser durch die Gesetz eichtig bestimmsten gesunden Form waren, dieser Punkt ein Gegenstand der Gesetz gewesen. Er verdienet, daß wir ihn hier in nahere Betrachtung ziehen.

Man braucht die Musik entweder in allgemeinen oder besonders bestimmten Abstächten; bey öffentlichen, oder bey Privatangelegenheiten. Es gehöret zur Theoris der Kunst, daß diese Fälle genau erwogen werden, und daß der wahre Geist der Musik für jeden bestimmt werde. Damit wir das, was in den besondern Artikeln über die Gattungen und Arten der Lonstüse vergessen, oder sonst aus der Acht gelassen, und einem Kenzermaaßen ersehen, und einem Kenzer, der künstig in Absicht auf die Musik

<sup>\*)</sup> S. Einformigfeit; Mannichsaltige feit; Ebenmaat; Metrifc.

Mufit allein, ein bem unfrigen ahnliches Werf zu schreiben unternehmen mochte, Gelegenheit geben, alles nollständig abzuhandeln, wird es gut senn, wenn hier die Hauptpunfte dieser nicht unwichtigen Materie wol bestimmt werden.

Die allgemeinste Absicht, die man ben der Unwendung der Must haben fann, ift bie Bilbung ber Gemuther ben ber Ergiehung. Daß fie bagu murflich viel bentrage, haben ver-Schiedene griechische Bolker eingefeben \*); und es ift auch fchon erinnert worden, daß die alten Celten fie hiezu angewendet haben \*\*). In unfern Zeiten ift es zwar auch nicht ganz ungewohnlich, die Erlernung der Mufit als einen Theil einer guten Erziehung anzuseben ; aber man halt die Kertigfeit darin mehr für eine bloße Zierbe junger Personen von feinerer Lebens. art, als für ein Mittel bie Gemuther zu bilben. Es scheinet beswegen nicht überfluftig, daß die Kähigfeit diefer Runft, zu jener wichtigen Abficht zu dienen, wovon man gegenwärtig zu eingeschranfte Begriffe bat, bier ins Licht gesett werde.

Allem Ansehen nach hat in ben altern Zeiten Griechenlands jeder Stamm dieses geistreichen und empfindsamen Volkes seine eigene, durch einen besondern Charafter ausgezeichnete Musik gehabt. Dieses Eigene bestund vermuthlich nicht blos in der Art der Tonleiter, und der daraus entstehenden besondern Modulation; sondern es läst sich vermuthen, daß auch Takt, Bewegung und Rhythmus ben jedem Volk oder Stamm ihre besondere Art gehabt baben. Da-

Affentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros arque molles influere quam varios canendi fonos, quorum dici vix poteft, quanta fit vis in urramque partem. Namque ec incitat languentes et languefacit excitatos, et tum remittit animos, tum contrahit. Cicero de Legib. L.II.

\*) G. Picd, III Eb. G. 254. f.

von haben wir noch gegenwärtig einige Bepfpiele an den Nationalmetodien einiger neuen Bölfer, die, so mannichfaltig sie auch sonst, jede in ihrer Urt, sind, allemal einen Charafter behalten, der sie von den Sessangen andrer Wölfer unterscheidet. Ein schottisches Lied ist allemal von einem französischen, und bezde von einem italiänischen, oder deutschen, so wie jedes von dem gemeinen Volkegesungen wird, merklich unterschieden.

Hieraus läktsich nun schon etwas von dem Einfluß der Musit auf die Bildung der Gemuther schließen. Wenn die Jugend jeder Mation ebedem beständig blos in ihren eigenen Rationalgefängen geübt worden, so konnte es nicht wol anders senn, als daß die Gemuther allmablig die Einbrufe ihres besondern Charafters annebmen mukten. Denn eben aus solchen wiederholten Eindrüfen von einerlen Art, entstehen überhaupt die Nationalcharaftere. Darum verwies Blato die Indische Lonart aus sciner Republit, weil fie ben einem gewiffen dukerlichen Schimmer bas Weichlis che, wodurch dieser Stamm sich von andern auszeichnete, an fich hatte. Gegenwartig, ba bie Dufit unter ben verschiedenen Bolfern von Europa, besonders unter den Sanden der Birtuofen, die Einformigfeit ibres Charaftere nicht mehr hat, und da fowol die deutsche, als die frangofische Jugenb, alle Arten ber Sangmelobien, auch Concerte, Sonaten und Arien allen möglichen Charafteren durch einander spielt, und höret, und fich in allen Urten der Tange übet: so ist auch die Einformigkeit des Eindrufe dadurch aufgehoben worden. Das Nationale bat fich in der Rufik, fo wie in ber Poefie größtentheils ver-Darum bienet auch bie Dusik gegenwärtig nicht mehr in dem Grad, als ehedem, zur Bildung jugendlicher Gemuther.

Dennoch konnte fie noch baju ges braucht werden, wenn die, benen die Erziehung aufgetragen ift, biefes Gefchafft nach einem grundlichen Plan betrieben. Denn da jede leidenschafte liche Empfindung durch die Mufit in den Gemuthern fann erweft werden, fo durfte man nur der Jugend, ben welcher eine gewiffe Art ber Empfindung herrschend senn follte, auch vorzüglich folche Stufe, die biefen Charafter haben, in gehoriger Mannichfalt gum Singen, Spielen und Lauft vorlegen. Das bloge Anhören der Mufif, auch selbst bas Mitspielen, find aber noch nicht binreichend; es muß noch das Mitfingen, und in andern Sallen bas Sangen dagu tommen. Und fo war es ben ben Griechen, bep benen bas Und so war es Wort Mufit einen weit ausgedahntern Begriff ausbrufte, als ben uns. Freglich murde hiezu erfodert, baß Die, welche in der Musik unterrichten, weit forgfaltiger, als gemeinig= lich geschieht, barauf sahen, bag bie Jugend mit mahrom Rachbrut und mahrer Empfindung jedes Stut fange, oder fpielte, und daß dergleichen Uebungen burch die Menge bedie fie gesellschaftlich trieben, nachdruflicher murden. Die größte Bertigfeit im Spielen und Gingen, und die zierlichften Manieren, auf welche man fast allein fieht, tragen gar wenig ju dem großen 3met, von bem hier die Rede ift, ben : wer nicht mit Empfindung fingt, auf ben wurfet auch ber Gefang nichts. In diefem Ctut mare, wenn bie Dufit eben in dem Grad, wie ehedem geschehen ift, jur Bildung ber Jugend bienen follte, eine gangliche Berbefferung des Unterrichts und der Uebungen in der Runft nothwendig, welche in unfern Zeiten nicht ju erwarten ift.

Auf biefe allgemeine Anwendung ber Mufit folgen die befondern Anwendungen berfelben, gewiffe Empfindungen ben offentlichen febr wichtigen Gelegenheiten, in ben Gemüthern zu einem bestimmten 3wet lebhaft zu erweten, und eine Zeitlang
zu unterhalten. Da wird sie als ein Mittel gebraucht, ben Menschen burch ihre unwiderstehliche Kraft
zu Entschließungen ober Unternehmungen aufzumuntern, und seine Würtsamteit zu unterstützen. Diesen Gebrauch kann man ben verschiedenen Gelegenheiten von der Must machen.

Erflich wurde fie ju Rriegsgefan. . gen, welche ben ben Griechen gebrauchlich waren, mit großem Bortheil angewendet werden. Gine gang ausnehmende Burtung den Ruth anguftammen, wurde es thun, wenn vor einem angreifenden Deer ein Chor von vier bis fünfhundert Instrumenten ein feuriges Lonstük fpielte, und wenn diefes mit bem Gefang bes heeres felbft abwech. felte, oder ihn begleitete. Unbegreiflich ift es, da schlechterdings fein traftigeres Mittel ift, ben Muth angufeuren, ale ber Gefang, man es, da es einmal eingeführt gewesen, wieder abgefchafft bat. Einem verständigen Louseper wurde es leicht werden, den befondern Charafter folder Stute ju treffen, und bas, was fie in Ansehung ber Regeln bes Gages befonbers haben mußten, ju bestimmen. Der Gas folcher Stufe murbe burch ungleich weniger Regeln eingeschränkt senn, als der für Lonftute, mo jede Rleinigfeit in einzelen Stimmen fcon gute ober schlechte Wurfung thun Ich habe ju meiner eigenen Berwundrung erfahren, daß die uns regelmäßigfte Mufit, die möglich, ift, da hundert unwiffende Turfen. jeber mit feinem Inftrument nach Sutdunfen gelepert, ober gerafet bat, worin nichts ordentliches mar, als baß eine Art Trommel biefes Berausch nach einem Taft abmaaß, daß diese Musik, besonders in einiger Entfernung, mich in lebhafte

' Empfindung gefest hat.

Zwentens, ju wichtigen Nationalgefangen, und überhaupt zu politifchen Tenerlichkeiten, ju benen fich ein beträchtlicher Theil ber Einwobner einer Stadt versammelt. gleichen find Suldigungen, Begrabniffe verftorbener mabrer Lanbesvå-Sefte jum Andenfen großer Staatsbegebenheiten, und andere Mationalfenerlichfeiten, die Theil aus bem Gebrauch gefommen, aber wieber eingeführt ju werben ver-Daben tonnte die Mufit, wenn nur die Einrichtungen folder Refte von Rennern ber Menschen an. gegeben murben, von ausnehmenb großer Wurtung fenn. Aber bas Bichtigfte mare, wenn daben Gefange porfamen, bie entweder bas gange Bolt, ober boch nicht gemiethete Sanger, fonbern aus gewiffen Standen baju ernannte, und durch die Bahl geehrte Burger anstimmten. Man ftelle fich ben ben romischen Gacularfeften, bas gange romifche Bolf, ben herren ber falben Belt mit bem Genat und bem Abel an feiner Gpi-Be, in fenerlichem Aufzuge vor, denn amen Chore ber ebelften Junglinge und Jungfrauen, die abwechselnd fingen: fo wird man begreifen, baß nichts möglich ift, wodurch ber mabre patriotifche Geift in ftarfere Flammen fonne gefest werden, als hier burch Musit, und bamit verbundene Poefie geschehen fann. , mare es ber Muhe werth, daß bie größten Lonfeter gegen einander um den Borjug ftritten; und diefes maren Gelegenheiten, fie in bas Reuer ber Begeifterung ju feBen, und die volle Rraft der Mufif angu-Aber unfer durch subtiles menben. und alles gerglieberndes Rachbenfen fich von ber Einfalt ber Ratur und ber geraden Richtung ber burch feine Bernunftichluffe verfeinerten Empfindung, entfernende Gefchmat.

überläßt bergleichen Feste ben noch halb wilden, aber eben barum mehr Rationalgeist besitzenden Volkern. Es ist zum Theil dem Wangel solcher seperlichen Auwendungen der Rust zuzuschreiben, daß man gegenwärtig die großen Würkungen nicht mehr begreisen kann, welche die Rust der Griechen, nach dem so einstimmigen Zeugniß so vieler Schriftsteller, gethan hat.

Drittens kann bie Mufiken bem offentlichen Gottesdienst se witheils haft angewendet werden, und ift auch bon alten Zeiten ber baju angewandt morden. Aber — wir fonnen es nicht verheelen - in ben protestantischen Kirchen geschiebet es meistentheils auf eine armseligeWeise. Schon einige ber wichtigsten geistlis chen Feverlichkeiten haben den Charafter offentlicher, bas gange Bolk in einer ungertrennlichen Maffe intereffirender Sefte, verloren; jeder fieht daben nur auf, fich felbft, als wenn fie nur fur ihn allein maren, und dieses Rleinfügige beerscht auch nur gar zu oft in ber Kirchenmufit. und in der baju dienenden geiftlichen Daburch wird fie oft gur Schande unsers Geschmaks zu einer bennahe theatralischen Lustbarkeit, und oft, wo es noch recht wohl gebt, zu einer Andachteubung, wie bie find, die jeder für fich vornehmen Bir haben aber über die Rircheumusik, und einige befondere Arten berfelben, in eigenen Artifeln gesprochen \*).

Dieses find die verschiedenen Gelegenheiten, da die Musit zu öffentlichem Behuf kann angewendet werden. Daß wir die theatralische Musik nicht dahin rechnen, kommt baher, daß die Schauspiele selbst, wie schon anderswo erinnert worden, den Charafter offentlicher Veranstaltungen

\*) S. Choral; Kirchemmusik; Motette; Dratorium.

tungen verloren haben. Man besucht sie jum Zeitvertreib, ober allenfalls nm sich blos für sich selbst jeder nach seinem besondern Geschmat zu ergösten, und ohne seine Empsindungen aus der Masse des vereinigten Eindrufs zu verstärten, ohne Eindrüfe zu erwarten, die auf das Allgemeine des gesellschaftlichen Interesse abzielen. Was übrigens von diesem Zweige der Musit hier könnte gesagt werden, sindet sich in einem besondern Artisel ").

Bon dem Privatgebrauch ber Musit fommt zuerft die in Betrachtung, die für gesellschaftliche Tange gemacht wird. Das was über die Länze selbst anderswo gesagt wird \*\*), bienet auch ben Werth und den Charafter ber baju gehöris gen Conftute ju bestimmen. bestehet eine so natürliche Berbinbung gwischen Gefang und Lang, daß man bende unzertrennlich vereiniget ben allen noch roben Bolfern antrifft, wo die Runft noch in' ber Rindheit liegt. Daher lagt fich vermuthen, bag biefes die altefte Unwendung der Dufit fen. bienet frenlich nicht, wie offentliche Dufit, die großen auf das Allgemeine, oder auf erhabene Gegen-Kaabe abzielenden Krafte ber Seele in Bewegung ju fegen. Aber da Die mit übereinstimmenber forperlichen Bewegung begleitete Mufit leb. haften Eindrut macht, der Sang aber fehr schiflich ift, mancherlen leidenschafeliche und fittliche Empfindun= gen ju erwefen, fo wird diefe Gattung ber Dufif nicht unwichtig, und konnte befonders auch zu Bilbung der Gepfüther angewendet werden. Es ist auch weder etwas geringes noch etwas fo leichtes, als fich mancher einbildet, eine volltommene Tangmelodie zu machen. Bolltom= men aber wird fle nicht blos baburch,

\*) S. Oper.
\*\*) S. Lang.

daß Bewegung, Taft und Rhytha mus dem Charafter des Tanges ans gemeffen find, fondern auch durch schildernde musikalische Gedanken oder Sage, die die Art und den Grad der Empfindung, die jedem Tang eigen find, wol ausdrüfen. Darum gehört so viel Genie und Geschmak hiezu, als zu irgend einer andern Gattung.

Hiernachst ift bie Anwendung ber Runft auf gesellschaftliche und auf einfam abzufingenbe Lieber zu betrach-Da folche Lieber, wie ausführlich gezeiget worden ift "), von febr großer Wichtigfeit find, fo ift es auch die dazu dienliche Mufif. fange, wodurch Orpheus wilben, oder doch sehr rohen Menschen Lust. zu einem wolgesitteten Leben gemacht hat, waren nur Lieder, und allem Ansehen nach folche, wo mehr naturliche Unnehmlichkeit, als Runft, berrschte. Ich meinerseits wollte lieber ein schones Lieb, als zehen ber fünftlichsten Conaten, ober zwanzig rauschende Concerte gemacht haben. Diefe Gattung wird ju febr vernachläßiget; und es fehlet wenig, daß LonfeBer, die durch Duverturen, Concerte, Symphonien, Sonaten und bergleichen, fich einen Ramen gemacht haben, nicht um Bergebung bitten, wenn fie fich bis jum Lieb, ihrer Mennung nach, erniedrigee ba-Go fehr verfehrte Begriffe bat mancher bon ber Unwenbung feiner Runst.

In die lette Stelle seten wir die Anwendung der Musik auf Concerte, die blos jum Zeitvertreib und etwa jur Uebung im Spielen angestellt werden. Dazu gehören die Concerte, die Symphonien, die Sonaten, die Solo, die insgemein ein lebhaftes und nicht unangenehmes Geräusch, oder ein artiges und

\*) G. Lied.

und unterhaltendes, aber bas Derg nicht beschäfftigendes Geschwäß vor-Diefes ift aber gerade das Rach, worin ziemlich burchgebends am meiften gearbeitet wird. fen ferne, daß wir die Concerte, worin Spieler sich in bem richtigen und guten Bortrag üben, ver-Aber bie Concerte, wo merfen. fo viel Liebhaber fich jusammen brangen, um fich ba unter bem Geraufche ber Instrumente ber langen Beile, oder dem frenen herumirren ibrer Phantasie zu überlassen; wo man die Fertigfeit ber Spieler oft fehr gur Ungeit bewundert; - mo man Spieler und bisweilen auch Sanger durch übel angebrachte Bravos von dem wahren Geschmat abund in Tandelepen verlei-, 'fübrt, tet: - boch es ift beffer hievon ju Denn ber Geschmaf an schweigen. folchen Dingen ift vielleicht unwieberruflich entschieden. Diefes wird frenlich manchem Virtuofen beleidigend vorkommen. Da er wurflich ein großes Bergnügen an folchen Gachen findet, wird er kaum begreifen, daß nicht jedermann dasselbe empfin-Wir wollen ihm feine Empfindung nicht streitig machen; aber die mabre Quelle deffelben wollen wir ihm mit ben Worten eines Mannes von großer Urtheilsfraft entbefen. "Das Bergnugen, fagt er, welches der Birtuofe empfindet, indem er Concerte nach dem bunten beutigen Geschmat boret, nicht jenes naturliche Vergnugen, · bas durch die Melodie oder Darmonie der Tone erwefet wird, fondern ein Vergnügen von der Art beffen, bas wir empfinden, inbem wir die unbegreiflichen Runfte bet Luftspringer und Geiltanger feben, bie fehr fchwere Sachen machen \*)."

e) S. Letter to Lord K. in Franklins Experiments and observ. on Electricity, S. 467. Doch wollen wir die Sache nicht fo weit treiben, wie Plato, der alle Musik, die nicht mit Gesang und Poeste begleitet ist, verwirft . Auch ohne Worte kann sie Wurtung thun, ob sie gleich erst alsdenn sich in der größten Burkung zeiget, wenn sie ihre Kraft auf Werke der Dichtstunst anwendet.

Daff die Musik überhaupt alle andern Runfte an Lebhaftigfeit-ber Rraft übertreffe, ift bereits angemerft, auch der Grund bavon angezeiget worden. Aber auch blos burch die Erfahrung wird dieses genug be-Man wird von feiner andern Runft feben, dag fie fich ber Semuther fo schnell und so unwiderstehlich bemächtigt, wie durch die Mufit geschieht. Um ber allgewaltigen Burfung der ehemaligen Paane der Griechen, oder eines blogen unordentlichen Freudengeschrenes, nicht zu erwähnen, braucht man nur einmal eine in Poesie, Gefang, Harmonie und Vortrag bollfommene Arie, ober ein folches Duett in einer Oper gehoret zu haben. Indem Salima beni ein foldes Abagio fang, fanden einige taufend Zuhörer in einer faunenden Entzufung, als wenn fie versteinert wären. Wir wollen hiere. über die Beobachtungen eines der erften Ropfe unfere Jahrhunderts anführen.

"Da ich fie fingen horte, sagt er, bemachtigte sich allmählig eine nicht zu beschreibende Wollust meiner ganzen Seele. — Bey jedem Worte stellete sich ein Bild in meinem Geiste, oder eine Empfindung in meinem Derzen bar. — Bey den glanzenden Stellen, voll eines starten Ausbruts, wodurch die Unordnung heftiger Leidenschaften gemahlt, und zugleich wurtlich erregt wird, verlor sich ben mir die Vorstellung von Musit, Seafaug

\*) De Leg. L. II.

fangund Rachahmung ganzlich. Ich glaubte die Stimme bes Schmerzens, des Zorns, ber Bergweiflung felbft zu horen; ich dachte, jammernde Mutter, betrogene Berliebte, rasende Tyrannen ju hören, und batte Mube, ben ber großen Erichutterung. Die ich fühlte, auf meiner Stelle gu bleiben. - Rein, ein folcher Eindruf ift niemals halb; man fühlet ibn entweber gar nicht, ober man wird auffer fich geriffen; man bleibet entweder ohne alle Empfindung, ober man empfindet unmäßig; entweder boret man ein blos unverftandliches Beraufch, ober man empfindet einen Sturm bon Leidenschaft, der uns fortreißt, und dem die Geele zu wie berstehen unvermögend ist \*). "

Diejenigen, die an den Erzählungen von den wunderbaren Würfungen der Dufit, die wir ben ben alten Schriftstellern antreffen, zweifeln, baben entweder nie eine vollfonmene Dusit gehört, oder es febbet ihnen an Empfindung. meiß, daß die Lebhaftigfeit der Empfindungen bon bem Spiel ber Rerveit und dem schnellen Laufe des Geblütes berkommet: daß die Rusik würflich auf beyde würke, kanngar Da fie mit nicht geläugnet werden. einer Bewegung der Luft verbunden ift, welche die hochst reizbaren Nerben bes Bebore angreift, fo murfet fie auch auf den Körper; und wie follte fie diefes nicht thun, da fie selbst die unbelebte Materie, nicht blos dunne Fenster, sondern sogar feste Mauern erschuttert \*\*)? Warum follte man also baran zweifeln, daß fie auf empfindliche Rerven eine Murtung mache, die keine andere Runft zu thun vermag, oder bag fie permittelft der Merben eine gerruttete,

\*) Rousseau dans la Julie T. I. p. 48,
\*\*) Man sehe hieraber die besondern Gesobachtungen, die Rousseau in seinem Dickionaire de Musque im Artikel Mussif gesommelt bat.

Dictionaire de Musique Musit gesammelt hat. Dritter Cheil.

flebrifche Bewegung bes Geblütes 👵 in Ordnung bringen konne, und wie wir in den Schriften ver parisischen Academie der Wiffenschaften finden, einen Lonkunftler von bem Ficber selbst befrept habe? Wer Erzöhlungen von außerorbentlichen Martungen ber Mufit ju lefen verlanget, fin. det bavon eine Cammlung in bes Bartolini Werke von den Aldten der Alten. Es ift gewiß nicht alles Kabel, was die griechische Tradition vom Orpheus fagt, der die Griechen durch Mufik aus ibrer Wilde beit soll geriffen haben. Was für ein ander Mittel tonnte man brauchen, ein wildes Bolf ju einiger Aufmerkfamteit, und jur Empfinbung ju bringen. Alles, was zur Befriedigung ber korperlichen Bes durfniffe gebort. hat ein solches Wolf gemeiniglich; Bernunft, aber und Ueberlegung bem zuzuhören, ber mit ihm von Sitten, von Revon gefellschaftlichen Ginligion, richtungen sprechen wollte, hat es Also fann man es durch Versprechung größern Ueberstuffes nicht reizen. Poefte und Beredfamkeit vermögen nichts auf dasselbe: auch nicht die Mableren, an der es hochstens schone Farben betrachten wurde, die nichts fagen: aber Mus fif dringet ein, weil fie die Rervent angreift; und sie spricht, weil ste bestimmte Empfindungen erweren Darum find jene Ergablungen vollig in der Wahrheit der Ratur, wenn sie auch historisch fatsch fenn follten.

Bey diesem augenscheinlichen Vorjug der Rufit über andre Kunfte,
muß boch nicht unerinnert gelassen
werden, daß ihre Würtung mehr vorübergehend scheinet-als die Würtung
andrer Kunfte. Das was man gesthen, oder vermittelst der Rede vernommen hat, es sey, daß man es gelesen, odergehört habe; läßt sich eber
wieder ins Gedächtniß jurustrufen
Ee

als blosse Zone. Darum können die Eindrüte ber Mahleren und Poesie wiederholt werden, wenn man die Werke selbst nicht hat. Also mussen die Werke ber Musik, die daurende Eindrüke machen sollen, oft wiedersholt werden. Hingegen, wo es um plogliche Wurtung zu thun ist, die nicht foredaurend seyn dark, da erseicht die Rust den Zwet besser, als alse Mittel, die man sonst anwenden könnte.

Aus allen diesen Anmerkungen folget, daß diese gottliche Kunst von der Politik zu Ausführung der wichtigken Geschäffte könnte zu Hulfe gerufen werden. Was für ein unbegreislicher Frevel, daßiste blos als ein Zeitvertreib mußiger Menschen angesehen wird! Braucht man mehr als dieses, um zu beweisen, daß ein Zeitalter reich an Wissen, daß ein Zeitalter reich an Wissenschaft und mechanischen Künsken, oder an Werten des Wiges, und sehr arm an gesunder Vernunft seyn könne?

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß bie Dufit Die alteste aller fconen Runfte fep: fie ift mehr, ale irgend eine andere, ein unmittelbares Berf der Matur. Darum treffen wir sie auch ben allen Bolfern, und ben foldet, die fonft von feiner andern Runk etwas miffen, an. Es mare also ein einfältiges Unternehmen, in ber Geschichte oder in dem Rebel der Rabein ihre Erfindung aufzusuchen. Redes Bolf fann fich rühmen fie erfunden ju haben. , Aber angenehm murde es fepn, die vollige Geschichte von ihrem allmähligen Wachsthum m baben. Es ift aber nicht daran ju benten, bag biefe Gefchichte auch mer einigermaaßen tonnte gegeben Denn bie Nachrichten ber werben. Briechen, Die einzige Quelle, moraus man ichopfen tonnte, wenn fie weniger trube mare, find gar febr unguverläßig.

Dhue Zweifel batte man fcon feit langer Beit febr fchone Gefange gebabt, ebe es irgend einem Mann von fpeculativem Genie eingefallen mar, die Conleiter, woraus die Tone derfelben genommen worden, durch Regeln, oder Berhaltniffe gu beftimmen, und fefte zu fegen. Es ift vergeblich un untersuchen, wie bie Griechen auf ibre verschiedene Conseitern gekommen find, und woher die dreperlen Gattungen berfelben, die enharmonische, chromatische und biatonische entstanden fenen. Die Empfindung allein bildete die griten Gefange in ben Reblen empfindfamer Denfchen. Diese waren nach dem mehr ober weniger lebhaften Charafter des Sangers, nach ber Starte ber Empftubung, und bem Grad ber Feinheit, oder Bengfamteit ber Berts jeuge der Stimme, in einem rauheren ober sanftern Ton, in grofsern oder kleinern Intervallen. Andere baburch gerührt, versuchten auch ju fingen, und ahmeten bent erften nach, ober fielen wegen ber Uebereinstimmung der Charaftere auf biefelben Sonarten, an welche fich allmäblig bas Ohr berer, ibnen juborten, gewohnte. her fam es, daß bon den verfchiebenen griechischen Stammen, der seine eigene Modulation hatte, und dak Lonleitern von verschiebenen Gattungen eingeführt wur-Erft lange bernach wurden fe festgescht, und burch Berechnung ihrer Verhältnisse genau bestimmt. Der würde sehr irren, der die sogeuannten Genera und Modos bet Briechen fur Werke bes Nachdenfens und einer methobischen Erfindung bielte. Wollte man noch mehr naturliche Lonleitern und Arten zu moduliren haben, als uns ipt befannt find, fo burfte man fich nur die Sefange der jahlreichen affatischen Wolfer befannt machen. die noch feine geschriebene Duft baben. Es ift hochst wahrscheinlich, daß sie nach keiner uns befannten Tonleiter gehen; obgleich bisweisten Reisende uns solche Sesange nach unserm diatonischen Geschlecht ausgeschrieben haben. Denn schon in Spanien, in dem mittäglichen Frankreich, in Italien, und an den Gränzen der Wallachen, höret man, wie ich von funkverkändigen Männern von seinem Seher versichert worden, Gefänge, die nach keiner unsere Tonleitern können geschrieben werden.

Die Erfindung der Abmeffung ber Tone burch Zahlen, schreiben die Griechen insgemein dem Pythagoras zu; die Umstände, die man davon erzählt, sind bekannt: andere erzählen mit noch wahrscheinlichern Umständen etwas ähnliches von dem Kunstler Glaucus. Ein gewisser Sippasis soll viel gleichgroße, in der Dife ungleiche eherne Teller gedrechselt haben, deren harmonischen Wolflang Glaucus zuerst soll bamertt, und in seinen Ursachen untersucht baben \*).

- Heber bie eigentliche Beschaffenbeit der griechischen Dufik find von den Meuern erstaunlich viel Untersuchuns gen angestellt worben, aus benen allen eben fein belles Licht bervorgetommen ift. Man findet in den grie. chifchen Schriftstellern, Die befonders Ther die Dufit gefchrieben haben, nicht nur an verfchiebenen Stellen undurchbringliche Kinfternig, foubern auch gang offenbare Biberfprache. Wir wollen uns alfo bep Diefer Materie nicht vergeblich aufbalten: wer begierig ift, fie naber 212 unterfuchen, ben vermeifen mir auf die alten Schriftsteller über die Theorie der Musit, die Meibom in einer Sammlung herausgegeben bat, auf den Claudius Prolemans und auf die Abhandlungen verschiedener

\*) Zenob. parpem, Cens. II. 91,

Beleberen, welche in ber Gammlung ber Schriften ber frangoffichen Mcademie ber fconen Biffenfchafe: ten verschiedentlich gerftreut angetroffen werden. Bor nicht gar lans ger Beit hatte ber Pater Geebeut, damals Bibliothecarius des Benebiftiner Clofters zu St. Blaft, eine Reife, in ber Abficht Entbefungen über die Geschichte ber Must zu mas den, unternommen. Er fchrieb im Jahr 1763 aus Wien an jemand bievon folgendes: Scias me atile admodum iter fuscipere pro histor storia Musicae praeserum graecae, repertis nonnullis anctoribus ineditis ac speciminibus notarum muficarum per duodecim jaecula contimua ferie, genere quodam Palacographiae. Ob wir baher ets was Zuverläßigeres, als man bis ist gebabt, zu erwarten baben, ftebt dabin.

Nach einer Tradition, die durch eine lange Reihe von Jahrhunderten bis auf uns gefommen ift, haben wir in den noch ist gebrauchlichen Rirchentonarten die meisten Modos Malicos der Griechen. Wenn man das, was die Alten von dem Charafter diefer Conarten fagen, mit dem verskicht, was noch ist ein geübtes Ohr daben empfindet, so ift es nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß die Sache murklich so sep. Db aber einige in Schriften aufbehaltene Gesange ber Alten, die man glaubt entziffert zu baben, ist noch fo tonnen gefungen werden, wie fle ehemals würflich gefungen worden, daran finde ich Grune de genug zu zweifeln. Daff aber eis nige noch ist in fatholischen Rirchen übliche Gefänge ein bobes Alter von taufend Jahren und darüber haben, ist nicht unwahrscheinlich.

Ben allen biefen lingewißheiten hat man tein Recht zu zweifeln, daß die alten Griechen, die die andern schös nen Kunste auf einen so hohen Grad der Bollfommenheit gebracht has Es 2

Digitized by Google ben,

moduliren. Spielte man in ber jonischen Lonart, ober nach igiger Urt zu sprechen aus C, so war es nothwendig C bur, weil bas C teine meiche Tonleiter batte, fo wenig als aus A, ober ber dolischen Lonart, nach einer barten Tonlei. ter fonnte gespielt werden. Doch ift Dis ist die eigentliche Epoche der Einführung ber beutigen vier unb Iwanzig Tanarten, so neu ste auch ift, nicht bestimmt. Bermuthlich find nicht alle neuere balbe Tone auf einmal, sondern nur allmäblig in den Orgeln angebracht worben. Daburch find die chromatischen und enharmonischen Gange in die Mufit eingeführt, und daher ist auch die Mannichfaltigfeit ber Modulationen verniehrt worden. In gebachtem fechsjehnten Jahrhundert haben Jewlino und Salinas bas meifte jum Bachethum ber Dufit bengetragen. Es scheinet auch, baff ber vielstim. mige Sag, und die begleitende Sarmonie bamals in ber Dufit eingeführt worden.

In dem lettverwichenen Sabrbung bert bat die Mufit durch Ginführung ber Opern und der Concerte, einen neuen Schwung befommen. bat angefangen bie Runfte ber Sarmonie weiter ju treiben, und mehr melismatische Verzierungen in ben Befang zu bringen. Daburch ift allmablig die fogenannte galante, ober frepere und leichtere Schreibart und weit mehr Mannichfaltigfeit ber Salte und ber Bewegungen in ber Duft aufgefommen. Es ift nicht zu laug. nen, daß nicht baburch die melodische Bprache ber Leibenschaften ungemein viel gewonnen habe. ber anbern Seite fann man aber auch nicht in Abrede fenn, pon ben Bergierungen und ben mehrern Frenheiten in Behandlung ber Darmonie nach und nach ein fo großer Diffbrauch ift gemacht worben, baf bis Dufit gegenwartig in

Gefahr ficht, ganglich auszwarten. In bem vorigen Jahrhundert und in den erften Jahren des gegenwar-tigen ift die Reinigkeit des Sapes in Absicht auf die Darmonie und bie Regelmäßigfeit ber melodischen Fortschreitungen auf das Sochste getrieben worden; und es fann nicht gelaugnet werden, bag nicht bepbes ju dem ernsthaften Rirchengefang bochit nothwendig fep. Bende werben gegenwärtig von vielen gering geichase, oder gar für unnübe Vobanteren gehalten, modurch befonbers die Rirchenmufit und alle anbern Gattungen, wo jeber Schritt des Gesanges ausbrüfend und bedentend fenn foll, ungemein viel leiden. Freylich bat man auch an Feuer, Lebhaftigkeit, und an den mancherlen Schattirungen der Empfindung durch Die Mannichfaltigfeit ber neuern melodischen Erfindung, und selbst durch fluge Uebertretung ber ftrengen barmonischen Regeln, gewonnen. Aber nur große Meifter miffen diefe Bortbeile zu nugen.

Dag bie Ruft in ben neuern Zeiten bem schonen und febr gefchiueie digen Genie, und der feinen Empfindfamfeit ber Italianer bas meifte ju banten habe, ift teinem 3meis Aber auch aus fel unterworfen. Italien ift bas meifte, wodurch ber mabre Geschmat berborben worben, pornehmlich bie Ueppigkeit ber nichts sagenden und blos das Obr füseluden Meladien, in die Runft getommen. Schwerlich werden die meisten Ausländer, die in vielen Stufen gegen das deutsche Genie unüberwindliche Vorurtbeile haben, unfrer Nation das Recht wiederfahren laffen, bas ihr in 36. ficht auf die Dufit gebührt. werden nie mit mabrer Fremmithigfeit gestehen, daß unfre Bache. Sandel, Graun, Sasse in die Classe ber Manner gehoren, Die ber beutigen Rufit bie, größte Chre mae

Digitized by Google

den.

chen. Sandel-hat, nicht seine bewundrungemurbige Runft, fonbern blos die Ausbreitung seines Rubmes, bem Bufall ju banten, bag er durch feinen Aufenhalt in England ben Nationalstoly dieser sonberbaren Mation, intereffiet bat: batte er alles gethan, was er murtlich gethan hat, so wurde seiner faum ermabnet werden, wenn blos feine Berte, ohne feine Perfon nach jenem Lande gekommen wären. Braun, ber an Lieblichkeit bes Gesanges alle übertrifft, und an Richtigfeit und Reichthum der Sarmonie, auch genauer Beobachrung aller Regeln, faum irgend einem andern nachsteht, ift außer Deutschland fast gar nicht befannt.

Ueber die Theorie der Kunst ist dis ist, wenn man bas, was die Richtigfeit und Reinigfeit ber barmonie, und die Regeln der Modulation betrifft, ausnimmt, wenig beträchtliches geschrieben worden. Gelbst bas, was die harmonie betrifft, ift nicht aus zuverläßigen Grundfagen bergeleitet worden. Das wichtigste Werk aber die Theorie wird ofine 3meifel bas fenn, mas der Berlinische Lonseper Dr. Kirnberger unternommen hat, wenn erft ber zwepte Theil beffelben wird an bas Licht getreten fenn \*). im ersten Theile ist die Renntnis der Harmonie aus dem unbegreiflichen Chaos, worin fie, nicht in ben Lonftufen großer Meister, sondern in ben theoretischen Schriften barüber, gelegen hat, in ein helles Licht gefest worben. In Diefem gangen Werfe bin ich überall ben barmonischen Regeln diefes Mannes, fo weit ich fie einzuseben im Stanbe war, gefolget. Und hier wird auch ber bequemfte Ort fenn, überhaupt

\*) Der erfie Theil if unter bem Stiel: "Die Kunk des reinen Gages in der Rufit," herausgetommen. bas Befenntnig abzulegen, bag bas, was ich über diese Runst hier und da bemerkt habe, aus dem Unterricht gestaffen ist, den mir dieser in seiner Runst hochst erfahrne und scharffinnisge Mann, mit ausnehmendem Eifer ertheilt hat.

Schriften ber Alten über bie Dufff, und awar von Griechen: Aristorenus (3630. άρμονικων σοιχειων I. elementor. harm. lib. Ill, mit ben Harm. bes Stolemdus, und bem Ariftotelifcien Bragmente, de objecto auditus, lat. von Unt. Bogavinus, Ben. 1562. 4. Mit bem Manual. Harmon, bes Dices machus, und ben Introduct. harm. bes Mppius, gr. von Joh. Meurflus, Lugd. Bar. 1616. 4. und im sten 36. ber Antiquae Muf. Auctor. feptem , gr. und lat. von Marc. Meibom, Amftel. 1652, 4. 29b. Eriduterungsfchriften: Il Patritio, ovvero de' Tetracordi Armonici di Aristosseno, da Erc. Bottrigari, Cav. Bol. Bol. 1593. 4.) --Eutlides (3697. 1) Eigaywyn apuoveny, suerft lat. burd G. Balla, unter bem Eitel von Cleonidae Harm. Introductori . . . Ben. 1447. f. Unter bem Rabmen des Euflides, gr. und lat. durd 306. Pena, Lucet. 1557. 4. Cone. Dafopodius, mit ben übrigen Schrife ten des Euflides, gr. und lat. Argent-Bon Dr. Deibom gr. und lat. 1571. 8. ben der vorbin angeführten Ausgabe im iten Ab. Amitel. 1652.4. Bon Dav. Gregon, Oxf. 1793. f. Much let, in bem sten Bb. D. a. von Bet. Beeigonius Curl mathem. Par. 1644. 8. 6 Danb. Brangof. durch B. Borcabel, Par, 1572. 8. Englist, in den Letters . . . upon subjects of Litterat. . . by Ch. Davies, L. 1787. 2. 2 Bbc. 1790. 2. 2 Bbc. a) Κατατομή Κανόνος, ben ben Huss gaben bes vorber gebenden Berfes; engl. non Davies, a. g. D. Alle Erlauter. gebort bieber bes Benint Buclides explicarus ben beffen Apiar, univ. Philos. mathem. Bon. 1642 und 1645. f.) -Allys Ce 4

440

Mypius (3. C. 117. Introd. Mulica, gr. von Job. Meurfius, Lugd. Bar. 1616. 4. Gr. und lat. von M. Meibom , im iten Bb. der angef. Rusg.) — Aris stides Quinctilianus (J. C. 117. De Mulica, Lib. III. ben ber von DR. DReis bom beforgten Musg. im aten Banbe.) -Bacchius (117. Introductio Artis Musicae, von gr. Morell, Lut. 1623. 8. ar, und lat, und im iten Bd. von M. Mei-Much bat Merfenne bas Wert f. Commentar, ad sex prima Gen, capita, Par. 1623. f. gr. bepbrucken laffen, fo wie eine franz. lieberf. davon beforgt.) Gaudentius (J. E. 120. Introductio harmonica; von Deibom im iten Bb.) Nitomachus Gerasenus (Manuale harmon. L. It. gr. von Job. Menre fius; gr. und lat. von Dr. Meibom im iten Bb.) — Plutarchus († 120. Um die Folge ber, von M. Meibom gugleich berausgegebenen Schriftfeller nicht au unterbrechen, sese ich das Gespräch von der Musik erft hierher. Im Original findet es fich in ben Opuscul. Ven. 1509. f. gr. Baf. 1574. f. gr. und in ben Werten, ex ed. H. Steph. 1572. 8. 13. 8d. Franc. 1620. f. 28d. ex cd. Reisk. Lipf, 1774. 8. 10 80. fdmmtlich gr. und lat. Ital. von Ant. Bandino, Ben. 1625. f. Frangof, burch P. J. Burette, im 14ten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Inscr. Duobezousg, Mis Erlauterungen geboren ban eben biefes B. Burette Examen du traité de Plut. Observations touchant l'hist. litt. du traité de Plut. Analyse du traité de Plut. in dem niten Bb. Remarg, fur le Dial. de Plut, im 14ten Bo. Suite des remarques, im igten, agten, acten Bb. Deux differtat, segvant d'epilogue aux remarq. im abten 800. Supplement aux differt, in eben blejem Banbe ber Mem. de l'Acad. des Inscr. Much ein Ital. Earlo Balgulio, bat in Plutarchi Dial. de Musica ad Titum Pyrrhinum, Ven. 1532. R. geschrieben. — Theon von Smyrna (J. C. 117. Des von ibm abrige Bragment über Arithmetik und Mufik gab Som. Bouillaub, unter bem Litel: Th.

5m. cor. quee in Mathem. ad Plet. lectionem utilia funt, Expositio . . . Lut. 1644. 4. gr. und lat. beraus.) ---Claudius Ptolemāus (J. Chr. 1804 160. Element. harmonic. Lib. III. lat. von Ant. Gogavinus, Ben. 1562. 4. Pat. und ar. von Joh. Wallis, mit einem Mas hange, de Veterum Harmon, ad hodiernam comparata, Oxon. 1682. 4. and mit dem Commentar des Vorphyrius im sten Bd. seiner Werte, ebend. 1699. Ben eben diefer Musg. finden fic aud die Scholia in Prol. lib. von Barlagni, einem Donche aus bem 14ten lind, als Eriduterung fann bie Abhandi. des Doni, Del sincono Didimo o di Tolomeo, im iten 88. 6. 349 f. B. und einige Stellen im Galings, De Mul. Lib. IV. c. 25. fo mie mebrere ber Letters . . . upon subjects of Litterat. . . by Ch. Davies, Lond. 1787 und 1790. 8. 2 Bde. auges feben werben.) - Lucian (3. C. 180. Harmonides f. Encom. Music. in den Werten, als Flor. 1496. f. sr. Ed. pr. Salm. 1619. 8. 2 Bb. gr. und lat. Amst. ex ed. Graev. 1687. 8. 2 20. gr. und lat. ex ed. Reitzii 1743- 4-4 Bb. gr. und lat. Einzeln, Par. 1550.4. griech.) — Mich. Const. Psellus (1105. Compendium IV Artium, Ven. 1532. 8. gr. Bal. 1556. 8. gr. u. lat. Lips. 1590. 8. gr. und lat. Lugd. Bat. 1647. 8. gr. und lat. Das, was bie Mufit angebet, findet fic einzeln, lat. ben bes lamp. Marbus Schriftchen, de Musica Vet. Schleus. 1638. 12. und beutsch in Diplers Mustal. Bibl. Bb. 2. St. 2. G. 171 : 200.) - Ein Bergeichnif der nicht auf uns gefommenen, griechischen Schriften von ber Ruft, findet fic, unter andern, in Fabr. Bibl. gr. Lib. III. c. 10.) — Man, Bryennius (J. E. 1320. 'Армоними lib. III. вст 30%. Wallis vorbin angeführten Ausgabe bes Btolemaus.) —

Von Römern: Martianus Capella (457. Das 9te Buch feines Bar trs, de'Nuptiis. Philologiae et Mercurii, Parm. 1494, f. Ed. pr. Lugd.

Bat, ex ed: Grotii 1599. 8. hanboit won der Dufit, und findet fich einzeln in dem aten Band ber vorbin angezeigten Weibouichen Ausgabe der fleben alten Schriftfeller von der Mufit, Amftel. Es ift fast nichts als Mussua 1652. 4. ans bem Berte bes Arifibes Quinctiliaand; abet methodifder und deutlicher, als das Original. - Als Erlduter, gehört dagn des Remigius Altifiodorenfis, oder Memi v. Augerve, aus bem gten Jahrh. Mulica, th ber befannten Berbertiden Samml. Bd. 1. C. 63.) — Aurelius Augustinus († 430. De Musica Lib. VI. in den verschiedenen Musg. f. Werte, einzeln, Baf. 1521. das Wert handelt blos son den metrifden und rhothmiften Megeln ber Duft, und if in Frage und Antworten 'abgefast. ) **Unicius** Manl. Torg. Sever. Boetbius (524. De Musica, Lib. V. in seinen Operibus, Basil. 1570. f. 2 86.) -Aurelius Caffiodorus († 575. Inflitut. Musicie, in feinen Oper. Rothom. 1679. fol. 280. Ven. 1729. f. 280. and ben Berbert, Bb. 1. S. 14.) -Iord. Nemorarius (700. In f. W. Par. 1503. f. findet fic eine Arithmotica Musica, und ein Epic. in Arithm. Boerii.) - Auffer diesen handeln noch gelegentlich, miter ben alten Schriftfiel fern, von der Duft, und Dingen, bie Bufit betreffend, Ariffoteles, Polybius, Athendus, Podur, Bitruvius (vorzüglich im 4ten Rap. bes sten Buches, De Harmonia secundum Aristoxeni traditionem, 6. 83. Edit. Laer; wogn, fo wie 3u einzeln Stellen bes folgenden Kap. D. Melbom, unter mehrern, einen Come mentar geliefert bat, welcher fich, ebend. . 354. findet.) Macrobius, u. v. a. m. von welchen, unter andern, La Borte in bem sten Kap, bes sten Buches f. Estai fur la Musique, 80. 3. 6. 133 u. f. ein, vogleich unvolftenbiges, und höchk verwiretes, und Dr. Fortel, in f. Allg. Litterat, der Dufit, S. 44. ein sehr gus tes Bergeidnis geliefert bat. -

Neber = und von ber Mufit der Alten Aberhaupt: und zwar vorzäglich von

der Musik der Griechen und Ro. met: Lud. Coekus Rhodiginus oder Richer (+ 1520. In f. Lection. antig. Lib. XXX banbelt bas gte Buch. und mehrere Kap. in andern Bachern von ber Duft ber Witen , und enthalt febe gute Eriduter, darüber.) — Raph. **Polatetanus** († 1521. In f. Comment. urb. Lib. XXXVIII. Frest, 1603. fol. pandelt das iste, iste, icte, iste, igte und sote Buch son alten Dufifern und Dichtern, und bas sete von mufikal. Infrumenten, Edngern, u. b. m.) Andr. Manth. Aquaviva (Bon f. Commentar, in Plutar, de virtute murali, Neap. 1526. f. perm. unter bem Ettel: Illustr. et exquisit, Disput, Lib IV. Helen, 1609. 4. handeln die 22 Kap. des erften Buches von den Lonen, Lonarten, Spfewen, Klanggeschlechtern der Beiechen, und besonders von bem Bes brauch, welchen Sythagoras von der Aufif gemacht bat.) - Sabius Paulinus (Der größte Theil f. Hebdomad. de numero septenar. Lib. VII. Ven. 1589. 4. enthalt Erlauter, über mufifal. Bogriffe ber Alten.) - Job. Terror, ob. Ravifius (Berfd. Sap. bes 4ten Bus des f. Theatr. poet, et hifter. Baf. 1592. 4. bandeln von der Duft und den mufikal. Infte. der Alten.) — Ever. Seith (In f. Antiq. Homer. (f. den Art. Somer, G. 643) handelt das 4te **Lap.** bes aten Budes, Do Musica.) -Joh. Selden (Bey f. Ausg. der fo ges nannten Arundelfden Darmor (f. Mrt. Aufschrift, S. 236) tommen allerhand Eriduter. aber einige Dufter und muff. kal. Jaftrumente ber Alten vor.) -Lambert Alardus (De veter. Mufica Lib. fing. . . . Schleuf. 1636. 12. bas Werk besieht aus 29 Kap.) — Jul, Cef. Scaliger (In dem iten Buche f. Boctif wied bin und wieder von der Mas fit der Alten gehandelt.) - Berb. Job. Vossius (Das ste und zte Buch. f. Institut. poet. Amstel. 1647. 4. enthalt manderley von der Dufit ber Griechen, in fo fern folche mit ber Poeffe, und den theatral. Dorfellungen verbunden mat.

Et 5 Digitized by GOOGLE MUCH

Much f. De Artis poet, nat. 4c confitut. Lib. Amft. 1647. 4. fo wie f. De Quatuor Art. popul. Lib." thend. 1650. 4. (Cap. 4. 19. 20. 21. 23.) Und f. De univ. Mathel nat. ac constit. Lib. 'cbenb. 1650 handeln a. m. St. von ber Mufit ber Alten, ober von ber Dufit nach . grichtschen Grundschen.) - Joh. G. Beling (Archaeol. Orphic. f. Antiquit, Mulicae, Ged. 1667. geben bur Bis dufs J. 3920, und find leeres Befonds.) - Com. Chilmend (De Mafica ant, gracea, ben ber Musa bes Mratus, Oxon. 1672. 8.) - Joh. Phil. Pfeiffer (Das 64te Kap. des sten Buches f. Antiquit. Graec. Regiom. 1689. 4. banbelt von ber Bufit der Gries . den.) — Rene Ouvrad (Ihm wird eine Histor, Music. and, Hebr. Graecos et Romanos augeschrieben, von web. der fic aber niegends beftimmte Radrichten finden.) - El. Franc. Fraquier (Examen d'un passage de Platon fur la Mulique, im aten Bbe. ber Mem. de l'Acad, des Inscript. Deutio im aten Bbe. von Marparas biffor. frit. Beptr. G. 45. Gine misperfandene Stelle im Blate, De Leg. Lib. VII. 6.637. C. veral, mit bem Bestggeres, G. 180. Ed. Pic. Lugd. B. 1590. f. bat ben Berf. verleitet, ben Alten die Renntnis unfrer . Parmonie guufdreiben.) - P. J. Bl. rette (Auffer den, bereits angef. Eriduter, über die Schrift des Blutgro, finben fich von ihm in ben Mem. et Hift. de l'Acad. des Inscript. eine Dissert. fur la Symph, des Anc. Bb. 5. G. 151. Different, où l'on fait voir, que les merveilleux effets, attribués à la Mul, des Anc. ne prouvent point qu'elle fut auffi parfeite à la nôtre : Dissert. fur le Rhythme de l'anc. Musique; Dissert, sur la Melopée de l'anc. Mufique; Addit. à la Dullert. fur la Melopée, ebend. im 7ten Bde. G. sos u. f. Disc. dans lequel on rend compte de divers buvrages mod. touchant l'anc. Mulique, im joten BDe. (gegen bie, in der Folge portommenden Schriften bes Chareauneuf and Hougeant) Nouv. re-

flex. fur la Symphonie des Anc. in siten Bbe: der Duodezausg.) - Abt Chateanneuf (Dial. fur is Mus. des Anc Par. 1725. La. wit einer Boreche son Morabin, und im sten Bee, ber Bibl. franc.) - Ungen. (Observat. fur la Mulique, la Lyre et la flute der Anc. im sten Bb. der Bibl. franc.) .— Guil. Lyac. Bougeant (Nouv. Conjectures fur la Mul des Grecs et des Latins, in den Mem. de Trev. 341. 17251) — Lamb. Dos (Ja L Antiq. grace, praec. atticar. Defcript. Fran. 1714. 12. Lipi. 1767. 8. hans delp versib. Lap, von den sciech. Spice len, der ge. Dufit, und ge. Infrumens ten.) - Bes Ch. Zollin in f. Hist. Anc. Liv. II. ch. 6, von der Ruft der Miten fagt , findet fic Deutsch von G. Benate, im zten Bb. G. 636. ber Dielerschen Bibl. - Angel Mar. Ricci Ben f. Differt. homer, Flor. 1741.4. bandelt eine de Achille Cithara canenre. vererique Graec. Mul. und eine de Musica virili et esseminata graccor.) - Montucle (In f. Hist. des Machematiques, Par. 1758. 4. 2 Dde. findet fich eine eurge, aber febr feichte Gefd. den griech. Myfif.) — I. Jorcin (Letter concerning the Mulik of the Anc. bes der zien Ausg. unn Artsons Est on musical Expression, and and in des erftern Tracts, Lond. 1790. 2. s Bee.) - Rochefort (Mem. sur la Mus. des Anciens, où l'on expose la princ. des proport, authentiques, dices de Pythagore, et de divers systemes de Mus, chez les Grecs, les Chinois et les Egypt. Avec un Parallèle entre le Syn, des Egypt, et celui des Mod. Par. 1770. 4. Biefleicht bas beste und bandiafte Bert iber die alte Quift.) - Abe Bartbelemi (Entretiens sur l'état de la Munque grecque vers le milieu du. IV Siecle avant l'Ere vulgaire, P. 1777. 8. Der Unterr. find tweet; die erke bandelt Des lans, des accords, des genres, des modes, manière de solber, des notes, du raythme; de lucute, de la partie morale

de la Mulique: Ber aller Granblichfelt dach einseitig jum Bortbeil ber Briechen.) - Ch. Davies (Der ste, 4te, 9te, 10te and lite f. Letters to a young Gen-, sleman . . . Lond. 1787. 1790. 8. 9 B. Sandelt von ber Dufit ber Alten.) Im aten Bbe, von C. v. Pauw (Recherches fur les Grecs, Berl. 1788. g. 2 Bde. handelt der zie Abschn. vom Bufanbe ber Runfte ju Athen, und folge lich auch von dem Zuftande der Mufit das (166.) - - Bon den harmonikalis fchen Theilen der griechischen und vomischen Musst: Franchinus Gafor, oder Gafurius (1) Theor. Opus harmonicse discipl. Neap. 1480. Médiol. 1492. f. Das Wert besteht aus s Badern. 3) Angel, ac divinum Opus Musicae . . . Mediol. 1508.f. ebenfalls aus 5. aber italienisch geschr. Bachern, beren Innhalt mit bem Innhalt der vorigen sehr übereinkommt. 3) De Hermonia Musicor, Instrumenpor. Mediol. 1518. f. Bier Bucher, Des ven Innbalt in D. Forfels Mag. Litterat. der Mufit, G. 77 a. f. sagegeben ift.) --Ponce de Chyard (Salitaire second, ou Prose de la Musique, Lyon 1555. £. In Gespr. abgesokt.) — Luigi Dens sice (Due Dialoghi della Musica, Nap. 1552. Rom. 1553. 4.) — Franc, Patricio (In der Deca istoriale s. Poczica, Perr. 1586. 4. handelt das stes ste Buch won der Art und Weise bes griech. Gefanges und ben gr. Tetrachorben'. Gine Biberlegung feiner Bebaupsungen findet fich in der, vorber, ben bem Ariforenus, angezeigten Schrift bes Bottrigori; und eine Bertheibigung bers selben in den Consideraz, music. des P. Giann. Artufi, ben dem sten Th. f. Imperfectione della moderna Musica, Ven. 1603, f.) — Giorb. Doni (3a der, unter bem Titel, Lyra Barbarina, o siano Tratt. di Musica antica . . . Flor. 1743 - 1763. f. 2 Bde. mit Kupf. erichiegenen Sammi. f. 20. finden fich ver-Schiedene bieber gehörige Abhandl, als Sopra il Genere enarmonico; Discordo del Synteno di Didimo e di Totomes; del Diston. equabile di Tolomeo; quele spezie di Diat, si usasse dágli Antichi e quale oggi si pratichi; Progymnastica Music. pars veter. restituta et ad hodiernam praxin redatta, Lib. II. G. übrigens die Folge dieses Art. und den Art. Conarten der Alten.) - Andre du Cerceau (Disfertat. . . . où l'on explique . . ce qui regarde le Terrachorde des Greca in den Mem. de Trevoux, Bb. 52. 6. 100. 284. 605. Vd. 53. 6. 1223 und Begen biefe Ertideung erfchienen in bem Journal des Savans, Was 1728 reflexious, welche bem Burette suges forieben werden, und barauf von du Cers ceau cine Reponse à une objection, in jeneg Memoires Bd. 55. G. 2085. 2189. 80. 56. 6. 69. 434. Auch gehört bieber eine Replique auf diese Reponse im Journ. des Sçavans, &b. 88. 6. 380.) - Job. Chrfiph. Pepulch (Of the various Genera and Spec. of Music among the Anc. with fome observat. concern. their scale, in ben Philos. Transact. vom 3. 1746, 80.44, 6. 266.) - Abt Rouffier (Lettre à l'Autour du Journ, des besux Arts et des Scienc. . in diesem Jouen. p. 3, 1779 and cinicin 12. Seconde lettre, chend. v. 3. 1771. bandeln von den muftfal. Berhalmissen.) — De la Borde (Mem. fur les proport, musicales, le Genre énarmonique des Grecs et celui des modernes . . . avec les observat, de , Mr. Vandremonde, et les remarq. de l'abbé Roussier, Par. 1781. 4.) ---John Reeble (The Theory of Harmonics, or an illustrat, of the grec. Harmonica, I, as it is maintained by Buclid, Aristoxenus and Bacchus sen. Il. as it is established on the doctrine of the ratio: in which are explained the two Diagr, of Gaudengius and the Pythagor, numbers in Nicomachus . . . Lond. 1784. 4. ---Heber die Kenntniss der Alten von der vielstimmigen Masif: willb. Marpurg (Ob und mas für Harmonie die Alten gehabt, und ju weldie

der Zeit biefelbe gur Bollommenhoft ger Bracht worden , in f. biffor. frit. Bentr. 100.2. 6.273.) — Chabanon (Coniectures sur l'introduction des Accords dans la Muf. des Anc. im 35 Bbe. ber Mem, de l'Acad. des Inscript. Querts ausg. Dem Berf. ju Folge ift ber Gebrauch der paraphonischen Sone, deren Saudentius ermabnt, als ber erfte Ans fang bes Contrapunites ju betrachten : eine Mennung, welche langa vorher fcon Maroues dukerte. Uebrigens ift die Bemertung des Berf. daß, fo lange das Embarmonifche Klanggeschlecht, so bewuns bert und beliebt mar, als es im Biato, Meiftorenus, u. a. m. erscheint, teine Berfuce in ber harmonie Statt finben tounten, weil enharmoniften Reisdien fic fein Bundamentalbaß geben lagt, febr gegrundet.) - Rochefort (Recherches sur la Symphonie des Anciens, im atten Boe. ber Mem. de l'Acad. des Infcript. Quartandg. worin der Berf. Debauptet, bas gwar bie Griechen nicht fo weit, als bie Reuern, bie Kunft bes Contrapunctes getrieben batten, aber boch nicht gang fo unbefannt, als man gewöhne Hich glaubt, damit gewefen maren.) ---Louis de Chastelux (Lottre . . . aux Aureurs du Journ. Encycl. Deutid in hillers Wochentl. Rache. v 3. 1768. 6. sas. Heber die unvolltommenen Be griffe ber Beleden von ber Sarmonie.) ---6. übrigens die urt. Contrapuntt, 6. 583 u. f. und Sarmonie, 6. 479. - Bon den Wirkungen der alten Musit: D. Joan 41e K.v. Porengal (Defense de la Musica moderna contra la errada opinion del Obitpo Cyrillo Franco, Lisb. 1649. 4. Stal. Perug. 1666 4) — John Wallis (On the ilrange effects reported of Musik in tormer times, in den Philos. Transact. v. 3. 1698. N. 243. Ben biefer, fo wie bey mehrern Untersuchungen, aber bie Birtungen ber Dufit, fceint vergeffen worden gu fenn, das diefe Wirtuns gen nie gang allein von bem Subjectiven, fondern auch son bem Objectiven, won ber wet und bein Grade ber Cultur bes

Berenben, abbangen.) — — Bon bem Gebrauch der Musik bey der Br ziehung der Griechen: Auser dem, mas einige Litteratoren, als B. Camerch glus, in ben Hor. fublecis. Gent. I. c. 18. 1 Berm. Conring in f. Werten, u. a. m. bavon benbringen, banbeln befonbers bavon: Fr. Mar. Colle (Differenz. foora il Quesiro: Dimostrare che cosa fosse, e quanta parte avesse la Musica nell' educazione de Greci, qual era la forza di una si fatta istituzione e qual vantaggio sperar si potesse, & fosse introdotta nel piano della moderna educazione, Mant. 1775.4. Biov. Sacchi (Della natura e perfezzione della antica Mufica de' Greci, e della utilità che ci potremmo noi promettere della nostra, applicanda-Mo secondo il loro esempio alla edtecazione de Giovani, Disl. III. Mil. 1778. 8. '3R ber erften Offertation wird von dem Unterschiede zwischen det griechischen und unfrer Dufit; in ber etek die Frage, von den Vorzügen der einen und andern, und in der sten von bem Rupen ber Duft ben ber Erziehung gehandelt.) — — Vergleichungen mischen der alten und neuen 173w sie: Dincent. Balilei (Dial. della Musica antica e moderna . . . fir. 1581. 1602, f. Sang jum Bortheile ber alten Must, aber eigentlich gegen einige Debauptungen des Zarlino gerichtet.) -Bioomar. Artust (Delle imperfettioni della moderna Musica Rag. dui . . . Ven. 1600. und 1603. f. Such su Gunften ber alten Dufit. Mod acs boren eben bieles Berf. Considerazioni muficali ben der aten Ausgabe des porbet gebenden Bertes bieber.) - Girol. Mey (Difc. sopra la Musica ant. e moderna, Ven. 1602. 4.) - Biot. Massafero (Dial. fopra la Musica ant. e moderna. Unter bicfem Litel fommt das Wert in des Soutanini Bibi. della Eloq. Ital. 80. s. G. 417. Anm. x. 1016. von 1753. 4. aber ohne Beffmmung bei Dructortes und der Jahrsjahl vor.) -Giovb. Doni (De praestantia Music. vet.

vet. Lib. III . . . Flor. 1647. 4. und im iten Boe. f. Lyra Barbarina. Das Wert ift in Beiprachen abgefast, und, eintae Borliebe für die griech, Duff abe gerechnet., mit vieler Granblichfrit gefchrieben. Auch gebort noch beffen Dilc. . . . fopra la Musica antica e il cantar bene, im sten Bde, G: 233. f. B. Dieber.) - Job. Rift (In f. Erbault den Monategefpr. wird, in der Aprilunterredung G. 157 u. f. von der alten und . neuen Dufit gehandelt.) — Joh. Riemer (De proportione music. Veter. et nostra, Disp. Jen. 1673. 4.) mill. Temple (In-f. befannten Essay upon and and modern Learning wird. ber alten Dufit der Bergug vor ber neuern gegeben.) — El. Perrault (Im aten Bd. f. Essis de Phytique, Par. 1680. 12. 4 Bde. findet fich eine Abhandl. De le Munque des Anc. worin den Alten bie Kenntuis der harmonie abgesprochen wird,) — In J. H, Jeyjoos Cartes eruditas y curiofas, Mad. 1742. 4. 5 Bbe. findet fic, Bd. 1. eine Bergleis dung swiften ber alten und neuen Duot, welche auch in die engl. Uebers. der-Eiben (Lifays) 1778. 8. aufgenommen Saunier de Beaumont (Lettre fur la Mulique anc. e moderne, Par. 1743. 12.) — Franc. Proredi (Paragone della Mus. antica e della moderna, Ragion. IV. in bem soten Bbe. ber Race, d'opuscoli tcient. e filol. Ven. 1754. 8. Der Berf. bei bauptet mit mehrern, daß in dem fo ges maunten Liechengefange fich die mabre alte griechiste: Mufit erhalten babe, und biefer bem metern vorzugieben fen.) - 5. S. Martini (Beweis; bas ber Reuern Urtheile über die Lonfunft ber ulten nie enticheitent fenn tonnen, Regensb 1764. 2.) — Saverio Mattei (Lerrere . . . in cui si propongono vicendevolmente e li iciolgono vari dubbi . . . interno alla Mul. ant. e moderna, in bem gten Bbe, ber Differtaz, pretim. alla Traduz. de' Salmi. Pad. 1780. 8. Die Briefe find von mehrern Verf. als bem. Bifcpfe v., Pifoja , und Metafafio ?

und die Berf. fcbrieben ben Griechen bie Renntnis der vielftimmigen Bufft gu.) -D. Gianrinaldo Carli (Im 14ten Bd. 6. 329 f. Opere, Mil. 1786. 8. finben 🙀 Ostervaz, sulla Mus, ant. e mod. worin den Alten die Kenntnif des Contrapunctes sugeffanden wird.) - - Bet sondre Brklärungen' der Kunstwort ter der alten griechischen Musik finden fich in mehrern Boreerbachern. als in bes Bernh. Balbus Lex. Vieruv. Aug. Vind. 1612. 4. In Sed. Junius Lex. gr. let. Antv. 1583. 8. In Rub. Gollensus Lex. philos. Freft, 1613. 4. In M. Martini Lex, philol. Amft. 1623 und 1701. fol. In des Du Cange Gloffer, u. a. m. Much if von Gioub. Martini ein Onomast. f. Synopf. muficar, graecar, atque obicurar, vocum cum ear, interpretatione, ex oper. J. Bapt. Donii dem sten Bde. der Werte des lettern, G. 268 u. f. bengefügt. - Gbriften vermischten Innhaltes aber die Musik der Alten: Pet Sabre (Agonisticon, s. de athl. ludisque Veter, gymnic, musicis atque circens. Lugd. 1592. 4.) - Sev. Cassius (De Industria Orphei circa stud. Music. Franc. 1608.) - Carl Seb. Jeibler (Differt, epistol. deveter. Philos. Studio musico, Nor. 1745. 4.) — G. S. Martini (Bon den Deen der Alten, Beipg. 1767. 8. Bon ben mufifal. Wettfreiten ber alten, im gten Bo. G. i u. f. ber Reuen Bibl. ber fd. Wiffenfd.) — C. C. L. Sirfcb. feld (Blan der Befd. der Poefie, Beredf. Mufit, Dabl. und Bilbhauertff. unter den Gelechen, Kiel 1770. 8.) - C. G. Beyne (De litterar, artiumque inter anciq. Grace. conditione, quatenus illa exMular, aliorumque deor. nominibus muniisque intelligitur, Gott. 1772. f. und im aten Bd. ber Opule. acad.) - D. Tiedemann (Einige Ummert, über die potbagor. Mufit, im sten Bd. von M. Fortels Mufit. krit. Bibl.) - G. übrigens die, in der Rolge vortommenden Geschichtbucher von bee Mufif überhaupt. - - Much geboren Digitized by Google bicher

Dieber noch verschiedene, von den griechtschen Wetiffreiten handelnde, ben dem Art. Pindax angesührte Schriften. — Die über die Infrumente der Alten gescheiebenen Werte finden fich, ben bem Art. Instrumentalmusik.

Von der Musik der Bebräer über. Beupt; Auffer dem, mas in den, in ber Kolge vorfommenden, allgem. Beichicht= bachern von der Dufit fich bieraber fins bet, bandeln davon: Blasius Ugolinus (Tract. de Mus. veter. Hebraeor. excerpt, ex Schilte Haggiborim, Im 32ten Bbe. von beffen Thel Antiq. facrar. Ven. 1744-1769. fol. 34 Boe.) -Job. Beinr. Otho (Spec. Mus. ex Lex. rabbin. excerprum, ebend. G. 491.) — Epprian de la Huerga (De ratione Music. et Instrument, usu apd. Veter. Hebracos. Alcala . . . ) -Lodov. S. Francesco (Globus canonum et arcanorum linguae f. et div. script, R. 1586.) — Maria Meri senne (In f. Quaest. celeb. in Genes. Par. 1623. f. handelt die sote und syte Quaeft. von ben Infrum. beren bie alten Bebrder und Griechen fic bebienten, und von ber Rraft ber alten fo mohl als der neuern Mufit.) - Athan. Rircher (3n f. Musurgia univers. Rom. 1650. f. banbelt bas ate und ste Rap, des aten Buches im erften Bbe. von ber Must, ben Jafrumenten, ben Pfalmen ber Bebrder.) - Jul. Bartolocci (De Hebracor. Musica und de Psalmor. Libro, de Platmis und Music. Instrum. in des Berf. Bibl. Rabbin. R. 1675, und 1693. f. 4 Ep. Eb. 4. G. 427. und **L**þ. 2. E. 184.) — *B*ern. Lamy (It bes Betf. Apparat. ad intell. facr. Biblia 1687. f. 1723. 4. findet fich eine Difserrat. de Levitis Cantoribus etc. de Hebraeor. Cant. Mus. et Instrum. ble auch in ben gaten Bo, bes Thef. Antia. facr. bes Ugolini aufgenommen worden M.) — Salom. van Th (Digr. Sangen Speeikonst, soo der Ouden, als bysonder der Hebreen . . . Dortr. 1692. 4. Deutsch, Leips. 1706. 1714. 4. Bat. im' den Bbe. von J. G. Fabricius

Thelaur, Antiq. Ebraic. Das Weet bei febt aus g Ebeilen, wovon ber erfe vit dem Urfpr. und fortg. der ermabnten Ranfie, der jwepte von der Poefie der Bebr, und ben Bfalmen, ber britte von ber Leviten Singubung banbelt.) -Dan. Lund (De Musica Hebraeor, ant. Diff. Upf. 1707. 8. ) -Erdm. Mitus (Auru Fragen aus der Mufica facea, worinnen den liebhabern ber lefting der Bibl. Siftorien eine fonderbare Racht. gegeben mird, Gorl. 1707. Das Berf beffebt gus Deesd. 1715. 12. 2 Eb. wovon der erfte g und ber gmente 8 Kap. enthalt.) — Joh. Zeinc. Bos crifius (3m 4ten Bo. der Mileell, Lipf. S. 56 findet fich von ihm eine Oblerv. de Mus. Praeexercitamento Ebracor. quibus ad divinam sapientiam se pracparabane.) - Chrifph. Bottl. Schro. ter Epift, gratulator, de Mus. David et Salomon. Dresd. 1716. 8.) -Ungen (De excell, Muf. ant. Hebracor. et Instrum. mutic. Mon. 1718. 8.) ---Job. Ebrstph. Barenberg (Veri divinique nateles Circumo jud. Templi Salom. Musices David. in Sacr. etc. Helmft. 1720. 4. Commentat. de re Muf. vetustiss. ad illustrand. Script. facros et exteros accommod, in dem aten Th. des oten Bos. der Miscell. Lips. nov. Lips. 1752.8) — Aug Calmet (Differt, fur la Muf, des Anc. et en particulier des Hebreux und Differt. fur les deux termes Lamnazeach et Sels, im 4ten 36. 6. 64. umb 14 f. Comment. litter. fur la Bible, Amft. 17330 g. und lat, im geten Bb. bes Thel. Antiq. facrar.) - Bened. Marcello (Die Borreben ju f. Eltro poet. armonico ober Paraphr. ju 50 Pfalmen, Ben. 1724 1727. f. 8 Dec. enthalten manchers lep aber die Mufit der alten und neuen Bebrder.) - Job. Matthefon (Scin Mufitalifder Patriot . . . Samb. 1728. 4. handelt gebftentheils von ber Dtufit ber Bebrder und den Heberfchr. ber Pfalmen.) - Arth. Bedford (Ju f. Script. Chronolog, demonstrated by Astron. Calculations, Lond. 1720. f. mile

auch von der Buft ber Debrier aberbaupt, und im Tempel gehandelt.) -Joh. Chrfiph. Speidel (Huvernark Spuren von der alten Davidifchen Singe funft, nach ibren beutlich unterfdiedenen Stimmen, Lonen, Moten, Lact und Acpentionen, mit einem Erempel jur Brob, fammt einer Untersuchung der Dialog, mulisor, und gründl. Anneisung zur Abtheil. ber Pfalmen, Stuttg. 1740. 4. Joach. Chrffph. Radenburg (Bon der Dufit der Alten, fonderlich der Ebrder, und von ben berühmteften Tonfanftiern bes Miterthumes, Weel, 1745.4.) - Aug. Sor. Pfeiffer (Ueber Die Dufit ber alten Cbeder, Erl. 1779. 4.) -Sav. Mattei (Bon f. Differtaz. prelim, allatraduz. de'Salmi, Nap. 1780. 2. 8 Bde. banbelt bie gte bes erften Baus des Della mul, ant. e della necessità delle notizie alla Musica appertenenti, per ben intendere e tradurre i Salmi ; die rate des zwepten Bos. della Salmodia degli Ebrei, und die iste im 6ten Bbe. della Filos, della Mus. o sia la Musica de Salmi; aber alles obne tiefe Gaufenpmis.) — Sam. Cheoph. 'Moald (Histor artis Musicae, Spec. Hal, 1781. 4. in been abichn. melche fc vorzüglich mit ber Dunt ber Bebeder beschaftigen.) — De la Morte du Cons sant (Traite fur la Poesse et la Musique des Hebreux . . . Par. 1781. 8. Bur Erflar, ber Sjalmen gefdrieben, und nur im aten kan, etwas von der Mufik enthaltend, das obendrein ausgeschrieben M.) — Joh. B. Berder (In f. Werte Bom Geift der Debrdifchen Boefie, Deff. 1782 : 1783. 8. 2 Bde. fommt, im aten Dbe, mancherlen von ber Dufit ber Pfale. men, und von der Werbindung der Dufif und bes Zanges gum Mationalgefange vor.) - Jos. Wat. Pulci Doria (In f. Hebr. Antiquit, Nap. 1784-1785. 4. 2 Bde. handelt bas 7te Lap. von der Mu-M ber Cbrden) - - Bon ben musi-Balischen Instrumenten der Sebräer: Der Kinchenvater Sieronymus (Ihm wird eine Epistol. . . . de Instrum. muticis sugefcheichen, welche auch im

9ten Bee. ber Antwerper Ansg. f. 2034 114 fludet:) — Job. Babe. Drecholes (De Cythere Davidice, Differt, Lipfe. 1670. 1712. 4. and in Ugolini Thes. Ant. facr. Bb. 32. Deutsch in G. Gerse pilli lebensbefchr. geifilicher Schriftfteller. 6.34) — Job. Ad. Blaser (Exercit. philol. de Inftrum. Hebr. muf. Lips. 1686. 4) — Chrsin, Joega (De Buccina Hebraeor, Diss. Lips.) 1692.) — Mich. Beinr. Reinhard (De lastrum, music, Hebraeor, Dist. Viteb, 1699. 4.) :- Aug. Pfeiffer, (In f. Oper. philol. Utr. 1704.4. findet no cin Tract, de Neginoth, aliisque Instrum. music, Hebraeor, welche and in ugolini Thes. Ant. facr. Bb. 32 aufa genommen worden ift.) - Chiffn. Schottgen (An Instrum. Dav. music. tuerit utriculus, Progr. Freft, 1716. 4.) — J. D'Outrein (In f. Disput, de Clangore Evang. wird auch von ber Must der hebr, besonders aber de instrum. Magrepha gehandelt, und dieses Andet fic in Ugolini Thes. Bd. 32.) -Aug. Calmet (In der ber f. Commens. litteral fur la Bible befindl. Dissert, sur la Mus. des Hebr. sommt auch manches von den Infrum, der Bebr. vor, und dies fes if besonders in den Thes. des Unolini eingerückt.) — Wic. Sparre (De Mus. et Cyth. Day. eiusque, effectu, Hafn. 1733, 4.) — C. Innoc.. Ansalous (De forensi Jud. Buccina Comment. Brix. 1745 Steht gewöhnlich une ter den mufitar. Schriften, wahricheinlicher Beife, weil die Bebe überhaupt ein dergl. Infirument hatten.) — Conr. Iken (De Tubis Hebraeor, argenteis, Disp. II. Brem. 1745. 4.) — Job. Phil. Breidenstein (Gespr. von der Paule und der alten Strafe des Pautens, aus Ebr. 11. 1769. 8.) - Bon ben, bey den Psalmen vorkommenden musikalischen Ausdrücken: 306. Pasch (Dissertat. de Selah. 1685. und im zoten Bde. von Ugolinf Thei,) - Chrifph. Somag (De Titulis Pfalmor. Sil. 1687. 4.) - 31 3. Bartolocci Bibl, Rabbin. Rom.

1693. f. 20. 4. S. 417 findet fla eine. Mhanbi. De voce Sela, welche auch in Maolini Thef. Ant. facr. Bb. 32. S. 679. aufgenommen worden ift.) — Jac. Bafans (De Inscript. Platei vigesimi sec. im gaten Bb. bes Thef. Ant. facr. bes Beinr. Bottl. Reime tigolini.) — (De voce Sela, ebend. S. 727.) -Benr. Job. Brtemeifter (Discuss. sententiae M. Reimii de significat. voc. Sela, ebend. G. 731.) — Willb. Irbove (Conject. philol, crie, theolog, in Pfalmorum titul. . . . Lugd. B. 1728 4. moven fich ein bentider Must. von G. Bensty in Minlers Musikal. Bibl. Bb. 3. 6. 674. findet.) — Chrffn. Aug. Beumann (De Sela Hebr. interject. mufie. Progr. in bes Berf. Poec. Bb. 3. 6.471. Hal, 1729. 8. und im gaten Bbe. von Ugolini Thef. Ant. facr. Der Berf. ertidet den Begriff von diefem Worte für merforfiblid.) — Job. Chriftn. Bronfeot (Conject. philol. de Hymnopocorum apud Hebr. figno, Sela di-Ao, Gött. 1739.4.) — Sam. Frdr. Bucher (Menassehhim, Capellm. der Debr. Bittan 1741. 4.) — Joh. Mat-Befon (Das eriquterte Gelab . . . . Samb. 1745. 8. Der Berf. glaubt, baß bas Bort Sela ein wirfliches Ritornel Joh. Chrstph. Biel bedeute. -(Diatr. philol. de voce Sela; in bem 3ten Bbe. ber Miscell. Lips. nov.) -- Ueber die bebraischen Accente, als musikal, Proten: . Dh. Valens tin, in f. Prof. Hebr. Par. 1544 ficht fie für bergieichen an. Was er barüber fogt, findet fich auch in Ugolini Thes. Antig. facr. Bb. 32.) - Andr. Sennert (De accentis Hebraeur. Viteb. 1670. 4. Auch wird eben diefem Berf. eine abbandt. De Musica quondain Hebraeor, jugefdrieben, welche ich nicht ndber nachzuweisen weiß.) -Mich. Bed (De Accent, hebr. ulu mulico, Jen. 1678. und im Thesaur. Theol. philol. Amftel. 1701.) - Job. G. Abicht (De Ebraeor, accent, gevor nuino officio Job. Franke's Diaer. face, 1710, 4. Vindic, ulus Accent, mus.

et orator. fo. Frankio oppef. Vit. 1713. 4. Accontus hebr. ex antiq. ulu lectorio vel mulico explicati, ebend. 1715. 8.) — Pet. Buarin (Jus. Gram. hebr. et chold. Par. 1726. 4. handest bas ite Kap. bes 3ten Buches im aten Bande De accent, et de Hebr, accent. modulatione; auch find einige Mcles bien bepgefägt.) — G. Vengky (Bes danken von den Roten oder Lonzeichen der alten Bebeder, im sten Bbe. G. 666. der Miglerichen Bibliothef. G. auch bie Borrede gu beffen Prof. Accentnation, Magb. 1734. 8. und Abtungs Anleit. zur musikal. Gelabrtheit E. 176 und 192. Musg. v. 1783.) - Conv. Gottl. Ans ton; (De metro Hebracor. antiquo, Lips. 1770. 4. Vindic, disput. de merro Hebr. Lipf. 1770 - 1771. 8. Beriuch die Welobie und harmonie der alten bebrüifchen Befange und Lonfidcke zu entzissern . . in 2 Th. im Reuen Repertor, für bibl. und morgent. Litteratur, vor. S. F. G. Paulus Bb. 1. S. 160. Bd. 2. S. 80. Bd. 3. S. 1.) → Auch erkidet J. Nicolai in f. Tractat. de Siglis veter. Lugd. B. 1703. 4. Dic Ebr. Accente für musikalische Beseichnungen. - - Ueber die Tempelmusik der Bebräer besonders: Beinr. Bor chius (Die erfte f. Disfertat. Theol. Herb. 1691. und im gaten Boc. sen ligolini Thef. Ant. facr. banbelt De igne sacra et de Musica, igni victimas absumente accin.) - Seine. Bammond (Geine Paraphrale and annotat, upon the Book of the Pfalms enthalten such An Account of the use of Musik in divine service.) - J. Lightfood (In s. Descript. of the Temple as it stood in the days of our Saviour, Lond. 1650. 4. Amftel. 1686, f. wird auch von den Sangern und der Mufit im Lempel gebandelt.) - Job. Jac. Schudt (De Cantricibus Templi, im 32ten BM. bes Thef. Antiq. facr. von Ugolini.) -Joh. Spencer (Ulus Mulic. in facris celebrandis, chenbaj. G. 596.) -Chrstph. Semler (Des 1ste und 16tt Lar.

Rap. f. Jadifden Antiquit. Salle 1708. 19. bandelt von der Bocals und Instrumen. 'talmusik der Leviten bep dem Gottesdienst, und; ift im aten Bde. G. 71 u. f. von Ditsi Tees Musikal. Gibl. abgedruckt.) — Joh. Andr. Juffow (De Cant. Eccl. vet. et novi Teltam. Differt. Helmit. 1708. '4.) — Job. Andr. Schmid (De Elisseo ad Music. Sonum Propheta, Much wird ibm eine, Helmst. 1715. 4. der vorber gebenden gleich lautende Dife fertation zugeschrieben.) — Arth. Bed. fort (Temple of Mulik, or an Essay concerning the method of finging the Pfalms of David in the Temple before the Eabylonish captivity . . . Lond. 1712. 8.) — For. 210. Lampe (3n f. Exercitat, facr. Dodec. wird auch von ben unterschiedlichen Claffen ber Levitlichen Sanger gehandelt.) — Jan. Mich. Sonne (De Music, Judaeor, in sacris Stante templo adhibita, Dissert. Hafn. 1724. 4.) — Valent. Roesler (De Choreis veter. Hebraeor. Diff. philol. crit. Altorf. 1726. 4.) — Matth. Hillhow (De Choro cantico, a Dav. instit. ut templo inserviret, Hafn. 1732. 4.) — Job. Benj. Bempe (De facr. Muficae praefectis ap. Hebr. Comment. Dresd. 1737. 4.) - Job. Lind (In f. Alten Jubifchen Beiligthamern . . . hamb. 1738. f. wird auch im 4ten und sten Rap. Des vierten Buches von ben' Levitifchen Inftrum, und Sangern gehandelt.) — — Vermischte Schriften übet die Musit der Bebraer: Andr. Reyber (Spec. mufic. pro exercit, ebraice conjugandi, Goth. 1671. 4.) - Mich. Beinr. Xeinbard (De οργανοΦυλακίω music. Cad. Hebraei Differt. Viteb. 1699.4.) Job. For. Treiber (De Musica Davidica itemque Discursibus per urbem Musica nocturnis. Progr. Arnst. 1701. 4.) — Beinr. Pipping (De Saule per Music, curato, Dissertat. histor, theor. Viteb. 1688. 4. und in Des Berf. Dissert, Acad. Lips. 1723. 8. 6. 103 u. f.) - Aleff. Bagnoli (Ragion, in difeta delle offervazioni del Dritter Theil,

Sign. Ottav. Maranta contra l'Antologia del S. Fabio Carfellini, R. 1713. 4. Biberlegung des lettern, eines Rabs binen; Rahmens Raph. Rabenius, wels der ben Ebrdern, mit mehrern, ble Renntnif des Contrapunctes augeschrieben hatte.) — Joh. Joach. Silliger (De Tibic. in funere adhibitis, Dissert. 1717.): — Job. S. Schmidt (De cantandi ritu per noctes festor. apd. Hebr. Lipf. 1738.4.) - Sigf. Casp. v. Aeminga (De Chor. festivis; de Mus. instrum, festiva; de Hymnis sestivis, unb de Conviviis festivis aevi antiqui, Grypsw. 1749 - 1750, vier Progr.) — Fort. Schacchi (In f. Dissertat. de inaugurat. Reg. Israel, im 32ten Bde. von Ugolint Thes. Antiq. facrar, fommt mancherlen aber ble Inftrumente der Hebraer vor. — — Pros ben von alter fadischer Rust soll Trul Arwidson, Stocky. 1706. herausgegeben haben; aber sie follen boche jammerlich gewesen senn. (S. das ate St. S. 8. von Rues Widerlegten Vorurtheilen.) - -

Bon der Mufit einiger andern, ulten Volker, als der Aegypter: Auffer bem, 'was barüber in bet allges meinen Geschichte ber Rufit vortommt, handeln davon: Achan. Kircher (In s. Oedip. aegypt. Rom. 1642-1654. f. 4 Eb. fommt mancherlen über die Dufit der alten Wegopter vor, ob mir gleich bon blefte Ruft eigentlich nichts wiffen.) . — In Jac. Fror Reimmanns Idea Systemat. antiquitat, litter, special, f. aegypt. Hild. 1718. 8. mird bie Denpung widerlegt, das die Megopter die Dusik verachtet hatten. — Joh. Micolai (In f. Tract. de Synedrio Aegyptior. Lugd. B. 1708. banvelt bas ste Rap. boh Dem, jum Tempeldienft in Begopten, angeftellten Berfonen, und von den bagu geborigen Sangern.) Erruscier (Etwas barüber findet fic im aten Bde. G. 73 ber Pictur, Etruscor. von Passeri.) —

Soriften über Mufit, aus dem Mirtelalter. Die mehreften berfelben finden fich in der von dem Abt Martin Ef

Digitized by GOOGIC

**Gerbert** berausgegebenen . befannten Sammlung: Scriptores ecclesiaft. de Musica sacra, potissimum. Ex var. Ital. Gall, et German. codic. collecti . . . Typis San Blasianis 1784. 4. 3 Banbe und find, von folgenden Berfaffern : Der spanische Bischof Isidor († 636. Das 3te Buch feiner Originum, melde aber fcon lange vorber gedruckt maren, banbelt in 9 Rap, von der Mufit, ihren Erfindern, ibret Eintbeilung u. b. m.) -Auxelianus, ein französischer Wönch (im oten Jahrh, Musica disciplina, 20 Sap. Bd. 1. S. 27.) — Ubald ober Suchald, ein Monch († 930. 1) De harmon, institutione, 2) Alia Musica. 3) De menfur, organicar, fistular. 4) De cymbalor, ponderibus, 5) De quinque Symph. s. Consonantiis. 6) Mufica Enchiriadis aus 19 Rap. mit das au geborigen Schollen, und in fo fern mertwardig, als er ber erfte Schriftfele Ier ift, welcher, im 14ten und 15ten Sap. etwas von vielstimmiger Dufit, die er Diaphonie heißt, geschrieben bat. Bd. 1. 6. 103.) — Abt Regino († 908. Epistola de harmonica institut. . . . in 19 Abschn. Bd. 1. S. 230.) — Oddo († 949. 1) Tonarius. 2) Liber qui et Dial. dicitur. 3) Musica. 4) Reg. D. Oddonis de Rhythmi machia. 6) Reg. fup. Abacum. 5) Quomodo organistrum construatur. Vb. 1, G. 247.) - Musica, in a Mb. theil. quemadmodum, indubitanter mulicae confonant. iudicare poffint and Monochordi notarum per tris genera partitio. Bb. 1. G. 303.) - Une genannte (( 1) Mulica in 8 Abfchn. 2) Tractat. de Musica. 3) Fragm. music. Bd. 1. S. 330.) - Otter, ein Monch (Mensura quadripartitae mensurae.) - Guido von Arezzo (1050. 1) Micrologus, de disciplina Artis musicae , enthalt 20 Kap. als quid faciat, qui se ad disciplinam Mus. parat; quae vel quales fint notae, vel quot; de dispof. car. in monochordo; quibus fex modis fibi invicem voces jungantur; de dispason et cur tantum septem

sint notae; de division, et interpret, earum; de affinitat, vocum per quatuor modos; de aliis affinitatibus et b et II; de similitudine voc. quarum dispason sols perfects est; de modis et falsi meli agnitione et correctione; quae vox et cur in cantu obtinest principatum; de divis. quatuor modor, in octo; de octo modor, agnit. acumine et gravitate; de tropis et virtute Musicae; de commoda vel componenda modulatione; de multiplici varietate sonor, et neumarum; quod ad cantum redigitur omne quod dicitur; de Diaphonis i. e. organi praccepto; dictae Diaphon, per exempla probatio; quomodo Musica ex malleor, sonitu sit inventa. 2) Music, regulae rhythmicae in Antiphonar. L prolog, prolatae, 3) Alise regul. de ignoto cantu, bandein, de motione et vocis acumine, L gravitate; de inregrit, et diminutione; de consonantia, f. minus convenientia vocum; de affinitatibus diversar, vocum; de modor. quatuor generibus; de formulis differentiar, et ear, proprietatibus, 4) Epist. . . . de ignoto centu, schott porber im iten Eb. bes oten Bbs. G, 249 bon Bese's Thef. abachruckt. 5) Trecat. corrector. multor. error. qui fiunt in cantu Gregor. in multis loб) Quomodo de Arithmet. procedit Mulica. Bb, s. G. 1. liebrigens ift, ben dem Art. Monochord, ein, bem Guibo gugefdriebener Dialogus bereits am gezeigt, an deffen Aechtheit aber gezwei felt wird. diuch führt Orlandi in L Origine e Progr. della stampa, Bol. 1722. 6. 280 eln De Aretio Guido Repertor. 1494. f. an, bessen Innhalt mir nichtus ber befonnt iff. Radridten von bem Guido, und von feinen Berbienfen um die Drufit, finten fic nicht glein, in ben verschiebenen aligemeinen Gefchichtichr. ber Musit, sondern auch in den Annal. Camalduens. Bb. 2. S. 43. In bem Merc. de France, Jul. 1743. S. 1551 (Lettre de l'abbé L. au R. P. D. Timothée. Veyrel, au fujet des Ouvrages de

Gui Aretin . . . ) . Ju des Quabrio · Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Bb. z. In bes Massuchelli, Scriptor. Ital. Bb. 1. Th. 2. S. 1007. In des Lis raboschi Stor, letterar, d'Ital. Bb. 3. 6. 339 der Rom. Ausg. von 1783 u. a. m. Daß er aber, wie die Italiener gembbn, lich fagen, der Urbeber der vielfimmigen Ruft aberbaupt fenn follte, ift ungegran. Uebrigens fanden auch feine mirflis den Berdienfte manderlen Beeintrachtiger und feine mufffalifden Behauptungen manderlen Bibetfprud. Der erfte feis ner Begner foll ein Rarmeliter, Biov. Drbi gewesen fenn, von deffen Schrift ich aber teine Nachweifung geben tann. Gin swepter war ein Spanier, Bartol. Ramus von Barcia, (mabricheinlicher Beife, in f. De Musica Traft, f. Musica pra-Stica, Bon. 1482. 4.) welcher ibm vorwirft. Bermirrung in ber gangen Dufif angerichtet ju haben (G. Martini Stor. della Musica, Bb. 1. S. 274. Bol. 1757. f.) Hingegen vertheidigte ihn Nic. Burtius, ober Burgio in bem Mulic. Opusc. cum defensione Guid. Aret. contra quendam Hispanum veritatis praevaricatorem, Bon. 1487. 4. wels ther wieder von Joh. Spadario in einer: Ad Rev. in Xsto Pat. et D. Antonio Galeaz de Bentivolis . . . loa. Spadarii . . . et ejusd. Musices ac. Bart. Rami Parejae ejus praeceptoris hone-Ra defensio . . . Bol. 1491. (tros Des lat. Litels italienifc gefdrieben ) fo wie Spadario besmegen mieber von Franch. Bafor, ober Safurio, in f. Apologia . . adv. Joa. Spadar. et complices Musicos, Bon. 1520 miderlegt murbe, megegen jener endlich die Errori di Pr. Gafario da Lodi in sua defensione, e del suo praeceptore Mro. Bart. Ramis subtilmente demonstrati, Bon. 1521. 4. fcbtieb. G. übrigens den Art. Golmisation.) — Abt Berno († 1048. z) Musica s. Prol. in Tonarium, in 15 2) Tonarius. 3) De consona Tonor, diversitate. 80.2. 6.62. anderes feiner, in eben diefer Samml. bes findlichen Berte if bereits in dem Art.

Airchenmusit engezeigt.) - Contr. Bermann († 1054. Opuscula de Mufice, ein Unterricht in ben Unfangsgr. der Mufit nach damahliger Art. 2) Explicat. litter. et fignor. 3) Versus ad discernendum cantum, Bb. 2. 6.125.) — Willbelm, Abt von Sies fau (1068. Mulica, beffeht aus 41 Rap. Bd 2. S. 154.) — Theoger (1090. Musica, Bb. 2. S. 182.) — Aribo (1078. Mulica, Bb. 2. S. 197.) Joh. Cotto (Musica. Ausser einem Bros 108, 27 Kap. als: qualiter quis ad Mul. discipl. se aptare debeat; quae utilitas sit scire Mus, et quid diftet inter Mulicum et Cantorem; unde fit. dicta Mus, et quomodo sit inventa: quot sint instrumenta mus. soni; de numero litter. et de discret. earum; qualiter fit menfurand. Monochordum; unde dicatur Monoch, et ad quid sir utile; quot modi sint quibus melodia contexitur; quot fint yoc. discrepantiae et de diapason; de modis quos abulive tonos appellamus; de tenoribus modor, et finalibus eorum; de regul. cursu modor. atque licentia; fuper grace, notar, vocab. expolicio; quid faciendum sit de cantu qui in perpetuo cursu deficit; quod stultor, ignorantia sacpe cantum depravet; quod diversi diversis delectantur modis; de potentia Mus. et qui primitus es in Rom. Eccl. usi fint; praec. de cantu componendo; quae sit optima modulandi forma; qualiter per vocales cantus pollunt componia quid utilitatis afferant neumae a Guid. inventae; de pravo usu abjiciendo, et superfluis quorund. modor. differentiis; de disphonio i. e. organo; de primo modo et ejus discip. cum differentiis; de tertio tono et quarto et eor. differentiis; de quinto et sexto et cor, differentiis; de sept, et octav. et eor. differentiis. Bo. 2. 6. 20. Uebrigens mird biefe Schrift una ter die wichtigften gefest, welche aus dem Mittelatter, swiften ben Beiten bes Guibo und Gafur, abrig geblieben find.) -Sf 2 Franco

Franco von Coln (1083. Grhort ber Beitordnung nach bieber, ob gleich, in der angeführten Sammlung, feine Schrift euff im gten Boe. G. 1 fteht. Gie führt ben Litel, Musica et Ars cantus menfurabilis, und enthalt 13 Kap. folgenden Innbaltes, als de definitione Mus. mensurab, et ejus speciebus; de definit, discantus et divisione; de modis cujuslibet discantus; de figuris' f. signis cant. mensurabilis; de ordinat. figurar. ad invicem; de plicis in figuris simplicibus; de ligaturis et ear. proprietatibus; de plicis in figuris ligatis; de pausis, et quomodo per ipsas modi ad invicem variantur; quod figurae simul ligabiles sunt; de discantu et ejus speciebus; de copula und de Ocheris. Das ber Berf. ber eis gentliche Erfinder bes mulitalifden Beits maßes fen, fceint fest ausgemacht ju fenn; fo gar der ihm, gewöhnlich, gegebene Mitbewerber um blefen Rubm, der, em page Jahrbundert fpater lebende Job. de Duris; rdumt felbft ibm biefe Ebre etn (S. Burnens Hiftor, of Music, Bd. 2. S. 175.) — Der b. Bernard († 1153. 3hm wied ein, in bicfer Samml. Bb. 2. S. 265 abgebrucktes, in Gefprd. den abgefattes Tonale jugefdrieben. Eine andre Schrift von ibm, De cantu L' correctione Antiphonarii ift, im art. Kirchenmusit, G. 25 2. ange-- fibit.) — Abt Engelbert († 1331. De Musica, vier verichiebene Tractate, Bd. 2. S. 287.) — Joh. Aegidius (Ars musica, in 15 Kap. Bd. 2. S. 369.) — Marchetti von Padua (1274-1309. 1) Musice, s. Lucidar. in arte Musicae planae beftebt aus is verichledenen, größtentheils wieder in einzele Kapitel ab. getheilten Abhandlungen. 2) Pomerium in arte Mulicae figuratae in verschiebes neu Abtheilungen, als, nach einer Epi, fel an Robert, Ronig in Sicilien, erfte lich De caudis et proprietatibus quando non faciunt in musica mensurata; de caudis et propriet, quid faciunt in Musica. Die zwepte de Paulis, welche Jusammen ben erffen Theil des erffen Bu-

ches de Essentialibus Mus, mensuratae ausmachen. Der zwente Theil biefes ers ffen Buches handelt de Tempore; das swepte Buch De imperfecto tempore, und de applicatione ipfius temporis imperfecti; das britte, de his . . . quantum in eis furgat diversimoda Harmonia, de modo ligandi notas ad invicem s. de ligaturis, ex quo confurgit iple discantus 80. 3. 6. 64 u. f.) — Johan de Muris (1) Summa Mag. Joa. de Muris in 25 Abichn. 2) Tract. de Musica, ober Music, speculativa ober theoret. 3) Eine vermehrte Musg. beffelben. 4) De numeris, qui musicas retinent consonantias secund. Ptolemaeum de Parisiis. 5) Tr. de Proportionibus. 6) Quid Mag. Loa, de M. dicat de practica Musica, f. de mensurabili. 7) Quaest, super parces Mul. 8) Ars discantus, 900. 3. G. 189.) - Joh. Zed (Introductorium Mul. Bb. 3. G. 319.) - 2onm von Juloa (1490. Musica, in 4 Th. movon der erfte in 7 Rap. von der Erflar, Erfindung und vom lobe ber Duft; det imente in 17 Rap. de manu, cantu, voce, clave, mutatione, modo and tono; ber britte in 13 Kap. de Mus. mensur. aut figur. ber viette in & Kap. de proportion, et consonantiis bandelt, Bd. 3. S. 329. S. übrigens, wegen einiger biet übergangener Schriftfteller aus Sammlung, ben Mrt. Zirchenmufit. — — Einzele Schriften aus dem Mittelalter: Der Ehrwürdige Beda († 735. 1) Tract. de Mus. theoret. ia bem iten Bbe. G. 344 der Colner Samml. f 28: enthalt icolaftifche Gubtilitaten. 2) Musica quadrata (practica) s. mēnfurara, ebenb. G. 251. Diefe lettere Shrift ift ihm in neuern Zeiten abgefprochen, und ins igte ober gar 14te Jahrh. 'gefest worden, weil fie viel Dinge ausführlicher enthalt, als folche in den frus ber geschriebenen Werken des France, Joh. de Muris, u. a.m. vorkommen.) — Vincentius von Beauvais († 1264. In f. Specul. doctrin. histor. natural. et moral. wieb, im igten Buche bes erfen

erften Spec. einzeln, Norimb. 1486. Douay 1624. f. jufammen, Argent. 1473 und 1476. f. in 26 Kap. von der Drufit gehandelt.) — G. Valla (In f. Werte De expetendis et fugiendis rebus, Ven. 1479. f. finden fic De Mufice Lib. V.) - Being. Canisius (6. Antiq. Lect. Ingolft. 1601. 4. 6 90. Ex ed. Basn. Antv. 1725. f. 4 Bbe. enthalten vielerien gum Gefang ber fatholifchen Rirche geborige Dinge.) — Schriften und Machrichten über die Musik des Mittelalters: Ausser dem was in den größern Sammluns gen von Schriften aus diefem Zeitpunfte vorfommt, als in bes Muratori Anciq. Ital. med. aevi. In bes lebeuf Rec. de divers ecrits pour servir d'eclaire. à l'Hist. de la France, Par. 1738. 12. a Bbe. In des Piforius, Golbaff, Schard, -Reincecius, Reuber, Freher, Lindenbors Melbom, und heineccius Script, rerum. In Leibnig Scriptor. regermanicar. rum Brunfv. In Soilters Thef. Ant. Teutonicar. — oder in einzeln Schrifts fiedern aus biefem Zeitpunft, als in loa. Trithemii Oper. In des Silv. Giral bus († 1210) Topogr. Hiber. Frest. 1602. f. (Distinct. Ill. c. 11-15.) In des Joh. Fordun Scoti chronicon Lib. VI. (S. Hawkins History of Mufik Bd. IV. S. 7.) in dem Chronic. Francofurt. bes Pet. Berp, Helmft. 1666. 4. - ober in allgem. Litterargeschichten, als in des Sav. Bettinelli Risorgimento d Italia nelle Studi, nelle arți e ne' costumi dopo il mille, Bass. 1775. 8. 2 98b. Ven. 1726. 8. 2 8b. und im sten und 4ten Bbe. ber Opere beffelben (B. 2. Kap. 4.) in des Girol. Liraboschi Scoria della Litterat. Italiana, Mod. 1772 -1789. 4. 8 Bbe. In ber Hift. litteraire de la France par les Relig. Benedict. de St. Maur. Par. 1730-1763. 4. 12 Bbe. In ben Differtat, fur l'Hift. eccles. et civ. de Paris, P. 1741. 12. 2 Bbe. - bandeln bavon besonders: A new account of the Revival of Mufik in Europe im 6ten Bbe, des Prefent State of the Republick of Letters,

1730. G. 358 (we biefe Wieberauslebung in die Jahre 568 - 728 gesest wird.) — Observatio de Cleri Rom. controversia cum Clero German, circa Mus, ecclesiast. in ben Observat. Hallens. v. I. 1703. Bd. 7. S. 370. — Kdw. Jos nes (Musical and Poet. Relicks of the Welfh Bards, preserved by tradition and authentic Manuscr. . . . Lond. 1784. f.) - Jos. Walter (Histor. Mem, of the Irish Bards, intersperfed with anecdotes of, and occasional remarks on, the Musik of Ireland; alfo an hiftor, and descript, acc. of the musical instrum. of the anc. Irish . . . with select Irish Melodies, Lond. 1786. 4. — Und gelegentlich liefern noch Nachrichten barüber: Joh. J. Winkels mann, im 7ten Sap. f. Notit. hiftor. polit. vet. Saxo-Westphal. Oldenb. 1667. 4. - Andr. Chrfiph. Schubart, De Litterat, apud Germ, primord, et increm. im sten Bbe. S. 41. ber Miscell. Lips. - Bernh. B. Karl, De Germania artibus litterisque nulli secunda, Rost. 1698. 4. — P. Hachenbergs Dissert. hist. de stud. veter. Germanor. in f. Germania Media, Hal. 1709. 4. S. 134. — C. Calvors Saxonia inferior antiqua gentil. et christ. b. i. Das alte hepdnische und christliche Nieberfachs fen , Gosl. 1714. f. - Joh. Willh. Bers gers, De prisco Germano haud illiter. Witteb. 1722. 4. - Joh. H. Bos crifius Dissertat. de erudit. Caroli M., Suinf. 1726. 4. - G. St. Wiefand Comment, de Car. M. artium liberal. restaurațore, Jen. 1756. 4. — P. V. Stetten Runft Gewert und Sandwerts Befd. der Reichsftatt Augeb. 1779, 8. u. v. a. m. - Huch finden fic Rachriche ten von Werken über die Duft und Ers lauterungen musikalischer Ausbrücke aus diesem Zeitpuncte in I. A. Fabricii Bibl. lat. med. et inf. aetat. Hamb. 1734-1744. 2. 6 Bbe. In E. Ducange Glossar, ad Script. med. et inf. Latinitatis, Par. 1678. f. 3 Bbe. Ex ed. Benedict. Par. 1733-1736. f. 6 8be. Ex ed. I. C. Adl. Hal. 1774 U. L. 8. Digitized by Goog Stor. र्के f 3

5 Bbe. In D. Speelmanns Glosser. varchaeolog. Lond. 1687. f. 2 Bbe. (ste Musg.) — u. q. m. — —

Schriften über die theoretische Musik von Neuern, and mar solde, worin entweder bie Lebefde ber Alten, mit ber vorhandenen Daffe ber mufitalis foen Kenntniffe, größtentheils in Ruch. Acht auf Composition, in Berbindung ge-Bracht, ober folde, worin die sammtlichen Theile der muftlallichen Biffenichaften. aus ber Ratur der Sunft felbft, entwickelt, and in foftematifche Ordnung gebracht morben find: Franch. Gafor (1520. Pra-Rica Musicae, Medial 1496. Brelc. 1497. 1502. Ven. 1512. f. Das Bert tf in vier Bucher abgetheilt, beren Inn. balt in 3. D. Fortels Mag. Litterat. ber Dufit angezeigt worden ift.) - Job. Reifch (Das ste Buch f. Margarita philos. Freib. 1503, handelt in 2 96. theil. De Musica speculativa und de princ. music. pract. in genere.) -Andr. Ornitoparchus (Musicae activae Micrologus, Lib. IV. digestus... Lips. 1521. 8. Col. 1535. 8 obl. Das erfie Bud, in 13 Rap, plani cantus principia declarans; bas amente, in 13 Rap. Mensurabilis Cantilenae zudimenta declarans; bes britte in 8 Sap. Ecclesiast. declarans accentum; das vierte, gleichfalls in 8 Kap. Contrapuncti principia dilucidans. Engl. von Dowland 1609.) — Stef. Panneo Recanetum de Musica aurea, R. 1532. Urfprunglich italienisch geschrieben, aber von Vincent. Roffetti ins Pat. aberfeșt, besteht aus 3 Büchern.) — Joh. Grosch (Rer, musicar. Opuscul. . . . totius ejus negotii ration . . . complectens, Argent. 1535. f. scheintaber, dem Titel und ber Bueignungefchrift ju Bolge, bereits die ate Auff. ju fepn. enthalt 19 Rap. beren Innhalt in D. Kor. Pels Mig. Litterat. der Dufit fich findet.) — Seinrich Lorit Glareanus 1) De Music divisione ac definitione, foll fon suerft 1516. 4. gebruckt fen; ift aber auch noch Baf. 1549. 4. erfcbienen. 2) Dodechordon Lib. III. Bas. 1547. f.

Den Jand. f. ben Fortel, a. a. D. Die Sauptabilicht des Werkes iff, die damabls noch schwankenbe Lehre von ben 12 Lone arten festgufegen.) - 17ic. Vicentino (L'antica Musica ridotta alla moderna prattica, con le dichiarazioni e con gli Essempi dei tre generi, con le loro spezie, e con l'invenzione d'un nuovo Stromento, nel quale fi contiene tutta la perfetta Musica, R. 1555 unb 1557. f. bandelt vorjüglich von bem enharmonischen Alanggeschlechte, in 6 Bie deen, und swar im erften Della Theorica muficale, und in den funf übrigen Della Prattica mulic. Bu blefem Berte gebort: Il Melone, discorso armon, und Il Melone sec. consideraz. musicali . . . intorno . . a' libri dell' antica Mus. ridutta alla moderna prattica . . . Ferr. 1602. 4. von Frc. Bottrigari, als welches eine Rritit beb felben enthalt.) - Giuf. Jarlino (1) Istitutioni harmoniche divise in quattro parti . . Ven. 1558. 1562. 1573. 2) Dimostrationi harmon, div. in cinque ragionamenti, ne' i quali si discorrono e dimostrano le cose della Musica e si risolvono molti dubbii d'importanza a' tutti quelli, che des siderano di far buon profitto nella intelligenza di cotale Scienza, Ven. 1571. f. 1580. f. 3) Sopplimenti musicali, nei quali si dichiarono molti cose contenute ne i due primi Volumi . . . Ven. 1588. f. Das Wick beftebt aus 8 Bachern. Sammtlich in f. Opere, Ven. 1589. f. 42b. 1751. f. 3 Th. Wegen bes Innhaltes berfeiben, f. Rorfel, a. a. D. Die von Mattheson (Ehrenpforte O. 331) und von Ablung (Unleit. S. 337) angeführten boll. und deutsche Ueberf, berfelben icheinen nicht gedruckt worden su fenn. Bu diefen Schrifs ten geboren übrigens ber Difc. incorno all' opere di Zarlino, Fior. 1589. 8. von Binc, Galllei, und des P. Giov. Mar. Artuft Impresa del R. P. Gius. Zerlino . . dichiarata, Bol. 1604. 4.) -Franc. Galina (De Musica Lib. VIL in quibus eius doctrinae veritas tam

ad Harmoniam, quam quae ad Rhythmum pertinet, juxta fensus ac rationis indicium oftenditur et demonftratur , Salmant. 1577. 1592.f. Den Innhalt f. ben Fortel, a. a. D.) -Pet. Bregorins (In f. Syntax, artis · mirab. Lib. XL compreh. fpon 1574. 8. aB. Coln 1600. 8. 2 B. handelt bas stesite Sap. bes ambiften Buches von bieber gehörigen mustal. Dingen.) - Laus vencini (Unter biefem Rahmen fabrt La Borbe, im gten Bbe. G. 354. f. Effai eien Thesaurus harmonicus vom 3. 1603 an , welcher bieber ju geboren nicht naber bes fceint, mir aber fannt iff.) - D. Pedro Cerone (El-Melopeo y Maestro, Tract. de Mus. theoret. y pract. en que se pone por extenso lo que uno para hazerse perfecto Musico ha meneiter faber . . . Nap. 1613. f. Anv. 1619. f. Bert enthalt as Bacher folgenden Inn-Saltes: De los Atavios y confonancias morales; de las curiosidades y antiguallas in Musica; del Canto Llano; del Tono para cantar las Oraciones, Epift. y Evangelios affi a uso de España come de Roma y de toda Utalia; de los avisos que son muy necessarios en Cauto llano; del Canto anetrico è de organo; de los avifos necessarios en Canto de organo; de las reglas para cantar glosado y de garganta; de las reglas comunes para hazer contrapuato fobre Canto Llano; de los contrapuntos artificiofos y doctos; del pessar regoladamente de una especie à otra; algunos avisos necessarios para mayor perfeccion de la Compostura; de unos fragmentos music. para aviso de los Compositores; de las Canones, fugas y de unos Contrapuntos de mucho primor y arte; de los passos comunes, entradas y claufulas; de los Tonos uíados en Canto de Organo; del modo, tiempo y prolacion; de las notas en el numero ternario y de fus accidentes; de les proporciones musicales; de la Missa lomme arme del P. Luys de

Preneftina; de los Conciertos y conveniencia de los instrumentos musicales; de los Enigmas musicales.) ---Sal de Caux (Institut harmonique, div. en deux parties. Bn la première sont monstrées les proportions des intervalles harmoniques, et en la deuxième les compositions d'icelles. Preft. 1615. f. Den Innhalt f. ben Bortel, a. a. D.) — Zob. Hudd († 1637. In f. Histor. utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. findet fich ein Templum Music. in quo Musica universalis tanquam in speculo conspicitur, welche aus 7 Buchern beffeht, beren Junhalt fic ben Bortel, a. a. D. findet.) - Job. Zes pler († 1630. In f. Harmonic. mundi, Lib. V. Line. 1619. f. handelt das brits te Bud in 16 Kap, von mußtalifden bies ber geborigen Dingen.) - J. Cousu (La Musique universelle, cont. toute la Pratique et toute la Theorie.) Marie Mersenne (Harmonicor, Lib. XH. in quibus agitur de Sonor. nat. caul, et effectibus; de consonantiis, dissonantiis, ration. gener. mod. cantib. compositione orbisque tosius harmon. Instrum. Lutet. 1635.f. verm. 1648. 1652. f. Die givolf Bucher bans bein, de nat. et propriet. sonorum; de causes sonor. L de corpor. sonum producentibus; de fidibus, nervis et chordis atque metallis ex quibus fieri solent; de sonis conf. L consonantiis; de Mul. dissonantiis, de ration. er proport, deque divis, consonantiarum; de speciebus consonant, deque mod, et generibus; de cantibus f. cantilenis, corumque numero, partibus et speciebus, de composit. music. de canendi methodo et de voce. Wegen ber abrigen vier Bucher f. ben Art. Instrumentalmusik. mehrs gab der Berf. felbft, bas Bert frans soffich, unter bem Litel : Harmonie universelle, cont. la Theorie et la pratique de la Musique . . . Par. 1636-1637. f. 9Bbe. beraus. Es ift bier in 5 verfchiebene Traites abgetheilt, movon ber eife, in 3 Buchern, de in nature

8f 4 Digitized by Google

. 00

des/sons, et des mouvemens de toutes forteside corps; ber gwente, in 3. Propos. des poids soustenus par des puisfances sur les plans inclinés à l'Horizon; der britte, in 2 Bacern, de la voix et des chante; der vierte, in 6 Bûthern, des Consonances, des Dissonances, des Genres, des Modes, de la composition et de l'art de bienchanter; ber funfte, in 8 Budern, des Instrum. à cordes, des Instr. à vent, des instr. de percussion, de l'utilité de l'harmonie et des autres parties des Mathem, bandelt. B. Fortel fagt, a. a. D. das Wert fen ein musttalisches Magaziu, morin alle, im Anfang des 17ten Jahrh. befannte mufifal. Kenntniffe fic aufbewahrt fanden. Ein anderes Wert des Berf. führt den Litel, Harm. theoret, pract, et instrumentalis Lib. IV. Par. 1644. f. Deffen Inubalt ift aber nicht bekannt.) — Cb. Buttler (Principles of Musik in Singing and Setting, with the twofold use thereof, ecclesiastical and civil, Lond. 1636. Das Wert ift in a Bucher abgetheilt, deren Innhalt fich ben Fortel, a. a. D. findet.) — Ath. Kircher († 1680. Musurgia universalis, s. Ars magna Consoni et Dissoni in X lib. digesta . . . R. 1650..f. 2 Bbe. 1654. f. a Bbe. Die gebn Bucher bandeln, De natura soni et vocis in 15 Sap. de Muf. et Inftrum. Hebr. et Graecor. in 7 Kap. De Harmonicof. numeror, doctrina in 17 Rap. De geom. divil. Monochordi in 12 Rap. De componendar, omnis generis melodiar. certa ac demonstrativa rat, in sa Rap. De Mus. Instrumentali in 4 Eheilen; de Mus. ant, et moderna in 3 26. De Musurgia mirifica s. arrificio novo ac facillimo componendi cantilenas in 42b. De Magia Consoni et Dissoni in qua reconditiors fonor, per varias experientias in lucem proferuntur ac declarantur in 6 St. De Organo decaulo in que per X registra demon-Aratur, naturam retum in omnibus observasse muncas et harmon, pro-

portiones. Einen deutschen Austug aus bem Berte, unter bem Eitel, Kircherus les. Germ. Germaniae redonatus, s. Ars magn, de Cons. et Diss. Ars minor. b. i. Philof. Ertract und Auszug u. f. w. gab Andr. Birfd. Schw. Sall. 1662, 12. beraus; aber ichmeelich burfte das Wert bie Mube verdient baben.) -John Birkensbaw (Syntagma Much Treating of Musik philosophicaly, mathem, and practically, 1674. G. Hamfins Hist. of Mus. Bd. 4. 6. 449 und die Philos. Transact. v. J. 1672. N. 90 und 100.) — Fac. Tevo (11 Musico Testore, Ven. 1706. 4. Das Werk besteht aus 4 Th. deren Innhalt nich ben Forkel findet.) - Joh. Matthes fon († 1764. 1) Das erbfuete Orchefire, ober univerfelle und grandliche Anleitung wie ein Galant Homme einen volltoms menen Begriff von der Sobeit und Burbe der eblen Rufft erlangen u. f. w. moge . . Samb. 1713. 19. Befteht aug 3 Theilen. 2) Reen melodifder Wiffenfchaft, beftebend in den auserlefensten haupt = und Grundlehren der mufital. Settung ober Composition, Samb. 1737. 4. Ale ein Anhang dazu erschienen die "Galtigen Zeugnisse . . . Hamb. 1738. 4. 3) Oct volltommene Kapellmeifter, d. i. Grandliche Angelye aller berjenigen Sachen, die einer miffen, tonnen und inne haben muß, ber einer Kapelle mit Ehre und Ruben porfeben will, Samb. 1739. fol. Bert enthalt bren Theile, wovon der ers fte, in 10 Rap. von der miffenichaftlichen Betrachtung ber gur völligen Toniebrenes thigen Dinge; ber swepte, in 14 Rap. von der mirflichen Berfertigung einer Des lodie oder bes einstimmigen Befanges, fammt beffen Umftanben und Eigenfcaften; der britte in 26 Kap. von der Bus fammenfegung verfchiebener Melodien obez von der vollfimmigen Sestung, fo man eigentlich Barmonie beißt, bandelt.) -D. Pedro Illoa (Musica universal o Principios univers. de la Musica, Mad. 1717. f.) — Maur. Vogt (Conclave Thesauri magnae artis Musicae in quo trastatur praecipue de com.

compositione pura musicae theoria, anaromia fonori, muf, enharmonica, chromat. diaton, mixta, nova et antiqua; terminor, muficor, nomenclatura; musica authenta, plagali, cho-, rali, figurali, mus. historia, antiquit. novit. laude et vituperio; symphonia cacophon. psychophon. proprietate, tropo, stylo, modo, affectu et defectu etc. Prag. 1719. fol.) - Alex. Malcolm (A Treatife of Music, speculative, practical and historical, Edinb. 1721. 8. Enthalf 14 Rap. beren Innhalt fic ben Bortel findet. Ein Mud. aug aus bem Bette, aber nach einer gana andern Ordnung erschien 1779. G. gortel, - a. a. D.) — Jac. Willb. Lustig (Inleiding tot de Muzykkunde, uit ' klare. onwederspreekelyke gronden; de innerlyke gefhapenheid, de oorzaken van de zonderbaare uitwerkselen, de groote waarde, en't regte gebruik der Muzykkonst aanwyzende. Gron, 1751. 1771. 8. Der Innbalt der 17 Sauptfi. des Bertes findet fic ben Fortel.) — For. Willb. Marpurg (Anfangsgrande der theoret. Ruft, Leips. 1757. 4. Ift eine Unweisung ju ben mufitaliden Rechnungen, in 19 Rap. bes ren Innhalt fich ber Bortel, a. a. D. 6. 249 findet.) — John Holden (An Essay towards a rational System of Mulic. Glasg. 1770. 4. Das Bert bes Acht aus a Theilen, wovon ber erfte in 12 Sap. The rudiments of practical Music. und ber zwepte, in 4 Rap. the theory of Music auf eine verkandliche und bundige Art enthalt.) — Job. Tic. Forkel (Ueber die Theorie der Rufit, in fo fern fle Liebhabern und Kennern berselben nothwendig und nühlich ift . . Gott. 1777. 4. auch im iteu Jahrg. G. 855 des Cramerichen Magazines ber Mus fit, und unter Chr. Bud. Bachmanns Da. men , wieder Erl. 1785. 4. gedruckt.) .-Joh. Behot (Treatife on the Theory and Practice of Mulic, Lond. 1784.

Schriften von Mathematikern, worln die Musik, als ein Theil der Ma-

thematik betrachtet wird: Pett. Cira vellus (S. f. Curf. quatuor mathem, discipl. Alc. 1526. f.) - Orontine Sineus (Bon f. vericbiebenen mothem. Schriften geboren bierber f. Opus varium, Par. 1532. f. und De reb. mathemat. Par. 1556.f.) - Conr. Dasypodius (Institut. mathem. Argent. 1596. 8. Lexic. mathemat. Arg. 1573, 8.) -Franc. Maurolycus (S. Opuic. mathem. Ven. 1575. 4. enthalten Mulic. Tradit. ober Mus. Elementa aus bem Boethlus.) — Gius. Unicorni (De Mathemat. urtium utilitate, Berg. 1584.) — Joh. Bapt. Benedictus (Specular. mathem, et physic.) Jof. Blancanus (Aristotelis loca mathem. . . Bon. 1615. 4.) - Jugo Sempilius (De Mathem. Discipl. Lib. XII. Antw. 1635. f. Huch findet Ach ben dem Werke ein Verzeichnif mus fifalischet Schriftsteller.) — Mar. Bettini (Apiaria univ. Philosophiae mathem. . . Bon. 1642. f. 1645. f. 1656. f. 2 Bbc. Aerar. Philof. mathem. Bonon. 1648. 4. 3 Bbe.) -Job. Caramuel v. Lobkowin (Mathes. audax, Lov. 1642. 4.) - 260. Treu (Im gten Buche f. Director. mathem. . . Nor. 1657. 4. findet fich . ein Compend. Harmonicae, f. Canon. ad partes Mathef. spec. pertinens.) --- ' Sier. Vitalis (Lexic. mathemat. . . Par. 1668. Rom. 1690, 1692. 4.)-Cood. Offus (Bon f. Sylva movar. opinionum, Freft. 1669. 12. geboren verschiebene Kap. hieber.) — Ehrh. Weigel (In f. Idea Math, univ. 1en. 1669. 4. handelt das 13te Kap. von ber Dufif, und blefes finbet fic Deutsch im sten Bbe. Eb. 4. der DiBlerichen Bibliothek.) — Cl. Franc. de Chales (In f. Mund. mathemat. Lugd. 1674. f. 3 Bbe. handelt der aute Tractat in 47. Propol. von der Musik.)' millb: Oughtred (Music. Elem. finden fich in f. Opusc, mathemat. Oxon. 1677. 8. N. 7.) - Pet. Baltruchins (Mathem. totius . . . Institut. Lond. 1683. 8.) — Jacq. Ozanam (Benf. Digitized by Goog DiffloDictionaire de Mathem. Amst. 1691. 4. findet fic, 6. 640 ein Traite de Musique; und in f. Recreat, mathem. . . . Par. 1724. 8. 3 Bbe. banbein mebvere Probleme von musikal. Dingen.) — Jab. Lud. Zocker (Bon f. Mathes mat: Geelenluft banbelt ber 4te Th, von d. Mufit.) - Auch geboren noch bieber : Biovb. Martini (De ulu progress. goometr. in Mulica, in bem sten Bbe. 25. 2. S. 372 der Comment. de lastit. Bonon, v. J. 1767. ) - und ber erfte Sheil von J. Matthesons Forschenden Ors defer ober beffelben britte Erbfnung ( . Art. Qugete) . . . homb. 1721, 12. in fo fern barin ber mabre Bebrauch und Rugen ber Mathematif in musikalischen Dingen richtig beffimmt wirb.) -Begen ber metreen, im Bangen bieber geborigen Berte, f. die Art. Alang, Con. Conart, Temperatur, Monochord, Barmonie, Intervall, Accord, Generalbaff, Bezifferung, Versetzung, Satz, Contrapunct, Melodie, u. d. m. —

Von der praceischen Musik über, baupe: Algemeine Anweisungen dazu boben gesthrieben: Bartol. de Pareja Ramis (De Musica Tractatus, s. Mu-Sca practics . . . Bon. 1482. Eine, mit eben berfelben Jahrszahl bezeichnete Ausgabe ist etwas verdnbert.) — Uns gen. (Musices non inutile Compend. Ven, 1498. 4. S. G. E. Lessings Rollect. gur Litter. Bb. 2. G. 262.) -**306. Wendestein** (Musica activa, Col. 1507. 8.) - Ch. de Bouelles. ober Bovillus (Rudim. Mufic. figur. ums J. 1510.) - Pet. de Canutiis Regul, Flor. Music. Flor. 1510.) -Stanc. Tovat (Libro de Mufica pratica, Barcel. 1510.1519.4.) - 30b. Cochlans (Tetrachord, Musices . . . Nor. 1511. 1520. 4. Die vier Eractate bandeln, De Mus. elementis; de Mus. Gregoriana; de octo tonis meli, unb de Mus, mensurali.) - Ottom. Lusi cinius ober Wachtigall (Music. Instieut. Arg. 1515. Mufurgia, I. Prax. Mulic, Arg. 1536.1542.4. Das Werf

beffeht aus zwen Theilen, ober 4 Bådern, wovon die bepben erften, in Gefpras den, eine Befdreibung ber, jur Beit bes Berf. abliden Infrum. und bie lettern bie Anfangegrunde ber muf. Wiffenfc. enthalten, ober de Concentus polyphoni, i. e. ex plurifariis vocibus compos vocibus handeln. Ob es nicht bios eine verbefferte Ausage bes erftern iff, welf ich nicht zu entscheiden.) Joh. Moentinus (Rudion, Mulic. Aug. Vind. 1516, 4.) — Wich. Roswit (Compendiar. Mul. Bruditio, cunda quae ad Practic, attinent . . . complectens, Lipf. 1516 unb 1519.4) -B. Abam (Enchiridion Mul ex var. Musicar, libr, depromptum, Lipt, Unter einem etwas verändera 1518. S. ten Titel, Witt. 1531. 1536. 1546. 8. Das Wert befiebt aus zwen Theilen, deffen amenter, mit der Aufscheift, Bachirid. music, mensurabilis etusein Vit. 1530. 1553. gebruckt worden ift.) - will. Chelle (Music, pract. Compend, Oxon. ums I 1524) — Bern. de Lavis neta (In s. Compend. explicat. artis Lullianze wird, in 9 Kap. oceen Innbalt fich ben Bortel a. a. D. findet', von der practischen Musik gehandelt.) --Biov. Mar. Lan Franco' (Scintille di Mulica, che mostrano a leggere il Canto fermo e figurato, gli accidenti delle note misurate, le proportioni, i tuoni, il Contrapunto e la divisione del Monochordo, con la accordatura de varij instrumenti, dalla quale nasce un modo . . . Bresc, 1533. 4. Des Bert ift in 4 Eb. abgetheilt, deten Innhalt B. Forfel a. a. D. angegeben hat.) - Mic. Listenius (Rudimenta Mufic. . . . Vitt. 1533. 8. 1553. 8. und öfterer. Das Werk besteht aus a Theis len und jeder Theil aus 10 Kap.) -Joh. Volkmer (Epit. utriusque Mufic. activ. 1538. 4.) — Biov. del Lago (Breve introd. alla Musica mi-Manb. furata, Ven. 1540.) -Breiter (1550. Elementale Musicum . . . ) - Seinr. Jaber (Ad Mulic. practic. Introductio, non Digitized by Google mode

modo praecepta, fed exempla queque ad ulum pueror. accom. Norimb. 2550.4. Lips. 1558. 1571.4. Muhlh. 1608. 4. Bahricheinlicher Beife ift aber das Bert zverft fon fraber erschienen; f. Fortel, a. a. O.) — Friedr, Beurbusius (Erotem. Music. Lib. II. Nor. 1550, 1573. 1585. 1591, 8. Das ite Buch enthalt 13. bas grente 5 Kap.) -Griedr. Mausea († 1550. Isagoge Mulic. . . . ) — Claude Martin (Elemens de Musique, Par. 1550. 4. Nebrigens wird das Wert unter verschles denen Titeln angeführt, welche H. Bors fel, a. a. D. angegeben hat.) — Nor. Petit Coclicus (Compendium Music. in quo praeter caetera traftantur haec, De modo ornate canendi, de regul-Contrapuncti, de Compositione . . . Nor. 1552. 4. Das Wert if in zwen Theile abgethellt, deren Junhalt fich bev Fortel a. a. D. findet.) — Greg. Faber (Inflitut, Music, f. Music, pract. Erotemat. Lib. II. Baf. 1552. 8.) -Job. Srifius (Ing. Mulic, Bel. 1554. 2.) - Mar. Builliand (Traité de Musique, dedie à . . Cl. de Sermisy, Par. 1554. 4.) - Melch. de Corres (Arte de la Musica . . . Aic. 1554. 14.) — Joh. Janger (Practicae Music. praecepta . . . Lips. 1554. 4. in 2 Th. wovon jeder y Kap, enthalt.) ---Wolfg. Sigulus (Elem. Music, Lips. 1555. 8.) - Serm. Sint (Practica Musica, exempla varior, signor, proport. et Canonum, judicium de tomis, ac quaedam de arte fuaviter et artific. cancandi cont. Vit. 1556. 4. Stwas von dem Innhalte findet fich in E. L. Gerbets hiftor. biogr. Lexicon der Lonfünftler, Th. 1. S. 411 u. f. und ben Fortel, a. a. D.) — Lud. Venegas de Linestrosa (Trando de Ciffra nueva para Tecla, Harpa, y Viguela, Canto Liano, de Organo y Contrapunto, Alc. de Henares 1557.f.) -Joh. Lengenbruener (Music. haud vulgare Compendium . . Aug. Vind. Job. Litavicus Vuon-1559.) negger (Music. Epit. ex Glareani Do-

dech. . . . Baf, 1559, 12. Das Werk besteht aus 2 Eb. wovon der 1te von den Lonarten, der ste vom Mensurals gesang handelt.) — Luc. Lossius (Brotem, Music. practic. . . . Nor. 1563. 1570. 1579. 8. — Wilphlingseder, oder Wilflings (Brotem. Music, pract. Nor. 1563. Buch geht unter dem Nahmen dieses Berf. eine Leutice Musica, welche ebend, schon 1509 und 1574. 8. gedruckt worben fenn foll.) — Job. Sesser (Rindliche Anleit. oder Unterweifung der eblen Runft Dus fica, Augeb. 1572. 8.) — Jean Goffelin (La Main harmonique, ou les Principes de Mus. ant. et moderne, Par. 1571. f.) — Mich. de Miens chot (Instruction des preceptes, ou fondemens de Mulique tant pleine que figurée, Par. 1571.) - Corneille v. Brockland (Instruct. fort facile pour apprendre la Mus. prat. sans aucune Gamme, ou la Main, Lyon In Baltbers Borterbuche, 1573. 8. wird in dem Art. Montfort, als welchen Rahmen der Berf. auch , von seinem Ges burtsorte, führte, ein lateinisches Werk pon ibm, gebruckt ju toon 1587. 2. angeführt, welches mit bem vorigen einer. len zu fenn scheinet. Es besteht aus 16 Sap.) - Georg Theodoricus (Quaeft. musicae, Gorl. 1573. 8.). - Job. Th. Breigius (Pet. Rami Professio regia. h. c.: Septem' Artes liberales per, Freigium in tab. perpet. relatae, Bal. 1576. f. Auch handelt er von der practis ichen Musit in f. Paedagogus . . Bal. 1582. 8. 6. 157 u. f. und in f. Quaest. Jean ' physic. ebend 1576. 8.) — Mandon (Traité de Musique prat. div. en deux livres, Par. 1582.f.) -Ballus Drefiler (Music. pract. Elementa, Magd. 1584. 8. Das Wert be-Rebt, aus 3 Theilen, wovon der erfte 5, der swente 8, und der dritte 9 Kap. ents balt.) — Luchar. Hofmann (Mulic. pract, Elem. Gryphsw. 1584. verm. Samb. 1588. 8. Das Werk ift in 13 Kap. abgetheilt, melden, in ber letten Ausg. moch des Berf. Doctring de Tonis bep-Digitized by GOOGIC sefust

gefügt ift.) — Georg Cober (Tyroc. Music. Nor. 1589:8.) - Andr. Ras selius (Hexachordum, s. Quaest. Mufic. practicae, Nor. 1589. 8. beftebt aus 6 Kap.) - Ben. Dedekind (Praccursor metric. artis Music. Erphord. 1590.) — Tyriac. Schnegass (Isag. Muf. Lib. II. Erphord. 1591. 8. ent. halt 10 Kap. und einen Anhang in 5 Kap. de cantu composito, de vocibus, de fugis, de consonant. et dissonantiis Ein anderes Bert und de clausulis. des Berf. führt den Litel: Deutsche Diufice für die Kinder, und andere, so nicht Latein verfichen . . . . Erf. 1592. 8. bes febt aus 7 Kap. und ift in Frage und Antw. abgefast.) — Joh. Crusius (Isag. in Music. Nor. 1592. 8.) -Joh. Magirus (Artis mus. legibus logicis methodice informatae Lib. II., . . Freft. 1592. 1596. 8. Guelph. 1611. 8. Das erfte Buch enthalt 28, bas zwepte 31 Kap. deren Innhalt Forfel a. a. D. angezeigt hat.) — Dav. Chrytraeus eder Kochbaven (Das zie Kap. des Anbanges in f. Regul. studior. . . . Ien. 1595. 8. handelt de Musica, de Lenrentia, de rhythmo et voc. modulatione, de fpec. intervallorum, de tetrachordis, generibus et mod. muficis.) - Ungen. (The Guide of the Path-Way to Music, Lond. 1596. 4.) Th. Morley (A plaine and case Introd. to practical Musike, Lond. 1597. 4. Reu berausg. von Somard 1771. 4. Das Wert, welches in Gesprachen abge. fast ift, befteht aus dren Theilen, movon ber ite fingen, ber ate bie Barmonie, ber , are die Composition lehrt.) — Ungen. (Rurge und gemiffe Unterrichtung Mul. practicae . . . . But. 1599. 4.) -Orazio Scaletta (Scala di Musica per Principanti, Mil. 1599. Ven. 1600. 1656. Rom. 1666. 1677.) — Virgil. Baug (Erotem. Mus. practicae . . .) — Job. Turinomarus (Rudimenta Mufic.) — Joh. Pogelsang (Quaest. music. Augeb. 8.) — Scip. Cerreto (Della prattica musicale, vocale e stromentale . . . Nap. 1601. 4.) -

Ungen. (Introd. in Artem muficam ... Vef. 1604. 8.) — Andr. Lus celburger (Music. practic. Lib. 11. Cob. 1604. 8.) — Andr. Crappius (Music. Artis Elementa, Hal. 1608. 8.) — Otto Sigfrid Zarnifch (Artis mus. delineatio . . . doctrinam modor, in iplo concentu practico accurate demonstrans . . . . Prcft, 1608. 4.) — Barth. Gestus (Synopsis Mus. pract. Freft. 1609. 8. verm. mit einem Zusas, De ratione componendi cantus, ebend. 1615. 8.) -Const. Cnivim (Ilag. musica . . . . Erph. 1610. 8.) — Chrsfph. Chom. Mallifer (Mulic. figural. praecepts brevia . . . Argent. 1611. 4. Wert enthalt 10 Kap. beren Janhalt fic ben Forfel, a. a. D. findet.) — Georg Daubenroch (Epitome Music. Norimb. 1613. 8.) - Jod. Willich (Introd. in Artem music, Vesal. 1613. Bielleicht eben baffelbe, vorber fcon angeführte, unter eben bem Litel, ebenfalls ju Befel erschienene Bert?) -Steff. Bernardi' (Porta mulicale, Ver. 1615. 4. 1639. 4.) — Erasm. Widmann (Mus. Praecepts latinogerm. Nor. 1615. 8.) - Stanc. Rognone Caegio (Selva de varij pak faggi fecondo l'ufo moderno per cantare e suonare con ogni Sorte de' Stromenti div. in due parti . . . Mil. 1620. 1646. f. Den nabern Innhalt f. bey Fortel, a. a. O.) — Ant. Jara († 1620. In s. Anatom. Ingenior. et Scient. wird Sect. IV. von ber practifchen Mus. gehandelt.) — Ant. Fernandes (Arte da Musica de Canto de Orgão e Canto Chão e proporçoens da Musica dividida harmonicamente, Lisb. 1625.4.) — Joach. Churing (Opuic. bipartitum, De primordiis musicis, Ber. 1625. 4. Der ite Eh. handelt De Tonis L'modis, det ate de componendi regulis.) — Lor. Brunelli (Regole di Musica, ums 3. 1630.) -Silv. Piverli (Specchio I. di Musica, Nap. 1630. Specchio II. ebend. 1631. 4.) — Rene François (In f. Estai des

des merveilles de la Nature, Rouen 1631. 8. handelt das 54te Kap, von ben Moten, Buncten, Maufen, Ligaturen, Intervallen u. b. m.) — Paul Reich (Deutsche Duffca, Wittenb. 1631. 8.) -Chrifn. Gueinzius (Pars general. Musicae discipl. disquis. subj. Hal. 1634.4. Pars special. Mus. ebenb. 1635.) - Andr. Reyber (Epit. Music. pro Tyronibus, Schleus. 1635.8. und als ble 12te Difp. in f. Margarita Philos. Nor. 1636. 8.) — Erasm. Sartotius (Instit. music. cum doctrina de Modis, Hamb. 1635. 8. Das Berl ift in 2 Bucher abgetheilt, wovon bas erfte, in 6 Rap. de Musica elementari; bas swepte, in 7 Kap. de musica harmon. handelt.) — Abdias Cren (Janitor Lycaei musici, Lyc. mus. Intimatio et Epitome, Rotenb. 1635. auch eine deutsche liebers. bavon vorhan. ben sepn.) - Ungen, (Rud. mus. pro Gymnasio Geldro - Velavico, Amstel. 1616. 4.) — Laur. Erbardi (Compend: Music. lat. germanic. Frest, 1640 und 1660. 8.) — Joh. Zeinr. Alfted. ( S. Scientiar. omnium Encyclop. Lugd. 1649. enthalt mancher. len auch bieber gehöriges.) - Matth. 在bio (lfag. mul. b. i. Kurger, jedoch grundlicher Unterr. wie ein Anabe, in turger Beit, mit geringer Dube, Mulicam lernen tonne . . . Samb. 1651. 8.) - Anor. Gleichen (Compend. Music. Deutsch, Leipz. 1653. 8.) — John Playford (An Introduction to the Skill of Mulick in three books, cont. i. The grounds and princ. of Mufick accord to the Gammut. . . . 2. Instruct. and less, for the Treble, Tenor, and Bass-Viols and also for the Treble-Violin. 3. The art of descant, or composing Musick in Parts, L. 1655. 8. Derb. von Seinr. Burcell, 1683. 1700. 8.) — Franc. de la Marche (Synops. Mus. oder kleiner Innhalt, wie die Jugend fürzlich . . . in der Musica, auch Justrumenten abzurichten, Munch. 1656. 8.) - Giov. D'Avella (Le Regole di Musica, div.

in cinque Trattati, Rom. 1657. f.) - Ungen. (Instruction pour comprendre en bref les preceptes et fondemens de la Mulique, P. 1666. 3tc Musg.) - Sigism. Laurnim (Ars et Praxis musica, Viln. 1667. 4.) - Chrstn. Demelius (Tirocinium mufic, exhib. mulicae artis praecepta tabul, synoptic. inclusa, nec non praxim peculiarem . . . Nordh. f. a. 4.) - Da. vid June (Compend. Music. Lips. (1670.) 8.) - Georg Baumgarten (Rudim. Mulices, Aurge jedoch grundl. Anweisung gur Biguralmufit . . . Berl. 1673. ate Aufl.) — Job. Georg Braun (Rurge Anleit. gur eblen Duftfunft, in Frag und Antw. Hangu 1681. 2.) — Job. Chrstph, Stierlein (Trifolium Muficale . . . d. f. eine brenfache Une terweisung, wie primo ein Incipient die Bundamente im Singen recht legen fole le, fammt einem Anhange, die heutige Monier gu erlernen. Secundo, wie ber Beneralbas grundlich su tractiren, und tertio, wie man arithmetice, und mit lauter Bablen, anffatt ber Doten compos niren lernen fonne, Stuttg. 1691. [angl. 4.) - Man. Quies da Sylva (Arte minima que con semi breve recopilação trata em tempo breve os modos da maxima e longa sciencia da Musica, Lisb. 1685. 1704. 4.) -Dan. Speer (Grundrichtiger, fursleicht - und nothiger Unterr. ber mufifal. Runft. Ober vierfaches mufital. Rleeblatt, worin' zu erfeben, wie man . . . Choral und Figuralsingen. 2), Das Elga vier und Generalbaftractiren. 3) Allerhand Inftrum. greifen und blafen lernen. 4) Bocaliter und Inftrum. componiren lers nen fann, Ulm 1687. 8. Gehr vermehrt ebend. 1697. 4.) — Joh. Casp. Lange (Method. nov. et perspic. in Mul. d. f. Recht grundliche Unweisung, wie die eble Musit mit allen jugeborigen Stucken . . . leicht bengubringen ben . . . Sildesb. 1688. 8. In Frag, und Antwort.) -Franc. Loulie (Elemens ou princ. de Musique . . . div. en trois parties . . . Par. 1696. 2, Amst. 1698, 8.)-Digitized by GOOS Stier

Brieder, Juncius (Janua lat, germ. ad artem mulic. 8.) - Matth. Rols, oder Bels (Mago Mufic. G. Datthef. Ebrenpforte, G. 273.) - Job. Matth. (Tyroc. Music. Schmiedelinecht Deutsch, Goth. 1700. 8. (3te Huft.) 1710. 8.) - Th. Bifenbuer (Duftalifches Bundament, Cempten 1702.4. (ate Mufl.) Das Wert beffeht aus a Th. wovon der erfe 14 Rap. und ber zwepte lauter Erem. pel enthalt.) - Joh. Per. Sperling (Princip. Muf. b. i. Grundl, Unmeifung dur Duff, wie ein Dufitscholar . . . foll geführt und gemiefen merben, Bus Porta Mulica, d. f. biffin 1703. 4. Gingang gur Dufit, ober nothwentigfte Grunde, welche einem mustfal. Discipel . . . bevgebracht und an die Saud geges ben werden muffen. Gorlis 1708. 8.) -Bor, Ebrb. Miedt (Mufital. A. G. C. jum Rugen der Bebr. und Bernenden, Samb. 1708. 4.) - Mich. Montes tlair (Methode facile pour apprendre le Musique ums J. 1700. Bermehrt, uns ter bem Litel, Nouv. Methode . . . par des demonstrat. faciles, suivies d'un grand nombre de leçons à une et deux voix, avec des tables qui facilitent l'habitude des transposit. et la connoissance des differentes mefures . . . Par. 1709. f.) - Job. Jor. Bernb. Casp. Maier (Hodegus music. Hal. Suevor. 1718. 8.) -Pet. Prelleur (The modern Music Master cont. an introduction to Singing, and instruct, for most of the instruments in use, Lond. 1730.) -Dague (L'art d'apprendre la Musique, exposée d'une manière nouv. et intelfigible par une suite de Leçons . . . Par. 1733. 1750. f.) - Job. Dan. Berlin (Anfangsgr. ber Duft, Drontb. 1744.) - Joh. For. Lampe (The art of Music, Lond. 1740.) - João Chrisoft. Da Crus (Methodo breve e claro, em que sem prolixidade, nem confusão se exprimem os necessarios principios para intelligencia da Arte da Musica, Lisb. 1743. 4.) - Denis (Nouv. Systeme de Musique pratique

qui rend l'etude de l'art plus facile ... Par. 1747.) - Ungen. (Et. leichterte Anfangsgrande ju allen mufifal. Bissenschaften . . . Nurnb. 1747. 4. In Frag. und Antwort.) — Will. Canfur (A new musical Grammar, Lond. 1747. 1772. 4.) — Ungen. (Einige, sum allgemeinen Ruben, deutlicher ges machte musikal. Erwegungs, und andre, leichter eingerichtete, Uebungemabrheis ten ... . Leipg. (1750.) 4.) - G. G. B. (Aurge Anweisung gu ben erften Ans fangsgrunden der Musit . . . : Langens. 1752. 4.) — Jak. Willb. Lustig (Musikaale Spraakkonst, of duidelyke Aanwyzing en Verklaaring van allerhande wectenswaardige dingen. die in de geheele musykaale practyk tot eenen grondflag konnen verstrekken , Amft. 1754. 8. Ein gutes, grunde liches Wert , in 16 Sap. mit einem Ans hange, deffen Innhalt fich ben Bortel fine Bon eben diefem Berf. erfchien im 3. 1756 eine Monatsschrift, welche bies ber gebort: Samenspraaken over musikaale Beginselen, Amst. 8. und im 3. 1757 Twaalf Maandelyksche Musikaale Redevocringen, Amst. 8. mels de, mabricheinlicher Weife nichts, als jene Monatsichrift, unter einem allgemeinen Litel ift.) — Bordet (Merhode raisonnée pour apprendre la Musique . . . à laquelle on a joint l'etendue de la flute traversiere, du Violon, du pardessus de Viole, de la Vielle et de la Musette, leur accord, quelques observations sur la touche desdits instrumens etc. Par. 1755. 4. in 3 Buchern.) - Choquel (La Musique rendue sensible par la Mecanique, ou nouveau Syft. pour apprendre la Musique soi même 1759. 8. Unter etwas verdndertem Titel, 1782. 8.) -Bordier (Methode de Musique, Par-1759. 4. 1781. 4.) — J. B. Ras meau (Code de Musique prat. ou Methodes . . . pour former la voix et l'oreille, pour la position de la mais . . . pour l'accompagnement sur tous les inftrumens qui en font susceptibles,

et pour le prélude . . . Par. 1760.4. Nouv. reflex, fur le princ, sonore, als Zotts, bes Code de Mus. prat. 1761. 4.) — Joh. Kor. Albrecht (Grundl. Sinleit. in die Anfangelehren ber Lonkunft . . . langens. 1761: 4.) — Rob. Bremnen (Rudiments of Mus. 1763. 8.) - Joh. Sam. Petri (Anleit. jur practifchen Duft . . . Laub. 1769. 8. Sebe verm, Leips, 1788. 4. Die Ginleis tung in die hisorische Wruft dürste wohl bas Beste bes Wertes fenn.) - Ungen. (Eene Verhandeling over de Muzyk, wazrin men tracht, dezelve tot meerder Klaarheid te brengen, van het pvertollige te zuiveren, ze gemaklyker in de beoeffening te maken, en eenen grooteren trap van volkomenheid te doen bereiken . . . . Gravensh, 1772. 8.) - Anf. Bayly (On finging and playing 1772.8.) -Pablo Minguet (Quadernillo nuevo, que en ocho Leminas finas demuestran y explican el arte de la Musica, con todos fus rudimentos para faber solfear, modular, transporter y otres curiosidades muy utiles ums 3. 1774.) - 213ais (Methode de Mul, fur un nouveau plan . . . Marf. 1776. 4.) Ungen. (Etrennes music. ou le petit Rameau pour apprendre de foi-même ia Mus. Par. 1777. 24.) — G. Jos. Wogler (Churpfdljische Lonschule, Mannh. 1778. 8.) - Ungen. (Muzyk - Onderwyzer . . . Rotterd. 1780. 8. in socy Studen, wovon das ite von dem Urs fprung und Fortg. der Dufit, und bas ate von ben batu erforderlichen Raturs gaben und Eigenschaften bandelt.) Dellain (Nouv. Manuel music. cont. les Elem, de la Mus, des agrémens du Chant et de l'accomp, du Clavecin, Par. 1781. 4. In grass und Antwort.) Job. Sor. Christmann (Elemens tarbuch der Lonfunft . . Speper 1782. 2. 3mepter Theil, ebend. 1790. Practifche Beptr. sum Elementarbuch, ebend. 2782. f.) — Mich. Corvette (Le parfait Maitre à chanter, ou Methode pour apprendre facilement la Musi-

que vanle et instrumentale, où tous les principes sont développés nettement et distinctement . . Par. 1785. It aber nicht die erfte Ausg.) - Ungen. (Raccolta dei Principii di Mufica, Fir. 1782.) — IJob. Jos. Klein (Bers. eines lebrbuches ber practifchen Dufit in fpfem. Ordnung, Berg 1783. 8. grandliches , mit Orbnung abgefaßtes Merf.) - Rodolphe (Prosp. d'une nouvelle Methode de Mus. en deux parties ums J. 1783.) — D. Jsidon Castagneda y Parees (Traité, theoret, fur les premiers elemens de la Musique . . . Cadix 1785.) — 273ils ler (Mulical Inflitutes 1784.) -Amad. Smith (Philosophiche Fraum. aber die practische Duft, Wien 1787. 2.) - Versch. Zaynvaen (Catech. der Muzyk, Amft. 1788.) - Berthet (Locons de Musique.) - Empont (Princ. de Mufique, in Frag, und Antwort.) - Jos. Schmitt (Princ, de Musique, Amst.) — Teralbo Timate (Gli Elementi gener. della Mufica, Rom. 1792. 8.) - G. übrigens bie Art. Choral, Singen, Solmisation, Moten, Teiten, Inftrumens talmufit, u. d. m. .

Vermischte Schriften von des theoretischen und practischen 217usik zugleich: Mart. Basanier (Plusieurs besux secrets touchant le Theorique et Pratique de Musique ums 3. 1584.) — Franc. Montanos (Arte de Musica theorica y practica, Vallad. 1592. 4.) — Jac. Massonius (In f. Werte, De triplici hominis vita, activa, contemplativa et religiofa, Cef. 1597. 4. wird in der 2684 = 2777ten Frage von der Musik gehandelt.) — Joh. Beinr. Alfted (S. Elementale mathemat, Freft. 1611. 4. enthalt auch 6. \$87 u. f. ein Elementale musicum, in 2 Bacerd, de Mufica simplici und de Music. harmonica, welches John Birtenfham, Lond. 1664 ind Englische übers In eben biefes Berf. Admirand. Marhemat, Lib. XII. Herb. 1613, 12. dandelt das acte Buch v. d. Must.) — Cel

Cef. Crivellati (Difc. mulichi netle quali fi contengono non fole cofe percihenti alla Teorica mà eziandio Mila Prattica . . . Viterbo 1624. f.) — Chrffn. Bueinzius (Miscel, Problemaca de Mufica; Hal, 1638.) 🛶 Otto Gibelius (Introd. Mufie. theo! von ben Brunbidgen ber Rufft portonint. ret, et didecticae, Brem. 1660. 4.) -Joh. Bezelius (In f. Encyclop. Synoptica, Abo 1672, 8. wied auch y. d. Mus. gebandelt.) — Angelo Berardi Ragion, musicali, Bol. 1681.8. Slub ... in Gefpedden abgefagt, deren 3 find.) -Joh. Arn. Hokerodt (Muffalischer Uns terr, barin bie mufifal. Regeln, aus mathemat, Princ. untersucht, vergetragen werden, Dubly. und Bielef. 1698 - 1718. 4. 3 Th. Der erfte Eb. enthalt etwas von der Mul, histor, und bann die mufifal. Rechnungen, ber ste handelt von ber Temperatur; ber gte von der Composis tion.) — Sixto Illuminato (Illuminata E. Fortel, a. a. D. G. 450.) -Ungen. (La Musique theoret, et pratique, Par. 1725.) - Chapelle (Les vrais Princ. de la Musique, exposés par une gradation de leçons . . Par. 1736. f. verm. 1756. f. in 3 Bus chern.) — Job. Epbr. Antonius (Principia Musices, Brem. 1743. 8.) — P. C. Sumanus, oder Hartong (Mulicus theoret, practic, ben meldem angutreffen 1) die demonstrat. Theorica Musica . . . 2) Die methodische Clasvieranweifung mit Reg. und Erempeln, woju, noch tommt eine Anführung ju fugirenden Bhantofien . . . Murnb. 1749. 4.) - Lengin (Elemens de Musique, ou Abrégé d'une Theorie dans laquelle on peut apprendre avec facilité l'art de raisonner et les principes de cette science . . . Par. 1766.) — J. Trydell (Two Estays on the Theory and Practice of Musik, Dubl. 1768. 8.) - Biferi (Traité de Musique abregé, Par. 1770.) - Ant. Rocchi (Institut. di Musica teoret. pratica, 1778. 4.) - Marcou (Elem. theorer, et prat. de Musique, Lond. 1782. 12.) — Marmadute

Overend (On the Science of Mulic, Lond. 1783. 4.) -

Bon den Grundfätzen der Musik überhaupt: Ausstr dem, was in den, ben dem Art. Aesthetit angeführten, Soriften uber bie Mefthetit überhappt, bandeln davon: Louis Berte. Caffel (Lettrès d'un Acad, de Bordeaux sur le fond de la Mufique, Bord, 1754. Es find deren achte, worauf eine Reponse d'un Acad, de Rouen erschien, melde in der France litterair. auch dem B. Coftel jugeidrieben wirb. Gie murbe burd Rouffeau's Schrift über die frangbifiche Musit veransast.) — Lor. Minler (Ungeb. Ueberf. von Botagens Dichtfunk burchgebends auf Dufit angewandt, im eten Bd. S. 605 s. Mustal. Sibl.) — Vot Arnand (Lettre fur la Musique 1754 und im 3ten Bbe. G. 551, des Effal fur la Muf. anc. et moderne, fo wie in Arteaga's Rivol. del Teatro muficale, und in der deutschen lieberfesung biefes Werles,) — C. S. Blainville (L'Efprit de l'art musical . . . Gen. 1754. 12. Deutsch in Sillers Bodentl. Radr. v. J. 1767. S. 308 u. f.) — C. W. Ramler (Auszug aus Batteur Einleis tung in die ich: Wiffenich; auf Danit angewendet, im sten Bde. G. 20 der Dars purgifden Siftor. frit. Bentrage. ) -Carl Lud. Junker (Contunkt, Bern Much geboren noch f. Betracht. 1777- 8aber Mabl. Con und Bildhauerkunft. Bas. 1778. 8. hieber.) — Chabanon (Observat. sur la Mus. et principalement fur la Metaphys. de l'art 1770. 12. Gebr verm, unter bem Litel: De la Musique considerée en elle même et dans ses rapports avec la parole, les langues, la poesse et le theatre, Par. 1785. 8. Deutich, nach ber erften Ausg. von A. Hiller, Letpg. 1781. 2. Das Wert beffeht in ber lesten Ausg. aus 2 Eb. morin der erfte at. und der swepte it Kap. enthalt. Much finden fich einige Anbange daben. Es mare ju manichen, bag es, nach der zwepten Ausg. von neuem überfest, aber mit berichtigenden Anm. bes

Digitized by Google

alcitet

gleitet warbe.) — Einer Philosophie der Musik, von D. Zav. Mattei gedenkt Signorelli, in f. Arlt. Gesch. des Theatets Th. 1. S. 141. Ann. 1. d. U. die ich aber nicht naber kenne. — —

Ueber die Gewisheit der mustkalischen Grundsatze: Franc. Vellez de Guevara (De la realidad y experiencia de la Musica, soll im 1sten Jaheb. geschrieben worden son.) — Agost. Steffani (Quanta certezza habbia da suoi principij la Musica, Amst. 1695. 12. Deutschwon Andr. Wertmeister, Quedl. 1700. 8. Muhlh. 1760. 4.) —

Heber das musikalische Genie: J. B. Rameau (Observat. sur notre Instinct pour la Musique et sur son principe, ou les moyens de reconnoitre l'un par l'autre, condussant à pouvoir se rendre, raison avec certitude des differens essets de cet art, Par. 1754. 12. Eine nicht gunstige Beurstheilung davon sindet sich in Matthesons Plus ultra, G. 470.) —

Ueber die Verbindung der Musik mit den Wissenschaften: Jean le Munerat (De moderatione et concordia Grammat, et Music. ums 3. 1490 ben dem Martyrolog. bes Usuard.) -Job. Doppert (Mulices c. litteris copula vom I. 1711.) — Lor. Mitzler Dissert, quod Mus. scientia sit et pars erudit. philof. Lipf. 1734. 4. verm. 1736. 4.) - Ungen. (Untersuchung ob die Dufit ein Theil der Belehrfamfeit fen, in den Braunfdweigiden Anzeigen v. J. 1745. St. 55.) — Joh. Mattheson De Erudit. musica, Schediasma epi-Rol . . . Hamb. 1732. 8. und ben dem philol. Etefesplel 1752. 8.) - G. Gottfr. Petri (Quod conjunctio Studii mufici cum reliq. litterar. studiis eruditio non tantum utilis fit, fed et necessaria videatur, Gorl. 1765.) -Joh. Frdr. Albert (De jucunda artis music. conjunctione cum litterar, fludio, Nordh. 1778. 4.) -

Ueber Verbindung und Aehnlichkeit der Musik mit Poesse und Dritter Cheil.

Sprache: Ant. Ludw. Aldrighetti, oder Andrighetti (Ragguaglio di Parnasso della gàra nata tra la Musica 🔸 la Poesia, Pad. 1620. 4.) - Teod. Osso (L'Armonia del nudo parlare, overo la Mulica ragione della voce continua, nella quale a forza di arithmetiche e di musiche speculazioni si pongono alla prova le regole fino al presente stabilite dagl' offervatori del numero della prosa e del verso, Mil. 1637.) - George Ent (An Effay tending to make a probable conjecture of temper by the modulations of the voice in ordinairy discourse, im 12ten Bbe. der Philos. Transact.) -Joh. Ulr. Adnig (Bon der Berglete dung des Dumerus in ber Dichtfunft und Must, als Anhang ben f. Ausg. ber Befs ferfchen Schriften.) - Joh. Chrifm. Minter (De eo quod sibi invicem debent Mulica, Poetica et Rhetorica, Dissertat, epistol. Hanov. 1764. 4.) Dan. Mebb (Observat. on the correspondence between Poetry and Mufic, Lond. 1769. 8. Deutsch v. 3. 3. Eichenburg, Lelpz. 1771. 8.) - . J. Mitford (Ben f. Essay on the Harmony of language . . . 1774.8. finden fic Observat. on the connexion of poetry with Music.) -Jam. Beattie (Essay on Poetry and Music as they affect the mind, ben f. Effay on the nature and immutability of truth, Lond. 1776. 4. Deutsch im iten Bbe. f. Neuen Philof. Versuche, Leipz. 1779. 8.) - Anf. Bayly (Alliance of Music, Poetry and Oratory, Lond. 1789.8.) -

Aebnlichteit und Vergleichung der Musik mit Mahlerey: Jam. Sarris (Bon s. Three Treatiles (s. Art. Dichtfunft, S. 630) enthölt die zte eine Untersuchung über die Berwandtsschaft und Verschiebenheit der Musik, Mahl. und Poesse, und einen Versuch, eine Rangordnung unter ihnen seszus seben.) — Wolfg. Ludw. Gräfenshahn (Rede von dem Vorzuge der Missik vor der Nahl. Poesse und Schaustels

Digitized by

Digitized by GOOG fund.

Bunff , im 4ten Bb. G. 1. ber Dibleriden Bibl, und nachber unter dem Titel: Wette ftreit ber Dableten, Dufit, Poefie unb Schauspfelkunk, Bape. 1246, 8.) - In dem Mercure de France v. J. 1768, if eine Beantwortung ber Brage: Bas finden fich zwischen ber Mufit und Mabler ven für Aehnlichkeiten? enthalten, und diefe, beutsch, in hillers Bochentlichen Mache. v. Jahre 1768.) — Eine andere, frangofiche, Bergleichung zwifchen Dus fil, Mahleren und Boefie ift im 3. 1777. Holldnbifd im Baag erschienen; das Original ift mir abee nicht bekannt. -3. G. Zerder (Ob Mahleren oder Con-· Lunk eine größere Wirkung gewähre? in ber iten Gamml. G. 133. f. Zerffreuten 25(Atter.) — --

Neber Derbindung der Musik mie dem Tanze: Guil. Dumanoir (Le Mariage de la Musique et de la Danse, Par. 1664. 12.) — Borin (La Musique theoret. et prat. dans son ordre naturel avec la danse, 1746.) — Noverce (Einige Bemerkungen über den Einfuß des musikal. Gebörs in die Kanzkuns, im sten Ode. S. 341. der Hamb. Untethaltungen.) — C. Pauli (Musik und Lanz, im aten St. des aten Ods. des Gothalschen Nagagines.) —

Ueber Mutzen und Wirkung der Musit überhaupt: Johann v. Salisbury (1182. In f. Poliocrat, f. de nugis curial, et vestig. Philos. bandelt ' das ôte Kap, des iten Buches, De Mufica et Inftrum, et Modis, et fructu corum.) - Franc. Parricius († 1480. In f. De regno et regis Institut. Lib. IX. wird im isten Abicon, des gten Th. vom Nagen und Ginflus der Mufit auf die moral. Bilbung des Fürsten gehans Delt.) - Franc. Bocchi (Discorso Sopra la Musica, non fecendo l'arte di quelle, mà fecondo la ragione alla Politica pertinente, Fir. 1580. 8. Bider die Mevnung, daß die Rufit die Sittlichkeit befordere.) — Gier. Oforius (In f. 2B. De regis institut, et disciplina, Col. 1588. 8. fommt im 4ten Buche Bl. 122, manches von ben

Wirkungen der Mulle vor. ) - Jac. Martini (In der sten seiner Centur. queest, illustr. philos. 1609, with Quaeft. 3 und 4 untersucht, an Musica omni aetati conveniat? und Mulica ad quid conducat?) — 🕉. Peacheam (Sein compleat Gentleman, Lond. 2524. enthalt auch eine Abhandl. wonder fo fern fie dem gebildeten Manne nothwendig ift.) — Id. Scader (Έγκωμιον Μουσικής h. e. Differt, de diguitate, utilit. et jucunditate artis mul Alc. 1632. 4.) — Georg Gumpelsbaimer (In f. Gymnaf. de Exetcit. Academicor. Argent. 1652.112. findet fich im aten Th. eine Abd. v. bet Mulit, worin fie unter bie erften Ergit lickeiten des Geistes gesetst wird.) 🗝 J. Beinzelmann (De musica colenda . . . Berol. 1657.) - 200. CB. ъяс (De admirandis Music, esfectibus, Berol. - Was in bes Paten und Ablancourt Dialogues fur les plaisies über ben Rusen ber Drufif gefagt ift, findet fic Deutsch in der Bertelfchen Samml. Musik. Sobr. St. a. S. 170. — Christa For Zeineccius ( De effectibus Mufic. merito suspectis, Isleb. 1729. 4.) — Chrsin. And. Bunëmann (Orst. de Mulica virtutis administra, Berol. 1741.) - J. S. Medelin (De usa Musices morali, Abo 1763.) — 🕏 B. Seyjod (In f. Teatro crit. univ. Mad. 1726 u. f. 4. 8 Bbe, finbet fic eine Abhanbl, über bas Bergnugen ber Musit, welches, Auszugsweise fin iten Bb. der Bamb. Unterhalt. G. 526 aberscet ift.) - Ungen. (Thoughts on the use and advantage of Musik, Lond. 1765. 8.) — G. Chrspb. Schwark (De Music, morumque cognations Comm. Alt. 1763.4. — Angelo 1134334 (Gli effetti della Mulica. . . . Parm. 1776, 8. Sind 3 Oden auf die Dufit.) CL Jos. Dotat (Le pouvoir de l'Harmonie, imité de Dryden . . . fin 3. 1779.) - Ungen. (Euterpe, or Rem, on the use and abuse of Music, as a part of modern education. Lond. 1779. 4) — Mart. 建blers . **(3**18

(In f. Betracht. über bie Sittlichkeit ber Bergnagungen, Blenes. 1779. 8. 2 Eb. bandelt die sote van der Dufit und vom Lanze, worin jene unter die nüglichsten gefest wied.) - E. R. Brijon (L'A. pollon moderne, ou developpement intellectuel par les sons de la Musique, nouv. decouverte de premiere culture, aifée et certaine pour parvenir à la reuffite dans les scienc, et nouveau moyen d'aprendre facilement la Musique, Par. 1781. Der Berf. glaubt, durch fleißigen Gebrauch der Bars monie aud Berg und Geift bes Denfchen harmonisch machen zu können.) - C. 100. Brumley (In f. Philepistamie, oder Unleit, far einen jungen Studierens ben . . . Quedl, 1781. 8. wied Bb. 1. 6. 373. von dem Rugen der Duft gebans delt.) — Joh. Jos. Kausch (Psychological) gifte Abhandl. über den Einfluß der Ede ne, und insbefondre der Musit auf bie Seele . . . Breek. 1782. 8.) - J. 2. P. Schulz (Ged. über den Ginfluß ber Drufit auf die Bilbung eines Boltes . . . Roppenh. 1790. 8.) - Pfocol. Bemert. åber bie Birfung der Tontung von Berrs mann, in bem iten Bd. des Allg. Repettor, får die emp. Psphologie, von I. D. Mauchart , Marnb. 1792. 8. Don den physischen Wirkungen der Musit: Wic. de Glamel (La Musique chimique, mahrscheinlicher Weise in dessen Sommaire philos. aus dem isten Jaheh.) — Beine. Corn. Agrippa (Das 14te Kap. bei aten Buches f. Bertes De occulta philos. bandelt de Mus. vi et efficacia in hominum affectibus qua concitandis qua sedandis.) -Symphorian Campegius, eigentlich Champier (In f. Wert, De Dialect, Rhocor. etc. Bas. 1537. 8. handelt das ste Rap. des aten Eb, von den Wirfungen der Musik.) — Joh. Brodäus (In s. Miscell. Lib. Vl. Bas. 1555. 8. unterfucht das gite Rap, bes 4ten Buches: An muf, cantibus fanentur ischiadici?) -Bier. Magius (Im 33ten Kap. bes 4ten Buches f. Miscell. Ven. 1564 sucht, er an erweisen, Music. in humanos ani-

mos inque corpora ipía vim esse maximam.) — Andr. Tiraquell (Ju 3iten Sop. f. B. De Nobilitate etc. Lyon, 1579. f. (3te Ausg.) wird ber Mufit die Beilung mehrerer Krantheiten augeschrieben.) — Ant. Mar. Delvio († 1608. (Bon f. Difquif. magic. bans belt auch eine von ber Musica magica.) - Giorb. Porta (In s. Magia natural, handelt das 7te Kap, des 20ten Buches De Mus. vi et efficacia in hominum affectibus qua concirendis qua fedandis.) — Rod. Caffro (Das 14tes ibte Kap. des gten Buches f. Medic, polit. Hamb. 1614. 4. handelt von dem nüglichen Gebrauch der Mus. ben Kranks heiten.) — Chrsph. Schorer († 1671. (De Musica addiscenda, Dist. nabma lich für den Arge.) — Sam. Saffen, reffer (Monochordon Symbol-Biomantic. obstructissimam pulsuum doctrinam ex barmoniis music, dilucide, figurisque oculariter demonstrans . . . Ulm. 1640. 8.) — 是d. Wedeira (In f. Nov. Philof. et Medic. Ulyffip. 1650. &. findet fich eine Inaudita Phitos. de viribus Music. und eine Abh. von der Egrantel.) — Givol, Bardi-(Mufica medico-magica, mirab. confona, dissona, curativa etc. ums 3. 1651.) - Athan. River (In f. Ars magnetica, R. 1654. f. wied auch von ber magnetischen Kraft der Must, von der Tarantel, u. d. m. gehandelt.) Wolf. Senguerdi (Tract. de Tarantula, Lugd. B. 1667.12. und auch bep f. Ration, et Experient. Connub. Roter. 1715. 8.) — Job. Cbrffn. Frommann (In f. B. De Fascinatione, Nor. 1675. 4. wird im iten Buch de Muf. vi in animata, bruta, homines, spiritus et morbos geh.) — Georg frant v. frantenau (De Múlica Medico necessaria Dissert. Heidelb. 1672, 4. und ben f. Satyr. Med. Lips. 1722. 8.) - Phil Douth (Mul incentans, L Poema exprimens vires Musices, juvenem in infaniam adigentis, Lond. 1674. 4.) - Berm. Brube (Deictu Taxant, et vi Mul. in ejus curatione, **G** 2 2 Freft

Freft, 1679. 8.) - J. G. Schiebel († 1684. Eurieufeffe Wunderm. ber Da. tur, fo fie burch ben einftimmenden Rlang an Menfchen, Bieh und allen Areaturen ausübt.) - Beenb. Albinus (De Tarantula, Dissert. Freft. 1691. 4.)-B. Baglioi (De anatom. morfu et effect. Tarant. Differt. 1695.) -Rich. Mead (De Tarantula deque opposita iis Musica, Lond. 1702.) -2d. Brendel (De curat. morbor. per carm, et cantus musicos, Vitteb. 1706. 4.) - Lud. Paletra (Soll eine Abb. don tem Tarantelflich, Reap. 1706. bas den drucken lassen.) - Mich. Ernst Etmuller (Effectus Mus. in hominem, Lipf. 1714.) — Theod. Traanen († 1658. In f. Tract. physicomed. Neup. 1722. 4. banbelt das 1078 109 Sap. De Musica, de Echo, de Tarant.) - Rich. Browne (Medicina Musica, or an mechanical Essay on the effects of finging, musick and dancing on human bodies . . Lond. 1729. 8. If aber sterft auch früher ers fcienen. Lat. ebend. 1735. 8.) - Job. millb. Albrecht (Track. phys. de effect. Mus. in corpus animatum, Lips. 1734. 2. S. Mielers Muf. Bibl. B. 4. 6. 23.) - Ing. M. Ricci (An mu-Rea curentur morbi; Differt. ben L Differt, Homeric. Flot. 1741. 4. 2 Bb.) - Ernst Int. Micolai (Die Werbladung ber Dufit mit ber Argnepge-Tahrtheit, Salle 1745. 8.) -Bottl. Renger (Anmert. aus der Ra, tutlebre über einige zur Dufit geborige Cachen , fm iten Bo. bes Samb. Magaz. S. 336 u. f. Much finbet fich in ben Erdus men eben diefes Berf. mancherlen über Mufff.) - 3. 27. Marquet (Methode pour apprendre par les notes de la Mus. à connoitre le pouls de Thomme . . . Par. 1747. 4. verm. von V. J. Buchos, Amft. 1768. 12.) -In tem Ouvrage de Penelope, ou Machiavel en Medecine, Berl. 1702. 8. handelt bas ote Sap. De l'utilité de la Mus.) — Rid). Brodlesby (Reflech on anc. and modern Musik with

the applicat. to the cure of diseases . . . Lond. 1749. 8. Deutsch, Aus gugsweife, von Abr. Saffner, mit Anm. im oten Bb. G. 87. des Samb. Dagan und im sten Bb. G. 16 der Sift. fritifchen Bentr. von Marpurg. Das Bert befieht ans 6 Kap. ) - G. Louis Buffon (Ueber ben Ginfing ber Rufit auf bie Thiere aus f. Hift. natur. Deutsch in toten Bd. ber Berl. Samml, jar Beforb. ber Argneywissenich. Berl. 1779.8.) - Jos. Rud. Roger (Tent. de vi Soni et Music, in corpus humanum, Aven. 1758, 8. bestebt aus 2 26. mos von der erfte 3 und ber zwepte 4 Kap. ents balt.) — In Sillers Wordentl. Mach: richten v. J. 1766. S. 86. findet fichein Auff. von der Wirkung der Dofie auf die Thiere, aus des Bignest Marbille febr als ten Melanges d'Hist. et de Litterac. gezogen. — In I. A. Unzers Arze handelt bas igite Stuck von der Druft. - Ungen. (Bon dem Ginftus der Drufit in die Gefundheit ber Menfchen, Leips 1770. 8. — P. van Swieten (Differt. fistens Music, in Medic, influxum et utilit. Lugd. B. 1773. 4.) -Campbell (De Mus. effectu in doloribus leniendis aut fugiendis, Edinh. 1777. 4.) - Mich. Gaspar (De arte medendi apud priscos Musices ope arque Carm Epist, ad Ant. Relhan, Ultraj. und bas att Mabl, Lond. 1783. 8.) - Luigi Desbout (Region., filico - chirurg. fopra l'effetto della Musica nelle malattie nervose. Liv. 1780. 8.) - Preuve de l'efficaciré de la Musique dans les convulfions und nouv. preuve, im Journ. Encycl. vom J. 1780. Mon. Mari und Octobr. --- -

Bon dem Werthe und der Schönbeit der Musik; Joh. Gerson († 1489. De laude Music, in s. 28.)— Aud. Agricola († 1485. Orac, in laud, philos, et relig, artium v. J. 1476 im sten Bh. s. Oper. Col. 1539.)— Franc, Wister (De Musica ejusque laudibus, ums J. 1495.)— Phil. Betogso († 1504. De laude Music,

Orat. in f. Orat. Baf. 1309. 8.) -Guil. Telin (Louange de la Musique, Par. 1533. 4.) - B. Frolich (Bom Preis, Lob und Rusbarteit der lieb. lichen Kunst Musica, Augsb. 1540 und in 8. 3, Beniplass Sylloge var. opusc. Hal. Suev. 1729. 8. 30. 1. 6. 569.) — Joh. v. Holtheuser (Encom. Musicae . . . Erph. 1551. 4.) 🛶 Job. Buidonius (Minervalia in quibus scient, praec, atque ignorantiae socordia consideratur, artium liberal. in Musicen decertatio lepida appingitur, Mast. 1554. 4.) - \$7160d. Srifcblin († 1590. De Encom. Music. Orat.) - Matth. Ewinne (Orat. in laud. Mulic. gehalten im 3. 1582.) -Migtt. Luther (Encom. Musices, Viteb. 1538. und im 8ten Bd., f. 2B. ber Ien. Ausg. so wie in Werkmeisters Wurde der eblen Musikkunft, in der Misterschen Bibl. und in Winters Rede De cura princ. in tuendo cantu eccl. . . . Epistol. ad Lud. Senfelium, Cob. 1530 in Fr. Buddei Collect. nov. Epist. Lutheri, und im Leips. Musikal. Alman. aufs 3. 1784.) - John Cafe (The Praise of Mulicke, Oxf. 1586. 8.) - Seb. Picofelius (Carmen de Musica, Sp. 1588, 8.) - Jac. Latitius (Encom. Mulic.) — Franc Prátorius (Orat. de praestant, auctor, et dignitate art. Music. Rost. 1603. 4.) — 弘 弘 先 (Erlumph der bochgelobten himmlischen Aunftreichen Mufica . . . Rurnb. 1607. 8.) - Joach. Leseberg (Orat. de honestor. convivior. inprimis musicor. ipsiusque Musices jucundit. et utilit. Hagae Schaumb. 1616. 4.) - Lud. Cafali (Grandezze e maraviglie della Musica, Mod. 1629.). — Andr. D'Onoftio (Discarsi in Prosa della bellezza, dell'amicizia, dell'amore, della Musica etc. Nap. 1636, 4.) -Laux. Schröter (Laus Music. ,Copenh. 1639. 8.) — Laur. Ludenius († 1654. Orat. de Musica.) - Job. 2130ller (Orat. de Mus, ejusque excellentia, geh. im J. 1667. in den Diflert. Moller, Lips. 1706. 8. S. 58.) -

·Mu{

Zug. Bruchting (tob ber Mufit, Salle 1682. 8.) — Andr. Werkmeister (Der edlen Musittung Barbe, Gebrauch und Misbraud . . . Frantf. und Beiple 1691 4.) — Joh. Fror. Köber (De Mus. quibusdam admirandis Progr. Ger. 1695. 4.) - Job Cheffpb. Lorbeer (tob ber edlen Mufit, Weimer 1696. 8. ein Bed. mit erlauternden Anm.) frc. Ant. Le Sevre (Musica, Carmen 1704. 12. und in der Scelte. di Poemi lat. della Comp. di Giesu, Ven. 1749.) - G. Clevesaal (Orat. de Mus. voluptate et commodo ejus infigni . . . Gött. 1707. 4.) Job. Doppert (De Music, praestant. et antiq. ein Progr. v. J. 1708.) ---Const. Bellevmann (Progr. in quo Parnastus Musar. voce, sidibus tibiisque resonans, s. Music. . laudes, etc. enarrantur. Erph. 1743. 4. G. Miss lers Musit. Bibl. Bb. 3. G. 559.) -Georg Venzty (Berst. f. Reden, als die Borurtheile wider die Lonfunft; von Gott als dem Urheber und oberfien Beforberer der Dufit; von der Bortreflich= keit ber Lonkunft, in Mint. Musik. Bibl. Bb. 3. G. 369. 768. 774. geboren bieber.) - Th. Quiarte (La Mufica, Poema, Mad. 1779. 4. in 5 Och. Els nes der fconften neuern Lebrgedichte.) -E. Lud, Junker (Ueber ben Werth ber Lonfunst, Bapr. 1786. 8.) —

Ueber die Mangel und Verbesserungen der Musik: Rich. Pace († 1532. De restitut, Music.) - Phil. Melanchton (De emendat, Wusices, in f. lat. Epifteln, Viceb. 1570. 8. G. 473.) — J. C. Blinghammer (Theos ret. pract. Beb. über die Confunft, nad welchen folde leichter und beutlicher fonnte begriffen werden, Galiw. 1736. 4.) — Ernst Chrstph. Deekler (Fragm. cle niger Geb. . . . die beffere Aufnahme der Muste in Deutschland betreffent, Gos tha 1767. 4.) — For. Arn. Klokens bring (Ueber die Fehler des gewöhnlis den Unterrichts in der Dufit, in f. Auff. verschiedenen Innhaltes, han. 1787. 8. 2 Bbe.) -

Digitized by Googleber Gg 3

Ueber Watur und Iwed der Mu sit: Joh. Mo. Weber (In s. Discurs. curios. . . . Salzb. 1673. 8. handelt ber aste De Musurgia s. de natura Mus. '6. 372.) — Lud. Sr. Pape (De ulu Muf. Diff. Upf. 1735. 4.) - Das, mas im Spectacle de la nature non bet Beffimmung ber Drufit gefagt ift, finbet fic deutsch in Marpurgs Siftor, fritischen Bentr. Bb. 1, G. 550. Bd. 2. G. 145. — Werfuch von dem Urfpr. der Matur und , Absicht der Musik, aus dem Universal Magazine in dem Samb. Magazin B. 21. 6. 149. - Ueber die Druft, ibre Ber walt, Grunds. Endzweck u. f. m. qus bem Comparat. view of the state and facult. of Man with those of the animal world, in hillers Wöchents. Nache. v. J. 1768. S. 361. -- -

Von dem Ursprung und der Erfindung der Musit: Bervasius Tilberiensis (1211. In f. Otiis imperial. in Leibnis Script. Brunt. Bb. L. bandelt 6. 899 det 20te Abion. der iten Abtheil, de Invent. Musicae et multor, artific.) - Buil de Podio (Ars Musicor. f. Commentar. musicae facultatis, Valent. 1495. 4.) - Polidarus Der. gilius (In f. De rerum laventor. Lib. VIII. Bol. 1499 handelt das 14te und 1ste Kap. des erften Buches von der Erfindung der Dufil und der mufifal. Infr.) — Marc. Ant. Majoragius († 1555. Die 23te f. Orat, banbelt von dem Ursprung, Alter, Reaft und Nugen ber Must.) — "Aud. Schlick (Exereitat. qua Mus. origo prima, cultus antiq. dignitas et emolumenta . . . breviter ac dilucide exponuntur, Spir. 1588. 8.) — Pet, Gichmann (Qrat, de divina origine arque utilitate . . artis Music, Gedan. 1600. 4.) -Guido Pancirolus (In f. 38. Dereb. memorab. f. deperd. handelt bas 39te und 4ote Kap. des iten This. pon bee Erfindung musikal. Dinge.) — Mer. Sardus (S. De rer. Inventor, Lib. II. 'Noom. 1671. enthalten im iten Buche

viderles . von ben Erfindungen muftfal. Dinge und Juftrum.) — Theod. Jans. v. Almeloveen (In dem, s. Inventis novó antiq. Amítel. 1684. 8. anges bangten Onomastico wird wan ben Ete Andern mufikal. Dinge gehandelt.) Job. G. Able (Unstruthine, od. music tal. Gartenluft, Dablb. 1687. 8. frentbifche Rufen, Dubly. 1676: 1678. 42h.) — B. Paschius (In f. Track, de nov. inventis . . . Lipf. 1700. 4. fommt, im sten, bten und 7ten Sap. manderley von mufitalifden Erfindungen voe.) - J. C. Dungeus (Differtat. de primis Mulic. Inventor. Upl. 1729. 8.) — Jean D. Louis Greffet (Disc. sur l'Harmonie, Par. 3737. & Deutsch von Bolf, Berl. 1752. 8. unb, Ablungs Auleit, sur mufifal. Gelabetheit, 6, 117, ber Ausg. pon 1783 BU Bolge. auch von Baron, ben Andre Berf. über Das Schine 1757; wenigkens ift von Grefe fet keine andre, als diese Rede bekannt.) - Joh. Chrstph. Gonsched (Ged. nom Urfpe. und Alter ter Dufit, in Dite lers Mufffal, Bibl. Bd. 1. Eh s. G. L Sind aus dem iten Sap. der Gottichebifden Dichtfunft gezogen.) - Bas in Lt. B. de Condillac Likai fur l'origine des connoiss hum. som Ursprung ber Sprace und Dufit gefagt wird, fim bet fic Deutsch im zten Bb. G. 84 ber Breft Bermifchten Bentt, und in Sillers wochentl. Nachr. u. J. 1766. — Job. 21d. Scheibe (Abhandl. wom Alter und Urfprung ber Dufit, infonderbeit ber Vocalmusit . . . Alt. 1754. 8.) — E. તું. છ. ર્સું (Uriprung der Mufit und Dicht fung, ein fdershaftes Bedicht, Leipi. 1770. 8.) 🛶

Don der Geschichte der Musik überhaupt: Joh. Wilh. Studius (In s. Autiquit. convival. Lib. III. Tig. 1597. s. handelt das 20te Kap. des 20ten Buches de Mus. . . usu musiplici in kacris, bellis, epulis apud Hebr. Graec, Rom. etc.) — Seth. Calvisius (Do initio et progressa Music.

Mulic. . . . Exercit. ben f. Praetect, mufic. Lipf. 1600. 8. und Exercit. Mus. tres ... ebend. 1611. g. febr gut und bandig.)-Mich. Pratorius (Syntagma mulicum . . . . Guelph. 1614-1618. 4. 3 Bde. wonon ber erfte lat. die benden legten deutsch sind. Der Innhalt bes Bertes findet fich in S. Forfels Litterat. ber Musit.) - J. Bapt. Bramage († 1635. De Musica latina, graeca, maurica, et instrum barbar.) - Job. Mb. Baenus (Distert, epistol, de Mus. natura, origine, progresso et denique studio, hene instituendo . . . Harl, 1635, und in G. I. Vossi et alior, dissert, de studiis bene institut, 1645. 8. 6. 666. beftebt aus 25 Rap. des ven Innhalt ib. Forfel angegeben bat.) ---In dem, von taur. Beverlinf berausgegebenen Theatr. vitae humanae von Cheod. Zwinger, Lepben 1686. f. fommt, im sten Bbe. G. 793 u. f. mancherlen von mufifal. Erfindern, und Erfindundungen fo wie von dem mancherten Gebrauche der Mufik vor.) -Molfa. Casp. Pring (hiftor. Beschreibung ber ebelen Ging: und Klingfunft, in welcher derfelben Briprung und Erfindung, Fortg. und Verbesterung, unterschiedlicher Ger brauch, munderbare Birfungen, manderley Zeinde und augleich berühmtefte Pusaber von Anfang ber Welt bis auf unfre Beit in möglichfter Aurge erzählt... perden . . . Drest. 1690. 4. Das Bert enthalt 17 Rap. beren Innhalt fich ben S. Korkel, a. a. D. findet.) — Giov. Andrea Angelini Bontempi (Histozia mulica, nella quale li ha piena cognizione della Teorica e della Pratica antica della Mufica armonica, Perug. 1695. f.) - G. Vallerus (De antiqua et med, sevi Musica, Ups. 1706.) - Pierre Bonnet (Hist. de la Musique et de ses essets depuis son origine jusqu'à present, Par. 1715.8. Bud Supplemente baju in eben biefes Berf. Hist. de la Danse, Par. 1724. 12. 6. 183. Berm. mit ben, gegen bie befannte Paralièle des Ital, et des franc. en ce qui regarde la Mus, et les opera

gerichteten Dial, fur la Musique, und einem etwas verduberten Titel, Amft. 1721. (1725.) 1743. 12. 4 Bbc. Die eigentliche Gefchichte beffeht, in ben lete tern Ausgaben, aus 14 febr magern . Capiteln, moven das rate oder die Differtat. fur le bon Gout de la Musique d'Italie etc. auch noch bem Berf. ber Dialogues suschiet.) - Mem. pour fervir à l'histoire de la Musique, unb eine Lettre fur les Mem. in dem Mercure de France, v. J. 1738. Jun. G. 1110, Aus. S. 1721. — Miv. Legis pontins (De Mus, eiusque proprietatibus, origine, progressu, eukoribus et Audio bene inftit. in bes Berf. Distert. philologico - bibliogr. Nor. 1747. 6. 183. Der Berf. banbelt nur von ber Duft ben ben hebr. Be. und Römern.) — Phil. Jos. Caffiaux (Essai d'une Hist. de Musique, Per. (1757.) 4. So wird das Werk in ber France litteraire angef.) - Biamb. Martini (Storia della Musica, Bol. 1757:1781. 4. 3 Bbe. und von den erfen Das Wert swen Banben auch in Bol. schränft sich auch nur auf die Wusik der Sebr. Acappt. und Griechen ein. Innhalt findet fich ben gortel, a. a. D.) - Jon Willb. Marpurg (Arlt. Eins leit. in die Geschichte und Lehrsite der als ten und neuen Musik, Beri. 1759. 4. Beschaftigt fic auch nur mit der Muste ber Geiechen.) — J. Buown (A Disfertat. on the rife, union and power, the progressions, separat, and corruptions of Poetry and Musik . . . Lond. 1763. 4. G. ben Art. Dichts tunft C. 633.) - C. S. Blainville (Hist. générale, critique et philol. de is Mulique . . . Per. 1767. 4. Innhalt findet fic ben B. Foelel; bas Weet besteht aus viel leerem Beschods.) Ant. Erimeno (Dell'origine e dello regole della Mulica, colla Storia del fuo progresso, decadenza e rinnovazione, Rom. 1774. 4. Das Wert ift . in a Theile, jeder diefer wieber in Bås der, und jedes berfelben in Kap, abgetheilt; aber es enthalt mehr sehr grunds **G**g 4

lofes Raifonnement über mufikalifde Din. ge, als Geschichte.) — John Sawe Fins (A general History of the science and practice of Music, Lond. 1776.4. Enthalt mehr Materialien ju eis ner Gefdicte, als daß es eine Befdicte felbst ware.) — Ch. Burney (A general History of Music, from the earliest ages to the present period. To which is prefixed a Different, on the Music of the Anc. Lond. 1776-1789. 4. 4 Bbe. Bon ber vorgeseten Abbandl. über die Duft der Alten befigen wir eine beutsche Ueberf, von 3. 3. Efchenburg, Leipz. 1781. 4. Der Inne halt des Wertes findet fich ben S. For. tel.) — De la Borde (Essai sur la Musique anc. et moderne, Par. 1780. 4. 4Bde. Den Innhalt f. a. a. D.). -S. S. Ewald (Goll der Verf. der Abhandl. Ueber die Lontunft, in der Olla Potrida, v. J. 1779, ates Bierteliabr, fenn, melde viel lefensmerthes enthalt.) — Joh. Mic. Fortel (Allgemeine Gefcichte der Dufit, iter Band, Leips. 1788. 4. Enthalt 5 Kap. und geht bis jest nur noch bis auf die Ramer.) - Cheffn. Balkbrenner (Aurzer Abrif ber Gesch. ber Tonfunft jum Bergnugen für Liebbas ber der Dufit, Berl. 1792. 8.) - -Gelegentlich wird auch noch von ber Gefc. ber Dufit in ben allg. Gefchichten ber Belebrf. als in I. 8. Reimmanns Berfuch einer Einleit, in die Hift, litter. d. Deuts fden, Salle 1713. 8. - 3n B. Reichard Einleit. Erl. 1779. 4. S. 194. — In Sier. And. Mertens Entwurf . . Mugsb. 1779. 8. Bb. 2. S. 455. u. a. m. aber nur febr oberfiddlich gehandelt. - -Ucber die Geschichte der Musik bey einzeln, noch bestebenden Voll tern, als der Chineser: Ein, in spanifder Sprache geschriebenes, aus bem Chinefifchen überfestes, Memoria . . . Mad. 1780 beffen Innhalt fic ben S. Bortel, a. a. D. findet. - In bes B. Jos. Mar. Maisa Hift. gen. de la Chine, Par. 1777. 4. 6 Bbe. finben йф, Sed. 128 n.f. und Sed. 186. Nacht. von ber Chinesischen Musik. - Amior Poller: In ber Voyage du Chev. des

(Mem. fur la Mus. des Chinois, tans anc. que modernes in ben Mem, concern. l'hist. les fcienc. les arts etc. des Chinois, Par. 1780. 4. 6 806. Deutsch, im Muss. im Leips. unfital. Alm. auf bas I. 1784. G. übrigens Joefel, a. a. D.) — — Der Menaries chen: In den Libr. dua de Cerem. Aulae Byzant. . . Lipf. 1751. f. gr. und lat. welche im joten Jahrh, follen ges fcbeleben fenn, fommt vieles von ber Du fif ber Griechen aus diefem Beitpuncte vor. - In Mart. Crusius Turia Graecia, Bes. 1984. f. wird G. 197 von bem griechischen Siedengef. gebandelt. -Leo Allatius (De Melodis Graecor. Db bas Werf aber gedruckt worden, if nicht entschieden.) - In Jan. Rutgers Variar. Left, Lib. VI. Lugd. B. 1618. 4. finden fich Lib. II. Cap. XI. G. 132. Music, Graecor, hodiernae notas. --Critog, Metrophanes (Epist. de vocibus in Musica Liturg. Graecor. ustaris, in Gerberts Script. eccl. de Mul. facr. 30. 3. 6. 398.) - Texun xoal-Ting f. Ars pfail. sut cant. Graecor. ebend. S. 397. - Giorb. Doni (Disc. . . . del conservare la Salmodia de' Greci . . . in f. 2B. Bd. 2. S. 161.) - Auch finben fich bieber geborige Dade richten in Sups Voyage litter, de la Grece, Par. 1770. 12. 2 Bbe. Deutsch, Leipa. 1778. 8. In F. J. Gulgers Geich. des Transalpinischen Daciens, Bien 178111782. 8. 3 Bde. und a. a. D. m. – — Der Araber: Bas in C. Viebubrs Reifebefdr. darüber gefagt ift, fine det fich im zten Wbe. S. 306 der Fortel schen Bibl. — — Der Südlander: Bas in Cooke's Reife bavon gefagt wird, ift in den aten Bd. S. 316 ber angeführe ten Bibl. aufgenommen. — Sco. Arn. Alocenbring ( Ueber bie Dufit ber Bewohner der Gudice-Infeln, in deffen Auss. versch. Innhaltes, han. 1787. 8. 2 Bde.) - " Ucher die Mufit der Tarken, etwas in Al. Aussels Natural Hist. of Aleppo, Lond. 1758. 4. — Der verschiedenen Afeilanischen

chais en Guinée, Amst. 1731. 8. 🗸 Bb. Deutsch im gten Bbe. G. 572 der Mist. Bibl. - Der neuern Megypter und Abyffinier: ein Brief v. 3. Bruce, in Burneps und Borfels Befd. der Muste. - - lieber die Musit der neuern Kuropkischen Völker überhaupt: In P. J. Grosley's Observat. de deux Gentilhommes Suedois fur l'Italie, Deutsch, Leips, 1766. 2. findet fich ein Berfuch einer furgen Beid, der Dufit, ber fich aber vorzuglich auf die Beschaffenheit berfelben in Frankreich und Ital. einschräft, und in Billers Bochenti. Rachr, vom 3. 1767. S. 17 eingerückt ist. — Cb. Burney (The present State of Music in France and Italy, L. 1773. 8. State of Music in Germany, the Netherlands and united Provinces . . . Lond. 1773. 8. 2 Bbc. Deutsch von C. D. Stelling und Bode, Samb. 1772 u. f. 2. 3 Bdc. Soll. von J. W. Luftig, Gron. 1786. 8.) - In Job. g. C. Grimms Demert, eines Reifenden . . . Altenb. 1775. 8. wird von ber Dufit ju Strass burg, Paris und London gehandelt. -Ungen. (Gedanten und Conject. jur Gefc. ber Dufit, Stend. 1780.8. Sehr oberfiddlich.) - - Ueber die Musit in Italien: Piet. della Valle (Della musica dell'età nostra, gesche, im 3. 1640, in den Opere des Doni, Bb. 2. 6. 249.) — Mangars (Disc. sur la Mufique d'Italie, in f. Traités div. d'Hist. etc. Par. 1672. 8:) - 3n den Dons des enfans de Latone, la Musique et la chasse des Cerfs, Poem. Par. 1734. &. wird von ben Borgugen ber altern und neuern, uon Opern, vom Character der ital. Rufit, u. f. m. ges banbelt. - Anmert. aber ben Beidmad der Ital. im feit. Dus. an ber Spre, 6. 347. - Bed. über bie meliden Tonkunstler, Halb. 1751.4.— Vinc. Martinelli (Lettre fur la Musique italienne , im iten St. des Amateur, Par. 1762. 8. - Bas in dem Diet. d'Anecdotes des beaux Arts . . über bie Beranderung des Geschmads in ber ital.

Mufik gesagt wird, findet fic Deutsch in Billers Wöchentl. Rachr. vom J. 1766. S. 226. - In des Abt Jer. Richard Descript, histor, et crit, de l'Italie, Par. 1765. 12.6 Bbe. finden fic Rache. aber die ital. Musit, und diese deutsch, in Biller's Bodentl, Rade. v. It. 1766. 6. 46. - Aurze Dachr. von dem Bufande der Dus. in Italien, aus ben neueften Reifebeidt. Ebend. v. 3. 1767. G. 97. 175. 183. 194. 199. — In dem Gazetin de Bruxelles findet fich. ein Schreiben über bie verschiebenen Schulen ber Musik, und dieses deutsch, a. a. D. S. 191. — Ueber den Zuftand der Tonfunft in Italien, im teutschen Mertur, v. 3. 1776. 80. 1. G. 282, und ein Bers fuch einer Berichtigung, ebend. Bb. s. O. 169. - J. J. Sonnette (Le Brigandage de la Musique Ital. Par. 1771. 8. 1781, 12. Einige Muss, baraus beutich in Wechrlins Chronologen; gegen ble neue ital. Must.) — Beloselsky (De la Musique en Italie, Haye 1778.12. und eine Lettre bagegen im Journ. Encycl. Octobr. 1778. 6. 305.). - Dissertat, sur la Musique Ital. in bem Glaneur litteraire. - - lieber ble Musik und zu der Beschichte der Musit in Frankeeich: In des Citon du Cillet Parnasse franç. Par. 1732. und f. mit Innbegriff ber Supplemente 3 26. finden fic mancherlen Remarques über die franz. Musik. - Ungen. (Les Progrès de la Musique sous le regne de Louis le grand, Par. 1735.) -Bollioud de Mermet (De la corruption du gout dans la Musique françoise, Lyon 1746, 8. Deutsch, Altenb. 1750 und im Krit. Musikus a. d. Spree, G. 321.) - Daquin (G. Lettres sur les Hommes celebres, Par. 1752. 12. 2 Th. verm. unter dem Litel: Siecle litteraire de Louis XV . . . P. 1754. 8. enthalten beren auch 2 Aber Bu ihnen gebort bie Lettre de Musit. Mdsll. de St. Hilaire à Mr. D. Par. 1754. 8.) - In biefen Beitpunct fallen bie in Baris erfchienenen Streitfchriften, über die Italienische und Frangofische Druft, **G**g 5

Must, welche, da sie durch die Oper veranlast wurden, ber dem Art. Oper zu suchen find. — Abt Arnaud (Ihm foreibt S. Fortel, in f. Litteratur ber Musit G. 131. Reflex. fur la Musique en général, et sur la Musique france en particulier, P. 1754 3u; aber iff biefes nicht vielleicht bie fcon angeführte Lettre fur la Mulique? Benigfiens fin-Det fich fonft nichts von diefem Berf. in ber Brance litteraire angezeigt.) - Co. lin de Blamont (Essai sur les goûts enc. et mod, de la Musique franc. 2754.4.) - Dufffal. Rachr. aus Frantseich vom 3. 1767 finden fich in Sillers Wochentl. Nache. v. J. 1768. — Effai sur les revolutions de la Musique en France, Par. 1776. 12, (wied Marmontel sugeschrieben.) — C. J. Eras mer (Aurze lieberficht der frong, Dufit, Maemeine Derk 1786. 8.) - -Perfleichungen zwischen der italienischen und französischen Musik: . Raguenet (Paralièle des Ital. et des Franc, en ce qui regarde la Mulique, Par. 1702. 12. und Defense du Parallèle, Par. 1705. 12. Das ite beutich. mit Unm. in Matthef. Crit. Mul und engl. fond. 1709.) - Jean L. le Cerf de la Vicuville de Frensuse (Comparaison de la Mus. ital. et de la Mus. franc. Brux, 1705. La, und nachber, als ber afe ste Eb. ber vorber angeführten Hist, de la Musique bes Bonnet. Ob bas Werk nicht, suerft, unter dem Litel, Dialogues, als morin es abses fast iff, su Paris erschienen, weiß ich nicht. Es ift übrigens gegen Raguenet gerichtet. Auch gehört bieber noch biefes Berf. Dissertat. sur le bon goût de la Musique franc, et sur les Opera, mela de bas 12te Sap. im iten Bbe. von Bonnets Geich. ber Rufit ausmacht, und Deutsch fich in Matthel. Mulica crie. fo wie in Marp. Krit. Briefen, Bb. 1. G. 406 findet.) — M. D. S. (Hift. et Comparaison de la Musique en France, en IV chants, Amst. 1706.) - 27. D. (La Mulique, Poeme en IV ch. Lyon 1714. 4. Enthalt aud, Bergiele

chungen swiften ber Dufit benber Bbb ter.) - Chriftn. Bottfe. Braufe (Lettre fur la difference entre la Mul. ital. et franc. Berl. 1748. 8. beutschim iten Obe. von Marpurgs hifter. teit. Bepträgen.) - Auch sehört bieber noch bet Auff. von d'Alembert, De la liberto de la Mulique, im 4ten Bo. L Melanges, deutsch im gien Jahrg. von Sillera Bochentl. Nachrichten. - - Ueberbie Musit in Angland: In bem Present State of the Arts in England, won Rouquet, wird, N. 27. von dem mufifalischen Geschmack der Engl. gehandelt. — J. Potter (On the present state of Gept, so viel Music, 1762, 8, ich weiß, nur auf ben Buffand berselben in England:) — Ungen. (On the origin of the mulic. Waits as Christmask 1766.) — 100. Sanbury (Anecd, of the five Mulic-meetings, at Church - Langton, 1768, 8.) -M. Hayes (Anecdotes of the five Music-Meetings at Church-Langton 1768. 8.) - Joel Collier (Music, Travels thro' Engl. 1774. 8.) - Bon. der jesigen Beschaffenheit der Muft in London, in M. Fortels musik. Bibl. B. 2. S. 320. - Much gehört hieher noch; Account of the mulic, performance in Westminster-Abbey and the Pantheon . . . in commemoration of Handel von Ch. Burnen, Lond. 1785. 4. beutich, Berl. 1785. 4. - -Boa. der Schottischen Musik finden fic Nachr. in Arnots History of Edinb. 1779. 4. (von Ml. Frafer Entler) ben Napters Scottish Songs, und in den Transact, of the Antiquar. Society of Scotland. - - Heber die Mufit in Deutschland; In Fr. Micolai Beforcibung einer Reife durch Deutschland, Berl, 1783 u. f. g. 8 Wde, tommen Radr. über die Beschaffenbeit der Musik, in Res gensburg, Augsburg, Wien u. a. D. m. vor. - J. m. Molf (Auch eine Reife, aber nur eine fleine mußtalliche im 3.-1782 . . . Welmar 1784. 8. Giebt Race. von der Musik in Naumburg, Halle, Defe fau, feipzig, Botebam, Berlin, Dagbe-

burg, Stenbal, Lubwigsfuft, Labed, Samburg, Celle, Braunfdweig, u. a. D. m. - Wentr. jur Gefch. ber Drufit, besonders in Deutschland . . . von 3. 3. 🙉 A. von Bodlin, Frend. 1790. 8. (Schr unbedeutend und unrichtig.) -- Heber die Wuft in einzeln Stad. gen Deutschlands, als gu Berlin; Briefe gur Erinnerung an mertw. Beiten und mertw. Perfonen, aus dem wich. tigen Beitlaufe von 1740 : 1778. Berl. 1778. . 3. Bentr. jur Befch. ber Dufit in diefen Beiten. - Ausführl. Dachr. über ben gegenm. Buffand berfelben finden fich in 3. Dicolai Befchr. ber Konigl. Residens " fiddte Berlin und Potsbam , Berl. 1769. 8. Sehr verm, ebend. 1784, 8. 3 Th. — Joh, Jor, Reichard (Schreiben über die Berlinische Rust . . . hamb. 1775. 1.) - Ungen. (Bem. eines Reisenden aber die ju Berlin vom Geptember 1787 bis Erbe Januar 1788 gegebenen öffentlichen Musiken . . . Safle 1788. 8. --Joh, C. For. Rellstab (leber bie Bes mertungen eines Reifenden . . . Berl. 1789. 8. — Auch gebort noch bieber die Made. von ber Aufführung des Saubelfchen Deffas in ber Domtirche gu Berlin , von Mb. Siller , Berl. 1786. 4. -- Bu Manchen; Im erften Bbe. bes Jahrb. ber Menfchengefch. in Bapern, von Lor. Weftenrieder, Munchen 1782. 8. fins ben fic Machr. über ben Buffand ber Dufit baselbst. — — Bu Zalle: C. 100. Brumley (Briefe aber Mustewesen, bes fonders Cora, in Halle, Quedl. 1781. 8.) - G. übrigens bie, in der Jolge vor: kommenden beutiden, musikal. Almanade und Beitschriften. - In Aufland: Nachrichten barüber finden fich in Sillers Wohentl. Rachr. v. I. 1770. fo wie in bem soten bet Briefe über Rufland, Gott. 1779. 8. und in bem Rurgen Abris der rufficen Rirche, Erf. 1788. 8. Rap. 3. — — In Schweden: A. A. Hab pher (historist Abhandling om Musik och Instrumenter sarbetes om Orgwerts Inrattningen i Allmanbet, jenete Kort Bei ffeifning ofe wer Orgwerten i Sweriga. Westerds 1773. 8. Den Junhalt s. bep

Forfet, a. a.(D. S. 132.) — — S. übrigens die Art, Birchenmusik, und Oper. — —

Lebensbeschreibungen von Confunstlern und Musikgelehrten: Auf fer dem, was fich in afigemeinen biogras phispen Werken, als in J. J. Boissarb Icon. erudit. viror, melde mit ben gortf. zu mehr als 10 Bauden angewachsen find. - In des Girol. Shilini Teatro d'huomini letter. Mil. 1640. 8. Ven. 1647. 4. 2 Bbe. - In des Theoph. Spines 1106 Vet. Acad. Jefu Chr. Aug. Vindel. 1671. 4. and in Sbend. Theatr. honoris referst. ebend, 1673. 4. - 3n Is. Bullett Acad. des Sciences et des Arts . . Par. 1682. f. 2 Bbe, - 30 D. Frebers Theatr. viror, erud. claror. Nor. 1628. f. 2 Bbe. - In bes Cb. Berrault Hommes illuftr, qui ont paru en France, Par. 1697. f. 2 8be. -In des Melch. Adam Vit. Philos. germ. Proft, 1605, f. - 'In Jac. Brudees Ebrentempel ber deutschen Belebef. . . . Augsb. 1747, 4. und in Ebend. Bilders faal jestlebenber Odriftfteller Mugsb. 1741 n. f. f. - In den Serie di Ritratti d'Uomini illustri Toscani . . . Fir. 1766. f. 4 Eb. - In I. Grangers Biogr. History of England . . . Lond. 1769 u. f. 4. wit Innbes griff eines Suppl 5 Eb. - In ab. Boigt a St. Germans Effig. viror. erud. er artif. Bohem. et Moraviae . . . Prag. 1773 y. f. 8. 4 26. u. d. m. findet, bandeln davon besonders: Chrfin. Fror. Willisch (De celebrioribus Musicor. solidiori dostrina illustrium exemplia, Annab. 1710. 4.) — And, Adami pon Bolsena (Osterv. per ben regolare il loro dei Cantori della Capella. pontificia , . . R. 1711, 4.) - Ol. Moller (Orat. de eruditis Musicis, Flensb. 1715. 4. woben sich auch noch ein ahnlicher Auff, von Joh. Bor. Geelen Andet.) - Chrfiph. Aug. Seumann (Progr. de Minerva Musica, f. de eruditis Cantor. Gott. 1726. 4.) -Beinr. Jac, Sievers (Cantor. erud. Decados duo Rost. 1729. Digitized by Google Samb.

Bamb. 1730. 4.) — Joh. Mattheson (Grundl. einer Chrenpforte, woran ber tuchtigften Capellmeiffer, Componifen, Mufifgelehrten, Tonfanfier u. f. m. Leben, Berte, Berbienfte erfcheinen follen. Samb. 1740. 4. Enthalt 148 Lebensbes for.) — Joh. Chrsiph. Leonbard (Progr. quo Scholze Götting. . . . Cantor. figur. ab suo ortu, ordine recensentur . . . Gött. 1743. 4. -Senfele', ein frang. Officier (Oblervat, fur la Musique, les Musiciens et les Infirumens, Par. 1757. 8. 3ft eine frit. Lobrede auf die, feit 40 Jahren in Paris aufgetretenen Birtuofen.) — Joh. 20. Siller (Lebensbescher. berühmter Musikgelehrten und Lonkanfiler neuerer Beit, Leips. 1784. 8. Enth. 19 Lebends befche.) - Joh. Sig. Gruber (Bios graphien einiger Tontunftler, Frft. 1786. 3.) - Ungen. (Tabletter de renommée des Musiciens, Auteurs, Compositeurs, Virtuoses, Amateurs et Maitres de Musique, voc. et instrum. · les plus connus en chaque genre, Par. 1785. 8. - B. Tiraboschi (Ben f. Notizie de' Pitt, Scult. etc. di Modena 1786. 4. findet fich auch ein appendice de Professori di Musica.) \_\_\_ Auch finden fic bergleichen noch in mehrera, in ber Folge vortommenben Siftor, frit. Werten von der Dufit, als in ber Mibleriden Bibl. In Marpurgs Biffor, frit. Beptragen und Rrit. Briefen. In 3. N. Fortels Muf. teit. Bibl. Im In mulital. Almanach får Deutschland. Biffers Bobentl. Radridten, in vers fcbiedenen Mufital. Wörterbuchern, u. d. m. - Und allgemeine Rachrichten lie. fern noch des Ant. Franc. Doni Dial. della Musica, Ven. 1544. 4. - Des T. Barzoni Piazza univ. de tutte le Professione del mondo, Ven. 1589 und 1651. f. Deutsch, Frft. 1719. f. -S. Bunting Orat. de Musica, cont. duplicem Catal, Musicor, ecclesiast, et profanor. Magd. 1596. 4. -**D**ns∙ Rom. Michieli Musica vaga et artisiciosa, Ven. 1615. f. - Die Notizie istor, de Contrapuntisti è Compositore

di Musica tanto antichi che moderni. (G. bie Lettera crit. bes Beccatelli Met. Instrumentalmusik.) — Des Franc. Swertius Athen. Belgic. . . Antv. 1628. f. - Der ete Eb. von C. B. v. Mare Journal sur Kunftgesch. . . . C. 2 u. f. — J. G. Meufels Deutfices Künftlerlericon . . . Lemgo 17784 1789. 8. 2 Th. - Legende einiger Dus fifbeiligen . . . Coln 1786, 8. - u. c. m. — — Nadricten von mufikalis schen Besellschaften: In des Ant. granc. Doni Libreria, Ven. 1550-1551. 12. 1557. 8. findet fich ein Bert. aller bamabls eriffirenden mufital, Atabemien. - Don ter, won Migler geftifteten Gocietat ber mufikal. W.ffenfhaften giebt beffen Bibl. Bd. 3. G. 346. Bd. 4. 6. 103. Radricht. - Bon bet Dufife übenden Gefellfchaft ju Berlin, f. Dars nutge Biftor. feit. Beptr. Sb. 1. 6. 385. - Bon einer ehemaligen Dufffal. Gilbe in Friedland, ebend. Bb. 2. G. I. -An account of the Institut. and progress of the Academy of ancient Mufik, Lond. 1770. 8. - In des Abt Orong Hist. eccl. de la Cour de France, Par. 1776, findet fich eine Ges schichte von der ehmahl. Königl. Franz. Kapelle. — — Bon musikalischen Warden: J. C. C. Velrichs hiffer. Dache, von ben afabemifchen Barben in ber Duff, und offentl. mufital. Atabemien und Gefellichaften, Berl. 1752. 8. und ein Bentr. dazu im aten Bd. G. 407 von Marpurgs Siftor, frit. Bentragen. - Bon ben Rechten der Musiter: Job. for. Scheid (Differt. de Jure in Mulic. fingulari . . . Rappoltsteinensi Comitatui annexo, Arg. 1719.4. — Joh. D. Stipper (Progr. Muf. instrum, tempore luctus publici prohibita . . . Lips. 1727. 4.) - Abbandl. von ben Erompetern, ihren Rechten und Borgagen , f. f. m. in den Abhandl, ber prufenden Befelle fchaft ju Salle, und eine abpliche Abe bandl, in ben fortgef. Bemühungen ber prafenden Gefellicaft, Eb. 4. N. 3. Balle 1741. 8. - Huch gehert im Gangen bles þet

her bes S. Mattel Mandel. Sei Maestri di Capella son compresi fragli Arcigiani . . . Nap. 1785. 4. (S. Must. Mim. sur Deutschland v. J. 1789) und die Beautwortung von einem Ungenennten, E. M. E. Se gli Maestri di Capella etc. Anti Probole . . . Nap. 1785. 8.

Sistorisch kritische Teitschriften: Job. Matthefon Critica Mulica, d. i. Brundrichtige Unterfuch . und Beurtheis lung, vieler, theils vorgefaßten, theils einfaltigen Mennungen, Argumente und Einwurfe, 'fo in alten und neuen, Bes dructen und ungedructen, muftal. Schrife ten gu finden . . . Samb. 1722. 4. 2 Bde. Der Innhalt finbet fich ben Fortel, a. a. O.) — Lor. Migler (Neu erbfacte Dufifal. Bibliothet . . . Leips. 1739 - 1754. 8. drep Bde, und der ite Eb. des vierten.) Mufffal. Staarfiecher, in welchem rechtschaffener Dufitverfiandigen Zehler bescheiden angemerkt, eingebildes ter und felbft gewachsener fo genannten Componifien Thorbeiten aber idderlich geniacht . . . Leipz. 1740. g. 7 St. -Senke (Go wird der Verf. des Musie tal, Patriot, Bridm. 1741: 1742. 4. ges nannt.) - Job. 20. Scheibe (Der-Eritifche Dufifus, Samb. 1737 u. f. 8. Berm. Leipz. 1745. 8. Job. Abr. Biens Baum ichrieb Unparteifiche Anmerkungen aber eine Stelle barin 1738. 8. bie auch in Mișl. Bibl. Bd. 1. Th. 4. G. 62 und in Scheibens Schrift, mit Erlauter, ju fine den find; auch ließ Scheibe eine besondre Geantwortung, Hamb. 1738. 8. und Birnbaum wieder eine Bertheibigung berfelben 1739 drucken, welche ebenfalls in Crit, Dufifus fich finden. Auch gehört noch ein Huff, von Schroter in der Disl. Bibl. Bd. 3. Th. 2. S. 201. und der vollt. Capeameifter, Hamb. 1738. 8. hieber.) — Sor. Willb. Marpurg (Der fritighe Mufitus an der Spree, Berl. 1750. 4. so St. Sifforifd frit. Bentr. jus Aufnahme ber Dufit, Berl. 1754 : 1760. 8. 5 Bbe. Rritifde Briefe über bie Zontunft . . . Berl. 1760 : 1763. 4. 2 Doe.) - M. C. Laugier (Sentimens

d'un Harmoniphile, P. 1756, 8.) -Job. Ad. Siller (Wichentl. Nagr. und . Anmert. " ble Rufit betreffend, Leips. 1766 - 1770. 4. mit Innbegriff bes Anbanges 5 Bbe. - Framery (Journal de Mus. histor, theoret, et pratique, P. 1770. 8. Bie viel Stude bauon fertig geworden, weiß ich nicht.) - Journ. de Mus. par une société d'Amateurs, P. 1773. 8. - The new Musical and universal Magazine 1775 u. f. ---Luneau de Boisjermain (Almanac musical 1775 n. f. -Job. Wic. Fortel (Musikal, keitische Bibliothek, Gotha 1778 : 1779. 8. 3 Bde. ) - G. Jos. Pogler (Betracht, der Mannhels mer Lonfdule, eine Monatsfche. Mannb. 1778. 8.) — Ungen. (Wahrheiten, bie Musik betreffend . . . Frft. 1779. 8.) - Joh. For. Reichardt (Mussell. Kunfimagasin, Berl. 1782 - 1791. 4. 8 Stade und ein Ausz. baraus mit bem Titel, Geift des musikal. Kunftmagazines, Berl. 1791. 8.) - Ungen. (Mufifal. Almanach fur bas Deutschland, Leips. 1782 . 1789. 8. Wier Jahrgange bis jest. Das Werf wird J. D. Fortel sugefor.) - Ungen. (Musifal, Almanach .... Altophil, Coemop. Frent. 1782:1784. 8. 3 Th. Der Berf. foll C. 2. Junter fenn. Ein Buf. dagu ericbien mit ber Aufschrift: Sichtbare und unfichtbare Sonnen und Mondfinfterniffe . . . Aleth. (Berl.) 1782. 8.) — C. Hor. Cramer (Magas sin der Mustt, Samb. 1783 . 1786. 8. swey Jahrg. Sortgefest unter dem Lie tel: Mufit, Roppenb. 1789. 8. viet St.) - Bans 20. Freyb. v. Efch. firuth (Musikal. Bibliothet, Marp. 17845 1785. 8. 2 St.) - Beint. Pb. C. Boffler (Musikal. Realzeitung. Speier 1788 : 1790. 8. Fortgef. feit 1790 unter dem Eltel : Dufifal. Correspons dens der deutschen Filarmonischen Gefells schaft.) — I. F. Marzius (Tafchens buch für Freunde und Freundinnen bei Must, Erl. (1789) 8.) - Ungen. (Calendrier musical universel, Par. 1789. 12.) - Ungen. (Journ. für Die Contung und ihre Breunde, Erft.

· Digitized by Google 1790.

1790. 4.) — Ungen. Mustal. Wochens blatt, Besl. (1792.) 4. — Auch sinden sich noch hieber gehörige Auss. in den Allgemeinen Zeitschriften, als im keutschen Werkur — im deutschen Musseum — in I. G. Weusels Wiscell. arstistischen Junhaltes und Ebend. Wuseum sunklier u. a. m.

Einzele kritische Schriften : Pietro Maron (Lucidario in Musica di alcune opinioni antiche e moderne, Vin. 1545. 4.) - Cl. Sebastiani (Bellum musicale, inter plani et mensuralis Cantus reges, de Principatu in Musicae provinc. obtinendo conten. Argent, 1553. 4. 1568. 4. Befteht aus 36 Rap. beren Innb. fic ber Borfel, a.a. D. findet.) — Erasm. Sartorius (Belligeralmus, i. e. Histor. belli exorti in regno Musico . . . Hamb. 1622. 3. Unter bem Litelt Mulomachia, und Don Laurenberg berausgeg. 1639. 1642. 8.) - Chrstph. Caldenbach (Disserrat. mufica, Tub. 1664. Enthalt eine Uns tersuchung einer Motette des Oklandi.) ... Ant. Liberati (Lettera . . . in tisposta ad una del S. Ovidio Persapegi. . R. 1685. Lettera fopra un feguito di Quinte 1685. Bur Bertbeidigung einer der Sonaten des Corelli.) - wolfg. Casp. Prins (Phrynis Mitilinaeus, od. Satir, Componist, wels det, vermittelft einer fatpr. Befdichte, ble Rebler ber ungelehrten, felbftgewachs fenen, ungeschickten und unverfidudigen Compon. boffic barfellt, und augleich lebrt, wie ein musikal. Stuck rein . . . ju componieen und ju fegen fev . ... iter Sh. Quedl. 1676. 4. 3menter Th. Sagan 167%. 4. Alle 3 Eh. Dresd. 1699. 4.) - G. Engelmann (Muftal, Discurfe . . . G. Gerbers biftor. biogr. Lexicon, Art, Engelmann.) -Rubnau (Der musikal. Quackfalber... Dresb. 1700. 12. Eine Berfpottung unwissender Musiker.) — Andr. Werk. meifter (Cribrum mulic, oder Dufftal. Sieb, barinnen einige Mangel eines balb gelehrten Componifien vorgestellt, und bas Bife von dem Guten gleichsum ausge-

fiebt und abgesondert morden . . Ducht. 1700. 4.) - Job. Babr ober Beer (Bellum Music, oder Mufifal, Arieg, Welm. 1701. 4. Der mufit. Erieg, ober Befor, des Haupttreffens zwischen benden Heroinen ber Composition und harmsnie . . . Weissenf. 8. und ben dem fols genden Werte. Mufikal, Discutfe burch dle Princ. der Philos. bedueirt . . . Marnb. 1719. 8. Enthalt, in 60 Kep. die Beantwortung so vieler Fragen.) -Carbasus (Lettre à . . l'auteur du Temple du Gout sur la Mode des lu-Arumens de Musique, P. 1739. 60 wird diefe Schrift ben Br. Fortel aus bet Hift, du Theatre de l'Aced, Roy, de Mul a. a. D. S. 473 angezeigt, abee der Rahme des Werf. scheint ein blos ans genommener Rabnie ju fenn; wenigftens fommt er fonft nirgends vor; und viele tetcht ift die Schrift alfo die Lettre à un Ami sur le Temple du goût, 1733. 8. von dem Abt Goniet.) - 3. 27. v. Loen (Im aten und 4ten Eh. feiner Rleinen Schriften 1751 u. f. 8. tommen ein paar hicher geborige Auff, als t ob die Deutschen gut thun, ben Frang. (in Anfebung der Mufit) nachzuahmen, aber bie Lontung überb. u. d. m. vor.) - 30b. Matthefon (Philol. Tresespiel . . . . Samb, 1752. 8. Begen Anmerk. im asten St. G. 28 ber Bentt. jur Sifforie ber b. Sprache. Plus ultra, ein Studwerf, iter Borrath , chend. 1754. ; 2menter und dritter Borrath, ebend. 1755. 8.) - 30 ben Briefen über ben jepigen Buftand ber fibonen Wiffenich, in Deutschland, Beel-1755. 8. handelt der britte von der Dufit, in Begiebung auf den Gottichebichen Muszug aus dem Batteur.) — J. 100. Sertel (Samml. mufif. Schriften, größten thelis aus ben Werten ber Ital. und Frif. überf. Leips. 1757 : 1758. 8. 3men St. der ren Innhalt am geborigen Orte angezeigt ift.) — Pint. Martinelli (Bon f. Lettere familiari e critiche, Lond. 1758. 8. geboren verschiedene bieber.) - Job. For. Reichardt (Briefe ele nes aufmertfamen Reifenden, die Duft betreffend, Beft. und Leips. 1774 : 1776. 8.

226.) - C. Lud. Junfer (Amenia Componiften , eine Stige, Bern 1776. 3.) — Bernoulli Im aten Bbe. f. Reis febeicht. Berl. 1779. 8. findet fic eine Aritif über bie Sofcapelle gu Schwebt. -Job. Wit. Forkel (Genauere Bestimmung einiger mufital. Begriffe, Gott. 1780, 4.) - Ungen. (Sop. . . Aber Die von S. Siller . . . in Magdeburg gegebenen bffentl. Concerte, Dagt. 1782. 3.) — Collyer (Musical Sketches von ihm finden fic, deutsch, im iten Boe. des Engl. Loccums von Atchenbols. ) -In bem Biten Bbe. @ 295 ber Milg. beut Then Bibl. findet fic ein Soreiben, übet eine, von Burney angefielte, nachtheis lige Bergleichung gwifden Sandel und Joh. Scb. Bach. — Ungen. (Poeter feuille får Musikliebhaber, Karacteriff. von zwanzig Komponisten und Abbandl. aber die Confunft, Bern 1792. 8.) -— Musikalische Streitschriften: Ein Theil Derfelben ift bereits beb ben Werten, durch welche fie veranlast morden, angeführt; bieber geboren: 213arr. Scaccoi (Cribrum Mulic. ad triticum Syferticum, f. Examinat. succincta Psalmor, quos non ita pridem Syfertus . . in lucem edidit in Ven. 1643. f.) - P. Syfert (Anticribas tio musica ad avenam Scarchian, etc. Dant. 1645. f.) — R. Johann der até von Portugall (Respuesta a las dudas, que se pusieron à la Missa, Panis quem ego dabo, de Penestrina, Lisb. 1654. 4. Ital. Rom 1655. 4.) — Bened. Marcello (Lettera famigliare . . . fopra un libro di Duetti, Terz. e Madrigali (bes Ant. Rotti) Ven. 1705. 8.) - Sr. Vals (Respuelta a la Cenfura de D. Joach. Martinez . . . Barc. 1716.) - Letters from the Academy of anc. Music to Sign. Lotti with his Answers, Lond. 1732. 8. — Joh. Manbeson (unparteiifche Geb. über ein paat Artitel bes 23ten St. der Beptr. Bur frit. Biff. bet deutschen Sprache, u. f. w. in dem 7teg Bie, diefer Beptr. S. 8.) -Job? Bor. Agricola (Gendschr. eines reisens

den Licbb. ber Duftt an der Spree, Berl. 1749. und ein Schreiben gur Berthelbis gung bes vorigen, eBend. 1749. 8.) -B. for. Lingte (Bertheidigungsfchr. an 5. Matthefon, Leips. 1732. 8.) -I. B. Rameau (Erreurs fur la Mufique dans l'Encycl. Par. 1755. 8.) J. J. Rouffeatt (Examen de deux Principes, avancés p. Mr. R. dans la Brochure intitulée: Erreurs etc. im ibten Boe. der Roufeaufden Berte, Ausgabe von Zwenbrad.) — Ungen. Schreiben an J. G. Sofmann gu Brefe lau 1759, 8. (Ueber bie Gorge , und Darpurgifden Streitigfeiten. Bu ebendens felben geboren noch : bie Bebanten eines Eharingiden Confunflers . . . (Berl.) 1763. 8. Das Schreiben an G. Splues fter (1763) 4. und eine Belle Brille . . . . f. l. 1765. 4. 6. abtigens hierubet Marp. Krit. Beiefe.) — J. J. Wend tel (Sor. an bie Contanfler; ift geget Quang gerichtet.) - Ungen. Rifpofta al celebre S. G. G. Rouffeau, Ven. 1769. 8. Begen R. Cinmurfe über Lare tinis Goffem.) — C. M. Engelbert (Verdediging van de eer der Hollandichen Natie, en welten aanzien van de Musyk tt. f. w. 1777. und Aanmerkingen baraber 1779. g. - Satis ten und ihre Widerlegungen, Vere theidigungen derfelben überhaupt, n. b. m. Et. Serlicius (Musico-Maftix, Ged. 1806. 8.) - Birol, Bar. di (Ben f. Encyclop, facr. et prof. fine bet fic eine Serigilis dispaca . . . ges gen Ath. Kircher.) — Desprenux (La Poefie et la Musique, Sar. 1695. 4. Ber biefer Despreaux ift, weiß ich nicht; der befannte Dichter ift es aber nicht.) -Gottfr. Voferoot (Confulrat. IX de . . . abufu musicor. exercitior. sub exemplo princ. romanor. Pr. vom J. 1696. Hierwider fortes 3. Babe ben Urfus murmurat. . . Weimar 1697. 4. und 8. worauf Bockerodt mit dem Dife brauch der frenen Ranfte . . . Beft. 1697. 4. antwortete, und Bdhr ben Vulpes vulpinatur . . . Beiffenfels 1697. 4. druden ließ. Auch gab J. C. Lotber

ber diefer Gelegenbeit eine Bertheibigung der eblen Dufit . . Beim. 1697. 8. und I. C. Menzel zu Altenburg ein lat. Pros gram gegen Bockerobt beraus, gegen melche ausummen bes lettern Wiederbobites Beugniß ber Wahrheit . . . gerichtet ift.) - 21rth. Bedfort (Great abuse of Music, Lond. 1711. 8.) — 3. Arbuthnot (In f. Miscellanies, Lond. 1751. 12 Bde. finden fich verschiedene, au Gunften Sandels, gefdriebene Auf. fore gegen bie Begner beffelben.) -Mart. Beinr. Juhrmann (Scine, wider das Theater herausgegebenen, auch bieber geborigen Schriften find, ben dem Art. Drama, G. 738. angezeigt. Sier if nur ju bemerten, bag die erfte durch : Ein paar derbe musikal. Ohrfeigen . . . D. Matthefon . . . ertheilt 1728. 4. vers anlast murbe.) - M. J. B. (Unge-Anderte Copie von einem Schreiben an . . . H. Mattheson . . . 1735. 8.) — Joh. Matthefon (Mithridat wider den Gift einer welfden Satore des Salvator Rosa la Musica . . . Samb. 1749. 8. moben fic das Gebicht felbft befindet.) -J. B. Biedermann (Progr. de vita musica ex Plaut. Mostell, Freib. 1749. 4. veranlaßte eine Menge Schriften, als Chrifft. Beurtheilung des Bieders mannichen Brogr. von Schroter; Mufr. Bed. über Biederm. Progr. . . . St. Sallen 1749. 4. (Goll von Biebermann felbft fenn.) Rechtmdfige Bertheid. wider die groben Lafterungen D. Biedermanns, Deutschl. 1750. 8. Abgenothigte Chrenrettung . . . Ecips. 1750. 4. Machtgebanten . . Frent. 1750. 4. Die letteen son Biedermann. G. Abl. Anleit. jur musikal. Gelahrtheit, G. 77 u. f. der eten Muff. und N. Forfels litterat, S. 483.) - Joh. Mattheson (Bewehrte Panacea . . . wider die leidige Racherie freiger Lebrer, fomermuthiger Berachter und gottlofer Schander ber Zontunft, Erste Dosis, Samb. 1750. 8. Ebens falls burd Biebermanns Programm vers anlast, meldes darin genau gepruft wird.) - Ungen. The voice of discord, or the battle of fedles 1753. 8. und A

Scheme for having an Italian Opera in London of a new taste, ebend. Job. Lon Albrecht 1753. 8. -(Berf. einer Abhandl, von den Urfacten des Haffes, welchen einige Menfchen gegen die Duft blicken loffen, Frankenb. 1765. 4.) — H. Kvause (Goll, Des Etwas von und über Mufit, faes 3. 1777. Brit. 1778. 8. gefdricben baben.) ---Ungen. (Abedario Musico, L. 1780. 8. Sat. auf die Engl. Lontunftler.) -Unga. (Kunftgerichtliche Sare des Degel und Jugenfpiel bes &. M. Bogler, vom Boltentreter ber Garnifontirde, Verl. 1788, 8.) - - G. übrigens bie, ben dem Art. Drama, G. 726 u.f. angeführten Schriften, wider bas Theas ter, von welchen mehrere singleich gegen die Mufit gerichtet find. - -

Musikalische Schriften allgemeis nen Innhaltes: Conradus aMure (foll ums J. 1273. eine Schrift de Mufica geschrieben beben.) - Alanus († 1294. In f. Anti-Claudianus . . . Antv. 1811. 8. wird im sten und zten Buch v. d. Duf gehandelt.) — Beinr. Batew (1350. In f. Speculo divin. finden fich auch Quaeft. mul.) - Bare tholomáus Anglicus (1360. In f. B. De genuinis rerum . . . proprietatibus, Frest. 1601. 8. foll mancherles von ber Rufit vortommen.) - Jam. Stuart (1400. De Musica Tract.) -Heinr. Kalkar († 1448. Contuggium de Musica.) — Jod. Beysselius (1454. De optimo genere Musicor.) -Agost. Dathi (1460. De musica disciplina.) — Jelix de la Motte le Payer (1484. Dial. de la Musique.) - Petr. Cleomedes (Musica, Ven. 1498.) — Franc. Degli Albertini (1500. De Musica Tract.) - mill. Cornifb (A Parable between Information and Mulike, ein Gebicht ; f. Bamfins Hist. 20. 2. 6. 508.) - Ant. Fregoso (Dial. di fortuna e Musica, Ven, 1521. 8.) — Seine. Corn, Agrippa von Mettesbeim (In s. Schrift De incertitudine et vanitate scientiar. Colon. 1568. 12. handelt bas irte Kap, von Det

der Mufit; Deutsch im iten Bb. B. 27. ber Migleriden Bibl.) - Buil. Cos seley (Musique, Par. 1549.) -Matth. Zelmann ( Noctes Musicas, Dipli 1598. fol.) -- Ex Galowin († 1837. Opusc. de-Musica.) - Sim. Boilean (1544. Mulica.) — Babr. Jordani (De Musica: Orat. Rost. 1595.) - Cl. du Verdier (Le Luch, ein Ged. in der Bibl. des du Berdier.) - Mart. Scheffen (Sylvulae muf. Lib. dl. ; Hild. 1605. 8.) - Wolf. Leisving (Corona Mulices . . . ! Jen. 1611. 4. eine posierliche Rede.) - J. B. Groffe (In & Compendio quar. facult. Baf. 1620. 8. findet fich 6. 136 such ein Compend. Music.) -Brac. Mberti (, Cantrato mulico divisa in sette parti, R. 1620. 8.) -306. Beidfeld (S. Sphing theol. philoli. Herb. 1631. 8., handelt 🗞 1055 apch wou der Musse.) - Dec. Mom. molus († 1691. Dial. della Musica.) - Jac. Reuff (Opellse Mul., Noz. 1643. 81) - 2nn. Benter (Butret. Samilisis des Musiciens, Aux. 1643. 4.) - Stanc. de la Moshe le Naper aplifei scepti de la Musi, in s. Oeuvr. Par. 1656.f.) - Gect. Sec. Albera gante (Probl. academ. fopra la Musia gu,- Qom. 1656.) -- Joh. Theili (De Mulica, Progr. Budiff. 1661. 4.) 🚈 📭 al. Fromme (In f. Isag. philol. aideg, 12. wird, im gten Buch v. b. Must geh. — Vinc, Chiavelloni (Difc. della Musica, Rom. 1668. 4. Bier und zwanzig an beg Babl, welche von der Moralität der Musiker handeln.) Sam. Schelguig.us (De Musica, Disput. 1671. 4.) - Im, Lebmann CProgr. 4d Actum valedictor. de Musica : 1675.) — Moss. Ballois fLettre à Mdll. Regnault de Sallier zouchent la Musique, P. 1680, 12.) - Joh. Pettel (Observat. musicae, Lips. 1678. 1683; 4-- Infelix Mustr cus 1678. 4. Auch wird ihm noch eine Musica politico-prastica 1678. 4. 34. geschrieben.) — Chufiph. Schmidt LProgr. de Mulies 1687.) - Matth. Dritter Theil,

Avenarius (1692. Musica.) — Onor. Dom. Egra**mell**a († 1661. Muf. prattico - polit. nella quale s'infegna a' Principi cristiani il modo di cantare un: sol motesto in Concerco.) — In Spectagor des Abbiten wird, N. 361. ein Estai upon Music von einem 3. Collier angeführt, welchen ich nicht nas ber kenne. — Jac, Milet (Dell' arce musica, Nap. 8.) - Hier. Moras nus (De Mulica.) — Bern. Garzia (De Musica.) — Sugolinus (De Mulica.) - Paolo Taliarro (Fragma mulicos repartidos en IV tratad aum. por D. Inf. de Torres, Med. 1700. 4.) - Job, Cong. Arnold (Musica ельЕінанос . . . Darmk: (1713.) 4- Anfandigung einer Rebegbing.) 🛶 ' Lor. Chrsph. Migler (Lusus in genii de prefenri belli . . . Caroli VI. Vit. 1735.) — Abg. Kastner (De icto - musico Progr. Lips. 1740.) Mosil Villers (Dial, sur la Musique, Par. 1775.13.)

Musikalische Worterbucher. Job. Linctor (Terminor. Muficae Diffinitorium L L ge a. (1474) und in 3. 3. Bortele Alla, Litterat, ber Mufit. 6.2044.f.) — ThiBalth. Janowig (Glayis ad Thefaurum magnae artig Musicae, s. Elucidarium omnium fere ter, et verbor, in Mulica fig. tam vog. quam instrum. obvenient. . . . . Prag. 1701. 8.) - Seb. de Bross fard (Diction, de Musique cont. une explication des rermes Grecs, lat. ital. et franc, les plus ufités de la Musique . . . . Par. 1703. f. 1716. 8, Amst. 8.) - Job. Gottfr. Wale ther (Alte und neue musital. Bibl. ober Pustalishes Lexicon, darinnen die Rus fici, fo fic ben verfchiebenen Nationen durch Theorie und Praris hervor gethan, nebft ihren Schriften und andern Lebense umfidnden, imgl. ble, in gr. tat. ital. und franz. Sprache gebrauchliche, mustal. Runftwörter . . . erflart und beschrieben merben, Fef. 1728.4. aber nur ber Buch. Bollfandig, mit etwas verdubertem Sitel, leips. 1732. 8.) - Rurg-Ŋh defaßo -

gefaftes muftfal. Lexicon . . . Chem. 1737. 1747. 8. (Ein verftammetter Musaug aus Balthers Berfe.) ---Crassineau (A musical Diction. . . . Lond. 1740. 8. Aus Broffares Werte Ein Anbong baju, aus Rouffeaus Worterb. erfcbien 1769.) - 3. 3. Rousseau (Dictionaire de Musique, Per. 1767. 4. Amft. 1762. 8. a 80c. und nachber in ben verfd, Samml, f. 28. Engl. von Will. Waring, Lond. 17704 1779. 8. Solland. 1769. 8.) - Bentrag au einem muffal Borterbuche, in Billers Bochenti, Rachr. v. J. 1768. v. J. 1769. &. 501. - Moret de Lester (Dich mifonné, où Hist gen, de la Musique et de Lutherie, angefändigt im 3, 1775. aber . Bo es erschienen, if nicht gewiß.) -Muftal. Sandworterbuch, ober furgef. Unleit. fammel. im Duffwefen vortome inende, vornehmlich ausmartige Kunft worter richtig zu schreiben, auszusprechen und au verfteben . . . Weimae 1786. 8. - G. For. Wolf (Kurigefaktes Mu iifal. Lexicon , Balle 1787. 1792. 86) — J. J. O. de Meude Monpas (Dick de Mulique dans lequel on filiplise les expressions et les definitions-mathem, et phys, qui'ont rappeis à cet art avec des temarques fur les Poètes fyr. les Verlificat, les Composit. Acteurs, Executans etc. Par. 1788. 2. wodurch die Mufifal Kunft nichts ge wonnen hat.) - J. Sole (A complete Dick of Music, cont. a full and clear exposir, divested of technical phrases, of all the words and terms. Engli Ital. etc. . , Lond. 1790. g. Scheint nach bem vorigen gearbeitet ju fenn.) -Ernst. Lud. Berber (histor biogr. Lexicon det Confunfier, welches Nacht. pon bent leben und (ben ) Berten mufital. Schriftfieller, berühmter Comp. Gan. per, Deifter auf Infirmmenten, u. f. wi enthalt, Leipz. 1790 : 1792. 8. 2 Th.) -- liebrigens tommen in mehrern Wbes terbachern mufifal. Artifel vor.

Machrichten von mustfalischen . Werten: Auffer bem, was sich in ben, bie gange Litteratur umfeffenben Werten

biefet Art, als in C. Gefiners Pape dest. f. Partition, mulical, Lib. XXL Tig. 1548, f. . In bes Ant. Stanc. Doni Libreria . . . Vinc. 1550-Ru bes Mi 4551. 12. 42b. 1557. 8. du Verdiet Bibliothbque. In des Ant, Possevin-Bibl. selecta, Ven. 1603. f. In des G. Degusins Bibl. classica, Frefe. 15, 1. 4. 38 bes 13act. Lie penius Bibl. realis, Freft, 1682. fo In Conr. Sam. Schurzfleisch Introd. in notitiam Stript. Viteb. 8. 3 Eh. In C. A. Zeumanns Com fpect. rei litterer. Hanov, 1791. &. (ste Huff ) u. d. m. findet, geben tergleis den besenders : Th. Mace (Musieks Monument, 'or a Remembrancer of the best practical Music, both & vine and civil . . . 1676. f. 3 Eh) John Moriff (& Catal, of Mul. cont. all the woe, and infrum. Mufic, peinted in England.) - Geb. 25 rof fard (Camil des Aut. qui put bent de la Mulique Ri : Goll guerf einzeln gedruett moetten fenng i jest befindet er fich ben bem Worterbuche, ift aber nichts als din Thinmbergoldmik.] - Jean-Bob vin (Catal, général des livres de Mufique y P. 1729.8. Rurvon pract. Bes fen.) - Jac. Molung (Unfeit. 311 bet mufifal. Belabribeit ich . Erf. 1758. & Berniehrte von ub. Siller, Leipz. 1783). 8. Weffeht aus so Kap.) — J. G. K. Breitlopf (Berg, mulital, Bilder P webl sur Theorie als Praris . . . Leips. 1960 : 1780. 8. Gieben Muffagen.) ---Chrifph. Ban. Weeling (Verf. einet auserfefenen multal. Bibl. in ben Unter halt. Hambi 1770. Mit. Råchi auf bas Bte Gendicheeiben in S. E. Stockham fens Entro, einer auserlefenen Bill Betl. 1771. 8.) - Joh. Sigm. Genis ber (litteratur ber Mufit . . . Marns, 1783. 8. Bentrage bagn, chenb. 1785. 1790.'8. 2 St. Bibi mangelhaft und unordentlich) — Job. Aic. Fortel fallgem. Litteratur ber Drufit, ober ## leit. zur Kenninis mußtal. Bacher . . . fiftemat, geordnet, Belps, 1792. 8. Em volltommenes Muffer in feiner Art.) --- -**Bud** 

Mud finden fic dergleichen Nachrichten noch in und bep mehrern der vorbin angeführten Geschichtiche, der Mufit, als Martini, la Borde, Burnen u. a. m.

## Mythologie.

(Dictunft.)

Rebe Ration hat ihre Mythologie, over fabelhafte Geschichte, worauf Ach ihre Religion, auch zum Theil die Nationalfittenlehre grundet, und barm die wahren oder falschen Rachrich. ten von ihrem Ursprung, und den alteften Begebenheiten der burgerlichen Gefellichaft eingehüllt liegen. gemeiniglich verfteht man unter diefer Benennung bas Rabelinftem ber Griechen, oder ber Romer. Da bie alten Dichter einen febr vielfaltigen Sebrauch von ihrer Mythologie gemacht haben, fo ift fie auch von den Reuern, feitdem fie in den verfchiedenen Dichtungsarten fich die Griechen und Romer ju Duftern gewählt baben, in die Werte der Poefte aufge-Einige neuere nommen worden. Dichter icheinen zu glaubem bag man noch gegenwartig einen eben fo uneingefchränften Gebrauch bavon machen konne, als ehedem in der griechischen und lateinischen Poeste; andre scheinen fie faft ganglich ju verwerfen. Die Frage von dem Gebrauch und Migbrauch ber Mythologie hat ber Berfaffer der befannten Fragmente in der dritten Sammlung mit guter Urtheilstraft und ausführlich unterfucht, auch baburch ihren Gebrauch und Digbrauch wol bestimmt, so bag wenig Reues hierüber zu fagen ift. Bir begnugen uns demnuch bier einige benfällige Gedanten über diefe Sache vorzutragen.

1. Mythologische Wefen, fie fenen Personen, oder Sachen, als Dinge betrachtet, die einen bestimmten Charafter haben, tonnen als einzele allegorische, oder metaphorische Bilber so gut gebraucht werden, als die

Sachen, welche bie Matur, ober bie Runfte hervorbringen. Rur muffen daben, wie ben andern Bildern, die wesentlichen Regeln, daß fie bekannt und ber Materie anftandig fegen, in Acht genommen werden. meine Lefer schifen fich unbefanntere mythologische Bilder nicht; und in einem geistlichen Gebichte konnen das Elyfium und der Tartarus nicht erscheinen. Aber der Grund, warum se ba verworfen werden. giebt auch taufend anbern aus ber Ratur ober Runft hergenommenen Bilbern , bie Musschlieffung aus fole chen Gebichten.

2. Eben so frep kann man die Mysthologie zum Stoff moralischer, ober blos lustiger Erzählungen brauchen. Es wied wol keinem Menschen einfallen, Pagedorns Philemon und Baucis, ober Bodmers Pygmalian, ober Wielands Erzählung von dem Urtheil des Paris deswegen zu tadeln, daß die handelnden Personen aus der Mysthologie

thologie genommen find.

Ueberhaupt alfo kann bas gange mythologische Fach als eine Borrathskammer angesehen werben, aus ber Personen und Sachen als Bilber, ober als Beyspiele herzunehmen sind, und ihr Gebrauch ist nicht mehr eins geschränft, als ber Gebrauch irgend

eines anbern Faches.

3. Dingegen tonnen mythologische Wesen nie als würkliche, die außer bem Bilblichen, was barin liegt, eine mahrhafte Erifteng baben, gebraucht werden. Horas tonnte, da er einer naben Tobesgefahr entgangen war, noch sagen: Wie nabe war es daran, daß ich das Reich der Proserpina und den richtenden Aeacus geseben batte, u. s. w. wenigftens hatten damale biefe Befen in der Mennung des Pobels noch eis nige Babrheit. Aber gegenmartig wurde man, durch eine folche unmittelbare Verbindung bes Fabelhaften mit bem Bahren, einer ernfthaften

Dh 2 Cach

Sache bas Geprage bes Scherzes Es scheinet überhaupt bamit die Beschaffenheit zu baben, wie mit der Einmischung allegorischer Personen in hiftbrifche Gemablbe, davon wir andersmo gesprochen bas ben \*). Es hat etwas Anftogiges, fie mit ben in ber Matur vorhandenen Befen in eine Claffe geftellt gu feben. In ber afopifchen Rabel fpreden bie Thiere mit einander, wie vernünftige Befen; aber mer gegenwartig in ber Epopde einen Selben fich mit feinem Pferbe unterreden ließe, wurde nicht zu ertragen fenn. Eine abiliche Befchaffenheit hat es mit der Mythologie, in fofern fie bi-Korisch behandelt wird.

Seit furgem haben einige, die bas große Unfeben Rlopftole fur fich baben, angefangen, die Nationalmythologie der nordischen Voller zu brauden. Meines Erachtens war der Einfall nicht glüflich. Was für ein erstaunlicher Unterschied zwischen ber Minthologie ber Griechen, Die fo voll Unnehmlichfeit, fo voll reigenber Bilder ist, und ber armen Mythologie ber Celten? Wer wird bas Elpfum mit allen feinen Lieblichfeiten gegen Valballa, no die Geligen aus den Dienschädeln ihrer Keinde Bier und Branntwein trinfen, vertaufchen tonnen? Die angenehmen Krüchte bes ariechischen Erdreichs stechen nicht mehr gegen die herbe Krucht des nor-Dischen Schleedorns ab, als die reis genden Bilber ber griechischen Kabel negen die roben der Celtischen.

Aber wenn die mythologischen Personen nicht inehr in die Handlung unsers Helbengedichts, oder unsers Orama eingeführt werden konnen, so verlieren wir eine Quelle des Wunberbaren. Das ist wahr, und in diesem Stuke sind wir in dem Fall erwachsener Menschen, die man nicht mehr durch Kindermahrchen in Schreken, oder Erstaunen segen kann.

\*) S. Allegorie in der Mableren.

Die reifere Vernunft erfobert ein am bres Bunderbare, als die noch findische Phantafie. Dieses mannliche Wunderbare haben große Dichter auch zu finden gewußt. Ift denn im verlornen Paradies, in der Defiade, in der Moachide weniger Bunderbares, ale in ber Ilias, ober in ber Donffec? "Frenlich nicht. Aber phi losophische Ropfe haben Dube fic an die biblische Minthologie zu gewöh-Das fann fenn; auch ift bie Dichtfunst überhaupt nicht für solche philosophische Ropfe, ben denen die Einbildungsfraft beständig von dem Berftand, in Geffeln gehalten wird. "Alfo, Erdichtung für Erdichtung. batte man ja benm Alten bleiben fonnen." Das batte man gefonnt, wenn nicht jene Erdichtungen allen ist durchgebende erfannten Babrbeiten fo gerade entgegen ftunden, und wenn nicht die Regel bes horag in ber Re tur gegrundet mare: Ficte fint proxima verisa

\* \*

Die, fiber ben Gebrauch ber Drethe logie, beste Abhandlung in den Fragmenten über bie neuere beutiche Litteratur, hat Br. Si felbst angeführt. : Sie findet fich in der gren Gammlung; G. 123. und man wird in ibe sugleich einige ber Meen. womit Riog ben Gebrand derfeiten befiritt, fo wie einige Bentrage jur Ge fdicte Des Gebrauches berfelben, autres fen. — Nuch wied in den Kritiftein Bish bern D. 5. S. 34, noch etings aber ben Gebraud ber Mythologie in driftlichen Gebichten gefagt. - Gine ditere, bieber hehörige Abhandlung ift: 3. Dan. Miss lers Bermifote Gebanten über die Anenfung der Musen und andrer begonischen Gotter, Beimit. 1746. 8. - Mebrigens fceint freplich, menigftens, ein Biben ibrud mit fich felbft, dem Gebote bes hrn. S: bağ man nicht dem horas pachfingen maffe; "Wie nabe war fib bem Reiche der Proferpina, 4 juin Grunde # licaen; diefes Gebot fcheint ein verfects

ter Sabel einer bekannten Stelle aus einner Ramlerichen Dde gu fenn:

"Sang nabe war ich fchen bem Etyr, . gang nabe

"Dem giftgefchwollnen Cerberus, u. f. to. Allein durch diese Stelle giebt der Dicter wahrlich nicht dem Stor und Cerberus eine Erifiens; es find nichts als Bilder, nichts als Darstellungen, Versinnlichuns gen ber Jolgen einer Befahr, in welche er fich bingindichtet, um feinen Sonig bee Sagen zu können; und ein kyrisches Ge-Pict ift von einem epischen und dramatifcen gu febr verfchieden, ale daß, mas Dier die Eduschung fidbren tann, sie auch bort ftobren mußte. B. G. murbe alfo wohl gethan haben, wenn er genauer, als es bier geicheben ift, bie Matur ber perschiedenen Arten ber Dichtkunft unterfucht, und nach Maggabe berfelben, den Sebraud der Mychologie darin bestimmt batte. -

Bur Erklärung der Mothologie sind sehr viele Werte geschrieben worden; und ob diese gleich eigentlich nicht hieher ges hören: so verbreiten sie denn doch zu viel kicht über den mbalichen und den von ihr verschiedentlich gemachten Gebrauch, als des ich nicht wenigstens auf die, ben dem Art. Allegorie, S. 82. und ben dem Ovidius (urt. Erzählung, S. 123 u.s.) ungeführten Schriftsteller verweisen sollte, Auch gehören noch bieher: Letters concerning Mythology by Mr. Blackwell, Land. 1748. 8. und — Dissert. on the Grecian Mythol, by S. Mufgrave, Land. 1782. 8.

Bur Verständlichkeit derselben sind eben so viel Schristen vordanden; ich schrafte mich auf die bekanntesten ein, als; Natalis Com. Mythologia, sumpt. Crispini 1641. 8. (Das denn auch, so viel ich welß, in alle Sprachen übersett ist) — Fr. Pomey Pantheum Myth. s. fabul. Deor. Histor. Ultraj. 1697. 8. mit K. (6te Ausg.) Ex ed. F. Picisci, Amst. 1730. 8. 1741. 8. Franz. von Manant, Par. 1715. 8. Deutsch von J. Bager, Chem. 1762. 8. — Hist. poet. pour l'intelligence des Poetes

et des anc. Auteurs p. le P. Gautruche, Par. 1678. 12. verm chend. 1725. 1732. 8. - Der ste Eb. der Amufemens philol. des S. Chaufple beftebt ans einem Dictionaire de la Fable. -Ein anderes frangbfifthes Bert von S. Mouftier, ift unter bem Titel: Mptholos gie für Frauenzimmer in poetifch : profais fcen Briefen . . . von G. J. Schaller, Strash. 1791. 8. ins Deutsche überfest worden. - Berfe von deutschen Schrifts ftellern: Benj. Hederichs Grundl. Lexic. mythol. Leips. 1724. 8. verb. von 3. 3. Schwabe, Lcipz. 1770. 8. — E. E. Dam Einl. in die Gotterlebre und Sabelgefc. Berl. 1769, 8, 1786, 8. mit R. (7te ulf.) - Phil. Jof. Boll Rueger Unterr. von ber Mothologie . . . Murab. 1775. 1789. 8. - Begebenheiten der Gotter und Belden nach den Erzähl. des Duid . . . Goth. 1778. 8. — Ant. Ernst Klaufing Berf. einer mothol, Dactol. für Goulen, pber Ginl, in die gr. und rom. Gotters lebre, nebft 130 . . . Abdruden, leips. 1781. 8. - Dipthol. Lefebuch für bie Jugend, Beips, 1785. 8. 2 th. - 3. Rud. v. Großing Mothol. Band and Lebrbuch, Berl, 1787, 8. — Sanbbuch ber Mos thol. . . . von Mart, Gottfr. Bermann, Berl. 1787 , 1790. 8. 2 Bbe. (Eines bet grundlichten Werte diefer Urt, worin aber bis jest nur die Mothol, aus homer, Bessodus und bea ipr. Dictern ertidrt find.) - J. F. f. Degen Surger Bes griff der Mothol. Milrnb. 1790. 8. mit S. - C. W. Ramlers Aurzgefaßte Mothol. Berl, 1790, 8. 2 Bde. - Gotterlebre ober Motbol. Dichtungen ber Alten . . . v. K. W. Moris, Berl. 1791. 8. mit &. Auch hat eben diefer Berf. ein Mathol. Worterbuch jum Gebreuch ber Schulen, Berl. 1793. 8. herausy. — B. F. A. Mitich Mothol, Lexicon, Leips. 1798. 8. - --- Auch gehören noch hieher: A. P. Baumgartner Gesch. der Helden und Goto ter Griechenl. und Patiens, Erl. 1784. 4. 3 Sefte mit S. - Mpthologie burch Borfellung der iconften Stude bes Alterthums, Erl. 1793. 4. 5 Befte.

R.

## Nachahmung.

(Soine Runke.)

er nicht nach eigenen Borstellungen handelt, sondern etwas darum thut, weil andere vor ihm dasselbe gethan haben, und wer in seinen Handlungen nicht seinen eigenen Begriffen folget, sondern das, was andere gethan haben, zur Borschrift nimmt, der ist ein Nachahmer. Original ist der, dessen Handlungen aus seinen eigenen Vorstellungen entstehen, und der in der Anssührung seinen eigenen Begriffen solget.

Es giebt Menschen, die in ihrem Denten und Sandeln fo wenig eigenes haben, benen es an Kraft oder Muth su erfinden so sehr fehlet, daß fle immer nur das thun, was fle von andern feben. Diefe find das imitatorum fervum pecus des Horaj; blinde, kindische Nachahmer andrer Menfchen. Ihre Pandlungen sind mehr Nachaffungen ohne eigene Ab. Achten, als Nachahmungen. öffen Rinder in ihren Spielen gum Zeitvertreib ernsthafte handlungen der Manner nach, deren Natur und Zwef fie nicht einfehen. Andere, auch wol felbftbenfenbe und aus Ueberle: gung handelnde Menschen, ahmen bas ichen vorhandene nach, weil fie ettennen ober empfinden, daß fie dadurch sicherer jum Zwefe gelangen, als wenn fie felbft erfanden. entbefen in fremden Erfindungen gesade das, was sie nothig haben,

und bebienen fich beffelben zu ihren eigenen Abfichten. Diefes aber gesichiehet, nach Beschaffenheit bes bessonbern Genies ber Rachahmer, mit mehr ober weniger Frepheit und eigener Mitwurfung.

Wer allezeit benft und überlegt, ahmet fren nach. Er flehet in ben Berten, bie er fich zueignet, gewiffe Sachen, bie ju feinem 3mete nicht dienen; diefe nimmt er in fein Bert nicht auf, fonbern mablt an beren Stelle andere nach feiner Abficht. Daburch wird fein Werk, bas in ber Hauptsache eine Rachahmung ift, in besondern Theilen ein Originalwerf. Er fann ber frene verftanbige Rach ahmer geneunt werden. ben gwar aus Ginficht und Ueberle gung frembe Werfe ober Sanbluagen, ale die fchiflichften ju ihrer 26. ficht gewählt; aber entweber aus Eragheit, ober aus Mangel einer Scharfern Beurtheilungefraft, beuttheilen fie nicht jedes Einzele barin, fonbern nehmen alles als gut und fchitlich an ; machen ihr eigenes Bert mehr zu einer Copen, als zu einer Rachahmung; und inbem fie jebes Einzele bes fremben Werts auch in bas ihrige bringen, fo gefchieht es, baß ste auch bas, was ihrem Zwek fremb ober gar gumiber ift, aufnehmen. Diefe find fnechtifche angfliche Rachahmer. Co ahmen Die meiften Menfchen in ihrer & benfart, in ihren bauflichen Ein richtungen anbere nach, ohne # iberlegen, mas fie, nach ihrer befor-

fonbern Lage und nach ihnen Umflanben, anders machen follten.

Es giebt alfo brenerien Urten ber Machahmung. Die Nachaffung, bie ein bloges Rinderfpiel ift, und aus unbeftimmter, feinen 3met fennenber Luft fich zu beschäffeigen entftehet, wodurch man verleitet wird, Spiel das zu thun, was andre in anbrer Abficht gethan haben. machen viel feichte Ropfe aus ben Schonen Kunsten ein Kinderspiel, und affen die Werke berfelben nach, wie etwa Rinder Goldaten fpielen. - Unafreon, ein im Ueberfluß finnlicher Ergoglichfeiten lebenber feiner und wi-Biger Bolluftling, Schergte aus ber Kulle des Vergnagens mit Wein und Liebe; ein schwacher Jungling, der weber einen Funten von bem Geift des Tejers befißet, noch irgend etwas bon feinem Bolleben genießt, affet feine Lieder nach, und wird jum Gewotte.

Die andere Art der Rachahmung iff die knechtische und angstliche; ste wählt zwar aus lleberlegung das Original, das fie fich jum Rufter nimmt; aber indem fie ohne Ueberlegung auch das Zufällige barin nachahmet, was fich zu dem besondern 3wef der Nachahmung nicht schifet, bringet fie ein Werk hervor, in welchem viel unschifliches, oder gar ungereimtes ift. So wählet ein weuer Baumeister aus guter Ueberlegung die dorische Orba nung zu einem Gebaube; aber indem er jedes Einzele, das er barin findet, in fein Werf aufnimmt, und Dirnschabel von Opferthieren, ober Opfergefaße in feine Metopen feget, machet er oft etwas unfinniges. Also kann diese Art ber Rachahmung ein im Grunde fonft gutes und schifliches Wert verberben und laderlich machen.

Die dritte Urt der, Rachahmung ift die frene und verftandige, die schon vorhandene Werfe zu einem in einzelen Umständen näher ober anders beftinmten 3met einrichtet. Ein fol ches Wert ift zwar nicht in seiner Unglage, aber in der Ausführung, und in wielen Theilen ein mahres Originalmert, und leistet in allen Stufen ber Abficht Genüge. So haben Plantus und Terenz griechische Comobien nachs geahmet.

Rach biesen allgemeinen Anmerkungen über die Matur ber Rachabmungen, muffen wir fie befonders in der Anwendung auf die fchönen Rach dem Ur-Runfte betrachten. theil einiger Runftrichter ift in biefen Runften alles Nachahmung; fie find aus Nachahmung entstanden, und ifr Befen besteht in Rachahmung ber Ratur; ihre Werfe aber gefallen blos beswegen, weil bie Rachahmung gluflich gerathen ift, und weil wir ein Wolgefallen an ber lehnlich. feit haben, bie wir zwischen bem Dris ginal und ber Nachahmung entbefen. In diesem Urtheil ift etwas mahres, aber noch mehr falfches.

Die zeichnenben Runfte Scheinen bie einzigen zu fenn, bie aus Rachahmung ber Ratur entftanben find. Aber Beredfamfeit, Dichtfunft, Du-Al und Lang find offenbar aus ber Kulle lebhafter Empfindungen entstanden, und ber Begierde, fie gu außern, fich felbst und andere barin zu unterhalten. Die erften Dichter, Sanger und Tanger haben unftreitig würkliche, in ihnen vorhandene, nicht nachgeahmte Empfindungen ausgebruft. Und wir haben die unfterb. lichen Werke des Demosthenes, ober Ciceros feiner Nachahmung ber Natur, fondern der heftigen Begierbe Krepheit und Necht zu vertheibigen, Frenlich geschiehet es zu banken. oft, daß der Runftler, der den Ausbruk seiner Empfindung, oder die Erweinng einer Leibenschaft in anbern jum 3wef hat, ihn baburch gu erreichen fucht, daß er Scenen ber Ratur fchilberte : aber darin bas Defen \$3 b 4 ⋅

fen ber ichonen Runfte ju feben, beift ein einzeles Mittel mit ber allgemeinen Ubsicht verwechseln.

Daß die Werte ber Runft wegen ber gluflichen Rachahmung gefallen, ift eben fo wenig allgemein wahr. Dft grar entftehet bas Bergnugen, Das wir an folden Berten haben, ans der Bollfommenheit der Rachahmung; aber wenn bas Stobnen eines Philottets, ober das Jammern einer Andromache und Thranen aus: preft, fo benten wir an das Elend, bas fie fublen, und nicht an die Runft ber Nachahmung. Diese fann gefallen, aber fie macht uns nicht mei-Das Erftaunen, bas uns ergreift, wenn wir ben Uchilles gegen Die Elemente felbst ftreiten feben, wie follte Diefes aus Bewundrung ber Machahmung entfiehen? Die Sache felbst fest uns in Erstaunen, die Dollkommenheit der Rachahmung aber ermett blog Wolgefallen. Nicht Raphael, fondern Gerhard Dom, ober Teiniers, ober ein andrer hollander, mare ber erfte Mahler ber neuern Zeiten, wenn das Wesen der Kunst in ber Machahmung bestünde, und bas bloge Bergnugen, bas fie uns macht, . aus Aehnlichfeit bes Rachgeahmten berrührte.

Und bod empfehlen alle Runftrichter, vom Ariftoteles an bis auf biefen Tag, dem Kunstler die Nachahmung Sie haben auch recht, der Matur. - aber man muß sie nur recht verstehen. Der bein Runftler biefes jur Grundregel vorschreiben wollte: "er soll jes den Gegenftand, der ihm in ber Matur gefällt, nachahmen, bamit er burch Nehnlichfeit feines Werks mit bem nachgeabmten Gegenstand gefalle:" oder, er soll deswegen schildern, weil ahnliche Schilderungen gefallen, ohne feine Arbeit auf einen hobern 3met ju richten," ber murde die besten Werke bes Genies zu bloßen Spies Jerenen machen; die erften Runftler warden, indem fie jenem Grundfage

folgten, mit der Matur foiclen, wie Rinder feleten, indem fie ernsthaft Sandlungen wim Zeitvertreib nachaf. Der Grundfas der Rachatmung ber Natur, in fofern er ein allgemeiner Grundfat für die icone Runk ift, muß also verstanden werben. "Da ber Runftler ein Diener der Ratur ift."), und mit ihr einerlen Abficht bat, fo brauche er auch abu-liche Mittel jum 3met ju gelangen. Da biefe erste und vollkommenste Runftlerin zu Erreichung ihrer Abfich. ten so vollkommen richtig verfährt, daß es unmöglich ift, etwas befferes bagu auszubenfen, fo abme er ibr barin nach."

Bu diefer Nachahmung ber Ratur gelanget man nicht durch unüberleg. tes Abschildern einzeler Berfe; ift bie Frucht einer genauen Beobach= tung ber fittlichen Abfichten, die man in der Matur entdefet, und ber Ditmoburch fie erreicht werden. Dadurch erfährt der Runftler, durch mas für Mittel Die Natur Bergnugen und Mifvergnügen in und ermefet, und wie munderbar fie batt die eine, bald die andere diefer Empfindungen ins Spiel feget, um auch ben fittlichen Menschen auszubilben, und ihn dahin ju bringen, wo fie ihn Mus genauer, aber mit haben will. scharfem Nachbenken verbundener Beobachtung der Ratur lernet der Runftler alle Mittel tennen, auf Die Gemuther ber Menschen ju wirfen; ba eutdefet er die mahre Befchaffenheit bes Schonen und bes Guten, in ibren fo mannichfaltigen Gefialten; ba lernet er ben mahren Gebrauch von allen in ben auferlichen Begenftanben liegenben Rraften ju machen. Rury die Natur ift die mahre Schule, in der er die Maximen seiner Runft lernen fann, und wo er durch Rachahmung ihres allgemeinen Berfabrens

\*) S. Lünfte.

führens bie Regeln bes feinigen pit enthefen bat.

. Uber aufter biefer allgemeinen Machahmung der Natur bat der Runftler, nicht immer, aber in mancherlen Fallen, fie in ihren besondern Denn gar Werfen nachzuahmen. oft hat er murflich borhandene Bea geuftanbe ju fchilbern, weil fie gu femem 3mete nothig find. Dier aber ming er fich nicht als ein angflichet Covifte, noch als ein Rachaffer, sondern als ein freper und selbstmitwurkender Nachfolger betragen. Er muß nicht jeden in dem Original vorhanbenen Umftanb, nicht jebe Rleinigs feit nachmachen, die ju feinem befonbern 3mef nicht bienet. Insgemein vereiniget die Matur in ihren Werken mehrere Absichten; und wir treffen in ber gangen Schopfung schwerlich etwas an, bas nur ju einem einzigen 3mefe bienet. Der Kunftler aber bat einen natürlichen Gegenstand nur gu einem 3mete gemablt, und fehlet. wenn er aus bemfelbent auch bas, was ibm nicht bienet, nachahmet. Kindet er g. B. nothig, eine rubrende Scene vorzustellen, und trifft er fie in der Natur an, so lasse er alles daraus weg, was nicht rührend ist. wenn er es gleich in ber Natur findet. hat er nothig einen von heftigem Schmerz ergriffenen Menfchen objubilden, so mable er ihn in ber Rainr; aber bas Mirige, ober gar Efelhafte, bas Woft in ben Ge fichtegugen und Gebehrben fart leidender Personen findet, braucht er nicht nachzuahmen; es ift feinem Broef nicht gemaß. Go hat ber große Meister, ber ben Laocoon verfertisget hat, bas Bibrige biefer graufamen Scene wislich aus ber Rach. ahmung weggelaffen.

Es ift alfo tein guter Rath, ben Boltaire giebt, in einem rührenben Drama auch läckerliche Scenen nicht zu verwerfen, aus bem Grunde, weil bergleichen Bermischung bisweilen in

ber Ratur vorkomme. Diefes hiefe bie Natur fnechtisch und unüberlegt nachahmen. Der Künstler hat nie alle Absichten der Natur, sondern mur eine davon, und was außer diester einen liegt, geht ihn nichts an: Wenn man zu diesen Anmertungen moch das hinzu thut, was in dem Artifel über das Ideal erinnert worden, so wird man sich eine richtige Porstellung von der frenen Rachahmung der Natur machen können, die dem Künstler in seinen Schildertungen empsohlen wird.

Alles, was hier uber die Nachahmung ber Natur gefagt worden, kann auch auf die Nachahmung frember Werke der Kunst angewendet werden. Wir wollen deswegen die Hauptsachen nur kurz berühren.

Die allgemeine Rachabmung grof. fer Meister besteht barin, daß man fich ihre Maximen, ihre Grundfage, ihre Art zu verfahren, zueigne, in fofern man einerlen Absichten mit ibnen hat. Ben ihnen fann man bie Runft ftubiren, fo mie fie biefelbe in ber Ratur ftubirt haven. Aber was ben ihnen blos personlich ift, was blos auf ihre Zeit und auf ben Ort paft, da fie fich befunden, dienet ju andern Zeiten und an andern Orten nicht. Wer ein helbengebicht schreiben will, kann ben homer und Ofian jum Mufter nehmen, aber nur in dem, was jur allgemeinen Absicht eines folchen Werfs dienet; Die Form und ungablig viel befonderes ift nur gufallig, und geht ihn nichts an. Der frene, edle Rachabmer ermarmet fein eigenes Genie an einem fremden fo lange, bis es felbst angeflammet. burch eigene Wärme fortbrennet, da der ängstliche Nachahmer, ohne eis. gene Rraft fich ins Reuer ju fegen, ober barin zu unterhalten, nur fo lange warm bleibet, ale das fremde Reuer auf ibn wurfet. Darum tonnen Runftler von Genie, wenn fie auch wollten, nicht lange ben der

\$65 Digitized by Google medi-

knechtischen Nachahmung bleiben; fie werden durch ihre eigenen Kräfte in der ihnen eigenen Bahn fortgerissen; aber, ohne Genie kam man nicht anders als knechtisch nachahmen, weil der Mangel eigener Kraft alles Fortgehen unmöglich macht, so bald man sein Original aus dem Gesichte verlieret.

Dadurch wird fehr begreiflich, baff bie frene Rachahmung fürtreffliche, Die thechtische nur schlechte Werto bervorbringet. Die ftblechteften aber find nothwendig die, welche aus Findischer-Rachaffung entstehen, da Menfchen ohne alles eigene Gefühl frembe Berte jum Spiel nachahmen, deren Absicht sie einzusehen, und deren Seift und Rraft fie zu fühlen nicht im Stande find. Go wurden in ben Schulen ber fpatern griechis fthen Rhetoren, Reben über Ctaatsangelegenheiten gehalten, als fein Staat mehr vorhanden war. unfern Zeiten find alle Runfte mit folchen Nachaffungen überhauft. Man macht Gemabiet von griechischen Delden und griechischen Religionsgebrauchen, die gerade so viet Realität baben, als bie Reftungen, die Rinder im Sand aufführen, um fie jum Spiel zu vertheidigen und anzugreifen. Wir haben eine Menge boragis fcher, pindarischer, anatreontischer Dben und Dithoramben, die eben fo entstanden find, wie jene findische Reftungen. Golde Werfe find blofe Larven, die etwas von der Korm der Originalwerte haben, ohne Sput bes Geiftes, ber diese belebt.

Es ift nicht unangenchm, auch gang besondere und etwas umstand-lichere Nachahmungen fremder Werte zu sehen, wenn sie von Mannern, die eigenes Genie haben, ausgeführt werben. Die Hauptsachen sind alsbenn in dem Original und in der Nachahmung dieselbigen; aber das eigene Geprag des Genies zeiget sich alsbenn in den besondern Umstanden,

in den Keinern Berzierungen und in mancherlen Originalmendungen, bie dem Nachahmer eigen find, und die ben Gegenstand, ben wir im Drigfnal auf eine gemiffe Beife gefeben haben, uns auf eine andere, nicht weniger interessante Beise seben laffen. Go find die Nachahmungen eis niger Comodien des Tereng, die Mo-Here nach feiner Urt behandelt hat. Die Charaftere find im Grunde diefelben, die wir ben bem Romer antreffen: aber fie find durch bas Besone dere und Oxiginale der franzosischen Sitten und Lebensart gleichfam anders schattirt. Dadurch erfennen wir, wie Menfchen von einerlen Genie und Charafter nach Verschieden. beit ber Reiten und Derter fich in verschiedenen Gestalten zeigen. Co find auch viele Sabeln, Ergablungen und Lieber, die unfer Sageborn nach franzosischen Originalen auf die ihm eigene Art behandelt, und denen er bas Geprag feines eigenen Genies eingebrüft bat. Wite man mit Bergnagen die vielerien Beranderungen bemerkt, bie bas verschiebene Elima und ber veranderte Boden ben verfcbiebenen Weinen giebt, Die im Grunde aus berfelbigen Bflange entforungen find: so ift es auch angenehm, bie veranderten Burfungen bes Genied an Merten ber Kumft von eis nerlen Stoff ju fthen.

Ben ben Aiten mer es nicht felten, baf auch gute Renter bier Dier die Werfe ber größten Reifter unchahmeten. Ran fteht noch ist auf geschnittenen Steinen Rachahmungen großerer Berfe der Bildhaueren, die fehr bochtu-Daf bie neuern Dichfcháben find. ter die alten sowol in Kormen ganger Bebichte, als in eimelen Theilen nachahmen, ist also auch nicht zu tabeln: nur muß man eben nicht das gur unveranderlichen Regel machen wollen, was die Uffen gut gefunden baben. Wir konnen aute bramatis fche Ctufe, gute Den, gute Elegien baben

haben, die in der Form fich fiet weit von den alten Muftern entfernen. Nur das, was unmittelbar aus dem Wefen einer Sattung folget, muß unveranderlich beybehalten werden \*).

\* \*

Bon der Wachabmung überbaupt, ichoch nur in Beziehung auf die schönen Länge, bandeln; Aristoteles (S. den Liet. Dichtfunft, S. 657 u. f. und bie bafelbft angefahrten Heberfeser und Erfidrer deffelben. Uebrigens if cs febr einleuchtend, das dem griechischen Worte uhwous ein gang andrer Begriff, als ber, welchen wir mit den Worten Imication und Machabinung verbinden, sum Grunde liegt, und burch den Gebraud berfelben ift in bie Grunbide unfrer gans i zen Soonbeits : und Befomackslehre nicht wenig Schiefes und Schwankenbes gebracht worden.) — Ch. Batteur (G. den Art, Aesthetik S. 50. Gegen f. leb= re ven der Nachahmung, in Racffict auf Boefle, hat J. A. Schlegel, in f. 36bandl, uon dem bochten Grundf, ber Bocs fie, im aten Bb. G. 185 f. Heberf, bes Bertes (ste Auf.) Erinnerungen bengebrucht.) — AL Berard (Der 4te Ab. fon, bes erften Ebls. f. Effay on Tafte, S. 50. d. deutschen Uebers. handelt von - bem Gefühl ober Geidmack ber Radabe mung S. Art. Beschmack, S. 379.) -Seran de la Cour (Das ste Kap. des aten Buches f. L'art de sentir etc. f. Mrt. Beschmad, G. 378. handelt von ber nachahmung.) - J. J. Riedel (S. ben joten Abidn. f. Theorie ber ich. Affe, und Biffenich. G. 141. ite Auf.)-Joh. Chrstph. König (G. den sten Abicon. f. Bbilof. Des Geschmades G. 251.) — C. Meiners (S. das 11te Kap. f. Grundr, der Theorie und Gefch. der ich. Wissensch.) - Andr. Zeinr. Schott (S. S. 67 u. f. f. Theorie der fc. Wiß feufd.) - Ch. Davies (Der ante Br. bes iten Bos. s. Letters on subjects of

+) Mit diesem Artifel verbinde man den Artifel Ratue.

Listerst. Lond. 1787. 8. Sandest On the imitative power of the fine Arts.) — —

Bon der Machahmung in Bezie bung auf Beredsamteit und Poesse aberhaupt, und als Mittel zur Bildung des Styles: Bembo (De Imitat. ein Brief an ben Misanbola, in ben Illustr. viror. Epistel. Baf. 1523. z.) — C. Calcagnini (In f. Oper. Bas. 1544. f. findet sich ein Auff. Do Imimione.) - Barth. Mitcius (De-Imitat. Lib. III. Vener. 1545. 1549.8. Par. 1557, 8.) - Seb. Jor. 27302 sillus (De Imitatione, f. de inform. Styli rat. Lib. II. Antv. 1554.8.) ---Jac. Omphalius (De elocut. Imitatione . . . Lib. Par. 1555. 8. Lugd. 1606. 8.) - 3. Sturm (De Imitat, orator. Lib. III. Argent. 1574, 8. C. Schol. Iva. Lubarti, chend. 1576. 8. Ex ed. Halb. Ien. 1726.8.) - Ger. Job. Vossius (De Imitat, cum orator, tum praecipue poetica, Amft. 1647. 4. und im 3ten Bb. G. 169 f. Oper. Amit, 1697, f) - Wegen meho rer bieber geborigen Schrift, f.ble Biblioch. Rhetor. C. X. im 11ten Eb, von C. S. v. Murr Journal gur Aunftgeschichte G. 135, -- --

Bon ber poetischen Nachabmung. over in naberer Beziehung auf Poesie: Bern. Partenio (Della Imitat. poetica, Lib. V. Ven. 1560. 4. Lat. etwas veründert und verm. Ebend. 1565. 4.) — In des Agn. Segni Rag. sopra. le cose pertenenti alla Poet. Pir. 1581. 2. ift die erfte Lezione der poetischen Nachabmung gewidmet. - Bon des Ud. Rifielt Progin. poet. gebort die 79te des 4ten Bos. bieber. — I. J. Breitinger (Der ste Abichn. bes iten Eb. f. Dichte tung, G. 52 u. f. bandelt von der Rachahmung der Natur.) — Joh. Æl. Schlegel (Bon der Nachahmung, imsoten und giten St. der Bentr. jur feit. Historie der deutschen Sprache, und verm. im 3cen Bd. S. 95. f. B. Bon ber line abalithkeit in der Nachahmung, im sten St. des iten Bos. der Reuen Bentr. jum

Merandgen bes Berfanbes und Biges; und in s. W. Bd. 3. G. 163.) — Louis Racine (De l'imitation des moeurs et des charactères, und de l'utilité de L'imitation et de la manière d'imiter, in Rucks. auf bramat. Charactere, in den gten Bd. S. 193. und im 4ten Bd. 6. 94. f. Reflex. fur la Poefie, Par, 1747. 12.) - Rob. Burd (Ben f. Musa. und Ertlar. bes Borggifden Briefet an die Mionen, Lond. 1753, 8. 1766. 8. 2 Bb. Deutsch, Leips. 1772. 8. 2 Bbe. fing det fich, Bd. 2. S. 95 b. Uebers. eine Abbandl, über die poetifche Rachabm. unb 6. 215 eine von ben Rennzeichen ber Rachabmung.) — J. For. Marmongel (Das gte Rap. im iten Bbe. f. Poet, franc. bandelt du choix dans l'imitation.) — Job, Gottfr. Grobmann (De Imitat, poet. quid fit censendum, Diff. Lipf. 1791. 4) - die Machabmung im Drama besone bers: J. J. Roußeau (De l'imitation theatrale, Par. 1764. 8. und im niten 28b. 6. 307 der Zweybr. Ausg. f. 28, ift eus dem Plato gezogen.) - Ungen. (Discorsi sopra l'imitazione dramatica, Fir. 1765. 8.) — 🖘

Bon der rednerischen Nachahimung; J. Lawson (E. s. Lectur, concern. Oratory, Eh. 1. S. 157. d. d. uebers, Nush. von 1777.) — Jos. Priesteley (S. die zote s.; Borlesung. S. 279, d. d. Uebers.) — —

Mon ber Machahmung in der Mablerey: Chriftn. Lud. v. Sages down (Bon ben Granzen der Nachahmung, und von dem Character glücklicher Nachahmer, S. 85 und 97. s. Betrackt, über die Mahleren.) — Jos. Reynolda (Bon der zu genauen Nachahmung der Natur; von der mahterischen Nachahmung überhaupt, in s. Seven Disc. S. 68. und S. 193. Deutsch, im 16ten und 21 Bde. der Neuen Bibl. der sch. Wischtnich. Bon der Mahleren, in se sern sie teine Nachahmung der Natur ist, ebend. im 3sten Bde. S. 1 u. s. Eine deutsche Abhandl. über eben diese Rede sladet sich,

event. Bb. 26. G. 1. welche vielleicht hatte ungebruckt bleiben konnen.) — —

Bon der Machahmung in det Mus sit: Ad. Biller (Bon der Rachahm. der Ratue in der Dufit, im iten Bbe. G. sis ber Marp. Bentr. - Casp. Rues (Sendidr. . . über einige Ausbr. des H. Batteue von der Musit, chend. Bd. 1. S. 973, und eine Beantwortung der fols genden Antw. ebend, G. 318.) — Overbeck (Untwort auf das obige Sendiche. ebend. S. 312.) - Th. Twining (Bea ber Dufit, als nachahmender Aunit, eine Abh. ben f. Ueberf. der Poetik bes Ariffotes les.) - Ueber das, mas Beattie in f. Renen Philof. Derjuchen (Bd. 1. G. 181. d. U.) von der Nachahmung in der Dins fit fagt, finden fic febe feine Bemerkung gen in D. Forfels Muftal. Bibl. Bb. 2. S. 247. — S. übrigens die Art. Mablerey in der Musik und Auss druck, -- --

## Nachahmungen. (Ruft.)

Melodische auf einander folgende Sase, die mehr oder weniger Rehn-Hichfeit unter einander haben. gemein werben fie nach bem lateinis ichen Ausbruf Imitationen genennt. Man bringet fie fowol in einer, als in mehreren Stimmen, bald mit ftrengerer, bald mit weniger genauer Aehnlichkeit an, und neunet fie beswegen firenge, ober frene Machahmungen, Jene fommen meiftens in Jugen und fugirten Gachen, diese in allen figurirten Lonftuten vor.

Wenn einmal ein melobischer Saß gefunden worden, der den Charafter der Empfindung, die man ausdrüfen will, hat: so muß auch jeder ihm mehr oder weniger ähnliche Saß, etwas von diesem Charafter an sich haben. Und da die singende Sprache, in Anschung der Wittel sich bestimmt auszudrüfen, unendlich eingeschränfter ist, als die redende: so mußte sie,

um einen hinlanglichen Borrath' mes lobischer Gebanten von gutem Ausdruf ju betommen, fich des Mittels der Rachahmung bebienen, um in eis ner Melodie die Einheit des Charakter& ju erhalten. Tonfeger von fruchtbarem Genie miffen zwae in eis ner Melodie mehrerlen gang verfchies bene; aber im Charafter ahnliche Ges banten anzubringen: bennoch tonnen sie die Nachahmungen nicht wol mtbehren, und wurden es auch nicht thun, weil es angenehm ift, benfele ben Gebanken in mehrern Benduns gen und in verfchiebenen Schattirungen ju boren. Darum muß jedet Lonfeper fich ber Machahmungen auf eine geschifte Beife zu bebienen wife Um nothwendigften aber find fie in folchen Stufen; wo mehrere hauptstimmen find, wie in Duetten, Terzetten, in Trio und bergleichen Denn obne fle wurde in Stufen. Diefen vielstimmigen Tonftuten ente weder blos eine Sauptstimme senni welcher bie andern nur gur Begleitung bieneten, ober es wurde in ben verschiebenen Bauptstimmen feine Einheit des Charafters angetroffen werden. Es ist also hochst nothige daß der Lonfeger in den Rachahmungen wol geubt fen.

Mehrere ahnliche Sape ju finden, ift nun zwar an fich sehr leichte; aber wenn man baben die erfoderliche Berschiedenheit ber harmonie beobachten und zugleich harmonisch rein segen will, so flögt man gar oft auf nicht geringe Schwierigfeiten. Es braucht gar feine große Renntniß zu sehendaß dieser furze Saß:



auf folgende Weise konne nachgeahme werben :



Aber benbe nach einander fegen, und einen Bag von guter Harmonie ben ben anbringen, kann nur der hard monifie.

Man fann jungen Tonfegern, bee sonders in unfern Zeiten, ba man sich die Kunst so sehr leicht vorstelltz nie genug wiederholen, daß sie fich mit anhaltenbem Fleiß im reinen Contrapunft üben; weil biefes bas einzige Mittel ift in Rachahmungen gluflich zu seint. Zuerft also muß man fich im einfachen: Contrapunte festsehen, und ju einer gegebenen Stimme, ju einem Cantus firmus mehrere, nach ben Regeln bes reinen Sapes, bald in gerader, balb in verfehrter Fortschreitung, balb in eben fo vielen, bald in mehrern Roten Nur dadurch wird man berfertigen. jur guten Behandlung ber Rachabmungen vorbereitet. Ift man bierin hinlanglich geübet, so muß man mit eben dem anhaltenden Bleife bie Uebungen in boppelten Contrapunft. bornehmen, durch ben man unmittels bar die genaueften Imitationen terbalt. Dhne lange Borbereitung burdy Ausubung bender Arten bes Con-Rapunkts ift es nicht möglich mahre Rachahmungen gut angubringen. Denn bag fich einige feichte Tonfeper einbilden; fie haben Rachahmungen gemacht, wenn fle einen nichtsbebeutenden Gan bermittelft, fabler und terriger Berfegungen (Eranspositionen) bes Baffes in ben Stimment abwechfelnd wiederholen, wie in bies fem Benspiele,





senget von ihrer Unwissenheit. Dergleichen vermeynte Nachahmungen vienen zu nichts, als ein Stuf besto geschwinder abgeschnakt zu machen. Richt viel besser find die Wiederhos lungen eines Sedankens im Eintlang ober in der Octave, ohne Veranderung der zum Grunde liegenden hars monie, wie etwa folgendes:



Babre Nachahmungen laffen uns einerlen Stellen mit anbern Sarmonien, und mit veranderten Melodien anbret Stimmen horen, und daburch befommen fie ihre Unnehmlichkeit. Man tam mit ber Nachahmung in berfchiebenen Intervallen, in ber Gecunde, Terg, Quart u. f. w. eintreten, und muß mit biefen Eintritten gehorig abzuwechseln wiffen. Dazu aber ift, wie fchon gefagt worden, bie Wiffenschaft bes boppelten Contrapuntte unumganglich nothwendia, weil eben baburch diese verschiedenen Eintritte erhalten werben, wie aus folgenden Benspielen erhellet.





Det Gat, ber bier mit (a) begeichnet ift, wird ben (b) im Contrapunft der Octave genau nachgeahmet; ben (c.) in dem Contrapunft der Tert und ben (d) im Contrapunkt der Des Daburcherhalt man ben Bortheil, daß berfelbe Sag in ber Rachabmung fremd flinget, und daß die verschiedene Modulation bem Lous ftut ben ber Einheit ber Gebanfen bie gehörige Mannichfaltigkeit ver-Wir konnen jungen Consepern feinen beffern Rath hierüber geben, als bag wir fie auf bas fleißige Studiren der Graunischen Duette verweisen, mo fie die vollkommensten Muster ber strengen Nachahmung ben dem fchonften Gefang. und ber ungezwingenften Modulation antreffen.

In den Fugen ift es eine hauptregel, daß jeder Zwischengedanken
sch auf die Hauptfaße, den der Führer, oder der Gefährte hat, beziehen
follen. Dieses wird dadurch erhalten, daß man die Edne, dieser Zwisschensäße aus der Harmonie oder dem Gesang der Hauptsäße nimmt, wodurch die frepe Rachahmung entsteht. Man sehe das im Artikel Juge stehende Benspiel, wo am Ende des vierten Latis ein solcher Zwischenfaß angeht, der eine frepe Rachahmung des Führers ist.

## Raddruk

(Schone Ranke.)

Man fchreibet ben Witteln, woburch wir in andern Borstellungen ober Empfindungen erwefen, Rachbruk zny wenn sie eine vorzügliche Kraft bobon, den Geift pher bas Derg lebbaft anzugreifen. Wenn Cafar dem Brutus, den er unter seinen Mordern gencedy wird, quentt; and so rezvous anch du mein Sobn! so liegt ein profer Rachbruf in bieser Art der Anredei. Der Mahme Sohn, den er feinem Mörder giebt, und der im Grischischen noch zärtlicher klinger, und felbft bas fouft unbedeutende war, seben diefer Unrede ungemeine Kraft gur Ruhrung. Der Rachdruk liegt bier in vielbebeutenben Rebenbegrif. fen, die durch diese Urt bes Unsbrufe erweltwerden. Bismeilen entflebet er blos aus dem Lon, welchen die Worte in dem numblichen Vortrage befommen. In der Mufit ift der Lon richtig angegeben, ber genau die Dobe bat, die er haben foll; nachdruflich aber wird er, wenn er mit mehr Starfe, oder Zartlichfeit, oder mit einer anbern, bem Musbrut fehr angemeffenen, Modification, bebend, ober gestoßen, ober geschleift, mit Ach bebender oder mit fintender Stime . me, angegeben wird. In ber Mah. leren ift ein Gegenstand richtig aus-

gedraft, wenn Zeichnung und Farbe fo find, daß er mit Leichtigfeit eratannt wird: nachdruflich aber wird er, wenn wir durch Zeichnung oben Farbe ein besonderes Leben, eine bestondere Kraft der Deutung an ihm derbahr merken

gewahr werden.

Die Werfe der Runft muffen überbaupt bas an fich baben, baß fie mit Nachdrut auf bie Borftellungsfraft ober auf die Empfindung murtens und fie bekommen biefe Rraft überhaupt durch die verschiedenen Arten bes Aesthetischen, das darin liegt +). Aber von biefem allgemeinen Rachbrut ift bier nicht die Rebe, fondern hur bon bem, ber einzele Stellen bor andern auszeichnet. Jeber Theil muß außer der Richtigkeit des Ausbrufs, auch bas Geprage bes guten Befchmats baben; aber Nachbrut muß nur auf die wesentlichsten Theile gelegt werden. Wer jedes Einzelt nachbruflich machen will, wird int Gangen gezwungen und ohne Mach-Go fuchten bie fpatern griechia fchen Mhetoren, auch einige romifthe Schriftsteller, die nach ber goldenen Beit bes Geschmafs tamen, jebem einzelen Gebanken eine fchone Wendung, oder eine andere affhetische Rraft zu geben, um überall nachbrutlich ju fenn; und eben baburch wurden fie unnaturlich, und fanten burch die Mittel, wodurch fie fich auf die Sobeihrer Borganger fcmin. gen wollten, tief unter biefelben ber-Auch in ififrer beutschen Littes ab. ratur zeigen sich schon hier und da Spuren Diefes fintenden Gefchmats: wir haben auch schon Schriftsteller, bie in jeder einzelen Rebenfart wißig, ober nachbruflich, ober hochft embfindfam zu fenn fuchen, und nicht bebenfen, bag ber Nachdruf im einges len eine Wurge fen, die mit fparfamer Sand einzuftrenen ift; weil aus plogem

\*) S. Aefthetisch.

blogem Gewürze feine gefunde Speift fann gemacht werben.

Es dehoret eine reife Beurtheilung bagu, bag bas Rachbrufliche nicht gemigbraucht, fonbern nur auf Die Stellen eines Berts gelegt werbe, die ihrer Natur nach von vorzüglicher-Wurfung fenn follen. hieruber lafe fen fich feine Regeln geben ; ber Runfte fer muß fich entweder bewußt fenn, ober burch ein vorzüglich richtiges Befühl in dem Feuer der Begeifte. rung felbst, empfinden, wo eine vormaliche Kraft nothig sen. Die Mit? tel, ben Rachbruf ju erreichen, find fehr vielfaltig, und liegen bald in bem Gegenstand felbst, bath in dem Ans brut deffelben. Bebe Art ber afthetis fichen Rraft fann ben Nachbruf bes Der Runftler, bemes nicht murfen. an richtiger Urtheilefraft fehlet, wird in jedem besondern Fall eine gute Babl berfelben treffen. Der Diche ter wirb aus Betrachtung ber Perfo nen und ber Umstände, für die er diche tet, bald in der roberen, bald in der feineren Empfindung; ist in einem vollig natürlichen, bann in einem verfeinerten Ansdruf; einmal in einem wilben, ein andermal in einem gemaffigten Rhythmus; bald in fühnern, balb in bescheibenen Biguren' und Tropen den mahren Nachdrut zu finden wiffen.

Ein neulicher Kunstrichter ) scheinet zu bedauern, daß unfre Dichter,
nicht mehr so durchaus uachdrütlich
sind, wie die alten Celtischen Barden,
gewesen. Er scheinet zu wünschein,
daß man igt noch so dichtete, wie die
nordischen Barden vor zwehtausend
Jahren gedichtet haben. Aber er hat
nicht bedacht, daß ben einem Volle,
wo die Vernunft schon merklich entwitelt und die Empfindung verseinert

\*) Der Verfaffer der Briefe über den Ofian in dem Wertchen, das unter dem Litel: "Bon deuticher Art und Aunft," in hamburg herausgekoms men ift.

worden, nicht alles blos robes Ber fühl senn könne, und daß der Dichter in bem Geift feiner Zeit fingen muffei Jebermann www geffehen, daff es file einen Trotefen eine hochft reizenbe Sache sen, aus. dem hirnschabel feines Keindes farfes Getrant ju trinfen und daben wilde Siegeslicher an. justimmen, 100 Tok, Ahnchmus und Worte von der heftigsten Leibensthaft angegeben werden Aber wir find nicht Frofesen, unfee Krieger follen nicht in die Wath deftet werden, bas Blut ber erichlagenen Reinbe gu trinken, oder ihr Fleisch zu braten. Schliffe des Berfaffers führen noch weiter, als er felbst denkt, benn sie beweisen, baf bie Dichter nicht fine gen, foubern brullen und beulen muff. ten, wie der noch gang wilde Menich in der Leidenschaft wird gethan had Dennichne Zweisel ift bais unartifulirte Henlen noch weit nach bruflicher, als bie ausgesuchtefte Rlus ge in bedeutenben Worten. Es acht alfo gar nicht an; daß man fich put Regel mache, in ben Kinften bard. aus ben größten Machbruf gu fichell. Daraus wurde folgen, bag mag auf der Schaubühne bisweilen die Ment fchen lebendig fehinden muftet gi benn dieses ware both an sich beerachett das nachbruklichfte Mittel, Schreken und Abscheu zu erwefen.

Der Nachbruf, ber in ben Werten ber rebenden Kinfte und ber Musst aus dem Bortrag entstehet, verdiente ein besonderes Studium. Die kräftigsten Gellen können durch den Mangel des Nachbrufs im Bortrag schwach werden. Die Hauptstunst des guten Bortrags besteht in dem gehörigen Rachbruf, durch den sich einige Theile vor andern auszeichnen. Davon aber wird an einem andern Orte besonders gesprochen werden \*).

Mach-

\*) G. Bortug.

#### Rachläßigkeit.

(Goone Runfe.)

Es giebt in Bearbeitung der Werke ber Runft eine Dachläßigfeit, die Unpolifommenheit und Mangel zeuget, und eine andere von guter Würfung. bie beswegen von Cicero negligentia diligens, die woluberlegte Rachlaffigfeit, genennt wird: jene ift wurtlich, liegt im Runftler, und verftellt fein Bert; diefe ift nur fcheinbar bon guter Murfung in bem Berfe. Die murtliche, tabelhafte Rachlagigfeit ift Mangel bes Fleifes und ber Genauigfeit, jebem Theile des Werfe bie in Rufficht auf das Ganze ihm zufommende Bollfommenheit ju geben; fie entstehet aus dem Nachlassen der Bestrebung richtig zu handeln oder qu verfahren. Es ift nicht Rachlasfigfeit, wenn in einer Landschaft entfernte Segenftande weder mit Gleiß ausgezeichnet, noch burch Licht unb Schatten und alle Mittelfarben naber Gegenstände ausgemablt find. Wenn der Mabler die Landschaft so mable, wie fle ibm in der Matur erfcheint, fo muß man ihn beswegen, daß nicht jedes für fich deutlich und bestimmt ift, teiner Rachlägigteit beschuldigen. Nachläßig aber ift ber, der aus Tragbeit, oder aus Leichtfinn, entweder bem Gangen, odet einem Theil, nicht alle Bolltommenbeit giebt, die sie nach der Absicht haben follten; auch ber Stolt bes Schriftftellers, wie einer unfrer Runftrichter wol anmerter +), ber für feine Lefer, nachbein er einmal im Befit ihrer Bewundrung ju fenn glaubt, alles für gut genug achtet, verleitet gur Rachläßigfeit.

Die Diachläßigteit betrifft entweber die Materie, die Gedanken und Bilber, Die ber Ranftler ju feinem Berte ju erfinden und ju mablen bat,

ober blos die Darstellung, den Ausdruk und die Ausbildung berselben. Im erften Ralle tann fle leicht unreife, nur halb richtige, unbestimmte Bedanfen, übel gewählte Bilber berporbringen; im audern galle wirb ber Runftler halb unverftandlich, ober perworren, ober er fagt wol gar etwas anders, als er gebacht bat. Es laft fich faum ausmachen, welche der benden Arten der Nachläßigkeit schlimmer sen; vor benden soll sich ber Kunstler, so viel immer möglich

ift, in Acht nehmen.

Junge, im Denken und Erfinden noch wenig geubte Runftler, find beswegen in ber Babl oft nachläßig; weil fie ihrem Gefühl, und dem erften Gindrut, ben die Gachen auf fie machen, ju viel trauen. Gie halten etwas fur mabr, weil fie bie Cachen nur einseitig, ober aus einem zu eins geschränften Gefichtspunkte, betrachten; oder für schon, weil fie noch hos bere Schonbeit in berfelben Urt noch nicht gefühlt haben. Diefes zeuget eine Zuverfichtlichfelt, aus welcher die Rachläßigkeit in der Wahl entfiebt. Das Bahre hat, wie bas Schone und Sute, mehrere Seiten, und andert gar oft feine Natur nach der Verschiedenheit der Gesichts-Es gehoret lange Erfahpunfte. rung und viel Uebung baju, überall in ben beften, oder eigente lichften Gefichtspunft zu fegen, aus dem die Sachen am richtigsten zu beurtheilen fino. Darum fann man junge Runftler und Runftrichter nicht genug bor bem Leichteinn in Beurtheilung, der die Rachlagigfeit in ber Bahl hervorbringet, warnen. Mancher gute Kunftler und Schriftfteller murbe febr viel bafur bingeben, wenn er seine ersten, aus Uebera eilung hingefesten Gebanken wieder jurufnehmen fonnte. Buerft ift es ihnen unbegreiflich, wie andere dars an etwas ausfegen tonnen; nachber aber, wenn fie erft mehr Rennts 31

Digitized by GOOGLE

<sup>&#</sup>x27;") G. Schlegels Batteur in ben Anmers tungen aber bes 5. Cap. bes aten Eheiles. Dritter Chell.

nif ber Sachen befommen haben, begreifen fie nicht mehr, wie fie felbst so zuversichtlich bep ber Sache

baben fenn tonnen.

Die Nachläßigkeit in Darfielung und Bearbeitung der Gedanken hat oft ein zu großes Feuer der Begels sterung zum Grunde, in welcher man alles bestimmt, lebhast, schon sieht oder empsindet, und sich einbildet, daß man es eben so ausdruke, obgleich der Ausdruk gar sehr weit hinter der Empsindung zurüke bleibet. Dagegen verwahrt man sich durch eine kleißige Ausdarbeitung, wovon anderswo gesprochen worden ").

Die Rachläßigkeiten, Die fich in einem fonft mit Bleiß und guter Ueberlegung verfertigten Werte, in menigen einzelen Stellen finden, machen zwar allemal um fo mehr widris ge Bleten, je fchoner und volltommener bas Wert überhaupt ift; aber fie verdienen einige Rachficht, weil es schwerlich irgend einem Menschen gegeben worden, nie nachsulaffen. Go febr es alfo gut ju beifen if, wenn ein Kunftrichter, nachbem er einem guten Wert bat Gerechtigfeit wieberfahren laffen, die nachtäßigen Stellen beffelben mit Befcheibenheit rüget; fo ungerecht und unverftan-Dig ift es, wenn er in einem folchen Werf blos die Nachläßigkeiten auf Aucht und fie bermagen ahnbet, als ivenn das gange Werf durchaus fcbleche mare. Ein Bergeben, deffen fich viele Runftrichter, entweder aus Parthenlichteit, ober aus Eitelteit uur gar ju oft fculbig machen.

Die überlegte Nachläßigkeit, beren wir oben erwähnt haben, bestehet barin, baß unwichtige, aber boch bes Zusammenhanges, oder andrer Umstände halber nothwendige Theise mit wenig Fleiß ober ohne Genauigteit hingeworfen werden, bamit bie Austrerssamseit sich nicht darauf verweile. So behandelt der Mahler gar

\*) S. Ausarbeitung.

oft bie Rebensachen etwas nachläffig, damit es ihm nicht gehe, wie bem Gerbard Dow, ober bem Frans Mieris, deren Semählde gar oft bie Bemunderung unverftandiger Liebhaber in Mebensachen erhalten baben, ba die Sauptsachen unbemertt geblieben find. Auf eine abnliche Weife geht es dem altern Adam. von welchem in Sans-Soufi viet Grmppen, Die vier Elemente vorftel Die meiften Menschen lend, find. seben in der Gruppe, die das Wasser porftellt, blos bas fein und funklich in Marmor ausgearbeitete Riichernes, und werden davon fo eingenommen, daß fie auf bas Gange und auf die Erfindung gar nicht achten. Also ware es viel beffer gemefen, bas Res nachlägiger ju bearbeiten. Go findet man, daß bie alten Bilbhauer und Steinschneiber gar oft die Debenfachen mit Radtäßigfeit behandelt haben. Der Redner, ber in einer Widerlegung schwache Nebenbeweise feines Gegnees mit eben ber Genauigfeit zergliebern und widerlegen wurde, als die Sauptbeweise, wurde feiner Sache febr lichaben.

Eines ber größten Geheimnisse ber Runst besteht barin, bas die Gemäther durch die Krast und Nichtigkeit in den Hamptsachen so sehr eingenommen werden, das die Nachläsigkeit in Nebensachen ihnen nicht merklich werde. Die stellen wenige Meisterzüge ein Bild mit so großer Lebhaftigkeit por unser Auge, das wir selbhohne es zu wissen, das übeige, was zur Genauigkeit der Nebensachen nöthig ist, hinzubenken, und gar nicht

merten, daß etwas fehlet.

Nachtküf.

Sind Gemählbe, beren Scene weber Sonne noch Lageslicht empfängt, fondern nur durch Falein ober ange-

zändete Lichter unvollfommen erleuchtet wird. Ju bem Nachtfluf werden Die Stellen, wo das Licht nicht unmittelbar binfällt, burch feine mertliche Bleberscheine erleuchtet, es fep benn, daß fle gang nahe an bem Lichte liegen. Alle eigenthumlichen Karben, beren eigentliche Stimmung von dem natürlichen Lageslicht, ober Connenschein herfomnit, verlieren **S**ch in dem Rachtflut, das alle Farben ändert. Alles nimmt ben Top des fünstlichen Lichtes an, ber balb rothlich, bald gelb, balb blau ift, nach Beichaffenbeit ber Materie, modurch das brennende Licht unterhalten mirb.

Daraus folget, daß das Rachtkult dem Auge durch ben so mannichfaltisgen Reiz der Farben nie so schmeischen werbe, als ein anderes Stult; und in der That sind die meisten Rachtstute so, daß ein nach Schönbeit der Farbe begieriges Auge wenig Sefallen daran findet. Ich selbst gestehe, daß ich ein allgemeines Vorurtheil gegen alle Pachtstute gehabt, die ich in der Sallerie zu Dusseldorf die fürtrefflichen Stute des Schalten gesehen habe, wo man weder den Reichthum der Farben, noch die Darmonie derselben vermifft.

\* \*

Bu Ausfahrung von Rachtfieden finden fich gute Lehren im 1sten und poten Kap. des sten Buches von Latreffe großen Mahlerbuche, Bd. 2. S. 66. unter den Aufschriften: Abhandlung des Mondes, wegen seiner Anwendung in der Mahleren — und Abhandlung von der Racht, und den gemachten Lichtern, von Bakeln, Lawpen, Kerzen, Feuer.

### Raiv.

(Soone Kunffe.)

Es ift schwer den Begriff biefes Borts festjusepen, das fo vielfaltig unr willfuhrlich gebraucht wird; das

einmal etwas lächerliches, ein andermal etwas rubrendes und liebens. wurdiges ausbruft. Es Scheinet überhaupt, daß das Maive eine besondere Urt des natürlich Einfältigen fep, und bag biefes alebenn naiv genennt werde, wenn es gegen bas Berfeinerte und Ueberlegte, bas einmal schon wie zur Regel angenommen worden, merflich absticht. Menfth, ber fern bon ber großern gesellschaftlichen Welt erzogen morden, der von den feineren Lebens. regelu, von der raffinirten, aber zur Gewöhnheit gewordenen Soflichkeit und dem gangen Ceremonialgeses der feineren Welt nichts weiß, der nur auf fich selbst, und nicht auf das, mas andere von ihm benten mogen, Acht bat; ein folder Mensch wird in ben meiften Gefellichaften etwas lacherlich scheinen, nach ihren Urtheis len ins Grobe fallen, aber naiv genennt werden. Doch mit eben diefer Benennung werden auch viele Gedanfen, Empfindungen und andere Meugerungen einer Gevigne' belegt, die zwar immer in der großen Welt gelebt bat, und ber bas gange Befesbuch der galanten Welt bis auf ben geringften Artifel befannt mar, die aber fich gar oft ben richtigen Vorstellungen und natürlich edeln Empfindungen ihres eigenen Charafters überlaffen bat, welche nichts pon bem Mobegeprag beffen, mas ben abnlichen Beranlaffungen die feis nere Belt zu außern pflegte, an fich batten.

Bon welcher Seite her man bas Raive untersucht, so zeiget sich, baß es seinen Ursprung in einer mit richtigem Gefühl begabten, von Kunst, Berstellung, Iwang und Sitelkeit und verdorbenen Geele habe. Die Sinsfalt und Offenberzigkeit im Denken, Pandeln und Reden, die mit der Ratur übereinstimmt, und auf welche nichts willführliches, ober gesterntes von außenher den geringsten

Sia Digitized by GOOGLEIN.

Einflug bat, in fofern fie gegen bas feinere, überlegtere, mit aller Borsichtigseit das Gebräuchliche nicht zu beleidigen abgepaßte, absticht, scheinet bas Wefen bes Raiven auszu-Es außert fich in Gedanten, im Ausbruf, in Empfindungen, in Sitten, Manieren und Dandlungen.

In Gedanken, ober ber Art fich eine Sache vorzustellen, scheinet mir folgendes bis jum Erhabenen naib. Abraft fommt mit ben Muttern ber por Theben erschlagenen Junglinge gum Thefeus, ruft ihn um Sulfe gegen ben Ercon an, ber nicht erlauben will, daß bie Erichlagenen begraben werben. Thefeus, anftatt bem Abraft feine Bitte fogleich ju gewähren ober abjuschlagen, macht sehr viel Worte, ibm ju beweifen, daß er fich in biefen Rrieg gar nicht batte einlaffen follen. hierauf giebt ihm Adraft biefe naive Antwort.

"Ich bin nicht ju bit gefommen. als ju einem Richter meiner Thaten. sondern als zu einem Arzt meines Ue-Ich suche keinen Racher meis ner Bergehungen, fondern einen Freund, ber mich aus ber Berlegen. beit giebe. Willft du mir meine billige Bitte verfagen, fo muß ich mirs gefallen laffen; benn zwingen fann ich bich nicht. Rommet also, ibr ungluflichen Dutter, und fehret jurute; werfet biefeunnuge Zeichen, woburch Supplicanten fich ankundigen, weg, und rufet ben himmel jum Zengen an, daß eure Bitte von einem Ronig verworfen worben, ber unfer Blutsvermandter ift \*). \*

Dies ift geraben, mas ber richtigfte naturliche Verftand, und bie Einfalt ber Empfindung in Diefem Rall eingaben. Diefe außert Abraft, ohne die vorfichtige Bedenflichteit, daß er den Thefeus dadurch beleidigen tonnte; ohne bie feinern Ropfen gewöhnliche Borficht, fich bep

\*) Burip, 'Inerides.

bem, ben man um Sulfe anspriche, einzuschmeicheln, legt er bas Ungereimte in bem Betragen bes Thefeus an den Lag, gerade fo wie er es empfindet; ohne zu bebenfen, daß vielleicht Theseus viel Umstände maches um feine Bulfe badurch mehr gelren ju machen, nimmt er es, als für eine unwiederrufliche Beigerung an. und geht bavon.

Das Naive im Ausbruk bestehtin Borten, die geradezu die Gedanfen, oder die Gefinnungen der Unfchulb ausbrufen, aber durch foisfundige ober schalthafte Unwendung einen nachtheiligen Sinn haben konnen, an den die rebenbe Berfon aus Unschuld, oder Unwissenheit nicht gebacht hat. Die Schaltbaftigfeit findet barin etwas Ungefittetes ober Grobes, we blos Unfchuld und edie Einfalt ift.

Empfindungen und beren Meuferung in Gitten und Manieren find naiv, wenn fie ber unberborbenen Ratur gemäß, und, obgleich der feineren Verdorbenheit bes gangbaren Betragens juwider, ohne Rufhaltung, ohne fünftliche Berftetung. ober Einfleibung, aus ber Fulle bes Perzens berausquellen. Beofpiele bavon findet man überall in Bobmers epifchen Gebichten aus ber patriarchischen Welt; in den Epopden des Homers, und in den Joullen des Theofritus und unfers Gefiners. Es hat auch in zeichnenden Runften. im Cant, in den Gebehrben und Stellungen der Schauspieler fatt. Dichts ift unschuldsvoller, und gegen unfere funftliche Manie ren abstechender, als die verschiedenen Stellungen und Gebebrben, bie Raphael der Pfoche in den Vorftellungen ibrer Geschichte um farnelle schen Ballaste gegeben bat.

Das Raive macht feine geringe Claffe bes afthetischen Stoffs aus; es ift nicht nur angenehm, fondern fann bis zum Entzüfen rühren. Des

Deswegen find blos in diefer Abficht bie Berfe bes Sefchmats, barin burchaus naive Empfindungen und Sitten vorfommen, hochft fchatbar; weil fie ben Sefchmat an ber eblem Einfalt einer durchaus guten und liebenswundigen Ratur unterhalten und verfiarten.

Das Raive in ben Gebaufenthut da, wo man überzeugen, entschuldigen ober widerlegen will, die größte Wurfung; deun es führet bas Gefühl der Wahrheit unmittelbar mit In der Elektra des Sophofic. fles wird diese unglükliche Lochter bes Agamemnons von der Elptemnestra beschuldiget, sie suche durch ibre Rlagen ibrer Mutter Reben und Sandlungen verhaft zu machen. Dierauf giebt Elettra biefe bochk naive Antwort, die feiner Segenrebe Raum läßt. , "Diefe Reden Fommen von dir, nicht von mir ber, du thust die Werte, die ich blos nenne \*)." Gehr naiv und eben dedurch überzeugend ist auch folgen. bes: wiewol das Weitschweifende diefer Stelle vielleicht zu tadeln ware. Pseudolus giebt seinem verliebten jungen Herrn, den er durch sein vieles Fragen verdrießlich gemacht hat, folgende Antwort:

Si ex te tacente fieri possem certior, Here, quae miseriae te tam misera macerant,

Duorum labori ego hominum parfissem lubens.

Mei te rogandi et tui respondendi mihi.

Nunc quoniam id fieri non potest, necessitus

Me subigit, ut te rogitem \*).

Der Redner, bem es gelinget ben wahren Son ber Einfalt und bes nais ven Denkens zu treffen, kann verstechert senn, daß er überzenget. Dies ser Son ist vornehmlich in der afopis

schen Fabel nothwendig, wo ber Dichter oft die Person eines einfaltigen und leichtgläubigen Menschen annehmen muß, um feinen Lefer treubergig zu machen.

Es giebt auch eine schalthafte ans genommene Raivetat, die in der foottenden Satpre ungewein gute Butfung thut, das kächerliche andree recht and Licht ju bringen. ift darin der größte Meister; Liscov hat mit der verstellten naiven Einfalt, mit welcher er bie Philippi und Sivers beurtheilet, Diefe Delbeit bochst lächerlich gemacht. In der Comodie fann biefes jur Demuthis gung der Rarren von sehr großer Wurfung sepn. Denn was ift empfindlicher, ale von ber Ginfalt felba lächerlich gemacht zu werben?

Ich begnüge mich hier mit biefen wenigen Anmerkungen über bas Raive, um bas Jergnügen zu haben, hier einen Auffan über biefe Materie einzurüten, ben mir einer unfrer ersten Kopfe vor vielen Jahren zu diesem Behuf zugeschift hat. Der ist berühmte Verfasser schrieß ihn zu einer Zeit, da er noch jung war; aber man wird ohne Mühe barin das sich entwikelnde Genie antreffen, welches gegenwärtig sich in seinem vollen Glanze zeiget. Dier ist er Wort für Wort.

Ich wundere mich nicht, daß bee Brief über bie Raivetat im aten Theil bes Cours des Belles Lettres bes Abts Batteur ibnen fo wenig als bas. was Boubours vom Raiven fagt, eine Benüge gethan hat. Miles was Herr Batteur über Diese Materie ge-Schrieben bat, bienet vortrefflich, fie noch verworrener ju machen, els fie bem Lefer vorber hat fenn tonnen. Statt bestimmter Begriffe werben wir mit Bildern, Gleichniffen und Gegenfagen abgefertiget; und wenn wir eine Erflarung verlaugen, fo antwortet man und; Die Raivetat ·befter Zi 3

<sup>\*)</sup> Soph. El. ví. 6:6, 627. \*\*) V. Pfeudel. Act. I. Sc. I.

fart abgewichen, bag in bem Innern bes Menschen, an die Stelle ber liebensmurbigften Reigungen, anfatt ber Unfduld, Berechtigfeit, Daffafeit, Menschenliebe — Bosbeit, Unbiffigfeit, Unmaffigfeit, Reid und . haß getreten; und im Neuferlichen bie Einfalt bem Gezwungenen, Die Offenbergigfeit ber Berftellung, bie Zärtlichkeit der kaltstunigen Soflichfeit bat weichen muffen. Go baib bie Menschen von einander betrogen worden, mufite fich ein allgemeines Miktrauen unter ibnen zeigen. Beil fte aber boch in Gesellschaft zu leben fich gemußiget faben, fo erfanden fie allerlen Mittel fich einander gu verbergen, fich in Acht ju nehmen, einander aufzuforschen u. f. f. weil man anstatt ber berglichen und bruberlichen Buneigung, die eigentlich unter ben Menichen berrichen foute. etwas anders haben mußte, bas ibt von außen abnlich feben, im Grund aber gang bas Gegentheil fenn mochte, fo erfand man die Soflichfeit, bas Ceremoniel, und alles was bagu gehört. Seit der Zeit ift die Rede der Menschen insgemein weitläuftig. finuleer, boppelfinnig, unbeffimmt, gefräuselt, fleif und affeftirt worden. Eine Gesellschaft fann eiliche Stunben mit aller erfinnlichen Artigfeit und mit beständiger Bewegung der Lippen nichts reben — Lodfeinbe konnen einander vertraulich und liebreich unterhalten - einer fann mit großem Wortgepräng von der Krómmigfeit, ober andern Tugenden reben, die er doch nie felbft empfunden hat; man fann ivo aus ben aufter-

n a i

bestehet in ber Karze — in einer solden Anordnung der Worte, Glieber und Perioden, die bem Endamet bes Rebenben gemäß ift. Rach ber letsten Erflarung febe ich nicht, warum Die Reden eines Parlamentsabvocaten nicht eben fo naib fenn mogen, als bie Briefe ber Gebigne' ober ber Ich will mich die fchonen Zilia. Schwierigfeit, Die von ber Bartuch. keit diese Materie entsteht, nicht abbalten laffen, einen Berfuch zu machen, fie genauer ju behandeln, und bie Quelle und eigentliche Beschaffen. beit bes Maiven aufzusuchen. wird alsdenn leicht senn, das Raive bes Ausbrufs ju bestimmen, wenn wir erft ausgemacht haben, was bie Maivetat ber Gebanken ift. werde aber mit meiner Untersuchung weit oben anfangen muffen.

Die Rebe soll eigentlich ein getreuer Ausbruf unfrer Empfindungen und Sebanten fenn. Die erften Menschen haben ben ihren Reden feinen andern 3wet haben tonnen, als einander ihre Gedanten befannt zu machen; und wenn fle und ihre Rinber die angeschaffne Unschuld bewahret batten, fo mare bie Rebe nach Ibrer mabren Bestimmung ein offenbergiges Bild beffen, mas in eines jeben Bergen vorgegangen mare, und ein Mittel gewesen, Freundschaft und Zarelichkeit unter ben Menschen ju unterhalten. Jedermann weiß, daß Die Sprache von den igigen Menschen meiftentheils gebraucht wirb, andern su fagen, was fie nicht benfen noch empfinden, so daß die Rede demnach febr felten ein Zeichen ihrer Gedanten ift. Diefe große Beranberung muß unfreitig die Rolge einer wichtigen Veranberung im Inwendigen ber Menfchen fenn. Diese muffen Empfindungen, Sebanten und Abfichten haben, welche fie einanber nicht zeigen burfen. In ber That ift Die menfchliche Ratur von ibrer Be-**Minmung und schönen Anlage** so

lichen Zeichen der Kreude oder Trau-

rigfeit, ber Freundschaft ober bes

Saffes, mit ichlechter Zuverficht auf

bie mabre Gemutheberfaffung einer

Berfon febließen; benn man bat ben

Affel 'n felbft eine Sprache vorge-

fchrieben, von ber bie Ratur nichts

weiß.

Ben folden Menschen würden wir die Raivetat, welche eine Eigenschaft ber schonen Ratur ift, vergeblich Qu-Laffen fie und in die gluflichen Wohningen des erffen Paares, oder auch in die einfaltigen und frenen Beiten ber frommen Patriarchen gurufgeben, bort werben wir fie mit der Unschuld gepaart finden. werben fie in ben Bergen und in ber Sprache folder Menfchen finden, bie, ihrer Bestimmung gemäß, eine heilige Liebe gegen ihren gottlichen Boblthater, und eine allgemeine Buneigung gegen ibre Mitgeschoofe tragen. Die einen unverberbten Beschmat am Schönen und Suten baben, und alle ibre fanften und harmonischen Begierben nach bemfelben richten. folden Bergen tann fein Migtrauen, keine Berftellung Play haben; alle ihre Handlungen und Reben haben etwas offenherziges und ungefünftel-Sie durfen ihre Gedanten Gott zeigen, marum nicht ben Menschen? Sie haben nicht nothig ihre Affetten su hinterhalten, denn fie find gut; ibre Worte muffen ibr Ders ausbrufen, oder ihre Augen und Sefichtsauge murben ibren Lippen widersprechen. Die Reben folder Leute find aufrichtig, mahr, furz und fraftig, wie ihr Inwendiges unschuldig und ebel ift; fie find bergrubrend, weil fe bom Dergen fommen. Gie wiffen nichts von Moden und Manieren, nichts von allen ben Ginfchrantungen, dem 3wang, welchen bas Difftrauen ber Aufführung, ja ben Gebebrden der verderbten Manschen anlegt, nichts von der falschen Scham, über Dinge zu errothen, Die an fich gut, unschuldig sind. Und bieses ist bann, meiner Mennung nach, bas Naive in den Sitten, der Denkart und ben Reben ber Menfchen. Je naber einer biefem Stand ber fcho. nen Matur ift, befto mehr er vont biefer liebenswurdigen Raipetat.

Ich glaube, daß ich es kühnlich für eine allgemeine Erfahrung ausgeben barf, daß die Raivetat allemal mit einer gewiffen außerlichen, fichtbaren Anmuth verfnupft ift, die man nicht befiniren, aber vermittelft eines feinen Geschmats gang flar empfinden fann. In der poetifthen Sprache tounte man von diesem je ne sai quoi sagen, es fen ber Wiberfchein eines fchonen Derzens. Ohne Zweifel hat diefe Anmuth ibren Grund, sowol in ber erften Anlage bes Rorpers, als auch in der Uebung in edlen und harmonifcen Bemuthebemegungen, welche eine große Kraft haben, einem fonft nicht schonen Geficht eine Lieblichkeit zu geben, die weit über den leblosen Glang ber Farben, ober über bie Regelmäßigfeit ber Juge an einem geiftlofen Bilde geht. Sie feben bieraus, mein herr, wo die Raivetat vornehmlich Katt batt, nämlich ben ganz unschuldigen und kunftlosen Sitten, da bie Tugend mehr vom Ins finft, als von beutlichen Ueberlegungen getrieben wird, und in Reben, Affekten und Thaten, welche man folden Leuten benlegt. Eigenschaft ift von einer schonen Seele ungertrennlich; fie ift baher auch von einer groben baurifden Ginfalt, die man vielmehr Dummheit beiffen follte, fo febr unterschieben, als von ber Affettation; so wie die Reinliche feit gleichweit von Prache und Un-fanberkeit absteht. Die Schäferspies le des Herrn Gottsched können des wegen feinen Ansbruch auf die Raivete machen, obgleich feine Greten und Sanfe bie Sprache bes gemeinften Vobels reben.

Der Noah und manche andere Gebichte von demfelben Berfasser sind von Benspielen des Naiven voll. Der Charatter der Sunith in dep Sundsuth, die Liebesgeschichte der Dina, die Rerenhapnus im Noah u. s. w. find schone Beweise, wie liebenswurdig die ungeschmutte schone Ji 4

Matur ift, ja wie reigend fie fo gar burch die Bolte hindurchscheint, bie eine Bergehung ber Unvorfichtigfeit vor ihre Cchonbeit giebet. Ein jeber empfindlicher Lefer wied eine gartliche Sewogenheit gegen Sunith fühlen, da sie ihrer Mutter mit einer so edlen Offenbergigfeit ibre geheimften Gebanken entbeket, und fich gar keis ne Mube giebt, durch besonders aus. gefuchte Borte ibre Reigung ju befchonigen ober zu beten, als ob fie fich heimlich bewußt mare, daß fie ver-borgen bleiben follte. Ja wie erhaben wird fie durch bas aufrichtige Beffandnig, bas fie bem Difon von ber Liebe, bie ffe ju ihm getragen, macht? Gie barf fich nicht scheuen einem Liebhaber, den fle eben ipt unwurdig findet, ihre vorige Relgung zu gestehen, weil fie fich auf bie Starfe ihres herzens verlaffen fann, welches burch ein folches Geftanbuiß von dem Saf gegen die Lafter ihres Liebhabers nichts nachließ. Die Briefe einer Perubianerin find bornehmlich wegen ibrer Raivete unvergleichlich schon. Man glaubt bie fanfte Stimme ber Matur ju boren, wenn Bilia redet. Wir seben in die innerften Gange ihres gartlichften Dergens, wir find ben ber Entwiflung ihrer Gedanken, wir nehmen alle ibre Empfindungen an. Wir weinen wie fie weint, und in ber aufferften Bangigfeit ihres Schmerzens glauben wir wie fie, einen Anfang ber Bernichtung ju fühlen. Umfer Bes dachtniß fagt une, daß wir in ber Liebe, in der Traurigfeit, in der Bermunbrung ober Befturgung, in einem angenehmen Dann, u. f. w. wie fie empfunden haben; wir wundern uns nur, daß fle die jarten Empfindunaen beschreiben fann, die wir für namenlos gehalten, weil wir fie nicht fo lebhaft und mit fo vieler Apperception fühlten, als fe. Denn eben Diejenigen Berfonen, ben benen am meiften Raivete ift, baben für bas

Schone und Preudige sowol als file das Unangenehme die ftartfte Empfinblichkeit; und weil fie wenig aufferliche Berftreuungen, und viel innerlichen Frieden haben, so wendet fich bie Scharfe ihres Geiftes mehr auf fich felbft, fie geben mehr mit ibren eigenen Gebanten um, fie boren ibre leisesten Regungen, und fonnen in ihren Vorftellungen ungeftorter und weiter fortgehen, als andre. Daher find auch Verfonen von diefer Art allemal Original. Zwar ein jeber Menfch wurde fich gar merflich als Original vor ben andern ausnehmen, wenn nicht Berftellung, Zwang, Rachahmung, Woden und bergleichen unter uns so gemein und in gewissem Maag unverweidlich Bo nun feine Berftellung, feine Nachaffung, feine gurcht vor Miftbeutung - ift, ba fann es nicht fehlen, eine folche frepe Ceele muß in ibren Empfindungen und Urtheis len febr viel eigenes außern. Unwiffenheit ift noch eine Beschaffenbeit, die mit der Naivete mehr ober weniger verbunden ift. Diese Um wissenheit ist zum Theil glüflich, 🏗 ist ein Mangel an bäglichen Aus wuchsen, ober überfiußigen und ber angebornen Schonheit hinderlichen Zierrathen — zum Theil ist sie eine Leerheit, bie ber Geift mit einigen Migvergnügen in fich fühlet, und fich baber bestrebt fie auszufüllen. Desmegen find naive Perfonent allezeit neugierig, wie wir biefes an Miltons Eva, an Bilia, Sunith ober Dina feben tonnen.

Es ift nothwendig mit dem Raiven in Sitten und Gemuthsbewegungen verbunden, daß die Personen, welche so gluflich find, gleichsam unter den Flugeln der Ratur zu leben, von einer großen Menge Sachen und Namen, welche leptere zum Theil nichts, zum Theil nichts gutes bezeichnen, gar nichts wiffen. Ihre Spracke muß daber viel fürzer und eigentlichen der

der fenn, ale bie unfrige. Sie wif fen nichts von einer ungabibaren Menge überfluftiger Rothwenbigkeiten, nichts von eben fo vielen Bortern, die man erfinden mußte, bofe Reigungen und Abfichten zu mafquie . ren, ober wenigstens bas Ohr mit bem gafter ju verfohnen. Sie nennen die Dinge mit ihrem rechten No men: ibre Reben baben mehr Rurge, ihre Cane mehr Rundung, und überbaupt ihre Gedanten gang besondere Mendungen. Diefestift bie vornebmfte Urfache, marum die Sprache der Naivete so einfältig, eigentlich und ausbrutenb ift; fo wie fie, als ein wahrhaftes Bild ihres schonen hergens, nett ben allem Mangel an Schmuf, und ebel ben aller Rach-Uebrigens wurde mon läkigfeit ift. fich irren, wenn man diefer einfaltigen Gprache alle Metaphern unb Riguren nehmen wollte. Das Ders und die Affetten haben ihre eigene Siguren, und je naiver eine Berfon ift, Defto lebhafter wird fle ihren Uffett von fich geben, weil er gut ift, und fie fich nicht scheuen barf, ihn seben an laffen.

Bober fommt es, bag bie moralifche Naivete einer Zilia 1. E. ober ber flegenden Sunith uns fo fart und bis jur Entjufung gefällt? Dhne 3meifel baber, weil nichts Schoners ift, als die wahre Unschuld einer Seele, Die fich immer entbloffen darf, ohne Beschämt zu werden. Ein folder Unblif muß nothwendig unferem moralifchen Ginn mehr Bergnugen geben, als uns das Gefühl einer jeben anbern Cconheit machen fann. Beil es aber viele Grade und Arten ber Maivete giebt, fo mol-Ien wir diejenigen, welche aus ber mahren Unschuld entspringt, bas erhabene Naive nennen. Die übrigen Grade mogen nach ihrer großern ober fleinern Entfernung bon ber iconen Ratur abgemeffen werben. Denn es mug auch noch ein Raum får die muthwillige Galathea bes Birgils und ben alten rosenbefrangten Anatreon übrig sepn.

Die Minnegefange aus bem brepgehnten Jahrhundert find reich an Bepfpielen naiver Paffonen und Ausbrutungen berfelben. Die Sitten ber damaligen Beit muffen, nach alfen Urfunden, Die uns von der Regierung bes vortrefflichen schwäbis fchen Daufes übrig geblieben finb, von ihrer ehemaligen Raubigfeit und Wildbeit gerade so viel verloren baben, daß fie ben ihrer Einfalt und Beicheibenbeit, Artigfeit und eine gefällige ungefünftelte Bolanftanbigfeit befiten tonnten. Die meis ften ber Liebesgedichte werben von bem Geift der fittsamen und inbrunstigen Liebe beseelt. Diese Sanger fennen bie Sprache ber Empfindungen, wie es fcheint, aus Erfah-Eigene oft verwundersame Einfalle und neue anmuthige Bendungen findet man baufig ben ib-Ich glaube, daß es Ihnen men. nicht unangenehm seon werde, M. H. wenn ich Ibnen einige Proben babon vorlege:

Vil füße Minne du hast mich betwungen

Dass ich muos singen der vil minneklichen

Nach der mein Herze je hat da her gerungen

Du kan vil suesse dur min Ougen slichen

Al in min Herze lieplich unz ze gerunde

Wand ane Gott nieman erdenken konte

So lieplich faction von so rotem Munde.

Ich wolde ir gefangen sin gerne unverdrossen So dass si mich dort folde

In blanken Armen haben gefchlossen.

Ji 5

Niemer Niemer Digitized by Google

Niemer könd ich min leit gerechen

An der truten bes Ihr Mündel küft ich und wolde fprechen Sich, diner Röte habe du das.

Ich bin also minne wise
Und ist mir so rehte lieb ein Wip
Das sch in dem Paradyse
Niht so gerne wisse minen Lip
Als da ich der guoten solde sehen
In ir Ougen minneklichen
Da möhte lieblich Wunder mir
geschehen.

Ich wande ich iemer folde lechen Do ich dich Frouen lachen fah etc.

Ir vil lichten Ougen blig Wirfet hoher Froeiden vil Ir gruos der git selde und ere Ir schone dü leit den strik Der Gedanke vahen will Des git ir Gedanke lere Mit zuht das irs nieman wissen sol Swes gedenken gegen ir swinget Minne den so gar betwinget Das er git gevangen froeiden zol

3ch geftebe Ihnen mit einem jeben Lefer, ber bie feinen Schonheiten ber einfaltigen Matur empfinden fann, daß die Sabeln und Ergahlungen des Den. Gellert, Die Gie fo febr lieben, größtentheils fehr naiv ergahlt finb. Sar oft entsteht diese Raivete aus ben Gebanten felbft, und ber aufrich. tigen funftlofen Ausbildung berfelben; manchmal aber scheint fie blos in dem Ausbruf ober in ber Wendung zu liegen, die aber nicht etwa fo neu und sonderbar ift, wie ben den Minnefingern, fondern blos in ber genauen Nachahmung ber gemeinen und manchmal pobelhaften Art ju reben ober ju ergablen besteht, wie man aus ber Ergablung vom Bauer und feinem Sohn, ber Miggeburt, vom betrübten Wittwer und einigen

andern Rebet. Biele balten biele Rabein und Erzählungen, pornebmlich um ber vielen Fragen, Ginmurfe, fatyrifthen Parenthefen, Heinen lu-Rigen Anmerkungen ze, bie in ber Er. jahlung mit eingeschoben werben, får fehr naiv. Ein jeder erinnert fich. daß er wittige und luftige Kopfe in feiner Befanntfchaft gehabt bat, die obngefahr so auf diese Art erzählen. Man halt beswegen biefe Art ber Ersahlung für sehr natürlich. Lefer von gefindem Geschmaf mögen entfcheiben, ob der Berfaffer ber Erjählungen bie einfältige, ungeschmitte, leichte, aber eble Sprache der Ers iahlung nicht besser getrossen habe. Man kann übrigens mit Grunde fagen, daß ein auter Theil der Erzählungen bes Orn. Gellerte von folchem Inhalt find, daß fie bergleichen Ziera rathen und Franfen febr udthig bas ben, und daß ber allgemeine Benfall au allen Zeiten nothwendiger Weife auf feiner Seite fenn muß.

Mich beucht, man tonne bie naive Schreibart gar füglich und im Segensag mit ber gefünstelten und gegierten, mit jenem angenehmen Rabchen vergleichen, bessen natürliche Schönheiten und erworbene Reigungen ben Cherea bem Lereng so sehr

entzünben.

Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student

Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracilae sient.

Si qua est habitior paulo, pugilem esse ajunt, deducunt cibum,

Tametti bona est natura, reddunt cultura junceas.

— Sed istaec nova figura oris Color verus, corpus folidum et succi plenum.

\* \*

Aufer bem , was in Hen. Mendelsfofm befannter Abhandlung von dem Expadegen ven und Raiven, von dem lestern (Schift ten Sh. 2. S. 218. Aust. von 1771) gesigt wird, ift "üeber das Naive, Katüriche, Gesuchte, Gezwungene in den schönen Wiff. von I. J. von Cramm, Helmit. 1769. 8. Sricho. 1780. 8. eine besondere Uhhandetung gedruckt worden. — Auch handelt in J. B. Riedels Theorie der sch. Länste und Wissensch. der So Abschitt (S. 77. 122 Aust.) Bon der Natur, Simplicität und Vlaivete. — Und der 15te in J. E. Lönigs Philos. der Känste S. 423. Vom Naiven.

# Natur.

Es ift fdwer, die verfchiebenen Be-Deutungen biefes Worts in einen einzigen Begriff ju faffen. Man pflegt bie gange Schopfung, bas gange Spftem ber in der Belt vorhande. nen Dinge, in fofern man fie als Burfungen ber in berfelben urfprunglich borhandenen Krafte anfiehet, die burch teine nur in befonbern gallen fich außernde Ueberles gung, zu besondern Absichten geleis tet worden, mit dem Ramen ber Ratur zu belegen, und verftehet balb jene urfprunglichen Rrafte felbft, balb aber ibre Burtungen barunter. Bas aber in ber Welt geschieht burch Rrafte, die nicht ursprunglich barin borhanden find; was fein Dafenn, ober feine Beschaffenheit von befonberer, nicht auf bas allgemeine Cnfiem abzielender lieberlegung, cher auch von einem ber allgemeinen Orb. nung, und bem ordentlichen laufe ber Dinge widerfprechenden Bufall biefes alles wirb ber Ratur. entgegengefest. Dergleichen Dinge find Bunderwerte, auch Berte ber menschlichen Runft und Burfungen feltfam verbundener, und der allgemeinen Ordnung entgegen handelnber Urfachen.

Ale murtenbe Urfache betrachtet, ift Die Ratur Die gubrerin und Leh-

rerin des Känftiers; als Wärfung if fie das allgemeine Magazin, wors and er die Segenstände hernimmt, die er zu seinen Absichen braucht. Je genaner der Künftler in seinem Berfahren, oder in der Wahl seiner Materie fich an die Natur halt, je vollemmenen wird sein Wert. Wir wollen beydes etwas ausführlicher betrachten.

In bem erften Sinn ift bie Ratur nichts anders als bie bochfte Beisbeit felbft, die überall ihren 3wet auf das volltommenfte erreicht; beren Berfahren ohne Ausnahme bochft richtig, und gang volltommen ift. Daber fommt es, bag in ihren Berfen alles zwetmäßig, alles gut, alles einfach und ungezwungen, bag weber Ueberfing noch Mangel barin ift. Eben barum nennt man auch fünftliche Werte natürlich, wenn barin alles vollfommen, ungezwungen und auf bas Befte jufammenbangend ift, als wenn bie Ratur felbft es gemacht batte.

Das Berfahren ber Ratur ift beswegen die eigentliche Schule des Runftlere, wo er jebe Regel ber Runft lernen fann. Un jebem befonbern Werte diefer großen Deifterin findet er die genauefte Beobachtung beffen, was jur Bollfommenheit und jur Schonbeit gehoret; und je ausgebabnter feine Renntniß ber Ratur ift, je mehr hat er Källe vor fich, wo immer diefelben allgemeinen Grundfate bes Bollfommenen und bes Schenen in verfchiebenen Gattungen unb Arten angetroffen werben. Deswegen tann auch bie Theorie ber Runst nichts anders fenn, als das Spftem ber Regeln, bie burch genaue Berbachtung aus bem Berfahren ber Matur abgezogen worben. Jebe Regel bes Kunftlers, bie nicht aus biefer Beobachtung ber Ratur hergeleitet worden, ist etwas blos phantastisches, bas feinen mabren

Digitized by GOO Grund

Grund hat, und woraus nie etwas Gutes erfolgen fann.

Die Natur banbelt nie obne genau Bestimmte Absicht, weder in Dervorbringung eines ganzen Werts, noch in Darftellung irgent eines einzelen Theiles. Wol bem Runftler, ber ihr barin folget, und jeben einzelen Bug feines Werts aus bem 3wet bes In Anorduung Sangen herleitet. ber Theile verfährt fle allemal fo, daß das Wesentliche von dem weniger Wefentlichen unterftugt und geftartt wird; felbst biefes weniger Wefeutlide ift fo febr genau mit den Daupttheilen verbunden, daß alles, bis auf die geringfte Rleinigfeit wefent lich scheinet. Dadurch wird jebes Werk vollkommen bas, was es seyn follte. In Abficht auf die außerliche Korm ist jedes so angeordnet, daß es fogleich als ein für fich bestehenbes Banges in die Augen fallt; die Theile find allemal in dem vollkommensten Chenmaaffe gegen einander, und abnliche Theile find immer symmetrisch Darneben beobachtet bie Natur überall eine so vollkommene Uebereinstimmung alles Aeußerlichen mit bem innern Charafter ber Dindaß die Geftalt, die garben, das Rauhe und Glatte, das Weiche und has Sarte, immer mit den innern Gigenschaften der Dinge ganglich übereinkommen. Der menfch. liche Rorper, als das höchste der fichtbaren Schonheit, ift bon ben beften Lehrern ber Runft jedem Runftler aum Mufter empfohlen worben. Man tonnte jebes andere Bert ber Ratur eben fowol jur Regel nehmen, wenn es nicht am schiflichsten wäre bas ju mablen, mas am beutlichften in die Angen fallt.

Eine aussuhrlichere Betrachtung biefes Berfahrens der Natur wäre bier nicht an ihrem Orte; diefe wenigen Winke find hinlanglich, einen nachdentenden Runftler zu überzeugen, baf er bie Ratur ju feiner ein-

Auch seine Bestimmung und den allgemeinen 3met, worauf ber Runkler ju arbeiten bat, tann er von ber Natur lernen. Sie hat mancherlen und und oft unbefannte Abfichten. die fich zuerst auf bas Sanze, und denn auch, so weit es mit jenem befteben fann, auf jebes Einzele erftre-Der Mensch ift unendlich viel zu schwach, um auf das Ganze zu murten. Seine wenigen Rrafte reiden nicht weiter, als baff er ben feis nem Geschlechte bleibe; und auch ba ist ihm nur ein Weg offen, die erhabenen Absichten ber Ratur ju unter-Des Runftlere befonderet Beruf ift auf bie Gemuther ju murten, und zu diesem boben Berufe las bet ibn die Ratur ein. Sie bat febr viel gethan, den fittlichen Menfchen pollfommner zu machen, und durch die zwen Sauptempfindungen bes Vergnügens und Wißvergnügens ihn jum Guten ju reigen und vom Bofen abzuziehen. Aber ba diefes nicht bas einzige war, worauf fie zu arbeiten hatte, und ba ber Meusch eigene Rrafte befist, auf bem Wege gur Boll fommenheit, ben die Ratur ihm gezeiget hat, fortzugehen, so hat sie sich beanuget ibm die Anlage und verfchiedene Reizungen zum Guten zu geben. Sie war, um einen besondern Fall jum Benspiel anzuführen, zufrieden, ibm alle Unlagen ju Erfindung und Ausbildung ber Rede ju geben; bie Sprache felbst überließ fle ihm zu etfinden und zu vervolltommnen. Eben so bat fie ibm die Unlagen zu einem guten, gefelligen, liebenstourdigen Charafter gegeben; er felbst wuß ibn ausbilden. Und hierln ift der Runftler im Stande sein Benie auf bie ebelfte Beife gu brauchen, und feine Arbeit zu einem murflich erhabenen Zwet ju richten; webe ibm, wenn er diesen Zwet verkennt, und die bobe Wurde seines Berufs, die Matur in ibren

ihren Absichten zu unterflühen, nicht

fabit! Höchst wichtig muffen auch bem Minftler Die innern Winte ber Ratur in feinem Berftande und in feinem Dergen fenn. Die jur Runft nothiden Talente und Die Empfindsamfeit, And ein unmittelbares Wert ber Ras Kommt benn noch Renntnig der körperlichen und der sictlichen Belt, nebft fleißiger Uebung baju, fo ift ber Runfller gebildet. Er wurde in seinem Geschmat immer ficher sepu, und sein Verfahren wurde ihn 'immer zum Zwet führen, wenn bie Winke der Ratur nicht durch wills Kührliche Regeln. Die aus Rachabmung ober burch bie Dobe entfiehen, erflitt wurden. Alle vorzügliche Werke ber schonen Kunfte find in ibren wesentlichen Theilen Fruchte ber Matur, die burch Erfahrung und nahere Ueberlegung deffen, was die Ratur bem Genie an die hand giebt, seif geworben. Aber wie ber grund. lichfte Ropf, wenn er unter Sophiften lebt, auch von Subtilitäten. angestett wird: so fann auch der Runftler, bem die Matur alles nothige, um groß zu werben, gegeben hat, durch Bepspiele und durch Begierde andern nachzuahmen, von der wahren Babn ebgeführt werben. Wenn man ibm empfiehlt, ber Stimme ber Matur, Die in seinem Juneru fpricht, getreu zu sepn, so warnet man ihn vor willtührlichen Regeln, por blinder Rachahmung folder Werte, die nicht von feinem eigenen unverdorbenen Befühl, sondern von der Mode und dem Lob, das unberufene Runftrichter ober ein schon lange von der Bahn ber Ratur ausgewichenes Dublicum ibnen gegeben, zu Rustern aufgestellt worden.

Bober tommt es, daß allemal die erfte Periode der unter einem Bolt aufgeblühten Runft die fürtrefflichften Werte hervorbringet? Lieget nicht der Grund darin, daß die Runft-

ler biefer Beriode, von ber Ratur berufen, fich an bie Ratur balten, ba bie, welche in fpatern Zeiten entfteben, entweder blos aus Nachahmuna Künstler werben, ober, obne eigene aus ihrem naturlichen Gefühl bergenommene Regeln, unüberlegt nach übel verstandenen Mustern arbeiten? Darum nimm, o! Jungling, wenn bu einen Beruf zur Boeffe. Mahleren, ober jur Muft in dir fühe left, ben Rath, ben Apollo bem Cicero gegeben bat, auch für bich: ers wable dein eigenes Gefahl, und nicht die Meynung des Polis zur Jabrerin \*).

Wir muffen nun auch bie Ratue als bas allgemeine Magagin betrachten, in welchem ber Rinffler ben Stoff zu feinem Bert, ober bodi et. was findet, nach beffen Arbnlichkeit er fich felbst feine Daterie bilbet. Der allgemeine Zwek aller schönen Känfte ift, wie wir oft angemertet baben, vermittelft lebhafter Borftels lung gewiffer mit aftbetischer Kraft verschener Gegenstände, auf eine vortheilbafte Weise auf die Gemüther der Menschen zu würfen. Da biefes offenbar auch eine von den wohlthatigen Absichten der Ratur, ben Dervorbringung und Ausschnickung ibrer Werte gewefen; und da fie in ibren Verrichtungen von der hochsten Beisheit geleitet worden: so finden sich auch unter biesen Werten alle Arten ber Gegenftanbe, bie m jenem 3wet dienlich find. Der Kunftfer bat also nur für jeden besondern Fall ju mablen, was ibm bienet; oder, wenn er das, was ihm nothig ift, nicht gerade fo in ber Ratur finbet, welches gar wol geschehen fann, da fie nach allgemeinen Abfichten bandelte: so tann er nach dem Muster ber vorhandenen Gegenstände, andere blos zu feinem 3met eingerichtete burch fein eigenes Genie bilben. Kite bepbe.

\*) G. Plutarch im feben bes Cicero,

benbe Kalle ift ihm eine genaue und ausgebreitete Renntnig der in der körperlichen und sittlichen Racur vorhandenen Dinge, und der in ihnen liegenden Rrafte bochft nothwendig. Da die glutliche Wahl ber Materie ben meisten Antheil an bem ABerth eines volltommenen Werts ber Luuft bat: so ift dem Kunstler nichts mehr au empfehlen, als eine ungbläßige Beobachtung ber in ber Schöpfung porbandenen Dinge und ihrer Grafte. Unaufhörlich muß er seine außern und innern Sinnen gespannt halten; jene, damit ihm bon allen Werten der Matur, die ihm vorfammen, feines unbemerft entgebe; biefe, bamit er allemal genane Renntuiß, von ber Murtung befomme, die jeder beobachtete Gegenftand unter ben eisbenn vorbandenen Umständen auf ibn machet. Dieses ift ber einzige Weg bas Senie ju bereichern, und ibm far jeden Fall, ba es für die Runft arbeitet, den nothigen Stoff an die Dand ju geben. Man boret oft von reichen Genien und erfinde. rifchen Ropfen fprechen, die in den fchonen Runften groß geworben. Diese sind feine andere, als die fleis-Raften und Scharffinnigften Beobachter ber Matur. Gin folder war borauglich homer, deffen scharfem Auge (was man auch von feiner Blindbeit fagt) nichts entgieng. ber überschwengliche Reichthum feiner Borftellungen.

Es giebt Kunfiler, welche bie Raturinur burch die imente hand tennen, weil sie sie nicht in dem Leben
felbst, sondern in den Werten andrer
Runftler beobachtet haben. Dieso
werden, was für Geschiflichteit zur
Kunft sie sonst haben mogen, allemal uur schwache Nachahmer bleiben,
die hochstens ihre eigene Manier in
Bearbeitung der Dingehaben. Aber
man merft es, daß sie die Ratur
micht selbst gesehen; ihre Gegenstanbe find entlehnet, und die Danstel-

lung berfesten bat bas leben nicht. das die wahren Meister, die nach ber Natur gezeichnet haben, ihnen zu geben vermochten. Es ift sehr nas turlich, daß ein in der Retur vors handener Gegenstand lebhafter rubret, als sein Schattenbild, das man aus Erjählung, ober Rachteichnung befommt: ift aber der Kunftler selbse weriger gerührt, so muß nothwendig feine Zeichnung weniger Kraft und geben haben. Man taun alle Geschichtschreiber, die Schlachten und Aufruhr und Tumulte befchrieben baben, auswendig wissen, obne baburd fo viel gewonnen ju baben, eines diefer fürchterlichen Dinge mit wahrer Lebhaftigkeit zu schilbern z bain gehört nothwendig eigene Erfahrung. So ift es mit ieber Borfellung und mit jeder Empfindung. Darum ift bas Studium der Retur immer die Dauptsache iedes Kinst-

Es trifft fich gar oft, baff bet Runftler den ihm nothigen Gegen-Kand in der Ratur nicht gerade fo antrifft, wie er ihn braucht. er hat nicht eben gerade den so bes flimmten Zwet, ben bie Recur ben Hervorbringung des Segenftandes Da fteben ibm stoen aebabt bat. Wege offen fich ju belfen. Entweber bildet er fich aus den mit feiner Absicht am nachsten übereinstimmenden Gegenstand ein Ibeal; so machten es die griechischen Bildbauer, wenn fie Gotter, ober Delben abgubilden hatten \*); oder er braucht scine, durch lange Beobachtung genus bereicherte Phantaste, um sich selbsi den nothigen Gegenstand zu erschaf. Aber da muß er fich genau an fen. die Horgzische Regel: Ficta sint proxima veris, halten; sonft schaffet er ein hirugespinst, ohne Kraft und ohne leben. ' In folden Erbichtungen kann keiner glüklich fevn, der nicht

9 S. Ideal.

nicht durch eine lange, daben finerfe Beobachtung der Ratus ein ficheres Gefühl von dem eigentlichen Gepräge, bas natürliche Gegenflände derfelben Art baben, befommen bat.

Es giebt Runftrichter, bie bem Runfler rathen, die aus ber Ratur gewählten Gegenftanbe ja verfcho-Aber mo ift ber Menfch, ber biefes ju thun im Stande ware, ba auch ber befte Runfter bie Gconbeit ber Ratur nie vollig zu erreichen vermag? Dennen biefe Runfrichter, baf man oft von bein, was ber in ber Ratur gemablte Gegenftanb bat, etwas verandern, wher weglaffen, ober etwas, bas er nicht bat, gufepen foll: fo bruten fie fich nicht fchiflich aus. Wer wurde fagen, daß ber ben Gicero beefcheneve batte, ber einen Gebanten, ein Dilb von biefem Redner geborget, aber ihm, ba feine Abficht ben bem Gebrauch beffelben etwas von der Abside, die der Romer hatte, verschieden ift, eine andre Wendung gegeben, ober etwas barin weggelaffen batte? DBo foll ber Runftler Schonbeit bernehmen, als aus ber einzigen Queffe bos Gdonen? •

Man nehme aber feinen Gegenkand aus der Natur, aus dem Ideal, oder man bilde ihn durch die Phantasie: so muß er, wenn er volle Wiketung thun soll, durch die Geschistlichteit des Künftlers, wie ein natürlicher Gegenstand erscheinen. Esmuß darin, wie in der Natur selbst, alles passend, ungezwungen, genau zusammenhangend und wahr seyn. Hierüber aber wird im nächsten Artiel mehr vorkommen.

4

Von der LTatur aberh. handelt der Vite Woschn. in J. Riedels Theorie der sch. Afte. und Wiff. — Bon der voezüglichen Wahl der schönen Natur in Gegenständen der Mablevey und der Dichtung und von der Antife und der fonten Butter bie 3te unb Ge ber Sagot beenfchen Betradtungen über bie Daftebles

### Ratürlich.

(Sobne Ranfe.)

Dicles Benwort giebt man ben Ge genftanben ber Runft, bie und fo vortommen, ale wenn fie sone Kunft burch bie Barfung ber Ratur ba waren. Ein Gemablbe, bas gerabe fo in die Mugen fallt, ale fabe man bie vorgeftelle. Sache in ber Retur; eine bramatifche Danblung, ben ber man vergift, baf man ein burch Runfi veranfinitetes Ochanfoiel fecht; eine Befchreibung, Die Borftellung eis nes Charafters, bie uns bie Begrife fe bon ben Gachen geben, ale wenn wir fle gefeben batten; ber Befang, woben uns bante, wie boren bal Rlagen, aber bie freudigen, gartie chen, gornigen Meuferungen einer von würflieben Leibenschaften burch brungenen Berfen : - alles biefes wird natürlich geneunt. Siswellen wird auch insbesonbere bas lingemungene, Leichtfließenbe in Darfiel. lung einer Gache mit biefem Borte bezeichnet; weil in ber That alles was die Natur unmittelbar bewürft, biefen Charafter an fich bat. Daber fann man auch einen Gegenftand naturlich nennen, ben ber Runffler nicht aus der Natur genommen, fonbern burch feine Dichtungstraft gebilbet bat, wenn er ihm nur bas Geprag ber Natur ju geben gewußt bat.

Auch außer der Kunst neumet mant das natürlich, was keinen Zwang vereich, was nicht nach Negeln, die man durch die That entdeken kann, abgepaßt, sondern so da ist oder so geschicht, daß es das gerade, einso de Verfahren der Natur zu erkennen giedt. So nennet man den Menschen natürlich, der sich in seinen Reden, Sebehrben, Sewegungen, mit volls

Digitized by Go samue.

Tommener Einfalt, ohne alle Medenabsichten, gang feinem Gefühl überläßt, ohne baran zu benden, baß er auf eine gewisse gelernte Weise hanbeln muffe.

Das Ratürliche ist eine ber vorzüglichsten Eigenschaften ber Werte ber Kunft; weil bas Wert, bem es mangelt, nicht vollig bas ist, was es kun foll, und weil biese Eigenschaft schon an sich die Kraft hat; uns zu gefallen. Diese benden Saye verdiennen etwas entwielt zu werden.

Der Zwet ber schonen Runfte macht es nothwendia, dag uns Gegenftanbe vorgehalten werben, bie uns intereffiren, bie unfre Aufmert. famteit feffeln. und benn bie befondere ihrem Zwet gemäße Würkung auf bie Gemutber thun. Run ift awie feben ben in ber Ratur vorbandenen Dingen und bem menschlichen Gemuth eine so genaue Darmonie, als mischen dem Element, barin ein Ebier zu leben bestimmt ift, und dem Bau feines Rorpers: Die Ratur bat unfere Sinnen, und bie Empfinbfamfeit. baraus alle Begierben entfteben nach ben in ber Schopfung vorhandenen Segenftanden, die uns intereffiren follten, genau abgepaft; und wir baben fein Gefühl, als für bie Dinge, die von der Ratur felbft für und gemacht find. Will man uns also durch die Runft rubren, fo muß man uns Segenftanbe vorlegen, welche die Art und den Charafter der naturlichen haben. Je genauer ber Runftler diefes erreicht, je gewiffer fann er bie gesuchte Burtung von feinem Berf erwarten.

Darque folget nicht nur, baß er uns nichts schimarisches, nichts phantastisches, ber Natur widerstreitendes vorlegen soll; sondern daß auch die nath der Natur gebildeten Gegenfiande gang natürlich sepn mufsen, um die vollige Würfung zu thur. Sie muffen uns tauschen, daß wir ihre Würtlichkeit zu empfinden vernitynen. : Rinder fann man deburch, rühren, daß man die Hande vor das Gesicht halt, und sich aw skellt, als ab man weinte; aber erwachsene Menschen wurden daben den Betrug bald merten. Diese ju tauschen erfodert eine genaue Rachabitung des Weinens.

Daber geschieht es gar oft, besonbers. im Schaufpiel, daß ber Mangel bes Naturlichen, er komme von bent Dichter: aber von der schlechten Borftellung bes Schaufpielers, eine ber abactieleen gerad entgegenstebenbe Wurfung thut, bag man lacht, wo man weinen follte, und verbriefflich wird, wo man folite luftig fenn. So kor fann ver Mangel des Naturlichen die gute Burfung fünftlichen Gegenftande vernichten. Es geschiebet in dem Leben nicht selten, daß bep einer betrübten Scene ein einziger unschiflicher und unnaturlicher Umkand Lachen erweft: vielleichter muß biefes ben blos nachgeahmten Scenen biefer Art gefcheben? Daeum erfodert bas Drama vornehmlich bie bochfte Ratur, sowol in der Sandlung felbft, als in der Vorstellung, da der geringste unnaturliche Umftand alles fo leicht verberbt.

Aber auch ohne Rakficht auf die ber Natur des Gegenstandes angemeffene Wurtung, hat das Raturliche an sich eine akthetische Araft, wegen der volltommenen Achnlichteit. Ein Gegenstand, der in der Ratur keines Menschen Aufmerksamkeit nach sich ziehen murde, kann durch die Vollstommenheit der Nachahmung in der Aunst ausnehmend vergnügen, wodon wir anderswo den Grund angezeiget haben. Da das Interest des Künftlers erfodert, das sein Wertgefalle, so must er es auch deswegen natürlich machen.

apen. Aber

9 6. Achalichkeit.

Mer bocht febrer ift biefer Theil ber Runft: benn in ben meiften Sab Ien banget bas, was eigentlich bagu gehort, bon fo tleinen und im einzeln bennahe so unmertlichen Umftanden eb, daß der Ruustler felbst nicht recht weiß, wie er ju verfahren bat. So wußte jener griechische Mables nach vielen vergeblichen Bersuchen nicht, wie das Schaumen eines in Buth gefesten Pferbes natürlich vorpuftellen fen, und der Zufall, ba er aus Berbrug ben Pinfel gegen bas Bemählde warf, bewurkte, was er durch fein Rachdenfen gu erreichen permogend gemefen. Die vollige Erreichung des Maturlichen scheinet ab lerdings das schwerste ber Runft ju . fenn.

: In Saublungen, Die fich zur eple fchen und bramatifchen Doefie fchifen, wird die Berwiflung und allmählige Auftosung oft durch eine Menge fleiner Umftanbe bestimmt, die jufame mengenommen bas Gange bewürken. Läft der Dichter einen davon weg, pber fepet er einen falfchen an bie Stelle eines wahrhaften, fo with alles unnaturlich. Oft aber, wenn er olles, mas jur Natur der Sache geboret, anbringen will, wird er schwerfallig, ober verworren: Darum ift s fo febr fchwer, im Drama bas Raturliche in Anlegung ber Kabel und Entwiffung ber handlung ju er-Eine Menge frangoffchet Schauspiele werden gleich vom Unfang schwer und verdrieglich; weil man bie Bemubung bes Dichters gewahr wird, uns verschiedenes bemerden ju laffen, wodurch bas folgende natürlich werben follte. Es ift nicht genug, daß im Drama alles da fev, mas die Bolge der Inkblung beftimmt; es muß auf eine ungezwungene Weife da fepn. Diefes wußten Sophoties und Lerenz am vollkom. menften ju veranftalten. Euripides aber wird nicht felten burch die An-Deitter Theil,

Hinbigung bes Juhalts in ben erfen Genen unnaturlich.

Auch in ben Charafteren, Gitten und Leidenschaften ift bas Maturliche oft ungemein fchwer ju erreichen. Entweder find gewiffe charafteriftis fche 3uge für fich schwer zu bemerten. ober es ist schwer, fle, obne steif me merden, ju fchilbern. Darum gelingen auch vollkommen natürliche Schilderungen diefer Art nur großen Meistern. Unter unfern einheimis schen Dichtern kenne ich außer Wielanden keinen, dem die natürlichs Shilberung biefer fittlichen Gegenstande so vollkommen gelinget; boch will ich weder Dagedorn, noch Klopfofen, noch Gefinern ihr Berbiene dierin streitig machen. In Leiden fchaften ift Shatefpear vielleich: von allen Dichtern der gluflichste Schile Ueberhaupt aber konnen in Absicht auf das Ratürliche in allen Arten ber bichtetischen Schilderungen die Alten, vornehmlich homer und Cophofies, als volltommene Mufter borgestellt werden. In gartlichen Leidenschaften aber fteht Euripides feinem nach.

Wir konnen biefen Artikel nicht schließen, ohne vorher eine wichtige bier einschlagende Materie zu derube ren. In fittlichen Gegenftanden giebt es eine robere und eine feinere Ra. tur: jene berrscht unter Bollern, ben benen die Vernunft fich noch wenig entwifelt hat; diefe zeiget fich in febr verschiedenen Graben nach dem Maas fe, nach welchem bie Kunfte, Wissenfchaften, die Lebensart und die Gis ten, den Einfluß einer langen Bearbeitung erfahren haben. In ber egben ftetlichen Natur liegt mehr Starke; die Leidenschaften eines Surons find weit beftiger, feine Unternebmungen führer, als fie in abnlichen Umftanden bey einem Europäer find. So find auch Homers Krieger in ihren Sandlungen befeiger und in ihren Reben nachbrutlicher, als man ist X! unter

muier und ift. Geit furgem icheinen einige beutsche Dichter und Runfirichter es jur Regel gu machen, jene robere Ratur, wegen ihrer vorzüglithen Energie ju poetischen Schilbe rungen vorzuziehen. Dagegen haben wie fchon an einem andern Ort \*) einis Hier ne Erinnerungen vorgebracht. merten wir noch an, daß überhaupt win Dichter ben besondern 3met feis nes Werts wol ju überlegen hat, um Die Wahl der Gegenstände darnach zu bestimmen. Ift es feine Absicht bloße Shilderungen zu machen, bie burch Die Starte ber naturlichen Empanbungen rubren follen: fo mag er immer ben Stoff aus der reheften Datur nehmen; wir werben feine Schil Derungen mit Bergnugen feben, und fe werben uns ju verschiebenen Betrachtungen über bie menfchliche Matur Gelegenheit geben; fo wie bie Erzählungen ber Reifebeschreiber, bie unter bie wildeften Bolfer gerathen ober in die außerordentlichsten Unglufsfalle gefturit worben find, uns in Erstaunen seten, und mancherley Betrachtungen veranlaffen. Wit werben folche Gebichte lefen. wie wir die Schilderungen eines homers, Offians und Theofrits lefen. so bald ber Dichter nicht blos interessant, sonbern nüblich senn will: to muß er ben ber Ratur bleiben, wie fle fich igt unter uns zeiget. Es ist schwerlich abzuseben, was für einen Rugen ein Drama auf einet europaifchen Schanbuhne haben tonnte, beffen bandelnde Perfonen Carais ben, oder Duronen in ihrer mahren, bochft fraftigen Ratur maren. Bum Unterricht für ben Philosophen, ber gerne den Menschen in seiner robes Ren Matur vollkommen gut geschilbert ju feben wunfchet, tonnte bas Merk allerdings bienen. Aber diefes liegt außer bem 3met ber fibonen Runfte.

Ich weiß wol, das man die fransofischen Tragodiendichter durchgebends barüber tadelt, daß fie griechifchen helben frangofische Sitten und Charaftere geben. Aber ihre Trauerwiele murben barum noch nicht beffer wenn fle einen Agamemnon und andre Personen aus jener Zeit nach der Wahrheit schilderten. Det Rebler liegt in ber Babl bes Stoffs felbst, der sich für Frankreich und füe die Sitten des Landes nicht schifet Je mehr eine Ration ihre Sitten burch Arrnunft und Gefchmat verfeinert hat, je mehr muffen auch die Werte ber Runft diefe Stimmung baben, wenn fie einen ber Runft an-Känvigen 3met erreichen follen.

Ben dem Watürlichen überh. banbelt Bang in f. Meftbetil, G. 251 H. f. -Eine Abhandlung über bas Raturliche in der Dichtkunft, findet fichin dem Reven gemeinnabigen Magas. Ob. 3. G. 387. und ben ben lorifchen, elegifchen und erb fcen Boeffen, Halle 1759. 8. -- Du Naturel dans les ouvrages d'esprit basdelt Trublet im sten Bb. f. Effais G. 194. Pat. 1762. 1s. - Beine Bemetlungen aber bas Watarliche in det Schreibart überhaupt in dem sten Kap. bes aten Buches von Condifiac's Kunf su febreiben, im aten Bb. feines Unter richts in allen Biffenichaften 6. 424 u. f. ber b. liebetf. Bern 1777. 3. - - 31 Anschung der UTablersy gehört der Auffas bes be Blles: Du vrai dans la peinture, in f. Cours de peinture par principes (S. 23. Amft. 1766. 18.) mol bierber. - Di Euripides, wie Br. G. fast, daburd, daß er ben Innhalt feinet Stucke anfundigen laft, gerade unmatarlich werde, laffe ich dahin gefielt fenn; nur mitten die Lefer gut thun, Aber biefen Bunkt bie Leffingiche Dramaturgie, I. G. 382. Leipziger Rachbeuck, ju Rathe su sieben, ebe fie ben Dichter verbam

<sup>\*)</sup> S. Nagdruk

### Rebenpfeiler.

(Baufunff.)

Die neben ben Saulen, ober haupt-Pfeilern einer Bogenstellung ftebenben Heinern Pfeiler, auf benen bie Bogen auffleben. Die Art, wie fie angebracht werden, ift in ber im Artifel Bogenftellung befindlichen Zeichnung zu feben. In Bogenftellungen find Te mefentliche Theile, weil fle bie Bogen unterftuBen muffen. Sie befteben, wie die Hauptpfeiler, aus bren wefentlichen Theilen, bem Stamm, bem Rug, und bem Rnauff, ber bier Rampfer, ober Impost genennt wirb. Aber der guß der Rebenpfeiler if al-Temal obne Glieber, und eine bloße Plinthe; ber Rampfer aber wied nicht nach Art bes Rnauffs ber Gaulen ober ber Dauptpfeiler, fonbern nach ber Urt eines blogen Gefimfes ge-Bas übrigens megen ber macht. Dobe und Berhaltniffe ber Debenpfeiler zu beobachten ift, fommt in ben Artifeln Bogenftellung und Rampfer vor.

### Rebensachen.

(Soone Ranfte.)

Sind Sachen, Die in Berten ber Runft ber Pauptfache, moburch bie abgezielte Worstellung wurtlich erweft wird, noch bengefügt werben, In einem historischen Gemablde find Die handelnden Versonen die Sauptfache: fie allein, ohne irgend etwas binzugefügtes, erweken die Boeftel fung der Handlung, die der Zwet des Mablers mar. Bas jur Scene gehort, ift Rebenfache: 3m Drama find die Personen, ohne welche die Danblung nicht vollständig fonnte verrichtet werden, ihre Charaftere, Unschläge und Unternehmungen, moburch der Ausgang der Sache feine Bestimmung befommt, die Sauptfachen. Der Drt, wo die Sandlung neschiebt, die Versonen, die in der

Rutur der handlung, in den Berwiflungen, Auflösungen und im Ansgang derselben nichts andern; sind Nebensachen.

Es ift eine Sauptregel, bie man iebem Künftler vorschreibt, und beren Grundlichkeit in die Augen faut, baß fe burch Rebenfachen bie Burtung der Nauptsachen nicht schwächen sol len. Diefes geschieht aber allemal. wenn die Mebenfachen bervorftechenb ober burch irgend etwas fo mertwardig find, daß fie die Aufmertfamfeit von der Sauptfache abzieben. Co wie eine icone Perfon fich ichabet, wenn fie in einem Dut erfcheinet, ber das Auge vorzüglich anlofet, daß die Luft, die ihr mefentliche Schonbeit ju betrachten, geschwächt wirb: fo gebt es auch mit ben Werfen ber Runft. Es giebt Portraitmabler, bie gewiffe Debenfachen in ber Rleibung. ober dem, was jum Dug gehöret, mit fo großem Bleif bearbeiten, ober so hervorstechend anbringen, baf bie Aufmertfauteit vorzuglich barauf gerichtet; und ber Dauptsache, bent Geficht und ber Stellung ber Person enfzogen wirb.

Der Runfifer thut überhaupt, in welcher Art er arbeitet, sehr wohl wenn et fich gar aller Nebenfachen. außer benen, wodnrch bie Samptfas den vortheilbafter ericheinen, vollig enthalt. Denn baburch erreicht er Die mahre Ginfalt ber Ratur, bie nichts überflußiges in ihre Werte Bringet. Berade so viel, als genug ife; follte die Marime jebes Ranftlere ben Erfindung und Bearbeitung seis nes Ctoffs fenn. Der Dichter, ber zu einer Vorstellung gerade fo viel Begriffe jufammengeftellt bat, als ju Erreichung bes 3mets nothig maren. foll nichts mehr jur Zierrath eine Der bramatifche Dichter, bet. bie zur Sandlung nothwendigen Perfouep jufammengebracht hat, foll nie auf mehrere benten, um bie Scham-21 b

Digitized by Google but the

babne angufüllen, pielweniger um

Bwifchenfcenen anzubringen. Bisweilen fcheinet es zwar, bag Die Mebenfachen nothwendig fenen. um ben hauptsachen mehr Zusammenhang ober mehr Rlarbeit zu ge-Ben : vielleicht aber tommt es blos Daber, daß ber Runkler es in ber Unlage der hauptfachen verfehen hat. Der Mahler, ber bie Anordnung felnes Semabldes nicht mit genugfamet Ueberlegung gemacht hat, kann freplich oft finden, daß es eine Gruppe von Rebenfathen nothig hat, um zwen hauptgruppen gehörig zu verbinden; aber ein reiferes Rachdenten über feine Anordnung batte ihn vielleicht eine folche finden laffen, bie ihn biefer

So findet man oft in dramatischen Stufen, daß dem Dichter ben seinem Plan und ben seiner Anordnung Rebenpersonen notifig gewesen, die dem Zuschauer gewisse Sachen aufflären, ohne welche die Handlung nicht so verständlich wäre. Aber vielleicht ist diese Nothwendigkeit eben aus Mangel einer schillichen Andre

Mebensachen überhoben hatte.

nung entstanden.

Wie dim aber fen, so muß bet Kunftler sprasslitig barauf bedacht sign, die ihm nöchigen Nebensachen die fiehen und zu bearbeiten, daß sie würsen sollen. Plutarchus bewerkt, und wir konnen es in manchem Werk der und Bildhauer die ihnen noch werdigen Rebensachen allemal mit wendigen Rebensachen allemal mit sberlegter Nachläsigkeit bearbeitet haben, damit sie das Auge nicht zu sehr anlotten. Sicherer aber ift es, wenn man sie ganz zu vermeiben weiß.

sim unerträglichsten find die Nebenfachen, die jur Hauptsache gar nichts beytragen, ober bios da find, um das Magere, das in der Hauptsache auffällt, durch irgend etwas zu erseten. So fiehet man in so vielen Combbien Bebiente ober andere Res benpersonen, und so manche von ihnen gespielte Zwischenscenen, die man, ohne irgend eine Beränderung in der Dauptsache zu machen, wegreisent konnte. Der Dichter fühlte sein Unvermögen durch die Dauptsache hinlänglich zu interestren, und warf folche Rebensachen hinein, um unterhaltender zu werben.

In dem Schauspiel selbst kommen in der Rleidung der Personen und in der Verzierung der Schaubuhne viele Nebensachen vor. Auch da ift es hochst nothig, sie nicht glanzend oder hervorstechend zu machen, damit nicht etwas den den Lauptsachen ver-

bunkelt werbe.

Bu biefem Artikel gehört, in Radficha auf Mahletzey, was latreffe, im nem und 4ten Kap. des Sten Buches frines graßen Wahlerbuches, von der Stoffirung der Landschaften, und von dem under weglichen Beywerke, sowohl Graffern und Lomben, als Halfern, Garten und ders gleichen; und im sten Kap. des zten Bus des, Bon Berschung der Obsecten zu Portraiten der Personen von verschiedenen Standen sagt. — Bon Redenpersonen in der Kondole (personnen saccess.) handelt Casibava, im ven Gde. Kap. 30 und 40 f. Arc. de la Comed.

#### Men.

#### (Soone Ringe.)

Bang bekannte Sachen, von welcher Art fie auch sepen, haben wenig Kraft bit Aufmertsamkeit zu reizen; man begmüget sich einen Blit darauf zu werfen, den man für hinlänglich balt, den vollständigen Begriff von der Sache zu bekommen. Es kommt bennahe auf eines herand, einen gang bekannten Gegenstand würklich zu sehen, oder sich seiner blos zu erinnern. Selbst Empsindungen, deren man gewohnt ist, verlieren ungemein viel

Digitized by Google

Dot

wer ibrer Starte. Bas und aber neu ift, reist die Aufmerksamkeit ; ein Blit ift nicht hinlanglich es ju er fennen; man muß nothe endig ben ber Sache verweilen, einen Theil nach dem anbern betrachten, ber dem menschlichen Geiste angebobene Trieb, Sachen, bavon wir einmal etwas gefeben baben, gant su feben, und bas Wolgefallen Cinbrute zu fühlen, die wir noch nie ober felten gefühlt haben, ermett ben folden Gelegenheiten ein Beftreben ber Borffellungstraft und ber Empfinbung, moburch ber neue Gegen-Rand intereffant wird.

Noch bat bas Reue ein anderes Berhaltnif gegen unfre Vorfiellungs. traft. Bey gewöhnlichen Begenftanben mischen fich unter bas Bilb ber Sache auf den ersten Anblit viel Rebenvorftellungen, beren wir ebenfalls gewohnt And. Daber entflebt im Sanzen eine ungemein fark vermischte und beswegen verworrene Bors Rellung, in welcher nichts genau be-Das Reue fann feine, Aimmt ift. Dber nur wenige Debenbegriffe erweten; bestvegen wird bie Aufmertfam= feit baben nicht zerftreuet, und man . ift im Stande, bas Bild ober ben Begriff bes neuen Gegenstanbes febr bestimmt zu faffen.

Darum ift das Reue schon an fich afibetisch, weil es die Ausmerksamsteit reizet, stärkeren und bestimmteren Eindruk macht, als das Sewohn-liche derfelden Art. Rur ganz fremd muß es nicht sein, weil dieses nicht leicht oder geschwinde genug kanngesfast werden. Bollig fremde Segenskande, die wir mit keinen bekannten derselben Art vergleichen konnen, reizen oft gar nicht, denn man glaubt nicht, daß man sie gehörig fassen, oder erkennen werde: sie sind wie under anste Worter, mit denen man keine Begriffe verbindet; sie liegen außer dem Bezirk unster Vorstellungskraft.

Ans biefer allgemeinen Betrachtung bes Neuen kann ber Künstler die Regel ziehen, daß es nothweydig sey in jedem Werf des Geschmass das Bekannte, Gewöhnliche, mit dem Reyen zu verdinden. Nicht eben dazum, wie so oft gelehrt wird, damit man überrascht und in Verwundrung geseht werde. Wir wollen eben nicht immer überrascht seyn; sondern weil dieses ein nothwendiges Mittel ist, die Ausmertsamkeit zu reizen, ohne welche es nicht möglich ist, die ganze

Rraft eines Werts ju fahlen. Das Reue liegt entweder in den Ratur bes Gegenstandes felbit, inbem ber Runftler uns einen wurflich neuen Gebanten, ein neues Bilb, einen neuen Charafter u. f. f. vorftellt; ober es liegt blos in der Art, wie eine befannte Sache uns vorgestellt wird: ber Gefichtspunft, bie Bena bung, bie man ber Sache giebt, bie Art des Ausbrufs, tonnen neu fenn. Der Kunfter muß immer feinen 3wet vor Augen haben, und ben jedem Schritt, den er thut, überlegen, ob das, was er vorstellt, die Aufmertfemfeit binlänglich reigen wird, und barnach muß er ben Fleiß, neu ju fenn, abmeffen. Wenn ein bekanne ter Begenftand, ein befannter Gebante gerabe ber befte jum 3wet ift, so ware es nicht nur umsonst, sonbern schablich ihm einen neuen vorzu-Es ift oft genug, baf befannte Sachen in einem neuen Lichte vorgestellt werden, ober mo auch bieses nicht nothig ift, burch etwas Neues im Ausbrut die Kraft befommen, die Aufmentfamteit zu reigen. Die Begierbe neu ju fenn, fann leicht auf Ausschweifungen führen. Man muß bebenten, bag nicht bie Ueberrafchung durch bas Reue, fondern die lebhafte Borstellung des Ruglichen ber 3wet der schonen Runfte fen. Das Meue ift beswegen nur ba nothig, wo das Alte nicht lebhaft, ober fraftig genug ift. Gelbft

ba, wo es auf bie bloffe Beluftigung antommt, ift es nicht felten ange nehmer, einen befannten Gegenftanb in einem gang nenen Lichte zu feben, als einen vollig neuen vor fich ju fin-Die unmäßige Luft jum Reuen entfieht oft blos aus Leichtfinn. Go muffen Rinder immer neue Gegen-Rande bes Beitvertreibes haben, weil fie nicht im Ctande find, die borhanbenen ju nugen. Ber taglich ein neues Buch jum Lefen nothig bat, ber weiß nicht zu lefen, und bas Meue nubet ibm fo wenig, als das Alte. Es kommt also ben Werken Des Geschmats nicht darauf an, wie meu, fonbern wie fraftig, wie ein-Dringend ein Gegenstand fep; weil Das Meue nicht ber 3met, fonbern wur eines ber Mittel ift.

Man tann febr befannte Cachen wortragen, und bennoch viel bamit. ausrichten, wenn fie nur mit neuer Rraft gefagt werden. Aber befannte Dinge auf eine gemeine und alltag. Tiche Weife vortragen, tobiet alle Würfung, und ift gerade das, was Dem unmittelbaren 3wef ber ichonen Runfte am meiften entgegen ift, unb Davor der Runftler fich am meiften in Mot minehmen bat. In biefen Seb-Ver fallen alle blinde Rachahmer und Anhanger ber Mode. Täglich fiehet man, bag bie wichtigften Bahrbei. ten der Religion und der Moral, obne ben geringften Eindruf wiederholt. merben; weil man fie in fo febr gewohnlichen Worten und in fo febr abgenusten Bendungen verträgt, bag Der Zuhörer baben gar nichts mehr Man bet es bon ber Metapher angemerkt, daß fie, so fürtreff. lich se an sich selbst ist, ihre Kraft vollig verlieret, wenn fie ju geläufig worden ift; weil man fie alsbenn nur als einen eigentlichen Ausbruf betrachtet. · Go geht es aber jedem Borte und jebem Gebauten: fo balb man ihrer zu fehr gewohne ift, giebt man fich die Mube nicht mehr, bie

nothig ift, um etwas buben ju bew ken. Man bleibet bey bem Tone ftehen, und giebt nicht auf das Achtung, was man baben empfinden follte, weil man voraussetzet, daß man es empfinde. Darum ift es schlechterdings nothig, daß in einem Werke der Kunst jeder Theil, wenigstens von irgend einer Seite her, etwas Neues, die Ausmerksamteit reijendes, an sich habe.

Dbne Aweifel entstehet aus biefer Rothwendigfeit bas Mebel, bag bie schonen Kunste, wenn sie eine Zeitlang im bochsten Klor, gestanden, balde bernach ausarten. Es scheinet, bas das Genie fich erschopfe, und das bas mit gutem Sefchmat verbundene Meue seine Schranken babe. Daber fallen benn die Rachfolger ber großten Meifter, um neu zu fenn, auf Wendungen, die ju feht gefünstelt find, und daburch wird der Gefchmat beswegen wol in Acht zu nehmen. das man nicht auf Abwege gerathe indem man sucht neu zu sepu.

Das Berbienft, oft etwas Reucs vorzustellen, oder das Gewöhnliche bon einer neuen Geite in zeigen, tounen nur die Ropfe fich erwerben, die fich angewohnt haben, in allen Dingen mit eigenen Augen zu feben, noch eigenen Grundfagen und Empfinbungen ju urtheilen. Jeber Deufch bat seine Urt zu seben, aber nicht jeber getraut fich felbst zu urtheilen. Mancher fieht auf bas, was bereits Bepfall gefunden bat, und sucht ibm fo nabe zu kommen, als möglich ift. Diefes ift aber nicht ber Weg nen Es scheinet, und Original zu senn. daß diese Kurcht fich fo zu zeigen, wie man ift, in Deutschland sehr viel gute Ropfe schwäche. Mancher ist weit forgfältiger, fein Werf bem borgefeten Dufter abulich, als nach feiner Empfindung gut ju machen.

Ein rechter Runftler muß fich!fo lang im Denten, Empfinden und Bour-

Beurtheilen geübet baben, daß er in Dirfen Dingen seiner eigenen Manier folgen fann. Aber er muß auch seine Srundfase und seine Art in empfinben mit andern so genau verglichen. und denn auf alle Weise auf die Pro-De gestellt haben, daß er sich selbst äberzeugen kann, er gehe nicht auf abwegen. Dat er biefes, erhalten, so habe er den Muth, seine Art zudenken ungefcheut an ben Lag zu legen, obne sich ängklich umzuseben, ob sie mit ber gewohnlichen Urt andrer Menschen übereinkomme. let er felbft, daß bas, mas er gemacht bat, richtig und ametmäßig ift: so bekummere er sich weiter um nichts.

Um auch ben befannten Gegen-Sanden neue Gebanten zu haben, ift nothwendig, daß man selbst ben taglich vorfommenben Sachen seinen Beobachtungsgeift, feinen Geschmat and feine Beurtheilung eben fo an-Arenge, als wenn sie neu waren. Jusgemein fallen uns, beym Anblik gewöhnlicher Gegenftande auch Urtheile ben, deren wir gewohnt find, und wir empfinden auf eine uns gewöhnliche Weise Gefallen oder Riff. fallen baran. Der Denfer, und ein folcher ist jeber mahre Künstler, bleibet daben nicht fieben. Er pruft fein Urtheil und erforscht ben mabren Grund kiner Empfindung; er sucht einen neuen Gefichtspunkt, die Sache anzuschen, seget fie in andre Berbinbung, und fo entbefet er gar oft eine gang neue Art, fich biefelbe porgu-Aellen.

Außer diesem allgemeinen Mittel das Reue zu sinden, giebt es viel besondere, die man durch aufmerkfame Betrachtung der Werke guter Kunstler leicht kennen lerne. Für den Reducer und Dichter hat Breitinger im I. Theile feiner eritischen Dichtkunft verschiedene angezeiget, und mit Bepfoielen erläutert. Auf eine ähnliche Weise könnte man auch für andere

Aunste die besondern Mittel oder Runftgriffe neu ju fenn angeben. Go finbet man, daß ein Tonfeter einem fehr gewöhnlichen melobifchen Sat burch eine etwas frembe Dareinem anbern burch mebe monje. Ansbehnung, ober burch eine beranderte Cadeni das Anfehen bes Reuen Der Mahler tann leicht auf eine neue Art eine Geschichte behandie schon tausendmal vorge-Er mablt einen an. stellt worden. bern Augenblik, anbre Rebenumftanbe, ftellt bie Sachen einfacher, ober in einem andern Gefichtspunkt vor u. f. m. Es murbe uns aber hier gu weit führen, wenn wir uns in eine umffanbliche Betrachtung ber Mittel einfaffen wollten. Rur noch eine Unmerfung wollen wir dem Runftler gu näherer Ueberlegung empfehlen. versuche von Beit ju Zeit, auch ber außerlichen form feiner Werte neue Die Schaus Mendungen ju geben. bubne bat baburch viel gewonnen, daß man die ebemalige franzöfische Rorm derselben von Zeit zu Zeit verlaffen, und einige nach englischer Art eingerichtet bat. Aber es find noch andre Kormen möglich, wodurch bee comischen Schaubuhne mehr Mannichfaltigfeit konnte gegeben werden. Dem Lonseger empfehlen wir vornehmlich bas Rachbenken über neue Formen, da die gewöhnlichen inder That anfangen, etwas abgenugt ju fenn. Alle Opernarien, alle Concette gleichen fich so sehr, bag man immer jum voraus weiß, wo bie Hauptstimme sich allein wird hören laffen, mo bie andern Stimmen eintreten, wo Laufe und Runfteleven erscheinen, und wo Schluffe erfolgen werden. Man bedenft nicht ge- . nug, daß bie Formen größtentheils blos jufallig find. Unfere Dichtfunft 🛴 bat ungemein viel gewonnen, feitbem juerft Ppra und Lange, nach Ramler und vornehmlich Klopfot neue Formen und neue Berdarten eingeführt haben. Darum übertreffen wir auch gegenwartig in biefem befondern Jache der Dichtfunft alle neuern Rationen, und es ift zu munschen, daß balb fähige Ropfe ähnliche Reuerungen mit eben dem gluflichen Ausgang in andern Dichtungsarten versuchen.

**♣** 

illeber bas Befonbre und bie Reubelt," hat B. L. von Sopfgaeten, Leipz. 1772. 8. gine eigene, aber nicht wiel fagende Abe bandlung deucken laffen. - - Naber geboren bierber ber ste Abichn. S. 106. im iten Eb, von Becitingers Dichtfunft. -Das 6te Kap, aus home's Elements of Criticism , Bb, 1. 6: 255. 4te Ausg. -Der ite Abfan, des iten Theiles von Berards Berfuct über ben Gefchmacke 6. 4. der deutschen liebref. - Der Kite: Abschn. S. 155, aus J. Riebels Theorie der fc. Runfte und Biffenfc. - Die 19te der Beiefflenichen Bortelungen, G. 154." 1. Ueberf. - Der gie Abicon. G. 359. in J. E. Ronigs Philof. ber fconen Rans Br. - Der ate Abichnitt bes aten Sauptft. von Gangs Aefthetit, G. 267. - De eo quod rei novitas in animis homis num efficie. bren Abbandl. von Mus. Art. Soed, Tub. 1781 - 1783. 4. und ein Supplem, daju, ebenb: 1786. 4. ---Won ber Neubeit und bem Unerwarteten in der Gartenfunft, bonbeit Br. Birfche feld in feiner Theorie berfelben, 38b. 1. **6**, 177. —

### Niederschlag.

(Musik.)

Die erste Zeit, oder der Anfang jestes Lakts. Der Rame kommt dasher, daß die Neuern benm Laktschlagen den Anfang jedes Lakts mit Riesderschlagen der Hand, oder des Fusckschlagen der Anfolden des Fusckstätes mit Aufheben des Fusckstätes Arlis (der Ausschlag) genennt wurde. Der Ansoruk, ein Sidk

fange mit den Miederschlag ang bebentet alfo, bag ber erfte Laft bed Gtilfs bollständig sep, und bag bad Stuf gleich ben erften Lon mit Rache bruf boren laffe \*).

Beil die mit dem Riederschlag eine tretenden Toue nachbenklich, oder mit Accenten angegeben werden, so sind auch die auf diese Zeit fallenden Dissonanzen von starterer Bartung, als die, welche im Ausschlag gehört werden. In diesem Falle besinden sich auch die Borhalte. \*), mit denen zum Ausbruf das meiste auszurichten ist, weil sie allezeit auf den Riederschlag fallen, da die wesentliche Septime sowol im Ausschlag, als im Riederschlag vortommt.

### Riedrig.

(Schone Ranke.)

Menn man biefes Wort ben Gogene ftanben bes Geschmats braucht, fo verftebet man barunter etwas, bas in der Denfungsart und in den Gitten, und überhaupt in bem Gefchmal bes Pobels if, nicht in sofern es eine fach und ohne Runft ift, fondern in sofern es Menschen von feinerer ben Der Gefcomel beneart beleidiget. und die innern Sinne gelangen, fo wie bie außern, nur burch llebung und Ueberlegung ju ber Fertigfeit in jeber Sache auch burch fleinere, Ungeübten unmerfliche Dinge gerührt ju Wer diese Fertigkeit nicht werben. erlanget bat, fiebet und empfindet. unr das Grobfte, was euch dem Umachtsamsten in die Augen fällt; bareum tonnen Sachen, die im Gangen, ober überhaupt betrachtet, bas find, was fie in ihrer Urt Ron follen, ibnen gefallen, wenn gleich in fleinern und feineren Theilen viel Unrichtiges, Unschilliches ober Berfehrtes barin ift. Der Pobel ftaunt über Pracht, wo

\*) S. Laft.

er fle ficht, wenn gleich weber Gefchmat noch Schiflichkeit daben bevbachtet worben. So begnüget fich
ein Mensch von niedrigem Stanbe,
ber nie an Reinlichkeit gewohnt worben, an eine Speise, die seinen Hunger stillt, und übersiehet das Unreinliche darin, wodurch sie Personen
pon Erziehung ekelhaft senn warde.

Daber tommt es, bag Leute von niebrigem Stande, bie feine burch feineres Rachdenken entstandene Be-Durfniffe fühlen, leicht befriediget werben, wenn gleich in ben biegu nothigen Dingen fich gar viel findet, das geübtern- Ginnen zuwider ift: und wen baber fomut es auch, daß folde Menschen feinen Gefallen an ben Sachen haben, die für Perfonen von feinem Gefchmat ben größten Reiz haben. Feinen Scherz fühlen fle nicht, und auf einem Gefichte, bas nur burch feinere Buge bie Empfindungen und ben Charafter verrath, tonnen fie gar nichts lefen. Erft bann, wenn Zorn, ober Kreube bas. gange Geficht verftellt, werben ihnen Diese Leibenschaften merklich:

Hieraus wird fich ber Charafter bes Riebrigen in Gegenstanden bes Befchmats leicht bestimmen laffen. Man muß ftufenweise von bem Ebeln und Reinen; erft auf bas Bemeine, und benn von biefem auf bas Diebrige berabsteigen. Diefes tritt zwar nicht aus der Art; es fann das, was es in ber Art senn foll, wurflich senn, ift traurig, freudig, gartlich, ober luftig; aber esiftes auf eine übertrie. bene, grobe Art, mit Benmifchung. folder Umftande, die ben femern Gefchmaf beleidigen. Wolanftandigkeit, Schiflichkeit, gute Verhaltniffe, und was jum Feinen ber Form gebort, find Gachen, worauf ber Pobel nicht sieht; barum finden fie fich auch ben dem Riedrigen nicht. Scherze find Boten, bas Luftige wild. und ausgelaffen, das Sittliche überbaupt unaberlegt und grab, bas bei-

Senfchaftliche übertrieben, und mit siel Widrigem verbunden.

In den Werfen bes Gefchmats ift bas Riedrige überhaupt forgfaltig in vermeiben; boch ereignen fich auch Belegenheiten, wo es nicht gang ju verwerfen ift. Dan fann bieruber bem Runftler feine fichrere Regel ge-ben, ale bag man ihn vermahne, ben jebem Bert feines 3wete eingebent zu fenn. Ben ernftbaften Geles genheiten, woes barum zu thun iff, Besturungen und Entschliefungen eingufiofen , bas Gefahl bes Guten und Schonen rege zu machen, auch überak, wo der Künstler die Absicht hat, seine eigene Deufungsart zu entwifeln, da muß alles Riebrige schlechterbings vermieben werben. Ein pobelhafter Ausbruf, ober ein niedriges Bild, fann ben schönften Ueberhaupt Sedanken verderben. muß ber Runftler beftanbig baran benten, daß er für Perfonen von Seschmat und von etwas feiner Lebens. art arbeitet. Sogar bas Semeine muß er überall vermeiben, weil es die Aufmerksamkeit berer, für die er arbeitet, nicht reizet.

Auch nicht einmal da, wo man und unfre Thorheiten vorhalt, um und davon zu reinigen, in der Comddie und den Werken von scherzhaften. Inhalt, woben man ernsthafte Abssichten hat, ist das Niedrige zu brauchen. Rein Wensch von einiger Erziehung wird das widrig Lächerliche auf sich deuten; er wird vielmehr glauben, daß man ihn blos damit

beluftigen wolle \*).

Darum wollen wir boch bas niebrig Comische, wenn es nur wurtlich aus ber Natur genommen und nicht durch bloßes Possenspiel übertrieben ist, nicht ganz verwerfen. Das Lachen, in so fern es blos zur Belustigung bienet, hat auch seine Rt z

\*) 6. taperlid III \$3. 6. 122 ff.

Zeit, und dieses Lachen wird gan oft, auch ben Personen von feinem Geschmaf wegen des ungemein abflechenden Contrafts gegen bas, bef. fen fie gewohnt find, burch das Ric. brigcomifche, wenn es nur wahrhaftig natürlich ist, sicher erreicht. Ich habe einen vornehmen Mann, von außerft feinem Geschmat und febr eblem Charafter gefaunt, ber fich bisweilen das Vergnigen machte, mit einigen Freunden in London in einem hause zu fpeifen, ma viele. Schornfteinfegeribren taglichen Lifch. hatten, um fich an den Sitten und. den Manieren dieser Leute zu belm: fligen. Und estift so ungewohnlich nicht, daß die feinesten und wiBig. ften Ropfe bisweilen an bem Niebrigcomifchen ber Schaububne großes Bolgefallen haben, und recht berglich mitlachen. Rur so gar abgeschmaft und völlig unnatürlich, wie einige Scenen in Molieres burgerlichem Ebelmann, ober im eingebilbeten Rranten, muß es nicht fepn, weil faum noch ber Pobel barüber Aber folche Scenen, Die ben ihrer Diebrigfeit Bahrheit haben, wie viele Gemablde des Teiniers und Offade, und woben auch bas, was dem Pobel felbft etelhaft ift, vermie ben wirb, find als getreue Schilde rungen ber Ratur jur Abmechelung and jum Beitvertreib angenebm.

#### Rone.

#### (Duff.)

Ein bissonirenbes Intervall von der Art der gufalligen Dissonaugen. \*), welche auf einer guten Zeit des Lakes, als ein Borhalt, eine Zeit-lang die Stelle der Octav, oder der Decime einnimmt, und hernach in das Jutervall, an dessen Stelle sie aus dem vorhergehenden Accord lies

\*) S, Diffonaps.

gen geblieben ift, berüber gebe, wie in biefen Benfpielen gu feben ift.



Die Noten, welche hier den Ramm der None haben, werden in andern Fallen, in eben dieser Entsernung von der Bassnote, Secunden genennt; weil sie in der That die Secunden der ersten oder zwenten Octave des Bastones sind. Daher ist hier vonallen Dingen der Grund anzuzeigen, warum dasselbe Intervalleinmal den-Namen der Secunde, ein andermat aber den Namen der None besomme.

Erstlich ist die None allezeit ein Borhalt, ober eine zufällige Diffonan; die Secunde hingegen ist oft eine wesentliche, aus der Umtehrung des Septimenaccords entstehende Diffonant, wie hier:



Nach den Regeln der Harmonie muß hier der Bakton, dessen Secunde oben vortommt, der Ausschung halber herunter treten, weil sie die eigentliche Dissonanz ist. Hier ist also die Secunde nur dem Scheine nach die Dissonanz, die Zerstöhrung der Harmonie liegt im Basse, wo sie auch wieder muß hergestellt werden. Die None aber ist eine wurtliche Dissonanz, die nicht durch einen andern Zon ausgelost wird. Es geschiebet

gwar auch, daß die Secunde als ein Worhalt des Einflanges oder der Lerz vorkommt; alsdenn aber ift sie von der None baran zu unterscheiden, daß sie ben liegendem Basse fren ausschlägt, und als ein Durchgang erscheinet, vermittelst bessen man von 1 nach 3, "voet von 3 nach 1 geht. Die Secunde behalt diese Eigenschaft, die sie von der Rone unterscheidet, auch so gar wenn sie wurtlich den Stufen nach der neunte Lon vom Bassist, wie hier:



Dier ift ber Zon d ben Stufen nach Die None, aber in der Behandlung Die Secunde bes Baffes.

Zweptens wurde es unschiftlich sein, wo die None mit der Septime als Borhalt der Octave zugleich vortommt, jener den Namen der Sexunde zu geben; dem da bep der Stuflöstung bepde über sich treten, folglich die Septime in die Octave, so geht die None in die Decime, und es wurde seitsam klingen, wenn man sagte, die Secunde gehe in die Decime; oder die Septime, als der tiefere Vorhalt, gehe in die Octave, die Secunde aber, als der hohere, in die Terz.

So viel von ber Benennung bies fes Intervalls; von feiner Behands lung wird im folgenden Artitel gesprochen.

#### Ronenaccord.

(Duft.)

Es herrichet in ber Benennung ber Accorde noch eine beträchtliche Ber-

wirrung, und ift baber febr ju manfiben, bag balb ein grundlicher harmonifte hervortrete, ber nach einer leichten und grundlichen Dethode die wahren Namen der Accorbe bestimme. Dan follte 1. B. nicht jeben Accord, barin bie Geptime vortommt, ben Geptimenaccord nennen, fonbern biefen Mamen nur bem Accord geben, barin Die wesentliche. Die Cabeng vorbereitende Septime vortommt : fo follte auch nicht jeber Accord, darin die Rone vorfommt, den Namen bes Nonenaccords tragen, nicht Accorde, die ihrer Natur nach gar fehr berfcbieben find, mit benfelben Ramen belegt werben. Ras türlichet Weife follte jeber Accord von dem Intervall feinen Ramen befommen, welches bas vornehma Re oder Sauptintervall barin ift. Aber diese Sache ift mit mebr Schwierigkeit beladen, als daß fie bier konnte grundlich erörtert merben. 🕆

Wenn man jeden Accord, barin bie Rone des Baftones vorfommt, einen Ronenaccord nennen will, so giebt es ungemein vielerlen Ronenaccorde. Sowol im Drepflang, und in seinen bepben Verwechslungen, als im wesentlichen Septimenaccord mit seinen zwen ersten Berwechslungen, folglich in sechs Hauptfällen, tann die Rone vorfommen, wie aus folgender Borstellung zu sehen ist:





In allen diesen Fallen aber ist die Rone eine Berzigerung, oder eine Berzigerung, oder eine Borhalt der Octave, in welche sie als so natürlicher Weise auf demselben Baston herunter tritt, wie im jedem der angeführten Bepspiele zu sehen ist. Ben Cabenzen aber kann ein Ronenaccord vortommen, wo diese Dissonatz als ein Borhalt, nicht der Octave, sondern der Octave ersscheint; weil die Septime der Octave de vorgehalten wird, wie aus folgendem zu sehen zu fehen ist:



Ueberhampt aber, wo hie Rone vorfommt, muß sie vorher auf einer schlechten Laktzeit gelegen baben. Ihre Auflssung geschieht natürlicher Weise, wie in allen angesührten Benspielen, auf bemselben Baston, auf bem sie ben dissonirenden Vorhalt ausmacht; doch geschieht es auch bisweilen, daß bey der Auslosung ein andrer Baston eintritt, wie hier:



Mer in diesem und abnlichen-Fäller geschiebt es allemat in der Absteht, die ans der Auflösung einer etwas schweren Dissonanz entstehende Ruhe etwas zu vermindern; daher dieser Fall nur den undollsonmenen Sadenzen statt hat. Es geschieht so gar auch, das die Auflösung der Rone die auf den Riederschlag des solgenden Lakts verzögert wird, wie hier:



Bon bergleichen Beranberungen rub. ret es ber, baf bie Rone, bie ihrer Ratur nach ein Borhalt ber Octabe ift, nicht in biefe, fonbern in eine anbere Confonang aufgeloft wirb; weil ben diefen Kallen anfatt bes naturlicher Beife eintretenben Bagtones, ein andrer genonunen wird, bamit bas Gehor in feiner Erwattung getäuscht werbe. Dier lefet Rich bie Rone in Die Terg, ober Decime auf; ein anbermal, wenn ber Baf um brey Tone fteiget, wirb fie jut Gerte; auch bismeilen. wenn ber Baf vier Tone fleiget, funf Tone fallt, jur Quinte. diefe Falle aber baben etwas Aufterorbentliches und fommen nur vorber Tonseher binlangliche Grunde bat, von ber gewohnlis den, ober ber natürlichsten Baba abjugehen.

Vorzüglich ift auch die Beranderung wol zu merfen, die mit dem Ronenaccord vorgeht, wenn sie durch eine Verwechslung des Bastones zur Septime wird, wie in diesen Berpfpielen:



In bem erften follte ber Bufton C mit der Rone und im andern D mie ber wesentlichen Geptime und Rone fenn; man bat aber von benben bie erfte Bermechelung genommen, woburch die Mone pur Septune, und im anbern Sall auch bie melentliche Geptime jur Quinte worben. Die in biefen Fallen vorkommende Septime ift im Grund eine None, und muß auch To behandelt werden. Sie loste Rab in der That abwarts in die Octave des mabren Grundtones, folglich in Ber Gerte bes an feiner Stelle genommenca Baftones auf.

## Noten.

(Mufit.)

Sind willichtliche Zeichen, woburch Die ein Tonftut ausmachenbe Reibe der Tone, nach eines jeden Hohe und Tiefe sowol, als nach feiner Dauer angedentet wirb. Sie find fur den Gefang, was die Buchfaben für die Rede. Ehe für biefo bepben Sprachen bie Zeichen erfunben morben, fonnte weber bet Gefang noch Rebe gefchrieben werben, und man mußte fie durch wiederholtes Soren bem Gebachtniffe einpragen, um fle ju wiederholen. Erfindung ber Noten wird ber Befang mit eben ber Leichtigfeit aufgefchrieben, und andern mitgetheilet, als die Rebe burch Schrift.

Rach einer fehr gewöhnlichen Ramensverwechslung versieht man gar oft durch das Wort Rote den Zon felbst, den sie anzeiger; eine durchgehende Rote, will fagen, ein durch-

gehender Lou; febe Mote richtig ans geben, heißt, jeden Con richtig vors bringen.

Die Griechen, und nach ihnen bie Romer, bezeichneten die Tone durch. Buchstaben des Alphabets, bie fie. weil ben ihrer Mufit immer ein Text um Grund lag, über die Gulben bes Textes festen. Diefe Roter zeigten une die Johe der Tone; ihre Dauer wurde durch bie Lange und Rurge ber Spiben, über welchen fie gefchrieben waren, bestimme. Ber etwas und Kändlich zu wissen verlanget, wie bie Alten alles, was zum Gefange gebort, burch folche Buchftaben augei zeiget haben, der flubet, wenn er nicht an die Quellen felbft geben will, eine hinlangliche Erläuterung in Rouffeans Worterbuche \*). Bir wollen nur eine einzige kleine Probe hieber

de h c de de hah e da GF GG Sie nomen Domini benedichten in faecule. Dehrert Arten die Noten auf ober neben die Spiben zu fchreiben, finbet man beym Pater Martini \*\*).

Erft in bem eilften Jahrhunbert ber chrifflichen Zeitrechnung wurde ber Grund ju ben ist gewöhnlichen Roten gelegt, ba ber Benebiftinermonch Guido aus Aresso, anstatt ber Buchftaben, auf verschiebene pas rallel in die Omeer gezogene Linien bloge Puntte fette; jeber Puntt bene tete einen Son an,' und die Sobe ber Linie, worauf er flund, zeigte die Sobe bes Lones im Spftem an. Aber noch war fein Unterschied ber Bunf. te, um die Dauer ober Seitzing ber Roce anjugeigen. Insgemein schreis bet man einem parifichen Dotes und Chorherrn Johann von Musia die Berbefferung der Arethifthen Ros ten ju, wodurch fie bernach allmab. lig ihre gegenwartige Einricheung before

Diction. de Musique Art. Note.

Scorie della Musica T.L p. 172.

bekommen haben. Diefer Doktor sette, um nicht so viel Linien üben einander nothig zu haben, als Thne im Spftem find, auch swifthen bie Linien Roten, wie noch gegenwartig gesthieht; ferner feste er anstatt ber Bunfte fleine Bierete, Die er verschiedentlich anders gestaltete, badurcibie verschiedene Lange und Rurge jedes Cones angugeigen; auch foll er einige Zeichen gur Undeutung der schnellen ober langsamen Bewegung bes Gefanges erfunden Man findet biefe Roten baben. noch in allen Rirchenbuchern, die awephundert Jahr und mehr alt find; wir halten es aber der Rühe nicht werth, die Sache umkandlicher zu befchreiben.

Die Berbefferungen, bie von Zeit zu Zeit mit den Roten gemacht worden, bis sie die igt gebrauchliche Form bekommen haben, find, so viel ich weiß, noch von Riemand nach der Ordnung der Zeit, da sebe Beranberung aufgekommen ift, beschrieben worden.

Damit biejenigen, welche ber Mufit unerfahren, und boch begierig find, zu wiffen, wie bie unartifulirte Sprache ber Leibenschaften kann aufgeschrieben werden, einigen Begriff von biefer merkwurdigen Erfindung befommen konnen, wollen wir ihnen folgende Auftlarung hieraber geben.

Zuerft muß man merten, daß alle gum Gefang, oder für Instrumente brauchbare Tone, vom tiefften bis jum hochsten, in Ansehung der Hobe in fünf verschiedene Classen, die man Hauptstimmen nennt, eingetheilt werden. Diese Hauptstimmen heißen, der Gontrabaß, der Baß, der Tenor, der Bilt und der Discant, Jede dieser Hauptstimmen begreift zwolf, die sechszehn und mehr Tone, deren jeder dem nachsten um einen halben

Lon in ber hohe ober Liefe absteht hund ben man burch einem größern ober kleineren Buchstaben bes Alphabetes, dem bisweilen noch ein anderes Zeichen hinzugefügt wird, bezeichnet. So werden die Lone des Bases burch die Buchstaben C, \*C, D, \*D, oder C, Cis, D, Dis, w: s. s. bie Lone des Lenors burch c, cis, d, u. f. s. noch obne Roten bezeichnet.

Wenn inan nun eine Stimme eines Lonftufs fchreiben will, so ziehet man funf parallel laufende gerabe

Linien also:

biefe metben ein Rotenspflem genennt. Will man mehrere jum Sonftat gebörige Stimmen jugleich fchreiben, so ziehet man so viel Rotenspfteme, als Stimmen sind, in mäßiger Entfernung unter einander, und verbindet sie durch einen am Anfang heruwterlaufenden Strich, der im Franzeisschen Accolade genennt wird, nu anzuzeigen, daß die Tone aller die ser Rotenspfteme zusammen gehören; 3. B. zu drey Stimmen, die zugleich gespielt werden, gehören drep ver-



Bun muß man auch wiffen, ju welcher Stimme jebes Spflem gehore. Diefes wird burch ein befonderes, im Aufang bes Spflems angebrachtes Zeichen, welches man ben Schlif-

\*) G. Salber Con.

sei nennt, angebeutet. Diest Zeichen sind für einerley Stimme oft versichieden "); hier sind nur zum Bepspiel dren angedeutet, dadon das auf dem untersten System den Bas, das auf dem mittlern den Alt, und das auf dem obersten den Discant bezeichnet. Jeder dieser Schlüssel hat seinen Ramen von einem Lou der Stimme: der Basschlüssel trägt den Ramen F, die beyden andern den Namen C; ein andere wird G; Schlüssel genennt.

Diefe Colliffel jelgen auch jugleich an, daß von ber Linie an, auf welther fie fteben, Die Roten Diefer Stimme herauf und herunter, so muffen verstanden werden, daß die, welche auf der Linie des Schläffels (F) fleht. ben mit bem Ramen bes Schlaffels bezeichneten Lon andeutet; der darüber ober darunter befindliche Raum zeiget ben Son Gober E an u. f. f. Alfo bezeichnen die auf bem unterften Spftem hier geschriebene Roten, fo wie sie folgen, die Lone F, E, D, G, A ber Bafftimme; die auf bem mittlern System die Tone c, H, d der Altftimme, und die auf bem obetsten Die Tone c. h. a ber Discantstimme, bie um eine Octave bober find, als Die vorhergehenden. De von den verschiedenen Lonarten die meiften etliche eigene Tone baben, die in anbern Lonarten nicht vorfommen, folglich auf diesen funf Linien und ben vier Zwischenraumen viel mehr, als neun Tone muffen tounen ange-Deutet werden, fo tonnen sowol auf jede Linie, als auf jeden Zwifchenraum brep verschiedene Tone, bleum einen halben Ton von einander abfteben, gefchrieben werden. Dagu bat man noch die besondern Zeichen wund b, welche nach Erforbernig ber Gache gleich hinter bem Goluffel, auf ober zwifthen bit Linien gefett mer-Diefes wird bie Porzeichnung

4) 6. Soldie.

genennt. Tritt aber eine Stimme über bas Linienspstem berauf ober herunter, so werden für diese besonbern Falle noch kleinere Linien gegogen, also:



Durch biefe verfchiebene Mittel kann also jede Bolge der in der Dufit brauchbaren Tone, nach ber eis gentlichen Dobe eines jeben, beutlich angezeiget werden. Die Geltung ber Roten aber, ober die nach Maaggebung der geschwinden ober langsamen Bewegung bes Stilfs erfoberlis che Dauer, wird burch bie gorm ber Roten angedeutet. Ramlic nachbem ein Son einen ober mehr ganze Lafte, ober nur einen halben, einen viertel, einen achtel, fechszehntel, ober einen zwey und brepfigftel Latt dauren fod, befommt fie eine andere Form. Dhne ber gang langen Noten von etlichen Laften, die nur in alten Rirchenfachen vorfommen, gu gebenten, wollen wir nur bie ublich. ften berfegen:

sber Minima — i Laft.

ober Semiminima — i Laft.

ober Susia, eingestrichene i Laft.

ober Susia, eingestrichene i Laft.

ober die einen Punft hinter sich hat, zeiget eine um die Hälfte längere Dauer an, als ihre Geltung ohne diesen Punft ist: so gilt i kand noch i Last. Roten von viel kleinend noch i Last.

mirb Brevis genannt und gile

nerer Geffalt vor größere geficht, bebeuten Lone, bie als Borfchlage bem eigentlichen Lon vorhergeben; wie

Der Takt selbst bat auch seine befonbere Zeichen: fo bedentet bas anfanas bes Onfeme flebende Beichen C ben gemeinen geraden, ober vierviertel Enft; @ ben Mudbreve Saft. Die übrigen Taktarten werben burch Bahlen, Die hinter die Borgeichnung gefest merben, angezeiget; als 3, 3, &, &, und fo fort. Die untere Babl jeiget die Gattung der bem Stut gewohnlichen Noten an, ob es Salbe, Biertel, oder Achtel feyen, die obere aber meifet, wie viel folcher Doten auf einen gangen Takt geben. Die langsamere, oder geschwindere Bewegung aber wird burch übergefchriebene Borte angezeiget \*). End. lich werden auch fast alle Manieren, woburch ber Bortrag zierlicher ober nachbrufficher wird : die Eriller, Mors benten, Doppelichlage, bas Schleifen, ober Großen der Tone und dergleichen, jebe burch ibr befonderes Reichen ausgebruft.

hieraus ift flar, baf bie ist ubliden Roten überaus bequem find, itdes Lonftat bennahe nach feiner gamgen Befchaffenheit ausjubruten, fo daß vielleicht auch funftig wenig baran wird verbeffert ober vollständiget gemacht werden fonnen. Rousseau findet zwar die ganze Methode zu notiren zu weitlauftig, und schlägt eine andere in der That fürgere Art Aber fie hat ben ihrer Rurge die Unpollfommenheit, baf fie ber weitem nicht fo beutlich in die Augen fällt als die gebrauchliche, und dag tie, befonders mo mehrere Stimmen über einander geschrieben werden, eine ftartere Unftrengung ber Augen

\*) 6. Beivegutig. . . .

ŧ

erfodert. Er hat fie an bem obit angezogenen Orte ausführlich befebrieben.

Es bleibet freylich sowol über das genaueste Maaß der Bewegung, als über andere zum Bortrag nochwembige Stufe, noch manches übrig das weber durch diest noch andere Noten angezeiget werden kann, sow dern blos von dan Seschmaf und den Renntniß der Sanger und Spielte abhängt. Und wenn auch sede Kleinigfeit noch so bestimmt konnte in Noten angezeiget werden, so würde doch ohne gutem Geschmaf und graße, Renntniß kein Stuft vollsommen vorgetragen werden.

Die von I. I. Roufean vorgeschlas gene, und von S. Gulger berührte neue Bejeichnung ber Tone findet fic ansfahr. Ucher entwickelt, in dem Projet concernant de nouv. signes pour la Mufique, lu à l'Acad. des Science 1741 und in der Dissertat, sur la Mus mod. Par. 1.743. 12. bepbe im 16ten Th. dee Brepbruder Muss. L 20. Noch eine andre Bestichnung schlägt er in f. Lettre à Mr. Burney, chenh. 🛭 265 vor. — Was H. S. von der Erfindung des Joh. be Dueis fagt, fimmt nicht mit bem gant aberein, mas in der Science et pratique du plain Chanc, Par. 1673. 4. C. 120 und 173. von ber Erfindung bes Ifob. de Muris gefagt wird. - -

Hebrigens handeln von der Ausstalisschen Zeichenlichen überhaupt: Giov. Jr. Beccatelli (Parere fopra il uso moderno di praticar nella Musica questo segno particar nella Musica questo segno particar nella Musica questo segno particar del Giornale de' Letrerati d'Italia, G. 419. Ben. 1726. 8.)—Marc. Dietrich Brandis (Musica signatoria, Lips. 1631. 12.)—Jr. Roberts (Disc. concerning the musical nores of the Trumpers and trumper marino, and of the defects of the same, in dem 17ten Gde. der Philos Transact. N. 195. G. 5539.)— In

bes D. Soubaity: Nouv. Elemens du Chant, Par, 1677. wied eine, der Roufe kaufden Merbode idhnliche Bezeichnung vorgeschlagen. — John Franc. de la Sond (A new System of Music both sheoretical and practical, and yet not Mathematical, Lond. 1725. 8. Aff niches als eine neue Zeichenleites.) ---Demos (Methode de Musique selon un nouv. Systeme, très court, très facile, et très sur . . . Par. 3728. 8. Buch bot er nach Dasgabe f. Cofteme ein Brevieire Perausgegeben,) - Seb. Brofferd (Lettre en forme de Dif fertat, à Mr. de Motz fur la nouv. methode d'ectire le plein Chant et la Musique, Per. 1729. 4. - DuMas (L'art de la Mulique enseigné et pratiqué sur la nouv. Methode du bureau typographique, établi par une feule cief, un feul ton, un feul tems, un seul signe de mesure, Par. 1753. Huch bat eben biefer Berf. noch eine Art de la Mulique enf. fans, transposser, Par. 1758. herquegegeben.) -Colizzi (Lotto Musical, ou Direction facile pour apprendre en s'emufant à connoitre les differens caractères de Musique, Haye 1787.) - Mercier (Methode pour apprendre à lire sur sous les clets, Par. 1787.) — 6. úbris gens die Urt. Bezifferung, Schlüffel, Cemperatur. — —

4 Don ber Gefcichte des muftfallichen Beidenlehre handeln: Joh. Micolai (In f. Tract. de Siglis veter. omnibus . . . Lugd. B. 1703.4. handelt bas 18te Rap. G. 105. de Siglis mulicis et Notis.) — Jac. Tevo (In f. Musico Teftore, Ven. 1706, 4. handelt das ate Sap. des aten Theils Dell' invenzione delle figure mulicali.) - Bern. Montfaucon (Ja f. Palaeogr. graec. . . Par. 1708. t. wird im gten Sap. Des sten Buches, G, 356. de Notis mufic. tam neteribus quem recentior. gehandelt.) - Job. Aud. Walther 6. Lexicon diplomat. Ulm. 1756. f. enthalt bie verschiedenen mufital. Rotengeis den aus bem Mittelalter, vom atten Dritter Theil.

Duffic (Braité histor, et crie, sur l'origine et les progrès des carastères de
fonte pour l'impression de la Musique... Par. 1765. 4.) — Gando
(Obsterver, sur le Traité... de Mr.
Fournier.. Berne.1766. 4.) — sind
suben sich hieher gehörige Nachelchten im
57trn-Coten 5.5. von Williags kinn, que
Otusisal. Gelahrtheit, G. 233 u. s. des
ateu sing. — und in G. E. Lessings
Rollect. pur l'itterat. B. 2. Art. Octav.
Betruccius. —

Such gehören biebet noch bie Doscripe. de la Pate ou de l'Institument, qui fers à regler le papier de Musique, im sten Boe. der Mem. de l'Aced. der Sciences de Paris, 6.439. — und des Bousenville L'art gammographique... Par. 1784. g. su Tolge welcher ein Mensch in einer Stunde soll 500 Sets ten lintern fonuen. —

### Rothwendig.

(Soone Runfe,)

In jebem Werfe, bas in bestimmter Absicht unternommen, und mit Ueberlegung verfertiget worden, find einige Theile nothibendig, weil ohne fie der 3wet beffelben nicht erreicht und bas Werk bas nicht werben, fenn würde, was es fenn foll; ans bre Theile aber find blos jufallig, und bestimmen entweder die befondere Art, wie der Zwek erreicht wird, oder fie bewürfen einige Rebeneigenschaften beffelben. Ben einer Uhr ift als les, was die Richtigkeit des Ganges befordert, nothwendig; aber die besondere Anordnung der Theile, die Form, die Große, die Zierlichkeit der Uhr, und andere Dinge, find gufállig.

Die Werfe bes Geschmafs find, in ihrem Ursprung betrachtet, oft mehr Meußerungen ber unüberlegten Empfindung, ber Begeisterung, ober den Laune, als ber Ueberlegung; ber Kninfter wird lebhaft von einem Gegenstand

genstand gerühret; seine gange Bede wird davon entstammet; er fühlet sich so voll von Empsindungen und Betrachtungen, daß er durch Gefang, Lang, Rede, oder burch andere Midtel die Julle seiner Empsindungen an den Lag leger. Daben scheiner also keine Wahl, kein Nachdenken über das, was nothwendig, oder zufüllig iff, statt zu haben.

Aber in fofern die Berte bes Geschmaks nicht blos natürliche Aeuferungen, fonbern Werte ber Runft find, bat allerdings lleberlegung daben ftatt; und schon der Rame ber Chonen Runke zeiget an, bag man ibre Werfe nicht blos für Würfungen des Raturells, nicht für bloße Ergiefungen bes empfinbungsvollen Dergens halte, ob fle es gleich in ibrem Urfprung find, und jum Theil auch in ihrer Berfeinerung noch feper muffen. Die Werfe ber blogen Empfindung werden nicht eher fur Werte ber ichonen Runft gehalten, als nachdem bas, was die Empfindung eingiebt, durch die Ueberlegung auf einen 3met gerichtet, und unterben Dingen, die Empfindung und Bbantafte an die Dand gegeben haben, eine Bahl getroffen worben.

Darum bat auch jebes Werk ber Coonen Runfte wefentliche ober nothwendige, und auch zufällige Theile. Won jenen bangt eigentlich die Bollkommenheit ab, von diesen die Schonbeit, Annehmlichkeit, und anbere mehr ober weniger michtige Gigenschaften deffelben. Deswegen muß ber vollfommene Kunftler ein Mann von Berftand und Ueberlegung fenn, ber bas Mothwendige feines Werts durch ein richtiges Urtheil erkennet. Wo etwas von dem Nothwendigen fehlet, ba ift bas Werf im Gangen mangelhaft, wie schon ober angenehm es auch sonft im übrigen fenn mag: es gleichet einer Uhr, bie ben aller Zierlichkeit unrichtig gebt. mehr gute Rebendinge gufammen.

fommen, um ein Werf, bem es am Lefentlichen fehlet, angenehm zu machen, je mehr ift ber Mangel bes Nortwendigen zu bedauren.

Ben Erfindung und Anordnung ber Theile muß ber Runfeler genan das Rothwendige von dem Zufälligen unterfcheiben. . Auf jenes muß er juerft feben; unt trenn er alles gethan bat, was bagu gehoret, bann fann er auf bas Bufallige benfen. Go ver = fuhr Raphael ben Erfindung und Amordnung feiner Gemablbe; wie wir anderswo durch das, was Mengs bon ihm angemetft, gezeiget haben \*). Wir haben schon anderswo angemerft, daß bie Erfindung auch in Werten bes Geschmats burch Erfenntnif ber Mittel, Die jum vorgefegren 3met führen, bewürft werbe, und daß dieses allemal ein Werk bes Die reichste und Verstandes fep. lebhafteste Einbildungsfraft allein reicht jum vollkommenen Runftler nicht bin; benn bas Rothwendige wird nur vom Berftand erfennt. Ben bem Ueberfluff an Schonbeiten, bie von der Bhantaste und der Empfindung abhangen, kann ein Werk, ber dem das Nothwendige nicht genugfam überlegt worden, fehr große Kebler baben. Alsbenn gleicht es schönen Trümmern, wo man einzele Theile von fürtrefflicher Schönheit antrifft, von benen man aber nicht recht weiß, wozu sie gebient haben.

Man hat aber nicht nur ben der Erfindung der Theile des Werfe, sondern auch ben Darstellung, oder dem Ausbruf, und der Bearbeitung defelben, das Nothwendige vor Augen zu haben. Der Redner muß die ses zuerst thun, indem er die Gedanfen erfindet und ordnet, die zum Iwel führen; hrrnach muß er auch wieder so verfahren, wenn er auf den Ausbruf denkt, woben der ge-

\*) S. Anordnung I D). S. 150, each Gauchid II Ch. B. 346 f.

nant

neue und bestimmte Sinn bas Nothwendige, ber Wolflang und andere Schonbeiten bas Bufallige Buch fogar in Rebensachen ift immer etwas, bas nothwendig, und etwas bas jufallig ift, weil and bie Rebenfachen einen 3mefhaben. Darum ift fein Theil bes Berte, ber wicht ben Ginfluß ber Beurtheilung mothia batte. Der Runftler und ber Runftrichter muffen bende, jener bep. ber Ausarbeitung, diefer ben Beurtheilung bes Werts, über jeben einzelen Theil die Frage aufwerfen, warum, oder zu welchem Ende er ba ift, und darque bas Nothwendige beffelben beurtheilen. Diefes wird gar oft verfaumt, und baber entfteben gar viel Unschiflichfeiten in ben Berfen ber Rund, und Unrichtia feiten in Beurtbeilung derfelben. fann nicht zu oft wieberholt werden, daß Kunftler und Kunftrichter Ach dadurch am beften ju ihrem Berufe porbereiten, baf fie mit gleis chein Bleife fich im ftrengen methobifeben Denfen, und in richtigen und feinen Empfindungen burch fleifige Mebung feftfesen.

#### Mumerus.

(Beredtfamleit.)

Weil diefes Wort schon vielfältig pon deutschen Runftrichtern gebraucht worden, und wir tein anderes gleichbedeutendes baben, fo wollen wir es benbehalten, um einen gewiffen Wob klang der ungebundenen Rede damit auszubrufen, ben Cicero und Quinsilian mit diefem Worte beneunt ba-Es ift fchwer, einen gang be-Kimmten Begriff bapon zu geben. neberhaupt verflebt man baburch ben Wolflang einzeler Gabe unb ganjer Berioden der ungebundenen Rede. Zwar schreibet man auch ber gebunbenen Rebe einen Rumerus ju, und unterscheidet bende butch die Benwórter oratorius und posticus; aber es scheinet, daß unser Kunstrichter den poetischen Rumerus zu dem rechnen, was sie unter dem Worte Wolklang verstehen, und hingegen den Wolklang der ungebundenen Rede durch das Wort Wamerus ausbrüken. Wie dem sep, so ist das Wort hier blos in dieser Bedeutung zu verstehen.

Wenn man bey ber Webe feinen andern Iwet bat, als verftanblich itz fenn, fo fommt ber Wolflang ber Cabe gar nicht in Betrachtung; es ift fcon genug, wenn fle fliefend, wenn nichts bolpriges, und die Ans. sprache hinderndes barin ift, unb wenn die Verioden nicht verworren. und nicht gar ju lang find. Eicero verbietet fogar in der gar einfachen Schreibart, die er genus subtile uennt, den gesuchten Wolflang .). In der That ift er in dem einfachesten lehrenden und erzählenden Vortrag, in der Unterredung, in ben Ocenen bes Drama, die ben Lon ber Unterredung baben muffen, nicht nur überflußig, fondern tonnte ba bem naturlichen Lon, ber barin porzüglich herrschen muß, hinderlich fenn. Gobald aber die Absicht hinsutommt, daß ber Zuhörer bie Rebe leicht im Gedächtniß behalten, ober daß fcon der bloße Klang berfelben seine Aufmerksamfeit reizen, oder bem Gebor angenehm fenn foll: ba entsteht bie Nothwendigfeit bes Rumerus. Wir wollen ibn erft in einzelen Sagen, hernach in Perioben, tulest in ber Bolge berfelben betrachten.

Die nabere Betrachtung ber versfchiebenen Arten bes Rumerus wird burch eine Anmertung bes Cicero trileichtert, nach welcher die Worter als die Materie ber Rebe, ber Rume-Ll 2

\*) Sunt quidem oresori numeri obfervandi, ratione alique; fed in alio genere orationis; in hoc (febtili genere) vanatuo relinguandi. In Orac.

sus aber als die Form berfelben and In verbis inest quali zufehen ift. materia quasdam, in numero autem expolitio. Der einfachefte und kunkloseste Rumerus wird demnach biefer fenn, ba die Worte, die nichts alsbas Rothmendige ausbruffen, in Die einfacheste, jedoch leicht fließende Form geordnet find, Diefer Gas: Ich hab es gesagt, daß es so geben marge, ift ein Benfpiel bes einfache. ften Numerus. Jedes Wort barin ift nothwendig, und die Stellung ber Worte ift fo, daß der Gas leichte und mit einer gefälligen, der Sacht angemeffenen Debung und Sintang der Seimme kann ausgesprochen werben; wollte man ihn so abandern: dass es so geben warde, das bab ich schon vorber gesagt; so wurde. man ihm ben Numerus benehmen.

Diefe Gattung bes Rumerus, Die einfacheste von allen, macht noch nicht die Art des Vortrages aus, die Cicero numerolam orationem nennt. Ein folder Sas ift in ber Rebe, was ein zum täglichen Gebrauch bienendes. Inftrument, j. B. ein Meffer, bas: obne irgend einen unwesentlichen: Theil, jum Gebrauth volltommen ein-. gerichtet, jur größten Bequemlichfeit. geformt, fehr fauber und fleißig ans. gearbeitet ift. Es that nicht nur bie Dienste, die es thun foll; sondern. thut fie leicht, lagt fich aufs bequemfte faffen, und gefällt ben feiner Ein-, falt durch ben genauen Fleiß ber. Quearbeitung; es ift vollkommen.

aber noch nicht schon.

Junachst an diesen granzet der Ruwerus, der neden den erwähnten Sigenschaften noch das Gefällige hat, das aus Gleichheit, oder aus dem Gegensatz einzeler Theile, einige Annehmlichseit bekommt. Diesen Rumerus zählt Cicero auch noch unter die kunstlosen. Nam paria paridus adjuncta, et similiter desinita, kemque contrariis relata contraria, sua sponte cadant plerumque numerosa. Er fichret bavon folgendes Bepfpiel ans einer seiner eigenen Reden an. Est onim non stripts lex, sed mate, quam non didicimus, sed accepinus u. s. s. Indgemein trifft man ihn ben alten Sprüthwörtern an: — Wie gewonnen, so zervonnen, und dergleichen. Dieser unterscheidet sich von dem vorhergehenden badurch, daß er ben der höchst einfachen Form schon sprundetrische Lheile hat.

Dierauf folget ber Rumceus, bet ans einer wolfliegenden und wolflingenden Bereinigung mehrerer Gabe in eine Deribbe entsteht. Er ift in Abficht auf die Veriode, die das Ganze, wozu dit einzelen Gape als Theilt athoren, ausmacht, was die Eurythmie ober das Chenmaaf in Abficht auf sichtbare Formen ift. ro fagt ausbruflich, diefer Rumerus sen das, was die Griechen Abythmus nennen. Dierans lakt fich überhaupt begreifen, daß die numerofe Periode aus mehrern fleinen Gaben. vber Einschnitten bestebe, die sowol in der länge, als an Sylbenfüssen verschieden, aber so gut mit einander berbunden find, daß bas Gebor alle zusammen, als ein einziges, wolflingendes, und auch an Con bem Charafter des Inhalts wol angemeffenes Ganges beenehme. Gled must so abaciost sepu, das Seber, wenn man auch den Sinn ber Borte nicht verftinde, am Ende beffelben befriediget fen; ce muß einen fleinen Rubepunkt fül len, aber so, dag es nothwendig bit Rolge noch andrer Glieber ermartet, und nur am Ende der Beriode wirklich anbaltende Rube empfindet. Bestebet die Beriode aus viel fleinern Bliedern, fo muffen diefe wieder in größere Abschnitte verbunden feve. bamit die ganze Periode nicht nach. ben einzelen Gliebern, fonbern nach den wenigen größern Abschnisten ins Gehor falle. Anfang und Ende der Deriode

Periode müffen durch schiffichen Mang bezeichnet, und bie Theile nach guten Berhaltniffen gegen einander

gestellt werben.

Durch diese Mittel befommt die Beriobe das Chenmaag der Korm, gerabe auf bie Mrt, wie fichtbare Ge genstände durch das Berhältnift ber Keinern und größern Theile, durch die Gruppirung berselben \*). Wie aber zur Schönheit ber fichtbaren Kotmen nicht blos Earychmis sondern auch ein mit bem Angern. sber bem Beist ber Sache übereinfimmender Chavafter erfobert wird. to muß auch bie Beriode bem Rlange nach mit bem Sinn ber Worte und der Sage genau übereinstimmen. Zu Diefem Charafter tragen ber mehr ober weniger volle Laut ber Worters bie Beipegung, ober bas Schnelle und gangfame, ober bas Steigen ober Rallen ber Stimme, jebes bas Geis Ben berfelben Ungabi. nige ben. Brofe und bemfelben Berbaltnig ber Slieder und Einschnitte, fann die Beriode fanft fließen, ober schnell fortrauschen; allmählig im Lon steiaen ober fallen; und überhaupt jes ben fittlichen und leibenschaftlichen Son und Charakter annehmen, ber burch Klang und Bewegung kann ausgebruft werben. 3ft ber Inhalt ruhig, fo muß es auch ber Rlug ber Periode fenn; ift jener gartlich, ober beftig, so ist es auch dieser.

Diefes find also bie verfchiedenen Mittel, wodurch ber kunstliche und volle Rumerus einer Periobe fann erbalten merben. Regeln, nach benen der Rebner in befondern Fallen von Diefen Mitteln ben besten Gebrauch machen konnte, laffen fidt nicht geben; fein Gefühl muß ibm bas, was fich schifet, an die Hand geben: Deshalb aber war es feinesweges unnathia, oder überflugia,

Mittel, von beren gutem Gebrauch ber Rumerus abhängt, bem Rebner beutlich vor Augen zu legen; denn wenn er fie nicht im Gefichte bat, fo fallt ibm auch oft ibr Gebrauch nicht ein. Es verhalt fich damit, wie mit ben Werfzeugen, die zu vollfomme ner Berfertigung und Ausarbeitnite eines Werfs ber mechanischen Runk bienen. Der Arbeiter muß fie fennen, und vor fich feben, weil ibn Diefes auf ihren Gebrauch führet. Ber ein Bert ber mechanifchen Runft sach allen seinen Theilen beschreibt, hernach aber die zu vollkommener Berfertigung und Ausarbeitung jeves Theiles nothigen Werfzenge fennbar macht, ber bat alles gethan, was er thun kounte, 'um den Arbeis ter, ber das Genie seiner Runft be-

fibet, zu leiten.

Es tenn gar wol yeschehen, bag bem Rebner in bem Feuer ber Begeis ferung, obne daß er daran bentt. eine Beriobe von bem vollommenken Mumerus aus ber Feber fließt; aber usch ofter wird es geschehen, bag fie unvolltommen ift, und erft burch Bearbeitung ibre wahre Schonbeis befommt. Bu biefer Bearbeitung aber wird Ueberlegung alles beffen. was jur Bolliommenheit bes Ruma rus bienet, nothwendig. nicht genug, bag man empfinde, ber Beriode fehle noch stwas zum Rus merus; man mug beftimmt wiffen. was ihr fehlet, und wie es ihr ju Man wurde bem Redner aeben ist. einen schlechten Rath geben, wenn ' man ibm fagte, bag er im Reuer ber Arbeit auf jebe Rleinigfeit bes Rumerus Acht baben fell; aber eben so schlecht wurde es fenn, ihm die Anfa merkfunfeit auf diese Sachen überall ebiurathen. Ben ber Ansarbeitung muß er allerdings Sorgfalt und Fleiß auf den Rumerus wenden: meil in ber erften Jufammenfehung. ba ber Beift und bas Dery allein mit. ber Materie beschäfftiget find, gewiß 813

Digitized by Google biel

<sup>\*)</sup> Man febe sti mehrerer Erlauterung die Artifel: Einschnitt, Ebenmaaß, Blied, Gruppe.

viel bagegen gefehlt, wenigstend blet verfaumt worben, bas mit einiger Aufmertfamteit tann verbeffert, ober erfett werben.

Mas wir von dem Rumerus einze-Let Perioden bier anmerten, lagt fich auf die Folge derfelben anwenden. Denn es giebt auch einen Rumerus, ein gefälliges Ebenmaaf, bas aus dem Zusammenhang vieler Perioben entstebe; erft alsdenn, wenn auch Dieses Chenmaaf in allen Sauptthei. Ien der Rede, folglich zuletet in bem Sangen berfelben beobachtet worden. ist sie das, was Cicero numerosum et aptem prationem neunt. Denn anch Serodorus; von den alle No den fagen, daß er den Rumerus nicht gefannt haber bat thu both hier und da in einzelen Stellen getroffen. Dem Medner konnte die Einricheung eines pollfommenen Conflits ... gum beften Benfpiele einer Rebe bienen, um ibe fowol in einzeln Theilen, als im Gani gen einen guten Mumetus zu goben. Das gange Tonftut beftebt aus wei nig Hauptthelien, ober Hauptabe schnitten, die in Anlehung ber Lange ein gutes Berhaltnig unter fich bas Jeder Hatipetheil bestehr aus ettichen Abschnitten, beren einige mehr, andre weniger: Lafte bearen fen, ebenfalls in guten Berbaltnif-Ru ber Lange ober Groke; bie Mb-Khnitte beffeben aus fleinen Ein-Ahnitten, Sald von zwen, balb von bren ober vier Taften. Diefes bies net jum Wufter des Ebenmaaftes. Dann bericht im Gangen nur ein Dauptton, bet' gleich vom Infange bem Gebor wel eingepräget wirb. Jeber Daupttheil bat wieder feinen besondern Con, der aber gegen den Dauption nicht ju ftart abftechen muß: in fleinern Abschniteen nebe auch Diefer, aber wur auf furge Zeit, in andere Tone, bavon die, welche fic vom Dauptton am meiften entfernen, nur furz und vorübergebend vortommen, so das ben diefer Man-

nichfaltigfeit ber Line ber Dauptton both immer herrschend bleibt. Die Daupttheile enbigen fich burch vollkommene Cabenzen; bie schnitte mit Cabengen, bie bod Geber nicht so vollig beruhigen; die Einschaitte mit noch unvollkommnes ren, ober weniger merflichen Cabenzen. Man bat nirgend mehr über den Rumerus raffinirt, als in der **Nufft.** Darum wurde dem Reduce die genque Renntuif ber beften Ginrichtung eines Lonftuts, Die Beobachtung beffelben febr erleichtern.

Mum

Isotraces wird für den ersten gebalten. der seine Reden in Absicht auf den Numerus gut begebeitet hat \*). Aber Gargias, ber alter ale fener war, beobachtet auch schonkeinen Mus merus, namlich ben einfachen und funtiofen. bon bem wir oben ge-Prochen haben. Cicero scheinet diesen Punkt der Runk aufs Sochste getrieben ju baben; und in feinen Reben finbet man bie vollfommenken Bepfpiele babon. Biel besondere und feine Bemerfungen über diefe Materie Andet man auch in Ramlers Ueberfebung bes Batteur, bie hier nicht dürfen wiederholt werden. da fich bas Werf in ben Sanden aller Kenner und Liebhaber ber Boefie und Beredtsamfeit befindet.

Meines Bedänkens batte, in biefen Metifel, eine Unterfuchung bes, zwiiden dem dichteelschen und rednerischen Rumerus, befindlichen Unterschiedes, und ber Gennbe, aus welchen er entsteht, und der Urfachen, warum er beobachtet werben muß, To wie eine Befimmung ber berfichenen Arten beffelben für die verfices denen Meten der profalichen Rede, gebort. Zerner batten, wie mir fcheint, billig

Digitized by GOOGLE

<sup>&</sup>quot;) Qui l'ocratem maxime miranner, hoc in elus feremis leudibus ferent, quod verbis folucis numeros primis edjunuerit.

derin de Geinde, manus-Sigleden und Momer, vermoge ibrer Sprace und ibrer gangen Cultur, mehr Mufmertfamteit auf Die Bildung des Numerus verwondten, und mehr Wartung bavon empfanden, fo wie die Umfidnde erbriert werben follen. vermittelf melder die Reuern dabin gebracht, ober in die Unmbglichkeit gesent worden find Corgfalt bafür w tragen, oder tragen fur tonnen. - Bul Musful lung biefer Lucken, fo wie zu ber Beftimmung des Begriffes vom Rumerus überbaupt, werden bem Lefer die Daterialien liefern, Arifforeten, (in bem gten Rap. Des sten Buches feiner Abetorit.) — Demetrius Phalereus, (in dem **Anfange seines Wertes webs appropriator.**) - Dionysius Salik (in der Schrift Teol συνθέσεως δυοματών, gr. ben ben Abetor. Des Aldus, Ben. 1505. f. und eingein Strasb. 1505. 8. Gr. und Lat. ex ed. Sam. Berkovii, Samof. 1604. 8. les. Uptan. Lond. 1702. 8. und fm sten Bande der Subsonsschen Ausg. der **Samutt.** Werke.) — Cicero (in dem sten Buche ber Schrift, De Oratore 44. Oper. Ed. Ern. I. G. 481. Inbem Oraror. 53. (Chenb. S. 642.) - Quinetilian (im gten Buche Kap. IV. G. 457. Ed. Gern.) — Don Meuern in lateinischer Sprache: Joh. Rapicius. (De numero oratorio, Lib. VIII, Vemet. 1554. fol. Argent. 1568. f. umb bet dem Strebaus, De Electione verbor. Col. 1682. 8.) - Jac. Bors. cius (De Period, et Numero oratorio I.ib. II. Crac. 1558. 8.) - Steph. Serrerius (De Numeris poetic. Ven. 1565. 8.) - Ber. Joh. Vossius (3m gten Rop. f. Inflic. Orat. im gten 95b. S. 161 M. f. f. &B. Amft. 1697. f.) - Willb. Kirchmayer (De Numero orator. Differt. Viteb. 1698.4.) -Chrstn. Saalbach (De numero ors-

30c. Diff. Gryph. 1742, 4.) -Chrifph. Jer. Kost (De numeris orat. aptis, Lips. 1747. 4.) - u, a. in — In französischer Sprache: Datteux, in dem 8ten Kap. des sten Abschaltte, im sten Eb. feiner Ginleis tung, Bb. 4. G. 134 u. f. 4te Auf. -Mallet, in den Principes pour la lecture des Orateurs, in bem sten hauptf. Abschnitt 2. des sten Buches. - Mars montel, in bem bten San des iten Bandes seiner Poetique françoise, hans beit de l'Harmonie du Seyle, meides, sum Theil wenigftens, bierber geboret und fr. von Schiench einzeln, Brent. 1768. 8. angewendt auf die beutide Spras. de, barausgab. — Condillac, in feb ver Abbandtung über bie harmonie bes Stoles, ben bem aten Bunbe feines Une terricites aller Bijnenichaften, G. 536. d. b. Meberf. - In englischen Gree de: J. Mason (Elleys on poetic and profaic Numbers, Land. 1749. 8. 1761, 8.) - J. Harris (Das 3te Asp. im sten Bb. f. Philol, Inquir. handelt of Numerous Composition.) - 3. Mitford (An Ellay upon Hermony of Language . . Lond. 1774. 8.) Jof. Prieftley (In feiner 35ten Bors lefung von der harmonic der Profe. C. 330. ber bentschen llebers. — S. Blair (Ja feiner isten Berlef. Bb. t. G. 247.) - In deutscher Sprace: Gelanken Aber ben Numerum oracosium, indem 18ten Ib. ber Gundlingianor. - Ger denfen von dem Numero oratorio. -Erinnerungen baraber - und Untwort auf die Erinnerungen, in dem aten Theile . der Greifsmalbifden Eritifden Berfuche sur Mufaabme ber beutfden Gprache, 6. 259, 461 und 559. — Joh. Ult. Adnig (Con ber Bergleichung bes Rumerus in der Dichtfunft und Dufit, ben f. Musg, ber Befferichen Schriften.) - --

# Oberfaum.

(Baufunff.)

ft bas oberfte Ende bes Gaulenflamms, welches einer auf ber Caule liegenden Datte, die etwasilber: ben Stamm berauslauft, gleichet. Damit er aber nicht für einen bom Stamm abgesonderten Theil gehalten werbe, fchlieft er fich vermittelft bes Ablaufs an ihn an, wie and ber im Artifel Ablauf ftebenben Figur ju feben ift. Die Sobe bes Dbergaumes wird in allen Ordnungen von a Die nuten, und feine Buslaufung 27 bis 27 1 Minuten genommen.

## Obligat.

(Mufit.)

Vom italiänischen Obligato. Man nennt in gewiffen mehrftimmigen Sonftufen die Stimmen obligat, wel. che mit ber hauptstimme so verbunben find, daß fie einen Theil bes Gen fanges, ober ber Melobie führen, und nicht blos, wie bie jur Ausfüllung bienenden Mittelftimmen, Die nothwendigen jur vollen harmonie gehorigen Tone fpielen. Die Dittelftimmen; welche blos ber harmonie halber da find, tonnen weggelaffen werben, ohne bag bas Stut badurch verstummelt ober verborben fle fonnen einigermaagen merbe: durch den Generalbaß erfent werben. Aber wenn man eine obligate Stimme wegließe, wurde man bas Stuf eben so verstümmeln, als wenn man bier und ba einige Safte aus ber Damptftimme übergienge.

#### Ochtenaugen.

- (Beufunf.)

Dvale Deffnungen, oder fleine Fenfter, bie bisweilen in großen Gefan ben in ben Fried, ober auch iber große Dauptfenfter, jur Erleuchtung ber Zwifchengefchoffe, ober fo genann. ten Entresols angebracht werden. Bo bergleichen mifchengefchoffe nicht find, fallen auch die Ochsenaugen. bie fonft gu feiner ber funf Dronungen gehoren, meg. In Pallaften! wo die Entrefols am nothigften find. ist man oft genothiget, die Ochsenaugen über die Jenster eines Saupts gefcoffes angebringen. Damit fle aber ba feinen Ucbelftand machen werden fie mit ben Bergierungen ber Genfter auf eine geschitte Beife ber-Um Bries fteben fie gang bunben. naturlich, weil fie ba bie Ctellen ber Metopen, die ihrem Urfprunge nach offen fenn follten, vertreten ...

## Octave.

(Dufit.)

Ein Sauptintervall, welches bie vollkommenfte Darmonie mit dem Grundtone bat. Nämlich der Ton, ben eine Sante ober Pfeife angiebt, wenn man fie um die Salfte furger gemacht hat, wird bie Octave beffen, ben bie gauge Sante ober Pfeife angiebt, genennet \*\*). Die Capte, well che die Octave einer andern angiebt, macht zwen Schwingungen, in ber Beit

") 6. Metoven. \*\*) G. Klang.

Bett, da die Sanse des Grandsvells eine macht. Man tann alfo fagen, bie Octave sen grenmal hoher, ald ibr Grundton. . Gie hat ben Ramen Daher befommen, das sie in bembigs tonischen Onftem bie achte Cante word Mso fommt auf der Mrundton iff. achten bietonischen Sante ber Son ber erften, ober unterfien, noch eine mal so both wieder. Eben so wie berholt die neunte Sante ben zwenerk Don, ober bie Secunde, die gehnte ben dritten Lon, ober Die Terz u. f. f. Desmegen fann manfagen, daß alle Done bes Softems in bem Begirt der Octave enthalten fepen; weil her nach dieselben Tone in den folgenden Octaven groenmal, viermal, achtmak u. f. f. erhobet, wieder tonutien: Mso hat unser diatonisches System nieht mehr, als Geben verschiedene Done, ober Intervalle, welche aber wirch den gangen Umfang ber bers sehmlichen Tone, um zwen oder mehrmal erhöhet wieder kommen. am nannten die Griechen bie Octabe-Diapason (dia maswr), das ist das Intervall, das alle Santen des Sptems in fich begreift. Und baraus agt fich auch verfteben, was ber lusbrut sagen will, der Umfang. iller vernehmlichen Tone sey von icht Octaven \*).

Das Wort Octave hat also einen. oppelten Sinn; biswellen bedeutet 8 ben gangen Raum bes Onftems, n fofern alle Tone barin enthalten ind, feiner aber erhoht wiederholt Diefen Ginn hat es in ber fo ben angeführten Rebensart; auch senn man von einem Clavier fagte, B habe einen Umfang von funf Dcta-Denn bedeutet bas Wort auch as Intervall, beffen Beschaffenheit orher beschrieben worden. Ben dier Bebeutung ift ju merten, baf icht nur die achte biatonische Sante ines Tones, die feine eigentliche etave ist, 'sondern auch bie funf= ) G. Umfang.

gehnte, ober bie Disave jener Ditava, ingleichen alle folgenden, acht, fechsigen und 32 mil hohere Zone, ben Ramen ber Derkoe bes Grundsones behalten; weil alle auf dieselbe vollkimmene Welfe uilt dem Grundson harmoniren.

. Die Octave i ale Intervall betrache 106, .. hat von allen Interballen bie vollkommenfte Darmonie; aber eben darum hat sie auch den wenigsten harmonischen Reig. Der Grundton, blos mit feiner Octan angeschlagen, reiget bas Gehor wenig mebr, als wenn er ganz affein gehört worben Angenehmer aber ift es, went er von seiner Quinte ober von seiner Terz begleitet wird; weil man in biefen benden Källen die benden Tone bester unterscheidet, und bennoch eine aute llebereinifimmung berfelben em-Deswegen fagen bie Tonfeter, bie Octave Hinge leer, und verbieten fie, wo nur eine Sauptfimme ift, anders ju fegen, als im Anfang, ober ben einem Schluft. Eben darum wird fle auch in bent begleitenden Generalbaß oft meggetaffen, und dafür die Terz, oder die Gerte verdoppelt, weil baburch bie Harmonie reicher wird.

Daher fommt es auch, daß zwen Octaven nach einander, auf ober absteigenb, g. E. alfo:



hischen fürtrefflichen Chor Mosa obo, aus der Oper Iphigenie, sehen kann. Das reine Verhältniß der Octave gegen den Grundton ist &, oder &, & u. h. f. und an diesem Verhältnist darf nichts sehlen, fanst wird sie unerträglich. Daher hat die Octape von allen Interdaten, dieses eigen, daß sie nicht anders, als rein ers scheinen darf.

# O d c.

Das tleine lyrifthe Gebicht, bem Die Alten Diefen Namen gegeben baben, erscheinet in fo mancherlen Ge falt, und nimmt so vielerley Charaftere und Kormen an, bag es unmog-Uch scheinet, einen Begriff festinfe-Ben, ber jeder Dde julomme, und fie zugleich von jeder andern Gattung abzeichne. Bon der Ciche bis zum Rosenstrauch find taum so viel Gattungen von Baumen, als Arten Diefes Gebichtes von ber boben pinbarifchen Doei bis auf Die scheribafte. niedliche Obe des Anafreons. **Es** . fcbeinet, daß die Griechen den Charafter biefer Dichtungsart mehr durch die außerliche Form und die Bersart, als durch innerliche Rennzeichen bestimmt baben. Die neuern Runftrichter geben Erflarungen bapon, und bestimmen ibren innern Charafter; aber wenn man fich genau baran halten wollte, so müßte man manche pindarische und berasifche Dde von diefer Gattung ausschließen.

Nur barin fommen alle Kunstrichter mit einander überein, daß die Oben die hochste Olchtungsart ausmachen, daß sie bas Eigenthümliche des Sedichts in einem hohern Grad zeigen, und mehr Gedicht sind, als trgend eine andere Gattung. Was den Dichter von andern Menschen unterscheidet, und ihn eigentlich zum Dichter macht, sindet sich ben bem

Menbichter in einem habern Grat. als ben iraend einem andern. fes ift nicht so zu verstehen, als ob m jeber Dbe mehr poetisches Gemie erfobert werde, als ju jebem andern Bedicht; daß Anakreon ein arößerer Dichter sep, als Homer: soudern sobaft die Art, wie der Obendichter in iebem besondern Kalle seine Gebauten und feine Empfindung außert, mebe **Socisches an sich habe, als wenn** derfelbe Gebanken, diefelbe Empfinbung in bem Lon und in ber Art bes enischen, ober eines andern Dichters, mare an ben Lag gelegt worden. Bas er fagt, bas fagt er in einem. poetischen Lon, in lebbaftern Bildeen, in ungewoonlicherer Wendung. mit lebhafterer Empfindung, als ein enbrer Dichter. Mit einem Wort, er entfernet fich in allen Stufen meiter bon ber gemeinen Art gu fprechen, als jeber andere Dichter. Dieses ift fein mabrer Charafter.

Deswegen aber ist nicht jebe Obe erhaben; ober hinreigenb; aber jebe ist in ihrer Art, nach Maaßgebung bessen, was sie ausbrükt, bochk poetisch; ihr Ausbrut, oder ihre Wendung hat allemal, wenn auch ber Inhalt noch fo flein, noch fo gering ift, etwas Außerordentliches, bas ben Buhdrer überrafcht, mebr oder weniger in Berwunderung fetet. ober boch sehr einnimmt. Um dieses ju fühlen, lefe man bie zwanzigfte Dbe bes erften Buchs bom Dorag. Mácenas bat fich felbft ben bem Dichter ju Gafte; in ber gemeinen Sprache murbe dieser ihm geantwortet has ben: Du fannst tommen, wenn du mit schlechterm Wein, als dessen da gewohnt bist, vorlieb nehmen Ein Dichter, ber fich nicht bis jum Son ber Obe beben fann, wurde biefes etwas femer und wißiger sagen: Horas aber giebt dem Gebanten eine Wendung, wodurch er ben empfindungsvollen fapphischen Lon vorträgt; und indem er ibn in

Digitized by Google

einer

einer hohen poetischen kanne vor?

Bragt, wird er jur Dbe.

Es ist also nicht die Größe des Gesgenkandes, der befungen wird, nicht die Wichtigkeit des Stoffs, darin man den Character dieses Gedichts zu suchen hat; es erhalt ihn allein don dem befondern und höchstlebhafzen Genie des Dichters, der auch eine gemeine Sache in einem Lichte steht, darin sie die Phantasie und die Empfindung reizet. Go leichtes ist, das Characteristische dieser Dichtungsart ben jeder guten Det zu empfinden, so schwer ist es, dasselbe durch umständliche Beschreibung zu entwiteln.

Da fie die Frucht des bochsten Feuers der Begeisterung , oder we-nigstens des lebhaftesten Anfalls der poetifesen Laune ist: so kann sie keine beträchtliche Lange haben. Denn biefer Gemuthegustand tann feiner Datur nach nicht lange bauern. Und da man in einem folchen Buftanbe alles überfieht, mas nicht sehr lebhaft rühs ret, fo find in der Dbe Gebanten, Empfindungen, Bilber, jeder Ausa brut entweder erhaben, hoperbolifch, ftart und von lebhaftem Schwung, ober von besonderer Aunehmlichkeit; alles Dedachtliche und Gesuchte fallt da nothwendig weg. Darum ift auch bie Ordnung ber Gebanten barin zwar hochst naturlich für diesen aufferordentlichen Zustand des Gemüthes, barin man nichts sucht, aber einen Reichthum lebhafter Vorstellungen von selbst, von der Ratur angebothen, findet; man eupfindet, wie ein Gebanten aus bem anbern entstanden ift, nicht durch methodis sches Rachdenfen, fondern der Leb. baftigfeit der Phantafte und des Wie pes gemaß. Es ift darin nicht die nothwendige Ordnung, wie in den Bebanken, der ein zergliedernder, ober jujammenfegenber Werftand entwifelt, aber eine ben Gefegen ber Einbildungsfraft und ber Empfin-

bung gemäße, nach welcher ber poetifche Taumel bes Dichters insaes mein sich auf eine unerwartete Weise endigeth und in dem Zuherer Uebenrafchung ober fauftes Bergnugen juruflagt. Daburch wird jebe Dbe eine mabrhafte und fehr mertmars Dige Schilderung bes innern Zustans des, worein ein Dichter von vorsüglichem Genie, burch eine besondere Veranlaffung auf eine kurze Zeit ift gesett worden. Man wird von biefem sonderbacen Gebicht einen ziemlich bestimmten Begriff haben, wenn man sich daffelbe als eine ermeiterte, und nath Maakgebung ber Materie mit ben fraftigften, ichenften, ober lieblichften garben ber Dichtfunst ausgeschmütte Ausrufang vorftellt.

Wir muffen aber nicht vergeffen, auch eine ganz eigene Berkart mitzu dem Charafter der Obe ju rechnen, Ran fann leicht erachten, baf ein o außerorbentlicher Zuftand, wie ber ift, da man vor Kulle der Empfindung fingt und springet, (dies ift wurklich ber natürliche Zustand, ber die De hervorgebracht hat,) auch einen außerordentlichen Son und Riang verursachen werbe. Der Dichter nimmt ba Bewegung, Bolflang und Rhithmus, als bewährte Mittel, Die Empfindung ju unterhalten unb ju ftarten, Hulfe \*). Ich habe anderswo eine Beobachtung angeführt, welche beweifet, wie viel Kraft bas Melobische des Sulbenmaakts babe, ben Dichter in feiner Laune ju unterhalten \*\*). In ber Gemuthslage, worin ber Dbenbichter fich befindet, fpricht man gerne in kurzen, flangreichen Gasen, die bald langer, bald fürger find, nach Maafgebung der Empfindung, die man außert.

Daher

<sup>\*)</sup> S. Melodie; Takt; Ahnthmus. \*\*) S bie Borrebe ju ber erften Samme lung ber Bebichte ber Fran Tarichin.

Daber ift ju vermuthen, daß iebe wurtliche Obe, fie sen bebraischen, griechischen, ober celtischen Urfprunges, in dem Rlange mehr Dufit verrathen wird, als jede andere Dichtungsart. Diefes liegt in ber Ratur. Als man nachher die von der Rethe erzeugten Oden jum Beff der Runft machte, bachte man vielfaltig über bas Spibenmaaf nach, und bas feine Ohr ber griechischen Dichten fand mancherien Gattungen beffel ben \*). Die Anordnung der Berfe in Strophen, die nach einem Mufter wiederholt werben, scheinet blog ane fallig ju fein, sh fie gleich ine bennabe jum Gefet geworden.

Diefes Scheinet alfo der allgemeine

Charafter aller Doen ju fenn.

In besondern Zügen aber berricht eine unendliche Mannichfaltigfeit. In dem Lop ift fie entweder boch. auch wol durchaus-ethaben, ober fieift blos ernstbaft und pathetisch, oder gar wol nur ffein, launisch, ober lieblich. Go viel Schattirungen bes Sones von ber burchbringenben Trompete und stürmenden Paufe, bis auf ben fanften Son der Flote find, so vielfältig kann der Lon senn, in welchem der Odendichter fingt: und in dem Lon ist die Ode bald durchs aus gleich, bald fleigend, bald fallend. Eben so mannichfaltig ift fie in bem Plan, ober ber Ordnung ber Gebanten. Bisweilen lagt fie uns den Dichter in lebhafter Empfindung feben, beren Beranlaffung wir nicht wiffen, bis er gang gulest iben Gegenftand furg angeiget, ber ibn in diefen außerordentlichen Zustand gefest bat. So ist Mopstots Dde an Der Dichter fangt unge-Bodmer. mein feperlich und vathetisch an:

Der die Schikungen lentt, beiset ben frommken Wunsch

Mancher Scligkeit goldenes Bild Oft verweben, und ruft da kabprinth hervor, Wo ein Sterblicher geben will.

+) S. Sylhenmaas; Bersart,

In biefem Lon und in biefer Materie über die verborgenen Wege der Boreficht fahrt der Dichter die gegen das Ende fort, sohne und merten zu las fen, wodurch diese steperlich ernsthafte Betrachtung veranlasset worden. Bang am Ende entdesen wir fie, da der Dichter sie furganzeiget, und unn schweiget. Ertomnt zulest auf diese Betrachtung:

Oft erfället er (Gott, ber das Schiftal geordnet) auch, was das erzitternde Bolle herz faum zu wänschen wogt. Wie von Ardumen erwacht; sehen wis denn unser Glüt, Sehns mit Augen und glaubens faum.

Und nun jeiget er und erft bie Beranlaffung aller biefer Betrachtungen, indem er fchlieft:

Diefet Siefe ward mir, als ich zum erftenmal Bobmers Armen entgegen tom.

Anderemal läßt der Dichter gleich anfangs den Segenstand, der ihn belebt, feben, verweilet fich turz daben, verliert ihn denn aus dem Gesicht. und balt fich bis ans Ende mit Neus ferung der Empfindungen auf, die er in ihm veranlaffet bat. Ein Bew fpiel hievon giebt uns horazens Dbe auf ben über die Cee fahrenben Bir-Der Dichter zeiget uns gleich feinen Gegenstand, indem er mit dem Wunsch anfängt, daß bas Schiff, dem die Salfte feiner Seele anvertrant ift, gluflich fahren moge. Denn verläßt er diefen Segenftanb; die Sorge für seinen Freund führet ihn auf verbrieffliche Betrachtungen über die Rubnheit ber Menschen, die es zuerst gewagt has ben, die See ju befahren; dann tommt er in diefer Laune auf noch allgemeinere Betrachtungen über bie Bermegenheit ber Menfchen, alles wagt, was fie nicht magen follte, bis er mit dem übertriebenen Sebanten Schließt:

Coelum ipium petimus stulticis, neque

Per nostrum patimur scelus Iracunda Iovem ponere fulmina.

Dier ist also der Plan der angeführten Rlopstotischen Ode gerade umgekehrt. Beyde zeigen und den Segenstand, der den Dichter ind Feuer
gefest, nur einen Augenblik, und halten sich durch die ganze Ode ben der Wurtung desselben auf ihr Semuthe auf.

Andremale füllt der Gegenstand allein ben gangen Befang aus. Soift Die zehnte Obe bes Horaz im erften Buche ein Lobgesang auf ben Merturius, ohne die geringste Ausschweifung auf Mebensachen; der Dichter wendet fein Auge mit feinem einzigen Blik von seinem Gegenstand ab. Klopstots Obe, die beyden Musen, ift eine hochst poetische Beschreibung des Gegenstandes, ohne die geringste Ausschweifung auf Mebensachen; und die meiften Doen bes Unafreons find liebliche Schilderungen eines Segenftandes, den ber Dichter nicht einen Augenblit verläßt.

In andern Oden wechseln Ursach und Burfungen wechselweis ab. Der Dichter macht zwar öftere, aber kurze Ausschweifungen von seinem Gegenstand, fommt aber bald wieder auf ihn juruf. Oft aber sehen wir ibn in einem boben poetischen. Caumel, beffen Beranlasfung wir faum errathen, und unter beffen manmchfaltigen Wendungen wir taum einen Zusammenhang erblifen. Benfpiel bievon giebt uns Sorazens vierte Dbe im britten-Buch. Die Dichter fängt an bie Calliope, Die bornehmfte der Dufen, bom himmel herunter gu rufen, und bittet fie irgend ein langes Lied, in welchem Ton es ibr gefallen mochte, ju fingen: er lägt uns nicht merken, warum er diefen Bunfch außert. Gleich dunft ibn, er bore den Gefang ber Dufe,

bie gefommen fen und nim in beiligen Sannen herumirre. Aber ibe ergable er und, wie er in feiner Rindbeit, als er in einer Wilbnig herumfchweis fend eingeschlafen; von wilden Tauben mit Laub bedekt worden, um por Schlangen und wilden Thieren ficher ju liegen. Doch scheinet er und merten zu laffen, baß er biefe Wohlthat ben Mufen, feinen Schutgottinnen, zu banten babe. Denn fahrt er voll Empfindung fort, die Mufen fur feine Beschüßerinnen zu erkennen, mie deuen er bald auf einem, bald auf einem andern feiner Lanbguter ficher Ihnen berbanft ers, herumieret. daß er weber in der Rieberlage bep Philippi umgetommen, noch von bem umgefturiten Baum erfchlagen word ben. Darum will er, von ihnen begleitet, in die entferntesten furchtbareften Lanber reifen, und fich unter Die wildeften Bolfer magen. fommt er ploBlich auf ben Cafar und fagt, bag er nach ungabligen vollbrachten Arbeiten des Krieges, ba er ist die Rube fucht, fie im geheimen Umgange mit ben Dufen finde, rab. met fie, daß fie Luft baran haben, ihm gelinde Rathschläge einzustößen. Denn kommt er auf den Krieg der Litanen, ben dem er fich lang aufhalt, und scheinet und lebren ju wollen, bag Jupiter von ber Ballas unterflugt, einen leichten Gieg über fie erhalten, obgleich eine fürchterliche Macht gegen ibn geftanben. Diefes leitet ihn auf die wichtige Bemertung. daß Macht ohne Ueberlegung unmachtig, bingegen mittelmäßige tar. te burch fluges lieberlegen, ben Geegen ber Gotter gewinne, und bon großer Burtung fen. Denn lobt er auch von den Gottern, daß fle alle Macht, die auf Unrecht abzielt, verabscheuen, und ermabnet jur Beftatigung biefer Unmerfung bie Strafen, die ben hundertarmigen Gp. ges, ober Briarens, ben vermege. nen Orion, ben Tophous, ben Lie

Digitized by Goog tous

tyus und beu Pivithous betroffen. -.

Dier kann man kaum errathen, was für ein Gegenstand, ober was für ein Gebanken den Dichter so lebbaft gerührt hat, daß er in einem so feurigen Zon erst die Calliope vom himmel ruft, denn so sehr gegen einander abstechende Borstellungen in diesem Gesang vereiniget. Bon den Auslegern des horaz sagt einer dieses, ein andrer etwas anderes, und einige getrauen sich gar nicht das Rathsel aufzulosen; so sehr verstett ist oft der Plan des Odendichtere.

Weil es boch überhaupt einiges Licht über bie Theorie ber im Plan fehr versteten Dbe verbreiten kann, so will ich meine Gedanten über die Beranlassung und ben Plan biefer Dbe hieher zu sehen wagen, ben Batter, wie hohnisch auch unser sonst furtreffliche Gefiner daben lächelt, wie mich duntt, wenigstens

anr Salfte erratben bat.

Cafar hatte nun alle Bertheidiger ber Frenheit, und zulest auch feine Mitenranuen überwunden, und war allein herr über alles. Dorag mochte in einer vertraulichen Stunde mit einem Freund, vielleicht bem Da. cenas, über bie Lage ber Gachen fich unterredet baben: daben fann einem bon ihnen ber Gebanten aufgeftogen fenn, daß diefe, auf fo große Macht gegrundete herrschaft, vielleicht boch nicht sicher genug sep. Diese Borfellung ruhrte den Dichter auf das Lebhaftefte, und bagu war freplich bie Sache wichtig genug. Run fällt ibm ein, wie dieser Derrschaft eine vollige Sicherheit zu verschaffen ware. Cafar mußte die Runfte ber Mufen in Slor bringen, daben fich burchaus einer gelinden Regierung befleif fen, und alles mit großer, aber mahr. haftig weiser Ueberlezung veranstal-Es fen nun, daß ber Dichter feine Gedauten bierüber blos feinem Breund zu eroffnen, oder gar ben Cafar felbst errathen zu lasign, sich vorgesett habe, so war allemal die Sade hochst bebentlich, und konnte weber allzubeutlich, und geradezu gesagt werden. Darum nimmt ber Dichter einen großen Umweg, und
überläßt dem, für welchen die Dde
geschrieben worden, zu errathen, was
er damit habe sagen wollen.

Die fenerliche Unrufung ber Calliope ist schon zwendeurig: man fonnte fie anslegen, daß der Dichtet die Gottinn um ihren Benftand für Diefen Befang anrufte; aber er mepn= te es fo, fie foll foinmen, um mit allen Reigungen ihrer Gefange bem Edfar benjuftehen, und durch Ermunterung vieler Dichter feinen Zeiten Glanz und mannichfaltige Uns nehmlichkeir zu geben. Er sieht auch . ben Anfang biefer guten Zeit: aber er will nicht zu offenbar fprechen; er fommt ploglich auf fich felbst zurüke, ohne ben hauptgebanten fahren gu laffen, und ergählt, ober erdichtet, wie die Mufen ibn, weil ein Dichter aus ihm merden follte, befchust baben, und noch beschüßen. Diefes ift eine Art Allegorie, wodurch er zu versteben giebt, daß ber, ber nichts gefährliches, nichts gewaltthätiges gegen anbre im Sinne bat, fonbefn. wie ein unschuldiger Dichter, blos fich zu ergoben sucht, soust keine Anfpruche macht, und jebem feine art läßt, auch nie etwas zu befürchten babe. Diefes druft er fehr poetifch daß die Musen ihm sichern Schuß angedepen laffen. Damit bestätiget er imen Gape auf einmal; den, daß eine angenehme Regierung ficher fen, und ben, dag der Regent wenigstens den Schein annehmen foll, als wenn er gegen Niemand etwas gewaltthatiges im Ginn babe. Run fommt er wieder ganz natürlich und ohne Sprung, ob es gleich fo scheinet, auf ben Edfar, ber auch in diesem Zall sey, weil er sich auch mit den Musen beschäfftiget, die ihm des-

Digitized by Google wegat

wegen Magigung und Gelindigtelt einfloßen. Nun giebt er einen noch offenbaren Wint, um durch eine meue Allegorie ju zeigen, wie es wart-Lich leicht fen, mit Ueberlegung und Beisbeit felbft gegen bie Aufleimung einer noch großern Dracht fich in Gicherheit ju feten, und allenfalls bie Aufrührer, die insgemein fich ihrer Wacht auf eine unbefonnene Weife bedienen, ju jahmen. Endlich giebt er noch eben fo verbett und allegorifch ben Rath, burch eine gerechte und Billige Staatsvermaltung die Gotser fur die neue Negierung ju intereffren, die alle auf Unrecht gebende Gemalt verabscheuen und bestrafen.

Diefes ist überhaupt ber Weg, ben ber Dichter gerne nimmt, um von fehr bebenflichen und gefährlichen Dingen mit Behntsamteit zu sprechen, und darin gleichet er dem Golon, ber sich narrisch anstellte, um bem atheniensischen Bolt einen bem Staate nuglichen Rath zu geben, den er ohne Lebensgefahr geradezu nicht

geben durfte.

Wir baben die verschiebenen Arten ber Obe in Absicht auf ben Con'und den Plan ober Schwung berfelben betrachtet. Eben so ungleich ift fe fich felbst auch in Unsehung bes Inbalts, ober der Materie, die fie beaebeitet. Sie bat überhaupt feinen Jeber gemeine ibr eigenen Stoff. ober erbabene Gebanten, jeder Gegenftand, bon welcher Art er fen, tann Ctoff jur Dbe geben; es fommt baben blos barauf an, mit welcher Lebhaftigkeit, in welcher wichtigen Bendung, und in welchem bellen Lichte ber Dichter ibn gefaßt habe. Wer, wie Klopftot so feverlich denkt, son Empfindung fo gang durchdrungen wird, ober eine fo boch fliegende Phantafte hat, findet Stoff jur Dde, da, wo ein andrer faum zu einiger Aufmerkfamkeit gereigt wird. Wer. als ein Mann von fo einzigem Genic, warbe einen Gtoff, wie in ber Dbe

Sponda, ich wift wicht fagen in fo bobem feperlichen, fonbern nur in irgend einem ber Leper, ober ber Blote anständigen Lone haben befingen tonnen? Der mabre Dbenbichter fiebs einen Gegenstand, ber mancherlen liebliche Bhantafien, ober auch wichtige Borfellungen, ober ftarte Eme pfindungen in ibm erwett: taufenb anbre Menfchen feben benfelben Ges genftand mit eben ber Rlarbeit, und benten nichts baben. Des Dichters Ropf ift mit einer Menge merfwurdis ger Borftellungen angefüllt, bie wie Das Pulver febr leichte Bener fangen, und auch andere baneben liegenbe fonell entzünden.

Der gewöhnlichfte Stoff ber Dbe. ber anch Dichter von eben nicht aufferorbentlichem Genie jum Gingen erwett, ift von leibenschaftlicher Art; und unter biefen find die Freude, bie Bewunderung, und bie Liebe bie gemeineften. Die bepben erftern find allem Anfeben nach bie alteften Betanlaffungen ber Dbe, so wie fie es. vermuthlich auch von Gefang und Lang find, die allem Unseben nach. urwrunglich mit ber Dbe verbunden gewesen. Det noch balb wilde, fo wie der noch unmindige Mensch ausfert diefe Leibenfchaften burch Sapfen, Frohloten und Jauchsen. Ein feperliches Trauren, das ben dem noch gang natürlichen Menfchen in Deuten und Webklagen ausbricht, scheinet hienachst auch Oben veranlaffet st baben; durch Nachahmung folcher

Man tann kberhaupt bie Obe in Absicht auf ihre Materie in breperley Arten eintheilen. Einige find bestrachend, jund enthalten eine affetts volle Beschreibung ober Erzählung der Eigenschaften bes Gegenstandes der Ode; andre sind phantasiereich, und legen und lebhaste Schilderungen, won einer feurigen Phantasie

von der Ratur selbst eingegebenen

Dben, ift der Stoff berfelben man-

nichfaltiger worden.

entworfen, vor Muntu; enblich ift eine britte Art empfindungsvoll. Am . ofterften aber ift biefer brenfache Groff in ber Dbe burchaus vermischt. Su ber ersten Art rechnen wir die Some nen und lobgefänge, wovon wir die Alteften Mufter in ben Buchern bes Moses und in den bebraischen Pfalmen antreffen. Auch Bindars Oben gehoren zu biefer Urt, wiewol fiz in einem gang andern Geift gebichtet End: insgemein aber find fle nichts anders, als bochft poetische Betrach mingen jum Lobe gewiffer Perfonent In diefar ober gemiffer Gachen. Dhen jeigen Die Dichter fich ale Manner, die urtheilen, die ihre Beobach tungen und Mennungen über wichtis ge Gegenstande empfindungeboll vortragen. Der barin berrichende Affeft ift Bewunderung, und oft find Se vorzüglich lehrreich.

Bu ber gwenten Urt rechnen wir Die Oden. welche phantaffereiche Ben . fcbreibungen, oder Schilderungen gemiffer Gegenstande aus ber fichtbaven Belt enthalten, wie Doragens Dbe an die blandufische Quelle, Ann. keons Dee auf die Cicada und viel andere diefes Dichters. Man fiebt. wie vergleichen Sefange entstehen. Der Poet wird von der Schanheit eines nichtbaren Begenstandes machtig gerühret, feine Phantafte gerath in Erner, und er beftrebt fich, bas, mas viese ihm vormablt, durch feinen Ge-Bisweilen ift es fang zu schildern. ibm daben blos um diefe Schilberung 21. thun, wodurch er fich in der anaenehmen Empfindung, Die der Begenstand in ihm verursachet hat, nahret: andremal aber veranlaffet Das Gemablo ben ibm einen Bunfch. ober führet ibn auf eine gebre, und diefe sepet er, als die Maral seines Gemabldes bingu \*). Bon biefer Art lik die Obe des Hora; an den Sexsins 44), und viel andre dieses Dich-

\*) S. Moral. \*4) Lib. I. Od. 4.

Strib. Git ficheinet überbaume bie größte Mannichfaltigfeit des Inhalte für fich zu haben. Denn bie maturlichen Gegenstände, wodurch bie Ginne fehr lebhaft gereizt werben. find aunerschipflich, and jebe fann auf mancherlin Art ein Bilb einer fittlichen Wahrbeit werben. Dick Dom find auch vorzuglich eines abecrafdenden Schwunges fabig. Durch den der Dichter feine Schilberung auf sine fehr angenehme, meift unerwartete Beife auf einen fietlichen Geacus stand anwendet, wovan wir Gleims Dbe auf ben Schmeelenbach zum Bepfpiel anführen können. denft daben, ber Dichter babe nichts enders vor, als uns den augenche men Eindruf mitzutheilen, ben bice fer Bach auf ihn gemacht hat; snlegt aber werden wir febr augenehm überrafcht, wenn wir feben, bag alled. dieses blos auf das Lob seines Meines'abzielt; benn ber Dichter febet am Ende feiner Schilderung bingu:

Robod mein lieber Bach, Wit meinem Wein follf bu bich nicht vermischen.

Die dritte Art des Stoffs ift der empfindungsvolle. Der Obenbiche ter kann von jeder Leidenschaft bis in dem Grad der Empfindung gerührt werden, der die Ode bervorbringt. Alsbenn besinget er entweder den Gegenftand ber Empfindung und zeiget und an ihm das, was feine Liebe, fein Werlangen, seine Kreube ober Tranrigfeit, ober auf ber andern Seite feinen Unwillen, Sag, Born und feine Berabschenung verursachet; die Farben ju seinen Schilderungen giebt ibm die Empfindung an die Sandfie find fauft und lieblich, ober feuria, finster und fürchterlich, nachbem bie Leidenschaft selbst bas Geprag cie nes dieser Charaftere trägt; oder et schildert den Justand seines Herzens außert Freude, Berlangen, Bartlichfeit, furg, die Leidenschaft, die ibn beherrscht, woben er sich begnüget Dett

ben Segenftand berfelben blos anguzeigen, ober auch nur errathen zu Gar oft mifchet er beplaufig - Lebren, Anmerkungen, Bermabnung, ober Bestrafung, zärtliche, frobliche, pber auch verdriegliche Apostrophen, in kin Lied. Seine Lebren und Spruche find allemal von der Leidenschaft tingegeben, und tragen ihr Gepräg. Darum find fie zwar allemal nachbrutlich, bem in Affeft gefesten Gemathe febr einleuchtend, bisweilen ausnehmend fart und mahr, andremal aber hyperbolisch, wie benn die Leidenschaft insgemein alles vergroffert oder verfleinert, auch oft nur balb, oder einseitig mabr. insaemein denkt das in Empfindung gefeste Gemuth gang anders von ben Sachen, als die ruhigere Vernunft. Aber wo auch ben ber Leibenschaft ber Dichter die Sachen von der wahren Ceite fieht, wenn er ein Mann ift, ber tief und grundlich zu benfen gewohnt ift: da giebt die Empfin-Dung feinen lehren und Gpruchen auch eine durchbringende Rraft, und erbebt fie ju mahren Machtsprüchen, gegen die Riemand fich aufzulehnen ectraut.

Am gewöhnlichsten find die Oben, barin dieser brenfache Stoff abwechfelt; da der Dichter von einem Gegenstand lebhaft gerühret, jebe ber verschiedenen Seelenfrafte an demfelben übet; da Berstand, Phantafte und Empfindung bald abwechfeln, Sald in einander fließen. In biefen berrscht eine bochst angenehme Mannichfaltigfeit von Gebanten, Bildern und Empfindungen, aber alle von einem einzigen Begenftand ermeft, ber une ba in einem mannichfaltigen Licht auf eine hochst interessante Weise porgeftellt wird.

Es wird etwas zu endlicher Aufklärung der Ratur und des Charatters der Ode dienen, wenn wir durch einige Benfpiele zeigen, wie ein Gedanten, eine Vorftellung, die Neuf-

Dritter Theil.

ferung einer Empfindung gur Dbe wird. Wir wollen diefe Benfpiele aus bem horag, als bem befannteften Dbendichter, mablen.

Die eilfte Dde bes ersten Buches ist nichts anderes, als bieser Gas: es ift tlager das Begenwartige ju genießen, als sich ängstlich um das Kanfrige zu befammern. ist auf die kurzeste und einfacheste Weise in eine Obe verwandelt. Diese Verwandlung wird baburch bewurft, daß der Dichter mit Affett die genkonoe anredet, und den allgemeinen Bebanken auf den besondern Fall biefer Person mit Barme und lebhaftem Intereffe anwendet, baneben alles mit farten poetischen Karben mabiet. Die zehnte Dbe bes zwenten Guchs ift bie gang gemeine Lebre, "baf ein weiser Mann fich weber burch bas anscheinende Gluf ju großen und gefährlichen Unternehmungen verleiten, noch burch jeben fleinen Anfall bes : widrigen Glufs fleinmuthig machen laft," bochft poetisch vorgetragen und ausgebilbet. Der Dichter rebet einen Freund an, dem er biefe Lebre in einem warmen bringenben Ton ein-Erft wird fie in einer furzen sehr mahlerischen Allegorie vorgetragen.

Rectius vives, Licini, neque al-

Semper urguendo, neque dum pro-

Cautus horrescis, nimium premen-

Littus iniquum.

Denn folget eine affettvolle Anprelfung eines burch Magigung gluflichen Lebens, fehr fur; und lebhaft burch ein paar mahlerische Meisterzuge ausgedrutt.

Auream quisquis mediocritatem Diligit, tutus caret obfoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula.

M m

Schon

Schon biefe bepde Strophen stellen und eine Dbe dar. Aber es liegt dem Dichter sehr am Perzen, seinen Freund ganzlich von jener Lehre zu überzeugen. Darum fährt er in dem affektreichen Lon fort zuerst die heftige Unruhe, die die Hoheit begleitet, und die große Sefahr, die ihr drohet, durch zwey höchst tressende allegorische Wilder zu schildern:

Saepius ventis agitatur ingens
Pinus; et celfae graviore cafu
Decidunt turres; feriuntque fummos
Pulgura montes.

bernach feinen Freund zu erinnern, wie ein mahrhaftig weiser Mann ben widrigem Glute deffen Beranderlichteit bedenkt, deren ihn auch der Lauf der Natur erinnert, Daraus zieheter den Schluß, daß ein gegenwärtiges widriges Glut eine beffere Zufunft hoffen lasse.

- Non fi male nunc et olim

Bulest fiellt er burch ein angenehmes Bild vom Upollo, ber nicht immer in ernsthaften Geschäften ben Bogen spannt, sondern auch bisweilen durch den Rlang der Cither, sich zu angenehmen Zeitvertreib ermuntert, vor, daß ein weiser Mann sich nicht ohne Unterlaß mit schweren Geschäfften abgiedt; und schließt endlich mit der Bermahnung, im widrigen Glute sich berzhaft, und im gunstigen vorsichtig zu zeigen, welches ebenfalls in einer sehr kurzen und fürtrefflichen Allegorie geschieht.

Rebus angustis animosus atque Fortis appare; sapienter idem Contrahes vento nimium secundo Turgida vela.

Dier fieht man fehr beutlich, wie eine gemeine Borftellung burch bas Senie bes Dichters zur Obe geworben.

Aus ber funften Dbe bes erfiet Buches seben wir, wie ein bloffet Berweis, den der Dichter einem Krauenzimmer wegen ihrer Unbeständigfeit in der Liebe giebt, zu einet sehr schonen Dbe wird. Der Dich. ter wollte im Grunde nichts fagen als dieses einzige: du bist eine Unbeständige, die mich nicht mebe anloten wird. Die Wendung, bie er biefem Gedanten giebt, und bet hochst lebhafte Ausdruk, macht ibn jur Dbe. "Wen magft bu nun gefesselt halten, o! Porrba? - Ach der Unglufliche weiß nicht, wie bald du ihm untreu werden wirst! 3ch bin aus beinen geffeln, wie aus einem Schiffbruch gerettet, und habe meine naffen Rleider aus Danfbars feit dem Reptunus gewelht!"

Man fiehet aus Diefen Benfpielen, wie gang gemeine Gebanten burch bent ftarfen Affeft, in bem fie porgetragen werden, und durch Einfleidung in lebhafte Bilder jur Dde werden. Burde jemand fagen : feitdem Gy baris die Lydia liebt, haffet er die freye Luft und die Leibesübuts gen ic. so lag ebedem der Sobn der Chetis verstett; so weift man nicht, ob er ein fathrisches Epigramma machen, oder blos die feltfamt Würfung der Liebe an biesem Bem fpiel in philosophischem Ernfte zeigen Wenn aber biefer Buftand bes Berliebten einen Dichter von lebe baftem Genie in leibenschaftliche Em pfindungen feget; wenn er ausrufts "Um aller Gotter willen, o! Endia warum stürzest du durch deine Liebe ben Spbaris ins Elend? Warum haft er die frene Luft? u. s. m." so fühlt jeder sogleich den Son der Ode.

So fann auch eine bloße Schilderung eines Gegenstandes, wenn fich wahre Leidenschaft und starke bickerische Laune barin mischt, zur Obe werben. Richts anders ist die Ode an die Enndaris, als eine bloße mit viel Affett gezeichnete Schilderung

Digitized by Google

ber

ber Annehmlichkeit eines der Horagis schen gandsige, die er mit der Geliebten zu theilen minfchet. Go ent-Reben auch aus poetischen und bilberreichen Schilberungen bes innern Zustandes, barin ein Mensch durch irgend eine Leidenschaft gefest morben, die angenehmften, die feurige fen, Die gartlichften, Die erhabenften Dben.

Dieses kann binlanglich senn, um von der Natur und den verschiedmen Charafteren ber Dbe sich wahre Begriffe zu machen. Nur muß man daben nicht vergeffen, daß es Dichter giebt, die bisweilen durch Runft, 3wang, ober aus bloger Luft nach. guahmen, ihr Genie in ben Con ber Dbe fimmen, und bas, was fiemit so viel Affekt ober kaune ausbrüken, nicht würflich fühlen. Aber ber Dichter muß fehr Schlau fenn, und feine Dbe mit erstaunlichem Fleiß ausarbeiten, wo wir den Betrug nicht merten, und wo wir feine verftellte Empfindung für mahr halten follen. Es begegnet ihm fehr leichte, daß bas, was er fagt, mit bem Son, barin es gesagt wird, nicht so vollkommen übereinstimmt, als es in der wurklichen Empfindung geschieht. Gelbft Horaz fonnte fich nicht allemal fo perftellen, daß man ben Zwang nicht merfte: seine Obe an ben Agrippa \*) ift gewiß nur eine Musrede, wo ber Dichter bas, mas er von feinem Unvermögen fagt, nicht im Ernft men-Bon folchen Oben fann man nicht erwarten, daß fie das Leben, pber bie Barme ber Einbildungsfraft und Empfindung haben, als bie, welde in ber murtlichen Begeisterung gefchrieben worden. Da es eine ber nies ift, fich leicht zu entzunden: fo tann auch die durch Runft, oder Nachahmung entstandene Ode, der mabren, von der Matur eingegebenen, febr nabe fommen.

') Lib. I. Od. 6.

Von der Kraft und Würkung der Dbe fann man aus dem urtheilen, was wir in den Artifeln Lied, Lyrifd, bieruber bereits angemerft haben. Empfindung und Laune haben etwas anstekenbes; in der Dbe zeigen sie sich aber auf die lebhafteste Beife: barum ist diese Dichtart vortuglich eindringend, auch wol hinreifend. Es waren Iprifche Dichter, bon benen man fagt, daß fie bie noch halb wilden Menschen gegabe met, und unwiderstehlich, obgleich mit fanftem 3mange babin geriffen haben, wohin fie durch feine Gewalt hatten gebracht werden konnen. Die Dbe hat mit bem Lieb, bas eine befondere Urt berfelben ift, diefes vor viel andern Werken ber schonen Runfte voraus, dag fie ihre Kraft anch ben noch roben Menfchen zeiget, da die Beredtsamkeit, die Mahleren, und überhaupt die aus verfeinertem Geschmat entstandene Kunst viel weniger popular ist.

3war scheinet es, bag bie hohe Dde fich febr bon bem Charafter, wodurch fie auf ben großen Saufen würket, entferne, da viel Pfalmen, pindarische und horazische Oden oft den feinesten Rennern nicht verftandlich genug find. Man muß aber bebenten, bag und in biefer Entfernung ber Beit, in ber fo unvolltommenen Renntnig ber alten Sprachen und fehr vieler Dinge, bie gu jener -Dichter Zeiten jedermann befannt waren, manches febr schwer scheinet, was denen, für welche die Oden der Alten gedichtet worden, gang gelaufig gewesen. Denn ist auch ein Unterfchied zu machen zwischen ben Dben, Die für öffentliche Gelegenheiten und Eigenschaften bes bichterischen Ge- , für ein ganzes Bolt, und benen, die nur bey besondern, einen Theil der Nation, ober gar nur wenig einzele Menfchen interefftrenden Beranlaf-Jenen ift fungen gebichtet worden. das Populare, Berftandliche, - wesentlich nothwendig; bey diesen wird

M n 2

ber Zwet erreicht, wenn fie nur benen, für beren Ohr fie gemacht find,

verkandlich finb.

Bon welcher Art aber die Dbe fen, wenn fie einen von der Matur berufenen Dichter jum Urheber bat, und von ihm wurklich in der Fulle der Empfindung, ober bes Reuers ber Phantalie gedichtet worden, fo ift fie allemal wichtig. Sie ift alebenn gewiß eine mahrhafte Schilderung des Gemuthejuftandes, in dem fich ber Dichter ben einer wichtigen Gelegenbeit befunden bat. Darum tonnen wir daraus mit Gewigheit erkennen, was für Burtung gewiffe mertwurdige Gegenstände auf Manner von porguglichem Genie gehabt haben. Wir konnen den wunderbaren Sangi und jede feltsame Wenbung ber Leis benschaften und anderer Regungen bes menfchlichen Gemuthes, die mannichfaltigen, jum Theil febr außerors bentlichen Barfungen der Phantafic, baraus fennen lernen. Wir werden dadurch von der uns gewöhnlichen Art, fittliche und leidenschaftliche Gegenstande zu beurtheilen und zu ems pfinden, abgeführt; und lernen bie Sachen von andern weniger gewohnlichen Seiten ansehent. Manche Bahrheit, die uns sonft weniger gerührt hat, dringet burch die Ode, mo fe in außerordentlichem Licht, und burch Empfindung verstärkt, erscheis net, mit vorzüglicher Kraft bis auf ben innerften Grund ber Seele; mander Gegenstand, ber uns fonft mes mig gereigt bat, wird uns burch bie bochfliebhafte Schilderung des ihrie fchen Dichters merfwurbig und unvergeflich : manche Empfindung, die wir sonft nur durch ein schwaches Bes fuhl gefaunt haben, wird durch bie Dbe febr lebhaft und murtfam in uns. Alfo bienet überhaupt die fyris fche Poelle bagu, baff jebes Bernidgen ber Seele baburch auf mannichfaltige Beife einen neuen Schwung und neue Rrafte bekommt, woburch Urtheilsfraft und Empfindung allmäblig erweitert und gestärkt werden. um kann die Ode mit Recht auf ben erften Rang unter ben verschiedenen Werten ber Dichtfunst Unspruch machen, und ber Reichthum an guten Doen gehoret unter die schäpbaren Nationalvorzuge.

Die altesten und zugleich fürtreff. lichsten Oben ber alten Wolfer find ohne Zweifel bie bebraifchen, beren wir-aber hier blos ermabnen, um den Lefer auf bie hochftichasbaren Abhandlungen barüber jn verweifen, bie wir dem berühmten Lowth, einem Mann bon tiefer Einficht und bon großem Gefchmat) ju banfen ba ben \*). Die Griechen befagen einen großen Reichthum, wie in allen anbern Battungen ber Berfe bes Ges schmake, also auch in dieser; aber der größte Theil davon ist verloren gegangen. Die Alten ruhmen vors züglich neun griechische Doenbichter! biefe find: Alcaus, Sappho, Ste sichorus, Ibicus, Bacchylides, Simonides, Aleman, Analveon und Pindar. Die Oden ber fieben erften find bis auf wenig einzele Stellen betloren gegangen. Bon Anafreon baben wir noch eine nicht unbeträchtliche Angahl, und von Pindar eine ftarfe Sammlung, obgleich eine noch großere Menge ein Raub ber Beit gei Worden find. Aber ber Stoff ber übrig gebliebenen pinbarifchen Dben ift für und weniger intereffant, weil barin blos bie Manner befungen were ben, bie in ben verfchiedenen offentlie den Rampffpielen ber Griechen ben Preis erhalten haben. Wir babtn Diefem großen Dichtet einen befom bern Artifel gewiedmet \*\*). muß auch die tragifchen Dichter ber Griechen bieber rechnent; benn in je-

\*\*) S. Pindar.

<sup>\*)</sup> Rob. Lowth de facta poefi Hebraserum praelectiones Academicae. Praci-XXV`- XXVШ.

dem Trauerfpiel fommen Gefange ber Chore vor, die mabre Doen von ho. bem feperlichen Ton find. Gie baben vor allen anbern Oben bieses voraus, bag bie Gemuther burch das, mas auf der Bubne vorgegan. gen, auf bas Befte vorbereitet find, den Eindruk mit voller Kraft zu empfinden. Die genaueste Ueberlegung batte fein schiflicheres Mittel ausgebacht, ben volltommenften Gebrauch bon ber Dbe ju machen, als bas. was die Gelegenheit bler von felbft Bir baben anderemo gefagt, wie die Chore in alten Trauerspielen gelegentlich benbehalten worden. Wenn wir von diesem Ursprung berfelben nicht unterrichtet waren, so wurden wir benfen, fie fenen mit guter Ueberlegung in bas Trancr. spiel eingeführt worden, um der Dbe Belegenheit ju verschaffen in ihrer vollen Wurfung ju erfcheinen. Gemuther find durch die tragische Sandlung jum Gindruf der Dbe vor-Dereitet, und er wird durch den fenere lichen Vortrag und die Unterstüßung ber Dufif noch um ein merfliches verstärft. Diefe Betrachtung allein follte hinreichend fenn, die Chore wieder in die Tragodie aufzunehmen.

Es mare febr ju munfchen, daßein in ber griechischen Litteratur wol erfabrner Mann, von fo reifem Urthell und fo feinem Gefchmat als Lowth, über bie verfchiedenen Gattungen ber gricchischen Ode so grundlich und ausführlich schriebe, als biefer fürtreffliche Mann über bie hebraische Dbe gefchrieben bat. Diefes wurde ein Wert von ausnehmender Annehmlichkeit und fur die Odendichter von auferorbentlichem Rugen fenn. ift faum eine Gemuthslage, in ber ein Dichter fich jur De gestimmt fühlte. moglich, Die daben nicht vorfame; von den fleinen lieblichen Gegenftanden, wodurch die Seele in fuße Schwarmeren gesett wird, bis auf die größten, die fie mit Chrfurche Schrefen und andern aberwältigenben Leibenschaften erfüllen, ift fein Obenstoff, den nicht irgend einer der griechischen Dichter behandelt hatte, wenn wir vom Anafreon bis auf die erhabenen Chore des Aeschylus heraufsteigen. Hier ware also fürtreffliche Gelegenheit für einen wahren Aunstrichter. Ruhm zu erwerben.

Die Nomer find, wie in allen 3weigen ber Kunste, so auch hierin, weit hinter ben Briechen gurute gestlieben. Dorag war ihr einziger Obendichter, ber ben Griechen zur Seite stehen tonnte; dieses haben sie selbst eingestanden. Uber dieser allein konnte statt vieler dienen. Exwuste seine Lener in jedem Jon zu stimmen, und hat alle Gattungen der Ode, von der hohen Pindarischen, bis auf das liebliche Anafreontische, und das schmelzende Sapphische Lied, gluflich bearbeitet.

Mir hürfen in diesem Zweig ber Dichtkunst keine der heurigen Nationen beneiden. Rlopstok kann ohne übertriebenen Stolz dem Deutschen

gurufen;

Schrefet noch anbrer Gefang bich, o Sohn Teutons,

Als Griechengefang: —

So bift bu fein Deutscher! ein Rache abmer

Sclaftet vom Jode, vertennft bu bid felber!

Dicfen Borzug haben wir vornehmlich dem Mann von außerordentlichem Genie zu danken, der mit gleichem Recht fich dem Jomer und dem Pindar zur Seite stellen kann. Richts
ist erhabener, fenerlicher, im Flug kuhner, als seine Ode von höherem Stoff; nichts jubelreicher, als die von freudigem; nichts rührender,
schmelzender, als die von zärtlichem;
Mm 3

\*) Lyricorum Horarius fere folus legi dignus. Quintil. Inflit. Lib. M. Cap. 1, 69.

Inhalt. Nur Schabe, baß biefer wurflich unvergleichliche Dichter in seinen Oben von geistlichem Inhalt, bisweilen auch bey weniger erhabenem Stoff seinen Flug so hoch nimmt, daß nur wenige ihm darin folgen können.

Rächst diesem verdienet Ramser eine ansehnliche Stelle unter unfern einheimischen Dbenbichtern. , bas beutsche Ohr mit dem Wolflana der griechisthen Ode bekannt gemacht, auch den wahren Schwung und Ion der horazischen Ode in der deutschen vollkommen getroffen. hierin scheinet er feinen Ruhm gefucht gu haben; denn man entbeket leicht ben ihm den Borfaß, ein genauer Rachahmer bes horas zu fenn. Gelbst in der Wahl bes Stoffs scheinet er des Admers Geschmaf jum Rufter genommen gu haben. Fur bie behere Ode ist Friedrich sein August: au der gemäßigten bon fanft empfindfamen, oder blos phantastereichem Inhalt, giebt ihm ein Madchen, ober ein Freund, oder die Annehmlichkeis einer Jahrszeit den Stoff, den er ala lemal in einer hochst angenehmen Wendung behandelt, und mit' überaus feinen Blumen bestreut. kann anmuthiger und lieblicher sepn, als fein Amnnt und Chloe? mahlerisch und phantastereich ist die Sebnsucht nach dem Winter, und - mit einem hochstglutlichen und angenehmen Schwung hat der Dichter Diese schone Dbe geenbiget. ist gartlicher und von fanfterem Ausbrut, ale bas wechfelfeitige Lieb Pto-Lemaus und Berenice.

Auch Lange und Pyra, die es guerst gewagt haben, der deutschen Dbe ein griechisches Splbenmaaß au geben, und Us stehen mit Ehren in der Classe der guten Odendichter. Dieser legtere hat oft, ohne den Horas nachzuahmen, von wurklicher nicht nachgeahmter Empfindung ansessammt, in Schung, Sebanten

und Biftern, balo ben hohen Ernft, bald die Annehmlichfeit des Hora; erreicht. Cramer hat vorzüglich den Pfalm für kine Leper gewählt; sein Bers ströhmt aus völler Quelle, Wenn er weder die Hoheit, noch die Lieblichfeit, noch die nachdrüfliche Kürze des hebraischen Ausbruts erreicht, so übertrifft er doch darin meistentheils seine deutschen Borganger.

Ueberhaupt scheinet es, daß die Obe das Fach ift, harin die deutsche Dichteunst, sich vorzüglich zeigen könnte: hatten nur unste Dichter einen bequemern und höhern Standort, aus dem sie zur besten Unwendung ihrer Talente, die Menschen und ihre Geschäffte besser übersehen

fonnten!

\* \*

Auffer den, ben dem Artifel Lyrifch (S. 301 u. f.) angeführten, von dem ina eifchen Gebicht überhaupt, und mithin auch von der Wde, bandeluden Schriften, haben darüber noch befonders gefdrieben, in französischer Sprace: Loudard de la Morte (Discours sur la poesse en général, et sur l'ode en partique lier vor seinen Oben im iten Bo. f. 23. Ber. 1752, 12. Deutsch von Job. Free. Men, por ben Oben der beutiden Gefelle fcaft zu leipzig, leipz. 1728. 8.) -Gibert (Projet de differtat. fur l'Ode. gegen ben vorbergebenden Dilc. des la Motte, in den Mem. de Litterat. et d'Hilt. bes D. Moffes, im aten Eb. bes aten Bandes.) - P. Charl. Soy (Reflox, fur l'Ode, in jeinen Oeuve, mel. Par. 1727. 12) - Remond de St. Mard (Reflex. fur l'Ode, in f. Roflex. fur la Poefie, im sten Bb. f. Deuve. Amft. 1749. 12.) - 27345 montel (Das 15te Kap, im aten Bd. L Poet, franç.) — Sabatier (Discours for l'Ode, vor f. Odes, Par. 1746, 8.) - d'Alembert (Reflex, fur la poche, er fur l'Ode, en particulier, im ster Bonde S. 455, f. Melang, de Litterat. d'Hif.

d'Histe et de Philos. Amst. 1767, 12.)

— Val. de Rebengae (Eine Abhandiung über die Ode, im sten Bh. seiner franz. liebers. der Oden des horaz, Nar. 1781. 12. 2 Bh.)

— Dornairon (Der 6te Art. des sten Apitel im 25en Bh.

S. 106 u. s. s. Principes généraux des belles lettres. Par. 1785. 12. 2 Bh.

Sandelt v. d. Ode.)

In deutscher Gprache: J. S. Adwen (Anmertungen über die Odenpoeffe, im iten St. von Job. Bilb. Bertels Sammlung Mufikal, Schriften, Leips. 1758. 8.) - Ungen, (Ein Berfuch von der Ode, in dem iten St. bes aten Banbes ber vermifchten Beptrage gur Bhilof. und iconen Wiffenich. vergl, mit bein sten Bb. G. 222. ber Allg. Deutschen Bibl.). — Much enthalt über die Theorie der Obe vortrefliche Bemertungen die Recenfion der Mopftotiden Oden in eben dies fer Bibliothet im Loten Bo. - - liebrigens haben die mehreften Berf. une ferer Poetilen (G. Art. Dichtfunft, G. 675 u. f.) auch von der Ode, aber freng Up fo gehandelt, daß man dadurch nicht einmahl beluftigt werden tann. - -

Den haben geschrieben, ben ben Gries chen: Pindar (f. bessen Art.) — Unakreon (f. beffen Art.). - Fragmente find Abrig vom Aledus (f. den Art. Lied.)-Bon der Sappho (Die von ihr auf uns gelommenen Bragmente, find ben den verfchie. benen Ausg. fo wie duch ben den frangoffe fcen Urberfegungen des Anafreon, aben vollfandiger in Bulu, tirfini Carmin, povem illustr. Foem, ex offic, Chrisph. Planeini 1568. g. gr. befinblich. bekannte Gedicht an Abaon ift, ben Gelegenheit der Ucberfenung des longins, und auch einzeln, febr oft, in alle neuege Sprachen überfest, und mannichfaltigere longopierre bat ben seis Mart worden. ser Ucberfegung ibeer und der Gebichte des Anafreon, Par. 1684. 12. ihr Leben gefchrieben, und Baule bat ibr einen Ars titel gewidmet.) - Stesichorus (in ber Sammi. Des Bulo. Urfinus G. 79.). - Ibyfus (Chend. G. 115 und 318. In ber Samml. ber Cavminum postar,

novem Lyr. Poel. . . . Aksei, Sapphus Stefichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alemanis, Pindari etc. von B. Stephanus 256d, 8. Antv. 1567. 12. ge. und lat. und ofter, G. 90 und 423.) — Bace chylides (ben bem B. Steph. S. 240 und 424; ben bem Urfinus & 119 und 340.) - Simonides (ben bem Beint. Stepb. S. 272. 424. 451. ben bem lirfinus, 6. 153 · 198 und 328 · 340.) — Altman (ben, bem, Urfinus, G. 63 und 297. ben dem Steph. G. 334. 425. 455.) - Uca ber die mehrern griechischen lorischen Dichter f. Fabr. Bibl. graec. Lib. II. Cap. XV. -- -

Pon romischen Dichtern: O. 604 rasius Flaccus († 3905. Odar. Lib. IV. Epod. L. I. und Carmen Saecul. Ueber die Ausg. f. den Art. Horaz. Eina soln bat feine forifchen Gebichte, unter andern, Ge. Wabe, Lond. 1731. 8. hers ausgegeben, einiger frahern Ausgaben, als der leipzigen (ohne Jahres,) 4. und 1492, der Pariser 1498. 4. und anderer nicht zu gebenten. Uebersetzt in has Italienische: auffer einzeln Obene fimmtlich vierzehnmahl , zuerft von Giorg. da Jest 1595. 12, in nachgeahmten Berts geten bes Origingles; von Jed. Mont. Bir. 1672 : 1675. 12. 2 Th. in Umschreibuns, gen; von Bor. Mattei, Rint. 1679. 8. eben fo; von P. Abriani., Ben. 1480. 8. in neimfr. und gereimten Berfen; von Giov. Fabrini, Den. 1699. 4. mit ben fimmel. Werten des Boras; von Girol. bel Buono, im sten Bb. ber Racc. dei Poet, lat. Mil. 1735. 4. in reimfr. Bers fen ; von Stef. Pallavicini, Leips. 1736. 8. in reimfr, und ger. Berfen; von fr. Bora gianelli, mit ben fdmmtl. Berten bes Dichters, Ben. 1227. 8. in ger. Berfen ; von Ott. della Riva, Ber. 1746. 8. eben fo; pon Greg. Rebi, mit ben fammtl. Werten bes Dichters, Ben, 1751. 8. in reimfr. Berfen; von Bertola, und Cota fetti, mit den fammtl. 28. des horas Sienna 1759 1777. 8. 2 Bb. vom D. Mattei, 1777. 8. Don Giuf, Ott. Sas wellig fiv, 1783, 8. Bon einem Ungen. M 14 4

Reggio 1786. 8. in ger. Berien. In bas Spanische: so viel ich weiß, nur eins gele Oben. Sabricius, in ber Bibl. lat. 1. 421 n. Muf. führt verschiedene Ucberfegungen bes Boras aberhaupt , unter ans bern eine von Billeno be Bibma, an, welche mir auch fonk fon, akgemein, vorgetommen ift, die ich aber benn doch nicht naber fenne. In das Portugie. fische: von Aler. Signeira, 1627. 8. In das Franzöllsche i Bollfandig in Berfen: achtmabl, von Jacq. Mondot, Bar. 1579. 8. Bon Rob, und Ant. d'Agneaux, mit ben übrigen 2B. bes Dichters, Bar. 1588. 8. Bon P. Marcaf. fus, P. 1664. 8. Bon de Brie, aber Aberhaupt nur 18 Oben, Par. 1693. 12. verm. mit 10 andern, 1695. 8. Bellegrin, D. 1715. 12. 2 20d. Bon bem Abt Galmon , Bar. 1752. 13. Bon Get. Balet be Rebengac, Par. 1752 : 1781. 12. 2 Bde. (bie befte.) Bon Chabanon be Maugris 1777. 12. (nur bas gte Bud.) In Profa, debumahl: von Mich. Marole Ics mit den abrigen BB. bes Dichters, Bon Algan be Par. 1652. 8. 2 Bbe. Martignac, eben fo, Bar. 1678. 12. s Bbc. Bon J. B. Morvan be Belles garde, bey der Ueberf. des Boras von Tartaron, P. 1685. 12. 1749. 8. 2 Bde. Bon and. Dacier, mit den übrigen B. des Dichters , Par. 1681 : 1689, 12. 10 Bde. Amft. 1727. 12. 10 Bde. 1735. 12. 8 Bde. (Diefe Ueberf, veranlafte ju ihrer Zeit viele Aritifen, wovon fic nabere Nachr. in Boujets Bibl, frang, Bo, 5. 6. 342 u. f. finden.) Bon Rocl Et. Ganadon, mit den abrigen 2B. des Dichters, \$. 1728. 4. 2 Bbe, 1756. 12. 8 Bbe. Bon Cb. Batteur mit den übrigen Gebichten (auslafsend) 1750. 8. 1763. 12. 2 Bde. Louffaint Maffon, 1757. 12. Bon Desfontaines, Loon 1759. 12. (aber nicht vollfidnbig.) Don Baniere 1761. 8. (aber nur bas ite Bud) Bon El. Bluet, mit den abrigen 2B. des S. 1783. 16. 2 Bbe. In bas Englische: Die erfte Ueberfepung derfelben foreibt Barton, in seiner histoxy of engl. poet. 'Bb. 3. G. 424. Stom. d. dem Eb. Bamtins im It. 1686. au.

Bie ofte fie überhaupt überset worden, weiß ich nicht; die mir befannten lieberfeger ber Oben find: Alber (1644. 12.) Smith (1649. 8.) B. Holyday (1652. 8.) Al. Broome ( 1660 und 1680. 8.) Es. Ereed mit ben übrigen 28. 1690. Bon verfdiebenen, nebft ben Gatiren 1715, 8. 1712. 8. Oldisworth (1719. 8. 1737. 12.) Phil. Stage ció (1743 und 1778. 8. 4 86. mit ben abrigen IB. des Dichters.) Zower (mit ben abrigen Berken bes Goral, 1744. 12. 2 Bd.) Davidson (1746. 8. in Profa.) Batfon und Patrit (1750. 8. a Boe. mit ben übeigen Werten bes Dichters, in Srge fa.), Stirling (1752 - 1753. 8. 2 Bd. mit ben abrigen B. bes S.) Chrftpb. Smart (1754. 12. 2 %; 1762. 12. 2 %. mit ben abrigen B. d. h. und in Profa.) 3. Dung combe (1757. 8. 2 Dde, 1767. 13. 4 Dde. mit den übrigen B. bes S.) B. Greene (1777. 8. 1783. 8.) 3. Grap (1778. 8. mit den Epifiein.) B. Laster (Sele& Odes of Pind, and Horace 1781. 8.3 - In bas Deutsche; von Buchbolz Mint. 1639. 8. in Meimen; von ben Schie lern des M. Gobemas, zu Oresden 1656. s. vier Bucher eben fo immerich; von Rothe, mit ben fammtlichen Beefen bes Okhtere, Bajel 1671. 8. in Profa; von Weidner, Leipz. 1640. und (wird man es glauben?) ebend. 1769. 8. in eleuden Reimen; von Rulf, mit ben fimmtlichen Berfen bes Dichters, Leipzig 1698 und 1707. 8. in Brofa; ton Adber, Raras. 1741. 8. bas erfte Buch in Reimen; Don Groschuf, Cassel 1749. 8. 4 80. mit den fammtlichen Werten bes Dichters, in Profa; von Lange, Halle 1752. 8. (Hiers ber gebört aus dem sten Theile von G. E. Leffings fleinen Schriften, cit Brief (bet sate) un D. B. ber in bem Samburgifchen Correspondenten ber Erideinung der fleb nen Schriften eingerudt murbe, und auf Dicrauf welchen Sr. Lange antwortete. erichien erft bas Babemecum, und barauf ein Brief von Ben, kange an F. Micolai, und eine Antwort von diesem. In dem aten Ib. von teffings verm. Schriften, Berl, 1785, 8. S. 113 u. f. find diefe Schrife ben filmuntlich ju fluben.) Won bem Gr.

p. Golms, Braunfom. 1756 : 1760-2. in Reime, ju beren Entidufbigung fich aber fogen laft, bag ber Berf. auf befonbre Beranloffung, nicht aus eigenem Untrieb, eine gereimte Ueberfebung übernommen bat; von (Ben. p. Breitenbauch) feipzig 1769. 8. 1776. 8. in Reime; von Hen, Ramler , Berl. 1769. 8. Aunfrebn: nahmlich in jebem ber verschiebenen, in bein Deiginal vortommenden is Golbens make, (vier fambliche in ben Evoden abgerechnet,) eine, welche nachber burd Die in ber Berliner Monatsichrift eingeracten vermebet worden find, bergefalt, bag wie noch bie Bofnung baben, bie fummtlichen Oden des Horas durch Hrn, Manifer ju erhalten ; von Frb. D. Bebu, amoif in den Berem. des Originals, Lab. 1773. 8. aber febr bolpeich; von K. A. Ratiner, bas ite Buch, Leips, 1774. 8. metrifch; von verschiedenen, nebft ben Abrigen 2B. bes Dichters, Anfp. 1773 U.f. 8, 3 B, in Profa; von E. Maftalier, viers sebn St, in f. Bed. Bien 1774. 8. mes trift; von S. Berd. Somid Sechtebn, keips. 1774. 8. Bon Jac. Fror. Somidt, Potha 1776 , 1783. 8. 32h. 1793. 8. mea trifch; von einem Ungen. Drepfig Oben, Leips. 1779. 8. Roch drenfig, ebend. 17go, 8. Bon R. J. Jorbens, Beth, 1781 = 1786. 8. 3 Bdc. Bon einem Uns gen. Die benden erften Bacher, Leips, 1781. 8. in Profa; von C. F. S. Bers lieb, Stendal 1786 - 1791. 8, 3 Eb. und 3 Bacher; von Joh. Dav. Müller, seba, in f. Oben , Magd. 1787. 8. Bon Joh. Bbe. Roos, Glegen 1791. 8. 1ter Th. mes Auffer diefen find von perschiedes triid. nen altern und neuern Dictern, beren · einzeln febr viele überfet und nachgeabut worten, wovon in J. G. Shummels lice berfeber Bibl. Wittenb. 1774. 8, eine siems lich ansführliche Angeige fich findet. Den nach bem Boraj, gab Br. Gleim, Berlin 1769. 8. heraus. Besondre Erläutes rungeschriften über die weischen Gei dicte des Borgs; In Libr. 1. Oder. von Mbr. Eurnebus, in f. Adverf. Arg. 1509. f. 3 80d. einzein, Par. 1577 und 1586. 8. -Pauli Franci Commentar, Horatiani

praemetium in I. et II. Libr. Odarum, Frft, ad Viadr. 1521. 8. - It Q. Hor. Fl. Od. et Epod, Libr. Herm. Figulus. Preft. 1546. 4. — Io. Caefarius in Od. trigints duas Lib. pr. Rom. 1566, 8. -> Bern. Parthenius in Od. et Epod. libr. Ven. 1584.4. — Blaf. Bernhardus de laudibus vitae rusticae, ad Horat. 2 Fpod. Flor. 1613. 4. und los. Weitzius ad Epod. II. Freft. 1625. 8. -lac. Crugii notae in Epod. libr. ap. Plant. - Phil. Bebii . . . Commentar. in Lyr. Horatii, Col. 1633.f. --Comparaison de Pindare et d'Horace . . . par' Mr. Blondel, Par. 1673. 12. auch im iten 80, 6.433. der Oeuvr. du P. Rapin, à la Haye 1725. 12. Lateinisch, in dem Κριτιπον επιχειρημα f. Differt, critic, de Poet, gr. et lat. bes Jac. Balmerins, Lugd, Bat. 1704. 4. 1707. 8. - Methodus Horat. interpr. Auft. C. Gotti. Hofmann, Lips. 1729. 8. - Christii luventas Aquilae ad Carm. IV. 4. Lips. 1745. -Virg. Horatiique nonnulla loca a ftrict. Baumgartenii, Baylii etc. Vindic. Auft. E. Lud. D. Huch, Lips. 1756. 8. - De felici audacia H. scrips. Ad. Klorzius, Ien. 1762. 2. - De Horar, ab Henr. Home faltuum falso accusato, scr. Chrph. Lange, Erl. 1767, 4. — On the character and writings of Pindar and Horace. by R. Schamberg, 1769. 2. ---De Genio, ad illustranda aliquot Horat. loca, scrips. loa. Chrstn. Messerfehmid, Vic. 1769. 4. — Borlefungen fber ben borag, von C. E. Briegleb, Mit. 1779 : 1780, 8. 2 Eb. (leber die feche erften bes iten und bie fechschn erften bes sten Buches.) - H. Carm. collat. feriptor, grace, illustrata, ab Heinn Wagnero, c, praef. Klotzii, Hal, 1770. 8. - Spec. urbanitacis Hor. fer. Degen, Brl. 1774. 4. (aus ber zten Ode des iten Buches.) - Polemicae Horat, Specim, XXI. fcr. Chr. Heinr. Schmid, Giess. 1776-1787. 4. aus welchen f. Kommentar über hor. Oben , Leipz, 1789. 8, iter Th. ider nur 8Rm 5

bis iest auf bas ite Buch gebt, miffanden iff. - De nexu in Odis Horat. scrips. Frid. Aug. Wideburg, Jen. 1777. 4. - Vorlef. über die claffichen Dichter ber Romer, ir u. ar Bo. über So: eas, von P. Sbr. A. Mitich, Leips. 1782. &. - Berver gehören bierber noch: Chr. Egenolphi Melodiae in Od. Horat. Pref. 1537. 12. 42b. - P. Holmeieri Harm. poet. Nor. 1539, 8 .- Math. Collinii Harmoniae univocae in Od, Hor. Argent. 1568. 8. - Ruch Et. du Ches min bat 1661. Bor. Dben, in vier Stime men, S. Marpurg gren Oben des Sorag (bie gite und gate bes iten Buded). Beel. 1757. Sp. Benbabie 17te bes gten B. und Dr. Biller bie sote bes iten Buches, Leips, 1779, in Mufif gefest, fo mie Philidor mehrere bavon berausgegeben. S. übrigens den Art. Hokaz.) — --

Unter die eigentlichen Woen Dichten lass fen fich meder Statius, noch Aurel. Prubene tius fenen; ich glaube, indeffen, wenigstens ihre Nahmen bier anführen zu muffen. —

Oben von neuern lateinischen Diche tern: Joh. Jov. Pontanus († 1503. in stinen Oper. poet, Flor, 1514. 8. Vener, 1518-1533. 8. 4 Dd. fo wie im aten Bb. 6. 368 u. f. ber Deliciar. poetar. Italicar. Frese. 1608. &. finden fich einige fcmache lor. Gebichte.). --Conv. Celtes († 1505. Carm. Argent. 1513. 4. wier Bucher Dben, ein Buch Spoden, und ein Carm. faec. enthala tend.) — Job. Aureliua, Auguvellius (1515. Poemar, Ven. 1505. Gen. 1608.8. enthalten einige siemlich unpoetische Oden.) - Joh Secundus († 1535. In f Oper. Lugd. Bar. 1619 11. 1651. 8. Par. (Altenb.) 1742. 12. findet fich ein Bud Doen.) - Bened. Lampridius († 1540. Carm. Venet. 1550. 8.) ---Jac, Sadolet († 1547. fpr. Gedichte von ihm finden fich in den Delic. Poet, Ital. Bd. 2. G. 589. und im 3ten Banbe feiner fummtlichen Werfe, Vergna 1737-1738. 4. 4 Bb. Soone, aber oft übel angebrachte Phraseologien und meiter picts.) — Marc. Ant. Flaminia (+ 1550. Auffer eine Baraphrafe von 30 Pialmen, Antv. 1558. 12, pod Carm.

lib. II. ad Turrienum in ben Garcelni. bus . . . Flaminiorum; ex edit. Cominjana 1727. 8. und Patava 1734. 8. herausgegeben von Fres, Mar. Raw curti, wovon die bestern dr. Emald 1775. und Br. Bobel in ber 7ten Abtheilung bes Laschenbuches eine fren ins. Deutsche Das leben des Dichters Aberscht bat. bat Joach, Camerarius den Spift. . . . Ant. Flaminii de veritate Doctr. eruditte et sactitute Religionia . . . . Nor: 1571. 8. porgefest. Mounope, ben f. Baillet, Bb. s. Eh. a. S. 149. P. s. Amft. 1725. La. fabet eine, 2013 Blamis nio bereits, Pan. 1515. & gedeuckte Sammlung von jehn Oben und einer Elie. S, übrigens bas tite St. G. 187. ber Schelhorniden Ergöglichleiten.) -Job. Galmonius Wacrinus, oder Masernus († 1357. Carm. libr. IV. . . . Par. 1530. und Odar. lib. VI. Die erfte Musg. gebort ebend, 1537, & unter die seltenen Bucher; noch seltner find die Hymnor. Lib. VI. Par. 1517. 8.) - G. Sabricins (Odar. Lib. III. Bas, 1552, 8.) - Pet. Lotichius Secundus († 1560, Opera p. 102. Hagium, Lipf. 1586. 8. ex ed. C. Trang. Kresschmar, Dresd. 1273. 8.) -Jean du Bellay († 1560. Ben den 🗫 dicten des Macrimus, Por. 1546. 8. findet fich ein Buch lat. Oben von ibm.) — Lud. Gelmbald (Lyricor. lib. 14 cum quadrifonis fingular. Odar. Me-Lodiis, Mühlh, 1577-8. in f. Epigr. waren sie vorher schon, Erf. 1562. 8. ges druckt,) - Bruno Seidelius (1577. Poem, lib. VII. worunter 3 Bucher Oben sind, Basil. 1554. 8.) — G. Buchae nan († 1582. Poem, Lugd. Bat. 1621, 8. Amítel, 1676 und 1687. 24.) -Mace, Ant. Murctus († 1589. Eb nige Oden in f. Juvenil. Bard. Pomer. 1590. 8.) — Jean Dorat († 1588. Poem. Per. 1586. 8.) — Jam. Dous fa (Oder, britannic. Lib. . . . Lugd. R. 1586. 8.) — Micod. Frischlin. († 1590. Opera poet, Argent, 1598-1601. 8. 226, enthalten, unter mehrers Gebichten, drep Bücher Oben.) — Joh. **Jamos** 

Jamot (Lyrica, Gen. 1591. 8.) --Laerius Correntius (Lud. v. d. Beden † 1595. Poemat. Antv. 1594. 8. Unter mehrern Bedicten, imen Bucher Oden.) - Valer. Acidalius († 1590. Poem. Lign. 1603. Frft, 1612. 8.) - Paul Melissas Scheding († 1602. Seine lprifcen Gebicte finden fic in dem 4ten Eh. G. 342. ber Delic. poetar. germanicar.) - M. Laubanus (Musa lyrica, Dantisc. 1607. 8.) - 30b. Adam (Odar. Lib, Heidelb. 1615. 8.) — Scevola de St. Marthe († 1623.) und Abel de St. Marthe (dren Bacher Iprische Gedichte in ihren Poemat. Par. 2632. 4.) - Seinr. Meibom († 1625. Im 4ten Eb. G. 310. ber Deliciar. poetar. germ. G. 310 u. f. finden sich lyrische Bebichte von ibm. Geine Parodiar. Horatianar. Lib. II. find auch Helmft. 1588. 8. und fein Anacreon lat. chend. 1600. 8. gebruckt.) — Willich. Westhof (Epigr. Odae etc. Port, Dan. 1637. 8.) - Matth. Cas. Sap. biewstr († 1640. Lyricorum Lib. IV. Bpod. Lib. l. . . . . Ant. 1632. 4. 1634. 12. Par. 1647. 12. f. l. 1660. 8. Odae VII. quae in Libris Lyricor. non habentur, Viln. 1747. 12.) -Sidr. Basichius († 1653. Poem. Antv. 1656, und mit den Poem. des Guil. Becani und Jac, Wallius, Nor. 1697. 8.) — Bilb. Jonin (Odar. Lib. IV. Par. 1635. 12.) ---Job. Bapt. Masculus (Odar-Lib. XVI. Antv. 1645. 16.) — Cristof. Finotti (Odae . . . Venet. 1647. 8.) ---免. Eliseus a St. Maria (Lyricor. Lib. IV. Epod. Lib. unus . . . Crac. 1650. 8.) — Chrsiph. Caldenback (Poem. lyrica . . . Brunsv. 1651. 12.) — Sabio Chigi (Nahft Alexander der 7te † 1667. Philamathi Musae Iuveniles, Par. 1656. f. Amstel. 1660. 12.) - Abr. Cowley († 1669. S. die Mul. Anglic.) — Jac. Balous († 1668. Lyricor. Lib. IV, et Epod. lib. 1. Col. Ubiar. 1645. 12. (2te Ausg.) Und nachbes, in f. Oper. poet. Monach. 163 &. 12. 3 Bd, Col. Ubior, 1645, 12. 4 Eb.

ebend. 1660. 12. 4 Th. Mon. 1729. 8. 8 Sd.) - Mic. Avancini (Poes. lyric. qua continentur Lyricor. Lib. IV. et Epod. Lib. I. Vien. 1670. 12.) -Joh. Bapt, Santolius (Santeuil († 1677. Opera poet. Par. 1670. 8. ebend. 1698. 12. 3 Bd.) — Jac. Wais lius (1680. In s. Poemat. Lib. IX. Antv. 1656. 8. Lugd. 1688, 8. fits ben fich Oden.) — Rene Rapin († 1687. Carm. Par. 1681, 12, 2 8b.) - Megid, Menage († 1692. Miscell, metrica et prosaica, Par. 1652. 4, Poem. ebend. 1658. 8.) — Bened. a St. Joseph (Lyricor. Lib. IV. Epod, Lib. unus... Vars. 1694. 12.) — Jean Commire († 1702, Carm. Lib. III. Lutet. 1678.4. Oper, posth, Luter. 1704. 8.) - Dan, duet († 1721, Poem. Ultraj. 1684. 2. und mit ben Carm. bes Fraguier, Par-1729. 12.) — Stef. Jabretti (Lyrica et epist. Lugd. Bat. 1747. 8.) -Ich. Ebrenfr. Boehm (Lyricor. Lib. Vrat. 1750. 8.) - 2nt. Alfop (Odar. Lib. II. Lond. 1752, 41) -21d. Blots († 1772. Opuscula poet. Altend, 1761.8.) — Will. Browne († 1774. In f. Opusc. 1765. 4. und in dem Append. 1770. 4.) - -

Oben in italienischer Sprace: Ura fpranglich fcint man bas Wort Ode. nicht jur Bezeichnung ber bobern iprifchen Dichtart in Italien gebraucht zu haben; noch Chiabrera nannte feine Gefange diefer Art Cansonen; nach und nach kam indels fen auch jene Benennung in Gebrauch. Uebrigens baben die Italiener deren in allerhand Bormen, und fomobl nach bem Mufter bes Pindar (da namich die Epode in einer andern Bersart, als Strophe und Antifrophe abgefast ist) als nach den Mus Rest bes horas und bes Anatreon geschries ben; und viele ihrer, in eigenthumlichen ttalienischen Golbenmaßen versertigten, Canjonen find auch immer noch mehr Dben. lleber die Unterschiede gwie als tirber. fchen der alten, und der italienischen, bos bern lorifchen Boefie, bat Beceni in feinem Berte, Della nov. pocsia . . . Ver. 1732. 4. 6. 357. und Quabrio, im step

Band feiner Storia 'e rag. d'ogni poefia. Bb. 3. S. 131. etwas, obgleich nichts febr befriedigenbes gefagt. Bon ber Ebenrie der ital Cansone bandelt Ebenberfeibe, ebenb. 6. 73 u. f. uhd unter mehrern, aud Biffo in f. Introduzione alla volgar poelia, G. 186. Ed. fett. Rom. 1777. 12. - Mach dem Dufter bes Pindar fcelce Luigi Alamanni († 1556) sueeft feine Befdage, und nannte bie Stropbe, Ballata, die Antifrappe, Contraballata, und die Epode, Stanza; in der Bolge der Beit wurde die Otrophe und Antigrophe symetten Volta und Rivolta. and Giro und Regiro benennt. anderte man die Berbaltniffe unter biefen dren Abtheilungen ab; und gab der gewöhnlichen griechischen ben Dabmen Poefia epodica; wenn man aber bie Epode amiften Stropbe und Antifrophe in bie Mitte feste, fo biet man diefes Poefia melodica; und wenn man bie Epobe poran geben, uno Strophe und Aptidios phe folgen liek, Poesia proodica. 3a Erescimbeni fanfleite nod meiter, und feste Bald Die Epode efft nach verboppelter Stros phe und Antigrophe, ober verboppelte Die Epobe, fo bas eine auf die Strophe, und eine auf bie Untiftronbe folgte, ober machte mit ber Epode ben Anfang, und bergefialt, bag Diefe immer mit der Stropbe fomobl, als Der Antiftrophe abmedfelte. Gefchrieben baben folde Wefdinge nach biefen Duftern, der fcon angeführte Luigi Alamanni († 1556. Poesie toscane, Lione 1532. 8. a 30. Ven. 1542. 8. 2 30.) - Gabr. Chiabrera (†1638. Canzoni, Lib. L. Gen. 1586. 8. Lib, Il. ebend. 1587. 8. Befammelt mit ben fpatern, und volftan. dig , Rom. 1718. 8. 3 8b. Ven. 1718. 8. 4 980. Ven, 1757. 12. 5 90. Deutsche find smen feiner Oben und fiven Lieber, in ben vorzüglichken italienifchen Dichtern aus bem inten Jahrhundert, Beibelb. 1780. 8. und eine in der ital. Anthologie überfest, und in den Varieces licerair. findet fic, Bd. 1. S. 62 ein Brief übes das Leben und die Werke des Berf.) — Guido Cassoni († 1640. Odi, Von. 1601, 12. Trev. 1626, 12.) -

Bened. Usenzini († 1794. Opere di Bened. Fiorentino, Fir. 1680. 12. Opere, Fir. 1730- 1731. 4. 4 80. Ven. 12. 486.) -- Carlo Aleff. Guidi († 1712. Poel, lir. Parma 1681. 12. perm. in f. Rime, Ver. 1726. 12. Deutsch ift eine Ode in den vorzäglichften ital. Diptern.) — Giov. Mar. Crescimbeni († 1728. Rime, Rom. 1695. 12. Ebend, 1783. 8. in 10 Bücher abges theilt.) — Dom. Lazzatini († 1734. Rime, Vener. 1736. 8. Bologn. 1737. 8. Auch find noch einige einzele Gebichte hieser Art vorhanden, welche Quabelo in seiner Storie e rog, d'ogni poebe, Bd. 3. S. 135. angezeigt hat, and He celli führt in scinem Bert, Della nov. poelia. G. 28. noch einen, mir foat nicht bekannten, Gieilisatichen Dichter Simone Rau, als Berfasser folder Seg fange, an. - -

Nach römischen Mustern, ober in gleichformigen Stanzen, haben beren ges fdrieben: Bern. Casso († 1569. Bet ber erfte, welcher Gefange, nach bem Muffer der borggifchen Den, abfaste. Rime, Venez. 1555. 8. verm. ebend. 1560, 12. Seinem Begipiele folgten :) Perronio Barbati († 1552. Rime, Foligno (1711.) 8.) — Lud. Patetno (Rime . . . Ven. 1560. 8. 6. fbri. gens ben Artifel Sonnet, ) - Jac-Marienta († 1561. Rime . . , Parm. 1564. 4.) - Birol. Jenaruolo (1570. Rime . . . Vep. 1574. 8. -Serrante Carrafa (Sei libri sopro vari e diversi soggetti ad imitazione de Poeti Lirici, Greci e Latini, nell' Aquila 1580.4.) - Pentura Cavalli (Odi eroiche . . . Ven. 1602. 12.) -Rulvio Cesti (enthauptet 1646, Poel lir. Mod. 1627. 8.- 1643-1648. 4. 3 Eb. Mad. 1652. 12. 3 Eb. Ven, 1676. 12. 3 Eb. Zwen f. Dhen finden fic, deutsch, in Ben, Schmitte Authologie, . Liegn, 1778 : 1781. 8. 4 Eb. und eine in den porzäglichken italieniften Distern tes 171en Johrhunderts, Deibelb. 1780. 8.) 🕳 Sranz Xedi († 1697. Opere, Ven. 1722-1730.12. 7 80. Ven. 1762. 4. 7 80.)unb

und a. m. Auch in den Comp. poet. des Rolli fiaden fic Oden in diefer Form adgefast. Sogar von den Solben maßen des Hoeaz hat man das Sapphische und Alcalische, und besonders in jenen Zeiten nachgeahmt, wo die von Lolomei zu Rom im I. 1539 gestistete Academia della poetia nuova; und das Gesesbuch derfelben: Versi e regole della nuova poesia toscana, Rom. 1539. 4. die Austmerksamteit der Italiener auf sich gezogen datte.

So genannte anakreontische Oben dder Gesange (Canzoni) baben geschries ben: Ortavió Ainuccini (Canzonerte, Pin 1622. 4.) - Gres. Bal-Ducci († 1642. Rime; Rom. 1630-1646. 12. a 20. Ven. 1663. 12. a 20.) Lor. Magalotti († 1712. Unter bem Rahmen Lindoro Elateo, Canz. Fir. 1725, 8.) - Giamp. Janotti (Pache, Bol. 1718. 8. ebend. 1743. #748. 8. 3 80.) — Earlo d'Aquino (Unter dem Rabmen von Aleone Sirio, Anacreonte ricantara, R. 1726. 12.) - Ben dem Art. Lied find übels gens mehrere hierher geborige Dichter anerführt. ---

Oben, ober Canjonen in italienischen Spibenmaßen find, auffer verfchiebenen ebenbafelbft angezeigten Dichtern, unter mehrern, geschrieben worden, von: Kuca Contile (Le sei sorrella di Marte . . . Fir. 1596. 8.) - Franc. Beccuti († 1553. Rime, Ven. 1580. 8. Deutsch, Andet fich eine feiner Den in den vorjage Lichften Dichtern Italiens, Beibelb. 1780. 8.) — Luigi Cansillo († 1570. Sonetti e Canzoni , Bol. 1711.12. auch ben feiner Lagrime di S. Pietro, Ven. 1738.4.) — Erasmo Valvasone (Rime, Berg. 1592, 16,) - Onos frio Anotea (1647, Poesie, Nap. 1631 und 1634. 12. 2 Eh.) — Biamb. Rocchi (Canzoni eroiche, Ven. 1641, 8.) - Carlo di Bottori (Ode . . . . Pav. 1643 und 1664. 12.) — Agost. Zagona (Poel, Ir, Pad. 1652. 12.) -Angelo Mar. Arcioni (Odo, Ven. 1678. 12. Pav. 1684, 12.) - Gabs.

Mar. Melontelli († 1710. Poesse lir. Lucea 1683, 12. Rom. 1685, 12.) -Carlo Mar. Maggi (Rime verie, Mil. 1688. 8. 1700. 12. 4. Eb.) — Sim. Percinio (Poel. lir. Bol. 1895. i 21) — Dom. Bartoli (il Canzo- 1 niero di . . . Lucca 1695. 12. 22h.) — Vincentio di Filicaja († 1707. Poesie, Fir. 1707. 4. Opere, Vena 1735. 12. 29b. Eine Obe von ibm ift beutich in ben vorzäglichften Dictern Italiens, Heidelb. 1780.18.) — Alest. Marchetti († 1714. Saggio di Rime eroiche, morali . . . Fir. 1704. 4.) Ant. Ghisilieri (Poes. Bol. 1719. 12.) - Birol. Bigli († 1722. Ppelie facre e profane e facete . . . Vem. 1722. 8.) — Euft. Manfredi († 1739. Rime, Bol. 1713. 12. Ven. 1748. 8.) - Giof. Botini Corio (Rime diverse, Mil. 1724. 8.) - Ant. Piedemonti (Poesie . . . Ver. 1726, 8.) - Aleff. Pegolotti (Rime . . . . Guast. 1726. 4. Ven. 1727. 8.) fres. Mar. Janotti (Poesie volgari . . . Fir. 1734. 8.) — Biop. Ant. Dolpi (Rime, Pad. 1735. 4. verm. 1741. 8.) - Birol. Cagliazucchi (Profe et poelie . . . Tor. 1735. 8.) - Carlo Frugoni († 1767. Rime, Par. 1734: 8. Opere, Parma 1779 m. f. 8. 9 Bb. der ate Bb. enthalt wor-Malich bie Canzoni, Lucca 1779. 2. is Whe. Auch find die Canzoni scelte. R. 1778. 12. 3 B. cingeln gebruckt.) ---Bastiano de' Palencini (In s. Rime, Lucca 1768. 8. fluben fich sechs Canjonen.) — Jul. Cassani (Saggio di Rime . . . Lucca 1770. 8.) — Saggioldi Odi filosofico - tnorali, Bol. 1780. 4. — Basp. Caffola (Poesie. militate, Mil. 1790. 8.) - 6. abris gens die Art. Lied und Sonner.

Oben von spanischen Sichternt Die stabetn Gebichte dieser urt sinden sich in dem Cancionero general; Tol. 1517. f. Sev. 1535. 8. Anv. 1557. 8. 1573. 8. — Garcilaso de la Vega (Garcias 2aso † 1536. Obr. Sev. 1580. 4. Salam. 1581. 12. Mad. 1765. 8.) — Juan

Digitized by GOOXIO

Boscan († 1544. Obr. Lisbi'i 543. 4. Antv. 1597. 12.) - Di Franc, de Medrane (Bey bes Banegas de Saa. pedra Remedios de amor . . . Pal. 1617.) - Franc. de Serrera (Obr. Sev. 1582. gwepte Mufl. unter bem Litel, Versos . . . Sev. 1619. 4.) - Luis de Leon († 1591. Obr. Mad. 1631. 16. Valenc. 1671. 8. 1761. 4.) -Lupercio und Barcol. de Argenfola (Rimas . . . Zar. 1634. 4.) — 使ftes van Man. de Pillegas (Las Broticas . . Naj. 1617. 4. 2 2h. Mad. 2774. 4. 280.) - Franc. de Quevedo († 1647. Obras del Bachiler France de la Torre, Mad. 1631. 162 Parnasso Español y Musas Castellanas, Mad. 1648.4. und bie Fortfebung: Las très ultimas Musas... Mad. 1670. 4. Obras . . . Brux. 1660, 4. 3 80. we aber bie lette Sammlung fehlt. Antv. 1670. 4. 4 Bb. vollfidnbig, boch ohne die au allererft angeführte Sammi. Mad. 1736. 4. 6 Bd. gang vollfidndig.) — Ignazio de Luzan - Pinc. Barc. de'la Suerta (beren Werte, fo viel ich weiß, noch nicht gesammelt find.) - -

Oben von französischen Dichtern: Pierre de Ronsard († 1585) war, wie man leicht benfen tann, ber erfte frangos fifche Dichter, welcher Gebichte, unter dem Rahmen Woen, fcbrieb. Sie find in 5 Buder abgetheilt. Es giebt inbeffen frubere Dichter, melde bergleichen wirtlich, obgleich urfpranglich unter andes rer Benennung, verfertigt haben. In ben Annales poet, find beren von Mis del Marot (Bd. 2. G. 327.) von Joach. du Bellay († 1560. Bh. 4. 6. 57. 67. 85. 95. G. Oeuvr, find Par. 1574. 8: Rouen 1597. 12. erfchienen) von Louise Labe († 1566.) oder doch ibr ju Ehren (ebend. G. 247.) aufbehalten morben. Bon ben Oben des Monfard, welche sum Theil gang nach ber Formber Pindarifden Oben abgefast find, finden fic (Cbend. Bb. 5. G. 81, 91, 111, 121, 132, 137. 145. 151. 170. 203. 215. 264.) verfchies bene, welche, ob fie gleich zu ihrer Beit fo viel Auffehens machtett , abas Pafferat

die an den Kangler L'Sopital dem Herzogthume Menland vorzugleben, vorgab, ded jest taum lesbar mehr fepn mochten. Die Samml, st Wi. ift Par. 1567. 4. 6 Th. 1629. 12. 9 Bde. erschlenen. — Jacq. Tahureau († 1555. Scine premières Poelies, Poit. 1554.4. enthalten einige Mehrere finden fich ben f. Son-Dien ners, ebend. 1554. 8. Epon 1574. 16. Befammelt find fie in f. Poefies, Par. 1574. 8.) — Mic. Bargede (Odes penitentes, Par. 1550. 8.) - Ch. Sontaine (Les ruisseaux de Pontaine, conten. Epit. Eleg. . . . Odes . . . Lyon 1555, 12. Odes . . . coents 1557. 8.) — Oliv. Magny (4 1560. Odes, Per. 1559. 8. Die find in 5 Buder abgetheilt.) — Louis de 277%fures (S. dessen Oeuvr. poet. Lyon 1557. 4.) — Remy Belleau († 1577. In der vorbin angeführten Sammlung findet fich, Bb. 6. G. 93. eine Dbe auf den Frieden.) - Jean de Peruse (Ebend, G. 225 und 233, finben fich 3men feiner Oden. G. Oeuvr find Par. 1573. 8. gedruckt.) — Jacq. Grevin († 1570. Sein Olympe, Par. 1560. 8. enthalt Auch finden fich beren noch auch Oben. in f. Theatre, chend. 1562. 8.) - Cl. Currin (In f. Oeuvr. Par. 1572. 8. finden sich neun Oben.) - Adr. de Guesdou (Seine Paylages . . . Par. 1573. 4. enthalten 19 Oden.) - Et. Jodelle († 1573. S. Teurr, P. 1574. 4. Loon 1597. 8. enthalten einige Oben.) — Jean le Masle (Unter f. Recresc. poet. Par. 1580. 8. find auch einige Oden.) - J. Ed. du Mounin (G. bessen Oeuvr. P. 1582. 12.) - Js. Babert (S. f. Oeuvr. poet. P. 1582. 4.) — Clov. Besteau (S. s. Oeuvr. poen Par. 1578. 4.) - Pierre. de Brach (In f. Poems, Bord, 1576. 4. finden sich verschiedene Oben.) - Madeleine des Roches († 1587. Indem 7ten 28b. G. 27 und 31 der gedachten Annales find swep ihrer Oben aufbewahrt morden.) ---Jean Ant. de Baif († 1592. Ebend. S. 141. 149. finden fic amen Oben von ibm. C. Oeuvr. Par. 1572.

1572. 8. 2 Bb. enthalten beren mehrere.) - Jean Passerat († 1602. Eine Obe auf ben erften Lag des Mags im gten Bb. 6. 25. und eine auf ben Lob eines Buns des G. 41, der Annales poet. G. Ceuvr. erschienen Par. 1606. 8.) - Amadis Jamin (Cbend. im 9ten Bd. G. 207. 218. 239. dren Oden von ihm.) - Phil. Desportes († 1606. Eine Ode facrée im jiten Bo. G. iii. ber Annal. poet.) - Cl. de Crellon (Zwey Oben von ibm finden fich ebend. im isten Bb. G. 101 und 103.) - Gilles Durant († 1614. In feinen Ocuvr. Par. 1594 und 1727. 14. finden fich smen Bucher febr profalider Oben.) - Ant. Mage de Sief. melin (6. Oeuvr. Poet. 1601, 12, ents halten einige go Dben, wovon auch eis nige in den raten Bb. S. 203 der Annal. poet. aufgenommen fint.) - Jean le Blanc (Odes pindariques, Par. 1604. 4. verm. unter dem Titel, Neoptemachie, ebend. 1610, 4. 岩ttch find des ren von ihm in den 12ten Bd. . 178 der Annal, poet, aufgenommen worben,) - Raoul Callier (Seine Porffen, Die 14 ben ben Oeuvr. de Nic, Rapin, Par. 16.10. 4. finden, enthalten einige frang. Den in dem Sapphischen und Aledischen Solbenmaße.) — El. Barnier (1615. S. Amour victorieux . . Par. 1609. 12. find verschiebene Oben angehangt:) -De Mailliet (S. Poesies, Bord, 1616. 8. enthalten verschiebene Oden.) Rob. Angot (Ben f. Prelude poetique, Par. 1603. 12. finden fich einige awansis Oden.) — Pital Daudignier (S. Oeuvr. poet. Par. 1614. 8. ents balten auch Oden.) — Theophile Diand († 1626. Ginige feiner Oden find fo den sten Bo. Des Recueil des plus helles pieces des Poetes franc. : . . Par. 1752. I 2. aufgehommen worden, und zeugen von vieler, aber febr ungebunde. ner Ginbildungstraft; feine Bette find Mouen 1627. 8. Par. 1662. is, gedruckt.) ---Branc. Malberbe († 1628. Gein Berbienft um die bobere iprifche Boefie ber Kranzosen ift bekangt; aber, meines Bes duntens; febr geringe. Seine; aus ber Andellebre genommene Allegorie ift oft nur Allegorie, nicht Bilb, nicht eigentliche Darftellung beffen, mas er fagen wollte; fein Enthuffasmus oft fichtlich erfunfielt 3 feine Sprace oft booft profaifd und leet; aber fie ift rein, fie ift barmonifcher, als bie Sprache feiner Borganger; ber Ban feinet Strophen ift lprifcher. Poefies . . . . Par. 1660. 12. von Menage, ebend, 1722, 12. 3 Bb. mit ben vorber, einzeln, Saumur 1660.4. gebructen Rumarques par Mr. Chevreau; mit ben prof. Schriften unter bem Ettel , Oeuvr. Par. 1757. 12. 3 8b. ebenb. 1764. 12. 4 9. nach chronologischer Ordnung. Ginseln mit bem Sitel Poelies P. 1757. 8. Sehr tobrebnerifche Radrichten liefert, unter andern, Baiflet, im aten Eb. bes 4ten Bb. G. I u. f. f. Jugement, Amft. Much findet fich fein Les 1725. 12. ben ben der lettern Ausgabe.) = Jean Franc. Satafin († 1654. In f. Deuvr. 1655. 4. finden fic verschiedene nicht gang fchlechte Oben.) — Ant. Badeau († 1679. 6. 2B. enthalten einige mittele midfige Oden.) — Jean Chapelain († 1672. Seine, an ben Carb. Riches lieu gerichtete, aus mehr, als 300 Ders fen bestehende Dbe, erhielt fo gar Bois leaus lob; aber biefes fagt freplich nicht viel.) — Sonore du Bueil, Marg. de Racan († 1670. In f. Oeuvr. Par. 1660. 12. finden fic einige febr idmade Dorn; fo idmad, baf er s. B. in der Obe an den Abnig, feiner graufas men Geliebten gebenft.) — Mic. Bois leau Despreaux († 1711. Seine Doe auf die Eroberung von Namur ift wars neudes Benfpiel einer falfchen, ertunftels ten Begeisterung.) — Franc. Seraphin Regnier Desmarais († 1713. Unter f. Gedichten finden fic einige fcmas he Oven.) — Soudard de la Motte († 1731. Grine, im J. 1707. guerft ets fclenenen Oben, nehmen ben iten Bo. bet Camml. feiner Wette, Par. 1754. 12. 10 Bd. ein. Er nennt einige berfelben Pindarisch; auch sogar in Prosa ist eine Als eigentliche bobe loeische Poes fir haben fie wenig Berbienfi; es find Comorally .

moralische Betrachtungen. Ital. erschies nen sie Klor. 1741. 8.) — Jean Freg. Lexiget de la Faye († 1731. In dem von feinen Bebichten gemachten Recueil find einige gang erträgliche Oden. Die. womit er die Berfe gegen la Motte vertheidigte, ift bekannt.) — Dan. Bernad (Odes morales P. 1722. 8.) - Jean B. Rouffeau († 1741. Auffer seinen is geifflichen Oben, finden fich in feinen Werfen, Par. 1742. 4. 2 86. Land. 1748. 12. 4 80. Par, 1753. 12. 4 86: 29 anbere, in bren Bachern, meven bie eine, an eine Witme, nachdem fic Gott. sched an ihr verfündigt hatte; von Brn. Ramler überfest, in dem Somidfchen Als manad ber deutschen Mufen auf bas Jaht 1770. G. 231 ju finden ift. Meines Ber bantens geboren fle zu den beffern franzos fichen Oden; obgleich der Plan von tele ner febr viel taugt, und ber Dichter, im Gangen, ju nuchtern geblieben if.) -Maur. de Claris (Odes sur la Religion 1747. 81) - Robbe Beauvas set (Odes nouv. 1749. 12.) — Chev. Patan († 1757. Eine Ode auf die Ewige keit, welche in dem sten Bd. S. 435. des Effai fur la Musique aufbewahrt worden iff, zeugt von Anlage zu einem guten frangossichen Obenbichter.) - Louis Racine († 1753. Muffer verfchiebenen mit Empfindung gefdriebenen beiligen Doen; finden fich in seinen Poesies nouv. welche ben aten Bd. feiner Bette, Par. 1747.12. ausmachen, einige anbee, wovon ein Daar ju den guten frangofifchen feboten.) -Fres. de Voltaire († 178. Grine Oden, 18 an der Zahl, finden fich in dem 13ten Band feiner von Beaumarchais betausgegebenen Berte, und geboren nicht ju bem vorzüglichern Theil feiner Gediche te.) — Jean B. Louis Gresset († 1778. 3m iten Eb. feiner Berte, Par. 1755. 12. 2 Bd. find eilf ziemlich mittels masige Oben.) — Ant. de Laures († 1779. 3ti ben Alman, des Muses fins ben fic verschiedene, nicht gang schlechte Den von ibm.) - Jos. Dorat († 1780. Einige febr mittelmdbige Oben in f. 2B.) - Ant, Thomas (In feinen Werten,

Par. 1773. 13. 4 8b. bres fo genannie philosophische Oben, wovon die auf bie Belt die beste ist.) — Sabarier de Ca vaillon (Odes nouvelles . . . précédées d'un Discours sur l'Ode . . . Par. 1766. 12. Gie find größtentbeils über moralifche Gegenstände; aber nichts weniger, als mit wahrer ihrischer Begei-Kerung, abhifabt.) — Fres. Cb. d'Arhand (3n fi Poefics, Par. 1751. 12. 3 Bb. finden sich einige Oben.) - La Sarpe (S. feine Oeuvr. Par. 1759. 8. 6 86.) - Clement (s. d. Ocuvi.div. Par. 1764. 12.) - Cheo. Caux (Odes heroiques et morales, Manh. 1768. 8.) - Gilbert (Odes nouv. P. 1774. 8. Le Jubilé, 1776. 8. Sur la Guerre 1778. 8.) - Ger. Valet de Rebengat (Etudes lyriques . . 1775. 12.) -Merard de St. Just (In l. Occafion et le moment 1782.12 )- Pa Rovet (In f. Tributs offeres & l'Acad. de Marseille 17.82. 8. finbet fich eine, La servitude abolie, in bromotister Form.) — La Borde (In f. Oeuvr. Lyon 1783. 8. 4 Bde. findet fich eine gm te Obe über ben Krieg.) - Cafters (Odes Amft. 1785. 8. Die mehreften ber Birben fic auf bie Ameritanifchen Staatie veranderungen; die bestern aber find bie über anmuthige Gegenfidnbe.) - Aus finden fich in ben verschiedenen Sommil als bem Almanac des Mules u. b. m. noch san; gute Oten von Champfort. — Aacq. be life - bem Marquis de Mis meures — Guernault be St. Berevi — Roucher — Franc, de Menschatean — Bernard u. a. m. fo wie auch einige, hart verfificiete in ben Oeuvr. du Philof, de Sans - Souci. — Begen het anatreontischen Oben siebe den Artifel Lied. — —

Den von englischen Dichtern: Abrab. Cowley († 1667. Bersuchte merft in der englischen Sprache, sogenannte Pindarische, d. d. den zu schreiben, welche, in Rücklicht auf Bers, und Straphenbau, ohne alle Ordnung und Summetrie sind, und bev einzeln, wirkischen Stellen, höchst prosalische, niedrige,

Digitized by Googlé

Lapple

Miniffe enthaften. Auch einige Mebers Rungen ober Rachaberungen infellich Mitdarifcber Oben finden fich daben. Artheil, welches Johnfon in der LeBenst Bescheibung des Okthers-(Lieves: Gb. j. 6.64. #usq. von 1783.) von ihnen font, ff nicht ju frenge. ) - Diefer Schrift. feller bemerkt ebendafelbit, das Buich bie Freybeiten, welche Cowley fich its biefen Gedichten genominen, der Bahn, als ob Bindariche Oben von Rindern und Mid. Gen ju fcpreiben maren, und aus biefem eine algemeine Gudf, bergleichen ju inecten, entfanden fet. "- John Glo. bam († 1683. 6. Works, Lond. 18712. 42. 2 B. vor welchen fic auch feine les bensbeschreibung findet / enthalten einige, ctivas sowerfallige Oben. Grive Saty ren find der bestete Ebeil f. Weste.) -Rom. Walder (+ 1687: Unter feinen Bobern fprifchen Gebidten; ift bas auf Eromock unfreitig das beffert; voll ans muthiger und geofer Stellen, und duferf durmonisch versisseiet.) — John Dry-Jen it 1701. Geine Dbe auf ben Cacis Mentag, oder die Gewalt ber Duft, ift Unter uns, durch bie Beberfepung der Berren Beife und Ramler, wovon ble Leste nach den Solbenmaßen bes Origis mals verfast ift, befannt. Das Gebicht M vortreffich, schlieft fic aber mit els Depten wem gang falfchen Getanten. **bat übelgens über eben diesen Gegenstand** woch eine gang gute Dbe, unb auch auf ben Lob bes hen. Alffigrem eine gefcheies Ben , metche , meines Bebfintens, gu ben wortreftickfien englischen Oden gehört.) — J. Sughes († 1720. Unter f. Gebichten Anben fich einige nicht gang fofechte Oben, roovon die an den Soopier und eine andre, The Extraly, die bessern sind.) -21Jatth. Prior († 1721. In kinen, sehr oft gebructen Berten, finden fic verfebiebene bobere lorifche Gebichte, melde, duech übel angehrachte Fictionen, und Sappliche Gleichnisse, etelhait und lange weilig find. Das, auch in bas Lateinie fce überfeste, Carmen feculare latt fic Baum auslefen, und das auf ben Gieg ben Ramilly befiebt aus - 35 gebigefligen Dritter Cheil.

Charles & Revision to effect (Eine Bamint. Doen und Gooben Von tom find 1724 Hebruitt.) - 1011. Congreve (+ 1729. In feinen Werten (lin gten Bo. bet Muss. von 1753.) befinden fich eitr paat is geniehner Pjabarifthe Ben, und ein Domnind auf Wen Euchtlentag, welchen Dr: Weiße und aberfegt bat. Det Steo obenbau ber erflern ift," meftes Bebum fend, sehr unbarmonisch; auch bat er in bet , uber bie Giege ber Roniginn Anna verferfigten, etwas zu viel nilt der Munk m thun.) — Alex. Pope († 1744. Seb me Die auf ben Edellieging bat Dr. Beife Abetfest; fie ift, wie Mes von iben, febbie verfificiet; aber diefes ift auch Ales.) --Ambr. Philipps (f 1/49, Nasser eins gen giemlich unverfidnblichen lieberfebungen aus dem Pindar, und ber befannten Dbe der Sappho fin Bufdauer, finden fich in f. Poems, Lond. 1748. 8. einige nicht vick bebeutende böllere lyrifche Ges bicte ) — Will. Collins († 1756. 38 1. 2. von langboen mit feinem Leben, Lond. 1765. 8. berausgegeben, find auch rinige vorber im iten Bb. ber Collection of Poems by fev. Hunds won Debeley, profitentheils abgebeuckte, won Ginbillbungefraft gleichsam fresende Oben ent battett,' welchen es indeffen nicht un efte neln fcbenen Stellen fehlt: "Im 3. 1788 erithien not eine Ode to the popul. superfl. of the Highl.) - Ed. Houng († 1765. Bier taur Duen in f. 28.) -Mari Menstoe It 1740. Swar Blo der Den in f. Poems, Lond. 1772. 4. 6. 211 W. f. 1789 12. 2 6be. movon Det gibite Ebell bereits im 3. 1745 gebruck wurbe. Johnson wardige fle febr tief herab; mir scheinen fie immer noch 30 ben auten englischen Producten diefer Wet Bu geboren, bo fle gleich freglich teinesweges frev von Schwulft, und wie es ben bet Quelle biefes Feblers, ben erffins felter Begeinerung, immer ju geben pflegt, and nicht gang fren von einzeln platten Zelleit fint.) — Ungen. Four Odes, auf Solof, Schonbeit, Befchmack und den Tod eines Junglings 1750. 4.) 📥 Buolon (On Majonty 1751.4. u. a. Rn wehr.)

mehr.) en Bingen (Mifcelle Oder 1751.4 m. 10. Ellafon (Geing, 14 erff einzeln enichienenen, unb bann in Die Dobelepide Samml. aufgenommenen Doen , murden 1756. 4. Jufammen , und bann in f. Pomms 1764. 8. gedruckt; fle gebbeen ju ben tierliche und correcten Dben bee Engl. . Nachher bat er beren not einseln, of To the naval officers of Great Brit. 1979, 4 .. To. Willy Pict. 1782. 4. , Secular ode in com memoration of the glorious revolution of 1688, Lond, 1788. 4. bructen laffen.) - 6. Poote (Collett. of Odes 1757 4.) — S. Boyce (In f. Poems 1757. 8. finden uch auch Oden.) — Thom. Bray († 1772 Geiner Den find überhaupt eilfe, welche queril Stramberro. Sill 1757. 44, und dann in den Poems, Lond. 1775. 4, 1782.12. 1788. 12. CF fctenen, Huch git ihnen findet Johnson, in dem Leben des Dichters, if ufeleulen an tabeln, baf ihnen bengabe gar kin Berdienft übrig bleibt; und freglich fceint Die Ginbildungefroft gumeilen ben Dichter, besonders für uns Deutsche, ein wenig gu weit geführt zu haben; aber es fehlt ibe nen denn doch nicht an mahrem inrifiben Mlan und an einzeln gluflichen Bilberp. Nebrigens veranlagte jene Kritif manchers len Bertheidigungen, als Remarks on D. J. life and crit. observ. on the works of Gray 1782, 8. A curfory Examination of D. J. driftures 2781. 8. An Inquiry into some pelfages in D. Jalives, particularly his observat, on lyric Poetry and the odes of Gray, by R. Potter 1383.4.) Gilbert West († 1756. Gein, wie vers fdiedene ber borbergebenben. urfprunge Mich in der Dodslenschen Collection of poems in fix Vol. und gwar, Bb. 2. S. 105, abgedeucktes, in dramatischer Form abgefaktes Gebicht auf Die Stife ring bes Orbens von dem blauen Sofenbande, gebort, feines forliden Sowons ses, und einzeln barin verwebter inrifcher Befange wegen , vielleicht hierher; auch findet es fich, nebft einigen andern Ipeifden Bedichten ben feiner Heberfequng

ded Mindani) 🛶 In her eben bepaumten Dobblepiden Sammlung finden fic noch Oben van Cobb, Jos. Warton, Ch. Willliams, Bres. Samles, Th. Coole, Mars tiot, 3. Amcombe u. a. m. movon cie nige nicht, panglich obne Beedieuse Kub. 🗕 Mich. Woodbull (Ode to the Mules 176p. 4 Two Odes 1764.4.) -M. Saymour (Odes on the four lesfuns 1760 4.) — Soame Jenyns (In f. Miscella Logar 1761. 8. s Dde. finden fich auch verschiedene Oten.) -Barnet (Odes 1767. A.) - Ungen. (Uefcript) and allegor. Odes 1761. 4.) James Scott (Odes on leveral subjects, Lond. 1761, 4.) — Beattie (In f. Original poems . . . Lond. 1761, 8. welche nachber, vermehrt, ofterer gebruckt worden, find einige ertragliche Oben befindlich.) -Dhateley (Menfebiedene Doen in ihren Original poems, Lond, 1765. babes smar teine ipriftjen Plane, aber gingele gute Stellen.) — Mil. Pet. Andrews (Odes dedic, to Charles, York 1766. 4.) — John Ogilvie (In f. Poems Lond. 1769. 8, 2 200. finben fic ber Does nur fieben; benn die Bebichte auf die Ber febung und das Baradies tonnen mobi nicht ju den Oben gezählt werden. Ciniae ic ner find in Bindarifcher Form, einige fant fren; und bepnabe alle baben Aberfrannte Stellen.) — Mif Poynz (Unter ibccs Letters 1769 8. finden fic auch Den.) — Th. Scott (Lyric Poems, devotional and moral 1773. 2.) — Brade spaw (Balliard (Odes 1774. 4.) --Mill. Whitehead († 1785. In L Plays, and Poems 1774. 8. # 80c. Poems 1738. 8. 3 Bbe. finden fic & gute Oden, als noch ein befoldeter Oden bichter geschrieben bat. In der letten Musg. fichen fie im sten Bbe.) - Ch. Banbury Williams (Odes 1775. & 1780. 12.) - Tb. Penrofe († 1779. Flights of Fancy, Lond. 1775. 4. Poems 1782. 8.) 🗕 Ælis. Sell (Ihre Poems 1777. 4. enthalten auch Oben.) — W. Brown (In f. Works 1777. 12. 3 D., finden fic Nachabm. Socalifor

Dien) - Rife Ryner (The Poems iare. 18. enthalten mobrere Oben.) -Will. Caster (S. beffen Puens 1779). Li) tm. Rob. Alpen (Odes on fever. Subjects 1779. 4. Popms:1785. 8. febr. mittelm. Arbeiten.). — Th. Migurice Roems 1779..4.) Jame. rediciva 1982., L. Auf Jertanh.) - Jos Jolden Post (Roems 1779, 8.) - Ch. J. Matmms (Runic Odes 1421-4.) — J. Papierson (Rimes 1782.18. Ste find w verschiedenartigen Straphen abgefaßte. welche ber Berf. Cadence, Antiphony, and Unifon neunt, und haben ein Prelude , und einen befondern Ochlus unter: hem Rahmen Melodia, guch giebt es Emphonies barin, worth Stanten und Maofe .. acreient und refunfsene Berfe abmedicin. Two dirayramb. Odes, finchasisem, and Laughter, 1782.4.) -Lingen (To the Genius of Scandal 1881- 4.) - In den l'oct. effusions of the heart 1783. 8. Anden fich verichtes hene Oben. - Die Pretical Assempts 1784. 12. enthalten einige ichlechte, fo gengante Pindarische Oben. — I. A. Peddisombe (An irregular Ode to. Mr. Pitt. 1783. 4. Albion triumphant 1782. 4. To the King 1789. Poems on var. subjects 1784, 8-) -Dav. Robertson (G. Rooms, Edinb. 1784, enthalten mehrere beschreibenbe und. allegorifche, aber nur febr mittelmillige Oben.) - Beyland (Odes 1785.4. geboren zu den mittelindfigen.) - G. Teandale (In f. Pictoresque Poetry 1785. 8. finden sich auch Oden.) -Bel. Mar. Williams (3hr Poems, 1786.,12. 4 Bbc. enthalten auch Dben.) 4. sebr aut.) — Mik Bowdler (Una ter ihren Poems, Bach 1786. 2. 2. Bbe. find auch einige moral. Odea.) — 6. J. Pre (In f. Poems 1 787. 8. 2. Pde. finden μφ seds Oden.) — Die Poetical Tour 17.87. & enthalt einige gute Oben. -John Whitehouse. (G., f. Poems 1787. 8.) . - In der Poetry of the World 1788. 2, a Bbe, finden fich einige

sute Oben .. — Sens. J. Cary (Sonners and Odes 1788, 4, schören au benmittelmifisen.) — . J. Seerling (unter f. Poems 1789. 12;-find wen Island dice Oden.) — G. Sichville Cotter. (In f. Poema 1789. 8. s Bo. finden fich, einige sehr mittelm, Oben.) — will. Churchey (Paems . . . with Odes -:: -: 4789: 4.) - John Sargent-(Ben f. Mine, a dram. Poem. 1790. 12, finden fich bistorifte Doen, die auerft im I-1784 420 erschienen.) - 10. Sos theby (Poems; confisting ... of Sonnets, Odes ecce 1790. 4.) - Die Origin. Miscell, Poems,1790. 8. enthalten mittelmakige Oden.) — Rob, Merry (Ode for the fourteenth of July 1791. 4. - Miffres III. Agbinfon (C. ihre Poems 1791 3. beffeben große tentheils aus Oden.) - Chrfiph. Smart (3n f. Poems 1791. 8, 2 Bbc. finden fich mehrere Oden.) - Ungen. (True Honour, an ode, occasioned) by the death of John Howard 1791.) --Mister West (Ihre Miscell. Poems 1791. 8. enthalten mehrere Oben.) -Badcot, Warmick, Drewe, Down mann, Sole, Polwbele (Bon ibnen, finden fich Oben in den Poems by Gentle of Devonshire and Cornwall 1798. 8. 2 (30)(-) --

Oben in dentscher Sprache: Wenn. gleich nicht unter der Benennung, fo doch bem innern Gehalte und der Bendung nad, find une Gebichte biefer biet aus febr. friben Beiten übrig. Der Lobgefang, auf ben im Jubre 1075 perftorbenen Erge blichof sin Colla, Anno, welchen Bobe mer mie bev seiner Ausgabe des Opis abs drucken ließ, gebort, meines Bedantens, bierber, und athmet wahren inrischen Beift. - Unter ben Minnesangern find der eigentlichen Woendichter mobil nicht zu finden ; der dazu geborige Schwung. ber. Einbildungsfraft fceint ihnen bagn gefehlt ju baben. - Doch minder unter den Meisterschngern. — Lud. Wetberlin (1650. Unter dem Titel , Woen und ; Befange, gab er auerit, Stuttg. 1618. 8. feine nachter ju Amf. 1741 und 1748. 8. Ru 2 gebructa

gebrudten geiftlichen und weitlichen Bei Mote beraus. Den mabren Dengang, p wie fprifche Bilber, haben biefe Gebichte nun wohl nicht; auch die Berfiff. Stion if aufferft bart und unbarmonifch; aber an einzeln guten Gebanten fehlt es thnen nicht.) — Mart. Opick († 1639. In feinen Poetifden BBdfbern (bem sten 26. feiner Bebichte nach ber Triferifden Musgabe) finben fich auch Gebichte unter ber Auffchrift Oben, welche wohl nicht Doen find, und unter ben Sochzeitgebiche ten fogge einige in Bindarifder Form.) -In biefen Zeitpunft fallen M. G. S. E. Deutsche Oben, ober Befdinge, Leips. 1638. 2. welthe ich nicht naber fenne. - Paul Alemming († 1640. Ceine Belegenbelis. arbichte find in Form von Oden abgefaßt, zind befteben aus g Buchern in feinen Beiff, und Beltlichen Poemat, tabect' 1642, 8. Maumb. 1651, 1660, 1666 1685. R aber biefes ift auch bennabe bas Eine atge, mas fie gu Oben macht.) - Andr. Cscherning († 1839. Seine Oben in f. Brubling beutider Bebichte, Brest, 1642 und 1649. 8. und im Bortrabe bes Come mers, Roft. 1655. 8. find von eben biefer Art.) — Andr. Gryph († 1864. Auf aus bem Lateinifden bes fet einigen. Balbe überfesten Oben, finben fich in feis nen, unter verschiebenen Titeln gu Beis ben 1639. 8. Frantf. 1650. 8. Breefl. 1663. 2. cbenb. verm. 1698. 8. gebrudten Gebichten, auch bren Bacher Oben, große tentheils geiftlichen Innbaltes, und aum Theil in pinbarifcher Form abgefaft, und viele Gelegenheitsgebichte.) — Frd. Lud. von Canitz († 1699: Seine Rlagobe auf ben Lob feiner Doels bat aufe gehort, Ode gu beiben.) — Chriff. Grypb († 1706, Seine poetifchen Ball ber , Frantf. 1656. 8. 1717. 8. 2 Eb. ent-Balten fchaale Belegenheitegebichte, in Denform.) - Job. Cheffn. Gan: ther († 1723. So niebrig und unebel felne Gebidte (Glog. 1747. 8. Brest. 1751. a. leste Ausg.) auch immer febn mogen: fo scheint es ibm' doch nicht an Unlage zum theifchen Dichter gefehlt gu haben. De guf den Peing Eugen war einft be-

elbent.) - "Johanko, Beffer († 1799). Ein elender Reintert Schriften, 2. 1745 und 17301 81) - Richt elel beffer .. all bie Oben bes iberfergebenden. fran bis Oben der bentichen Befolifchaft, Leiph 1702. 8. 34 welchen gleich bie? Bomfden: schon, sethst seine verb Kindarptien, als ben Chuefarf Friedrich Cheffitait, Beiphi 1764. 8. gefest in werden verdieben.) ---Albr. v. 1648ev († 1777. 1811 3941 fangt fic auch far die Obe an wene Epoche Ben' und 'an ," obgleich' feine Dus auf die Shee, gescheieben im J. 1748 ville leicht nicht eben ein Muffer if, wie det Dic Dae lycische Dichter schren soll. auf die Zugend, ein Johe spilleet geschohe ben, ift bas erfte Begibiel vom Gebente eines frember ipelfchen Golbenmates. ) --Albr. C. Jdr. Drollinger († 1745 Nahahmer hallets in der Lebrode; uber uicht gam mit Daffers Beif. Gebiene 8th. 1745. 8.) — Job. 是L Schler gel († 1749). Geine Oben, im 4ten Ep. 1. 28. find ber filletfte Beweis, das es elamahl sir Gottidebs Schülern gehörte.) — Job. Andr. Eramer († 1728. 6th ne erften Oben erschienen in ben Beembi fden Beote, und in ben baper geboriges vermifchten Schriften; fie find nachbet burch verschledene andre, als die auf 🕮 Luther, Copenh. 1771. 4. und duf Dei lanchthon, Labed 1772. 4. febr abertrofe fen worden. Gebichte, Beipg. 1782 u. f. 8. 3 Bbe. Dinterlaffene Geb. im item Gt. von f. Gofines Refeggab, Alt. 1791. 8.) – Joh. Ad. Schlegel (Seine, wes firanglich in ben vorher angeführten Schrife ten suerfi gebruckten Doen, finden fic jest im iten &b. f. Gebichte, San. 1787. 8.)-Gotth. Sam. Lange († · Sereil fce Oben, haffe 1747. 8. Bange war einer der eeften; welcher den damabis der liebten Gottichebifchen Oben, ceimferge Den, ju melden er Bilber und Bang aus bem "horas naber, entsegen feste; aber feine Barfiellung ift gebftentheils ger mein und unebel. Die erffern erfchienen bereits in den Freundschaftl, Liebern. Adr. 1745. 8.) — Alic, Dietrich Gifece († 1765. Geine Oben und Lieber beflepen,

in. f: Mast. Berten "Drannidm, 1765. In and wier Bucheen; upb bie erfteen berfel. den Androma I. 1747: apprichen.) — Aud. Sau Lens († 1980, Ling, schon iv 3. 1248 geschriebene Obe auf den Wein, fiebt in der sien Abtheil des Taschenbucker, und gehört, für jene Zeiten, 20 den system.) — Joh. Phil. Lov. Moichof (Geine Oden nehmen jetz den stem Th. f. Academifipan Geb. Leigh, 1783- 8: vin tind find, spin Theil fcon bolkhen 1740 = 1750 gefchrieben. Gie zeie orn hin und wieder eine lebhafte Bhantas 181.) - Job, Pet. Us (Laufiche Ged. 1749. 8. Werm, Leips. 1756. 8. Moetifche Beefe, ehend. 1768 und 1772. 8. a Bd. Ibr Werth ift su entidieben, abgleich rielleicht zu wenig anerkannt, als bas von bnen etwos zu sagen náthig wáre.) — Obelfu. Eusebius Suppins (Oden · . . Gotha 1749...8.) 🛶 (B. Chrsin. Bernbardi (Oden . . . Dresd. 1750. 1.) - Jab. Lud. Suber (Oden, Lie ber und Ergabl. Tabingen 1751. 8.) -Beine. Mug. Wffenfelder (Oden und Heder, Dreed. 1753. 8.) — For. Carl Eaf. v. Creuz († 1770. Er nahm von rinen Doen ben Litel ju feinen, Frft. 751- 1793. 1769. 8. gebruckten Webichten ; iber als Oden betrachtet find fie von geingem Berthe.) — Gotth. Ephr. Kesting († 1781. Ein paar Oben finden ich im sten Eb. f. St. Schriften, Berl. 755. 8. and auch im sten Th. f. Bers nijdten Schriften , Berl. 1784. 8.) -Everb. v. Gemmingen (Bes f. Bries en . . . Frft. 1753. 8. und water dem Litel: Bostifche und Brofaifche Stade, Bridw. 1769. 8. find auch einige Bebichter belde ben Titel Doen führen.) - Emald >. Bleift ( † 1759. linter den, inf. B. ( Geb. wm Berf, bes grablings 1756. g. Reue Beichte, 1758. Werte, Berl. 1760. 1778. 2. a Ed.) befindlichen Oben ift die auf bas Landles en vielleicht die vorzäglichke.) - Job. Hdr. v. Cronegt († 1758. Die Oden, n f. Schriften , Anfp. 1760 und 1765. 8. Eb. geboren nicht gu feinen beften Geikktrn.) — Benj. For. Abbler Geißi. Moral. und Scherzh. Oden, Leibi.

1764, 8.) 🖚 Hor. Willb. Jacharia († 1777. Ban Bucher Dben und tiebet von ibm, erfcbienen bezeits ben f. Scherab. Epifchen Bochen, Brichm. 1754. Und verti... wit einem Buche, in f. Voet. Schrife ten, Brichw. 1763-1764. 8, 9 Eb.) -Chrsiph. Mart. Wieland (Im iten Th. f. Baet. Soriften, 2fr. 1763. 2. 6. 178 und im aten Eb. 6, 285 finden fich einige hieber gehörige Gedichte.) — Anna Louisa Barschin († Muserli Gedichten, Gerl. 1764. 8. ents balten einige gute, einzele, jorliche Busp.) — Job. Hdr. Lowen († 1774) In f. Schriften , Samb. 1765. 8. 4 Th. unden fich s Bacher fo genannter Den und lieder.) — L. Willb. Ramler (Seine erften Oben find zwar fchon im 3. 1744. die webreffen aber boch erft seit dem 3. 1759 gefdrieben. Befammelt ere ichienen fie Berl. 1766 unb 1772. 8. unb ins Frang, überf. Berl. 1777. 8. Einzelne find noch nachber gebrucht worben. Boras ift fein Dufter; aber er ift besmegen mobl noch nicht als Nachahmer beffelben angur Es if nebulic noch nicht ente seben. schieden,, ob die bobere iprische Boche els nen andern Gang nehmen tonne, als die Borazische Obe bat? Und ber eigentlich nachgeabmten Bilber und Ibeen finb, im Derbeltnig au f. eigenen Bilbern unb Ideen, sehr menig.) — Joach. Chrism. Blum († 1790. Eprifche Berfuche, Berl. 1765. 8. verm. und unter bem Titel, Gedichte, leips. 1776. 8. 2 Eh. Reue Geb. Bullichau 1785, 8. Er gebort, in feinen erften Gebichten, ju ben gladlichften Rache abmern Ramiers, ob ex gleich seine Ges bichte lange nicht fo gefeilt bat, als bie-Seine spatern Gobidte find viels fet. leicht ein wenig zu falt, zu unlprifc.) -Beine. Willb. v. Gerstenberg (Lieb eines Stalden, Copenb. 1766, 4. SO9s be , bas biefes fcone Bebicht, on fo vies len Stellen, fo unverfidnblich, ober, um sand verkanden zu werden, zu viel Mühe nothis ik.) — Jac For, Schmidt (Geine fl. Voet. Schriften, Alt. 1766. 8. Bedichte, Leips. 1726. 8. enthalten einige ziemlich mittelmäßige Oben.) — Barl Rn 3 Jor. Digitized by GO.C

Bor Aretichmann (Det Gef. Abingulph bes Barben, als Barus gefchlas gen mar, Leips 1769. 8. Det Burbe un dem Grabe ves Dt. v. Kleift, ebrud: 1776. Bu Wellerts Gebachriffe, ebend, 1770. Rlage Mbingulphe 1771. 8. Die Jai gerinn 1771, 8. Gammtl. im iten und aten Eb. f. Gammel. Berfe, Leipg. 1784 11. f. 8. geboren unftreitig bieber, ob fie gleich nicht die Form von Den baben, Eros einiger fleinen Ungleichbeiten und Debnungen, ift bie Darftellung' fo vottreffich , daß , wenn der Dichter duch gir weiten Bilber gebrauchte; und Empfine bungen außerte, welche bem aften Borben nicht zuzukommen scheinen, man alles Diefes nicht bemerkt. Die große Runft, Die Lunft bie Ginbildungstraft des Lefers' ins Spiel ju gleben, ju wecten und fefte au balten, ift bie eigentliche Runft bes Dichters ; befitt er diefe: fo find bie bas au von ibm erfundenen neuen Dittel beffo eabmlicher.) - Sor: Blopftod (Oben, Samb. 1771. 8. Die diteften davon find aus den Beiten ber vermifchten Scheiften v. 3. 1748. 8. 3 Bbe. und, gefammelt, ericbien ein Theil berfelben bereits in ben Sl. Poet. und Prof. Schriften, Brft. 1771. 8. und in ben Dben und Eleg. Darinft. 3771. 8. Ruch find, nachher noch einige Den von ibm , Benfar 1779. 8. gebeilett, und verfchfebene finden fich noch in ben Deujenalmanachen. Eine, meines Bebuntens, febr gute Recenfion finbet fich Im igten Bor. ber Mig. D. Bibl. nachgebildeten gefechischen, und die eige, nen, neuen freifchen Gotbenmege, Die Beperlichkeit des Coues, bas Originale ber Bilber, und ber Darffeffung aberhaupt. to wie bie fle durchaus burchfirdmente, uft mirflich tiefe Empfindung bes Gegens Randes, geben ihnen mertwarbige Gigens beiten.) - Job. Goul. Willamow († 1777. Seine Boetifden Schriften, Leipa. 1779. 8. enthalten gwen Bucher Oben und ein Bud Entomien, welche jum Theff fon im 3. 1769 gefdeleben, und in Din-Darischer Form abgefaßt find. Db er ben ariedifden Portter fo gindlich erreicht, als Ramler den romifchen, tift fic mit

Redte bemeifeln ) - Joh. Cam La vater (Die an Geffert 1770. 4. Ode an Gott ; Jar: 17717 80 - An Godiner 1774. Mehrere in f. Oben und Pochen, Leibs. 1781, 8, 2 She, - Gotti. Dan Sartmann († 1795. Die Broet des lete den Aberids vom 3. 4772. Leips. 1972. So Beber bes 3:17772 Leips. 1774. 8. Beote Des 3. 1773. Chem. 1774. 8. - Docher mit mehren fpeisten Gebichten, im f Geb. Pforken 1777. 8: 2 St. and in fe Hinteel: Goethen, Gotha 1779. B. 🖼 enthalten mobe einzele foone Stellen, all gute Mane;) + Und. Cheffn. Seine. Bolty (+ 1776, Grine Geb. Kamb. 1783-8. enthalten Dben, welchen Alopftod fem Ro jum Dinfer gebient bat, bie cher boch nicht foffne eigenes Berbituff fint.) 二 本. A. Ademer (Biergebn Dben, Mictan 1772. 41) - J. A. S. v. Gens tom (Deca, Greifste. 1771, 8. ble aber um ein balbes Jahrhundert gu fodte tom men.) - Ifaschar Sallensobn Bebr (Gebichte eines Vobinischen Juden, Dietau 1772. 8. -Ein Unbang basu, esend. 1772. 8. Die Oben find in der Ramiers schen Manter; aber ohne feine Plane, ohne seinen Geik.) — Ewald (Den, Leipz. und Gotha 1772. 8. Cs find, auf fer einem Auhange, ihrer 23; nicht eine mabl rein gereimet find bie gereimten. darunter; bin und wieder ift eine Rams lerfche Wenbung geborgt; aber bas wanze ift finmer unter bem Mittelmdfigen.) -Mich. Denis (fleber-Gineb bes Barben, Wien 1772. 8. R. Auft. mit bem Office, efend. 1784. 8. 5 8d. 1791 u. f. 4 6 200c. enthalten f. vorber einzeln gebrudten Wes dichte, welche größtentheils mit vicier Warme und Imagination adgefast find.) — 100. S. 100. (Hymn. und Oden, Grest. 1773. 8:) — Carl Massalies (Webichte, nebft Deen aus bem Berat. Wien 1774. 2. ebend. verm. 1782. 8. . Unfreitig einer ber gludlichften eigentliches Nachahmer bet Boras, obgleich, meines Bebantens, feine Plane nicht immer bie befferen find, und fein Reuer jum bobecen Iprifden Gebichte nicht groß genug if.) -Jos: v. Rener (Gebichte, Wien 1775. 8. Cia

The Shiffing bed Seak Dents, von welchen auch bod nachber Verfattbene in Bamentefen, Almanachen u. b. M. gebrückt more den.) — J. C. C. Faber ( 90m.: Dben und Bleber, Ragb. 1974. 1.) --R. Jerd. Schmid (Befinge, Strall. 1776. 8. verb. ebens, 1778.) - Ludin. Theobul Rosegesters ( Weinschellen): Stroll, 1777. 8. Embuen und Monnen. ebend. 1778. 8. Die beffert aus biefen Samfal, ausgewicht und vert, in: ben Best Hopten, Leipz. 1788. 2. 4 804.) - Leop. Alex. Sofmann (Saigh), Ons. 1778. In ber Manier bes D. Dents, ) -Aug. Berm. Miemeyer (Seine Bebici te, Leips. 1778 4. enthalten 36 Oben, nach Klopfocks Manier.) - Jeve: Schmitt (In feinen Bebidten, Rhend. 2779. 8. Anden Ach einige gans gute mos ralifche Oden.) - Chriftian und Fror: Leopold, Gr. 311 Stollberg (Ges dicte, leips. 1779. 8. in welchen die mehrefen von bem jangern Grafen, und nach Klopfocks Oden zum Theil gebildet, und. mit vieler Barme abgefast find.) ---Joh. Beinr. Doff (Seine gesammelten Gelichte, Samb. 1785. 8. 1ter Bb. enthalten nur wenige, eigentlich bierber geborige Gedichte.) — Joh. v. Alxinger (S. Gebichte , Balle 1780. 8. enthalten: emige Oben,) — Jabri der jangere (In f. Gebichten , Breel. 1780. 8. finden 图由 auch Oben.) — 名。 经brenft. Watmetros (Ben f. Berf. aus der litterat. Beltw. und fc. Biffenfc. Roft. 1780. 8. And auch Oben ju finden.) — Aug. J. G. B. Batico (Oben, Ricd. und Bef. Rarnb. 1781. 8.) — J. C. Bonnet (S. Geb. Brft. 1782. 3menbr. 1786. 8. enthalten auch Oben.) - 21. 2. (Oben und Lieber, Gredl. 1784. 8.) - 3. 2. Drennecke (Oben von ihm fleben im Magdeb, Magazin.) - Chr. J. D. Schubart (In f. Gebichten, Frft. 1787. 8. a 80.) - Jor. Minioch (Doen eis ues Preufen, Jena 1786. 8. Gef. und Beifagung, Leipz. 1787. 8. Gebichte, Solle 1789. 8) — Chad. Plassary (Die Oben in f. Beb. jur Chre ber Eu. aend und Freundschaft, Sempti 1787. 811.

hib eben h den), fall bis affern Gedichte in dieser Samml.) — J.D. Mals ler (Oden und Lieber, Drago. 1787. 8.) -4" Box. tratrifon (G. Geligte) Bannbil 1787. 2. Bert. Bur. 1792. 8. enthalten binige nichtgan fchlechte Oben.) - B. Leon (S. Selichte, Wien 1788. g. Fefteben aus Oben Blebem; Ibollen, Balladen, U. d. m. und erhoben fich, jum Bbell; über bas Mittelmäßige.) — Joh. Ebeffri: Engelfchall (Ja i. God. Morp. 1988. 8. führen mehrere den Ettel von Dben D ... Gelmar, eigentlich C. Guff. v. Beintmann (Gebicht, Leipt. 1789. 8. s-Bbe. enthalten mehrere suterOben.) ---: X. Ch. Beif (Ged. Gt. Galle 1789. 8. Ein ungflicklicher Ruchabuter Risphocks.} - Zug. Lamey (Gesiate eines Frans ten am Mbeinfrom, Straff. 1794. 2.) - Ungen. (Olycerens Blumenfranz, Stitau 1791, 2. enthift einige nicht schiech: te Oden.) — Chrfin, C. J. W. Bari (Berko, f. Gebicite , Dffenb. 1791. 8. find Oven.) — Val. 100. Flowbed (In f. Gedichten, Lemgo 1792. 2. Anden fic auch Oden.) - S. Elenoca v. Borg. : fleisth (Berschiedene von ihren Geb. Bresl, 1792. 8. Berl. 1792. 8. fabren ben Titel von - Oben.) - B. Phil. Cons ( Bon f. Geb. Tilbingen 1792. &. gebbren einige ju ben gang folcoten . Oben.) - Franz v. Aleift (Bon f. Bebichten geboren nebft wehrern, die bos ben Aussichten ber Berlin, Berl. (1789) 2. und bas Glacf ber Blebe, Berl. 1793. 8. bleber.) --- u. v. a. m.

Auffer diesen sind beren, in den vers schiedenen Blumenlesen, Almanaden, und andern Sammlungen dieser Art, noch einzele von andern Dichtern, zerkreut—und aus jenen Dichtern zum Theil die Oden der Deutschen, ite Samml. Lelpz. 1773. 8. gezogen. — Ueberhaupt sühren, in ansern alten und neuern Dichtern und Reimen, so viele Gedichte den Titel von Oden, oder jund in der Vorm devon abgesaft, daß, wer alle Odendichter anzelgen wollte, bennahe unfte sammlichen Dichter ansübere ansübere ansübere müßte.

Joogle Google

Or dispersion of the control of the

Das zwente epifche Gebicht bes So. mers, bon einem gang andern Charafter, als bie Blian. Diese Meschäfftiget fich mit öffentlichen Sande. lungen, mit Charafteren offentlichen Personen ; bie Odyssee geht auf dad Privatleben, beffen mannichfaltige Norfalls, and die in hemfelben wolder Wie Die Ilias. wendias Briebeitalle Afrike öffentlicher Hersonen schile bert, soiliesen in der Odoffee alle dauslichen und Arivataffette; das gange Werk follte moralifch und wolk, ufch fepn, Leute von allerley Stanben ju unterrichten. Unffee felbit wird in das gemeine Leben herunter. gefest. Alfo ift ber gange Son ber. Odussec um ein merfliches tiefer gefimmit, als in der Ilias. menn man fie durchgelesen hat, so if man von dem Charafter bestilhffes eben so immermabrend durchdrungen. als von dem Charafter des Achilles, nachdem man die Illas gelefen hate. Es ist sehr offenbar, daß die große Ungleichheit zwischen benden Bedichten in den berfchiedenen Absichten des Dichters, und nicht in bem lib. nehmen feines Genies begt. Die Obpffee follte ibre eigene Ratur, ibren eigenen Plan haben. Dier ift iudeffen dieselbe Mannichfaltigkeit der Charaftere, chen die genaue Zeichnung berfelben, nach ber Verfchiedens beit bes Temperamente und ber Deigung jeder Perfon. Alle Affette und alle Grade berfelben bat ber Boet in feiner Gewalt. Dier ift überall dafselbe Leben und dieselbe Starke der In ben Befchreibun-Ausbildung. gen, Bildern und Gleichniffen herricht bie Erfindungsfraft beständig, und in dem Ausdruf leuchtet sie in dem bellesten Licht hervor. Riemals feb-. let es dem Dichter an Bildern, ober - Farben gu feiner Mahleren. Alles, was er hat sagen wollen, hat er ge-

muffe- in eine einige genen bem funiofte handlung gesammen zu fegen, melde feinen Unterbrechung ung terwarfen ist, und wa die Gemüchsbewegungen der Personen zu ihrer tollen hohe erhoben merden.

Der held diaset Epopose ist eine Mann: mon: gant außerproentlichent Charatten ben wid ber Dichter im. hichften Lichten bewrungshligen Borfällen fich tumenigleich, bis auf dem Heineften Bus ausgezeichnet, in einer bewundering diametigen Schilberung barftelle. Die Sabel fcheinet am fich fehr einfach web unbetrachtlich. Uluffed will nach pollendetem Kriegszug accentries wieder, nach hause ziehen. Mbee er findet auf feiner Sabrt um sablige und oft unaberwindlich scheinende Schwierigkiten, die er alle überfteigt. Er fommt mehrmal in Umftanbe, mo es unmoglich fcheinet. daß er auf feinem Borbaben befte. ben, ober Mittel finden werbe, bie hinderniffe ju überminden. Aber er ift immer standhaft, verschlagen, le ftig und erfinderisch genug, fich felbft Man erstaunt über die zu belfen. Mannichfaltigfeit ber Borfalle, bie ibm in Weg fommen, wie über die Unerfchopflichfeit feines Genies, über jeben, bald burch Standbaftigfeit und Muth, bald burch Berfchlagen heit und List wegzukommen.

Babrend der langen und bochk mabfamen Jahrt des helden, filbret und ber Dichter auch in fein fo lange Zeit von ihm verlaffenes baus ein, macht une mit feiner Familie, und mit allen feinen bauslichen Um-Cein Saus und fianden befannt. fein Bermogen werben ein Raub eis ner Schaar junger muthwilliger Manner, Die unter bem Borgeben, baß er langft umgefommen fep, ober gewiß nicht wieder erscheinen merbe, seine Gemahlin zu-einer zwenten Benrath zu zwingen, feinen eintie gen Gohn gus bem Bege gu ran men, und fich feiner Derrschaft und

Liver Gåter zu bemächtigen suchen. Machdem alfo ber held durch taufend Bibermartigteuen endlich in ber armseligsten Geftalt in feinem Wohnsis gluflich angefommen, entbetet die ihn nie verlassende Vorsichtigfeit neue Bingeruiffer fich ben Ceinigen gu erfennen gu geben, und die verwegene Rotte, die in seinem Saule schon lange den Meister ge-Wielt batte, herauszutreiben, fich und die Geinigen in Rube ju fegen. Da finden wir ihn aufs Reue so, Charffinnig in Eutdekung jeder Befabr, als erfindrisch und bis zur Bewundrung geschnicidig in Abwendung derfelben, bis er endlich jur volligen Rube kommt.

Ben Ausführung biefes Plans wurte ber Dichter, deffen Genie nichts zu schwer war, eine unendliche Mannichfaltigfeit von Gegen-Känden aus der Natur und Kunstaus ben Sitten und Beschäfftigungen ber Denfchen, Gegenftande ber Betrachtung und Empfindung in feine Erzählung einzuflechten. Man bekommt taufend Dinge gu feben, die bald die Obantafie ergopen. bald bie Empfindung rege chen, bald jum Radibenten Gelegenheit geben; und bennoch behalt. man ben Selben, auf ben alles Diefes eine Begiehung bat, ffandig, als den hauptgegenstand im Auae.

Menn also die Ilias verloren gegangen ware, so wurde die Obnssee noch hinlanglich senn, homer als einen Dichter von bewundrungswurdiger Fruchtbarkeit des Genies ten-

nen ju lernen.

Meberfest iff die Oboffee in das Jealienifethe, vonfidndig überhaupt fiebenmahl; von Girol. Baccelli, Flor. 1582. 8. in reimfreven Terfen; von Lub. Dolce, Ben. 1583. 8. in Octaven, aber nur ein Aus-2002; von Glamb, Tebalbi, Moncial, 1620.

ia, in Octoben; von Seher, Malipiero, Ben. 1643. 4. in Proia; von Bern. Bus gliazini, Lucca (1703.) 12. in Octaven: von Ant. Mar. Salvini, Fir. 1723. 8. in reimfr. Berje; von Giul: Bogoli, Mans tua 1778. 8. 4 B. in Octaven; von Greg. Redi traveffirt, im iten Wo. feiner Bers le, Ben. 1751. 2. — In des Spanis sche, was Gonzako Perez, Amberes 1550. 1553, 18. 1562, 8. Mad. 1785, 8. a Bd. (melche udne griftope in Herion befehrten Zeinungen-für eine noue leberfegung auss gegeken worden.) -- In das Französ fifche, nach einigen Persupen in einzeln **Galdngen**, volkidndig von Sal. Eerton, Bar. 1603. 8. in Berien. von El. Bolo tet, Bar. 1619. 8. in Arofe; von Baltes rie, Par. 1681. 14. 20d. in Profe; von **Mde.** Daciee , Par. 1716, 12. 3 Bde. 1756. 192. 14 Bbe. Lepden 1771, 12. 3 Bde. in Profes von Rochefort, Par. 1777. 8. 26. in Berfe; pon Gin, Par. 1782. 8. 2 Bei1784. 18., in Profe; von Bitaube, Berl. 1785. 2. 3 Bbe. in Brofe. flirt, aber nur die benden erften Bucher, von heine. Picou , Par. 1650. 4. - Io bes Ænglische: In Prose, von G. Chapman, Lond. 1614. Bon Hobbes, Lond. In Berfen von Pope, Broome und Benton, Lond. 1725. 5 &d. f. A. u. 19. and nachber noch oft gebruft. In reimfrepe Berfe von B. Comper, 1791. 4. -In das Deutsche, werft von Sim. Spaidenreiffer, Augsburg 1538. f. Frankf. 1579. 8. in Profa; von einer Gefelich. gelehrter Aduner, Frst. 1754. 4. in Profa, sum Bebuf ber ally. Reifen und wohl; mer aus ber Dacier gezogen; von Damm, Lemgo 1769. 8. in Brofa; von Bodmer. Barico 1777. 8. und von Joh. Heinr. Bos, Hamb. 1781. 8. von beoben in Beras metern, und von Brn. Bog fo, bag, wos fern Somer, ben bem gegenwartigen Bufiende unierer Cultur und unieren Spras de, not überfesbar ift, feine Heberfesung den-Borrang vor allen übrigen Homeris schen liebersepungen verdient. Auch find. einsele Theile befonders überfest vorhans den. - - Auffer ben, ben dem Art. Somer angeführten lateinischen Ueber-Digitized by Googlesur Mn 5

Ebungen, baben Sim. Lemnins, unb sang . neuerlich Bern. Bomanna, Sienna 1777. f. noch bergleichen geliefert.

## Deffnungen. (Voutund.)

Unter biefer allgemeinen Benehnung begreifen wir Portale, Tharen und Kenster der Gebaude. Sie dienen blos jur Rothdurft und Begremlich. teit; weil fie aber an den Aufenfeis befonders nach der heutigen Bauart, febr ine Auge fallen, und als Theile erfcheinen, beren Menge, Stellung, Große, Jorm und Bergies rung einen betrachtlichen Ginfluß anf bas gute ober ichlechte Anfehen ber Sebaube hat, fo ift fehr nothig, bag daben alles mit guter Ueberlegung und Gefchmat angeordnet werde.

In Anfehung ber Menge ber Deff. nungen erfobert ber gute Gefchmat, dag eine Außenfeite nicht mehr leeres, als volles, ober nicht mehr Definungen, als fefte Theile habe, bamit nicht bas Gebäude bas Unschen ber Festigfeit verliere, und wie eine Saterne aussehe. Es fallt allemal bef fer ine Muge, wenn man mehr Maner, als Deffnungen fieht. Die Austheilung ber Deffnungen muß nach ben Regeln ber Symmetrie gescheben; einzelne, als Thuren, ober Portale, kommen in die Mitte, die gleichen auf abnliche Stellen. Rothwendig ift es, bak übereinanberstehende Deffnungen, wie bie Kenfter mehrerer Geschoffe, auf bas genauefte über einguber, und bie in einem Gefchof genau in einer magerechten Linie ne ben einander geftellt fenen.

Ihre Form ift am gefälligsten, wenn fie vierefigt, und wenn bie Do he das doppelte Maak der Breite hat. Deffnungen mit Bogen gefchloffen, follten nirgend fenn, als molfe ber Wolbung halber nothwendig find. Ein feines Auge wird burch Fenfter mit rundem Sturt, jumal wenn er einen vollen Bogen macht, allemal beleidiget, und biefe Rundungen verurfachen gegen bie an einem Gebaube aberall fich burchfrengenben geraben Linien affemal unangenehme foibige Roch mehr wird das Au-Minfel. de beleibiget, wenn mitten in einer Reihe vierefigter Deffnungen eine mit einem runben Cturg feht, wie in ben meiften neuern Wohnhaufern in Berlin, da die Hausthüren zwischen vieretigten Benftern rund find. Daburch wird die Thüre niedriger ober bober, ale bie genfter, welches un gemein beleibigend ift.

Hochst nothwendig ift es, daß jebe Deffnung ihre wol in die Augen fallende Einfastung habe, damit fie als etwas überlegtes und richtig abgemeffenes erfcheine. Deun obne Einfassung ist ffe wie ein Loch, bas ardfier ober fleiner fann gemacht werben: bie Einfaffung aber zeiget, baß bie Deffnung etwas vollenbetes und Sanges fen ... Bon der Art der Einfaffung ift in andern Artiteln gefprochen worden "). Ueberhaupt ift bas Einfache hieben bem reichen und verzierten vorzugiehen. Thuren und Renfter mit Siebeln baben allemal etmas unangenehmes, und machen an den Aufenseiten eine Menge unangenebmer Winfel.

## Delfarben.

(Mableren.)

Farben jum Mahlen, Die mit Def vermischt, und baburch jum Auftragen mit bem Diufel tuchtig gemacht In den altern Zeiten murden die Karben zur Mahleren mit Wasser angemacht; bie Delfarben find im Anfang des funfgehnten Jahrbunderts von van Eyk erfunden, und ift ju allen großen Gemablben auf Line

\*) S. Ganz. \
\*\*) S. Fengice; Thure.

Miliband ober Dotge beffanbig im Gebrauch.

4 Diefe Farben haben vor ben Baf Refarben beträchtliche Bortheile, fo-Wolf jur Bearbeitung des Gemähldes als ju feiner Barfung. Wenn bie Delfarbe einmal angetrofnet ift, fo toft se sich wicht leicht wieder aufr daher fann eine Stelle, fo oft ber Mahler will, Abermahlt werben: Durch oftere Uebermahlen aber fann Die beste Harmonie und die hochste Burtung ber Karbe leichter erhalten werben, ale wenn man bie garben etimal muß fteben laffen, wie fie juorft aufgetragen worden find. Auch' Minnen Delfarben über einander gefest werden, bag bie untere burchfcheinet \*), ein wichtiger Bortheil, den die Wafferfarben nicht haben. Endlich, da die Delfarbe gabe ist, und nahe an einander gelegte Linten nicht in einander fliegen, fo fann ber Mahler sowol eine beffere Mischung. als eine bequemere Rebeneinanderfegung der Farben in Delfarben errei. chen, als in Wafferfarben. Da fich im Trofnen die Farbe nicht andert, wie die Bafferfarben, fo hat ber Mahler den Vortheil, daß er immer feine Farbe mahrender Arbeit beurtheilen fann.

Die Wurfung der Gemählbe in Delfarben hat einige Vorzüge vor allen andern Arten. Die Farben find zwar etwas dunkler, aber glänzender, als in Wasserfarben; man erzeicht in Delfarben den Schmelz, womit die Ratur viele Gegenstände bestreut: das sankte duftige Wesen, wodurch sie ihren Landschaften den größten Reiz giebt; das Durchsichtige der Schatten, und das Jueinandersliessende der Karben.

Dingegen hat die Delfarbe auch bas Nachtheilige bes Schimmers vom auffallenden Licht, welcher macht, daß man von gewiffen Stelten bas Gemählde nicht gut sehen . C. Labiren.

fanni. Die helleften Stellen werben bunfler, als in ber Natur, und ale les gerath burch bie Lange ber Beit At eine verberbliche Gährung, da das Del gelb wird, und alle belle Tinten Man menut, daß große' Coloristen durch eine gute Bearbeitung biefem vorbeugen fonnen. Aber welches Del wird nicht zulest gelb? Enblich haben die Delfarben auch biefen Rachtheil, daß ber Staub fich fefter an fie ansetet, und wenn er einmal auf der Farbe eingetrofnet ift, ohne hoffnung ber Reinigung barin bleibet. Wiewol man biefem juvorfommen fann, wenn das Gemabibe mit Eperweiß Abergogen wird.

Man ninmt insgemein Nugot ober Rahnol, weil diese troinen, da viel andre geprester Dele niemals austrofinen. Zu einigen Farben, die schwerer troinen, nummt man in der Bearbeitung Jirnis, der auch überschaupt dem Dele mehr oder weniger bengemischt wird. Die Farben, desnen der Firnis am nothwendigstenist, sind, ultramarin, Lat, Schüttzgelb, und das Schwarze.

\* \*

(\*) Das ber, von B. Sulzer angesführte van Ent nicht ber eigentliche Ersfinder ber Delmahleren überhaupt gewesen, if jest so ziemlich ausgemacht. Bestannt war ber Gebrauch der Delfarben überhaupt schon im gten Jahrhundert; das Verdienst durch sie Mahleren versvolltommt zu haben, läst, indessen, sich jenem Kunster nicht absprechen.

Die, von der Geschichte ver Delmahleren handelnden Schristen sind: Bom Alter der Delmahleren, aus dem Theophilus Presbyter, Beschw. 1774. 8. von S. E. Lessing, und im sten Th. s. Sammtl. Schristen, Berl. 1791. 9. Englisch mit einigen Veranderungen von R. E. Raspe, Lond. 1781. 4. (Gegen L. Schrift hat H. v. Murr, in s. Jouenal zur Aunstresch. Th. 1. S. 17 u. f. allerhand Ann. abbruach lassen; und die Schrift des D. R.

iff aussibrilich im 27ten Bhe. G. 209 ber Reuen Bibl. der ich. Wiffenich. beurtheilt.) - Bufdec su f., Abbandlung. im weten Th. G. 311 u. f. f. Cammtl. Schrife ten, von 3. 3. Cidenburg. — Untere fuchung einiger alten Delgemalde gu Brants furt o. Mann, in J. G. Menfels Discell. Beft 12. G. 325 und Bentr. jur Lunkaelb. Soft as. G. sii. vergl. mit eben beffelben Dufeum für Sünfler, St. 3. 6. 68 u. f. - Etwas von den alteffen Malern Bob. mens, nebft einem Bentr, gur Befch. ber Delnigleren und Perspectiv, in Rieggers Archiv der Gefch, und Statistif. Dress. den 1792. 8. (3br ju Bolge follen Ebomas, von Mutina, im jaten ober 13ten, Jahrh. einige noch vorhandene, in der 2. 2. Gallerie befindlice Delgemablbe, verfertigt baben.) - Berfuch über bie Enoche der Enfindung ber Delmaleren, jur Wertheibigung bes Bafgel , von D. C. v. Bubberg, Gott. 1792. 4. (3ft gegen Lefe fing gerichtet, welchen der S. Berf. wohl fdwerlich gans verfignden und gefaßt bat; und es ermedt einiges lächein, wenn burd bas, mas Bafari fcecibt, basienis ac, mas mebrere Jahrhundette vorber gefagt morden ift, feinen gangen Werth vers Heren foll.) -

Don der Welmablevey selbst, bandbeln mehrere der, ben dem Art. Mah. levey angesührten Schriftsteller, als: de Piles, im 4ten u. s. Aap. s. Elemens de Peint, prat. Oeuvr. Od. 3. S. 97. Ausg. v. 1767. u. a. m. — An Essay on the Mechanic of oil-painting, with the recepts, by M. Williams Bath 1787.

Weiger das vergebliche Kopiren der Gelgemählde: Address to the public on the polygraphic Art, or the copying and multiplying Pictures in oil colours..., the Invention of J. Booth 1788. 8. The Exhibition of Polyplasiasmos. or the original Invention of multiplying Pictures... by Mr. Booth. 1785. 8. verss. mit der Reuen Gibl. der sch. Wissensch. 38. S. serss. mit der Reuen Gibl. der sch. Wissensch. 38.

Bur Arbaltung, den Peigemalitäge wollte Vincent de Wontpetit ein Erheime pit erfunden haben, wonza in dem gten St. S. 18a der Meufelschen Miscollen pen Nacher gegeben wird. — Lad hat eben biefer H. Adoutpetit eine neue Urt von Delmahleren mit Waster ven mischt, melde er die Aleudoristise naante, ersunden, wason in der Voysa ge d'un lirungois en Justie, Bd. G. S. 144. Nachticht gegeben wird. —

## Oper; Opera.

Wen bem außerorbentlichen Schan. fpiel, dem die Italianer den Ramen Opera gegeben haben, herrscht eine lo seltsame Vermischung des Großen und Rleinen, des Schonen und Ab. gefchmaften, bag ich verlegen bie. mie und was ich davon schreiben In den besten Opern fiebet und horet man Dinge, die fo lappifch und fo abgeschmaft find. daft man denfen follte, fie fepen muz ba, um Kinder, oder einen kindisch gestinnten Vobel in Erstaunen m feBen; und mitten unter diefem bochit den Geschmaf von allen elenden, Seiten beleidigenden Zeuge tommen Sachen vor, die tief ins Ders bringen, die bas Gemuth auf eine bochft reizende Weise mit suffer Bolluft, mit dem gartlichften Mitteiben, ober mit Furcht und Schrefen er-Auf eine Scene, ben ber fullen. wir und felbft vergeffen, und für die handelnde Personen mit dem leba hafteften Intereffe eingenommen werden, folget fehr oft eine, wo uns eben diese Versonen als bloke Gantler vorkommen, die mit lächerlis chem Aufmand, aber jugleich auf die ungeschifteste Weife, ben bummen Vobel in Schrefen und Berwundrung zu seken suchen. dem man von dem Unfinn, der fich fo oft in der Oper geiget; befeidiget, wird, fann man fich nicht entschließen, barüber nachzudenfen: aber

'aber fobaib man fich in tene reizens De Cenen bet lebhafteften Emi Mindung erinntet, wünfchet man, baß alle Menfchen von Geschmat fet vereinigen "moditeit, um bier km großen Schauspiel die Apul tommenbeit ju geben; beren es fabig ift. Ich muß flet wieberholen, was ich schoft anberswo gesagt Dabe 1). Die Oper funn bas größte and wichtigfte aller vramutischen Chausbiele febn, weil barm alle schone Runfte ibre Krafte vereinis denter aber eben biefes Schaufpiel Seweift ben Leitheffinn ber Reuern, die im bemfelben alle viefe Kanfte ju-Atta cenitberifet und verächtlich gemails babelied with

Do ich mich alfo nicht entschlief. En fann, Die Dper ju Diefem Bert. gang ju übergeben: fo scheinet mie ban Befte gu fenn, bag ich guerft das, was mir darin ankohig und. ben guten Geschmat beleipigend porkammt, anzeige, bernach aber meine Gebanten über Die Berbefferung. biefes Schaufpiels an ben Lag lege. Poeffe, Dufft, Cangfunft, Mableren und Baufunft vereinigen Ach ju Darftellung ber Dpera. mussen alid, um die Verwirrung, an vermeiden, bas, mas jebe biefer Runfte baben thut, befonders betracten.

Die Dichtkunst liefert ben hauptfloff, indem sie bie bramatische handlung dazu bergiebt. In ben vorigen Zeiten war est in Italien, wo die Oper zuerst aufgetommen ist, gebrauchlich, den Stoff zur handlung aus der fabelhaften Welt zu nehmen. Die alte Mythologie, das Reich der Been und der Zauberer, und hernach auch die sabelhaften Ritterzeiten gaben die Personen und handlungen

busit an bie Bhnb. Gegenipartig aber baben die Opernbichter gwar bies An Yabelhaften Groff micht gang wege geworfen, aber fle wechfein boch auch mit wahrem bifforifchen Stoff, fo wie bas Trauerspiel ihn mable, abi Mun tann alfo überhaupt annehmen, daß ber Trauerspielbichter und ber Ditter Der Oper einerten Stoff bei Benbe ftellen und eine große und wegen bet barm verschiel bentlich gegen einander würfenden Leibenfchaften mertwarbige Sands lung vor, bie von furger Dauer ift; und fich burch einen mertwurdigen Ausgang endiget. Aber in Behands lung biefes Stoffes Scheinet ber Opernbichter fich jum Gefege ju mde chen', bie Bahn ber Ratur ganglich tir verlaffen. Seine Maxime ift, all les fo ju behandeln, daß das Huge burch ofters abgewechselte Stenen. burch prachtige Anfinge, und burch Mannichfaltigfeit ftart ins Geficht fallenber Dinge in Bermunberung gefette werbe, biefe Dinge fegen fo unnaturlich als stewollen, wenn nur das Auge des Zuschauers oft mit neuen, und allemal mit blenbenben Begenftanben gerühre wirb. Schlachi ten, Triumphe, Schiffbruche, Um gewitter, Gespenster, wilbe Thiere und bergleichen Dinge muffen, wo es irgend möglich, bem Zuschauer vor Augen gelegt werben. Da fann man fich leicht borftellen, was für 3wang und Gewalt ber Dichter feis nem Stoff anthun muffe, um folchen Forderungen genug zu thun; wie oft er das Innere, Wesentliche der trae gifchen Dandlung, die Entwiflung großer Charaftere und Leibenfchaften einem mehr ins Nuge fallens ben Segenstand aufopfern musse. Deswegen trifft man in dem Plan der besten Opern allemal unnaeuts liche; erzwungene, ober gar abentheuerliche Dinge an. Dies ift die erfte Ungereimtheit, ju der bie Mon be anch ben beften Dichter gwingt. Digitized by GOO HAP

<sup>\*)</sup> In ber Abhandlung für l'Energie in ben Mémoires de l'Acad. Roy. des Scienc. er Belles - Lettres pour l'Année MDCCLXV.

Und wenn es nur auch die einzige ware!

liber nun fommt die Anfoberung ber Ganger. In jeder Dper follen bie beften Canger auch am ofterfect fingen; aber auch jeder mittelmaßige und so gar die schlechteften, Die ginmal jum Schauspiel gedungen, find, und bezahlt werden, muffen ach 1996 ein ober ein pagemal in großen Arien. boren laffen, Die peyden erften Gane, ger, nanilich ber befte Canger wib bie befte Congerin, muffen nothmens dig ein oder mehrmalzugleich fingen's alfo muß ber, Dichter Quette in bie. Dper bringen; oft auch Lergette,. Quartette u, T. w. Roch mebr: bie erften Ganger fonnen ihre vollige Runft insgrinein nur in einerlen Chaf. raftere jeigen, Der, migarflichen Ubagio, biefer im feurigen Allegro u. f. w. Darum muß ber Dichter feine Urien. & einrichten, baß jeder in feiner Art

glangen foune. Die Mannichfaltigfeit ber barquis, entstebenden Ungereintheiten ift faum. in überfeben. . Eine ober zwen Gani, gerinnen muffen nothwendig Daupte: rollen haben, die Matur ber Sandlung mag es julaffen ober nicht. Menn sich der Dichter nicht anders, au helfen weiß, so verwikelt er fie in Liebeshändel, wenn fie auch bem Inbalt bes Ctufe noch fo febr gumiber maren. Co mußte ber befte Operne bichter, Metastasio felbst, gegen alle, Ratur und Bernunft in Die Sandlung, die fich in Utica mit Catos Tod endigte, zwen Frauenzimmer einflech. ten: Die Wittime bes Pompejus und Elbst bie Marcia, Catos Lochter; und diefe mußte fogar in Cafar verliebt fenn, und von einem Rumidifchen Pringen geliebt werben, bamit amen Cangerinnen Gelegenheit betamen fich horen zu laffen. Wie abgeschmatt Liebeshandel in einer fo finftern Sandlung fieben, fühlet auch ber, ber fonft weber ber leberlegung noch bes Rachbentens gewohnt ift.

Danit jeber Banger, Gelegenheit boe be fich boren gu laffen, muffen gar oft Cachen gefungen merben. ben denen keinem Menschen, weder was cheed noch traumend, nur bie Bpen ftellung vom Cangen einfallen tanns fraftige, ober bebachtliche Unmerfune gen und allgemeine Maximen. 2Belchem verständigen ober verruften Menfchen fanuse est einfallen, die Anpierfung, daß ein alter versuche ter Krieger nicht, blindlings 3160 schlägt, sondern seinen Much zur ruthalt, bis er seinen Dortheil aba geseben, flugend vorzutragen 4)# oder diese ben aufflogenden Midene martigleiten froftige Allegorie, DAS der Weinstof durch das Beschneig den besser treibt, und der wolriediende Gumini nut aus verwundes ten Baumen trieft ")? Dergleis chen finvisches Zeng kommt bald in feber Oper vor. Auch wird man feleten eine feben, wo nicht die Ungereinithelt vortomnie, bag Berfonen, bie wegen bereits vorhandener groß fen Gefahr, ober anbrer wichtigen Urfachen halber, bie bochfte Gif in ibren Unternehmangen nothig baben. sich währenbem Ritornell sehr langfam und ernfibaft binflellen, erft recht aushuften, und bann einen Gefang anfangen, in dem fic bald jedes Boet feche und mehrmal wiederholen, und woben man die Gefahr und die britgenosten Geschäffte vollig vergift. Pat man irgend anderswo webe els. bier Ursach mit Horaz auszurufen:

Spectarum admissi rifum renewis

In bem fommt noch bas ewige Einerlen gewiffer Materien. Wer eine ober zwen Opern gesehen hat, ber hat auch viele Scenen von hundert ambern gesehen. Berliebte Rlagen, ein paar

\*) S. Adriano di Merastalio. Att. II. S. 5. Suggio guerriero antico etc.

\*\*) Evendaselbik, Art. U.L. S. 2. Più belle al tempo mato etc.

pear unglatiche Liebhaber, davon einer ins Gefängniß und in Lebenggefahr tomnut; benn ein gartliches Albschiednehmen in einem Duett und bergleichen, tommen beynahe in gat

allen Opern vor.

Chen fo mannichfaltig und fo aus-Schweifend find die Ungereimtheiten in der Oper, die von der Aufik herrübren. Diefe ift und tann ihrer Ratur nach nichts anders sepn, als ein Musbruf der Leidenschaften, oder eine Shilderung ber Empfindungen eines in Bewegung gesetten, poer gelaffe nen Gemuthes. Aber mit diefer Unwendung ber Runft auf den einzigen Zwek, den fie baben kann, find die Lonfeker, Sänger und Spieker nicht Sie machen es wie die aufrieden. Sautler, Die big Sande jum Geben, und die Fuße ju Führung bes Degens, oder aubern Lietrichtungen der Dande brauchen, um ben Pobel in Erftqunen ju fegen. Es ift felten cine Oper, wo der Tonlever nicht Kleiß barauf wendet, fich in das Gebiet bes Mablers einzubrangen. Bald Schildert er das Donnern und Bliven. bald bas Sturmen der Winde, oder das Riefeln eines Baches, bald bas Seflirce der Baffen, bald den Blug eines Bogele, ober anbre natürliche Dinge, die mit ben Empfindungen Des Bergens teine Verbindung haben. Dhne 3meifel hat biefer verfehrte Geschniaf des Lonfebers die Dichter zu ber Ungereimtheit verleitet, in ben Arien fo fehr oft Bergleichungen mit Schiffern, mit Lowen und Togern, und dergleichen die Dhantafte reigenben Dingen anzubringen.

Daju fam noch allmählig benm Tonfeber, Sanger und Spieler bie findische Begierbe, schwere, funftliche Sachen zu machen. Der Sanger wollte bem Pobel einen außerordentslich langen Athem, eine ungewohnsliche pohe und Liefe ber Stimme, eine faum begreifliche Beugfamfelt und Schnelligfeit ber Aehle, und audre

bergleichen Raritäten zeigen: auch ber Spieler machte feine Unfpruche auf Gelegenheit, Die Schnelligfeit feis ner Singer in bligenben Paffagen und gewaltigen Sprungen in jeigen. Das pu nuifte der Lonseper ihm Gelegens beit geben. Daber entfleben die Dif. geburten von Passagen, Läufen und Cabengen, die oft in affektvollen Arien alle Empfindung fo ploglich auslöschen, als wenn man Wasser auf gluende Roblen goffe. bie unleibliche Berbramung, durch ein febr nachdruflicher Son in eine reiche Gruppe feiner Lonchen fo gut eingefaßt wird, daß man ibit kaum mehr pernehmen kann. Wer nur einigen Gefchmat ober Empfine dung hat, wird von dem lebbafteften Unwillen getroffen, wenn er bort baß ein Sanger anfängt in rubrenben Lonen eine gartliche, oder fchmerzi hafte Gemuthelage an ben Lag im legen, und dann plastich schöne Raritaten austramt. Anfanglich fühlt man sich von Mitleiden über sein Elend gerührt; aber kaum bat man angefangen die fuße Empfindung mit ihm ju theilen, fo febt man ihn in einen Marktschrever verwandelt, der von der vorgegebenen Leidenschaft nichts fühlt, sondern uns blos bie raren Kunfte feiner Reble zeigen will: und ibt mochte man ibn mit Steinen. bon ber Buhne wegjagen, bager uns für fo pobelhaft halt, einen Gefallen an solchen Saufelepen zu haben.

Endlich muß man in so mancher Oper die meiste Zeit mit Anhörung fehr langweiliger, teine Spur von Empfindung verrathender Sesange über. nichtsbedeurende Lepte zubringen. Denn es soll bald in jeder Scene eine Arit stehen. Da aber doch das Drama nicht durchans in Reusserungen der Empfindung besteht, so mußte der Dichter auch Besehle, Anschläge, Anmertungen oder Einwendungen im Iprischen Ton vortragen, und der Seger mußte nothwendig

Digitized by Google

Urien

Arien barans machen, die dem Juhorer unerträgliche kangeweile machent,
oder, welches noch ürger ift, ihn mieten in einer ernsthaften Pandlung;
da er das Berragen, die Ansthläge
und Sedanten der darin verwitelten
Personen beobachten mochte, an ein
ren Ball erinnern. Denn diese auf
nichtsbedentende Texte gesetze Gejänge sind insgemeln in dem Joh und
Zeitmaaß einer Menuck, Polonoise;
oder eines andern Tatizes.

Bu alten biefen Ungereinribeiten kommt noch bie einschläfernde Ein formigteit ber gormalter Arien. Erft ein Ritorneft; benn fangt ber Gant ger an ein Stut ber Arie vorzutras gen; halt ein, vamirbie Inftrumente ihr Geräusth machen fonnen; Denn fängt et anfe neue an; fagtune bafklbe in einem andern Lone noch eine mal; dann läßt er feine Kunfte in Paffagen, Läufen und Gprangen feben, und fo weiter. Es murbe füt eine Beleidigung ber hoben Oper gehalten werden, wenn irgendwo, and ba mo bie Belegenheit bagu bothft natürlich wate, ein rührendes, obet frohliches Lied angebracht, ober wenn eine Arie ohne Wiederholungen und oline funftliche Berbramungen erscheinen sollte. Unfehlbar wurde bet Sanger, bem fie ju Theil wurde, Rich baburch für erniebriget halten. Und der Thor bebenkt nicht, daß in bem empfindungsvollen Vortrag. des einfachesten Liedes der höchste Werth feiner Runft besteht.

Nun fommt das Unschiftliche der Luferlichen Beranstaltungen, modurch so manche Oper ein pobethaftes Schauspiel wird. Da begeht man gleichgroße Ungereimtheiten durch Ueberfluß und durch Mangel. Man will in jeder Oper wenigstens einige Scenen haben, die das Auge des 3112 schauers betäuben, die Natur der Dandlung lasse es zu oder nicht. Konige kommen oft mit ihrer ganzen Leibwache ins Audienzimmer. Das

ilfiliaturliche Gefolge ftelle fich für de nen Ungenblit in Barade; weil abet bie Unterredung geheim fenn foll, fo zieht es auch gleich wieder ab; und nicht feiten fangt wahrendem Abena ber oft mit nicht geringem Geraus selfe bealeitet ist. Die geheime Unterkedung, bon der ber Buborer feit Wert vernehmlich hort, an. mate wird eine Crene durch bie Armuth ber Borftefing abgeschmaft. Man will ein ganges Deer, ober mol gar eine Reldschlacht vorftellen, und bewürft dieses Schauspiel, bas den Bufchauer in Erftaunen fegen foll, mit einem paat bagenb Goldaten, bie man, um ihren Zug recht wunderber zu machen, einzeln, bren bis viermal im Rreis herumgleben lägt, bamit Miemand merfe, bag ihrer nur fo wenig senen; imb bie fürchterliche Schlacht wirb unter bem Geranfibe bie Brofinen baburch geliefert, bag Die Rrieger mit ihren holgernen Degen auf bie von Pappe gemachten Chilbe ber Reinbe fcblagen, und ein dumpfes Geräusch machen. einmal Kinber tonnen fich ben einer fo fürditerlichen Echlacht bes Lachens enthalten. Aber es wird mir gu verbrieflich, bie Rinberepen gu rugen, vie das hochfte Wert ber fchonen Runfte bis juni Poffenspiel erniebrb den. Ueber bie Bergierungen und Tanze habe ich meine Aumerfungen in andern Artifeln vorgetragen 3.

Damit mich Riemand beschnibige, baß ich blos aus verdrießlicher Launte, so viel Boses von der Oper sage, ober die Sachen übertreibe, will ich die Sedanken eines in diesem Punkt gewiß unparthepischen Mannes, des Grafen Algarotti, anführen, der seinen Versuch über die Oper mit folgender Betrachtung anfängt: "Bon allen Schanspielen, die zum Zeitvertreib der Personen von Seschmat und Einsicht erfunden worden, siche

\*) 6. Bellet; Bang; Schenbahne.

net feines feiner ausgebacht ober bolltommener ju fepn, als die Oper. -Aber unglutlicher Beife geht es damit, wie mit mechanischen Werken. die fehr zusammengesett find, und eben deswegen leicht in Unordnung gerathen. — Alles wol betrachtet. läßt sich leicht begreifen, warum ein Schauspiel, bas naturlicher Beife das angenehmite von allen fenn follte, so abgeschmatt und so langueilig Man bat diefes blos ber vernachläsigten Uebereinstimmung der verschiedenen Dinge jugufchreiben, die jur Oper geboren; badurch geschieht es, daß fie nicht einmal ein Schatten einer wahren Rachahmung ift: die Täuschung, die nur ausvollkommener Bereinigung aller batu geberigen Dinge entsteben kann, berschwinder; und dieses Meisterstüt der Erfindung des Wices verwans delt sich in ein langweiliges unzufammenbangendes, unwabricheinliches, abentheuerliches und grosestes Wert, das alle die schimpf. lichen Mannen, die man ihm giebt, und die strenge Kügung derer, die mit Recht das Pergnägen als eine febr wichtige Sache anseben, wol perdienet." So-urtheilt ein Italianer, bem die Chre feiner Ration sebr am Derzen liegt, von einer Er-Andung, die in Italien gemacht, und wodurch es berühmt worden ift. Ben dem in der letten Anmerfung vor-Kommenden Ausdeuf ber schinipflichen Mamen, fübret er eine foottische Stelle aus einem englischen Wochenblatt, die Melt, an, die so lautet: "Wie das Baffer eines gewiffen Brunnens in Theffalien, wegen feiner berau-Kenden Kraft, in nichts anderm, als einem Efelsbuf tonnte aufbewahrt werben: so fann diefes matte und zerträmmerte Werf (bie Oper) nur in Colchen Ropfen, die befonders dazu gemacht find, Eingang finden \*)."

9) Man sehe auch Glut's Borrebe gur Oper Alceftes. Drifter Cheil.

und bennoch hat felbft ben biefent Ungereimtheiten, biefes Schaufviel in einzelen Scenen mich oft entzüft. mehr als einmal babe ich daben vergeffen, daß ich ein funftliches, in fo manchen Theilen unnaturliches Schauspiel sebe; habe mir eingebils bas Behklagen unglütlicher Personen, das Jammern einer Mutter um ihr umgebrachtes Kind; die Berzweiflung einer Gattin, der ein geliebter Gemahl entriffen und jum Lobe verurtheilt worben; ben naturlichsten und durchbringendsten Ausdruk gärtlicher, oder beftigen Leidenschaften, nicht nachgeabmt, sondern würklich zu horen. Rach folden binreifenden Scenen begreift man, was für ein fürtreffliches Schausviel die Oper senn, und wie weit ifte die andern übertreffen konnte. Man bedauert, daß so herzrührende Dinge mitten unter fo viel Ungereimtheiten vorfommen, und man fann fich nicht enthalten, auf Entwürfe zu denken, wie biefes Schausviel von bem Unrath des darin vorfommenden findis fchen Zeuges gereiniget, und ben feis ner so überwiegenden Kraft auf eis nen eblern und größern 3wef, als der bloge Zeitvertreib ift, angewens bet werben fonne.

Ich weiß wol, daß die Mobe und mancherlen unüberlegte und faum bemerkbare Urfachen, gleich bem unbintertreiblichen Schiffal, bas bem Lauf aller menichlichen Beichaffte feis ne Wendung giebt, in jedem Jahre hundert den Biffenschaften und Runften ihren Schwung und ihren Seift ben man Genium faceuli nennen tann, geben. Gegen diefe nicht ficht bar würkenden Urfachen vermögen Worschläge, wenu fie gleich von der reineften gefundeften Vernunft gethan werden, febr wenig. Aber man fann fich nicht enthalten, das Mufier ber Bolltommenbeit, so bald man es entbefet, aufzustellen, unb eine Gache, bie burch ben Strohm

Digitized by Google

Do

ber Borurtheile und bes schlechten Geschmats umgeriffen und verunstaltet worden, wenigstens in der Einsbildung schon zu sehen, und in ihrer Bollfommenbeit zu genießen.

Der festeste Grund, um die Oper als ein prachtiges und herrliches Bebaude darauf zu fegen, ware ihre genque Berbindung mit dem Nationals intereffe eines gangen Bolfs. baran ift in unfern Beiten nicht gu Denn Die Staaten haben fich niemals weiter, als igt, von bem Geift entfernt, ber ebemals in Mthen und Rom geherrscht, und durch ben bie offentlichen Schauspiele, befonders die griechische Tragedie, die im Grund eine murfliche Oper mar "), au mefentlichen Stuten politischer und gottesbienftlicher Tenerlichfeiten geworben find. Dhue fo bod) in bie unabsehbaren Begenden ber füßen Phantaften jufliegen, wollen wir nur bon ben Berbefferungen fprechen, bie man ber Oper, nach ber gegenwartigen Lage ber ichonen Runfte und ber politischen Unordnungen, geben founte. Dagu murbe, wie der Graf Algarotti richtig anmerkt, nothwendia erfodert, daß ein von den Mufen geliebter großer Fürst die ganze Beranftaltung beffen, mas ju biefem Chaufpiel gehoret, einem Mann gabe, ber mit bem guten Willen und viel Geschmat ein vorzügliches Anfeben befäße, wodurch er ben Dichter, Lonfeper und alle-jur Opernothe wendige Virtuosen nach seinem Gefallen zu lenten vermochte. Die Foderung ift schwer genug, um uns alle Gebanten ju benehmen, fie bober ju treiben.

Die hauptsache tame nun auf ben Dichter an. Diefer mußte, ohne Rutficht auf die Sanger, und ohne die vorher erwähnten Betrachtungen, die ihn gegenwartig in so viel Ungereimtheiten verleiten; blos diefes jum Grundsat nehmen: "ein Trauer-

\*) G. Tragódic.

Wiel zu verfertigen, beffen Inhak und Sang fich fur die Soheit, ober wenigstene das Empfindungevolle bes lprischen Lones schifte." Dazu iftin Wahrheit jeder tragische Stoff schik lich; wenn nur diefes einzige babeb ftatt haben kann, daß die Handlung einen nicht eilfertigen Sang, feine schweren Berwiflungen babe. Eilfertig tann ber Gang nicht fenn; well biefes bet Ratur bes Gefanges zuwider ist, der ein Berweilen auf ben Empfindungen, aus benen bie fingende Laune entfleht, vorausfeset\*). Schwere Verwiflungen verträgt et noch weniger, weil daben mehr der Berftand, als die Empfindung be-Schafftiget wirb. 2Bo man Unfchlage macht. Plane verabredet, fich berathe schlaget, ba ift nian von bem Singen am weiteften entfernt.

Alfo wurde der Operndichter von bem tragischen vornehmlich barin abgehen, daß er nicht, wie diefer, eine Dandlung vom Anfange bis zum Enbe mit allen Berwiflungen. Unfchlagen, Unterhandlungen und Intriquet und Borfallen, sondern blos bas was man baben empfindet, wid was mit verweilender Empfindung daben geredt oder gethan wird, vorstellte. Um biefes fur; und gut durch cht Benfpiel ju erläutern, wollen wit Rlopstofs Bardiet ober Dermanns Schlacht anführen, die viel Aebnlichfeit mit der Oper hat, wie unset Ideal fich zeiget. Der Dichter fiells wie leicht zu erachten, nicht die Schlacht selbst, sondern die empfinbungsvollen Meugerungen einer woh ausgesuchten Ungabl mertmurbiger Derfonen, vor und während und nach der Schlacht vor. Darum fehlt es feinem Drama boch nicht an Sandlung, noch an Berwitlung, noch at wahrem dramatischen Ausaana.

Man darf nur obenhin Ofians Fingal oder Temora lefen, um ju feben,

\*) S. Sejang.



ben, wie auch baraus mahrer Overnfoff su schöpfen wäre. Wir wollen nur eines einzigen ermabnen. An. dem Gedichte Temora sieht Kingal, bon einigen Barben umgeben, ber Schlacht von einem Sügel zu. Rachbem die Sachen fich wenden, fchifet er von ba Bothen an die Saupter bes heeres, ober empfangt Both-Schaften von ihnen. Well insgemein por ber Schlacht die Barden Gefange anstimmten, so kann sich jeder leicht porftellen, wie naturlich die Dandlung bier mit Gefang ansieng. Thr. Kortgang, ihre mannichfaltigen 26mechelungen und Verwiflungen wurden von Personen, Die fo mesentlich daben intereffirt find, und fo man-cherley abwechfelnde Leidenschaften daben fühlen, in dem mahren lprischen Lon, bald in Recitativen, balb in Urien, Liedern, oder Choren ge-Schildert werben. Mach Endigung ber Schlacht folgen Triumphlieder, und, wie wir fie ben Offian im angezogenen Gedichte wurflich finden, mennichfaltig abwechselnde, wahrhaftig inrische Erzählungen von besondern Borfallen; episodische Seschichten in dem bochsten lyrischen Man mußte bem Genie eines Ton. Dichters sehr wenig jutrauen, wenn man zweifeln wollte, daß er aus dies fem Theil der ermabnten Epopoe, eine recht ichone Oper machen fonnte.

Ich führe diese zwey Bepspiele nicht darum an, als ob ich den fries gerifchen Stoff fur ben beften unb bequemften ju biefer Abficht bielte; fonbern vielmehr um ju zeigen, wie so gar biefer, so einformig er ift, und so vorzüglich er für die Epopoe gemacht scheinet, fich opernmäßig be-Denn jede andere, bandeln ließe. große, ober blos angenehme Begebenheit, moben viel zu empfinden ift, Es fommt blos kann hiezu dienen. barauf an, daß der Dichter die Sachen in einer Lage zu faffen wiffe, wo er eine binlängliche Anjahl und Mannichfaltigkeit von Versonen einzuführen wisse, die natürlicher Weis fe ben dem, was geschieht, oder ac Scheben foll, in mancherlen Empfindung gerathen, und Zeit baben fie du duffern.

Eine folche Oper mare allerdings eine vollig neue Art des Drama, wovon man fich, wenn man Klopftots Bardiet mit Ueberlegung betrachtet. leicht eine richtige Vorstellung machen fann. Muger wurflichen Begebene beiten, tanu febes merkwurdige Reft, jede große Kenerlichkeit, bergleichen

Stoff an bie Sand geben.

Da wir den Dichter von allen Banden und Feffeln, die ber Tonfeter, Gauger und ber Vergierer ober Decorateur, ihm bis babin, anaeleat haben, frenfprechen, und ihm bas einzige Gefes auflegen, ben Ginheit des Stoffes durchaus lyrifch zu bleis ben, so wird er von selbst Mittel genug ausbenten, der Einformigfeit ber Arien auszuweichen. Benn ers schillich findet, wird er ein Lieb, eine mischen die gewohnlichen Doe, Urien, Chore, Duette und Tergette naturlich anzubringen wiffen. dof. will um berer willen, die fich niche leicht in neue Borfclage ju finden wisten. noch ein Bepfpiel einer nach dieser Art behandelten Obe ans fäbren.

Der Fürft Demetrius Kantemir etjablt in feiner Ofmannischen Geschichte, daß ber Großsultan Murad IV. ben Eroberung ber Stadt Bagdad ben graufamen Befehlgegeben, alle Gefangene niederzuhauen; daß währendem schreklichen Blutbab. ein gewiffer Perfischer Mufitverftans diger die Ofmannischen Befehlsbaber gebeten, seinen Tob etwas aufzu- 🔻 schieben, und ihm zu verstatten, nur ein Wort mit bem Raifer ju reben. Da er hierauf vor ben Kaiser gebracht worden, und dieser ihm endlich befohlen, von feiner Geschiflichfeit in ber Mufit eine Probe ju ma-

Digitized by GOO COMPLY D0 2

den, nahm er ein Scheschta (bas Die Griechen Pfalterion nennten) in Die Sand, und fang bagu ein Rlage. lied bon ber Eroberung Bagdads und Murabs Lobe, mit fo anmuthiger Stimme und fo viel Geschiklichteit, ball bem Raifer felbft bie Ebranen barüber ausbrachen, und er befahl, ber noch übrigen Einwohner ju fche-Diefe Begebenheit tonnte gar füglich burch eine Oper vorgestellt Der Dichter konnte fich eimerben. nen Ort in Bagdab mablen, wo entmeber blos ber erwähnte Ganger mit feiner Familie, und einigen feiner Freunde, ober allenfalls etliche ber pornehmften Ginwohner ber Stabt fich verfammler befanben, um bie schrefliche Ratastrophe zu erwarten. Es ließe fich gar leicht, um mebr Mannichfaltigfeit ju erhalten, eine febr naturliche Beranlaffung ausbenten, außer Mannern auch Frauen, Sunglinge und Jungfrauen auf Die Scene ju bringen. Es mare unnd. thig fich hieruber in umffanbliche Borfchlage einzulaffen. Der Birtuos, ber bier die hauptrolle spielt, entbes fet feinen in Angft und Cchrefen gefetten Freunden, was tr ausgebacht, um einen Berfuch ju machen, fie ju retten, und geht ab, um ihn auszuführen. Mittlerweile fieht man von ben anbern handelnden Personen balb mehrere, balb wenigere auf ber Scene, und es wird bem Dichter leicht werben, Furcht, hoffnung und an-Leidenschaften mechselsmeise Man verdurch fie zu schildern. nimmt, bag ber Raifer ben Mann por fich gelaffen; einer schmeichelt fich mit hoffnung, ein andrer nimmt feine Buffucht jum Bebet, um einen gluflichen Ausgang ju erhalten, ein britter nimmt voll Rleinmuth von einer Geliebten, ober bon feinen Freunden in naher Erwartung des Todes schon Abschied.

Run fann ber Dichter feine Bu-

Pallaff, wo ber Sultan bem Sanger Sehor giebt, verfetzen, kann ben Birtuofen giebt, verfetzen, kann ben Birtuofen sein Raglied fingen, ben Rasfer in voller Rührung feinen geandersten Entschluß offenbaren, und denn auf mehr, als einerley Art, die Dankbarkeit und endlich das Frohlofen der Erretteten in sehr rührenden Retitativen, Sologesangen und Choren baffen.

Wenn alfo Dichter von Genie fic mit dem Operuftoff abgeben würden. fo fonnten vielerlen Sandlungen baju ausgesucht, und die Sache felbft auf febr mannichfaltige Beife behandelt werden, ohne in das Unnaturlide und Ungereimte ju verfallen, bas unsers Oper so abentheuerlich wacht. Ben Biderlegung bes Einwurfes, bak es überhaupt unnatürlich sem Menschen ber einer ernfthaften Dandlung durchaus fingend einzuführen wollen wir uns nicht aufhalten. Bit mollen gefteben, daß man einem Denschen, der nie eine gute Oper geschen hat, burch richtige Beriunftichluffe beweisen fonne, biefes Schauspiel sen durchaus unnatúrlich; aber ber größte Bernunftler, ber eine ber belien Graunischen, boer Saftischen Opern von guten Cangern vorgetre gen gehort hat, wird gefteben, bag die Empfindung nicht von Bernunft schluffen abhängt. So ungereimt die Oper scheinet, wenn man blos bie tablen Begriffe, die der Berftand fich bavon macht, entwifelt, fo einneb mend ift fle, wenn man auch mur eine recht gute Scene bavon gefeben bat.

Da wir den Dichter fur die Samptperson halten, um die Oper zu einem
guten Schauspiel zu machen, so werben wir über das andere, was dass
gehöret, fürzer senn. Denn wir haben Proben genug vor uns, daß die Musit, wenn sie nur gut geleinet
wird, das Ihrige ben der Sache sehe
gut zu thun, vollsommen genug ik.
Wir wissen, daß sandel, Grann

und Saffe, um blos der unfrigen zu erwähnen, die gewiß keinem Welichen Tonfeper weichen durfen, jeden Ton der Empfindung zu treffen, und jede Leidenschaft zu schildern gewußt jaden. Wir durfen also, da doch das Genie nicht von Unterricht abhängt, nur die Tonfeser von Genie vermahnen, ihre Kunst auf die Art, wie diese Männer gethan haben, zu kudiren; hiernächst aber sie vor einijen Fehltritten warnen, die selbst siese große Männer, durch die Mode verleitet, gethan haben.

Daß überhaupt der Gefang in den Opern übertrieben und bis jur Ausichweifung gefünstelt sen, kann, bunft mich, auch von bem warmeften Lieb saber bes tünftlichen Gesanges nicht telaugner merben. Das Angenehme and Suffe herricht barin fo febr, bag rie Kraft des Ausbruks gar zu oft durch verdunkelt wirb. Dier ift soch nicht die Rebe von ben langen kaufen, sondern von den übertriebepen Auszierungen einzeler Tone, wodurch gar oft anstätt eines ober mener Tone vier, seche, auch wol par acht auf eine einzige Sylbe kommen. Diefes ift offenbar ein Digbrauch, ber burch die unbesonnene Begierbe ber Ganger, überall funftlich und fchon ju thun, Veränderungen anzubringen, und eine rare Beugfamkeit der Rehle zu zeigen, in die Urien eingeführt worden ift. Nachbem man gemerft, daß ber Bortrag bes Gefanges Nachdruf und Leben befomme, wenn die Tone nicht fteif und durchans monotonisch angegeben, sondern bald sanft geschleift, halb etwas gezogen und schwebend, hald mit einem fanften Borfchlag sber Rachschlag angegeben wurden: fo trieben die Canger ohne Gefchmat Die Sache allmählig bis jum Diffbrauch, und vermandelten bald jeden Ton in mehrere. Die Tonfeper mogen bemerkt haben, dag biefes nicht allemal geschift, noch unt ber

Narmonte puffent gefchebe. Diefes brachte fle vermuthlich auf den Ges danken, die auszierenden Tone und Manieren dem Canger vorzuschreis ben; und dadurch vermebete Ach bie Anjahl der auf einen Lakt gehenden Lone. Kun flengen die Sanger auf neue an, willführliche Auszierungs. tone hinzuzuthun; und auch darin gaben die Lonfeper nach, und schries ben ihnen noch mehr vor, bis die ist gewohnliche und nach immer mehr junehmende Berbrämung daraus ente ffund, wedurch bie Spiben und gange Worte unverständlich, ber Gefang selbst aber in eine Instrumentalstinis. me verwandelt worden.

Es ift sehr zu wunfchen, daß biefer Diffbrauch wieber eingeftellt, und der Gefang auf mehr Einfalt gebracht, feine vorzügliche Kraft aber in wahrem Ausdruf der Empfindung und nicht in Zierlichkeit und fünftlis chen Longruppen gesucht werde. Stufen von blos lieblichem Inhalt, wo die Empfindung würflich etwas wollustiges bat, konnen solche Verbramungen statt haben; aber in ernfthaften, pathetischen Sachen find he größtentheils umgereimt, so lieblich sie auch bas Gehör füßeln. Sándel war barin noch máßig; abet unfer sonft so fürtreffliche Braun hat fich von dem Strom des Vorurtheils zu sebr hinreiken lassen.

Ein eben sa großer Mißbrauch find bie so sehr hausigen Laufe, oder sogenannten Rouladen, die in jeder Arie an mehrern Stellen und oft auf jedem schiellichen Bocal vortommen; so das Unwissende leicht auf die Gedanten gerathen, daß sie die Hauptsache in der Arie ausmachen. Man sieht in der That in den Opern oft, daß die Juhörer nicht eher ausmertsam werden, dis der Sanger an die Läufe tommt, wo er bald das Gurgeln der Taube, dalb das Gemitscher der Lecche, dalb das Ziehen und Schlagen der Nachtigall, balb

Do 3 Digitized by GOOS

gat

gar bas Stürmen ber Elemente nachahmt. Doch hierüber ift bereits in einem anbern Artikel gesprochen

worben \*).

Wir wollen über biefe, aus Begierde nach Menerungen entstandene Migbrauche noch eine sehr vernünftige Anmerkung eines Mannes von "Man feinem Gefchmat anführen. muß gestehen, daß ohne diese Reis gung die Mufit zu der Bollfommenbeit, in ber wir fie bewundern, nicht wurde gefommen senn: aber es ist darum nicht weniger wahr, daß fie eben dadurch in einen Berfall gerathen ift, über ben Manner von Ge fchmak seufzen. So lange die Künste moch in der Kindbeit find, dienet ihmen bie Neigung jum Reuen gur Rabs rung, befordert ibren Bachethum, bringet fie zur Reife und zur völligen Bolllommenheit. Sind fle aber bas bin gefommen, fo gereicht eben bas, mas ihnen das leben gegeben bat, ju ihrem Untergang \*\*).

Endlich ift zu munfchen, bag bie Lonseper sich nicht so gar knechtisch an eine Form ber Arien banden, fondern mehr Mannichfaltigfeit einführten. Warum boch immer ein Ricotnell, wo feines nothig ift? Warum immer ein zwenter oft zu fehr abstedenber Theil, wo die Empfindung biefelbe bleibt? und warum ben jeder. Arie ein Zwischenspiel der Inftrumense, eine so große Ausbahnung, und endlich eine Wiederholung bes erften Theites? Alle biefe Gachen tonnen febr gut fenn, wenn fle nur zu rechter Zeit gebraucht werden; aber oft ift es noch beffer eine Berauberung darin zu treffen. Go hat Graun einigemale fthr gluflich bas Ritornell

\*) S. fdufe,

\*\*) Algarotti saggio sopra l'Opera. Um
iber alles, mas ich von ber Oper zu
sagen hötte, fürzer zu sen, verweise
ich überhaupt bie, henen biese Matetie intereffant ift, auf bieses kleine
Weet, das mit eben se viel Geschmaß
als Einsicht geschrieben is.

weggelaffen, wodurch gewiff die gange Stelle wurde geschwacht worden seme. Die fürtreffliche Scene in der Opera Einna, wo die recht ind Derz schneidende Arie, O! Numi Configlio t vorsommt, wurde durch ein Aitoranell vor der Arie ihre beste Kraft uns fehlbar versieren.

Das Ariofo, welches bisweilen von fo fürtrefflicher Würfung ist, und ein Recitativ in abgemessener Benwegung, sind bennahe ganz aus dem Opern verschwunden; so das zwissen dem Recitativ, und der so mühnsam ausgearbeiteten Arix, gax keine Zwischengartungen des Gesanges vorsommen, als etwa die Recitative mit Accompagnement. Es ist kaum zu begreisen, wie man auf diese masgere Einschräntung des Operngesans

ges gefallen ift.

Die Einrichtung der Schaubühne. und das, was zum Aeuferlichen des Auftritte ber Versonen gebort, ift ben jedem Schausviel, vornehmlich aber ben ber Oper, von Bichtigfeit. überhaupt ben allen Gegenftanben ber Empfindung die Einbildung bas Meiste thut: so kann eine mittelmas fige Dper burch gefehilte Veranftala tung bes Meufterlichen ber Borfich king gut, und eine fürtreffliche durch Bernachlägigung derselben, schlecht werden. Das Allgemeine, was bierüber gu fagen mare, ift bereits an einer anbern Stelle biefes Werts gefagt worden \*). Aus bemfelben tann man abnehinen, wie sebr bie außerlichen Beranftaltungen ben ber Oper wichtig find. Eine feverliche Stille; eine Scene, bie finfter und traurig, oder prächtig und berrlich ist: ber Aufteitt der Versonen. deres Stellung, Anzug und alles, was mm Meußerlichen geboret, nem Charafter der Scene überein kommt — dieses zusammengenom

\*) Im Artifel Leibenschaft. III 23. S. 227.

mer

men, wurfet in ben Gemuthern ber Juschauer eine so farte Spannung pur Leibenschaft, bag nur noch ein peringer Stoß hinzufommen barf, pm ihren vollen Ausbruch zu bewurfen; die Gemuther sind schon zum woraus zu sehr erhipt, baß nun ein Meiner Funten alles barin in volle Flamme sebet,

Wer dieses recht bedenket, wird leicht begreifen, daß tein Werf der Amst der Oper an Lebhaftigkeit der Burfung gleich fommen könne. Aug und Obr und Einbildungskraft, alle Spannfedern der Leidenschaften werden da zugleich ins Spiel geset. Darum ist es von großer Wichtigkeit, daß die außerlichen Jurustungen, von denen so fehr viel abhängt, mit ernstlicher lleberlegung veranstaltet werden.

Der Baumeister ber Schaubübne mug ein Mann von sicherem Gefehmat senn, und ben jeder veränderten Geene genau überlegen, wohin der Dichter zielt. Dann muß er mit Bepbehaltung des Ueblichen, oder des Costume, alles so einrichten, daß das Auge tum vorque auf das, was das Ohr zu vernehmen hat, vorbereitet werbe. Die Scenen ber Raaur und die Aussichten, welche die Baukunft bem Auge zu verschaffen im Stand ift, tonnen jede leidenschaft-Nche Stimmung annehmen. Segend oder eine Aussicht kann uns vergnügt, frohlich, järtlich, traumetancholisch und furchtsam machen; und eben bieses kann durch Sebaude und durch innere Einrichtung ber Zimmer bewarft werden. Alfo fann der Baumeister dem Dichter überall vorfommen, um ibm den Eingang in Die Dergen zu erleichtern. Aber er muß sich genau an die Bahn balten, der der Dichter folget: nichts Unbedeutendes, jum blogen Rugel bes Anges; vielmeniger etwas Ueberraschendes, das dem herrschenden Ton ber Empfindung widerfpricht.

Much die Rieibung der Versonen ift jum Einbruf von Wichtigfeit; und es ist sebr ungereimt, wenn man das ben blos auf eine dumme Blendung bes Auges fieht. In Nom war es an der Zeit der Republik fehr gewohnlich, daß die Großen, wenn ihnen. eine Gefahr brobete, wenn fie fich vor dem Wolfe über schwere Beschuldigungen ju verantworten hatten, oder wenn etwa die Republik in allgemeiner Noth war, Trauerfleiber angogen. .. Sie wußten, was für Einbruf bergleichen geringscheinenbe Dinge auf die Gemuther machen. Darauf und nicht blos auf Pracht und ftrogenden Prunt, wie gemeiniglich geschieht, muß man ben ber Opernfleidung feben.

Von ben Tangen, die schiftlicher ganz aus der Oper wegblieben, als daß sie, wie ist geschiebt, blos die Dandlung unterbrechen, und die durch dieselbe gemachten Eindrüfe austoschen, wollen wir hier gar nicht sprechen, weil das, was in andern Artiseln davon gesagt worden, hins länglich ist, dem, der den ganzen Plan einer Oper anordnet, auch eine schiftliche Anwendung dieser Kunst an die Dand zu geben.

Wenn man bebenkt, was für große Kraft in ben Werten einer einzigen der schönen Kunke liegt, wie sehr. ber Dichter und burch eine Dbe binreifen, wie tief uns ber Tonfeper auch ohne Worte rübren, was für lebhafte und baurende Gindrufe bet Mabler auf und machen tann ; wenn man zu allem biefem noch hinzusett, daß das Schauspiel schon an sich die Empfindungen auf den hochsten Grad treibet \*): so wird man begreifen, wie unwiderstehlich die Gemüther der. Menfchen burch ein Schauspiel tonnten hingeriffen werden, in welchem die einzelen Rrafte der verschiebenen schonen Runfte so genau vereiniget.

Do 4 •) 6, 6 pauspiel. And. Ich ftelle mir bor, baf bev einer wichtigen Zeperlichkeit, j. B. ben der Thronbesteigung eines Monarchen, eine in allen Theilen wol angeordnete und gut ausgeführte Dver gespielt murbe, die barauf abgielte, ben neuen gutften empfinden zu laffen, was fur ein Glang ben Regenten umgiebt, und was für eine Gluffeligfeit ber genieft, ber ein wahrer Bater feines Bolfs ift: und dann empfinde ich, daß der Eindrut, ben fie auf ihn machen wurde, fo burchbringend fenn mußte, daß, fein Sag feines fünftigen Lebens tommen konnte, ba er fich berfelben nicht er-Dag bie Empfindungen, bie bas Gemuth gang burchdringen, wenn man fie ein einzigesmal gefühlt hat, unausloschlich sind, und ben geringen Beranlaffungen fich wieder erneuern, muß jeder nachdentenbe Menich, wenn er bergleichen jemal empfunden bat, aus feiner eigenen Aber ich fann Erfahrung wiffen. mich nicht enthalten, ein besonders mertwurdiges Bepfpiel hiebon, bas Plutarchus im Leben Alexanders er: zählt, anzuführen. Man hatte ben Untipater ben bem Ronig wegen vieler begangener Ungerechtigfeiten ber-Flaat. Raffanber, bes Beflagten Sohn, wollte ihn vertheidigen; aber Alexander, ber gegen biefen ben einer anbern Gelegenheit ichon einen Unwillen geschopft hatte, fagte ibm, vermuthlich mit einer febr nachbrutlichen Dine: "Ihr follt es gewiß empfinden, wenn es sich dag ihr den Leuten zeigen wird, unrecht gethan habt." Diefes pragte bem Raffander eine fo lebhafte Furcht ein', daß er lange bernach, ba er ichon Ronig in Macedonien und herr über Griechenland mar, ben Erblifung einer Statue bes Alexanders, Die in Delphi Kund, ploblich erschraf und so zitterte, daß er fich faum wieder erholen tonnte.

So verächtlich also die Oper in ihrer gewöhnlichen Verunkaltung ift, und so wenig sie den großen Aufwand, den sie verursachet, verdienet, so wichtig und ehrwürdig konnte sie sen, wenn sie auf den Dauptzwef aller schonen Kunste geleitet, und von wahren Virtuosen bearbeitet wurde.

Sie ift eine nicht alte Erfinbuna bes italienischen Wißes, und wird auch aufer Italien gemeiniglich in ber Sprache ber Welfchen, und von Cangern Diefer Ration aufgeführt. Zwar hatte die griechische Tragddie bas mit ber Oper gemein, bag ber Dialog berfelben nach gewiffen Lona arten ber Dufit, wie bas Recitatis ber Oper declamirt murbe, und bas bie Iprischen Stellen, namlich bie Chore, formlich gefungen wurden. Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die neuern Erfinder der Oper die Beranlaffung baju von ber alten Traadbie genommen boben. Die Art, wie fle burch allmäblige Beranderungen entstanden ift, die man mit einem tiemlich unformlichen, mit Mufif und Lanz untermischten Schauspiel, bas großen herren ju Ehren ben feperlichen Gelegenheiten gegeben wurde, vorgenommen bat, ift befannt. Graf Algarotti balt bie Daphne, bie Euridice und die Ariane, die Octavio Rinucini im Anfangé des lest vere floffenen Labrbumberts auf die Scham bubne gebracht bat, fur bie erfen mahren Opern, darin bramatifche Sandlung . fünftliche Borftellungen verschiebener Scenen burch Daschinen , Gefang und Lang, jur Einheit ber Vorftellung verbunden worben. Denn in ben vorber ermabnten Busbarteiten war noch feine solche Berbinduna ber verfcbiebenen Theile bie baben vorfamen. Gine Zeitlang war die Oper blos eine Ergöplichkeit ber Sofe, ben befondern Reperlichteiten . als Bermablangen, Thronbefteigungen und frennbftafelichen

Besuchen geoßer Derren. Wer fie kam in Italien balb in die Stabte und unter das ganze Bolf, weil die ersten Unternehmer derfolden merken, daß dieses Schauspiel eine gute Selegenheit, Seld zu verdienen, sepnwurde, Und dazu wird sie noch gegenwartig in den meisten großen Stadten in Italien, so wie die comische und tragische Schaubuhne, aebraucht.

Anger Welschland ift fte an sehr wenig Orten als ein gewöhnliches, bem gangen Bolfe fur Bezahlung offenftebenbes Schauspiel eingeführt. Rur wenige große Hofe haben Truppen welscher Operiften in ihren Dienften, und geben in ben fogenannten Winterluftbarfeiten, etliche Wochen vor der in der romischzathalischen Rirche gebotenen Fastenzeit, einige Borftellungen, jum blogen Beitver-Go lange bie Oper in Dieser treib. Erniedrigung bleibet, ist freplich nichts Grofes von ihr ju erwarten, Doch bat man ihr auch in diefer knechtischen Gestalt die Anwendung ber Ruft auf die Schilderungen aller Arten ber Leibenschaften ju danken, woran man ohne die Oper vermuthlich nicht wurde gedacht baben-

\* \*

. Van der Oper überhaupt handeln, m italienischer Sprace; Biov. Mar. Cressimbeni (Im 11ten Lap. bes 4ten Buches L Istoria della volgar Poesia, **B**d. 1. **G.** 298. der Ausg. v. 1731. blos bistorisch.) — Ben. Marcello (11 Teatro alla moda, o sia metodo per ben comporre ed eseguire Opere italiane in Musica, pel quale si danno avertimenti utile e necessarie a' Poeti, Compositori etc. (Ven. 1720.) 8. Satire auf bie gewöhnliche 1718. 8. Opernmacheren; eine lettre barüber findet fich im iten Bb. G. 491 ber Varierés litteraires. G. auch die Memoires de Goldoni, Bb. 1. G. 221. ber Parifer

Audg. 2. 1787.) — Ludi Ant. 177124 vatori (Jim sten Kap, des sten Buches f. Schrift Della perfecta poelia; Doutfo finbet fic biefes Sap. im agten St, bet Beptr. jur beutiden Sprache, und im . sten Gd. G. 162 ber Digleriden Bibl.) - Franc. Xav. Quadrio (Im sten Bd. f. Storie, vorzugl. S. 427 u. f. theoretisch und historisch angleich.) -Ungen, (Rifleff, sopra i Drammi pen mufica, aggiuntavi una nuova azione drammatica, Ven. 1757.4.) - Dinc. Martinelli (Bon f. Lettere tamiliari e critiche, Lond. 1758. 8. handeln els nige von der Oper.) - Franc, Algapotti (Saggio sopra l'Opera, Liv. Deutsch von R. T. Raspe, 2763. 8. Caffel 1769. 8. Engl. Lond. 1771. 8.) - Orfei (In dem aten Th, S. 290 der Mariérés litter. finden fic reflex. sur Tes Drames de Musique, ans bem Ital. diefes Berf. überfest, beren Original ich nicht tenne.) - Ant. Planelli (Dell'. Opera in Mulica . . Nap. 1773. &. Das Wert ift in 7 abschnitte, und jeber berfelben wieber in mehrere Lap. abgetheilt. Die Ueberichriften der erftern find; Che sia Opera in Musica, suoi progressi e perfezione; del Melodrama; della Mufica Testrale; della pronunziazione dell' opera in Musica; della decornzione dell' op. in Musica; della danza dell Op. in Musica und della. direzione dell op, in Mus.) 🛖 Une gen. (Saggio filosofico fopra la Musica imitativa teatrale, in ben Opuic. scelti di Milano 1781. 4.) - Matteo Borfa (Lettero della Musica imitativa dell opera, ebend.) - Goeff. Arteaga (Le Rivoluzione del Teatro muficale icaliano del fuo origine fi-, no al presente, Bol. 1783.8. 2 9bc. Ven. 1785. 8. 3 Boc. Deutsch, von R. Bortel, Leips. 1789. 2. der uns eine Bortfenng verfprochen bat.) - Giov. Ag. Feviani (Das zweste f. Opusc. Ver. 1787. 8. 2 Bde. handelt Dek . canto ed ornamento poet, lizico italieno.) -- --

Dpe

. In fedizolifiches Smode: Cl. Branc. Menetrier (Des Representasions en Musique Anc. et modernes, Par. 1681. 12. Der Innhalt findet fich in J. R. Fortels Allg. Litterat. ber Du At, 6. 159.) — Ch. de St. Denis, Sieur de St. Koremont († 1703 Reflex, fur les Opera, im gten Bo. f. 33 Land. 1725. 12. Deutsch im aten 3b. G. 552. Der Schriften ber deut. for Beklid.) - Le Bran (Die Borecde & Theatre lyrique, Par. 1712. 22. handelt v. d. Oger.). — Louis Riccoboni (In f. Reflex. histor. et crit. Amft, 1738. 8. G. 29. wird von der Oper gebandelt.) - Ungen. (Lettres à Md. la Marquise de P... sur l'o-Db dicies die, pera, P. 1741. 12. dem S. Mably, in der France lieterair. " augeschriebenen Briefe, welche in ebeng diejem Jahre erschienen feon follen, find, weiß ich: gicht.) — Ch. Zoy (Ein Brief uon ibm aber bie Oper findet fich in ben Lettres sur quelques ficrits de ce Gen. 1749. 8. 30. 2. 6. 7. ems, Deutsch in J. 2B. Hertels Samme mus fifal. Schriften, Leipz. 1758. 8. St. 2. S. 179.) - Remond de St. Mand (Reflex. fur l'Opera, im sten 966, f. 988. Haye 1749. 16. Deutsch in Bertels Sammi. Gine barüber von Freren ab. gefaste Kritik findet sich in den angefa Lettres fur quelques Ecrits, Bo. 2. 6. 217. und biefe Deutsch in ber gedachten Samml. St. 2. S. 197.) - Pierre Matthieu Martin de Chassiron (Reflex. fur les Tragedies Opera, Par. 1751. 12.) - Jean Franc. Marmontel (Das 14te Sap. im eten Bbe. f. Poetique franc. S. 327. \$168. v. 1763. enthalt eine, ber Sulgerichen gang ent gegen gesette Theorie der Oper; Deutsch findet es fich im 4ten Jahrs, von Billers Bodentl. Radr. G. 347.) - Phil. Louis de Chastellux (Estai sur lunion de la Musique, et de la Poesie, Deutsch im zten Bbe. Par. 1765. 12. G. 515 der Samburgischen Unterhaltungen. La Borde fagt: cet ouvrage oft l'epaque des reflex. que l'on a commencé

à faire fur cet art; c'est depuis qu'on a commencé à tirer la Musique de l'espece de barbarie, où elle étoit, u. f. m. Roch find von biefem Berf. vorbanden, Observat, fur un Ouvrageintitulé Traité du Melodrame und smes Briefe, welche lettere fich im aten Bbe. ber hamb. Unterb. Anben.) - Ungen. (Traice du Melodrame; biefe Schrift murbe durch bie webengebenbe vertmiest z if mir aber nur, aus dem anges. Werte des S. Sa Borde, Bd. 4. S. 71. betannt, no se febr viel lob erbelt.) - Ungen. (Esfai fur le Melodrame, in den Varieter bitterair. Bd. g. G. 366.) -Chent. Bb. 4 G. 1, findet fic cine Lettere fur l'opera, deren Berf, mir nicht bes fannt ift.) - In der Art du Theatre bes Pierre J. Bapt, Mongaret, Par. 1769. 8. 2 Bbe. wird weitigufzig von dertheatvalischen Duft, und der ernsthafe ten Oper gehandelt.) — Jean Paut Andre de St. Mars (Resex sur l'Opera, in s. Ocuvr. Par. 1778. moria er folde weit über bas Trauerfpiel erhebt.) - De la J. (Essai sur l'Opera, vor s. Theatre lyr. Par. 1772. & 2000 )-Das 2 What der Poerique de la Musique des Gr. de la Cepede, Par. 1785. 8. banbelt von ber Theatral. Ruff. -Ungen (Idées fur l'opera, Londr. 1789. 12.) - Diejenigen Schriften, wetche ben Zufignd, die Eigenheiten. Bes schichte u. f. w. der französischen Oper befonvers, ober boch vorzüglich angeben. find in der Folge angeführt. —

In englischer Spreche: Joh. Dennis (An Essay on the Italian Opera, Lond. 1706. 3. Gegen die Italienssche Opernmusis gerichtet, die der Bers. steinschlich und also für geschrich halt.) — Lockmann (Some restexions canceraing l'Opera, wer der Oper Rosellude, L. 1740. 4. handelt von der Gesch. der Oper.) — Ungen. (Scheme for the Italian Opera, Lond. 1759. 3.) — Dr. Brown (G. Dissertat. on the rise, union and power etc. of Poetry and Music, G. Art. Dispetuns, G. 633. d. enthalt eine Renge wenigstens schaffins

Digitized by Google

niger

miger Bemerfungen Aber die Open) -Ungen. \* (The lyric Mule revived in Europe, or a critical Display on the Opera in all its revolutions, Lond. 1768. 3. Beficht aus 13 Kap. und foll ein Supplement ju Algaeottis: Schrift senn, aus welcher, so wie aus ben angef. Briefen bes Martinelli, aus Dr. Browns Werfe, que des P. Porce Rede u. a. m. sie denn auch gewaen ift.) — John Brown (Letters on the Poetry and Music of the Italian Opera, Lond. 1789. 8. 1791. 8.) - - Much ges bort, im Gangen bas ite Rap. bes 4ten Bos. you Burneys History of Music in fofern bieber, als es von der Gefchichte der Oper banbelt. -- --

In deutscher Sprace: Cont. v. - Soveln (Enwurf der Ebren - Lanz und Singidauspiele, in 5 Budern ums 3. 1660.) — Job. Chrstph. Gousched (Das sete Lan, des aten Ebis, f. Dichtdunk bandelt von der Oper; und ift im aten Bbe. G. i u. & ber Dipleriden Gibl. mit Anmertungen wieder abgedruckt wors. den.) — Lud. for. Zudemann (Be. danken von den Borgagen ber Oper vor den Trag, und Comod, bes f. Broben eis niger Gebichte, Samb. 1732. 8. und imaten Eb. des aten Bos. G. 120 ber Dife teriden Bibl. Gine Antwort barauf von Gottscheb findet fich im 10 St. der Beptr. aur frit. Sifforie ber beutiden Sprache, und Auszugsweise im iten Th. des sten Bds. der Miglerichen Gibl.) — Job. Adr. v. Uffenbach (Bon der Wurde ber Singgebichte, vor f. Befammelten Nebenarbeit in gebundenen Aeben, hamb. 1733. 8. und im sten Eb. bes sten Bos. 6. 377. der Disterfchen Bibl. Beurtheilung und Widerlegung findet fic im inten St. ber Beptr. jur frit. Siffer. der deutschen Sprache, G. 604.) - 17. Ludwig (Berfuch eines Beweifes, bat ein Singgebicht ober eine Opera nicht gut fenn fonne, ebenb. im gten St. G. 648. und mit Anmert. im eten Bbe. G. 1 u. f. ber Miglerschen Bibl.) - Ungen. (Ob die Combbie der Oper, ober die Oper ber Combbie vorzuziehen fen, zwen Auff. in.

ben Graunfdweinfden Ungelgen v. 3: 1745i) — Joh. Mattheson (Die neuer fe Untersuchung ber Singfpiele, nebf bevarfügter mufital. Befcomactebrobe. Samb. 1744. 2. Biber bie Ausichweifuns gen behm Opernwesen. ) - Job. 260. Scheibe (Von der Miglichkeit und Befchaffenbeit guter Singfpiele, als Borbes richt vor f. Thusnelde, Leips. 1749. 8.) Chritn. Bottfr. Arause (Bon ber mufftal. Poefic, Berl. 1753. 8. Das Bert bandelt in 11 Sauptft, von der cho mal. und iesigen Berbindung ber Boeffe mit ber Dontunft : mas får Borfellungen bie Rufit eurege; von ben Gebanten mus fifal. Gebichte überhaupt; von den Empfindungen, Rabrungen und Affecten. welche in der Dag, vorgeftellt werden; von der Beschaffenbeit und Gine, der Singface; von ber Schreibart mufifal. Bebichte; von den ju Singgedichten bes quemen Bersarten; von der befondern Ginrichtung bee Theile eines Singgebich. tes, als Recitativ, Arien, Arietten, Covaten, Duetten, Tergetten und Choren ; vom Gebrauch der Ziguren in der musital. Poche; ob und wie ein: Schauspiel gang gefungen werden fonne: won den verfcbiebenen Battungen ganger Singgebich. te.) — C. W, Kamler (Bertheidigung. ber Opeen, im sten Bbe. ber Margurg. fcen Beptr. G. 84 u. f. und G. 181.) -As, Willb. v. Gerstenberg (Solecha te Eineldtung bes Italienischen Singgebichts: warum ahmen bie Deutschen fie nach, in ber erften Fortfesung über bie Merfmurbiafeiten ber beutiden Litteratur. Samb. 1770, 8. 6. 116, und im aten Jahrg. S. 629 bes Erameriden Magazines. der Musit.) - Ernst Chrisph. Dreftler . (Theaterfcbule fur die Deutschen, eenfthafte Gingefchaufpiel betreffend, San. 1777. 8. Das Bert enthalt 12 Sap. bee ren Innbalt fic in I. D. Forfels Mag. Litterat, ber Dufit G. 172 finbet.) -Weckhrlin (In f. Chronologen finden Ac verschiebene Auff. über die Oper, und manche que Oper geborige Dinge, als Bd. 1. S. 174. Bd. 2. S. 177. U. '9. M.) - Joach. Schubauer (Ueber bie

Digitized by Goog Fine

Singipiele, im sten Sb. 6. 169 ber Mis Abbandl, ber Baperifchen Academie, Runden 1781. 8.) - - Auch geboren noch bieber: C. B. Koffigs Anmertun. gen über bie Beidichte und Regeln bes mufteal. Drama, ben f. Berfuch in Muffeal. Dramen, Bapr. 1779. 8. - Ein Aufian über bas Melodrama, in dem sten St. pom aten Quartal bes gwepten Jahrganges ber bramatiften Blatter bes 11. Schreiber. - J. A. Eberhards Abbandlung über bas Melobrama, in f. Reuen Bermifchten Schriften, Salle 1788. 2. 3.1 u. f. - Ueber bas Melobrama, in ber Reuen Bibl. ber fc. Biffenfd. 860. 37. 6. 177. und 86.38. 6.171. --Eine (febr unbedeutende) Abhandlung vom Melodrama, ben E. Subers Lamira, 205. 1791. 8. - Eine Abhandl. über bas bramatifc lprifche Gebicht ben Sor. Rambach Thefeus auf Areta, Leips. 1791. 8. - Huch haben wir eine Gefdicte der Oper non B. Ebeling, in bem Bannos nerfchen Magagine. - Uebrigens finden fich in mehreren von ben, ben bem Net, Drama angeführten, so wohl theos retifchen, als biftorifchen Werten, bieber geborige Radridten. ---

Bas die Geschichte der Oper betrift: fo miffen smar alle, bas fie in Italien entftanben ift, und bag fie, urfprunglich, nicht die Geftalt, welche gie jest bat, batte und baben fonnte. Indeffen ift ber Beite puntt ihrer Entfichung noch immer nicht gang ausgemacht. . Albertinus Duffasus ndhufich, melden Muratori ungefahr in Das Jahr 1260 fest, erzählt, in den Proleg, bes gten Buches feines Wertes, de Geftis Italor. (im roten Bb. ber Scriptor. Italic, bes Muratori) Solere . . . ampliffima regum, ducumque gefta, quo fe vulgi intelligentije conferent, pedum, iyliabarumque menfuris variis linguis in vulgares traduci fermones, et in Theatris et pulpitis . cantilenarum moduletiope proferri. Ein anderer, vielleicht eben fo alter Chronitidreiber von Menland, fast, von dem dertigen Theater: Super quo Histriones cantabant, ficut modo cantantur

de Rolendo et Oliveria. Finito cantu Bufoni, et Mimi in Citharis pulfabant, et decenti motu-corporis fe circumvolvebant. In ebend. Murae tori Antig. Ital. Med. Acv. Vol. s. R. 29.) lind hieraus baben mun mehrees Italiener ermeisen mollen, daß ce schon in diefem Zeitpuncte, muffalifde Drat men gegeben. Aber Daffet, ber fich in feiner, feinem Thearro Italiana, Vera 1723. 8. 3 Bb. vorgefesten Ginleitung Aber die Geschichte des Italienischen Theaters, auf die erfte Stelle bezieht, und die Ausfchreiber beffeiben fcheinen nicht ermegen ju baben, das darin gas micht die Rebe von dramatischer Behandlung ober Borffellung ber Thaten ber Ronige und Aarffen ift; fondern bag biefe ungen fahr fo abgefungen worden fenn konnen, wie - unire beutigen Bantelianger ale lerhand Beldenthaten abfingen 3 auch wird diejes, durch genaue Gewanung ber zweie ten Stolle beftatigt. - Go wiel ift indefe fen febr mabofdelnlich das die ersteren itae lienisten, und aberbaupt eurondisten Dras men, die verschiebenen Mystevien, mit Gefang, ober unter Gefang, bargefickt worden find, ohne daß ich übrigens im geg ringken fagen mollte, bog fie eigentlich auf legend eine Art ganzlich in Mufit mdren gefest gewelen. Berichiebene Stele len aus biefen Dramen felbft, welche Plas nell in f. Tractato dell'Opera in Mufica, G. s. S. a. angeführt bat, beweifen Das eofte, ganglich in Druft ges feste, ober fingend aufgeführte Stad scheint in bas Jahr 1480 ju fallen. 306. Sulpizius fagt nahmlich in der Zueige nnagsschrift feiner Roten gum Bitruvius an den Carbinal Riari: Tu enim primus Tragoedise, quam nos inventotem excitandi gratia et agere et cansare primi hoc aevo docuimus ( name ejusmodi Actionem jam multis fseculis Roma non viderat) in medio foro pulpitum ad quinque pedum altitudinem erectum pulcherrime exernati. Run bet zwar Cecscimbeni (Istoria della voigar Poesia, St. t. 6. 239. Ven. 1731. 4.) bas Cantare in Diefer Stelle

durd natürlides Declamiten erfleren mollen; aber ware es nichts als bicfes; wdee diefe Declamation nicht in Roten nefest, ober Recitativ gewesen, wie batte Sulpigius fagen tonnen, daß ejurmodi actionem jam multis faeculis Roma non viderat? Denn theatralifd = bras matikbe Borkellungen fannten die neuers Romer fcon lange vorber; und bas Stack war auch nicht etwan, wie Blanefi (a. a. D. S. 5.) will, rine ordentliche Tragobie, ein weltliches Stud, fonbern ein seiftliches, eine Ert von Anfterie, bie Welehrung des H. Paulus, wie es Martinelli in den angeführten Briefen nennt, ivelcher zugleich fagt, das die Musik dazu von Beverlne gewesen, (S. The Lyric Muse revived in Europe, L. 1768. 8. 6.1. und Bounets Histoire de la Mufique. Bb. t. G. 256.) wodurch benn auch bie Grunde unbrundbar gemacht werben, auf welchen die Behauptung des Gignorelli (Erit. Gefch. des Theaters, Eb. 1. C. 341 u. f. deutscher lieberf. ) daß boch-Leas nue die Chore barin gefungen worden, berubet. Freylich kann die Pufik bierzu aber nicht im Opernftyle, fondern nicht viel anders als canto fermo gewes fen fenn : so wie es begeeistich ift, das bev ben, in ben bemahligen Beiten, ju folder Borftellung erforberlichen Anftalten, Diefer Gebrauch nicht fogleich weiter um fich greifen und allgemein und herrschend merben fonner. Bon einer anbern Seite murbe tibeffen ber Gefdmack, Duftfalle fcbe Unterhaltungen in die damabligen practigen diffentlichen Schauspiele, Brite u. b. m. cingumeben, immer größer unb algemeiner; und wahrscheinlicher Weise muebe fie, mit ber Poeffe verbunden, daein eingeweht. Bon diefer Art war, unter andern, bas Beft, welches, ben Welegenbeit ber Berbeurathung bes Ga-Leage Bergogs von Mepland mit der Prinseffinn Ifabella von Meragonien, von Bergange Botta, im 3. 1489 gegeben murde. und bas die Aufmertfamfeit von gang Europa auf fic jog. (S. Arteagas Befc. der Bral. Oper, Bb. j. G. att u. f. d. M. ber aber aus bem isten bas igte Jahrh.

fract.) Das indeffen, wie bie Encoclopediffen, in bem Urtifet Banfe theatrale fagen, aus biefem Reffe Die Open entfanden fep, ift, wie man flebt, gang ungegrandet. Auch beffand bie, in fole den Beften, wit Dauft verbundene Doeffe, nicht immer aus eigentlichen Dramen, aus einer Sandlung; fo wie die eigentlie den Diamen, Ergabbien . Comodiem. oder Poffenfpiele, auch nicht wieder gang, fondern nur zum Theil Die Coore barin, die Brologen und Spilogen in Dufit gefest, oder besonder Lieber in die Handlung bes Studes eingewebet, ober groffchen ben verschiedenen Acten besondere Sandlungen. in welchen Affes gefungen wurde, und die wieder unter fich zusammen biengen , ans pebracht maren. Go fdeint 3. B. aur ein Theil einer, von Jac. Sannagar gefchiles benen, und im J. 1492 su Reapel vorges ... Rellten Barce (wie ber Dichter felbft feit . Wert nennt) in eigentliche Duft gefent gewefen ju fenn. Das Stuck if allegos rifc; die Frahlichkeit tritt aus dem Seinpel des Blaubens, begleitet von dery weibliden Berfonen, fingend und frielend, Andeffen bildete fic allundblig. bervor. das fogenannte regelmäßige Drama in Itas lien: die Calandra wurde ums I. 1502 şu Urbinə, ums J. 1514 şu Rom; die Soo phonisbe ums J. 1516 zu Rom aufgeführt, nachdem vorder schon die Monechmen des Plautus du Ferrara im 8. 1486 ibaren aufgeführt worben. (G. Bettinefi riforgimento d'Italia. Bd. a. S. 250. Ben, 1781. 8. und Signorelli Arit. Grid. des Theaters Th. 1. G. 351 and 364. deuts. fcer Ueberf.) Und es fcheint wahrfcheinlich, bos dadurch die Musbildung ber Oper aufgehalten worden ift; wenigftens fagt Miccobout (reflex, hiftor, et crit, fur les différens theatres de l'Europe. Amft. 1740. 12. 6. 30.) Das in ben erften awanzig ober drenkig Jahren, nach Wieberauftebung bes alten Drama, der Ges brauch, Mufit unter bie theatralischen Borffellungen einzumifchen, ganglid mege gefallen fep." Aber freplich widerftanb der Reig biefer Regelmäßigfeit nicht lange dem Reig der Musik. Um die Mitte bes

Digitized by GOO 1614

acten Jahrhandertes grif bie Duff, ben Gelegenheit ber damable, berefchenden Schafeefbiele auf dem Zbeater, meiter um fic. Man forantte fic nicht mebr darauf ein, blos Prológen, Chore, Zwis Schenspiele u. d. in Dufit ju fegen: Schon im 3. 1550 fdeint, in dem, ju Berrara gefvielten Sacrificio bes Mgoft. Bercart pine gange Beene unter Begleitung ber Dufit gespielt worben ju fenn. teaga, a. a. D. S. 209.) Die Arethuse Des Mib. Lollio murbe im Jubee 1563. ber Storrungeo bes Augustino Argenti im 3. 1567. von Alfonio bella Biola in Duft gefest au Berrara aufgefabrt. 16. Gigno. relli a. a. D. G. 389. Bettinelli a. a. D. 6. 253. Manellia. a. D. 6. 7 u. f.) 3mar find diefe verschiebenen Schriftfteller nicht gang barin einig, ob biefe gangen Stude, pber nur die Chore barin in Duft gefest wolben; aber fo viel ift gewiß, daß nun der Gefdmack au Singefpiel fich immer In Alorens wurden meiter verbreitete. im 3. 1585 die Intermezzi des Luffpieles Amico fido von Giovanni de' Bardi, durch Aleff. Strigio, und Criftof. Malveggi in Mulit gebracht, und mit vielen Dafchinenwert und Vergierungen vorgeftellt; and befteben die Berfonen blefer Intermes. 30's aus Gottern und Salbgottern, fo, bas bas Stuct feibft fcon ber fpatern Oper naber tommt. Aber frenlich mac viels leicht noch nicht die Musik im eigentlichen Opernital. Benigkens war fie es, bem Arteaga su Folge (a. a. D. S. 219) noch nicht in den, von Emilio del Cavalleri, ums 3. 1590 ganglich in Dufit geseten. Staden ber Laura Guibiccioni. Gie bed fand aus nichts als Nachahmungen, Ums februngen, Wiederhoblungen, langen Baffagen und toufend andern Runkelepen. Andeffen ideint dem Cavalieri denn bod mobl die Chre ber Erfindung des Recita. tives jugufommen (G. Burneps Hift. of Mus. Vol. IV. ch. I.) lind jugleich bil. dete die Duft fich jest, durch die Bemubung mehrerer Florentiner, als bes Girol Drep, Binc. Galilei, Caccini, u. a. m. zwecfmaßig weiter, bergeftalt, bag ein, von dem lattern in diefem Zeitpunet.

in Diufit gesettes und von bem Glov. Das bi , Grafen von Bernip gefdelebenes 3tm termesse Combattimento d'Apolline col Serpence, nach dem Artrage (a. a. & 6. 206. C. 241. ann. 79. G. 245. G. 337.) Bu urtheilen, in Radficht auf Die fif, gleichfam Epoche machte. Roch mehe aber naberte fic der eigentlichen Overoder vielmehr, als die erfte eigentische Oper tann die, auf Berantaffang eben ies ner Florentiner, von Ott. Rinuccini vers faßte, und von bem gedachten Caccini und von Jac, Beri, in Mufit gebrachte. suerft im 3. 1594. in einem Privathause aufgeführte Daphne angefeben werben. Swar ift bas Stud , als Pocfic und als Drama, und fo agr als muntalifches Dras ma betrachtet, ein paar Stellen etwann abgerechnet, gerade berausgefagt, gant ers bdemlich; auch fann bie Borfelung unmoglich große Wirfung gemacht baben. benn, bem Burnen (a. a. D.) ju Folge bestand das gange Orcheffer aus micht wiel mehr als 'cinem Flugel, einer großen Bib ter, ciner Biol ba Bamba, und ein baat Floten. Aber bas Stuck mar benn bod eigentlich und gong får Duft gefdricben. und der Dialog murbe barin meber achtes gen, noch blos beclamirt, fondern eigent lich recitirt; und es hat sugleich mehrere wirkliche Arien (die nicht, wie Planelli u. a. m. gewöhnlich fagen, erf wers 3. 1649, von Cicognini ringeführt worben find } ob biefe Arien aleich nicht ben leichteffen neuern Liebern gleichen foffen (6. Burnen, a. a. D. Arteaga a. a. D. G. 447.) Ihm folgten, und noch beffer ausgeführt, cben diefes Berfaffers Euridice, bie im 3. 1500 guerft, bffentlich, ben ber Bers mablung Beinrich bes aten mit ber Des ria Medicis gespielt wurde; und bierauf im 3. 1608 eben diefes Berfaffers Artabac. von Claudio Monteverde gefest. Mit ib nen jugicich erschien bas Rapimento di Cefalo des Gabr. Chiabrera; und mit diesem scheint bas Abenteurlich Bunber. bare, beffen Rinuceini fich weislich ente halten batte , querft gleichfam gut in ber Dper gefast ju haben. (G. Arteaga, a. a. D: C. 214.) Mun murbe ber Gefchmod

an Wetten biefer Mrt fmmer grofer und affgemeiner; aber noch blieben fie ein ge-Legentliches Schaupiel ben tuffarteiten; med batte man tein orbentliches, mit Macfücht auf biefe Berfe, erbantes und eingerichtetes Theater; noch fangen blos eben die Berfouen, welche fonft den har-Lelin, den Doctor und den Pantalon vors Acaten (G. Signorelli a. a. D. G. 396.) wher vielleicht gelegentlich Liebbaber; noch worden im Anfange bes 17ten Jabeb. wie eman aus der Schrift bes Pietro della Balle, Della Musica dell'età noftra, geschrieben im J. 1640, und im aten Bbe. ber Berte bes Doni gebruckt, feben tam, die mufitalifchen Schonfpiele in Stallen auf öffentlichen Strafen, auf eir nem berumsiebenben Rarten gegeben. Enblid erfchien ju Benedig, ums Jahr 1627 auf einem öffenelichen Theater die Anbromeba, gefdrichen von Benebetto Kerrari, in Dufit gefest von Franc. Mas meli; und nun murben bort, und in mehvern Orten Italiens ordentliche Operas Såbnen eingerichtet, bergefialt, bas Bemedig alleia beren zwiest funfzehn: gehabt Mber jenes Abenteurlich . Wunders bare, bas au victen Bergierungen und Majdinerten Anlaf gab, gewann ganjlich die Oberhand: und man fcos 311gleich in ble ernftbafteften Stude bit pof Berlichten Brifchenfpiele ein. Einer ber erfen Dichter, welcher fic biefem Beschauck am Bragisch Comischen fügte, iff, dem Cocicimbeni ju Zolge (a. a. D. S. 295.) Ottavio Eronfarelli gewefen. Rach bein Artegga (a. a. D. G. 324) war es Und cin, we-Diac. Ind. Cicognini. nen der Majchinerie vorzüglich berühmtes Stat if La Divisione del mondo, von Biul. Cef. Corradi, in Mufit gefest von Glov, Legrenai, und gefpielt au Benedig tm I. 1675. Run wurde die Boefie, oder das Stud felbft, blos Rebenwert. der ben vielen Arbeiten diefer Art, die sum Vorichein famen, And die beffert von Unde. Galvadori, Brosp. Bonatelli, und Dirol Becti. Ber begierig ift, die Berfaffer der übeigen vielen Misgeburs ben, weiche fich bis site Erscheinung bes

Apollolo Zeno auf bem ftallenifchen Theater erhielten, tennen zu lernen, tonn fie zum Theil in des Quadris Stor, e rag. Wh. 3. Ed. 2. S. 461 U. f. finden. Stampiglia wet indeffen, dem Gignor relli (o. a. D. Th. 2. S. 189.) zu folge, bereits ein guter Worganger bes Benod er befrepte bie Oper von der lacherlichen Bers mifchung des Ernfihaften und Romifchen; von ben allgu verwickelten Begebenheiten und dem Ueberfing ber Dafdinen; es brachte mehr Zusammenhang in bas Gam je, world ihm, indesten, schon E. M. Maggi und Franc., Lemene guver gegons aen waren. Sein bestes Stud ift bie Cadura dei Decemviri. Muf ben poes tifden Ausbruck vermandte er Gorgfalt, obaleich fein Stol fonk pretibs if, und feine Stude alle eine boppelte Liebesintria gue haben. Wenn bas erfte erfchien, weiß ich nicht; der Dramaturgie des Lione Macci su Bolge And fle alle junger, als die Berte bes Beno, moferne nicht ber ganglic darin vergeffene Turnus deffelben dis ter gewefen iff. Uebrigens führte weber Er, noch Mpoff. Beno, ben Gebrauch ein, die Stade gindlich ju foliegen. Sebrauch ift fo alt, als die Oper. ---Das erke Stud des Apost. Tend († 1758) Gl'inganni felici tft vom 3. 1695. Et verfucte bie Oper regelmifiger ju mae cen, und wollte fie bem Trauerspiele boe Brichen naber bringen; er verlief alfo ble Better, und Bunbermeit ganglich; und gab ber ftalienischen Oper die Gestalt. welche fie jest bat; aber fein Styl iff matt und nicht so musifalisch und leicht und nas tarlich, als ber Stol bes Detaftaffo. Seine Berte finb, Ben, 1744. 8. in 10 B. erfchienen; frangof, bat Bouchard, Par. 1757. 18. s Banbe; und Bet. Dblas ben die biblifden Stude, 17 an der Babl, Augsb. 1760, 8. deutsch berausgegeben. - Piet. Jac. Martelli († 1797. Buch von ihm find einige ertedgliche Dras men, als Il Perseo vom Jahre 1697. Apollo gelolo, Die Rufit von Ant. Berti, geichrieben 1698; Gli Amici, die Daft von Birre Albergati, im 3. 1699 ba.) -Stof, Ben. Pallavicini († 1749.

Digitized by Goog Opere,

Opere, Ven. 1744. 8. 4 80. enthalten einige erträgliche Opern.) — Carlo Rolli († 1762. In f. Poetici Compomimenti, Ven. 1761. 8. 4 30. finden fic verfcbiebene gang gute Opern.) -Carlo Frugoni († 1767. In f. Opere, Parma 1779. 8. 9 80. find Medoro und rinige Opern mebr.) - Piet. Meta-Rafio († 1783. Geine etfle bromatifche Arfieit war bas Trauerfpiel Gluffino; und Die erfte feinet gespielten Opern Die Di-Jone abbandonnata, melde Doni. Garri fente, und die im 3.1724. Bu Reapel aufs Seine Werte find vers nefabrt wurde. schiedentlich gesammelt, als Eur. 1757.u.f. g. 14 Bbe. Par. 1780 u. f. 4. und 8. 12 Bde. mit R. Ben. 1781. 8. 13 Bbe. Liv. 1782. 12. 12 Dde. Lucca 1790. 8. 8 Bbe. Eine Scelta, Lond. 1787. 12. 7 Bbe. Web ber erftern Musgabe fins det fich eine große Abhandlung von Raisneri Calfabigi, morin bie Berbienffe bes M. um bie Oper entwickelt werben, und welche S. Biller, ben f. Schrift, Meber Metaffafio, Leips, 1786. 8. gum Grunde nelegt bat. Ein anderes, ihn betreffen. Des Wert finbet fich in den Opulc. bes Giov. Mg. Beviano, Berona 1787. 3. uns ter ber Auffchrift Metaltalio Mattro. Buch Golboni banbelt in f. befannten Memoires, Bb. 1. G. 329 von feinen und Des Apoft. Bend Berbienften, und ausfabrlich im inten Kap. f. Gefchichte ber Stalien. Oper, Bb. a. G. 65 u. f. b. d. Meberf. Bon feinen lebensumftanben gab jueift S. v. Reger in dem deutschen Du feum, Jahrg. 1783. Monat Februar. Nadricht, melder Berfud auch Bien 1783. 8. frangoffich gebruckt murbe. Mudführlicher handeln bavon Sav. Mattei fu Den Memorie per servire alla vita di Metastafio, 1785. 8. moben fic auch bifforifche Nachrichten aber die Oper über: baupt finden : Carlo Criffini, in einer, den Ausgaben von Missa und Eurin bevgefügten Vica, und Franc, Saftres, ben ber an fondon reichienenen Scelta. Wenn bas bochfe Berbienft bes Opernbichters barin beliebt, daß ber Bau feiner Berfe harmonisch iff: so bat Metastasio es eto

teicht; aber, wenn ber Innbale bicht Berse auch in Betracht tommt: so and fie zwar, in so sern Wetaffasto selbs fe fpricht, immer gut, nur soweilen im Munde seiner Bersonen so wangthelich: wie es fic nur benten laft, woju vorzäglich bie, von ben Berfonen, jur Bezeichnung ibres Buffunbes gebrauchten Bleichniffe ger Michelet bat, Bar. 1751 8. 6. seine Werte in das Francousse in 10 Duas bejbanben; Joh. Ant. Roch fie, Bien 1774 U. f. in das Deutsche, in 8 Octavo banden (jammerlich) und J. Soole mettere ins Engl. 1767. 8. 2 Bbe. Merfest. - Vit. Amad, Cigna (In frince Porsie per Musica, Tor, 1762. 12. find verschiebene ziemlich fable Opeen. Seine Sipbigenia; bie befte von allen, if micht in dieser Sammlang, sondern einzeln, ebend. 1761. 8. gebruift, ) - Carlo Biuf. Lanfranchi Rossi (Opere dramatiche, fir. 1766. 8. Der Opera betie find trep.) — Ant. Landi (Raccoks di Poesie testrale, Fir. 1771. 2. 3 90. Der Opern find barin achte, und alle mittelmaßig.) — Raineri Cafalbigi (Poesie, Livotno 1766. 8. 2 20. Scine benben Opern, Aleefte und Orpheus find fowace Nachabinungen bes Merakolo.) - Migliavacca (Thetis und Armibe.) - Coltellini (Almeria und Autisona.) - - Was die Opernwusse unbetrift: fo machte diefe, anfänglich, nur menige Soeb foritte in Rucffict auf mufitaliften und. Amar feste El. Monteverde (1620) fich über ble, bamable betrichens ben, angflichen Borfdriften, und foise findigen musikalischen Lebren zum Theil 10eg; aber bie Brundsitze der Aunst selbst waren noch zu wenig durchbacht und geldutert, als bas er es, bis au einem see wissen Grade von Bollfoumenheit blete bringen tonnen. Und der geofte Theil feiner Nachfolger verfiel immer in zweckwidrige und jum Ebeil finnlofe Dablerepen. Enblid gegen bas Ende bes inten Jahrhundertes wurde bie Drufit aus einer bloben Bufams menfegung von Accorden afimablig wieber eine wirtlich nachabmenbe, b. b. bie Leis benichaften ausbendenbe Lunft. Del Scib

Beitmas nahm nach und nach einen regels . G. 148 aufgenommen bat; und feine Are mafigen Gang, ber Tart murbe genauer und bekimmter, dergeftalt, daß bie Bort. Schreitungen ber Bewegung und bes Beitmakes ungleich deutlicher, und fo bas Res gitativ, welches bis babin mit bem Gefang vermifct, oder bod nicht genug bawon unterfcieden war, endlich eine Gatgung får i fic murbe, unb feine eigene Morm und Schonbeit erhielt. Den Un-Jang biegu machten Caffaci, Aleff. 117elani, Segrenzi, Colonna, Biovb. Baffani; ihnen folgten im Anfange bles fes Johrhundertes die größern Barmonisen, th. Albinoni, Ant. Caldara, Biov. Bononcini, Plet. Sandoni, a. a. m. Aber gur Bollommenbeit mur-De ber Ausbruck erft burch Al. Scarlati and Leon. Leo actract. Die Arien in ibren Compositionen , fangen fon an, mit geboriger annehmlichteit, Belobie, und voller, glangender Begleitung ju ers fceinen; der Bang berfelben ift lebhafter und geiftvoller, ale vorber, und der Une terfchied zwifchen dem Accitatio und bem eigentlichen Befang baburch merflicher geworden. Die Moten und Bierrathen find unit fo vieler. Magigteit vertheilt, daß fle Der Schönbeit ber Meie nichts benehmen. Leon. da Vinci (1725) vervollommte bas fo genannte obligate Recitativ; und murbe bas Dufter unfter Graun und Saffe; inbeffen übertraf ibn vielleicht darin noch Rinaldo da Capua (1740) burch ben geschickten und ausbruckvollen Gebrauch, welchen er von den Inftrumenten machte; und Mic. Porpora brachte eine bewundrungsmusbige Leichtigleit in Endlich trat ber Mitter den Gefana. Gluck gleichfam mit einem neuen Softes me auf; er suchte die theatralische Duft von den, ihr vorgeworfenen Unwahrschein-Hichteiten zu befreven, fuchte gwifchen Worte und Modulation ein genaues Berbaltnif ju bringen, und feinen Compofis tionen einen boben und tragifden Chas sacter su geben. Geine Grundidge bat er in der Borrede ju f. Micefte, Wien 1769 befannt gemacht, aus welcher Plas nelli sie, in s. angeführten Tractato Dritter Theil.

beiten find befannt. Sein Berbieuft getraue ich mir nicht zu bestimmen. piel ift gewis, das, befonders in Frants reid, seine Behandlung ber Oper eine große Genfation erwedte, und eine Menge Schriftden veraulafte, welche in 3. D. Fortels Mag. Litterat. ber Dufil, S. 180 u. f. angeführt find, und wozu noch bas Probleme qui occupe la Capitale de la Monarchie françoise, si Gluck est plus grand Musicien que Piccini , Par. 1777. 8. und S. Fortels eigenes Urtheil, im iten Db. G. 116 f. Mufital. Bibliothet gebort. bon der Gefdicte Der Opernmufit über-Aber auffer den bereits angeführten Componissen italienischer Opern find deren noch befannt, unter ben Italienern: Adolfati — Pirro Albergati — Giuf. Aldrovandini - Gget. Andreoget - Pasc. Anfoss - Franc, Araya -Blor, Mreffi - Aftaritta - Carl Bas Dia - Andr. Bernasconi - Terd, Bertoni - Bianchi - B. Bicgo - Gius. Bonisenti — Marcant. Bononcini ---Giov. And, Paretti — Glovb. Borght - Boroni - Brc. Brufa - Mar. Buini — Caffaro — Sioverar. Capilli Dan. Caftrovillari - Franc, Cas valli - Marc. Ant. Cefti - Fortunato Chelleri - Cherubini - Piet. Chia-rini - Franc. Ciampi - Jagd. Cocche — Carlo Coltellini — France Conti — Bart. Corbans - Giovm. Coffa -Ant. Dragbi — Durante — Giov. Fers randini - Bened. Ferrari - Ignat. Biorillo - Bet. Franceschini - Dan. Freschi — Dom. Gabrieli — Ant. Gas leazzi — Bald. Galuppi — Franc. Gasparini - Mich. Ang. Gasparini -Ab. Gatti - Geminiani - Gem. Gias comelli - Giuf. Giordani - Goffec -Carlo Groffi — Biet, Guglielmi — Nic. Jomelli - Gjovbat. Lampugnank (1736. War der erfte, melder neue Bortheile von der Infrumentalmufit gu gies ben fucte, und folglich Erfinder des neuen Beidmades, ben Befang gleichfam unter jener ja erficen; bep ihm berricht in-Digitized by Goog leffen

beffen noch bie Stimme aber bas Orche. fer.) - Baet. Latilla - Giov. Legren. di - Locatelli - Unt. Lotti - Franc. Lugio - Franc. Majo - Mancini -Branc. Manelli (feste 1637 bie erfte offentliche Oper ju Benedig) - Gen. Manna - Binc Martin - Andr. Mattioli -Ci. Merulo (Giner bre erften Operncom. peniffen, melder bie in Venedig dem Ro. nig Beinrich bem gien von Frankreich im 3. 1574 gu Chren gegebene Oper in Dufit brachte.) - Millico - Mich. Mortel. lari - Lepf. Organi - Giuf. Mar. Orlandini - Ant. Pacelli - Giuf. Unt. Daganelli - Giovar, Bagliardi - Giov. Baifello - Carlo Ballavirino - Cai. Unt. Pampani (Giner ber Nachahmer bes Lampugnani, welcher die Inftrumentals mußt auf Roften ber Stimme erbob.) -Paradics - Gioudom. Partenio --Dav. Beres - Stoub. Bergolefe - Jac. Ant. Berti - Gloub. Pescetti - Dic. Diccini - Piet. Rom, Pignatta - Jerome Polani — Carlo Frc. Pollarolo -Ant. Polarolo - Gluf. Porfile - Giov. Dorta - Luc. Ant. Prebieri - Piccini (Scheint bas gewöhnliche Da Capo wieder verbannt gu baben, bat aber bagegen angefangen, die Arien in ber Manier bes Rondo at bearbeiten.) - Jac. Rams pini - 216. Riffort - Fre. Rofft -Gloub. Rovetta - Giovmar. Ruggeri - Bern. Sabbatini - Ant. Sachini - Frant. Sacrati - Ant. Galieri -Dom. Garro - Giuf. Garti - Ant. Sactorio - Giuf. Scarlati (Inf. Operh foll fich ben ben Arien bas erfte Da Capo finden; wenigstens findet es fich, bei ben mebrften in feiner , im 3. 1693 gefpielten Teodora. Mach bem Urteaga (a. a. D. Bb. 2. 6.262) gab indeffen ber Ganger, Bald. Ferri, aus Perugia, dazu bie Beranlaffung.) — Cai. Schiaffi — Siuf. Scolari - Semis -- Terradellas - Giovb. Tommaft - Marc. Unt. Bornioli - Giui. Fel. Tofi - Unt. Loggi - Th. Trajetta - Marc. Uccellini - Giov. Baris, chine - Gitef. Bignati - Ant. Vivaldi — Ant. Zanettini — Piet. Andr.

Pfatti — Marc. Ant. Isani — und v. a. — —

Bon deutschen Meistern: I.C. Sac — Joh. Iof. Fur — Georg Seicke. Handel — Holzbauer — I. N. Lohe Luch — Jos. Missimerzet — Naumann — F. Reichardt — n. a. m. —

Daß die Ausfahrung, ober Auffahrung biefer Opern, urspranglich, in den Sam den ber gewöhnlichen Komidianten mar, oder, daß fie nur von Liebhabern gefpielt. murden, ift bereits bemerft mproen. Wier febr balde wurden eigene Verfonen bezu gezonen. Aufanglich ließ man bie Dies kantparthien von Anaben fingen. Đα Gebrauch, dagu Menfcen gu verfine meln, und die Menschheit zu fihanden, um bas Bergnugen, vermeintich, babes m vergrößern, wurde, indeffen, fon im Anfange bes iften Jahrhundertes Bode, und bat fic bis jest erhalten. Die de ften, befannt gewordenen Gefchopfe bie fer Urt find Buibobaldo, Campognuola, Dt. Ant Gregori, Angelurci, und tot. Bittori. Und, die anfanglich von jungen Mannsperfonen gefpielten Beiberrolen wurten auch, vielleicht noch früher, mit Brauenzimmern befest. Endlich ereichte te man gu Dobena, Benua, Benebis, Rom, Florenz, u. a. D. m. ordentliche Sangerschulen; die berühmteften berfelben find aber zu Bologna und Neapel gewe Bon biefen verichiebenen Gangers find bie berühmteften: Giov. Frescobaldt — Marc. Ant. Pasqualini (1634) — Giorb: Bolli — Bine. Piccini — Giorgio Martinelli - Giuf. Cenci - Int. Niccardi — Carlo Andr. Clerici — Giul. Caccia (1670) - Giac. Binarelli - Lodovico - Falfetto gen. Berovio Ottavluccio — Bianchi — forenzini — Giovannini — Mari — Ant. Cottino — Glamb. Maggi — P. Castelli — Dr. Ent. Origoni - Piet. Baoie Benigni (1692)-Piet. Baratti - Franc. Caftelli -Franc, Barbi - Ant. Becdiert - Binc. Dati — Glovb. Bussoleni (1701) — Bart. Donabelli - Giuf. Acquiae -Matteo Saffani 🛶 Ant. Borjini 💳 Andr. Franchi — Mic. Paris —

Digitized by Google

Giant.

Glamb. Franceschino - Baler. Velles grini -- Sauftino Marcheti - Giamb. Roberts - Fres. Unt. Visocchi (grundete die Bolognefiche Schule.) -Biomb, Speroni - Rin. Cherardini -Gidum, Berrori - Unt. Biffoni - Unt. Vischini - Luigi Aftorga - Giuf. Mare: filio -- Giuf, Gallout -- Giuf, Stras ba - Dic. Grimaldi - Fre. Carli -Stef. Romani - Franc. de Grandle († 1738) - Rich, Gelvatici (1700) -Diet. Moggi - Mleff. Befoggi - Giamb. Exirbout - Mict. Choraglia - Unt. Pafi (Ihm schreibt Artcaga, a. a. D. Do. 2. G. 35. ben Berfall bes neuern Ge: fanges ju.) - Girol. Santapaulina -Ant. Bernachi - Ant. Raff - Giov. Tebeschi - Giamb. Mancini - Carlo . Carlani — Pio Fabri — Wartol. Faens tino - Minelli - Cortona - Mane, tencei - Gifaci - Genefini - Bod. di - Cusjoni - Bisconti - Lub. Mingoni - Gaet, Berenftadt (1720) - Gaet. Orfini - Giov. Diff - Fr. Borofini - Giul. Albertini - Unbr. Bacini - Bald. Ferri - Carlo Ric. Brofchi, Farinello gen. - Giov. Care. fini (1730) - Degr. Miccolini - Gaet. Pomp. Bafteris - Giuf. Appiant -Mgoff. Fontana - Fel. Galimbeni -Sel. Monticelli - Cajet. Majorana, Caf. farieko sen. — Fil. Fivacci (1740) — Roach. Conti, Giziello gen. - Dic. Reps. mella - Giuf. Tibaldi - Bil. Elifi -Em. Cornachini - Giov. Mangoli -**Luca Zabris** — Cajet Guadayni — Carlo Dicolini - Berd. Tenducci -Carlo Conciolini - Biul Millico -Ben. Rangini - Giuf. Cicognani -Mint. Musio - Basp. Pacchiarotti -Seb. Folicaldi — Marchest — Ronz caglia — Confoli — — Sangerin. nen: Cat. Martinelli († 1608) — Mus ranefi - Cat. Forti - Ant. Regri Lomi - Vittoria und Giulia Colli -Caccini - Gofonisba - Camilluccia - Moretti - Laodamia del Muti -Baleri — Campana — Abriana — Diana Mar. Tefti (1680) - El. Cres. eimbeni — laura Fredi — Barb. Alca

cioni — Alba Ebelleri — Anna Signos. ni — Marg. Suini — Mar. Lini — Diam. Scarabelli — Vict. Tarquini — Liv. Manini — Luor, Andre (1700) — Angel. Raparini — Elen. Scio — Santa Marchefini - Marg. Duraffante Cl. Stella Cenacchi -Stella — Agatha Landi — Liv. Coftans tini - Unt. Ameriabi - Aquiling Bors doni haffe - Mar. Regei - Mar. Benfi - Bict. Teft - Brane. Cussonf Sandoni — Mar. Laurenjani Conti — Luc. Sachinelli — Cat. Aschieri (1730) - Unna Degei Tomi - Cat. Disconti, - Rab. Canbini - Cam, Mattei -Catur. Afreua - Ther. Albuggi - Ua. Medici - Mariana Bulgarini - Rofa Zaetaglini Tibaldi — Cath. Gabrieli —. Luc. Agujari — Anna de Amicis — Ant. Bernasconi — Bonafini — Mar. Balducci — Chiavacci — Mar. Labt Franc. Dangy le Benn - u. v. o. m. -- --

. Ferner geboren bierber noch bie berabme testen Theatermabler, als: Bald. Per ruggi († 1536) Baftiano, Aristotile gen. († 1551) Bartol. Meroni (1579) Camillo Mariani († 1611) Giul. Pariccioli (1649). Mir. Sabattini (1638, in welchem Jahre er die Pratica di fabbricar Scene e Machine, Rav. 4. berausgab:) Angelo Co. lonna (1660) Agoft. Dietelli († 1660) Feelice Bojeli (1673) Ipp, Massarini (1679) ' Lod. bel Baffo (1684) Glac. Capriotti(1685). Dom. Ganti († 1694) Com. Bezzi (1702) Dom. Mauro (1706) Stef. Orlandi und. Giui. Orfani (1708) Girol. und Ant. Manri (1722) Earlo Giuf. Carpi († 1730). Giovach. Plazoli († 1733) M. Ant. Chiaripi († 1730) Pomp. Aldrovandini († 1735) Tom. Albrovandini († 1736) Ferdinands Gall Bibiena († 1743) Giamb Redict und Giov. Dom. Barbieri (1743) Frans çesco Galli Bibiena († 1760) Piet. Righini - Giufeppe Galli Bibiena u. v. a. m. ---

Die berühmtesten Maschinisten, als: Buonamico de Eristosano († 1340). Bil. Bruncleschi († 1444). Eimante Vuonacoust († 1566) Vald. Lancia (1569). Franc. Mos. Pp. 2 malbe (1590) Sual. Jana (1600) Gies. Guidotti (1615) Glul Barigi (1615) Giama Balbi (1651) Franc, Guitti (1651) Carlo Baketti : 1660) Giamb. Barbieri (1660) Erc Rivani (1680) Gasparo and Pietro de' Mauri (1680) Carto Draghi (1680) Giac. Lorell (1690) Piet. de' Borgi (1690) —

Uebrigens bandeln, auffer ben ber bem Drama angeführten allgemeinen Befdichts fcreibern ber Bubne, und ben vorber fcon angeführten Schriftfiellern, von ber Befdichte ber Oper in Italien, ober liefern bagu Beptrage: Le Glorie della poelia e della Mulica . . . Ven. (1730) 12. (Ein dronologisches Bergeichniß ber Opern, fammt ben Rabmen Brer Berfaffer und Componiften, welche seit bem 3. 1637. bis gum 3. 1750. in Benedig aufgeführt worden.) - Der ste Band bes Estai fur la Musique, Par. 1780. 4. enthalt im 4ten Kap. ein Beracionif Italienifder Componifien ; im sten ein Bergeichniß ber ital. Opernbichter; im Sten Rap, ein Bergeichnis der berühme ten Sanger und Sangertunen - Serie chronol, dei Drammi recitati su i publ. Teatri di Bologna, dall'anno 1600 fino al corrente 1737. Bol. 1737. Indice degli Spectacoli teatrali dell' anno 1780 e del Carnevale 1781... Milano 1781. 12. - Ein Bergeichnis Ital. Sanger und Sangerinnen, welche, pom 3. 1700 bis auf unfre Beiten geblübt baben, finbet fich in dem Dufifal. Mis manach für das 3. 1783. 6. 76. - Almanaco critico perpetuo ad uso di quei, che intervengano a i Teatri... Ven. 1785. 12. —

Beschichte ber Oper in Spanien: Dag diespanischen Dichter sehr frühzeitig Mufit To lieber in ihre Stude einweb. Die Stucke Des Cueva ten, ift befannt. wurden mit Intermegge's, melche aus Befang befranden, gespielt. Wenn aber Die eigentliche Dper, oder gange Ginge friele guerft bort eingeführt morten, meiß Mus den Reifen der Graffinn få niat. b'aunon (S. 39 d. b. Ueberf. Leipz. 1695. 12.) erhellt, das deren schon dort im voris

gen Jahrhunderte gespielt wurden 3 aber es waren französische mit der französischen Das erfte Deiginalftuck ift, meines 恐네ens, ble Lira de Orfen, Mad. 1719 von Augustin di Montians, nicht, wie Signorelli mit feiner ungewöhnlichen Unwissenheit fagt, die, eest 1776 eesthier nene Brifeida bes La Ceus. Das leste mir befannte til Angelico y Medoro von Buerta. Uebrigens bat ber hof jumeilen eine stallenische große Oper unterhals ten. - -

Beschichte der Oper in Frankreich. Franfreich erhielt bie Oper aus Italian, und hat fie, im Grunde, so gelaffen, wie ed folde erhielt; das heißt, man schöpfte damabls in Italien die Gegenfidude bas aus dem Reiche der Phantoffe, und fchipft fle noch jest in Frankreich größtentheils daraus. Der Carb. Maggarin lief nabenlich im 3. 1649. Sanger und Sangerin nen, und auch einen Theil ber Dufiter dus Italien, zur Borftellung der finen pazzia von Siac. Loreft, in Druft ge fețt von Glul. Strozzi, nach Paris fomé men, und bas Stud, bas aus bee Scha fermelt genommen ift, vorftellen. auf folgte im 3. 164%, ber Orpheus von Die Gattung botte gefalen; Zarlino. und Dufif und Occorationen murben pas in französische Originalstücke hineingezu Im Jahre 1650 wurde die Anders gew. meda des Corneille aufgeführt, welche manderlen Mafdinenwert erfordert, und mit Dufit verbunden ift; im J. 1651 bas Ballet Cassandra, von Benferade; und im J. 1659 eine Baftorale von Berrin. ganglich in Dinfit gefest von einem fransofifchen Tonkunftler Cambert; aber mer in einem Privathaufe. Ben der Ben mahlung des Koniges, im J. 1660, war de wieder ein statienisches Stud, Ercole amante, gegeben. um bicfe Beit une fahr murbe, ben dem Marquis von Cours dat, Alex. de Rieur, das Toison doc des Corneille vorgestellt, und baburd, und die Kenntniffe bes Marquis, ber Grund jur Bolltommenbeit ber Opernmafdinen aeleat. Im J. 1661 erschien Werrin wie der mit einer, von eben dem Cambert in **Dull** 

Digitized by GOOGLE

Must geschten Postovale, Artabne; aber das Stud blick liegen, bis er enblich mit dem Marg. Courbac, und Cambert zusammen, im I. 1669 das Vrivilegium an einer französischen Oper, unter dem Papinen einer Academie de Musique, orbielt. Das erste gegebene Stück war. feine Pakorale. Bomona, in fünf Aufalle gen, bas im 3. 1671 gefpielt murde, mas Bu Beauchomp die Ednze gemocht batte. and worin Mielle Cartilly, and die here ven Beaumaville, Moffignol. Clebiere, Sholet . Wirgele, als die erften französis fcen Sangerinnen und Sanger, erfchies Schon im Jabre 1672 erbielt Lulla die Direction, und gab schon in diesem Jahre die Pêtes de l'amour et de Bacchus von Quinquit, worin einige ber vornebuften Berren des Bofes mittanaten. Am 3. 1673 wurde das erste große Stuck des Phil. Quinauit († 1688) Cadmus und Dermione, aufgeführt. Die fdmmtlichen Berte biefes Dichters find, Par. 1715. 12. 5 80. 1739. 12. 5 80. Nar. 1778. 12. 6 80. ' emit einer Lebensbeschreibung bes Dich= ters, worin jugleich Rachrichten von bem Mriprung der Oper gegeben werden, von **Sackeron) gebruckt.** Möch ihm haben frangolische beroifte Open geschrieben: Mich. Le Clere († 1691) Mich. pu Bails Lan († 1696) El. Boner († 1698) Jean 28. Duche (†1704) Th. Coeneille († 1709) Ican de Vife († 1710) 3. Gilb. Camnifron († 1723) Jos. de la Font († 1725) Mat. Benbard be la Motte († 1731. Brachs te durch engere Berbindung bes Langes mut ber Oper eine größere Rannichfultige feit und mehrere Reize hinein Oeuvr. P. 1754, 12. 10 Bbe.) Ant de la Roque († 1744) Gim. 3of. Pellegein († 1745) Sof. de la Grange Chancel (Oeuvr. Par. 2746. 12. 2 20.) Bleury († 1746) de Sa Maene († 1747) Ant. Danchet († 1748) Louis Zuzelier († 1752. Geiner für die ernübafte Oper getieferten Stude find Aberhaupt fechzehn.) Chr. Ant. de la Bruere († 1754. Gein Dardanus iff, meines Bebuntens, nacht ben Studen Des Quinault, eine der beffen frangofffchen Opera.) Louis de la Gerre († 1756)

Bern. de Fontenelle († 1757) Louis Cabus fac († 1759). Bb. Eb. Rov († 1764) Unt. Alex. Henri Poinsinet († 1769. Seine Ers melinda, fo fcbecht fle ift, gefest von Philibor, und gespielt im &. 1767. bfnete, wie ein frangopicher Aunftrichter fic ausdruckt, den Franzosen zuerst die Obren, in Ansehung der geogen Operamust.) Aug. Par. de Monceif († 1770) Pierre Nic. Brunet († 1771) Bred. Arouet be Dols taire († 1778) Bernged († 1780) Baille be Rolley ( + 1786. Er brachte uniern Blud im J. 1774. ngch Paris, und fcbrief für tha die Iphigenie en Aulide, der ren Wirtungen auf die Tranzosen bekannt Moline (Much er arbeitete für and.) Glad Orphée et Euridice.) - le Fuel de Mericourt - Thomas - Gunarb (Iphigenie en Tauride, für Glud im. 3. 1778.) - Roch, de Chabannes -Le Voeuf - Gerfain -Vitra — Joh, Frdr. Marmone Derioux tet (Seine Umarbeitungen einiger Stade des Duinault haben vielleicht größern Werth, als feine eigenen Opern. f. Dido, ums I. 1783 wurden die Opera G. die comiques decorés vereint. Mem. de Goldoni, 800.3. 6.280.) -Des Sontaines - Le Franc, de Bome pignan - St. Mart - Guillarb -Chabanon — Chabanon de Maugris — Du Breuil - u. v. a. m. - -

Die Mufit au dicken Opern ift gefett, von Cambert († 1677) Jean Bapt. be Lully (+ 1687) Marc. Ant. Charpentier (†1703) Bouvard (†1706) Pasc. Colasse († 1709) Marin Marais († 1718) Bertin (1719) Salomon († 1731) la Colle (1732) Mich. Monteclair († 1737) Jean Jos. Mouret († 1738. Er war, nach bem, mas Roußeau fagt, der erfte, welcher fich bem italienischen Scichmack in den Arien zu nabern suchte.) 'Andr. Campra († 1740) Benri Desmarets († 1742) Ch. Subers Bernais († 1744) Mich. de la Barre(† 1744) Andr. Destouches († 1749) Braffac (1750) Jof. Mic. Roper († 1755) Brcs. Colin be Blamont († 1760) Bern. be Buri (1765) Jean Whit. Rameau († 1767. Das erfte von ihm gesette Stud war hippolyte und Aricle 1

Dp 3

Digitized by GOOGIG

Aricie von bem Abt Pelegrin im 3. 1739. und mas feinen Rubm febr bob, mar Cafor und Pollux, von Bernard im 3. 1747.) . 3of. de Mondonville (+ 1771) Fred. Rebel († 1775) - Monfigny - Mereau Mouvet - Mondonville - Philibor Priol - Granier - La Borbe -Desaugiers - Coubeiffe: - Le Monne - Fres, Francocur - Ant. b'Aubergne - Berton - Et. Jos. Floquet -Chev. d'Berbain - Rodolphe - --Bon Ausidnbern: Giov. Stut. Batiffin - Unbr. Greten - Mitter Glud -Soffec - Piccini - Mayer - Gocchipi - Ebelmann - Salieri - Bogel. — — flebetgens liefern besondere Bentrage jur Geschichte ber Oper in Branfreich: Requete fervant de Factum pour Henry Guichard . . . consre B. Lully et Seb. Aubry, Par. (1671) 4. - Memoires de Guichard contre Lully et de Lully contre Guichard, Par. 1675. 4. (Geboren nur in fo fern bieber, als fie tulb's Gefch. betreffen.) - Lettres historiques sur l'opera de Paris ums J. 1722. — Titres concernans l'Acad. Roy. de Mussque, Par. 1731. 12. - Du Gerard (Tables chronol, des pieces de l'opera, Par. 1733. 8.) - "Ungen. (La Constitution de l'opera, Amst. 1736. 8.) ---Dupuy (Lettre fur l'origine et le progrès de l'Opera en France, im ôten Bde. bet, von Philippe berausgeg. Amufemens du coeur et de l'esprit, Haye 1741 U. f. 12. 18 Bde.) - Ungen. (Recueil de pieces pour et contre. concernant l'affaire de Mill, Peritpas. Par. 1741. 12.) - Montdorge (Reflex. d'un Peintre sur l'opera, Haye 1743. 12.) - Inne Bab, Meusi nier de Kerlon (Code lyrique ou Reglement de l'opera, Par. 1743. 12.) - Diefe Sorift veranlagte amen andre von lingenannten, als Lettre au sujet du Code lyrique und Requete de deux Actrices de l'opera à Momus, avec son ordonnance au sujet du Code lyrique, 1743. 12. — Louis Pet. de Ba chaumont (Mem, fur le Louvre,

la place de Louis XV et Popers, Par. 1750, 12. 1751. 8.) - In diefen Beitpunct fallen' bie verschiebenen Streitigfe ten über bie französische und italienische Opernmufit, die, ba fie burch die fomb fche Oper veranlagt wurben, ben bem Art. Operette ju fuchen find. - Bernard de Moinville (Histoire du Thestre de l'opera, Par. 1753. 8. 2 25. Berm, unter bem Titel, Hift. de l'Acedemie Royale" de Munque en Prance . . . Par. 1757. 8. a Eb.) - 3u bem eten Wbe. ber Dtarpungifden Silier, frit. Bentr. G. 181. findet fic eine Dachricht von der Oper und dem Concert ipirienel in Paris; und in bem sten Boc. G. 232 U. f. ein Chronologifchce Bergeiche niß ber feit 1645 bis 1652 in Paris aufge führten Opern. - Bente, ein Buch hanbler (Beat aftuel de la Mufique de la Chambre du Roi, et des trois Speotaeles de Paris, Par. 176a. 12. 6. ble France litter. Db biefes Bergeich nif regelindhig; und wie lange es fortge fest worben ift, weiß ich nicht. \$. Fot. fel, in f. Milg. Litterat. der Dufit fabet noch eines v. 3. 1777 an.) - Leoverre (Bemertungen über bie frang. Doernme ff, im iten Bbr. G. 260 der Hamburgfchen Unterhaltungen.) - Reflex. fur l'opera, Par. 1776. 12. (Der Beil. Roldgt, gur Berbellerung berfelben, bie Anlegung, von Gingeschulen vor.) — Lettre d'un Amareur de l'opera à Mr. . . . Amft. 1776. 8. (leber die Einrichtung und Berwaltung ber Oper.) -Examen des canses destructives du Theatre de l'opera, et des moyens qu'on pourroit employer pour le retablir, Par. 1776. 8. - 3n bem, # ber Ausgabe der Oeuvres de Quinault vom 3. 1778. befindlichen Lebensbeide. deffelben, wirb von der Gefch, ber fru-Oper gehandelt. In des D. La Borde Essai fur la Musique findet sich im iten Bbe. S. 393 u. f. Dache. son ber frank Oper übenhaupt ; im 8ten Kap. tes 3tm Bbs. S. 375 ein Berg. von französischen Componifien; und im 4ten Bbe. G. In. f. ein Bergeichnis von ben frang, fpeifden Did

Dichers. — Ungen. (Disc. en faveur du Theatre contre les usurpations de l'opera, Amst. 1780. 8. Gegen die, durch Bluck bewiette Umschaffung ber fes. Trauerfpiele in Opern.) - Wethelin (lieber die Opera du Baris, im aten Bd. S. 135 f. Chronogen,) - Observat, sur l'opera Chimène de MM. Guillard es Sacchini, . . . im Journ. Encycl. 10m J. 1784. Man S. 21.) — J. J. Reichard (20 das Rufital. Bubl. f. frang. Open, Za merlan und Panthee, betreffend, Sainb. 1787. 8.) — Mosil. Rosette Creptar (Mem, fur la Musique actuelle, im Journ. Encycl. V. J. 1789, Man G. 506) — — Sammlungen franzö fifcher Opern: Rec. général des Ope-12, reprof. p. l Acad. Roy. de Musque, Par. 1703 - 1745, 12, 16 Bde. -Rec. des Opera fr. Amst. 1712. 12. 13 Bbe. — Eine ahnliche Sauml. Par. 1726. 12. 13. Bbc. - G. übrigens die, bep dem Art. Drama, G. 720 u.f. angezeigten, von der Befchichte bes fran**sifichen Theaters überhaupt handelnden** Schriften.

Geschichte ber Oper in England: Die Einführung der eigentlichen Oper in England wurde durch die, in verschiebenen segelmäßigen Erauerfpielen befindliche, und ben der Borfteflung gefungene Chore, und . burch die Masques, Maskerades, Interludes, Entertainements u. b. m. vor-Das erfte, eigentliche englische Erauerfpiel, Gordobuc, ober Feerer und Porrex (welches im iten Bb. ber Select' Collection of old Plays; 6. 99 u. f. ' see Nuft. sich findet, und im J. 1561 aufgefährt wurde) hat icon Chore, welche, wie fic aus Bartons hist. of Poetry, Do. 3. S. 176. ergiebt, menigftens (ob unter Begleitung von Dufit, weiß ich nicht?) gefungen worden; und die Masteraben u. d. waren gewöhnlich mit Dufit unb Sans verbunden, und murden, befonbers unter Carl dem erften, baufis, und mit Decorationen und Mafchinenwert von Inigo Janes verschen, gespielt. der erften derselben war die Malk von Ben Johnson, welche kaniere im Recis

tativ Stol gefest batte, und die im I. 1617 aufgeführt murbe. Sterouf folgten mehrere, als der Triumph des Friedens, von J. Shirley, im J. 1633, welches von W. kawes und Sim. Aves war in Musik gefest, und mozu besondre Decorationen von Inigo Jones waren gemache worden. Ein sogenanntes, im I 1636 au Riche mond acipieltes Entertainement of the King and Queen batte Ch. Sooper in Musik gesett; und Carl der zwente, als Pring von 6 Johren tanzte darin; die Love's Mistress, or the Queen's Masque pon Eb. Benwood murde, in eben diefem Jahre, mit febr vielem Dafchinens wert von Inigo Jones vorgestellt. den bargerlichen Arlegen waren zwae Trauer - und Luftspiele , aber nicht Wis-Atfpiele verboten, und so schrieb Bill. D'avenant unter anbern fein Entertainement at Rutlandshoufe, by Declamation and Musik after the manner of the Ancients, welches im Jahre 1656 in dem Rutlandschen Saufe aufgeführt, und moju die Musik von den B. Ch. Colemann, H. Cook, H. Lames und G. Huds fon gemacht wurde, bergeftalt das Wood (in Ath. Oxon. 2. S. 293) fic tein Bedenken macht, es leine italienische Oper su nennen, obgleich die Dufif nur mit der Rede abwechseit, und nur wenige Berfe barin eigentlich gefungen werben. Im I. 1658 wurde in dem Cockpit The Cruelty of the Spaniards in Peru, expressed by instrumental and vocal Mufik, and by Art of Perspective in Scenes gespielt; aber auch bieses war nicht eis gentliche Oper. Der Ginrichtung berfelben tommen indeffen D'avenants Siege of Rhodes, in der Gestalt, worin er urspranglich erspien, und sein Play-house to be ler, shon naher; und wie er bald nach der Wiedereinschung Carl bes zwepten (im 🎛 1660) die Aussicht über die eine der neu errichteten Schaufpielergeschichaften erhielt, erschienen sie auf den Theatern, und D'avenant bemifbete fich zugleich, durch Bergierungen, und Maschinenwerk die Bühne anziehender und der Oper fas higer su machen (S. fein leben Vd. s. S. 78

in Cibbers, oder vielmehr Spiele Lives) fo wie Orpben in den Sturm bes Shats ipeare, burch eine Umarbeitung, mehr Ber fang und Mafchinenwert (im 3, 1669) gu bringen fuchte. 3m Jabre 1674 murbe Ariadne, or the Marriage of Bacchus, aus dem Frangofifcen gezogen, und von 2. Grabut, feinem gebobenen Frangofen, in Muut geiest, im J. 1675 Pfpche, eine Oper von Eb, Shadwell († 1692) im 3. 1677 die Circe des Ch. D'avenant († 1714) in Mus fil gefest von Bannifter; im 3. 1689 Mile bion und Albanius von Droben, in Mufif gefett von Grabut; im I, 1692 die Tepens foniginn, mit Mufit von Parcell; im 3. 1607 ber Brutus of Alba, or Augufta's Triumph von S. Dowell († 1714) und in eben diefem, und den nachffolgenden Jahren, verschiedene mufifalliche Zwischenfpiele und Comodien von Pierre Motteur († 1717) in Dufit gefeht von Eccles, Jer, Clark und Finger; im Jahre 1700. The Grave or Love's Paradife pon 3. Oft. migon, eine Oper; im 3. 1701. The Island Princels, or the Generous Portugueze, von P. Motteur, in Rusik ges fest von Purcel, Clart und leveridge; und die Virgin Prophetels or the Fate of Troy von Elf. Settle (+ 1724) vorges fellt. Much geboren in biefen Zeitpuntt noch einige Stude von Eb. d'Urfen († 1729) als Conthia und Endimion u. a. m. wels che, unter bem Litel, New Operas, L. 1721. 8. gefammelt ericbienen. 1705 wurde das neu erbaute Theater gu hapmartet mit einer aus bem Italienis fchen fiberfesten Oper, ber Trimph ber Alcbe, erbfnet. (S. Dodslen's Borrebe şu ben Select Old Plays, S. 103. und Banbrughe leben im 4ten Bb. G. 107 von Cibbers Lebensbeschreibungen.) nennt wenigftens ber julest angefahrte Spriftfieller bas aufgeführte Stud ; und fagt, bağ die Mufit dazu italienifch gemefen; allein biefen Triumph ber Liebe habe ich nicht in ben verschiebenen Wefchichtbas dern ber englischen Schaubabne, mobi aber einen Tempel der Liebe, won B. Mots teux, gebruckt im J. 1706. darin gefunden, und es ift nicht wabricheinito, bag bie

Musit bazu italienische Opermunst gewei Diefe erichien barauf erft ber Gelo genheit ber aus bem Italienischen gezoge: nen Oper Arfinde. Diefes fent Etbijon ausbrudlich im Spectaron, R. 18. und Eb. Clapton (welcher in bem Companion to the play-house, als Berfaffes ber Dufit biefes Stackes gengunt mirb) in der Borrebe der Ausgabe deffetben von 1707, "bağ er bas Stact, und swar, wie er fich ausbrückt, in febr gemeine Schreibart überfegen laffen, weil fomade und profaifche Misbracke fich aus besften zur italteniften Dufil fchieften; bag die Mufit in Italienischem Gefcomacke fer, daß er dadurch die italienische Minfit auf dem englifden Theater einführen mollen. welches vorher noch nicht verfacht morbes, und daß die Schäuspieler alle Englander gemejen maren." Gefpielt murbe das Stud zu Drurplane im I. 1705. biefe Zelt ungefähr schrieb Abbifon feine Rosamunde. Da ber Beidmack an ber Oper febr allgemein geworden, und bis gefpielten Stude boch großtentbeils boch wild und unregelnidfig, und jum Theff finnlos waren: fo wollte Abbifon verfeden, ob nicht, mit dem Obre angleid, auch der Verstand besciedigt werden tinne te; affein, weber bas Stuck, noch bie Mufit von Eb. Clanton, erhicit Bene fall; und nun gieng man wieder zu Her berfenungen aus bem Italienischen, aber mit Bepbehaltung ber Italienifden Dim fil aber. Don diefer Art war Camife. gespielt im J. 1706, und in Dafif gofest von Bononrini, worin der Italience Balentini den Turnus, in feiner Pantterfprache, und bie andern Schauspielen in ber englifden Sprache fpielten und fan-Endlich, fam im J. 1708 Mice lini nad England; und nun wurten Sale de, welche aus bem Italienischen getes gen, und von Ital. Componiften gefest waren, wie j. B. Borrbus, balb in case lifcher , balb in italienischer Sprache, von enalifden und italienifchen Gangeen und Sangerinnen, gefungen und gefolelt. Wocz im I. 1719 (wie Burnen erzählt: nach andern Nachrichten iden im Jahre 1709)

feste fic die Italienische Open i mit bem Stud Almabeide, vollig in den Beffe des Englischen Theaters; nun fam Sanbel nad England, welcher beren überhaupt 29 gefest bat, wovon ein Theil von Rolli perfast mar, und wovon die lette, Imeneo und Deidamia v. J. 1740 ift. Men machte man auch, von Zeit au Zeit wieder Berfuche, wieder englische Opern aufjuführen. 3m J. 1712 murde, unter andern, Calopfo und Lelemach von I. Sughes (+ 1717) in Dufit gefest von Galliard; im 3. 1717 Pan und Spring non P. Ebeobald, die Dufit von ebendemselben; und um biefe Beit Thompeis von B. Motpeur gegeben; allein erft im 3. 1732, erbielt bas englische Stud, Acis und Gas fathe, von Gap, ein Mittelbing von Dpep and Oratorium, in Ruft gefest von unferm Banbel', wieber einigen Bepfall. Such die Teraminta von Caren, mit ber Mufit von 3. C. Smithe murde in diefem Jahre gespielt, so wie um biefe Zeit auch die Semele des Congreve, in Mufit besetzt son Sandeln. Aber bennech bat man nade ber nach Opern, wie s. B. ben Artarerpes, in Rufit gefest von Th. Mene, jum Theil in englischer, sum Theil in italienifcher Oprache, aufgefahrt. Beidvieben baben abrigens feit biefer Beit Opern in englis fder Sprache; Dr. Dalton (brachte ums 3. 1739 Miltons Masque at Ludlow Caftle, unter bem Titel, Comus, mehr in Operaform und, won Arne in Musit gefest, auf bas Theater.) — I. Lockmann (Rosslinds, L. 1740. 2.) — John Hill (Depheus, 1740.) — Dav. Mallet (Mifred, eine Maste, im J. 1742. Oris tannia, eine Maste, im J. 1755.) u. a. m. - Radricten uon ber Oper in England geben; Ebauche d'un Catal. hist, et crit, des operés anglois et des autres pieces angl. qui ont du rapport à l'opera, der aber nur bis gum 3.1700 gebt , im isten Bbe. ber Bibl, Britann. 6.75 und 243, beutsch im 4ten Bb. G. 17 der Marpurg. Bestr. - Berichtes bene Auff. bes Bufchauers, als D. 5. 13. 18. - Meber bie jegige Befcaffenbeit bes Operntheaters in Loudon (im 3. 1750) In felt. Drufflut an der Sprec, G. 359. - State of Opera's in England. Lond. 1759. 8. - Bergeichnis ber in England, vom 3. 1700 - 1762 aufgeführes ten Opern und anbeer Singfiche . . . . in hillers mochentl. Rache. b. 3. 1767. 6. 119. 131. U. M. - - G. Abriecas bie, ben bem Wet, Drama, G. 722 U.f. angefibrten, von ber Gefdicte beffelben in England überhaupt, bandeluben Schrifa

Beschichte ber Oper in Deutschland. Die erfen Singetospiel, wie ber Berf. fie neunt; fcheieb unter uns, Jacob Mas per, in den Jahren 1570 - 1589, gebeuckt Marns, 1618. f. und bicft find burchesbends nach einer Melobie gestingen wor Im I. 1607 aberfeste Mart. Opis feine Dapbne ans dem Stalienischen, wele de heine. Schas in Musik feste, und die ben einem Burftichen Bentoger in Oresben anigefährt murbe. Ob leine Aubith auch in Must gesest, und aufger fährt worden, weiß ich nicht. dene feiner Rachfolger, als Anbr. Grophius, 306, Cheffn, Salmann, und fpdter, Breffand, B. Feind, Konig Sinico. (Samml, Theatral. Gebichte, Dresb. 2713. 8.) und verzüglich Beine. Boffel und g. G. Sunold ichrieben beren, besonders bie benden lestern, in Menge für bas Theater in Hamburg, auf welchem im J. 1678 bie erfe, von Bremer gefett, ere Das die Berfe ber erfern au fæien. einigen unferer beutschen Bofe aufgeführt worden fenn mögen, ift wahrscheinlich. In Samburg erhielt sich die deutsche Open bis sum I. 1737. auch wurden deren su Leipzig and Braunschweig gespielt; sehr ofte waren die Arien darin italienisch, und bie Recitative beutsch; und in Musik gefest maren diefe Opern, von Bremer, Brank, Strunk, Well, Birtsch, Conradi. Sapiet , Steffani , Datthefon , Soutre . mann, Lelemann, Graupner, u. a. m. --3m 3. 1741 verfchwanden fie ganglich von unferer Babne: in biefem Jabre wurde in Dangig bie lette gegeben. Unfere Runfis eichter, anflatt auf die Berbefferung berfelben an benten, berlamirten, unter Digitized by Goog English

\$P 5

Anfahrung des Hem Prof. Gottfcos, fie enblid ju Boben. Bugleich murden an merichiebenen unferer erften Bofe, als ju Bien, Dresben, Berlin, n. a. D. mehr, icalienische Opern eingeführt; schone-Opernbaufer baju gebaut, Sanger unb . Sangerinnen, mit großen Soften bagg. perferieben, und mit großen Gummen Belobnt, u. d. m. - 3. A. Scheibe mochte wieder mit feiner Thusnelbe, im 3. 1749, einen fdmachen Berfuch fle gu. Ihm folgte - Dan. Schies beler (Eigentlich gehört nur f. Scipio bleber, ber in ben Unterhalt. erfcbien, und in den Dufital, Bebichten, Samb. 1270. 2. flebt; aber so viel ich weiß, ist er vie Refest morben.) - Endlich ericbien im I. 1773. C. M. Wielande Alcolle, Leien, in Dinfit gefest von Gen. Schweis ser, aufgeführt gu Weimar; und im 3. 1478 feine Bosamunde, Weimar & Auch gehert blerber noch feine Babl bes Dete freies; ein mufikalischen Brolog. - Ant. Alein (Gauther von Schwarzburg, Mannh. 1776: 8.) - Sor. Müller (Miobe, Mannh. 1778. 8.) — Ernst Sor. Bottl. Schneider (Duo ber Gous, Gotha 1779. 8: Leips. 1782: 8.). - 100. S. Freyb. von Dablberg (Cora, ein Drama mit Bef. Mannb. 1780. 8. Electra, cine muffal Declamation, ebend. 1780. 8.). — BB. Willb. v. Gerstenberg ( S. Minone, ober bie Angelfachfen, Samb. 1785. 8. gefest von 3. a. B. Schuly, ift unftreitig bicber, gu idbien.) - - Much geboren im Santen unfre Monobramen und Duobras men, ober blejenigen Stude bleber, in melden bie Declamation burch Infirumentalmufit unterfiset wird. Die Bets anlaffung dazu gab wohl Roufequs Pras malton (im isten Bb. f. BB. ber 3menbr. Musg. Deutich von Grofmann, Gemmine gen u. a. m.) obgleich bie Italiener ein dbnliches Stad, fcon vom 3. 1651 bei figen. Die alteften find, meines Bif. fens von A. S. v. Boue (Der Ginfied. ter und Dido, Begl. 1771. 8.) - 5. J. Bertuch (Polyzena, im beutschen Mertur vom I. 1773. gefest von I. 28.

**Bolf**, Leipz. 1775. 4 — I. G. Ser. der (Brutus 1774. 8:) — I. C. Brandes (Atiabne auf Nagos, Goth. 1774. 8.) - S. 10. Botter (Mebea, Leth. 1775. 8.) — A. G. Meisner (66 phonisbe, Leips. 1776, 8.) - C. 2L. Schubert (Andromeda, Brest. 1776. gef. von H.iv. Baumgarten.) — E. W Ramiler (Cephalus und Proceis, Beil. 1778.) - C. G. Roffig (Berf. im Musikal. Drama . . . Bape. 1779. 8. - T. Zuber (Tamira, Tib. 1791. 8.). - Gor. Rambach (Thefeus out Areta, Letps. 1791. 8. ) — u. a. m. Radrichten von beutiden Opern finben fich: Im zien Bb. S. 278 und 462. im 41en 8b. G. 419, und im sten 8b. G. 409. ber Marpurgifden Bentrage, aus Gotts fceds Vorrach zur Geschichte der desmatischen Dichtfunft gezogen bis zum 3. 1742. - Bon ben Samburgifchen Opern: in Matthefons Musikalischen Vatrioten, Et. 22.24. - und ihn Art. Oper in G. C. Leftinas Collectaneen. - Bon ben verficebenen deutschen Alceffen ein Brief von Ben. Wieland im beutschen Mertur, October 1773. — Gedanken, die Borkellung der Alcefte betreffend, von F. C. Drefe ter, Brft. 1774. 8. - Berf. über bes bentiche Singipici, im Leutiden Rertur. Jul. und Rov. 1775. — leber Bielands Rosamunde . . . von L. C. Andrá, Eic. 1783. 8. — — Ueber die Italienische Oper ju Berlin, Rache, in Marpurgs Biftor, frit, Bentr. 900, 1. 6. 75. unb 500. Vd. 2. S. 271. Vd. 4. S. 426. — Eine Gefd. Diefes Theaters, im sten Jahrg. von E. F. Cramers Magazin ber Mufit, S. 316. — —

## Operetten; Comische Overn.

Wie die eigentliche Oper, davon ber vorhergehende Artifel handelt, aus Bereinigung des Trauerspiels mit der Musit entstanden, so hat die Musit, mit der Comodie vereiniget, die Operette hervorgebracht, die erkt vor vierzig oder sunfzig Jahren aufgefom-

gefommen ift, aber feit furgem fich der deutschen comischen Schaubuhne fo bemachtiget bat, daß fie die eis gentliche Comobie baven zu verbrangen broht. Anfanglich war fie ein bloges Poffenfpiel jun Lachen, wozu die Deutschen von dem italianis fchen Intermosso, und ber Opera duffa, den Einfall geborgt haben. Dahen waren Dichter und Sonfeger allein bemüht recht popirlich zu fenn. Dan muß gefteben, daß die Dufit, ob es gleich scheinet, daß sie ihrer Datur nach nur jum frohlichen ober bergrührenden Ausdruf biene, überwus geschitt ift, bas Pofirliche ju werftarten, und bem Lacherlichen eine Schärfe ju geben, welche weber bie. Bisde noch die Gebehrben, noch ber Lang, zu erreichen vermögen. Man wird in feiner Comedie, ben keinem Ballet ein so lautes und allgemeines Lachen gehort haben, als bas ift, das man im Jutermego und in ber Operette gar oft bort.

Da das lachen auch feinen guten Dupen bat, und in manchen Sallen fowol der Gefundheit als dem Gemuthe sehr zuträglich ift: so.wurde man nicht wol thun, wenn man der Mufit die Beforderung deffelben ber-Es giebt Tonfunst bieten wollte. Ier, die sehr gegen die comische Mu-Aff eingenommen find, und glauben daß eine so erhabene Kunst dadurch auf eine unanftanbige Beife erniebriget werbe. Aber fie bedenfen nicht, Daff eine bem Menschen, nach ben Abfichten ber Ratur murflich nutlie che Gache, nicht niebrig fenn tonne; fie haben nicht beobachtet, bag bie Matur felbft bisweilen unter Beranfaltungen, Die ju erhabenen 216. fichten dienen, Freude und Lachen mischt.

Man muß bemnach ber comischen Musit ihren Werth laffen, und nur barauf bedacht senn, daß sie nicht gar zu herrschend werde, und daß der gute Geschmat sie beständig begleite.

Ich stimme gern mit ein, wenn man den Tonsetzer, der seine Zuhörer badurch zum Lachen zu beingen sucht, daß er mit seinen Instrumenten ein Eselsgeschren nachabn:, aus der Zunft stoßen will; aber dem wurde ich das Wort reden, der durch einen wißigen und launigen Contrast des Ernst und Scherzhaften, durch wurtlich naive Schilderung lächerlich durch einander laufender Zemuthes bewegungen, mich lustig macht.

Soit furgem hat man versucht, die Operette, die anfänglich blos comisch war, etwas zu veredeln, und darans entstehet ist allmählig ein ganz neues musitalisches Drama, welches von gutem Werth sein wird, wenn es von geschiften Dichtern und Tonsespen einmal seine vollige Form wird bekommen haben. Es ist der Rühe werth, daß wir uns etwas umständslicher hierüber einlassen.

Wie die große Oper wichtige und febr ernfthafte Gegenstande bearbeis tet, moben ftarte Leibenfraften ins Spiel fommen, so fann bie Mufif, bie jeden Son mit gleicher Leichtigfeit annimmt, auch bienen, fanftere Empfindungen, Frohlichkeit und bloßes Ergogen zu schildern. Um Diefes mit einer schiflichen Dandlung zu berbinbeit, mable man den Stoff, wie bie:Compdie, aus angenehmen ober ergegenben Borfallen bes gemeinen Lebens. Es ist ja schon von den alteften Zeiten ber ein hauptgeschäffte der Minfit gewesen, auch zu frohlichen ackellschaftlichen Unterhaltungen, es fen burch Tang ober blos durch Lieber, das Ihrige bengutragen. haben bereits einige Proben von frantolichen und beutschen Operetten von ge Bigtem fittlichen Inhalt, zwischen ber boben tragischen Oper und bem niedrigen Intermeggo gleich-· fam in ber Mitte fteben, und uns hoffnung machen, daß biefe Gattung allmählig mehr ausgebildet, und endlich gu ihrer Bollommenheit gelangen

langen werbe. Das Kolenfeft von herrn Berman, ber Merndtefrans. und einige andere Stucke von unfem Weiße, find aute Versuche in diefer Art. Sie kimmt ibren Stoff aus . dem Leben: des Landvolfes, fann fich aber auch wol einen Grab bober gu den Sitten und Sandlungen ber Menichen bom Mittelftanb erbeben. Mir wurden rathen, biefem Drama ber Muft einen Con zu geben, ber fich eben so weit von der Dobeit des Cothurns, als von der Riedrigkeit der comischen Maste entfernt. Der Dialog ber Handlung ware profaisch, folglich ohne Mufit, wie es bereits eingeführt ift; und an schiflichen Stellen murbe ber Dichter Lieber von allerlen Art, auch bisweilen Ariea anbringen. Die Lieber wurben theils aus bem Inhalt felbft bergauden men, theis als episoliche Gefange erfcheinen. Die Mrien tonnten burch Die Sandlung fethft veranlaffet, bon jeber Urt bes Iprifchen Inhalts fepu, nur mußten fie fich nie bis jum bos ben Lon ber großen Oper erheben.

Der Tonfeger mußte baben auch ben gar zu gemeinen und gaffeuliebermäßigen Con verlaffeu; ebel und fein, nur nicht prächtig, feperlich, oder erhaben zu feyn, fich befleißen. Seine Arien wären weber so ausführlich und ausgearbeitet, noch von fo mannichfaltiger Modulation, noch fo reich an begleitenden Stimmen, als die großen Opernarien.

Auf diese Weise wurde wurslich eine neue sehr angenehme Art eines mehr fittlichen, als leidenschaftlichen Schauspiels entstehen, woden Poeste und Musit dereiniget waren. Außer dem unmittelbaren Rugen, au es mit andern dramatischen Schauspielen gemein hatte, wurde dieses noch den Besondern Nupen haben, daß dadurch eine Wenge in Poeste und Mitstiguter Lieder und angenehmer tieiner Arien, die man, ohne eben ein Birtuss von Prosesson ju seyn, gut

fingen tomte, von ber Schaubuhne in Gesellschaften und in einfame Cobinetter verbreitet wurden. Ran fieht in der That, daß gegenwartig, seitdem Herr Siller in Leipzig so viel sehr leichte und dem gemeinen Ohr gefällige Lieder und Arietten in Weisens Operetten angebracht hat, in Gesellschaften und auf Spazieryangen sehr viel mehr gestungen wirde als ehedem geschehen ift.

\* \*

Die tomische Oper, ober Operette bat. ber ben verfdiebenen Bolteen, eine verfdiebene Beffalt. Die italienifche Opera suffa unterscheibet sich von der konskinen Oper, ober Openstte, anderer Bolfer ber buich, das sie gang, wie die ernste Operwouldfens jest. gefungen wied, und fo wohl Mecitatine als Noien bat. Gir il. tu Grunde, fast so alt, als die ernste Schon im 3. 1597 erfchien ber Oper. Anfipernaffo von Orașio Becchi (S. Aci teagad Gefid, ber Ital, Oper, Bb. 1. 6. 26: E. f.) Sie wurden, inbeffen, anfanglich mehr als Amilibenspiele in ben großen Overn, als wie für lich aflein, Eine der besten frühern ift die verità raminga, bie aber nicht, wie in ber erffen Muflage blefes Berfes, und an a. O. gefagt wurde, icon im It sans fondern erft Lucca 1654: erfcbien, umb des ren Junbalt fich bee Arteaga, a. a. D. 6. 330 findet. Geschrieben find beren in Menge worden; aber wer verman fie. so angenehm sie sich zum Theil boren laffen , su lefen? Seibit Metaffaffo bat beven verfertigt. Die beffern find noch von Spotolo Bens (Drammi giocofi) von Pict. Pariati, von Goldoni (Opere giocose dramatiche di Polisseno Fegejo . . . Ven. 1753. 12. 4 80.) von 3aq. Unt. Feberico und bem Mit Cafi (Teodoro Re di Corlica, Grotta di Trifonio u. a. m.) - Die Mußt au biefen. und mehrern bergleichen Opern, ift gefest von Giovb. Pergoleft (Berf. ber ber rühmt gewordenen Serva Padrona.) -Balt. Galuppi — Mir. Piccini —

· Digitized by Google

Basc.

Past. Anfoss — Salv. Periss — Glon, Passelle — Jan. Assetta — Serv. Bertoni — Ant. Borroni — Brck. Ciampi — Gius. Gazzaniza — Gius. Driandini — Galv. Periss — Brck. Ant. Pissochi — Jac. Aust — Gius. Geoclari — Gius. Geoclari — Gius. Geochi — Cisou. Ant. Gadelli — Caruso — Cisou. Cocchi — Ein. Conti — Bischletti — Einarosa — Giac. Cocchi — Bis. Conti — Bischletti — Bi

Geschichte ber komischen Oper in Spanion. Das verschiedene komische Dichtarten der Spanier mit Gesang verschneck sind, ist bereits, Art. Combbie G. 532. bemerkt. Indessen sind auch italiensiche komische Opern übersett in Spanien ausgezuhrt worden; und als Origionale dieser ützt sind die Zarzuelas anzusseden.

Geschichte der komischen Oper in Arantreich. Auf den Martten ju Ot. Bermain feielten unprunglid, in allerhand Buden, Seiltanger, welche ungefdhr ums Jahr. 1678 ein jufammenhabgenbes Stud. in welches Sprange und Lange von aller-Sand Art verwebt waren, gaben. Stude blefer. und Doffenipiele aller Art, in melde Duft und Gefang allmablig waren binein gewebt worden, wurden auf diefen Buhnen bis zu dem J. 1707 gespielt, als in welchem allen fremden Comidianten ber Diglon verboten murbe. Run rebete ein Acteur allein; die andern fpiriten ftumm; allein auch biefes murbe ihnen unterfagt; und barauf (im 3. 1709) gaben fie nichts als Bantomimen, und endlich im Jahre 1710. pahmen fie, um bas Spiel verftandlicher au machen, auf Anrathen des herren Chails Lot und Reiny, ihre Buflucht ju gedruct. ten Kartons, auf welchen ber Innhalt ibres Lummen Spieles, und mas blerburch nicht auszubruden fand, mit wenig Borten in Profe angezeigt war, und bie fie, som Ebeater berab, ben Bufchauern jum Lefen in den Sanben vorbielten. in demfelben Jahre murbe blefe Brofa in Maubevilles vermanbelt: bas Orcheffer machte die Rufik dazu, und das ganze

Martere fang. Die Stücke felbit beftomben noch immer mit aus Tangen und aus Sprangen, und bin unb wieber aus Bas endicen auf bas regelmafige Schauftel. 3m 3. 1718 fleng man an, bie Lieber, um den Zuschauern das kesen derselben und das Mitfingen bequemer ju machen, aus bem Wittelpunkt bes Schausbielbaufes. herab zu lassen; im S. 1714 nahmen zweb biefer Befellicaften (es pielten beren ims mer mehrere ju gleicher Beit) ben Rahmen der komischen Oper an; und da das Stud, mit welchem fie biefes Jahr ihr Sheater erofneten, Arlequin Mahomet. nebft feinem Brologen, Foire de la Gibray, und bem, ju dem Stude geboria sen Tombesu de Noftrademus, fémilieb von la Sage, in bem iten Bd. des Theatre de la Foire vollig abacdruct find: fo sweifele ich auch nicht, bas nicht auch die Schauspieler wieder barin rebend ges pielt baben. Im J. 1716 erhielt eine Dame Baune (Boon) ein ausschlieffenbes Brivilegium, Schaufptele aus Cans, Gefana und Druft begebent, ju geben; ale lein biefes Schanfpiel gleng bald wieder ju Grunde. 3m J. 1721 erhielten zwen vers fcbiebene Gefellichaften die Erlaubnis dam z aber fie wurde ihnen ichon in eben biefem Jahre wieber genommen, und die Itas lienifche Comodie bemdchtigte fic des Ebeas ters ju St. Bermain. 3m 3. 1724 fiens man wieber an fomifde. Opern su fpielen. und fubr, einige furze Unterbrechungen abs gerechnet, bamit fort bis sum 3. 1747. in welchem biefes Schauspiel bis gum I. 1758 aufgehoben murbe. Dun fabeten bie Italiener auf fbrer Bubne ju Baris, Die berühmte Serva Padrona bes Bergoleft auf, die auf die Rufit und die gange Bildung der frangofifden Operette einen fo großen Einfluß erbielt. Diefe murbe nun erft in ein ordentliches, mit Brien vermifchtes Schaufpiel vermanbelt. erfte Stud, im 3, 1753 maren bie Troqueurs von Babe, ganglich in Duft gefest von Ant. b'Auvergne. Sicrauf folgte ber Peintre amoureux des Unfequme, in Dtufit gefest von Duni, im Rabee 1757. Run verschwanden bie Opera en Vaude-

Digitized by Goog Villes

villes afindblig ganglich, ober biefe mais ben boch nur fparfam eingewebt, und die frangofiche Oper murde nach bem Mufter ber italienischen Opera buffa immer mehr Marmontel veredette fie noch mehr, und fucte fie ber ernften Open ndber gu bringen; er mabite landlicht Gra geniidnde, ober folche, mo bus, was Mui ft vorzüglich ausbructen tann, Empfindung berrichenb ift; und die Poffen und Schwante und Narodicen, worin fenfi ein Thett bes Reizes der frongouchen tomifmen Oper bes fand, fleigen af allmablig gang aus ber Mode gu tommen. Much blieb biefes Schauspiel bis jum 3. 1762 in den Sans den der Italiener. Um bieje Bett bilbete fid aber eine frangofriche Befellfchaft, mit welcher jene dergeffalt vereint wurde; daß fie nue trationifibe, und diefe die frangofts und nun führten fcen Stude ipielte. die Ben. Pus und Barre, im 3. 1780, auf bem tomifchen Theater, auch wieder Stude aus blogen Baudevillen beftebend, als Caffandre ou l'Oculifte, Aristore amoureux, les vendangeurs, Cassandre Astrologue, Les Etrennes de Mercure, L'oiseau perdu et retrouvé u. d. m. ein. - Geidrieben baben Abrigens für biefes Thegter: Rene Le Sage († 1747. Er ift als Bater Diefes Schauspieles in Brantecich anguseben. Er eeinigte es zuerst akmablig von den eigentlichen blogen Seiltangertunften, und feine Stude verschaften bemfelben querft Unfeben unter gebilbeten feuten. Die von ibm allein, und mit einigen andern das für gefdriebenen Stude, belaufen fic bennahe auf hundert, deren erftes im 3. 1713 aufgeführt wurde. Die mehreften berfelben finden fich in dem Theatre de la Foire, Par. 1721, 12, 10 80. Amft. 1723-1731. 12. 9 Bde.) - Louis Sufelier († 1725. Rue ein fleiner Theil seiner Stude ift in bem Theatre de la Foire abgebruckt.) - Jos. de la Sont († 1725) Piet. Fr. Biancoltelli, Do. minique gen. († 1734) Carollec († 1739. Die mehreften feiner Stude find nicht ges ·druckt ) Gallet (†1743) Th. Laffis chard († 1753. Theatre . : Par. 1746.

8.) Chr. Bart. Jagan († 1755. Ocuvr. Par. 1760. 12. 4 80.) Oca neval († 1756) J. Jos. Dade († 1757. Oeuvr. Par. 1758. 8. 4 Bbe.) Louis Boissy (†1758) Etc. Fres. Panard († 1769. Theatre et Oeuv. div. Par. 1763. 12, 3 8d.) - 2ller. Piron († 1773. Oeuvr. par Rigoley de Juvigny, Par. 1778. 12. 7 86.) -Mason de Pesay († 1777) — Band rans († 1766. Berdient bier nur beswes gen eine Stelle, weil er ben Gelegenheit der Rouffeauischen Behauptung, das bie franzolifche Sprache zu muftalischen Bece. ten unfdhig fen, bie befannte Serva Psdrona wortlich überfeste; allein, meines Beduntens, beweift ber große Benfall, welchen bas Stuck ben ber Borffellung crbielt, nichts für die frangofifce Sprace, fondern Alles für die vortrefliche Duft. an welcher, bem eigenen Geftanbaiffe bet Franzosen zu Folge, ste zuerst lerinten, was fomische Opernmusik ift.) - Che. Sim, Javact (Oeuvr. Par. 1762. 8. Nachher find von ibm noch vers schiedene Stude einzeln erfdienen. mar nach Baurans einer ber erften, mele der italienischer Mufit frangoffichen Tert unterlegte, und baburch jener, auf bem eigentlichen frangbilichen Theater Gingeng verschafte.) — Jean Mich. Sedaine (Oeuvr. Par. 1777. 12. 4 98.) -Anfequme (Nur ein kleiner Theil feis uer Operetten fintet fich in ben Ocuvr. Par. 1767. 8.) — Champfort (Sein Laufmann von Smyrna ift, Mannb. 1771. 8. deutsch erschienen.) - P. Rene le Monier — Poinsinet — Plein Chene — Frd. Marmontel — Das vesne — Monvel — Mic. Et. Fra mery — Desfontaines — Deshoulmieres — Colle — Rosoy — Dorvigny - Renard de la Jonchere (Theatre lyr. Par. 1775. 8. 2 Bde.) - Poisenon (Oeuvr. 1782. 8. 5 &dc.) — Bouteiller — Bocquet — Bele — Mongaret — u. a. m. - Die Mitfit zu diefen veridies denen Operetten ift gesetzt worden, von Aubert — Ant. d'Auvergne — Boise

Digitized by Google

Disp

mortier († 1755) - Rameau - Add. Bhilidor - Monfigno - Andre Gretri - Cifolelli - Defaibes - Desbroffes - Duni († 1775) - Brigieri - Gawintes - Gibert - Goffer - Berbain - Martini - Riegel - 200 dolphe - Gt. Amand - Larobe -Trial — Goffee — Mondonville — Dareis — Biando — Sardini — Baiflello - Bouteau - Desomery -Le Grand — u. a. m. — der, ju biciem Schaufpiel, jum Theil geborigen Samulungen f. den Art. Como-Die, G. 562. b. Bu ibnen tommt noch: Nouv. Theatre de la foire ou de l'Opera comique . . . Par. 1768. 8. 4 Bbe. - - Und Die Materialien au der Beschichte der tomischen Oper in grantreich liefern: Memoires pour fervir à l'histoire des Spectacles de la foire, Par. 1743. 12. 200. - Histoire de l'opera bouffon, Amst. et Par. 1768. 12. 2 Eb. (welche mir aber an manden Stellen unrichtig ju febn fcheinet.) - Histoire du Theatre de l'opera comique, Par. 1769. 12. 2 80. - Buch finden fic anfebnliche Bentedac basu in den Memoires, ou Essai fur la Mufique, p. Mr. Gretry . . . Par. 1789. 8. - - Hebrigens befigen die Frangojen über die tomijche Oper die vielleicht beste Schrift von Augeremere de Quincy, De la nature des Opera bouffons et de l'union de la Comedie et de la Musique, dans ces l'oemes, im Mercure, Mars 1789. 6. 124. — — Was die, eigentlich italienische Comische Oper in Paris anbetrift; so efficien fie daselbit wie gedacht, suerft im 3. 1752. und die Dufit berfelben machte ble größte Genfation. Gie erhielt von einer Parthey, und befonders von ben Enepelopediften, fo viel Benfall, als fie won den Anbangern der alten frangbilichen. Mufit berab gefest murde ; und diefes gab benn ju febr pielen Beberfriegen Unlag. Porbereitet murden diefe burch die Lettre fur Omphale . . . 1752. 8. von Brimm, wogegen Remarques und eine Lectre à Mr. Grimm, in eben bemfele

den Jähre erschienen. Merbuf foigte. Lettre à une Dame d'un certain age fur l'état present de l'Omra, P. 1752. 2. von B. Solbach. Wer das Reuce Brach mit dem Fetit Prophète de Bos mischbroda Dresde (Paris 1752). 8. ans, melder ebenfalls von B. Grimm fent foll. Matth. Franc. Pidomfat de. Mairobert autwortete darauf mit den . Propheties du grand Monet 1752. % Der Berf. Des erftetn erwiberte mit dem Petit Prophète de Boemischbroda au grand Proph. Monet 1753. 2. und Voisenon striet Reponse du coin du Roi (als unter beffen loge fic bie Unbanger der alten franz. Musik sesten) au coin de la reine (unter beren loge fich bie Freunde der ital. Mufit verfammelten) 1753. 8. - B. Solbach (Arret readu à l'Amphitheatre de l'opera, sur la plainte du milieu du parterre, intervenant dans la guerre des deuxcoins (1753. 8.) — J. B. Jourdan (Le Correcteur des Bouffons à l'ecolier de Prague 1753. 8. Lettre du correcteur des Bouffons à l'ecolier de Prague . . sur l'opera de Titon . . . 1753. 8.) - Ungenannte L'Apologie du fublime bon mot. . . 1753. 8. - Relation veritable et interessante du combat des sourches caudines, livré à la place Maubert, au fujet des Bouffons 1753, 8. - Lettre crit. et histor. fur la Musique franc. et sur la Musique ital. Par. 1753. -La nouv. Bigarrure, Haye 1753. 12. - La reforme de l'opera 1753, in Bersen. - Epitre aux Bouffonistes 1753. - Reflex. lyriques 1752, 126 in Berfen. - Repouse au grand et petit Prophète 1753. 12. - Le reformateur de l'opera 1753. - Lettre de l'autre monde 1753. 12. - Ce qu'on a dit, ce qu'on a voulu dire, lettre à Mde, Foliot 1753. - Ce que l'on doit dire, reponse de Md. Foliot 1753. 📛 La paix de l'opera 1753. - Jugement de l'Orchestre de l'opera 1753. — Casotte La guerre de l'opera, lettre . . 1753, 8. --Andr.

Digitized by GOOSIC

Andr. Bardon L'impartialité fur le Mulique. Poeme 1754.8. - Pierre franc. ... 1754. 8. — Ungen. Constitution du Patrierche de l'opera . . . 1754. 8. - Reflex. fur les vrais princ. de l'Harmonie, condemmés par la Constitut, du Patriarche de Topera 1754. 8. - Lettre fur l'origine et les progrès de l'Acad, Roy, de Musique 1754. - Differtation sur la Mus. frenc. et ital. Amft. 1754. 8. - Vaudeville fur les Philosophes du Siècle (die Encyclopediffen) 1754. -Les vingt et un chap, des Propheties de Gabrielle Joanne, 1754- 12. ---Lettre au public 1754. 12. - Supplique de l'opera à l'Apollon de la France 1754. 12. - Lettre ecrite de l'autre monde 1754. 8. - Lettre. sur la Musique, p. Mr. le Vicomte de la Petarade 1754. 12. - Riche. mont (Reflex. d'un Patriote sur l'opera franc. et sur l'opera ital. . . . Lauf, 1754. 12. ju Gunffen ber frang. Oper.) - Caur de Cappeval Apologie du gout franc. relativement à l'opera 1754. Adieux aux Bouffons 1754, 12. - Auch gebort im Gangen bieber noch: d'Alemberts Anjfag de la liberté de la Musique, in aten Bbe, s. Melanges, Deutsch im zien Jahrg, von bils lers Bochentl. Nachr. S. 245 u. f. und Lettre sur le Mechanisme de l'opera italien, von Billeneuve 1756. 12. - Und im iten B. 6. 160 ber Marpurgiden Biftor, frit. Beptr. und im 4ten Jahrg. 6. 331, ber Billerichen Bodentl. Racht, finden fic auch noch Nachrichten barüber. - Aber hiemit war ber Streit nicht bep-J. J. Roußeau batte, ungenannt, febon mit der Lettre d'un Symshoniste de l'Ac. Roy, de Musique (im 1sten Bbe. 6. 253. f. 28. 3menbr. Ausg.) Theil daran genommen; aber ends lich trat er unter feinem Nahmen, mit der Lettre fur la Musique françoise . 1753. 2. und im 1sten Bd. S. 199 J. 2B. bervor; und ber nachdractliche Son, mit wachem er ben Frangofen fagte, baf fie .

Aberhaupt gar feine Drufif betten, mi wegen ihrer Sprache, auch feine baber founten, feste eine Menge Febern und Sande in Bewegung. Det erfte fetne Gegner-war der Lanonifus Gausier (Observat. sur la lettre de Mr. Rouffeeu ; follen foon im 3. 1758. ceithienes fron.) — Elie Freron (Deux learer . . . en reponse à celle de Mr. R. 1753. 8.) — Rene de Bonneval (Apologie de la Musique et des Music. françois . . . 1754. 12.) — March Ant. Laugier (Apologie de la Mul franc. 1754. 8. bie beste Bertheibigung der franzos. Musil.) — Louis Trave nol (Arrêt du Conseil d'Eent d'Apollon . . . 1754, 12. La Galleric de l'Acad. Roy. de Mufique . . . 1754. 8.) — Jacq. Aug. de la Morlinien (Lettre d'un Sage à un homme respectable . . . 1754. 8. Eine scine Verspottung des R.) — Bacon (Exmen de la lettre de Mr. Rousseau 1754. 12.) - Jean Mov. de Ca veirac (Lettre d'un Visigoth à Mr. Frecon 1754. Auch wird ihm die Nouv. lettre à Mr. R. 1754. 8. 1160 schrieben.) — Cazotte (Observat jur la lettre de Mt. R. P. 1754- 12.) -Coste d'Arnobat (Doures d'un Pyrrhonien propof. amicalement à Mr. R. 1754. 12.) - Zobineau (Leure d'un Parissen . . . 1754. 22.) -Louis Castel (Lettres d'un Acad de Bordeaux fur le fonds de la Mulique, Bord. 1754, 12. Reponse crit, d'un Academ. de Rouen 1754. 12.) -I. Louis Aubert (Ihm wird die Ro futation suivie et detaillée des prisse. de Mr. Rousseau . . . P. 1754. & sugescheleben.) — N30 (Lettre fur celle de Mr. J. J. Rousseau . . . 1754. 12.) ----

Sefchichte der komischen Oper in Angland. Luftpiele, in weiche Lieder eingewebt waren, sind auf dem englischen Theater so alt und diter, als auf irgend einem andern neuen Theater; aber das diteste, als eigentliche fomische Oper abs sefaste Stück if Psyche debauched.

挪

im 3. 1678 gebruckt, unb eine Sarobie der Oper Bioche des Shadwell, von Ch. Duffer geidrieben. Sie ift aber bochft elend, ohne Win und faune. Cb. d'Ur. fey († 1723) machte mit den Queens of Brentford und gludlicher mit ben Wonders in the Sun im 3.1706 einen neuen Beriud; aber diefer und einige folente matten fein fonberliches Glad. erfcbien im 3. 1727 die befannte Beggar's Opera von J. Bay († 1732, in einer deutschen Rachahmung, unter dem Titel, die Schleichbandler, in ben verm. Worken, Hamb. 1775. 8. S. 133. aber ohne die Laune des Originales) und der allgemeine Bepfall, welchen fle erhielt, brache te cine Menge Nachahmungen hervor, von welchen Gabr. Wdingfels († 1707) Elf. Settle († 1724) Beinr. Cavey (1738) Beorge Lillo († 1739) Œb. Coffey († 1745. deffen Devil to pay und Merry Cobler wir auch im Deuts schen kennen.) Wos. Mendez (1749) Beinr. fielding († 1755) die beffern fcbrieben. In neuern Beiten baben bee ren Jos. Reed — Stevens — Miß Sheridan — Rich, Cumberland — Is. Bickerstaf — Dudley — Beine, Bates — Dibdin — Bough - Rich. Rolt - 100. Kenrit — Aug. Miles — u. a. m. verfertigt. --- -

Westlichte der komischen Oper in Dentichland: Bir baben ein febr als tes Stud, welches einer tomischen Oper, siemlich abalich fieht. Es beißt, Runft aber alle Ranke, ein bofes Beib gut ju machen . . . in einem fehr luftigen freubenvollen Poffenfpiele vorgeftellt, Repperts borf 12. Der Sprache nach tonnte es aus der Mitte bes fiebsehnten Jahrhun. berte fenn; auch A. Gryphius bat beren (das verliebte Gefpenft, und die geliebte Dornrofe, Brest. 1660. 8. und in f. Teutfchen Geb. Breefl. 1698. 8. 6. 1. Blaftus, chend. G. 626) gefdrieben. --Chrstph, Lud. Borberg (Die vers fcmiegene Ereue, Onolib. 1698. 8.) -Joh. 113elch. Conradi (Breund und Riebesftreit, Dett\_ 1699. 3.) - Der ver-Dritter Theil

ánagte Traum, in der Christlichen Beka, Marab. 1762. 8. Aber ob und von went he in Bufil gesett, und wo und menn fie. aufgeführt morben, weiß ich nicht. dem Samburgischen Theater erschienen deren, ums J. 1784, als der hamburger Jahrmarft, u. a. m. bie non Telemana Reinb. Raifer, Deld. hofmann u. a. m. sefest waren. - Auch su Pras (picite man beren ums 3. 1731. Die aus bem Itas lientiden überfest waren; und ber Teug fel ift los wurde von Schönemann, nach einer Ueberfesung bes B. v. Boet, bereits im J. 1743 aber mit ber englischen Dufit, gegeben. Sierauf fdrich Gelert das Oratel (im J. 1748) welches F. G. Bleifchen aber erft im 3. 1771. in Dufit brachte. Aber mehr noch murden Operetten auf bem Theater burch musifalische 3mischenfpiele, deren unter andern Mplius far die Renberinn fcrieb (3. 8. den Auf, ins. 3, 1748) und durch die Intermesso's, welche fr. Roch im Jahre 1751 ju geben. anfieng, in Mobe gebracht. Diefes vers anlaste nabmlich vielleicht ben ben. Beile den Devil to pay, melches im J. 1752 mit aufferordentlichem Bepfall ju Leipzig gefpielt murbe, su überfegen. Der befe tige Reies, welcher barüber entfland, und die laderliche Rolle, welche Gotticheb darin spielte, sind befannt; auch in der Chronologie bes beutschen Theaters, G. 159 u. f. eradbit. Bon ben ben biefer Gelegenheit gewechselten Schriften ift nichts, als das drolligte Schreiben bes Leufels an Gottiched (unter andern im iten Th. der Anthologie der Deutschen G. e13 abgedruckt) auf uns gefommen. im 3. 1759 erichjen der gwente Theil, der Teufel ift los, ober ber lufige Schufter, auf der Bubne : aud murten balb nade ber verschiedene Nachabmungen beffelben gefdrieben; allein, ber eigentliche Bes idmad an Operetten icheint erft feit des Beit, das fr. hiller Liftzart und Darios lette von Dan. Schiebeler (im 3. 1766) Pottden am Sofe, die Liebe auf bem Lande und die übrigen Stucke von Ben. Beife (Kom. Opern, Leips. 1773. 8. 3 Eb.) feste, afgemein geworden zu fepn. Nun · forics Ωq

Digitized by GOOST

farieb und überfeste und feste aber aud fomifche Oper, mas nur bie Beder fab-Am vorzäglichften baben fic ren fonate. damit beschaftigt: J.J. Eschenburg (Lucas und'hannchen, Befchw. 1768. 8. und ein paar Stude aus dem Frang. und Ital, aberfest.) - Job. Benj. Michaes lis († 1772. Operetten , Leips. 1772. 8. umb in feinen Gingelen Bebichten noch amen andre. E. G. Reefe bat eine davon gesett.) -- Bottl. Ephr. Sermann (Das Rofenfeit, Beimar 1771. 8. treuen Robler, Leips. 1778. 8. gef. von 聖. 驱. Wolf. Die Dorfbeputirten 1775. 8. gef. von ebend. Der Abend im Baibe 1774. 8. gef. von ebend.) — 3. 3. 提n. gel Die Apothete, Leips. 1772. 8. Bef. von C. G. Reefe.) — Joh. Andre (Luffip, und Operetten nach frang. Du-Been, Brft. 1771 U. f. 8. 3 Eb. Det Sopfer 1773. 8. Der alte Freper 1775. 8. Much if ber Berf. als gludlicher Operets tencomponifibetannt.) - Griede. Wilh. Botter (Singspiele, Leipz. 1779. 8. 1 936. und auch verschiebene einzele.) -J. w. v. Gothe (Erwin und Elmire, Frft. 1775, gef. von 3. Andre. Claudine von Billa Bella, Berl. 1776. 8.) -21. G. Meifiner (Operetten, Leips. 1778. 2.) - C. S. Bretznet (Dpe, setten, Beipg. 1779. 8.) - G. Ste. phani (Operetten, Wien 1783. 8. Piegn. 1798. 8.) --- C. F. v. Bonin, K. Berflot, B. E. Darien, J. BB. Binter, 3. G. Jacobi, W. G. Beder, B. C. S. Mylius, u. a. m. — — Sammlungen: Romifche Opern, Berl. 17741776. 8. 326. Sammi, der Som, Operetten, to von der Churpfalgifchen deutschen Dof-Rhanipielergefellich. aufgeführt worben, Brft. 1770 : 1778. 8. 6 Eb. - Lprifches Theater Der Deutschen, Leips. 1788. 8. a Bbe. - Gingip, nach auslaudischen Muftern, v. Grefmann, Brft. 1783. 8. - Und auffer ben genannten Coms ponifen baben beren noch gefest Benda - Dittersborf - Mojart - Cherl - Frj. v. Boeflin - u. e. m. - -Und von der tomifchen Oper bandeln: Ein pgar Auff. in hillers Wochentl: Rache.

v. J. 1766. S. 253 und 1767. S. 155, über Lisuart und Dariolette — Schreiben über die komische Oper, ebend. im Anhange zum dritten Jahrg. S. 29. — Joh. For. Reichard (Ueber die deutsche kemische Oper (in Anschung der Winst) nebe einem Anhange eines freundschaftlichen Briffes über die musikalische Poese, Hamburg 1774. 2.) — S. übrigend die, ben dem Art. Drama, S. 724 a. f. angesührten, von dem deutschen Ebenter überhaupt handeinden Schriften. —

### Oratorium

(Poefle; Dufit.)

Ein mit Dufit aufgeführtes geffe liches, aber burchaus lprisches und furzes Drama, jum gottesdienstis chen Gebrauch ben boben Sepertagen. Die Benennung bes lyrischen Des ma zeiget an, baf bier feine fich allmablig entwifelnde Sandlung, mit Anschlägen, Intriguen und durch ein anderlaufenden Unternehmangen flatt babe, wie in dem für das Schauspick verfertigten Drama. Das Drato. rium nimmt verschiedene Berfonen an, die von einem erhabenen Gegenftand der Religion, beffen Feper begangen wirb, fart gerührt werben, und ihre Empfindungen barüber balb einzeln, bald vereiniget auf eine febr nachbrutliche Weife außern. Dis Absicht dieses Drama iff, die Herzen ber Zuhörer mit ähnlichen Empfindungen zu durchbringen.

Der Stoff bes Dratbrium ift alse allemal eine fehr befannte Sache, beren Andenken das Fest gewiedmet ift. Folglich fann er durchaus iprisch behandelt werden, weil hier weder Dielog, noch Erzählungen, noch Rachrichten von dem, was vorgeht, nochis sind. Man weiß zum voraus, durch was für einen Gegenstand die Sanger in Empsindung gefest werden, und die Art, die besonderen Umstände berselben, unter denen der Gegenstand sich jedem geiset. Dies alles

Digitized by Google

Sent.

fann aus ber Urt, wie fich die fingeuben Berfonen barüber austaffen, obne eigentliche Erichtung hinlang-

lich erkannt werben.

Wenn gleich bas Oratorium eine Begebenheit jum Grunde hat, 1. B. bie Rreuzigung, oder bie Auferftebung, fo macht Diefes barum ben erzählenden Wortrag nicht nothwendig; die Begebenheit fann in vollem Affett Iprifch gefchilbert merden. Go fangt Ramlers Oratorium vom Lobe Jeft, mit biefer bochft rubrenben iprifchen Schilberung on .).

Ibe Palmen in Gethfemane,

Wen bort ibr fo verlaffen trauren ? Ber if ber dugfiid ferbende? . . .

If bas mein Jefus? u. f. f.

Dieses ift lyrisch erzählt, ober geschildert, und ist die einzige für bas Dratorium schifliche Beife, ob fie

aleich wenig bevbachtet wirb.

3

3

Dialogische Reden baben da gar nicht fatt, weil fie fur Die Mufit fich gar nicht schifen, bie weder Begriffe noch Bedanten, fondern blos Empfindungen schildert. Es in both abgeschmaft, folche Reben, wie man noch bisweilen im Dratorium bort: "Da sprach die Mago zu Petrus, auch du bist einer von ihnen -Petrus antwortete - Viein ich kenne ihn nicht;" in musikalischen Tonen vorzutragen.

Alfo muß der Dichter im Orato-· rium ben epischen und ben gewohnliden bramatischen Bortrag ganglich vermeiben, und wo er etwas ergablen, ober einen Begenftaud fchildern will, es im lyrischen Ton thuy. Bon ber Iprifchen Schilberung haben wir eine Brobe jum Benfpiel gegeben; bier ift eine von der lyrifchen Ergablung, aus

bem angeführten Stuf:

- Webe! **Webe!** Dict Retten, Bande nicht, ich febe Bespiete Leile! - Joius reicht bie Bande bar,

\*) Nach ber neueften Ausgabe.

Die theuren Sanbe, deren Arbeit Wobltbut mar.

Auf jeben wieberbolten Golag burche fducibet.

Die Spige Reru', und Aber, und Ger 1 bein. u. f. f.

Ben bem burchaus herrschenben Inrischen Ton, hat bennoch mannich. faltige Abwechslung ftatt. Das Recitativ, das Ariofo, die Arie, Chore, Duette und alle gewöhnlicht Formen, ber zum Singen abgepaßten Texte, tonnen verschiedentlich abgewechselt

auf einander folgen.

Eine sehr wesentliche Sache bieben ift diefes, baf ber Dichter mehrere Charaftere einführe. Rollfommen Gottesfürchtige, benn noch etwas schwache, anch wol gar verzagte Gunber; Menfchen von feurigen Andacht, und benn gartliche sanft empfindende; denn dadurch befommt ber Confeper Gelegenheit, bas Gemath ju rübren.

Aber die wichtigste Lehre, die man bem Dichter für Diefe Gattung geben fann, ift biefe, bag in ben Empfindungen felbft nichts vorkomme, das nicht unmittelbar aus der Sobeit des Hauptgegenstandes entstehe, oder fich darauf beziehe. Der Dichter muß feinen Augenblit vergeffen, daß bie Bersonen, die er reben laft, zu eis ner febr feperlichen Belegenheit berfammelt find, wo alles groß fenn muß. Man muß von ben hohen Gegenstånden, die man vor sich hat, feine besondere Anwendung aufs Rleine, auf das, was wenigen Menschen personlich ift, machen, vielwes niger sich in allgemeine moralische Betrachtungen einlaffen. Go ist die erfte Urie in dem ermabnten Ramles rifden Dratorium:

Beld, auf den ber Tod den Rocher ausgelecet,

Dbe' am Grabe ben, der fdmdcher Teof begebet!

ob fie gleich ben einer andern Gelegenheit fcon und wichtig fenn Digitized by Goog modifie, Ωq 2

mochte, hier nicht groß genug, da fle aus einem blos besondern Umstand des hohen Segenstandes erwächst. Wenn der Lod Jesu als die Verschung des ganzen menschlichen Seschlieches angesehen wird: so erwett besonders der erste Blit auf diese unendlich große Handlung nothwendig auch ganz hohe Empsindungen. Roch weit weniger ist die so schoole Arie:

Ihr weichgeschaffne Geelen,

Ihr konnt nicht lange fehlen: u. f. f. hier am rechten Orte, wo alles feper-

lich senn soll.

Ich zeige biefe Mangel beswegen in bem besten Oratorium, bas ich fenne, an, bamit es besto beutlicher in bie Augen falle, wie nothwendig bie gegebenen Erinnerungen find, ba auch unfre besten Dichter bagegen

fehlen.

Die Muft muß bier in ihrer bollen Pracht, aber ohne allen Brunt, ohne alle gesuchte Zierlichkeit erschei. hier ift es nicht barum zu nen. thun, schon und angenehm, sondern burchdringend und erhaben zu fepn. Da wir aber von bem Geschmaf ber Rirchenmufif in einem besondern Urtitel gesprochen haben: fo wollen wie hier das, mas fcon bort gefagt worden, nicht wieberholen, fondern nur in eben ber guten Abficht, in ber vorber bas Ramlerische Oratorium in einigen Stufen getabelt worden, auch einige schwere gehler, die in der auf: eben baffelbe von dem großen Graun felbst verfertigten Dust begangen worden, anzeigen. Die meiften Arien unterscheiden sich nicht genug von Opernarien; faft eben die Beichlich. feit und ber übertriebene, bepnabe wolluftige Dut ber Melodien, und an einigen Orten fo gar Spielereven, die Die Empfindung tobten; Paffagen, die sich zu jeder Leidenschaft gleich gut fchifen, weil fle gar nichts fagen; j. B. in ber Arie: Go febet ein Berg Gottes ic. eine Paffage auf

das Wort fiebet, und ein langer Lauf auf das Wort Arablen. dem so fenerlichen Solo: Meinet nicht, es bat überwunden der La we vom Stamm Juda, find warf. liche, bis jum Etel wiederholte Sam deleven über die Worte übermunden, der Lowe und vom Scaume Juda. Ich verebre den Mann, ber mein Freund war, in seiner Asche so. fehr, als jemand; aber über solche fdmere Berfeben, ben fo bochft feners licher Gelegenheit, fann ich, Warnung andrer, nicht fchweigen. Benn bas marme Intereffe får bas Wahre und Gute mir biefen Label zweper gegen mich freundschaftlich gefinnter Männer abgedrungen: fo ift es auch nicht Freundschaft, sondern murfliche Empfindung der Sache wenn ich bepben über die Arie: Singt dem gettlichen Propheten, meinen lauten Bepfall gebe: viel andrer fürtrefflicher Stellen biefer benden Berfe nicht zu gedenken.

\* \*

Box ben Oratorien überhaupt handelu: Arcangelo Spagna (Bor f. Oratori, R. 1706, 12. findet fich ein Discorso dogmatico barûber.) - (L. Sr. Meneficier, im 37tcn Aap. f. Representat. en Musique, anc. et mod. Par. 1681. 12. - Der Bert, ber Lyric Muse revived in Europe, im 60ra Kap. G. 58. — Ch. Burney, imsten Rap. des 4ten Bos. f. General Hift. of Musik, - J. 213. v. Loen (Der sie Abidn. im 4ten Eb. f. Kl. Schriften, Ark. 1752. 8. handelt von den Paffionsmufften. ober Dratorien.) - lleber bie Befdef. fenbeit der musikalischen Oratorien, neiß Borfclagen gur veranderten Einrichtung beffelben, in dem Dufital. Alm. får das J. 1783. Reips. 8. 6. 166. -

Im Grunde find die Deatreien sehe alt; und, wenn man will, eine Art von Kortseques der beiligen Anglerien, weiche, jum Theil auch in den Kiechen gespielt, und, wenn gleich nicht ganglich gestungen

wurden , boch :wit Gefang verbunden wa-(G. bie Anmert, bes Apoft, Bene au feiner Ausg. von des Fontomini Bibl. della Eloq. Ital. 80. 1. 6. 489.) fabet, s. B. Burney in f. Hift. of Mul. Vol. IV. ch. 3. eine Comedie de la Pas-Sion 40, worin Gott der Bater seine Rolle in deen Stimmen zugleich zu fingen batte. Und biefe Mysterien felbst fcprieben fic von den driftlichen Bilgelmmen ber, welt de fehr frühreitig fcon nach bem gelobe ten Lande, oder nach andern beiligen Or-"Sie verfertigten,a ten mabifartheren. fagt Menefirier , a. a. D. pauf ihren Reis sefen gewiffe Gefdage, worin fle von dem "Leben und bem Tode des Sobnes Gots ses aber wom jungften Gericht ban-"beiten; diefe Befange waren zwar nict Monderlich ausgegebeitet; allein die Mes "lodie und die Einfalt der damabligen "Beiten machte folde pathetifd. "fangen auch bie Bunberwerte ber Seilt gen, die Martern derfelben und gemiffe "Fabeln, melden bas abergidubifde Bolt "ben - Rahmen Ericheinungen beplegte. "Uebrigens reifeten fle Saufenweife gufam-"men, trugen, nebft bem Bilgrimsfabe, "Sathe und Didntel, welche mit Dus afchein befest, ober fonft bemablt waren, "und fangen ihre Befange auf ben Strafe efen und öffentlichen Blagen." - Aber Die Form, welche die Oratorien jest bas ben, erhielten fie zuerft in Italien: und Die Ginfabrung, ober Erfindung derfelben mird dem Sell. Philipp von Reri, Stife ter ber Congregation ber Bater bes Dran torii im J. 1540 jugeschrieben. Um ben Romern, welche fo vieles Bergnagen an Der Wufit fanden, diefes Bergnagen und auffer dem Carnaval, als mehrend wels ciem fie es nur oblig im weiteften. Ums : fange genießen tounten, zu verfchäffen. lief er geiftliche Befordde, a. B. swiften ber Samaritanerian und Chrifts, amifchen Tobias und dem Engel u. d. m. und fo age Milegorifche als amifchen ber Mene unb dem Glauben, in zwen Theile afgethetit, von Dichteen fdreiben, von Duffeen feben , und in der Rirde aufführen. Die erfern derfelben wurden indeffen unter

bem Eltel, Laudi spirituali gebruck, wousn einer ber erften Berfaffer ber B. Maokino Manui war; und von welchen eines der mertwürdigsen die Rappresentatione di anima e di corpo, gefest von Emilio del Cavalieri, gewesen sepa Es foll ben erften mufitalifden Berfuch im Meeitativ Stol entbalten, bat keine Arjen, sondern besteht blos aus Res citativen und Eboren. Der Borrebe In Rolge icheint es mit Ednaen verbunden gewesen zu seon; auch find in dieser Botrebe die Aleidungen der fpielenden Berfonen, melde, auffer bem feibe und ber Seele, aus ber Welt, bem menfolichen Leben, u. b. m. befieben, fo wie bas Spiel berfelben beftimmt. Erf in ber Mitte bes 17ten Jabrbunderts erbielten fie den Mamen von Orgtorien, mabricheinlis der Beife von ber Gefellichaft, in welder fie ibren Urfprung nahmen; und in ben Rime bes fres, Balducci († 1645): finden fic die erftern mit diefem Rabmen. . Arc. Spagna brachte, um bas 3. 1656 eine Berfchiedenbeit in die Form berfelben: Urfpranglich waren fle nahmlich mehr Ers idhlung, ald Drama; eine befonbere Berfon fogte den Jufdauern die Gefchichte, die sie boren warden, den Ort, wo, und Me Umfidnde, unter welchen fie fich suges tragen babe, ober ben Innbalt, worüber geredet werben würde, zuvor; und in den Altern Studen biefer Bet nimmt biefe Istoria, oder Testo den größten Theil ein ; folglich fanden dann wenige Arien Statt, und die Stude waren duferft langweilig. Diefe Geschichte, ober ber Janhalt wurd de zuerft von gedachtem Arc. Spagna, in f. Deborah im 3. 1656, jur Mergernif vieler frommer Geelen, weggeworfen. Die besondern Grande, welche er bagu gebabt bat, find von ibm in dem angefahre ten Discorfo dogunatico ausgefährt more, Das erfte Draweium ta bren Meten gab Malatelia Stringri (ben H. Hadrias nus) und bes erfe in fünf Acten, Gial. Cef. Grayini (ben S. Georg.) Uebris gens baben beren noch bee ben Jealienevn gefdeleben: Lelio Orfini († 1696) Franc. di Lemene († 1704. G. den

Qq3

Digitized by Google Item

rten und afen Th. der Raccoles di Posi sie del S. Fr. di L. Lodi 1699. 84) Commaso Ceva († 1737) Biac. Ant. Bergamoni, Girol. Bigli (In f. Poelie, Ven. 1700 und 1708. 12.) Viet. Ant. Bernardoni (nannte die feinigen, als Le due passione, querk Poemetti dramarici. Gie finden fich in f. Rime, Bol. 1706. 12.) Franc. Manzoni — Claudio Pasquini — Apostolo Beno (Azione sacre, Ven. 1735. 4.) - Piet. Metaftafio (f. Deffen Werte.) Die beften Duften find von Steadella, Clari, Steffoni, Aleff. Scare lutti, Piftocdi, Saffe, Ginf. Amadori, Ant. Biffi, Chardieri, Jomeli, u.a.m. Beptrage jur Gefchichte bes Dratoriums In Bratien finden fich abrigens in Eres cimbeni istor. della volgar Poesia, Bd. 1. 6, 312. Ausg. von 1732. — in Quabrio. Stor, e rag. d'ogni Poclia, Bb. 3. £b. 2. G. 494 u. f. — -

Oratorien in Frankreich. Erft in den ganz neuern Zeiten find diese dort, im Concert spirituet eingesührt worden. Das erste mir betannte ist La forcie d'Egypte; das heine Jos. Riegel in Musik geset hat. Auch La prise de Jericho, ein ahnsiches Werk, ist von ihm in Musik gesett worden.

Oratorien in England. Dope unb Arbutbnot fcbrieben im 3. 1720 ein Stud Diefer Art, Eftber, Das, fo viel ich weiß, in Mufit von D. Bebufch gefest, in der Capelle bes Bergogs von Chanbos aufgefahrt murbe. D. humphren arbeitete es um', Sanbel feste es, und ließ es im 3. 1732 aufführen. Geit ber Beit murben mehrere geschrieben, movon die frühern bep bem Art. Cantate angeführt finb; Die fpateffen find, Campfon (im 3. 1743.) Belfager (im 3. 1745.) Jubas Machas Bons (im 3. 1747.) Abel (im 3. 1755.) Sturi (im 3. 1760.) Joseph und feine Braber, u. a. m. in melden faft burde gebends die Bocfe, in aller Att, folecht ift. Bentrage gur Gefdichte bes Deatoriums in England finden fich in D. Browns Betractungen über bie Boeffe und Mufil Belps. 1769. 8. 6. 347 t. f. - Cin Beri.

berfetben in bem aten Gbe, ber Biogr Dramat, G. 424. Musg. v. 1782. - -

Dratorien in Deutschland. Sr. Gul der bat bereits bie Gebichte bes frn. Ramier genannt; to fese D. Riemeners Setice, Leips. 1778. 4. hingu, und laffe es dahin ges fiellt feat, in wie fern von benben auf trgenb eine Urt etwan das gilt; was in den flies genben Blattern von beuticher Art und Lunft, Bamb, 1773. 8. S. 117. gefagt mirb. Das Graun die erftern, und Rolle († 1785) die legtern gefeht bat, ift befaunt. Bie . boben übrigens der Gedichte biefer Art noch viel mebrere, von welchen ich mich begnage Schieblers Afraeliten in ber Bas fte., Baste Tod Abels, Magb. 1772. 8. Blums Sistias, im Druf. fürs 3- 1779. au nennen. Mud haben, aufer Graun und Rolle, noch Leiemann, Matthefon, I. B. Konzen, S. C. Kunzen, L. Moe sert, Distimecact, u. a. m. beren in Musit gebeacht.

### Ordnung.

(Soone Laufe.)

Man fagt von jeder Sache, fie fc orbentlich, wenn man eine Regel entbefet, nach welcher ihre Theile neben einander fteben, ober auf einander folgen. Alfo bedeutet bas Bort Ordnung im allgemeinen metaphyfifchen Ginne, eine burch eine ober mehrere Regeln bestimmte, befonbere Art ber Stellung, ober ber Rolge aller zu einem Sanzen gehöris gen Theile, wodurch in dem Debvern Einformigfeit entfieht. In ben Roihen folgender Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. ober 1. 2. 4. 8. 16. ift Ordnung; weil in bepben die verschiedenen Zahlen nach einem Gefes auf einander fol gen, wodurch Einformigfeit ent-Man entbefet es in ber erften Reibe barin, daß jebe folgende Zahl mu s größer ift, als bie worbergebenbe, und in ber anbern barin, daß jebe folgende bas boppelte ber Die Ordnung vorbergebenden ift.

Sat alfo da fatt, wo mehrere Dinge nach einer gewiffen Regel neben einander fleben, ober auf einanber folnen tonnen: fie wird burch bie Regel, ober burch bas Gefet, nach welcher biefe Dinge neben einander fteben ober auf einander folgen, be-Rimmt; und man erfennt, ober bemerft fie, fo balb man entbetet, bag Die Gachen nach einem Gefet berbunden find, wenn gleich biefes Gefes feine Abficht jum Grund bat, und nicht aus Ueberlegung vorhan-Man boret bisweilen, bag Den ift. Regentropfen von einem Dach in gleichen Beiten nach einander abtro-In diefer Folge ber Eropfen ift Ordnung ohne Abficht; Die Umflande ber Cache bringen es fo mit fich, daß jeder Tropfen gleich gefcminde auf den vorhergebenden Dies ift bier bas Gefes ber folget. Rolge, burch welches fie Orbnung befommt. Es fann fich treffen, baß etliche Rugeln, ohne Absicht auf Die Erbe geworfen, in gerader Linie und Bleich weit aus einanber liegen blei-Wir entbefen alsbenn Drb. ben. nung und Gefete ber Gfellung barin, die feine Folge ber Ueberlegung Bo wir in Berbindung ber find. Dinge fein Gefet, feine Regel ber Einformigfeit bemerten, fo fagen wir, bie Cachen fepen unordentlich burch einander. Diefes fagen wie 1. B. von ben Baumen in einem Bal-De, wenn wir feine Regel bemerfen, Durch welche Einformigfeit ber Stellung entftanben mare.

Die Ordnung kann sehr einsach, aber sie kann auch sehr verwitelt sepn; weil das Geses berfelben mehr ober weniger Bedingungen haben kann, benen die Folge der Theile genug shun muß. Es giebt auch vielerley ganz verschiedene Gattungen der Ordnung nach Verschiedenheit der Absicht, in welcher man einer Folge von Dingen eine Regel der Einformigkeit vorschreibt. Damit wir

uns aber nicht in allgemeine metaphysische Betrachtungen vertiesen,
sondern blos ben bem bleiben, was
die allgemeine Theorie der schönen Künste davon nothig hat: so wollen wir hier blos von den Dingen
sprechen, die durch Ordnung eine
afthetische Kraft bekommen, ohne
Ordnung aber vollig gleichgultig
waren; beim nur auf diese Weise
läßt sich die Wirkung der Ordnung
von allen Nebenwürkungen abgesonbert erkennen.

Eine Menge por unfern Augen ger-Arent liegender Geloffeine, Die wie mit volliger Gleichgultigfeit, ohne ben geringften Grad ber Aufmert. famfeit feben, fann burch Ordnung in einen Gegenstand vermanbelt werden, ben wir mit Anfmertfamfeit betrachten, unb ber uns wol Dier bat fein einzeler Theil aefállt. für fich afthetifthe Rraft, fonbern ift vollig umbebeutend : gefällt uns eine gewiffe Anordnung biefer Steine, fo hat bas Materielle, ober bas, mas feber Stein an fich bat, teinen Untheil an biefer Burfung. So haben einzele Schläge auf eine Trommel, oder auf einen Ambos uichts, bas uns lotte; aber fo balb wir Ordnung barin bemerken, befonders, wenn fle metrifch, ober rhythmifch werben, fo befommen fte afthetifche Rraft.

Sang anders ist es mit solchen Dingen beschaffen, die schon einzeln, jedes für sich, eine Araft haben, wie in der Rede, wo jedes Wort etwas bedeutet, oder in einem Gemählbe, wo jede Figur für sich schon etwas hat, das den Geist oder das Jerz beschäftiget. Wenn in dergleichen, Gegenstäude Ordnung gelegt wird, so kann daraus eine Würfung entstehen, wozu nicht blos die Ordnung, sondern auch das Materielle, der geordneten Dinge das Seinige bepträgt.

294

Indem

Indem wir alfo bier bie Ordnung und ihre Burfung betrachten, gefchiebet es blos, in fofern fte rein und von aller materiellen Rraft ber geordneten Sachen abgesondert ift, das ift, wir betrachten die reine Sorm ber Dinge, ohne Rufficht auf bie Materie; tury Ordnung, nicht Anordnung: benn biefes lettere Wort scheint allemal bie Ordnung auszudrufen, Die in Rufficht auf bas Materielle ber Cachen bestimmt wird. hier ift fie also gar nichts, als der Erfolg ber Regel bes Rebeneinanderstebenden, ober Aufeinanderfolgenden. Bestimmt eine einzige einfache Regel bie Folge ber Dinge, fo bewurtet fte bas, was insgemein Regelmäßigfeit genennt wird, wie wenn Golbaten in Reiben und Gliedern feben; wirb aber die Kolge burch mebrere Regeln bestimmt, fo dag in ber Rolge der Dinge mancherlen Bebingungen muffen erfüllt werben, fo wird der Erfolg davon schon für etwas boberes, als bloße Regelmäßigfeit gehalten; es fann Commetrie, Eurythmie und Schonbeit baraus entsteben.

Die Ordnung wurft Aufmertfamteit auf den Begenstand, Gefallen an bemfelben, macht ihn faglich, und prägt ihm die Borstellungsfraft ein: bas Unordentliche wirb unbemertt, und wenn man es auch betrachtet, fo behalt man es nicht in der Einbildungstraft, weil es keine fagliche Korm bat. Aber bie Burfung der Ordnung auf die Ginbildungstraft tann fich bis auf einen hohen Grad des Wolgefallens und Bergnugens erfrefen; wenn fie Diel Mannichfaltigfeit genau in Cines verbindet, fo bewurft fie eine Art bes Schonen, welches febr ge-Man fieht fibr fchone mofaifch gepflafterte, ober von Solg eingelegte bunte Hugboben, ba blos

bie Ordnung, in welcher fleine verschiedentlich gefärbte Dren - und Bierete gefest find, eine febr angenehme Mannichfaltigfeit von For men und Berbindung bewürfet. Sogar fann burch blos reine Orbnung schon etwas von sittlicher und leidenschaftlicher Rraft in den Gegenftand gelegt werben. Gie fann etwas phantaftifches, aber auch et mas mol überlegtes; etmas febreinfaches und gefälliges, aber auch etwas verwifeltes und lebhaftes baben. Das Spiel ber Trommel, wo ein Stut vom andern fich blos durch die Ordnung der auf einanderfolgenben Schlage unterscheidet, fann allerlen leibenschaftlichen Ausbrut annehmen. Co mamichfaltig if die Burfung ber Ordnung.

Der Runftler tann also vielfachen Gebrauch von der Ordnung machen. In einigen Werfen ift fie bas ein gige Reficeische, wodurch fie w Werten bes Gefchmats werben. So gehoren viel Berte ber Baufunftnur barum unter die Werfe ba fchonen Runfte, weil bie verfchiebenen Theile bes Gebaubes, Die nicht bas Genie, ober ber Gefcmat bes Runftlere erfunden, fondern die Nothwendigfeit angegeben bat, orbentlich neben einander gefest mor-Auch einige Garten haben bon ben. bem Charafter ber Berte bes Ge schmafs nichts, als die Ordnung. In ber Mufit hat man auch fleine gang angenehme Melobien, Die auf fer einer fehr gefälligen Ordnung der Tone nichts Aesthetisches haben So geben die Dichter bisweilen einem epischen Bers, beffen Inhalt nichts Aesthetisches bat, burch Ordnung ber Solben einen ichonen Rlang, wodurch er bie epifche Burbe befommt. Dergleichen tom men benm homer nicht felten bor. Schon der niedrigste Grad der Ord nung, ober die bloge RegelmagisRic ift disweiten hinreichend, ein Werk in den Rang der Werke des Geschmaks zu erheben. Wenn man die Werke der Aunst in eine Rangsordnung setzen wollte, so wurden dergleichen Werke, die blos durch Ordnung gefallen, weil ihr Stoff nichts von afthetischem Werth hat, die niedrigste Elasse machen.

Eine gar zu leicht in die Sinne fallende Ordnung aber schiket fich nicht fur Berte, beren Stoff nichts verzügliches hat; sie werben matt, weil man auf einen Blit bas wenige Mefthetische, mas fie haben, entbefet: Darum ift nichts matter, als ein Ge-Dicht von febr geringhaltigem Stoff, bas burchaus einerlen Bers bat. Dem fcwachen Stoff muß fchon burch eine funfilichere Ordnung, darin ein Ahpthmus ift, etwas aufgeholfen werben \*). Daburch befommen Gebaube, Die fonft gar nichts bemerfenswurdiges an fich haben, bisweilen ein fehr artiges Unfehen; Daburch werben Lonftufe, Tange, auch wol bisweilen fleine inrifche Sedichte, die man ohne diese Zierde, Die fie der Ordnung ju banten haben, gar nicht achten murbe, ziemlich angenehm.

Das Wichtigfte, was ber Runft-Ler in Absicht auf die Ordnung, die, To wie wir fie hier ansehen, allemal Die Form feines Berte betrifft, ju Dedenken bat, ift, daß basjenige, was von Ordnung herfoinmt, bem Materiellen bes Werfd vollfommen angemeffen fen, bamit einem fcmachen Stoff burch bas Reigende ber Ordnung aufgeholfen werde, einem wichtigen aber burch bas Schimmernde der Ordnung fein Rachtheil Der Baumeifter, bem es' geschehe. Belungen mare, für eine prachtige Cathebralfirche eine große Form ju erfinden, wurde durch die schonfte

\*) 6. Petriff.

und verwiteltfle Eurythmit viel fleiner Theile den Saupteindruf, ben bas Gebaube machen follte, fchmas Bo bie Empfindung fcon chen. fart getroffen worden, da muß die Phantafie nicht mehr gereigt werben. Bielleicht ift es aus diefem Sminde gefchehen, baf ber feine Beschmat ber Griechen für ben hommus, wo bas her; blos von Undacht und Bewundrung follte gerührt werden, feine von den funftlichen lprifchen Bergarten, fonbern ben einfachen Berameter gemählt hat.

Eine verwifelte Ordnung bat mehr Reiz, als bie einfachere; aber biefer Reis ift blos für bie Phantafic, und et tann fogar bie Ginbrute auf ben Berftand und auf bas hers schwächen. Außer bem ift bas Berwitelte auch nicht fo leicht im Bebachtniß ju behalten, als bas Gin-Wo es also barum ju fachere. thun ift, bag bas Materielle eines Merts feft in ben Gemuthern guruf bleibe, ba ift bie einfachefte Ordnung ber vermitelten vorzugie-Rebermann wird finden, baß unfere ehemalige febr einfache lyris fche BerBarten bequemer find, als die künstlichern griechischen, um ein Lieb ober eine Obe im Gebächtniß ju behalten. Mus eben bem Grunde findet man in ber Dufit, daß die Melobien, bie jum Tangen gemacht werben, wo es nothig ift fie leicht ins Dbr ju faffen, allemal einen meit einfacheren Rhpthmus haben, als Stufe von bemfelben Charafter, bie blos jum Spielen für bas Elapiet gefest finb.

# Ordnung; Saulenordenung.

(Bautunft.)

Die Griechen, die wir in der Batitunft ju unfern Lebrern angenommen Da 5 Digitized by GOO baben,

baben, bauten ibre Tempel und anbere offentliche Gebaube fo. meift allezeit die Theile, welche Unterftubung nothig baben, burch eine ober mehrere Reiben von Sauten, an ben Außenseiten ober immenbig, getragen wurden. Rach bem Charafter und bem Gefcomat, ber in bem Gebaube berrichen follte, maren die Säulen von befonderer Korm, bon befondern Bergierungen und Berbaltniffen, und nach Berfcbiebenbeit ber Saulen wurden auch bie über die Caulen gelegten Theile, die man bas Gebalt nennt \*), in Berhaltnig und Bergierung abge-Die besondere Urt ber anbert. Caule und be baju gehörigen Gebaltes ift das, was man eine Saulenordnung, ober schlechtweg eine Ordnung neunt. Zu einer folchen Ordnung gehoret alfo bie Caule, und bas uber ihr liegende Gebalte, welches für jede besondere Urt ber Saule auch eine besondere Beschafe fenheit hat, wodurch sich, so gut als durch die Caule felbft, jede Ordnung bon den andern auszeichnet.

In der neuern Baufunft werben überhaupt viel weniger Saulen an Die Bebaube gefest, als in der alten Baufunst gebrauchlich gewesen; und man fieht ist feine Gebaube mehr, bie, wie viele griechische, ringeberum mit einer, ober mehr Reihen von Caulen umgeben maren, wo nicht etwa jur Seltenbeit ein Luftgebaube nach antitem Geschmat im Rleinen aufgeführt wird. Doch ift felten ein Pallaft, eine große Rirche, wo nicht von außen, oder inwendig an einzeln Theilen Caulen angebracht werden. Man flebet also noch immer die genaue Renntnig und den anten Befchmat in ben Caulenorbnungen als einen febr wesentlichen Theil beffen an, was ein guter Banmeifter befigen muß.

\*) 6. GcMR.

Die Gelechen batten nicht melt als brev Dromungen, Die wach bet Bolfern, bie fie erfunden batten, bie decische, jonische und corintbische geneunt worden. Die romifchen Baumenter nahmen fie auch an und erfanden überdem eine neue Ordmung, die man die vomische. ober zufammengefetzte must. weik die Hetrurier auch ihre besombere Ordnung batten, welche die Romer von ihnen annahmen, und die coscanische nannten, so zählt man überhaupt fünf alte Gaulenordnungen, wiewal Bitrubius mur bie dren griechischen als die Dame ordnungen betrachtet.

Die Beschaffenheit der alten Orb mungen ist und theils aus den aus dem Altershum übrig gebliebenen Go bauben und Ruinen berfelben, theils aus ben Befchreibungen bes Bitra vius befannt. Jebe bat etwas fo be Rimmtes in ibrem Charafter, daß ft fich allemal von jeder anderen auszeichnet; aber auch vieles, das bald jeder der alten Baumeister nach senem eigenen Gefchmat eingerichtet bat. Ge viel alte Gebaude ober Saulen verfcbiebener Gebanbe nach jonischer Ordnung noch vorhanden And, so viel Abanderungen biefer Ordnung in viel einzelen Theiles trifft man auch an. Diefe Ber fcbiebenbeit in einerlen Orbnung gebt ben ben Alten oft febr weil Die altesten borifchen Gaulen find ohne gufe und febr furg. Der Tem pel ber Eintracht in Rom ift nach einer Ordnung, die ju feiner ba fünf erwähnten fann gerechnet werben. Die Knäufe find aus jonischen und borischen vermischt, ber Unterbalten und Kries aber find in Eins sufammengezogen.

Deswegen kann man zwer überhanpt ben Charafter jeder Ordnung so bestimmen, daß man sie daburd leicht von allen andern unterscheiden kan.

Karin, wie aus ben befondein Arti-Beln über Die Ordnungen ju feben ift \*); aber Regeln über die Beschaffenheit und Berhaltnig aller eingelen Theile, Die überall, ober boch nur von den meiften Baumeiftern befolget wurden, laffen fich nicht geben, weil barin jeber feinem Gefcmat folget. Es haben sich verfciebene Bebhaber Die Dube gegeben, die Caulenordnungen nach bem Gefchmat und ben Berhaltnife En ber berühmteften Baumeifter unter den Reuern aufzuzeichnen, und fe bein Auge jur Bergleichung neben einander ju ftellen. Wer ohne Unfwand ein solches Wert ju befigen wüuschet, dem empfehlen wir ein gang fleines Wertchen, bas unter dem Titel: Deutliche und gegråndete Vorstellung und Beschreis bung, wie sechs berühmter Baumeister, Palladii, Cantanei, Serlii, Pignolā, Scamozzi und Branc**ā** Säulenordnungen aufzureißen, von Dan. Stettern, in Murnberg berausgelommen.

Die verschiedenen Abanberungen aber, die sich in den antifen Ueberbleibseln zeigen, find aus einis gen jum Theil ziemlich toftbaren darin diese Ueberbleibsel Werten . mit Unemeffungen abgezeichnet find,

au feben.

Die vornehmsten Werke, in benen Die übrig gebliebenen griechischen und romischen Gebaube, und beren Ruinen abgezeichnet und ausgemeffen zu finden, find folgende:

Les édifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement par Ant. Defgodez Architecte \*\*).

Les plus beaux monumens de Rome ancienne etc. dessinés par Mr. Barbault etc. †)

) S. Corinthifc; Dorifc u. f. f. 90) à Paris 1682, fol

†) à Rome 1761, gr. fol.

Reliquise Antiquae Urbis Romae, quarum fingulas - - delineavit, dimensus est, descripsit atque in aes incidit Bonavent. ab Overbeke etc. \*)

Le Antichité Romane Opera di Gian - Batt. Piranesi Archit. Venet \*\*).

Del Palazzo di Cesari; sive de regiis antiqu. Caefar. aedibus; opera posth. di Monfig. Franc. Bianchini Veronese \*\*\*).

Les Ruines de plus beaux monumens de la Grèce par Mr. le Koi \*\*\*).

Antiquités d'Athenes - - par Mail. Stuart et Revett †).

Les Ruines de Poestum ou de Pofidonie dans la grande Grèce par T. Major. etc. trad. de i'Anglois ††).

Les Ruines de Balbeck autrement dite Heliopolis - par Rob. Wood et Dawkens ## \

Les Ruines de Palmyre autrem. dite Tedmor au desert par R. Wood et Dawkens ††††).

The Ionian Antiquities published with the permission of Dilettanti etc. ††††)

Ich habe mir in diesem Werke zur Regel gemacht, blos bie Art, wie unfer einheimischer Baumeifter Golomann die Ordnungen behandelt, ausführlich anzuzeigen, besonders, weil er in ber borifchen Ordnung meines Erachtens alles weit schifficher, als anbere eingerichtet hat. An

\*) Amftelod, 1703. III Vol. fol. maj.
\*\*) in Roma 1756. IV. Vol. fol. maj.
\*\*) in Verone 1738. fol.
\*\*\*) à Paris 1758. gt. fol.
†) Lond. 1767. gt. fol.
††) Lond. 1758. gr. fol.
††) Lond. 1753. gt. fol.
††) Lond. 1759. gt. fol.
††) Lond. 1750. gt. fol.

| | | | | | Lond. 1769. gr. fol.

Digitized by GOOGLE

In Anfehung ber Sohe unb Starte theilet diefer Baumeifter die Ordnungen in zwen Claffen, in niebrige und starte, und in bobere und schlanke. Zu jener rechnet er die toscanische, dorifche und jonische; fu diefer die romische und corintbische. Ordnung der erften Claffe bat eine Hohe von 20 Modeln, wenn namlich feine Postamente ober Gaulenftable, die in der That nicht bagu gehören, baben angebracht werden. Bon dieser Sobe kominen 16 Model auf bie Caule, und 4 auf bas Gebalf: die bepben boben Ordnungen find von 24 Mobeln, davon bas Gebalt vier, die Saule 20 Mobel boch ift. Einige Baumeifter geben jeder Ordnung eine besondere Sobe, so bag von der toscanischen bis zur corinthischen, jebe um einige Model bober wird. Dann feget unfer Baumeifter auch fur bie niebrigen Ord. nungen bie Gaulenweite bon 5, und für die hobern von 6 Modeln, als Die fehillichfte, fest \*).

hernach giebt Golbmann auch jeder ihren besonderen, nicht blos burch zufällige Bierrathen bestimmten, fonbern über ihr ganges Unsehen sich ers ftrefenden Charafter, wodurch funferlen fich fehr gut von einander ausgeichnenbe Arten ber Gebaube in Abs ficht auf den darin herrschenden Gefcmat, oder Con entfichen. nach ben Ordnungen muß fich auch alles übrige, mas jur Verzierung ge-Fur die zwen schlechboret, richten. tern Ordnungen nimmt, er ju fleinern Gliebern bloße Riemlein, in ben gierlichen feget er noch Reiflein baran. Der tofcanischen Ordnung, als ber einfacheften und schlechteften, giebt er wenige, auch größtentheils platte Blieber mit geringen Auslaufungen. und erlaubet gar nichts geschnistes Sie schiket fich also für die einfachesten Gebaude, wo blos das Rothburftige jur Festigkeit und ju

othdurftige zur Fe +) **G. Seul**euweite. Befriedigung bes Auges gefucht wit; für Kirchen auf Dorfern und geris gen Stadten, für Portale an Gaten, und für gemeine Wohnhaufer. Die tofcanische Ordnung scheinet die alteste von allen zu senn; und durch einigen Zuwachs der Zierlichkeit, der die Oorier ihr gegeben, scheinet die zwepte, oder borische Ordnung entstanden zu senn.

Ihr Charafter foll nach Goldmann in einer mannlichen Pracht bestehen, bie noch nichts Zierliches sucht, aber burchaus Fleiß und einfachen Reichthum geiget. glebt er ibr mehr Glieber, als berver bergehenden, macht sie aber meister theils ftart. Die Caulen vertrages fein Schniswert; am Fries des Ge baltes fteben bie Baltentopfe etwas hervor, und find mit Drepfchligen ausgehauen; die Metopen tonnen glatt gelaffen, ober mit bebeuten bem, aber einfachem Schnigwerf ber-Sie Schifet fich für Be ziert werben. baube, bie vorzüglich ben Charafter ber Starfe und bes Maffiven, aber mit einer etwas ernfthaften Bracht angeigen follen: ju prachtigen Regaginen, Gerichtshofen, Zeughanfern, Rathhaufern, großen und prach tigen Stadtthoren.

Die britte, ober jouische Ordnune. wird von Goldmann als das Mitte swiften ben schlechten und zierlichen gehalten. Gie verbindet in der That Einfalt mit feinem, zierlichen Be-Sie bat Schnefen und fleine. res Schnigwert an bem Knauff ber Saule, und sein Defel ift nicht mehr vierefig, sonbern ausgeschweift. Der Kries des Gebälfes fann glatt: aber mit feinem Schnigwerf gegiert fenn. Ueber dem Kries giebt unfer Baumeifter ihr glatte, aber unten ausgefchweifte Sparrentopfe. Ihr Sauptcharafter scheinet einfache, bescheibene Unnehmlichkeit ju fepn. Griechen brauchten fle vorzüglich pu ihren Tempeln, und auch gegentoar.

tig wird fle vielfaltig zu Kirchen gebraucht; fle schifet fich auch zu Luftdaufern großer Herren, und zu scho-

ten ganbhaufern.

Diefes find die verschiedenen Cha-:aftere ber bren niebrigen Ordnun= gen. Die Romische, von ben zwey bobern die erste, erwefet das Gefühl einer ansehnlichen, schlaufen, schonen, aber noch nicht in allem Reichhum des Pupes und der Zierlichkeit richeinenden Geftalt. Der Rnauff ber Gaule bat zwen über einander tehende Reihen von schonem Laubpert, und an den Eten Schnefen pach jonischer Art. Ueber bem Fries mit Laubwerk richeinen ausat. chniste Sparrentopfe. Durchaus sat sie mebrere und feinere Glieder pon mannichfaltigerer Korm, Die vorhergebende. Gie schifet fich jur ju gang großen öffentlichen Gebauden, die fich burch eble Pracht, aber noch nicht burch ben bochsten Brab ber Bierlichfeit auszeichnen ollen; ju hauptfirchen in großen Stadten, ju boben Triumphbogen, ind ju Palaften der gandesberren, and offentlichen Rationalgebauben. Man muß boch gestehen, day ber Rnauff ber romischen Gaule, ob er pleich sonft ziemlich gut bas Mittel wischen ber schonen Ginfalt bes jouichen, und der bochft gierlichen Schonbeit des corinthischen balt, wch etwas Schwerfalliges babe. velches vermuthlich die Urfach ift, varum einige Reuere wenig barauf salten.

Die corinthische Ordnung verdinsee mit einem boben und schlanken Unseben der Pracht ind Zierlichkeit. Der Knauss der Saule pranget mit dem übereinanserstehenden Reihen des schönsten laubwerfs, das in der Natur zu seint ist, aus dem sich unter dem Desol viele in Schnekenform gewundene Unswuchse der Stiele, paarweis beraus drängen. Ueber dem Kries

feben fcon geschniste Dielen . und Sparrentopfe bervor ; überall ift nicht Reichthum und Mannichfaltigfeit ber fleinern Glieber, 'als in andern Da fie die bochfte und Ordnungen. zugleich am reichsten ausgeschmüfte Schönbeit ber Baufunft entbalt, fo schifet sie sich auch nur für die Gebaube, fie fepen groß oder flein, melche eine festliche Pracht, aber mit etwas Verschwendung vertragen: benn: wo noch etwas Ernfthaftes jum Charafter bes Gebaubes gehoret, scheinet diese Ordnung schon zu viel gefchmuftee ju baben. Aus Diefem. Grunde scheinet fie für Rirchen fich weniger zu fchiten, als bie befcheibene jonische Ordnung. Wenn man eigene geiftliche und weltliche Gebaube für die Reper der hochsten Freuden. fefte batte, fo murbe fie fich am beften baju fchiten. Bu Opernhaufern, und innerhalb ju großen Audienz. unbReft. falen ber Monarchen, auch überall. mo die Phantafte am bochften jureis zen ift, ift fle vorzüglich schiklich.

Man findet baufig, bag auch ichon bie alten Baumeifter, wie bie meiften. neuern auch thun, dem Charafter der Ordnung, die fie gewählt baben, nicht allemal getreu bleiben, sondern einzele Theile aus einer Ordnung in eine andere übertragen. Commbet man ben attifchen Gaulenfuß unter: ionischen und corinthischen Saulen, und der Kranz ist manchmal in der ionischen Oronung eben so reich. als in ber corinthischen. Dielen unb Sparrentopfe, nach einerlen Art geformt, und Zahnfchnitte findet man obne Unterschied in allen Orbnungen, außer ber tofcanischen, welche febr felten gebraucht wird, fo daß gar ofteine Ordnung fich allein durch den Rnauff ber Gaulen ertennen laft. Ware es nicht weit beffer, wenn alle Baumeifter, wie Goldmann, für jede Ordnung in jedem Saupttbeil etwas bestimmt charafteristisches annahmen; so das man schon aus je-

Sem

bem haupttheile, als, bios aus bem Hufterbalten, aus dem Fries, oder aus dem Unterbalten, aus dem Fries, oder aus dem Rraug, die Ordnung eben so gut, als aus dem Rnauf ertennen könnte? Ein Baumeister von Geschmat wurde, des genauer bestimmten Charafters jeder Ordnung ungeachtet, allemal Mittel genug finden, einerslep Ordnung dennoch mannichfaltig m behandeln.

Es ist vielfältig barüber gestritten worden, ob es angehe, ober nicht, neue Sallenordnungen in die Baufunsteinzuführen. Berschiedene Baumeister haben es wurtlich versucht; aber teiner ist so glutlich gewesen, daß seine neue Ordnung nur in seinem Lande, vielweniger von andern Landen verlweniger von andern Landen ware einverleibet worden. Sollte benn eben die Anzahl und Beschaffenhelt der befannten fünf Ordnungen in der Ratur des Geschmats gegründet sein?

Daß zwischen ber hochsten Einfalt mit Regelmäßigkeit verbunden, und zwischen der hochsten Schönheit einer Ordnung viel merkliche Grade des Schönen liegen, darf nicht bewiesen werden. Wer wird sich getrauen zu beweisen, daß blos dren, oder vier, oder fint solche Grade merklich genug sind, um sie als Stufen zu brauchen, vom niedrigsten auf den hochsten zu kommen? Oder wer wird sich getrauen, den Seweis zu führen, daß die hochste Stufe des zierlich Schönen allein in dem Charakter der corinthischen Saule zu sinden sen?

Wir halten alfo bafür, baß man zwar einige wenige Hauptcharaftere ber Ordnungen festses; daß diese Charaftere burch etwas Bestimmtes, bas sich allemal baben sinden muß, angezeigt werden; daß die besondere Urt aber, dieses Charafteristische zu erreichen, dem besondern Geschmat eines jeden Baumeisters zu überlaffen sep. Db man denn feiner Urt einen

besonbern Ramen geben foll, obe nicht, ist eine gleichgultige Cache Die griechischen Baumeister wählten für das Lauhwert des corinthischen Rnauffs Acanthusblätter. die in der That eine große Schonheit haben Gefett ein Baumeister in Eprien ober Palaiting hatte bafür die Blatter der Valmen gewählt: würde er darum zu tadeln sepn? Man gebe nun seis ner Ordnung den Namen der orientalischen, ober man gebe ihr feinen Ramen, diefes wird gleichgultig fenn. So bat unfer Slater in dem Riniglichen Schloffe zu Berlin Sauler und Gebalte von großer Schonheit augebracht, die fich von jeder der al ten Ordnungen merflich unterfcheiben. Man nenne fle bie Preufische Orb nung, ober gebe ibr gar feinen Remen, genug, daß sie noch immer ber Hunptcharafter der sonischen Ordnung trägt, und daburch ibren bestimmten Rang in der Abstufung bes Schonen befommt. Dan fonnte, obne aus bem Charafter ber borifce Ordnung herauszutreten, an der Baltenköpfen des dorischen Kricks anstatt der Triglophen; einer sebe gleichgültigen Zierrath, anderes fct einfaches Conigmerf anbringen, und jedem von Borurtheilen eingenomme nen Liebhaber dadurch gefallen. Men gebe nun einer folchen Ordnung einen andern Mamen, wenn man will: fit bleibet immer bem Charafter nach im awenten Grad. Sturm, der Herank geber des Soldmannischen Werts iber Die Baufunft, hat eine fechste Orbnung für bentsche Palafte vorgeschie gen, die er die deutsche Ordnung Sie ift etwas schwerfällig. und hat kein Gluk gemacht. Das ebemaligeGrapendorfifche, intBerends sche große haus am Donhofichen Blat in Berlin ist darnach gebaut.

Die Goldmannischen Berhaltnift ber haupttheile ber funf Ordnunga find aus den benden hier folgenden Labellen zu feben.

Digitized by Google **Verhalb** 

#### Perhiltniff der isobe.

|                       | Toscan.          | Dorisch.          | Jonisch. | Corinth.         | Romisch.          |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| Der Saulenfuß.        | 1 900b.          | ı,                | 1.       | 1.               | ı,                |
| Der Saulen-<br>stamm. | 14.              | 14.               | 14.      | 163.             | 16 <del>3</del> . |
| Der Knauff.           | j.               | 1.                | 1.       | 2 <del>]</del> . | 2}.               |
| Der Unterbalten.      | 1 <del>§</del> . | 1 <del> j</del> , | 17.      | 13.              | 1 <del> j</del> . |
| Der Fries.            | 11               | 13.               | 177.     | 175.             | 11.               |
| Der Kranj.            | 15.              | 11.               | 17.      | 13.              | 13.               |

#### Verbälmisse der Auslaufungen.

|                                  | Tofcan.        | Dorift. | Jonisch.    | Corinth.       | Romisch. |
|----------------------------------|----------------|---------|-------------|----------------|----------|
| Der Caulenfuß.                   | 13.            | 13.     | 15.         | 13.            | 15.      |
| Der untere Theil<br>bes Stammes. | 1.             | 1.      | 1,          | 1.             | 1.       |
| Der obere Theil<br>bes Stammes.  | 4.             | *       | <b>\$</b> . | ₹.             | ₹.       |
| Der Rnauff.                      | 15.            | 135     | 170.        | 13.            | 1事.      |
| Der Unterbalten.                 | ₹8·            | 38.     | 1.          | I jo.          | 112.     |
| Der Fries.                       | <del>3</del> . | E4.     | 4.          | <del>₹</del> . | ₹.       |
| Der Kranz.                       | 27.            | 29.     | 23.         | 2}8.           | 218.     |

Es ware zu weitläuftig und sehr überflußig, die hoben und Auslaufungen aller Glieder hier anzuzeigen. Wir haben des wegen dieses nur von den Daupttheilen gethan, daß dieseuigen, die Goldmanns guten und überlegten Geschmaf nicht kennen, mit einem Blit die guten Verhaltniffe seiner Ordnungen in hanpttheilen übersehen konnen.

Bu ben, von Sen. Sulger bereits angezeigten, und Ueberbleibsel alter Werte ber Baufunk barftellenden Werten, gebort noch: L'ordine Dorico, offia 11 Tempio d'Ercols della Città, di Cori . . . da Giov. Ant. Antoni, Rom. ' 1785. f. mit 4 Rupferbl. - - Uebele sens handeln noch, auffer mehrern, ben bem Art. Baufunff angeführten Berten, von ben Saulenordnungen folgenbe Bette: Archifesto per formare con facilità li cinqui ordini dell' Architettura di Ottav. Revesi Bruti, Ven. 1627. f. — George Aurer (Regle precise pour décrire le profil elevé du fuft des colonnes, Par. 1655. f.) -27. Dupuis (Traité des cinq Ordres d'Architecture, tant anc. que modernes, (Par.) fol.) - Gresier (Differtat. fur les Ordres d'Architecture, Strasb. 1738. 4.) — Cb. Le Brun (Nouv. Ordre françois . . . fol. Digitized by GOOG (4) 1811.

Sind nichts als Bergierungen 11 Bl. 311 Pavillons.) - I. D. de Montas Jegre (Unterr. jur Aufr. ber feche Gaus lenordningen , Bull. 1778. 8. mit 27 Spf.) - Ribart de Chamour (De l'ordre françois trouvé dans la nature, Par. 1783. f.) - Ben. Emelyn (A propolition for a new Order in Architesture, with rules for drawing the feveral parts, Lond. 1781. fol.) -Mebrigens ift es befannt , bag auffer ben, in den vorbes angeführten Werten, gemochten Berfuchen; neue Debnungen gu erfinden, bergleichen Berfuche mehrere In Frankreich gemacht worden find. folug bereits Bbil, be formes eine beraleiden neue Ordnung vor, worin bie Gdulen Bdume borftellten, beren Refte Ach untermarts beugten, und fo bas Ge-Balfe bilbeten. . Lubmig ber 14te fette eine Promie auf eine folde Erfindung. Gelbit in Italien bat Piraneft bie Maltheice. Rirche ju Rom nach einer neuen Ords nung gebaut, deren Capital fombolifch tff, und beren Gdulen anbre Berbaltniffe ba-In England bat, auffer bem vor. ber benannten S. Emelon , auch B. de la Roche (G. Mrt. Bautunft, G. 332) eine bergleichen vorgeschlagen. Deutschland wollte E. Sturm, befanns ter Dagen, eine fo genannte beutiche Ords nung erfunben baben. Aud Boener trug eine bergleichen, in f. Brobe ber fechffen Saulenorbnung, Leips. 1728. vor. Bicleicht aber batte jener Italienifche Arditect nicht Unrecht; welcher fein Wert, das bavon bandelte, nur lefen G. übrigens Buthe Magag. def bargerl. Bautunft, Bb. 1. 6.78. -

# Orgelpunft.

(Musit.)

In vielstimmigen Kirchenstaten fomment ben Schluffen oft folche Stellen, ba ben liegendem Baffe die obern Stimmen einige Tatte lang einen in Harmonie mannichfaltigen Gesang fortführen; eine folche Stelle wird

ein Orgespunkt genennt, weil die Orges, welche baben im Baffe blod ben Ton aushalt, einigermaagen einen Auhepunkt bat, ba die andern Stimmen fortfahren. Er fomut entweder auf der Lonica oder auf der Dominante vor, und ift als eine Berzogerung des Schluffes auzustehen.

Da der Bafi daben liegen bleibt. fo fann es nicht anders fenn, als daß bie obern Stimmen den Gefang meis ftentheils burch Diffonangen hindurch Um fich eine richtige Borftellung vom Orgelpunft ju machen, darf man fich nur vorstellen, das man von dem Accord auf der Domis nante burch Borhalte in den Orepflang ber Louica übergeben wolle. Menn man nun die verschiedenen Borhalte nicht unmittelbar in die Idne des Orenflanges der Tonica aufloft, sondern durch mancherlen Ummege, ober burch eine Reibe wolzufammenhangender Accorbe langfam gu ber Auflofung übergebt, fo entfebet der Orgelpunkt.

Es erfodertaber eine gute Renntaif ber Darmonie, damit diese Folge von Accorden, beren keiner eigentlich jum liegenden Bafton gehort, dennoch wol jusammenhange und nichts widriges horen lasse. Die Damptsache daben kommt barauf an, das die Accorde, wenn man den liegenden Baf wegnahme, mit einem richtigen, und in der Fortschreitung auf den letten Ton subrenden Basse tonnen versehen werden. Dieses wird durch folgendes Bepspiel erlautert werden:





In vielstimmigen Sachen verdoppelt man ben bem Orgelpunft die Tone, die ben dem eigentlichen Basse, der da stehen mußte, wenn der liegende Baston weggenommen wurde, zu verdoppeln waren.

Insgemein bringt man in Fugen ben bein Sauptschlug einen Orgelpunkt so an, bag bie verschiedenen Sage und Gegensage, die in der Fuge vorgetommen, auf einem liegenden Baffe, so weit es angehet, vereiniget werden. Doch wird er auch ben andern Kirchensachen, die nicht als Fugen behandelt werden, angebracht.

# Originalgeift.

(Soone Runke.)

Diesen Namen verdienen die Menschen, die in ihrem Denten und Dansbeln so viel Eigenes haben, daß sie sich von andern merflich auszeichnen; deren Charafter eine besondere Art ausmacht, in der sie die einzigen sind. Dier betrachten wir den Originalgeist, in sofern er sich in den Werten der Runstzeiget, denen er ein eigenes, sich von der Art aller andern Kunstler statt auszeichnendes Seprage giebt. Dritter Cheil.

Der Originalgeift wird bem Nachab mer entgegen gestellt, wie wir schon anderswo erinnert haben \*). verschiebenen . Stellen Werts \*\*) angemerket worden, daß der wahre Ursprung aller schonen Runfte in der Matur des menschlichen Gemuthes angutreffen ift; daß Mens schen von mehr als gewöhnlicher Lebhaftigfeit der Phantafte und ber Empfindung, die jugleich ein fcharferes Gefühl bes Schonen haben, als anbere, aus eigenem Trieb und nicht burch fremdes Benfpiel gereigt, ges wiffen Berfen, ober Meuferungen bes Genies und ber Empfindung, durch überlegte Bearbeitung eine Form und einen Charafter geben, wodurch fie ju Werfen ber schonen Runft werden. Diese find in ben fchonen Runften Erfinder, auch benn. wenn sie in ihrer Gattung nicht bie erften find, fondern bereits Borganger gehabt haben: fle find Originalgeifter, in fofern fle nicht aus Rachahmung, fondern aus Trieb des eigenen Genied Werfe ber ichenen Runft verfertiget haben. Gemeiniglich werden deraleichen Genies in ibren Erfindungen und auch in ihrem Geschmak genug Eigenes haben, baß fie anch Wenn biefe darin original find. Ropfe teine Borganger gehabt batten, so wurden sie die ersten Urheber ihrer Runft gewesen senn, weil bie Ratur ihnen alles dazu nothige gegeben hat. Sie find, wie Doung fagt, zufällige Originale.

Man erfennet bergleichen Driginalgeister daran, daß sie einen unwiberstehlichen Trieb zu ihrer Kunst haben; haß sie alle hindernisse, die sich ihnen gegen die Ansübung derselben in den Weg legen, überwinden; daß ihnen Erfindung und Ansübung leiche wird; daß die zu einem Wert notchi-

At 4

<sup>\*)</sup> S. Nachahmung. \*\*) S. Künfte; Olchtfunft; Gefang; Wahit u. a.

ge Materie ihnen gleichfam in bollem Strohm jufließt; und daß fie, wenn aleich die Natur mehrere ihnen ahnliche Genies follte bervorgebracht haben, doch allemal in einigen Theilen viel Eigenes und Besonderes zeigen. Es giebt gwar auch hierin Grade, und ein folcher Driginalgeist bat vor bem andern mehr Muth und Rubnbeir: baber tann es tommen, baf einige Erfinder neuer Arten find, anbere sich an die Formen und Arten. halten, die fie eingeführt finden, und in diesem Bunkt Rachahmer sind. Co ift in der Dichtfunft horag ein Driginalgeift, ber in ben Kormen das Befannte nachgeabint hat; Klop-Not aber hat neue Formen erfunden; in der Musik war unser Graun unstreitig ein Originalgeist, aber er hat in den Formen nichte Reues; in der Mahleren war Aaphael gewiß Oris ginal, aber in den Formen hat er fich ungleich mehr an bas Gewohnliche nehalten, als Sogarth. Man fann also ein Originalgeist senn, und doch in gar viel Dingen fich nach bem Gewohnlichen richten: so ift auch Birgil in vielen Stuten ein bloger Machahmer, und boch ift er an Eigenem reich genug, um unter die Originalgeifter gefest ju werden.

Die Originalgeister, in welchem Stuf ber Kunst sie es sepen, sind aus mehr, als einem Grunde, wie Young sich ausbrütt, unfre großen Lieblinge, und sie muffen es auch senn, benn sie sind große Wohltbäter; sie erweitern das Reich der Wissenschaften, und vergrößern ihr Sebiet mit einer sneuen Proving\*); sie öffnen und neue Quellen des Vergnügens und neue Rienen, aus deneu die zu Lenkung der menschlichen Semücher notdigen Wit-

tel gezogen werben.

Bald jeder Driginalgeift berurfachet in bem Reiche des Geschmats be-

Sebanten über die Originalwerte,
 S. 16. nach ber zwepten Ausgabe ber beutschen Uebersegung.

tradtliche Berauberung, bie fich auch wol bis auf die allgemeine fittliche Berfassung seiner Zeit erstreken kann Denn ber große Saufen wendet fic allemal babin, wo er bie wenigen fühneren Meuschen fieht, die fich nem Bahnen eröffnet baben. Diefe find die eigentlichen Rührer der Menfchen. So hat Luther, ein großer Origio nalgeist, viel Bolter von der gemobnlichen Babn bes Glaubens und ber gottesbienftlichen Berrichtungen abgeleitet und eine neue Deerstraft de richtet. In Cachen bes Gefcmets sind dergleichen Beränderungen noch viel leichter, weil da bie Frenheit durch nichts eingeschränft ift. ienigen von unsern Dichtern, die den Muth hatten, ben beutschen Bers bon ben Seffeln bes Reims m bo fregen +), haben in unfrer Dicht tunft eine wichtige Revolution veranlaffet; und Gleim, obgleich felbften Rachabmer des Anafreons, aber se nug original, bat eine gang neut Schule von Dichtern geftiftet. Bod mer und Breitinger waten auch im zufällige Originalkunstrichter; abet fie haben bem Reich bes Gefchmats in Deutschland eine gang neue Ber Bas der Ruhm fassung gegeben. am glangenbften bat, ift allemal ben Driginalgeistern aufbehalten; con fein bestes Rlemod gebühret benen. bie in ben wichtigsten Theilen ber schonen Runst original sind.

3war hat jedes Original etwas, wodurch es einen Werth befommt, den die fürtreflichste Nachahmung nicht hat; die Runst selbst gewinnt dadurch; aber die Nachahmung fam so sen, daß die Erreichung des Zwefs der Kunst dadurch befordent wird, den nicht jedes Original erreicht. Es glebt in den zeichnenden Künsten Kenner, die jedes Original werk jeder Copey vorziehen; und se haben recht, in sosern die Werke zum

-\_ \*). G. Lyrifde Bersarten.

Studium ber Runft gebrancht werben: wenn aber die Frage barüber ift, was man mit einem Werfe jur allgemeinen Abficht ber Runfte bewur-Ben tonne, fo fann eine Machahmung mendlich mehr werth fenn, als ein Original. Eben biefte muß man auch ben ber Schäkung ber Driginalseifter bebenten, wo ber, welcher am meisten original ist, nicht allemal jedem andern vorgezogen werden La Fontaine ift in Erzählung der Zabel hichst original Mesopus ift es vornehmlich in der Anwendung, das ift, im wichtigsten Theile derfelbeu. Es ware gar wol moglich, daß ein Sabelbichter, der ein bloger Dachchmer des Phrygiers mare, an Werth den franzosischen Fabulisten weit Abertrafe. In Romanen find Dichardson und Lielding Originale; der eine in einer, der andre in einer andeen Urt: jener arbeitet immer auf das Derg, biefer auf ben Berftand und auf die Laune. Bielleicht ift Kielding mehr Driginal in seiner Art, als Richardson in ber feinigen; aber Die Art bes letteren ift wichtiger \*). Eben so große Driginale find Monsesquien und Rousseau in dem, mas fle über die Berfassungen der bürger-Lichen Gesellschaften geschrieben baben; jeder hat ein neues Feld, oder meue Musfichten eroffnet: für ben Staatsmann, ben bas Bobl ober Wehe der Menschen wenig rühret, ist jener wichtig; der moralische Philofoph wird diesem weit den Vorzug geben.

Selten ist ein Runftler in allen gur Runst gehörigen Talenten so original, wie Klopstot in jedem dichterischen Talent es ist. Einer ist blos durch

\*) Hier ift von der Art, den Roman zur Bildung bes Herzens anguwenden, überhaupt bie Arde; denn was fich sonft gegen das Besondere der Alschardsenichen Bedandlung einwenden lift, ift allerdings erheblich. Der Berfasser des Agarbons hat wichtige Erinnerungen dagegen vorgepracht,

die Phantaffe, oder blos burch Laune original; ein andrer ift es burch feis ne Urt, fittliche Begenftanbe ju ems pfinden, und ein britter burch ben Berftand, die Wichtigfeit, ober bie weite Ausbahnung bes Befichts. puntte, aus bem er bie Sachen betrachtet; und benn fann bas Driginale mehrerer Talente vielfaltig gemifche fenn. Swift und Buttler find benbe febr original durch Bhantafte und Laune, die bep jedem ihre eigenen Mifchungen mit anbern Bemuths. gaben hatten. Die wichtigften Driginale find ohne 3weifel die, beren Erfindungen nicht blos ben Runftlern in einzeln Theilen ber Runft portheilhaft find, fondern bem Gefchmat eines gangen Bolfes eine neue und vortheilhafte Benbung geben; bie neue Quellen eines fich über ein gans 1es Bolt verbreitenden Bergnugens eroffnen; bie den allgemeinen Gemuthefraften einen neuen vortheils haften Schwung geben. In frevelbaften Dingen ") original ju fenn, und einem gangen Bolfe baburch feis nen Gefchmat mitzutheilen, bringt Schimmer, aber feinen bauerhaften Glang des Rubmes. -Voltaire ist bon mehr als einer Seite mabrhaftig original; aber badurch, baff er ben Befchmat eingeführt bat, aus ernftbaften Dingen ein wißiges Poffenfpiel ju machen, wird fein Ruhm nicht febr vermehrt; obgleich auch darin nicht alles zu verwerfen ift. So hat der Originalgeift, der in Kranfreich die Parodien eingeführt bat, bem Gefchmaf und bem firtlie chen Gefühl eben feine vortheilhafte Wendung gegeben.

Unter ben vorzuglichsten Originalen der neuern Zeiten behauptet ber nicht langst verstorbene Englander Seerne einen ansehnlichen Rang. In einigen Stufen ist er so sehr original, daß er teine Nachahmer fin-Rr 2

\*) Frivolitée,

den wird. Sein leben des Cristeam Shandy wird wol das einzige Werk seiner Art bleiben: aber seine empfindsamen Reisen haben Nachahmer gefunden, und verdienen es auch. Denn die Sternische Art, die gemeinsteu Borfalle des täglichen lebens anzusehen, ist gewiß wichtig, und wird manchen Menschen zur genaueren Selbsterkenntniß führen, als jeder andere Weg, den man dazu einschlas

gen fonnte. Mir konnen bier die Krage nicht mit Ctillichmeigen übergeben, marum die Originalgeister so felten find. Es ift wahrscheinlich, bag mehr bie Machahmumgefucht, als eine gewiffe Rarabeit ber Natur in Austheilung ihrer Gaben baran Schuld fev. Man fiebt Genies, Die vollfommen aufgelegt find, felbst Driginale gu fenn, und dennoch von jener Sucht angesteft merben. Deutschland felbft besitt einen Mann von großem Genie, ber von der Matur mit mancherlen fehr vorzüglichen Gaben versehen ist, und der in mehr als einem Kach ein fürtreffliches Original Tenn konnte: und doch seben wir ihn in mancherlen nachgeabmten Gestalten erscheinen, burch welche ber Originalgeist immer burchscheinet. Bald reizt ihn ber jungere Crebillon, bald Diderod, bald Sterne gur Rachahmung. Einigen Driginalfopfen mag es anch an Muth fehlen. Indem fie feben, wie allgemein ichon borbandene Werke bewundert werden, wie die Runftrichter biefelben gu Mufternauf. Rellen; wie sogar aus dem, was diese Werke an sich haben, allgemeine Regeln für bie gange Gatrung abgezogen werben : fo getrauen fie fich nicht, einen andern Weg emzuschlagen. Sie beforgen, eine Doe, Die nicht horazisch ober pindarisch, ein Trauerspiel, das nicht nach den griechischen Mustern gemacht ist, mochte blos darum feinen Benfall finden; und barum zwingen fie ihr eigenes

Benie unter bas 3och eines frembet Gesets. In Frankreich mag man der Driginalguift durch diese Beforg nif unterbruft werben. Denn biet Nation scheinet nichts für gültig ev tennen zu wollen, als was den War ten abnuch ift, die in ben fo febr gepriesenen Zeiten Ludwigs des XIV. gemacht worben. Wir urtbeilen zwar freyer, well wir selbst noch nicht lange genug große einheimische Muster vor uns baben: aber es Icheinet tach bisweilen bag einige Runftrichter gemiffen Berten beswegen ihren Benfall verfagen, weil He von ben gewoobnlichen Kormen Etwas Stolz, wenigftens Buverficht in feine Rrafte, ftebt bem Senie wol an, und es nimmt deber neue Kraftt; gegen ben Label nachahmender Runftrichter ruft ibm ein unparthenisches Publicum bas lapere aude des Horai jur Aufmus Terung 20.

**\*** \*

Bu blesem Artikel gehören: Conjectures on priginal Composition . . . . Lond, 1750. 2. 200 Cb. Bourg. Deutic. mit einem Schreiben, warum wie Den Schen seit zehn Jahren so wenig Originals febrifteeller aufzuweifen baben? Pelat. 1760. 8. Neu überf, ebend, 1789. 2. (vergl, mit dem sten Huff, in J. I. Rame bachs Abhandl. aus der Gefch. und 216terat. Salle 1771. 2.) - Reflex. on originality in Authors, Lond. 1766. 8. - Originalgenie, ein Auff. von Shubert, im gten St. ber beutschen De natsiche. v. J. 1793. N. 4. - Giebe übrigens den Artikel Genie. Spotts Theorie der fc. Wiffensch. 2014 6. 858. —

## Originalwerf.

(Soone Lunfe.)

Es giebt zwegerlen Arten ber Runft werte, benen man biefen Ramen gieht; benn er bedeutet entweber ein

Berf, das feine Rachahmung, ober eines, bas teine Copen ift. Im er-Ren Sinne tommt biefer Rame ben Berten zu, die einen eigenthumlichen, micht erborgten innerlichen Charaftet haben; im andern Ginne bezeichnet man baburch ein Werf. bas von eines Runfilers eigenem Genic entworfen, und nach seiner Urt bearbeitet and nicht copiet ift, wenn es fonst gleich in dem Wefentlichen seines Chalafters nichts priainales hat. ber erften Bedeutung ift j. B. Klops tofe Barbiet ein Originalwert, ein Drama von gang eigenthumlicher Art, von des Dichters Gemie aus. jedacht: bergleichen Werte machen iur Originalgeister. In dem andern Sinn ift jedes Wert, beffen Urheber en ber Berfertigung feinen eigenen Bedanken, wenn fie gleich Aehnlichkeitnit fremben haben follten, gefolget ft, und ber der Ausarbeitung eben ucht forgfältig andrer Manier genau lachgeahmet bat, ein Original. In itesem Sinne find alle Trauerspiele es Rucine Originale; benn temes ft übersett und in frembem Geschmat earbeitet, obgleich die Handlung iberhaupt, ober auch einzele Stellen, lachgeabmt find.

Man fonnte das Wort auch noch n einer britten Bebentung nehmen, im badurch die Werte zu bezeichnen, ie aus mabrem Erieb des Runftges iles, and wurflicher, nicht nachnes ibmter, ober verfellter Empfindung ntstanden find. Rämlich, die wahen Originalfunftler arbeiten gemeitiglich aus Fulle ber Empfinbung; veil fle einen unwiderstehlichen Erieb ühlen, das, was sie wurklich in der Bhantafie haben, ober was fie lebs laft empfinden, burch ein Berf ber Runft an den Lag zu legen. Dingeien geschieht es auch, daß ein Wert ticht burch die Empfindung des Runft. ers, fondern burch frembe Borfieli und veranlaffet wird, ein Berf bes Borfages, ber Ueberlegung, and

nicht ein Wert ber Begenfterung ift. Jene konnte man im Gegenfag biefer

Driginalwerte nennen.

Man siebet leicht, wie viel Vorzüge biese Originale vor ben Werken, die es nicht find, haben muffen : fie find mabre Meugerungen bes Genies; ba bie andern Schilberungen verftellter, nicht würflich vorhandener Empfin-Jene laffen uns alle. bungen find. mal die Natur, diese nur die Runst frn. Ein Dichter, ber von einem Begenstand bis jur fprifchen Begeiflerung gerührt worden, und denn fingt, weil er der Begierde bas, was er fühlt, auszudrufen nicht wiberfteben fann, dichtet eine Originalobe, die ein wahrer Abdruf des Zustandes feines Semuthe ift. Ein andermal aber fodern aufter ber Runft liegende Beranlaffungen eine Dbe; ober er selbst stellt sich vor, er sen in einem Kall, in einer Lage, barin er nicht tft, sucht Empfindungen hervor, die dem Kall natürlich find, die er aber nicht würklich hat, und in biefer angenommenen Stellung bichtet er. Da muß freylich ein ganz anderes Wert entstehen, das uns mehr bie Runft, als die Natur seben läßt. Ein folches Werf ift etwas Betrugerisches, damit man uns. blos um die Kunk zu zeigen, bintergeben will.

Unch große Originalgeister machen bisweilen folche Werke, die benn frenlich weit unter den wahren Oris ginalen find, die aus bem vollen Gefill aussitohmen. Der schlaue Kunftler sucht den Betrug zu verbergen, aber man merftibn boch. So fühlt man ben ber Horagischen Dbe auf ben Baum, und an'ber Ramlerischen auf das Geschütz, Kunft, und nicht Ergiegung ber Rafur. Es war Dos ragens Ernfinicht, fo gar febrauf ben Pffanger des Baumes zu schimpfen, Die er fich anftellt : bier ift mehr Mit volliger Cpaf, denn Etnft. Deiterfeit des Gemuthes nahm ber Dichter-fich vor, fich anzustellen, dis

Rr 3

TO CHIN

wenn der gehabte Schrefen ihm folche Empfindungen verursachet hatte; weil er und zeigen wollte, daß er,ein

guter Obendichter fen.

Auf die Originalwerfe der erstern Mrt, tonnen die Betrachtungen und Unmerkungen des nachst vorherges henden Artifels angewendet werden. Darum brauchen wir uns bier nicht in umftandliche Betrachtung berfelben einzulaffen. Mir wollen nur noch anmerten, bag ein Wert von mehr als einer Ceite original fenn Ionne. Der gange Stoff tann ent. Iehnt und die Behandlung deffelben kann original senn. Go ift in redenden Runften ein Werf bisweilen blos im Quedruk original, und der Stoff felbft hat eben nichts befonde. Indeffen, wie gering auch rts. ber Theil ber Runft, barin bas Werk original ift, fenn mags fo ift ein solches Werk immer schätbar, weil es wenigstens etwas von ber Runft erweitert.

Wir muffen noch befondere von den Originalen der zwenten Art in den Werken der zeichnenden Runfle fprechen. Die Gewinnsucht hat eine Wenge Copepen unter Originale

geftellet.

Es ist also für Renner und liebhaber eine wichtige Frage, ob es allemal möglich ist, oder ob man es wenigstens durch fleisige Beobachtung und Erfahrung dahin bringen fann, mit Gewisheit zu entscheiden, ob ein Warf ein Original ist, oder nicht

Die Erfahrung hat diefe Frage noch nicht entscheibend beantwortet, ba man gewisse Zeugnisse hat, daß würklich Kenner vom ersten Rang sind betrogen worden. Es ist vielleicht teine teträchtliche Sammlung von Semahlben, oder geschnittenen Steinen, wo nicht Copenen für Originale gehalten werden. Man ist sogar über einige Werfe der ersten Art ungewis, welche von zwen Gallerien, deren Bester fich schmeicheln, das Deie

ginal ju haben, es wirflich befiget Vafari verfichert, daß Julius Romanus eine Copie nach Raphael für das Original gehalten habe, obgleich er felbst an den Gewändern des wahren Originals gearbeitet hatte.

Die Regeln, die Originale gu fens nen, laffen fich nicht wol angeben. Denn, was man von der Frenheit der Bearbeitung, die bas Driginal zeiget, und von bem gurchtfamen und Befuchten in ber Copie fagt, ift weber ficher noch hinlanglich genug. tommt hier auf ein fehr feines Go fühl an, beffen Grunde und Regein fich nicht beschreiben laffen. einem feinen Auge und Renntnif der Ausübung ber Runft viele Berfe ber berühmten Deiffer gefeben, und febr oft nach allen Theilen der Bearbei tung unterfucht ju haben, giebt allerbinge eine Fertigfeit, die Driginale, mo nicht allemal, boch meiftentheils Meifter ber Runft, Die au fennen. jebe Rleinigfeit ber Bebandlung and eigener Erfahrung tennen, find bier Aber großt in bie beften Richter. Herren thun wol, um nicht betroget gu werben, baf fie ben Berfen von Wichtigfelt allemal ein Migtrauen in bie Stufe fegen, über Denen eigents liche herkunft fie nicht recht auther tifche Zeugniffe haben.

Aber ist denn so sehr viel darange legen, ein Original ju befigen? Und fann nicht eine Copie, wenn fie fo ift, baf auch ein gutes Auge baben betrogen wirb, eben die Dienfte thun. als bas Original? Nachbem man eine Abficht ben Anfchaffung bes Go Es fann Copeven gu mähldes bat. ben, die mehr werth find, als balb perdorbene Driginale \*). jebes Original ein einzeles Wert if bas nicht vermehrt werben fann, fo ift auch fein Preis nicht nach ber Schätzung emer Copen ju beftimmen. bie fo oft als man will, fann wieber-

\*) S. Copep.

holt werden. Diese hat einen beflimmten, jenes einen unbestimmten Werth, und Niemand will, wenn es schon auf beträchtliche Summen anfommt, gern betrogen seyn.

In Bilbergallerien, die bagu bienen follen, die Monumente gur Gefchichte ber Runft aufzubewahren, ift es hochst wichtig, nichts als Originale in haben. Die Beschichte ber Runft felbst ift ein wichtiger Theil ber Geschichte bes menschlichen Genies, und ba muß man nicht burch falfche Rachrichten betrogen werben. Die Frage, wie weit die Briechen und Romer es in biefem ober jenem Theil ber fchonen, ober mechanischen Runfte, und auch ber Wiffenschaften gebracht haben, fam nur burch Originalwerte bes Alterthumis Man streitet beantwortet werben. 1. B. ob fle bie Wiffenschaft ber Per-Pettiv befeffen, ob fie Bergroßerungsgtafer gehabt, mas fur Inftrumente fie gehabt haben, u. b. gl. Dergleichen Fragen aus Copenen, pber anbern neuern, aber vorgeb. lich alten Werfen beantwortet, verbreiten Unwahrheiten in einem wichtigen Theil ber menfchlichen Renntniffe.

Jum Studiren für den Künstler, wenigstens in Absicht auf die Bebandlung, und auch auf die Zeichmung, sind die Originale großer Meisster unendlich wichtiger, als die bessten Copenen; denn die höchste Wahrsbeit und der größte Rachdruf in Zeichnung und Farbe bangt oft von kaum bewertbaren Rleinigkeiten ab, davon wenigstens ein Theil in der Copen vermißt wird.

Wie bie Originalwerfe in der Mahleren von den Copien zu unterscheiden find, darüber hat Richardson im aten H. seines Traire de la Princure, S. 95 u. f. Amft. 1728. 8. etwas gesagt.

### Ofian.

Ein after brittischer Barbe, beffen Befange in ber alten gallifchen, ober celtischen Sprache viele Jahrhunderte burch in Schottland, wo er in ber gwepten Salfte bes britten, und Ans fangs des vierten Jahrhunderts gelebt hat, burch mundliches Ueberlies fern fich fo weit erhalten haben, baß ber Schottlander Mac. Pherson im Stande gewesen, eine betrachtliche Sammlung bavon jufammen ju tragen, Die jufammengnhorigen in Ord. nung ju bringen, und in einer englis fchen Ueberfegung herauszugeben. Db es gleich eine burch bas Zeugnif manches alten Schriftftellers fehr bee fannte Cache gewefen, daß ben ben . alten Galliern Die Barben eine befondere und ansehnliche Classe ber Mas tion ausgemacht, beren offentlicher Beruf es gemefen, die Selbenthaten ihrer und vergangener Zeiten in Liebern ju befingen: fo fiel Miemanden ein, ju bermuthen, baß folche Lieber fich tonnten bis auf unfere Zeit erhalten haben. Man hielt fie durchgehends für verloren, und war auch vermuthlich in ber Meynung, bag bie Befchichte mehr, als bie Doeffe und ber Geschmaf überhaupt, badurch verloren haben möchten.

Aber Die Sammlung bes herrn MacPhersons leigte, wie sehr bende Bermuthungen ber Wahrheit entgegen find. Gie legte ber Welt Ste bichte von mancherlen Art, von fo großer Schonheit, in folder Menge und von foldem Alterthum vor Mugen, baß gar viele biefe außerorbente liche Erscheinung für einen Runftgriff bes Betruges hielten. Es fchien eben fo unglaublich, baffunter einem Bolfe, das man für wild und barbarifc gehalten hatte, ein Dichter follte gelebt haben, ber ben größten gries chifchen Dichtern den Rang fonnte ffreitig machen, als baß feine Bebichte burch fo viel Jahrhunderte, ource . Rr 4

Digitized by Google

....

durch blos mundliche Ueberlieferung, sich sollten erhalten haben. Und doch ist bendes, durch die unläugbarsten Beweise, außer allen Zweifel gesett. Wer nicht schon aus dem innern Sharafter dieser Gedichte sich überzeugen tann, daß sie authentisch sind, wird keinen Zweifel mehr dagegen behalten, nachdem er die Nachrichten gelesen, die der Edimburgische Professor Blair seiner Abhandlung über die Ofianischen Gedichte als einen Anhang bengesügt hat \*).

Wir haben also an Ofian einen mabren Barben, nicht einen nachab. menden Dichter; er bichtete, und fang, weil es fein Amt mit fich brachte: ju biefem Umf aber batte er nicht blos einen außerlichen, fonbern einen noch weit ehrwurdigern, innerlichen Beruf von der Ratur felbst. bie ibm das erfinderische, blumenreiche Genie und das empfindfame Derg gegeben hatte, wodurch er auch ohne außerlichen Beruf ein Dichter murbe gemefen fenn. Er nahm die Sarfe nicht jum Zeitvertreib in bie Sand, auch nicht aus Ruhinbegierde, fich einen Namen zu machen. Bu feiner Zeit waren Musik und Voeste nicht Runfte, die ein Muße verschaffenber Reichthum zu seinem Zeitvertreib herben ruft; fie waren offentliche, auf bas inniafte mit der Politif und ben Mationalsitten vereinigte Unordnungen, beren unmittelbarer 3met bie Ausbreitung ber Tugend, und Erhaltung der Frepheit mar; Runfte, die ein wesentlicher Theil der Maschine maren, wodurch der Rationalcharafter verbeffert, oder wenigftens in feiner Rraft erhalten, und der Staat in seiner Starte befestiget werden follte.

Deswegen ift er von allen Dichtern, i bie wir tennen, ber einzige feis Dich munichte für manchen beutichen

Ach wantete fur mangen verlichen keier, daß der Pater Denis in seiner Ueberfedung der Nacopbersontichen Gammiung diesen Anhang nicht übergangen hatte.

Denn er bat als evifice ner Art. Dichter vor anbern ben Borgug, das er ben ben meiften ber großen Thatm. bie er befingt, nicht nur ein Augen teuge, sondern auch eine Daupt Die Belden, deren person gewesen. Charafter er schilbert, waren großtentheils ibm von Berfon bekannt: bie vornehmsten durch langen Umgang und burch Baube ber Bermandtschaft, ober ber Freundschaft; andere durch die Sandluttaen, in die er felbst mit verwifelt mar, oder aus Erzählungen von Augenzeugen. Er war ein Gohn Singale, eines Rouigs verschiedener Stamme der Caledonis fchen Ration, ein Barde, und w. gleich ein Beerführer: fein Bater aber mar ber berühmtefte Seld feiner Zeit; ein befferer Achilles, bem fein Feind pu widerstehen vermochte, und der selbk über romische Heere gesteget hatte Aus seinen Gedichten sehen wir, das tu seiner Zeit die alten Caledonischen Celten auf dem bochsten Punkte der Lapferfeit gestanden, und in ihren Sitten es zu einem boben Grad bes Edelmuthe gebracht hatten.

Gie waren nichts weniger als Batbaren, obgleich ihre Verfassung und Lebensart durchgehends noch bie Junglingsjahre des gesellschaftlichen Lebens verrath. Die Ration war in verschiebene fleine Stamme getbeilt beren jeber fein unumfchranktes Oberhaupt hatte; bet Rrieg aber vereinigte die Stamme mit ihren Hauptern unter ben Befehlftab bes Ronigs. Rebes Oberhaupt batte feine Burg; aber von Städten finden wir noch feine Cpur, fo wenig als von Lándbau, Handlung, oder vou Kásften, Gefegen, Einrichtungen, und innerlichen Unternehmungen, die Rube und Krieden in größern bürgerlis chen Gesellschaften ju' veranlaffen pflegen. Die Jagb ift bie einzige Be-Schäfftigung im Frieden; und Freundschaftliche Gaftgebote, woben bie Ge fange der Barben und bes fchonen

Befolechts allemal eine Sonvetlache And, machen ihren Zeitverereib aus. Aber ben dieser noch so nahe an die Rindheit des menschlichen Geschlechts gränzenden Einrichtung, finden wie diefe Caledonier bochft empfindfam Mr Ruhm und Ehre: wir treffen ben inen ein so feines Gefühl von Menschlichteit, einen so feinen stetlichen Geschmaf, und in Anschung der Haupt-Ridenschaft aller Boffer, ber Liebe zum schonen Gefchlecht, eine Sitt. famfeit, eine Zärtlichkeit und eine nicht gefünstelte, sondern natürliche Salanterie an, baf fie in allen biefen Bugen, Die Die verschiedenen Rationalcharaftere bezeichnen, mit den ges Atterften Bolfern um ben Borgug Areiten fonnen.

Diefes allein muß uns ben Diche ter schon bochstmerkwurdig machen: aber wenn wir ibn erft fennen gelernt haben, so finden wir und mit Bewunderung und hochachtung für fein Senie und für feinen Charafter, und mit Liebe fur fein ebles hers gang burchbrungen. Es mare gang übere Außig, wenn ich bier eine methodische Untersuchung über fein Genie und Aber den Werth feiner Gedichte vornehmen wollte, da herr Blair dies fes in einer fürtrefflichen Schrift, die der Pater Denis seiner deutschen Neberfegung ber Offianischen Gebichte bengefüget, bereits beffer, als ich 212 thun im Stande ware, ausge-3ch begnuge mich alfo fubrt bat. für die, denen der Barde noch nicht befannt fenn mochte, ober bie ibn etwa nicht mit ber größten Aufmert. famfeit gelefen baben, bas, mas ich Aber herrn Blairs Bemerfungen ben ibm mabrgenommen habe, fur; an-Und weil diefer einfichts. volle Mann gezeiget hat, worin ber Celtische Barbe mit Somer übereinkommt, Cefaroni aber in einer italienischen Uebersebung vielerlen poes tifche Schonbeiten ausgezeichnet bat, in benen feinem Urtheil nach ber Celte ben Griechen übertrifft: 16 merbe ich vorzüglich das anzeigen, worin bende von einander abgeben, und modurch jeder femen eigenen Charaftet bebauptet.

Man würde sich übethaupt sehe betrügen, wenn man von unferm Barden schlechte erzählende Bieber, ohne Doeffe, Enthufiafmus und fittliche Schilberungen erwartett, mie etwa die historischen Lieder und Remanen, die aus ben mittlern Zeiteit her noch hier und da vorhanden find. Ofians Heldenlieder find wahre Boefte, in ber reifesten Gestalt. In felo nen zwen großen Epopoen, Fingal und Temora, ift Plan und überlegte Anordnung; in der Ausführung bohe Begeisterung, bochft mahlerifche Schilderungen des Sichtbaren, febt nachdrufliche und befimmte Zeichnung der Charaftere, fühner und das Berg treffender Ausdruf ber Empfine dungen, ber ben ernfthaften Geles genheiten hochst pathetisch, ben garts lichen in einem boben Stud rührend, und ben lieblichen fehr reigend iff. In biefen Stufen, die ber mahren Poeste zu allen Zeiten und unter allen Boltern wesentlich find, fann unfer Barde es mit jedem Dichter neuer und alter Zeit aufnehmen.

Ben ihm zeiget fich natürlicher Beife, wie ben jedem andern, ber besondere perfonliche Charafter, mit dem allgemeinen feiner Zeit vermischt. Deswegen murde unfer Barbe, wenn et gerade den perfonlichen Charafter Homers, oder Birgils gehabt batte, fich bennoch in einer gang andern Gefalt zeigen. Und wir finden und durch biefe befondere Geftalt bes Dichters sehr angenehm überrascht, ba wir etwas gang anderes feben, als bas, beffen wir gewohnt find. epischen Gebicht find wir der Art, wie Homer es behandelt, und worin ihm Birgil und bie Meuern, feber nach feinem befondern Genie, gefolget find, fo fehr gewohnt, dag wir uns ben Le-

Digitized by Goog ling Rr 4

fung der Helbengebichte des Offlans wie in einem gang fremden Lande befinden. Es verdienet etwas umflandlich erwogen zu werden, worin Homers Urt von der Offlanischen

abgeht.

Die Griechen, womit homer uns befannt macht, waren ein Bolt, bas su großen und weitlauftigen Unternebmungen aufgelegt, standhaft, liflig und verschlagen war; aber sie waren daben mehr rubmrathig und prablerisch, als ehrbegierig. batten weit mehr Beift und Phantafie, als Empfindsamteit von jartlicher Urt. In ihren Leibenschaften maren fie beftig, brutal, und giengen hisig und gerade zum 3wef. Sie befaßen schon bie meisten Runfte der neuern Zeiten; hatten große Stabte, befaffen Reichthumer, Die fie habfuchtig machten. Sie waren große Liebbaber fenerlicher Berfammlungen, prachtiger Spiele, Aufguge und Leibesübungen; baben große Redner und ichone Schwäger; in ber Religion hochst aberglaubisch und fenerlich; in öffentlichen Geschäfften ceremonienreich und umftanblich. fanfteren bauslichen Vergnügungen Bannten sie fast gar nicht; das schone Geschlecht spielte ben ihnen eine Schlechte Rolle. Befriedigung finnlicher Triebe und Bestellung bes Nauswesens waren hauptsächlich bie Dinge, woju bies Gefchlecht ihnen bestimmt schien.

Salt man ein solches Bolf gegen das, so unter dem Offian gelebt hat : so wird man leicht begreifen, daß auch in den Gesangen von den Thaten und Unternehmungen dieser Unterschied senn musse. Somer besingt große, weitläuftige Unternehmungen; Offian sehr furze und wenig verwistelte Kriegeszuige, und Unternehmungen von wenig Tagen, woden keine große Verwistung und Mannichfaltigkeit der Begebenheit statt hatte.

Wir seben ba weber Belagerungen noch Zerftohrnugen, noch weitläuftige Mane der Unternehmungen. Rach dem Aberglauben feiner Beit mijcht homer unaufhörlich Die Gotter in bas Spiel ber menfchlichen Unterneb mungen; ben Offian ift alles bles Traume und Erfcbeimenschlich. nungen verftorbener Delben, Die fich aber nicht in die Sandlung einmis fchen, vertreten ben ihm bie Stelle des Uebernatürkichen. Feyerliche Opfer, Spiele und Fefte, weitlauftige und formlich ftubirte Reben, febr umständliche Beschreibungen jeber Keperlichkeit und bald jedes erheblichen Gegenstandes, ceremonien. Botschaften; reiche Anreden und alles dieses findet sich benn Homer eben so naturlich, als es vom Opian übergangen wird. Selten ftellt uns dieser andre Gegenstände vor bas Gesicht als die Personen selisst und ibre Thaten; die Scenen, wo er sie aufführt, find ein Thal mit einem burchftrohmenden Fluß; eine Geefüste mit Relfen umgeben; ein Dügel mit Eichen bewachsen; eine natur. liche Grotte; eine Halle oder; ein Saal, wo die Fremben bewirthet werden; wo die Waffen der Krieger und die Sarfen der Barden aufgehangt find. Jeber Diefer Gegenfande wird in den wenigsten Wotaber burch meifterhafte und mahlerische Zeichnung, uns gaut nahe vors Augegebracht; fo bag wie felbst und weit langer baben verweilen, als ber Dichter, und weit mehr feben, als er fagt. Eben biefe Sparsamfeit ber Worte beobachtet bet Dichter auch; wenn er feine Perfonen fprechen läßt. Alle Somerifce Perfonen, bis auf ein Paar, find Rebner, ober gar Schmager; bie Offianischen eilen fo viel moglich über das Reden weg jum handeln; fein Beurtheilen, fein Beweifen, fein umftanbliches Erzählen, farge Eröffnung bessen, was man benft

benkt und empfindet. Eine ber wiche tigsten Botschaften, die ein Grieche mit sehr viel schonen Worten und in kunstlichen Perioden wurde vorgebracht haben, wird hier in überaus wenig Worten, aber nachdruklich und vollständig abgelegt. Der herold, der dem feindlichen zeerführer vor der Schlacht ben Frieden andieten soll, erscheint, und sagt, ohne weitere Ehrennnrede, kurz und gut:

- Ergreif ihn ben Frieden von Smaren,

Welchen et Königen giebt, wenn Biller ibm bulbigen! Wains

Biebliche Blidden begehrt er und beine Gemahlin, die Dogge mit Sigen des Bindes. Sieb ihm diefen Beweis von deinem unmannlichen Arme,

Sabrer, und lebe forthin bem Winte von Smaran gehorfam \*).

Diefes ift eine ber langsten Reben ben Gefanbschaften. Roch fürzer ift bie Untwort:

Sag es ihm, jenem Herzen des Stolzes, bem Herrscher von Lochlin. Eucuflin weicht nicht! Ich bieth ihm bie dunkelblaulichte Rukfahrt Ueber den Ocean, oder bler Grüber für all fein Geleit an.

Rie foll ein Fremder den reizenden Strahl von Dunscaich \*) besitzen ! Niemal ein Rebe durch Berge von Lochlin dem haftigen Auße

Meines Luaths +) enteilen.

Bey Botschaften, beren Inhalt und Untwort man errathen kann, läßt ber Dichter insgemein gar nicht sprechen. Cairbar, ein heerführer, sendet ben Barden Olla, (Diese find insgemein die herolde,) um nach der Gewohnheit dieser Bolter den Oscar, einem feindlichen heersührer, zum Fest

\*) Fingal II Buch. Ich führe die Stellen nach des P. Denis Ueberse zung an, die frezisch durchgehends etwas weniger turz ift, als Macphets son's Profe.

(\*) Eucullins Gemablin.

7) Sein Hund.

eingnlaben. Aber weber Cairbar, noch ber Dichter, legen bem herold eine Rebe in ben Mund. Der Dichter fagt:

Iso tam Olla mit icinem Gefang: Bum-Befte Cairbars macheimeta Ofcar fic auf.

Die feperlichften gefte werben in zwen Worten befchrieben. Rach einem großen Sieg gab Fingal ein Feft. Die gange Befchreibung hiervon ift folgende:

Aber bie Seite von Mora ficht iso ble . Rubrer gum Mable

Alle verfammelt. Es lobert jum hims mel die Flamme von taufend

Sichen. Es wondelt bie Araft ber Mufchein †) ins Runde. Den Ariegenn Blanget die Seele von Luft.

Diese Rurze herrscht überall, estep, daß ber Dichter selbst spreche, ober daß er andere reden lasse. Und darin ist der Bortrag mehr lyrisch, als homerisch, episch. Denn sogar viel zur Handlung nothwendig geherige Dinge werden, wo man sie errathen und selbst hinzudenten tann, übergangen; daher aft ein schneller, wahrhaftig lyrischer Uebergang von einem Theil der Handlung auf den solgenden.

Man nimmt überhaupt ben Dfians Epopde mahr, bag ed dem Barben nicht somol um die umftandliche, als um eine nachbrufliche Schilderung ber haupthandlung felbst, und bes Einzelen, ju thun mar. Sein Zwek ift allein die Schilderung feiner Belbies mar bes Barden Umt. homer laft fich in taufend Dinge ein, die aus anbern Absichten da find. Daber entfieht meines Erachtens ber größte Unterfchied in ber Manier benber Dichter. Offians Epopoe, als ein bor unfern Mugen liegendes Gemablbe betrachtet, ift unendlich wes niger reich an Gegenstanben, und an

Das Getrant, bas aus Drufcheln gegennfen warb.

Mannichfaltigfeit ber Sarben, als Die Domerische; aber die Zeichnung ift bort fühner, Licht und Schatten, ben febr guter haltung, abstechender. Die gange Epopoe bes Barben befteht aus wenig und, gegen die homerische verglichen, febr einfachen Gruppen; und fo mußte fie fenn, um durch blos mundliches lleberliefern auf die Rach-

welt zu fommen.

Much barin zeichnet ber Calebonier fich von bem jonischen Ganger febr merkich aus, daß er febr oft lyrifthe Unfalle betommt, benen er fich überweil er wegen bes geringen Reichthums im Stoffe felbft wenis ger nothig hatte, fich an die Ergab. Oft fommt man lung ju halten. auf Stellen von ziemlicher gange, die nicht sowol epische Beschreibungen ober Ergablungen beffen find, mas der Barde gefeben, als lyrifche, Dben - bber Elegienmafige Meuferungen beffen, mas er daben empfun-Richt selten tritt er aus ben bat. feiner Ergablung beraus, um mit sich selbst zu sprechen. Aber eben biefes giebt bem Gebicht große Lebbaftigfeit.

Ein sehr beträchtlicher Unterschied in der Anlage zwischen ber homeris fchen und Dianischen Epopde befinbet fich barin, bag in diefer bas Intereffe ber gangen Sandlung weber fo groß ift, noch uns fo beständig vor Augen schwebt, als in jener. ift es nicht um weit aussehende Unternehmungen, nicht um Eroberung großer gander, ober Berfichrung groß fer Stabte und ganger Staaten ju thun, bergleichen Intereffe tonnte ben fo fleinen Wolfern nicht ftatt haben; fondern darum, daß ein ploblich einfallender Feind durch eine einzige Schlacht jurufgetrieben werbe. Man wird also baben weniger, als benm Domer angeftreugt, fich die Lage ber Sachen in Abstatt auf das | Gange vorzustellen, mancherley Unschlägen burch ihre Ausführung ju folgen,

und bie Politif ber Selben gubeobach ten; ber Berftand bat wenig baber su thun, aber das Herz wird mehr beschäfftiget. Darum endiget fic die Danblung auch mit feiner wichtis gen Cataftrophe; ber Feind ift üben wunden, und nun find Handlung und Gedicht ju Ende.

Der Rationalunterschiedzeiget fich eben fo fart in ben Charafteren. Man findet ben Offians Selden feis " ne Spur von dem hitigen und im Born brutalen geiechischen Tempera-Dier find gefeste, falte, aberbarum boch unüberwindliche, und ohnehite überall durchdringende hele ben, und, was man ben den Grie chen nicht findet, bis jum Erhabenen edle und menschlich gefrante Charak Der Grieche ift fast allezeit auf tere. seinen Keind erbittert, und im Streit giebt diefe Erbitterung ibm Rrafte; die Caledonischen Helden sind fakt burchgehends gelaffen und Arciten, ohne alle Erbitterung, um den Borzug der Stärke und der Sapfeekeit. Man wird schwerlich, weder in Gebichten noch in ber Geschichte, einen eblern heldencharafter antreffen, als Ich fann ber Begiet. des Fingals. be, die reizenden Züge desselben hier anzuführen, nicht widerfiehen. Auch für die, denen Ofian wohl befannt ift. wird es Wolluft fenn, die Zuge Diefes großen Charafters hier wieder m finden.

3ch fagte, Bingal fen ber beffere Adilles. Denn er führte überall, wo er bintam, ben Sieg mit fich, und wenn fcon alles verloren war, wurde durch ihn alles wieder gut gemacht; jeber ber ftarfften und fubnesten ward von ihm überwunden, und nie vermochte ein Keind ihm zu wie berfteben: baben mar er ber befte Mensch. Wie groß fein Rrieges ruhm gewesen fen, und was für Schreken seinte Gegenwart dem Keind eingepräget habe, fam man aus fob gender Stelle abnehmen, die jugleich

DOS

von Aingald Größe und von feines Sobnes Genie, fie ju fchilbern, jeu-In ber Chlacht, bie ben Stoff Der Epopde Temora ausmacht, sab der König, nach Gewohnheit seiner Beit , bem Streit bon einer bobe in. Die Keinde waren außerordentlich sanfer, und Sillan, Kingals Gobn, der der Hauptanführer war, siel muter bem Schwerdt bes feindlichen Heerführers, als eben die Racht die benben Deere vom Streit jabrufte. Der Konig entschließt fich nun selbst in die Schlacht ju geben, und thut biefin Schluß nach bamaliger Kriegesart badurch fund, bag er mit bem Speer drenmal an fein Schild flopfet. Diefes Zeichen wird von feinem und Dem feindlichen Seere wol verftanden, und der Dichter beschreibet uns bie Martung bavon also:

Beifter entwichen von jeglicher Seite \*), fie rollten im Binde

Ihre Geftalten gusammen; die Stimmmen bes Lodes erfüllten

Drepmul das foidaglichte Thal, und ohne ben Finger ber Barben Bebte von jeglicher Sarfe ben Sagel

hiniber ein Web' laut. Aber der Schild klang wieder. Da träums ten die Adnuer von Norven

Eitel Befechte, ba glangte ber weit fich

Meber ihr ganges Gemuth. Blaufolls bige Könige fliegen

Dieber gur Schlacht. Es bliften Bes fcmaber im Blieben gurafe.

Endlich erhub fich bas britte Geton, und von Soblen der Berge

Sprang bas erbebenbe Wild. Man borte durch Waffen ber Pogel Bages Gefreisch - \*\*).

Und diefer im Streit fo fürchterliche Held hat ein Herz voll Grofimuth, Boll Zärtlichkeit und voll Bescheiden-

\*) Die Ceiten glaubten, die Luft few voll von Beiffern verflorbener helben, die einen Abreer von fehr feiner Res belmaterie batten.

••) Lemorg VII Huch.

beit. Man benke nach, ob folgenbe guge biefes Urtheil befictigen.

Swaran, Konig von Scaudinavien, ein finfterer, tropiger und graufamer Kurft, batte einen Einfall in Irland gethan, und Kingal war auch mit einer Flotte bahin gefommen, um bem noch minderjahrigen Ronig in Irland Dulfe zu leiften. Wor ber Dauptschlacht batte Bingal, wie es demals gebränchlich war, den Swaran freundschaftlich auf ein Mahl eingelaben; aber diefer batte bie Einlabung brutal abgeschlagen. Diefen Swaran überwand Fingal in einem Zwenkampf, nahm ihn gefangen und übergab ihn zween seiner Helden mit diefer Empfehlung:

— Bewahret

Lochlins Gebietern! Er gleichet an States te den zahllofen Wogen

Seiner Meere. Sein Arm ift Meiffer im Kampfe, von altem

Delbengeschlechte sein Blut. Du melner Berfuchteften erfter,

Baul! und Ofion! bu, ber Lieber Ges, waltiger! thut euch

Freundlich jum Bruder ber angabecca! Durch eure Gesprache

Sowinde fein Trubfinu babin \*).

Aber ber wilbe Swaran war nicht pu befanftigen. Als er nach vollenbeter Schlacht ju Fingals Gasimahl gezogen wurde, erschiener in finsterer Traurigfeit ba. Dieses schmerzet unsern Delben, er fagt:

Ullin \*\*) erhebe ben Briedengesang!---

hundert harfen die will ich hier nabe.
Sie follen mir Swarons

Scele vergnagen. 34 will ihn in Freuben entloffen; benn teiner

Schieb noch trautig von mir †).

Die Art, wie Fingal bem übermunbenen Feind ben Frieden anbietet und ibn

\*) Fingal V. Bud.

\*\*) Dicies war ber hamptbarbe Singais.

. 2) Singal VI. Such.

Goode

ion mit feinem Deere von fich laft, ift fo großmutbig, baß ber wilde Smaran felbft bavon gerührt wird. Er bietet bem Sieger wenigftene Die Schiffe an, Die ihre Mannfchaft verloren hatten; aber es wird nicht angenommen.

Rein Faberena. Batte ber Sonig, noch irgend ein tanb mit Sügein befeget,

Mimmt fich Bingal jur Gabe, genugfam mit feinen Gebirgen. Seinen Wdibern und Birfden begiatet.

Muf bie ebelfte Art troftet er ihn noch : Tilge bein Gramen, o Swaran binmen !

Buch wenn fie beflegt find, Bleiben Die Tapfern berabmt. Die Sonne verhallet jumeilen

Zief in die fablichen Bolten ibr Antlin: boch blifet fie wieder

Meber bie grafigten Soben berunter. Er entlägt endlich feinen leberwundemen unter der Abschiederede, Die ben Sefcheibenen Delben in feiner Grofe ziget:

- Ia Swaran! — Deut bak ben Gipfel

Seiner Große beftiegen ber Rubm von Swaran und Ainacl.

Mber wie werben, wie Traume, vergeba. In teinem Gefilde

Birb man mebr beren ben Schaff von unfern Schlachten, Die Braber Gelbften, die werden verschwinden, und Idger vergebens den Wohnfis Auferer Rube die Blachen burchsuchen.

Eben biefe Stofmuth und Befcheibenheit zeiget unfer Beld ben jedem Sieg, wie ungerecht, wie beleidigend auch der überwundene Feind mochte Um den bochsten gemefen fenn. Contraft in Charafteren zu fühlen. erinnere man fich ber Buth, mit melcher Achilles gegen den hektor geto-Bet, weil biefer feinen Freund im Streit erlegt hatte: und dann fete man Bingals Betragen gegen Cathmor, ben Irlandischen Beftor, ben ersterer im Iweplampf überwunden

und gefangen genommen hatte, be gegen. Unmittelbar nach bem Gig fagt der held jum übermundenen Feind, der den Abend zuvor den Sil 'lan, Fingals geliebteften Cobn. mit eigener Sand umgebracht batte:

--- Run folge was Phoe Meines Dables mir nach! Gewoltige fiegen nicht immer.

Bingal fammet nicht- auf in erlegenes Beinde Beficte,

Nauchtet nicht über des Lapferen Ball. Aber es findet fich, daß Cathmor tobtlich vermunbet ift. Er bezeuget fein Berlangen, nabe ben feinem Wohnsig begraben zu werden, wecauf Fingal:

Ronig! bu rebeft vom Brabe ? bie Geele bes Selden entidmingt fid! Dfian! Heber ben Geift von Cathmec,

tem Freunde ber Frembes. Romme mit Stebbmen bie Freude ")! Mit welchem Glanze leuchtet nicht der erhabene Charafter bes helden in folgender Stelle! Albo, einer feiner Vafallen, wurde miffveraniet und gieng ju Bergthonn, Ronig & w Sora in Scandinavien, uber, ber Kingals offenbarer Feind war. Dort verliebt er sich in die Konigin, entführt fie, fommt wieber nach Daufe, und ertühnet fich, ben Singal gegen bie ihm nachsegenden Scandingvier. die nun Fingals Gebierh anfallen, Schut zu suchen. Diefer empfangt ibu mit folgender Rede:

Mido! tu fdmulfiges Bert. -- 3d follte bid fouben vor Cord actrántiem

Barnenben Bereicher? - Ber mirb mein Bolt in feinen Gewölben Runftig empfangen? Wer laben jum

wirthlichen Mable? Run Albe.

\*) Ramlic Ofian foll ben Carbmer gleich nach feinem Lode bestingen, weil nach dem Aberglauten felbiger Beit, ein folder Gefang bes Berftorbenes Secle gleich jum setigen Size ber Deb den vergangener Zeit emper beb.

Digitized by GOOGLE

Albo! die niedeige Seele den Schimmer von Sora geraubt hat? — Since dein ballichtes Deimat, unmiche

tige Rechte! Dort mögen

Deine Geotten dich bergen! Du bringft uns die traueige Roth auf

Bider den buffren Gebieter von Sora zu fampfen! D Trenmors ")

herricher Schatten! wenn fommt bas leste von Bingals Gefechten?

Mitten in Schlachten erbillt ich ben Lag, und manble zu meinem

Grabe nur blutige Steige! Doch niemal bebrufte ben Schwachen

Diefer mein Arm. War jemand gewehe. los, beit schonte mein Eifen. Morven, Morven! die Stürme, die

meine Gewölbe bebreuen,

Schweben vor mie! menn einstens im Ereffen mein Stammen dahin ist, Keiner in Selma piehr wohnt; denn mers den die Zeigen hier wasten \*\*).

Solche Menschlichkeit, und an einem solchen Helben! Auf eine hochst ruherende Weise zeiget er diese hohe Gemuthsart, da er ist seinen Entel Oscar, Osians Sohn, der eben die ersten Proben seiner Lapferkeit abgekegt hatte, jum Stand der Helden gleichsam einweihet. Wer kann folgendes ohne Bewundrung und Ruherung lesen:

Blerbe ber Jugend! o Sohn von meinem Sohne! —

Den Blis von beinem Stahl den fab ich, unfreute mich meiner Erzeugten. D! folge Tolge dem Ruhme der Bater, und was lie geweien bas werde!

D beuge bewaffnete Stolze, Jangling! und ichone des ichwecheren Arms. Begegne den Acinden Deines Bolfes wie reißende Ströhme; boch fiehet um Nettung Jemand zu die, dem fep du wie Pflanzen umschmeichelnde Laftchen.

\*) Diefer mar Fingals Urditervater. \*\*) In der Schlacht von Lora.

Alfo war Treumor und Crathal gefinnt, so deulet auch Singal,

Jeben Gefranten beschätzte mein Mem, und hinter bem Blige

Meines Staples war immer ben Schmas den Erbolung bereitet \*).

Ich könnte leicht noch hundert rührens de Züge, die diesen großen Charatter bezeichnen, anführen. Offian hat seinen erhabenen Bater in wenig Wocsten geschildert:

Ju gleicheft im Frieden Frühlingsläftchen, im Ariege den Strofe inen vom Berge \*\*).

Weniger groß, aber boch noch bis nabe and Erbabene tapfer und edelgefinnt find die meiften von Offians Delben, fowol von feiner, als von feindlichen Mationen Celtischen Stam-Und bep biefer allgemeinen-Uebereinstimmung treffen wir boch eine bochft angenehme Mannichfaltigfeit febr wol gegen einander abfiedenber Charaftere. Go wenig Grund hat es, daß vollkommene Charafters fich nicht für die Epopoe schikent), bag wir bey Ofian wenig andere antreffen; und boch wird man von Schonheit zu Schonheit, von einer lebhaften Empfindung jur andern immer fortgeriffen. Bep Lefung feiner Gebichte finben wir uns in ein Paradies versett, so wie wir in ber Ilias uns in beständigem Setummet der hisigsten und tubnesten Manner befinden.

Bescheibenheit bey ber hochsten Auhmbegierbe, und Sanftmuth bey ber größten Tapscrkeit, Billigkeit und Maßigung im Gluk, erstaunliche Sleichgultigkeit gegen den Tod, und das hochste Verlangen mit Ehren in den Liedern der Barben zu erscheinen, treffen wir bey den meisten celtischen Helden an. Die lette der erwähne

\*) Fingal III. Buch.
\*\*) Temora IV. Buch.

1) G. Charafter 1, Th. S. 459 f.

wahnten Gefinnungen ift ber berte fchende Bug in ihrem Charafter. Bbr bochftes But ift ein ehrenvolles Brab und ein ber bemfelben gefungemes Loblieb emes Barben, bas von Mund gu Mund auf Die Rachwelt. tomme. Und boch find biefe geborne Rrieger bochft empfindfam fur weib. liche Schonbeit. Gin weißer weiblie der Arm, fchmarge über eine weiße Bruft mallende Lofen, . eine Schone Stimme, ermeten in ihnen ein fußes, aber baben febr fittfames Gefühl. Es fommen in Dflians Gedichten viele Scenen ber Liebe vor, immer auf Die angenehmfte und fittfamfte Beife Doch herrschet in bem' Behandelt Charafter und in ben Unternehmungen feiner Belbinnen ber Bartlichleit, etwas Einformigfeit. Gie erscheinen Pehr oft in ber Ruftung junger Delben, in ber fie bem Geliebten folgen. Aber hochft angenehm und überrafchend ift insgemein die Entdefung. bie fie bem Geliebten ju erfennen giebt. Rur ein Baar Benfviele bier. pon, bie jugleich beweifen, bag Digian auch im Angenehmen es mit ben beften Dichtern aufnehmen faun.

(unfern Barben) und Tofcar ausgefchitt, um an ben Ufern bes Eronas ftroms ein Siegeszeichen ju fegen. als fie bamit befchafftiget waren. murben fie von Carul, einem benach-Barten Oberhaupte, ju einem Teft eingelaben, baben Tofcar fich in Colnado. na, bes Dberbaupts Tochter, Die ben Baften burch ihren Gefang und Sarfenfpiel ein Bergnugen machte, verliebte. Den folgenden Morgen wird eine Luftjagd angeftellt. Der Bufall, mit bem ber Dichter feinen Gefang fchließt, wird von ibm alfo ergablt;

- Da fam uns ... was ben Gebufden ein Jungling entgegen. Ein Soilb und ein Speerschaft War fein Gewehr. D bu flachtiger Strall frig Tokar von Lutba:

Bage, mat bringt bid bieber ? Itmmitat in Colamon ber Frieben Colnabona die gidagende Santenermelo rin? Einfens Wohnte bas glangenbe Erdulein am mai ferreichen Colamon! Ceufste ber Jungling, Sie wohnte! bod let durchftreift fie die Bafen Bon dem Erzeugten des Tonins begleb tet, ber ibrem Semathe. Als es im Saale ben Blit merfandte. . die Frenheit entführt bot. Epfeat fiel cin ; verjablender Frembling! und baft bu des Ariegers Wege bemerfet ? - Er muß mir erlies gen! ben molbenben Schilb, ben Eritt bu mir ab! - Er erhaidte den Soilb in Erbitterung. - Ein gerter Bufen epiporte fich binter bem Schille. bem Bufen bes Somenet. Wenn er vom fcnelleren Schmalle fic bebet, an Weiße vergleicher. Colnadona die Santenermeferin mer ci. des Befrichers Lochter. Gie marf ihr blaulidtes 3m ouf Tofcarn und liebt ibn "). Diefe Entbefung ift wie manche bie fer Art ben unferm Barben, blos überraschend und angenehm; folgen-Singal batte feine Gohne DBian be aber hochft pathetifch: . Comal ein Schottifder Rrieger liebte

Balvina, bes machtigen Conlact Bierliche Lochter, im Chore ber Sta. den ber Sonne nicht ungleich, Blangenber fcmarz, als bie Schminge bes Roben von Saaren. Rein Bild blich Ihren hunden im Jagen verborgen. Es gifchte bie Gebne Ibres Bogens am Binbe bes Beines.

Der liebenden Blite Sanden fich oftmals einander. Gic po gen vereinet aufs Bafbrect.

Abres Geflüfters vertraulicher Inbett war fuß und gefdlig. -

Aber auch Gormal, Comals Keind, lichte die Schone. Einstmals trafes Comal und Galvina, Die bepm Jo-

\*) Coincheng.

Digitized by GOOGLE

gen ein Rebel von ihren Gefährten getrennt hatte, ben Ronans Grotte sufammen. Der Jungling erblitt eis nen hirschen auf der Sohe. Er bittet die Schone, in der Grotte fich etwas ju verweilen, bis er ben Dir. fchen erlegt habe. Die Folge ber furgen Geschichte erjählt ber Barbe fo:

Comal! - 36 farcte ben buffern Gormal.

Meinen Berfolger. Much er besuchet die Grotte von Ronan.

Unter den Waffen, ba will ich bier rubn ; doch tehre, mein Theuret,

Achre bald wieder! - Er eilt auf Mora den Birichen entgegen.

Mer indeffen entichließt fic die Tochter von Contoc den Treufinn Ihres Bublen ju prufen. Die niebe liden Blieber bebefet

Bit dem Gefdmeide des Rriegs verläßt fle die Geotte. Runglaubet Comal den Gegner ju febn. Ihm pochet

das Bers; er entfarbt fich; Zinfter wirbs um ibn ber. Er belaftet

den Bogen; der Pfeil sifcht. Ach Galvina! fie fintt in ihr Blut! Run fürst er jur Grotte

Butend, und rufet die Lochter von Cone loch - Die einfamen Belfen Starren verftummt - Dein fages Bers

anugen wo bift bu?- Gieb Antwort -Endlich erblift er ihr sitterndes Berg. Sein Bfeil ift barinnen -

Meine Balvina! bich babic erlegt ? und vergeht ihr an Bufen .).

Man hat hier zugleich eine Probe von ber Rurge ber Ergablung, beren wir Die Schone batte die Grotte faum verlaffen, ba Comal fie verfleidet fieht. fagt uns ber Dichter nicht, mas bie fer, ba er fle in ber Grotte vergeblich gesucht, gebacht habe. Wir feben ibn gleich wieder an dem Orte, mo Salvina gefallen ift. Deun ift Comals Rlage fo furg, wie ber tobtende Schmerz es erfobett. Wie viel

\*) Fingal II. Bad. Dritter Ebeil.

Verfe murbe bier nicht ein poetischer Schmager, wie Ovibius, verschwenbet haben?

Der Lieblingeftoff unfere Barben scheinet das Pathetische ju fenn, morin er gang fürtrefflich ift. Man wird in biefer Urt nicht leicht etwas schoneres antreffen, ale bie Stelle bon Fillans Lobe im VI. Buche des Ges bichts Temora.

Aber es ift Zeit abzubrechen. Man trifft auf jeder Geite diefer fürtrefflichen Bardengefange auf Stellen, beren Schonheit man anzupreifen Luft fühlet. Was hier gefagt worden, ift ohne Zweifel hinlanglich benen, bis ihn noch nicht kannten, schnell bie hand barnach auszustrefen, und benen, die ihn schon aus ber Sand gelegt, Luft ju machen, ibn wieber borzunehmen.

Proben von ben, unter Offans Rabe men , gebenben Gebichten erfchienen juerf in ben Remains of anc. Poetry collefted in the Highlands of Scottland 1760. 12. und barauf, einzeln', Fingel . . . Lond. 1762. 4. Temora 1763. 4. endlich vollfidnbig, unter ber Musichrift, Poems of Offian 1765. 8. 2 Boe. 1773. 8. 2 Bbe. und bfterer. Der Gebichte überhaupt find einige zwanzig. - Uebersett, in englische Berse, ber Bingal, von Soole 1772. 4. Emen Cameron 1777. 4. Der Krieg von 3ni Ehona, in den Poetic Effusions 1777. 4. Di eine, in eben diefem Jahre su Orford gebruckte Ueberf. bes Fingal eine neue Arbeit ift, weiß ich nicht. lareinische Verse, Lemora, das erfte Bud, 1769. 4. Auch hat Rob. Mace fartan nachber noch mehrere Stude bers ausgeben. In das Italienische, von Cefarotti, Babua 1763. 8. 2 Bbe. volle-Adndig, ebend. 1772. 8. 4 Bbe. 1783. 12. 3 Bbe. in reimfr. Berfe, mit Ummert. In das Franschische, Carthon, von einem Brgr. Lond, 1762. 8. Stude, ale Carthon, Myno und Alpin,

Digitized by GOOGIC

Shilrte,

68

Shilric, Connal, Dithona, Darthula, Lathmon, Comala, in ben Variétés litter, ursprungl. im Journ, Etrang. Tes mora, von dem M. St. Simon, amft. 1774. 8. Sammtlich von Le Tourneur, Bar. 1777. 12. 2 Bde. frep und febr mobernifitt; von J. Lombard (Effai d'une traduction) Berl. 1789. 8. nur ber Fin-Nuch find zwen Nachahe gal in Berfen. mungen, Calthon et Clessamor . . . Par. 1791. 8. etfchienen. In bas Deutsche: Fragmente bochlandifder Gedicte, Samb. 1763. 8. von Joh. Andr. Engelbrecht. Bingal. . . nebst versch. andern Ged. Samb. 1764. 8. von Albr. Bittenberg. Temora, im iten St. bes Podun, Samb. 1778. 8. in Jamben. Sammtl. von Dich. Denis, Wien 1768 u, f. 8, 3 Bbe, und mit f. eigenen Gorife ten, verb. 1784. 4. 5 8be. ebend. 1791. 4. 6 Bbe. größtentheils in Berametern. Bon Ebm. v. Sarold, Duffeld. 1775. 8. 3 Bbe. (Treu, obgleich nicht febr bichterifc.) Bon Joh. Billy. Beterfen, Tab. 1782. 8. Much find noch einzele Gedichte, als Singal im sten u. f. Bbe. ber Bris, unb andre Stucke in ben Leiden des jungen Berthers, im deutschen Mufeo, in ben Balladen und Liedern, Berl. 1777. 8. in ben Bolffliebern, u. a. a. Q. m. überfest. - In ben Transact. of the R. Irifh Acad. Dubb 17871 4. 6. 43. erfcbienen neu entbedte Geb. Offians, Therf. von Doung, mit einer Abbandlung Aber bie Mechtbeit und Unverfalschteit ber Mac. Wherfonfchen Ueberf. und Diefe deutsch, unter der Aufideift, Den aufgefundene Ged. Offians, Beft. 1792. 8. lind so viel ich weiß, in eben biefen Transact. bes folgenden Jahres bie vorgeblich achten Ucberbleibsel in der Ursprache felbft, aus welchen erbellen foll, daß Macpherfon fich viel Frenheiten bamit genommen bat, und bag bie Bebichte menigftens aus bem sten Jahrh. find, meil des B. Patrit darin gedabt wird. - - Erläuterungs. Schriften: Gine Abhandlung aber bas Alter ber Gebichte, von Mac. Pherson felbft, ben Temora; beutfc, ben Denis Hebers. - Remarks on Fingal . . .

by Ferd. Warner 1762. 8. - Critical Differt on the P. of Offian 1763, 4. von hugh Blair; Frisch. in 1ten Bbe. G. 227 ber Variet, litter. Deutsch, von Otts Aug. Heinr. Delrichs, Han. 1785. 2. — Fingal reclaimed 1763. 8. (3th fenne. bas Werf nur gang allgemein ; in dem Res gifter der Reviews wird es Mac . Wherfor jugefdrieben; mabricheinlich if es genen Marners Remarks gerichtet.) - Rache. von ben Gebichten Offians, im 4ten St. bes handverschen Magaz. v. J. 1763. — In bem Journ. des Savans, vom I. 1764, findet sich ein Mem, fur les P. de Mr. Macpherson. Deutsch, im iten Bbe. der Unterhaltungen von einem Ire lander, worin die Offianschen Gebichtem Irridndifden Broducten gemacht werben. - Eine abnliche Behauptung findet fic, in bem Essay on the Antiquity of the Irish Language (S. Wolchs Shil Bibl. Bd. 2. St. 7.) - Gin Beief über Die fian, in dem iten Bbe, ber Varieres lieter, utiprungl, im Journ. Erranger gebrudt. - Letter on Fingal and Temora, von Studely, 1764. 4. - Memoire sur la Poesse de Ossian 1765. 12. - Osservaz, sopra le Poesie di Offian, di Andron. Filalete (Fir. 1765.) 8. - Ein Auffas in den fliegenden Blattern von beutidet Art und Kunf. Samb. 1773. 8. G. 1 U. f. - Remarks on D. S. Johnsons Journey to the Hebrides . . . by Donald M. Nicol 1780. 8. (Gegen Johnsons befannte Be hauptungen.) - Dissertat. on the Authenticity of Offians Poems, ber ber Galle. Antiq. von J. Smith, Edinb. 1780. 4. Deutsch ben ber lieberf. bere felben, Leips. 1781. 8. - An Enquiry into the Authenticity, of the Poems ascribed to Ossian, by W. Shaw, L. 1781. 8. verm. 1783. 8. ( worin fie ger radezu für untergeschoben erkläse werben.) - An Answer to Mr. Shaws Enquiry . . . by J. Clark, Lond, 1782. 8. (Widerlegung des vorigen.) - The Offian Controverly stated, in London Magazine, v. 3. 1782. Nos. und im Deutschen Duscopn, Februar 1783: -Spaid

Imeifel gegen die Aechtheit der Caledonisischen Gedichte, in den Apolinarien, Lub. 1783. 8. S. 357. — A Rejoiner . . . by W. Shaw 1784. 8. — . —

Bu den Gedichten Offians gehören noch: The Works of the Caledonian Bards, transl. from the Galic, Lond. 1778.

3. Deutsch, Leips. 1779. 8. — Galic Antiquities, consisting . . . of a Collect. of anc. Poems, transl. from the Galic of Ullin, Offian, Orran . . . by J. Smith, Edinb. 1780. 4.

Mit dem Deiginal sus. 1787. 4. a Boe.
Deutsch, Leips. 1781. 8. a Boe. — Ancient Erse Poems, Lond. 1785. 8.

(Mit einem sehr einsichtigen Urtheil über Offian.) —

Berner mogen bier bie, amar fodtern, aber boch immer alten Schottlandifchen Gedicte ihren Plat nehmen, als: The Speech of Bife Laird, the Mare of Collingtown and banishment of poverty, three Scott. Poems, Glasg. 1751. 12. - The Cherry and the Slae, by Monrgommery, Gl. 1751. 2. - Gill. Morrice, an anc. Scott. P. Glasg. 1755.12. - A choice Collect. of Scot. P. suc, and modern, Ed. 1766. 12. - Anc. Scottish Poems from the Mscrpt, of George Bannatyne, Edinb. 1770. 12. - Caledoniad, or a Collect. of Poems, written chiefly by Scottish Authors, 3775. 12. 3 8be. - Ancient and modern Scottish Songs, heroic Ballads etc. 1776. 12. 2 80c. - Anc. Scotish Poems from the mscrpt. collect. of S. Rob. Maidland, with . . . an essay on the origine of Scotish Poetry, 1786. 8. a Bbe. - Select Works of Scott. Poets 1786. 12. 6 Bde. - Ancient Scottisch Poets 3792. 8. 6 Sefte. - G. auch den Art. Beldengedicht, G. 553.

# Ouverture.

· (Musit.)

Ein Lonftuf, welches jum Gingang, gur Eröffnung eines großen Concerts,

eines Schaufpiels, ober einer fenerlichen Aufführung ber Mufif Dienet. Diefes, und bag bieft Art in Frank reich aufgekommen fen, zeiget ber Mame ber Sache binlanglich an, ber im Frangofischen eine Eroffnung, ober eine Einleitung bedeutet. Lalli verfertigte folche Stute, um bor feinen Opern gefpielt ju werben, und nachher wurde diefes Schaufpiel meis ftentheils mit einer Duverture eroffnet, bis die Symphonien auffamen, die fie aus der Mobe brachten. Doch nennet man in Frankreich noch ist jedes Vorspiel vor der Oper eine Duverture, wenn es gleich gar nichts mehr von ber ehemaligen Art biefer Stufe hat.

Weil diese Stute Einleitungen zur Oper waren, so suchte man natürlischer Weise ihnen viel Pracht zu geben, Mannichsaltigkeit der Stimmen, und beynahe das Neußerste, was die Runst durch die Inftrumentalmusst vermag, daben anzubringen. Daher wird noch ist die Verfertigung einer guten Ouwerture nur für das Werkeines geübten Weisters gehalten.

Da se nichts anders als eine Einleitung ist, die den Zuherer für die Musik überbaupt einnehmen soll, so dat sie keinen nothwendigen und beständigen Sparakter. Nur könnte davon überhaupt verlangt werden, daß er dem Charakter der Hauptmusst, der die Duberture zur Sinleitung dienet, angemessen, slözich anders zu Kirchenstüken, als zu Opern, und zur hohen tragischen Oper anders, als zum angenehmen Pastoral sepn sollte.

Buerst erscheinet insgemein ein Stut von ernsthaftem aber feurigem Charafter in & Takt. Die Bewesgung hat etwas Stolzes, die Schritate sind langsam, aber mit viel kleisnen Woten ausgezieret, die feurig vorgetragen, und mit gehöriger Uesberlegung muffen gewählt werden, damit sin andern Stimmen in

es 2 Digitized by Goog firm.

Krengern, ober fregern Rachahmungen wiederholt werden fonnen. Denn bergleichen Nachahmungen haben alle aute Meifter in Duverturen immer angebracht, mit mehr ober weniger Runft, nachdem der Anlag jur Duverture wichtig war. Die Hauptnoten find meiftentheils punttirt, und im Bortran werben die Bunfte über ihre Geltung ausgehalten. Rach biesen hauptnoten folgen mehr pber weniger fleinere, bie in ber außersten Geschwindigfeit, und, fo viel möglich, abgestoßen mussen gespielt werben, welches frenlich, wenn 10, 12 ober mehr Roten auf einen Bierteltaft fommen, nicht immer angeht.

Zuweilen tommen mitten unter bem feurigsten Strom ber Duverture etliche Safte vor, die schmeichelnd und piano gesetzt find, weldes febr überrafchend ift, unb modurch hernach die Folge sich wieder besto lebhafter ausnimmt. Gar oft wird diefer Theil in einzelen Stellen fugirt. Zwar nicht wie die formliche Fuge, daß nothwendig alle Stimmen nach einander eintreten: dieses geschieht wol bisweilen in febr tuegen Gapen, von einem, ober einem halben Cafe; fonbern fo; daß der Haupefag, ober das Thema bald in der Sauptstimme, balb im Baffe vorkommt. Dieler erfte Theil schließt, wenn er in der groffen Conart ift, insgemein in Die Dominante; in der kleinen Lonart geschieht ber Schluß auch wol in bie Mebiante.

Dierauf folget eine wolgearbeitete Fuge, welche in Bewegung und Charafter allerlep Arten von Balletten und Lanzmelodien ahnlich sepn kann. Rach ber Kuge tommt zuweilen noch ein Anhang von etst chen Laften, der wieber in ber Laftart des erken Theils ift, womit bie gange Duverture, wenn fe zu einer Oper, oder andern großen Gelegenheit dienen soll, sich endiget. Wenn man aber die Duvertüre für Conterte macht, mo fie unter anbern Gattungen, der Inframental. mufit ober Singftate portomut, folgen nach der Juge die meiften Arten ber Tangmelodien. Dergleis chen Duverturen find zwerft von Lalli als Einleitungen in die Babette Daber wurden gemacht worden. hernach solche Lanzmelodien, ohne Rufficht auf das Lanzen, folalich auch weit langer als bie gewohnliden, in diese Art der Duverture ein geführet.

Die Duverturen find in den neuern Zeiten felten geworden; weil fowol die Fuge, als die verschiedenen Zangmelodien, mehr Wiffenschaft, Renntinig und Geschmaf erfodern, als der gemeine Daufe der Tonseper bestet. Dierdurch aber ist der gute Bortrog, der jedes Gruf von dem andern unterscheiden follte, und zu bessen lobung die Duverturen sehr vortheilbaft waren, an manchem Orte sehe gefallen.

Inrvorigen Jahrhundert hat name bie besten Duverturen aus Frankreich erhalten, wo sie, wie gesagt worden, juerst ausgefommen find-Rachher wurden sie auch anderwärts nachgeahmt, besonders in Deutschland, wo, außer dem groß sen Bach, noch andre seines Romens, ingleichen Dandel, Fasch in Zerbst, und unstre berden Gramp, besonders aber Teleman sich hervets gethan haben.

## Palast

(Gautunff.)

o nennen wir die großen Gebaude, die zu Wohnungen der Laudes fürsten bestimmt find; wiewol die
Schmeichelen den Namen auch auf die
Wohnungen andrer Personen von
hohem Stande ausgedehnt hat. Der Rame fommt von der Wohnung des Augustus in Nom her, die auf dem Palatinischen Berg stund, deswegen sie Palatium, auch überhaupt die Wohnungen der nachfolgenden Raiser

Palatia genennt wurden.

Die Palaste, als die Wohnste ber gandesfürsten, sollten fich, weil ihre Bewohner die einzigen ihrer Art in einem Lande find, auch durch einen eigenen der Sobeit der Befiter angemeffenen Charafter auszeichnen, und nicht blod erweiterte und febr vergrafferte Wohnbaufer fenn. Sie find nicht nur der Mittelpunkt bes Sammelplates einer Sauptstadt, fondern bes gangen gandes; nicht nur im Gangen und im Menferlichen öffentliche Gebäude, sondern die meisten der innern Theile find noch als offentliche Plage angusehen, auf beneu Ratio natverfammlungen gehalten, große Reperlichkeiten begangen, und besombers auch Gesandten fremder Kursten und Rationen Audienz gegeben wer-Ein Theil der Palafte ift alfo gum offentlichen Gebrauch bestimmt; ein andrer aber dient zum Privatgebrauch der Fürsten.

Es ift aber leicht ju feben, bag ber Palaft nicht nur wegen feiner Große, jondern wegen ber Mannichfaltigfeit

ber Beburfniffe, benen ber Baumeifter daben Genuge leiften muß, bas schwerefte Bert ber Baufunft fen. Sthon ber Umftand allein, daß er fowol für ben Privatgebrauch einer febr großen Angabl Menfchen, die ein Landesfürst um sich haben muß, als zu öffentlichen Geschäfften bienen soll, macht bie gefchifte Bereinigung swener so sehr gegen emander streitenden Dinge schwer. Ben fenerlis chen Gelegenheiten tonnte ber Ernft und die Soheit der Sandlung gleichfam einen tobtlichen Stoß befommen, wenn burch Ungefchiflichfeit bes Baumeifters gemeine, ober gar niebrige Vorffellungen aus bem Privatleben fich unter bie feperlichen Ginbrute mifchten; wenn j. B. ben einer offentlichen Audieng Dinge, Die gur Ruche gehören, in die Sinne fielen. Großen Berren, und fogar bem Staat überhaupt, ift viel baran gelegen, daß ber Unterthan nie ohne Chrfurcht an sie bente. Darum follte, fo viel immer moglich mare, bas gange Privatleben ber Beberr. fcher ber Bolfer bem Muge bes gemeinen Mannes für immer verborgen senn.

Aus bergleichen Betrachtungen muß ber Baumeister die Grundsage zu Erfindung, Anordnung und zue ganzen Einrichtung der Palaste hernehmen. Alles muß da groß seyn und den Charafter der Soheit an sich haben; aber ohne Abbruch des Nochwendigen. Wer dieses bedeutt, wird leicht sehen, was für Genie, Beursteilungsfraft und Geschmaf dazu etsfodert werde. Der Palastist für den

683 Digitized by GOOG Bank

Baumeister, was bas helbengebickt für ben Poeten ift : das Sochste der Runft; und vielleicht ift es noch feltener, einen bollfommenen Balaft. als ein vollfommenes helbengebicht zu seben. Die meiften Palafte find taum etwas anders, als fehr große Wohnhäuser. Richts anders ift das Ronigliche Schloft in Berlin, ob es gleich in besondern Theilen febr grof. fe architectonische Schonbeiten bat. Wenn man es von einer der Aufenfeiten betrachtet, Die einzige, baran bas große Portul ift, ausgenommen, fo fallt wenig in die Augen, nicht bald in jedem Burgerhaus ju Rur bas große Portal, seben wäre. das den Triumphbogen des Raifers Severus nachahmet, ift groß und in Dem Gefchmat eines mahren Palaftes; und fo ware auch bie Seite gegen ben Aleinen Hof, an der die Haupttreppe liegt, wenn nur nicht so viel Kehler gegen ben guten Geschmat der Gau-Lenordnungen baran in die Augen fielen. Denn Pracht und Größe hat fonft diefe Seite, woben feinem Menfchen, wie ben den Außenseiten, einfallen tonnte, bag etwa febr reiche Privatfamilien ba mobnten. Alles Tunbiget ba ben Lanbesberren an. Sonft ift die Lage dieses Schloffes, to wie fie fich für einen Balaft schifet: mieten auf einem erstaunlich großen Plag, auf welchen febr breite Straffen führen, fo bag eine gange Mation fich in der Rabe diefes Palafts verfammeln tonnte, bajeber bas Gebaude fren sabe.

Einige orientalische Volker, benen man sonft nicht ben größten Geschmaf zutraut, scheinen mehr als die Europäer eingesehen zu haben, was sich zu einem großen Palast schiket. Man sagt, daß der, den der chinessische Monarch in Peting bewohnt, die Größe einer mittelmäßigen europhischen Stadt habe; und aus den römischen Etadt habe; und aus den römischen Ueberbleibseln der alten Bautunft kast sich schließen, daß auch

bie remifchen Baumeifter gewufft haben, die Groffe und den Charafter der Palaffe, ber hoheit jener herren ber Belt gemaft einzurichten.

Indem ich baran bin, die lette hand an diesen Artifel zu legen, fallt mir eine Abhandlung über diese Desterie in die Hande, baraus ich das Wefentliche, das bieber gehört, an-

führen will \*).

Boburch unterscheiben sich in Europa, heißt es ba, die Paläste ber Könige von ben Sausern der Privatpersonen? Sie simmer sind größerm Umfange; die Zimmer sind größer, und man entbeket da mehr Reichthum. Dies macht den ganzen Unterschied aus; sonst sind sie von verschiedenen übereinander stehenden Geschoffen, wie die gemeinen Wohnhaufer; und wer zum erstenmale dahin tonunt, muß sich erkundigen, wo die Zimmer des Fürsten sind.

Murde es nicht ein edleres Anseben baben, wenn biefe Palafte nur von einem Geschof waren, wie ebemals die romischen, bas aber auf einem erbobeten Grund (einer Lerraffe) flunde: menn unter biefem erhobten Grund alles gewölbt wäre, und in diese Semolber bus, mas die tagliche Rothburft und bie allgemeine Bequemlichfeit erfobert, gebracht murbe; und wenn die Hauptzimmer des Befastes, nach Art der Alten, durch Deffnungen in den Gewolbern berfelben erleuchtet murden? Un diefe große Stufe marbe man bie, welche jum täglichen Gebrauch gehören, gefcitt enschließen, und baburch murben biefe auf die angenehmfte und beanemfte Beife tonnen angeordnet werben, und wurden jugleich angenehme Musfichten auf die Plate und Garten beben, Die den Valast umgeben.

Abet

<sup>\*)</sup> Piese Abhandlung if von dem stanabsischen Saumeister Peyre, und seit in dem Mercuve de France vom Aug. 1773.

Aber wir verweisen ben Liebhaber ber Bautunft auf die Schrift felbft, baraus biefes gezogen ift; und in welcher noch viel beträchtliche Beobachtungen über bie große Baufunft borfommen.

# Pantomime.

(Schauspielfunft.)

Ift bas lateinische, ober vielmehr griechische Bort Pantomimus, melches einen Schauspieler bebeutet, ber eine gange Rolle eines Drama ohne Worte, durch die bloße Sprache ber Geberben ausbruft. Gegen. wartig nennet man ein bramatisches Schauspiel, 'das durchaus ohne Reden vorgestellt wird, eine Vantomime : und bann bruft man durch biefes Wort auch überhaupt basjenige aus, was im Drama jum stummen Spiel geboret.

Von ben romifchen Pantomimen, Die, wie es scheinet, in ben Zeiten des Augustus aufgekommen find, und in beren Spiel die Romer bis zur Rafe. ren verliebt gemefen, wollen wir bier nicht fprechen. Wer Luft bat, fich eine Borftellung bavon zu machen, fann Lucians Abhandlung bom Tanzen, und des Abbe du Bos gefammelte Rachrichten hieruber lefen \*). Diefes Chauspiel fommt gegenwartig in feine Betrachtung, ob es gleich noch vor furgen hier und da auf einigen Schaububnen erfchienen ift. Bas ist noch Aufmertfamfeit verbienet, ift der Theil bes ftummen Spieles, ben man Pantomime nennt.

Es ift ichwer ju fagen, wie viel von der guten Würfung einer dramatischen Scene ben Worten bes Dichters, wie viel dem Ton, und wie viel der Stellung und Bewegung der Schauspieler juzuschreiben sen. Rebes hat einen febr wefentlichen Antheil baran, barum ist die Vanto-

\*) In seinen Resexions sur la poesse et la peinture.

mime gewiß ein wichtiges Stut ber Borftellung. Bir rechneft die Mine, die Stellung und alle Bewegungen, nicht nur der sprechenden, sondern auch aller anbern auf der Scene er scheinenden Personen dazu; hier aber schränken wir uns auf das eigents liche ftumme Spiel, ober auf basjenige ein, was bie in ber Scene gegenwartigen Derfonen ju thun haben, während der Zeit, da fie andern jubce ren, ober felbst nicht sprechen.

Dieser Theil der Kunst ist so wenig bearbeitet, und erfodert, wenn er nur einigermaaßen melodisch behandelt werden foll, die Betrachtung einer fo großen Menge befonderer Kalle, aus deren Entwiklung die allgemeinen Grunbfate bergeleitet werden muffen, bag ich es nicht über mich nehmen fann, diese Materie Ich muß formlich abzuhandeln. mich hier auf einige allgemeine Anmertungen, und einen Borfchlag, der auf eine wahre Theorie dieses

Theils abzielt, einschränken.

Nach meiner Empfindung wird ges gen teinen Theil ber Runft ofter und schwerer gefehlet, als gegen diesen, pornehmlich in Scenen, wo in Gegenwart mehrer Personen eine allein etwas lange fpricht, ober mo zwen bas Gefprach eine Zeitlang allein fort-Insgemein ift so gar feine Wahrheit, so gar feine Natur in bem Betragen ber nicht rebenden Personen, daß die Täuschung, darin man etwa gewesen, ploblich aufhoret, und einen merflichen Berbrug, den eine sehr falsche Runft und ein hochst unnaturliches und erzwungenes Wesen verursachen, zurüfläßt.

Ein febr allgemeiner Rebler iftes, daß die nicht redenden Personen, wenn das, was die redenden sagen, fie eigentlich nicht angeht, fich in Barabe hinstellen, als ob bem Zuschauer viel baran gelegen ware, fie immer jur Aufwartung parat ju feben. Die: Ratur giebt es an die Sand, bag,

wenn . **63 4** 

wenn zwen Perfouen für fich mit einander reben, bas bie andern gegenmartigen nicht intereffirt, diese inzwischen herumgehen, oder-fonft ohne allen Zwang, und ohne alle Rufficht auf das, mas die Rebenden angebt, fich der Obantasie desselben Augenblife überlaffen. Und diefes follte boch eben nicht schwer fenn. nigen. Die in einer folchen Scene nichts mehr zu sprechen haben, burfen fich nur hinfeten, wo fie wollen, oder herumgeben, oder einen andern von der Gesellschaft allein nehmen, um ihm leife etwas ju fagen. Da febe ich gar feine Schwierigfeit barin, fich auf der Bubne eben so naturlich zu betragen, als wenn man in murtlicher Gesellschaft mare. Die hingegen, die noch zu sprechen haben, burfen fich nur angewohnen, mabrender Zeit, ba fie etwas anders thun, und ohne es fich merten ju laffen, genau auf bie redenden Bersonen zu boren, damit sie zu rechter Zeit einfallen tonnen. Diefes ift boch auch nicht sehr schwer.

Mehr Ueberlegung und Kunft erfobern die alle vorhandene Perfonen intereffirenden Scenen, woben etliche bloge Zuschauer sind, oder doch eine beträchtliche Weile nichts zu sagen haben. Denn da'muß jeder an dem, was er hort und sieht, Untheil nehmen, und dieses muß auf eine hochst

naturliche Beife geschehen.

hier machen die meisten Schauspieler es sich zu einer Regel, daß sie ben scherzhaften Scenen in einer, oder wenn es die Umstände nothwendig machen, in zwen Gruppen zusammenstehen, und daß währender Scene an diesen Gruppen wenig verändert werde. Aber diese Regel verleitet sie zu dem ärzsten Zwang. Wie es z. B. sehr natürlich ist, wenn eine geliebte Person in Ohnmacht hinsintet, das alle daben gegenwärtige um sie msammenlaufen: so ist es auch oft becht unnatürlich, das sie währen-

der Ohnmacht um sie berumbleiben. Der Schmerz mache viel zu unruhig. als baf man baben lang auf einer Stelle bleiben tonnte. Biel naturlicher ist es, daß nach dem ersten Zufammenlauf, und nachdem die Sulfe veranstaltet worden, einer fich bot Betrübniß auf einen Stubl binwirft. um fich feinen Ochmergen ju überlaffen; ein anbrer langfam an bem Orte der Scene, in Traurigfeit verticft, herumirrt; ein britter abgefoubert vor fich fteht, und mit niebergefenftem Saupte ber Traurigfeit fill nachbangt, ober neben ber leibenben Berfon ficht u. b. gl. Sat er etwas ju reben, fo fann er es an dem Orte thun, babin ber Schmerz ihn getries Die einzige Schwierigfat ben bat. baben ist biese, daß die Zuschauer, so viel maglich, jede hauptperson im Gefichte behalten. Aber ehe man ber Scene 3wang anthut, ift es bef fer, biefe Erfoberniß einmal fahren zu laffen.

Erwett aber eine intereffante Scene lebhafte Leibenschaften, Freude, Born, Furcht, Schrefen, da es noch weit unnatürlicher ift, daß die Personen eine beträchtliche Zeit in einerlen Gruppen bleiben: da wird die Rraft der Scene durch Mangel oder das Unnatürliche der Pantomine völlig zernichtet. Auf der deutschen tragischen Bühne wird nicht selten gerade da, wo das Schrefen, oder der Schmerz des Mitleidens am hoch sten steigen sollte, gelacht; und allemal ist eine verkehrte Pantomine

baran fdulb.

Der comischen Bubne kann ber Mangel ber Pantomime alles Leben benehmen. Lusige Charaftere auf sern fich insgemein am starstem burch Geberben und Bewegung bes Leibes, und bavon hanget die Martung der meisten Scenen weit unche ab, als von dem, was der Juschauer haret. Man erinnere sich der Scenen weiten Frosine und Parpagon, in

bem Seizigen bes Moliere, die burch eine gute Pintomime des harpagon, da wo er nichts redet, außerst co-misch wurd. Sie ist aber im Comischen viel leichter, als im Tragischen; weil dort das Uebertriebene, oder nicht völlig Natürliche selbst, die weisen etwas Comisches hat. Die meisten comischen Originale haben in ihrem Neußerlichen etwas seltsam Mimisches, das gegen das gewohnliche Betragen der Menschen, als übertrieben, oder unnatürlich abssicht.

Diberot schlägt por, bag ber Dichter überall, wo es nothig ift, ben Schaufpielern bie Pantomime vorschreibe, und führet febr scheinbare Grunde dafür an. Aber ich befurch. te, daß durch biefes Mittel, fobald die Vorschrift umständlich ist, den Schauspielern ein neuer 3mang annethan murde, und dadurch die Urfachen der Schlechten Pantomime fich permehren mochten. Denn die gurcht bie Gache nie gut ju machen, und der daraus entstehende 3mang bat eben ben größten Untheil an fo viel Schlechten Borftellungen; und nur gar zu oft wird die Pantomime unnaturlich, weil man fich, um sie naturlich zu machen, genau an eine Borfchrift bat halten wollen. Das befte Mittel, die Schauspieler zu unterrichten, Scheinet mir diefes ju fenn, dag Renner des Schauspiels die vornehmsten Scenen ber befannteften Stute vornehmen, und über die Pantomime berfelben ihre Gedanfen, mit guten Grunben unterftugt, eroffnen. ber Dichter, ber ein neues bramati-Sches Stut berausgiebt, fonnte biefes in einer Borrebe baju toun. Aber man müßte nicht umffanbliche noch entscheidenbe ober ausschließende Borfchriften geben. Jebe Ccene tann auf mehr als einerlen Weise panto- i mimifch gut ausgeführt werden.

Buerft alfo mußten über ben mabren Charafter ber Scene, bie man besonders vornimmt, allgemeine, richtige Unmerfungen gemacht, unb die Natur der darin fich außernden Libenschaften genau und befonbers auch nach ihren außerlichen Burfungen betrachtet werden. Dierauf tonnten befondere Borichlage, ins Umftanbliche fallen, gethan mer-Man mußte zeigen, auf wie vielerlen Art die Pantomime Diefer Scene konnte angeordnet wetben, beren iede mit ihrem Charafter übereinfame, und benn befonbers zeigen, wie jebe ben allgemeinen Foderungen genug thue.

Durch bergleichen einzele critische Beleuchtungen besonderer Scenen, wurde man allmählig den Weg zu eis ner einfachen und wahren Theorie der Pantomime bahnen. Sammlungen solcher einzelen Abhandlungen in den Händen der Schauspieler, wurden biese zum gehörigen Rachdenten über ihre Kunst bringen, und ohne ihnen Zwang anzuthun, das Besondere allemal noch ihrer eigenen Wahl überlaffen.

Pantomimische Tange, ober Ballette, find solche, die eine wurtliche Handlung vorstellen, und kommen ben eigentlichen pantomimischen Borstellungen der Alten etwas nahe. Es ist schon anderswo<sup>4</sup>) angemerkt worben, daß sie die einzigen Ballette sind, die auf der Schaubuhne erscheinen sollten.

\* \*

Unter ben, von der Schaustelfunk überhaupt handelnden Werten gehören bleber: L'arte de' Cenni, da Giov. Bonifacio, Vic. 1616. 4. — Ideen zu einer Mimit, von J. J. Engel, Berl. 1785/1786. 8. 2 Bd. mit Aupf. — G. abrigens die Art. Baller und Schauspielfunft.

685

Pare-

°) 6. Art. Bald.

### Parodie

(Dictunft.)

Waren ben ben Griechen scherzhafte Gebichte, auch wol nur einzele Stellen, dazu ganze Verse, oder einzele Ausdrute von ernsthaften Gewichten entlehnet, oder doch nachzeahmt wurden. Go ist das Gedicht des Macron, weches Athendus ausbehalten \*), worin eine Schwelgerey in homerischen, oder dem Domer nachzeahmten Versen, besungen wird. Es fängt völlig im Lone der Mias an:

ασι μαλα πολλα. που μαλα πολλα. —

Nach des Aristoteles Bericht hat Degemon von Thasos sterfunden, nach dem Athendus aber Dipponar. Gewiß ist, daß das Athenienssche Voll um die Zeit des Verfalles der Republif dieselben ungemein geliebet hat. Daher ist Aristophanes voll von Parodien einzeler Verse der besten tragischen Dichter.

Seinvich Erienne, ober Stepha, nus har eine besondere Abhandlung bavon geschrieben, die 1575 ju Pa-

ris gebruft ift 2).

In den neuern Zeiten haben die Parodien vorzüglich in Krankreich ibre Liebhaber gefunden. Scarron hat die Aeneis parodirt; aber erst lange nach ihm find die formlichen Parodien ber Tragodien aufgetommen, eine ber frevelhafteften Erfindungen des ausschweifenden Wiges. Ich habe auf einer feht gepriefenen frangofischen Schaubuhne bas nicht schlechte Trauerspiel Drestes und Phlades aufführen sehen, woben die Logen und das Parterre fich ziemlich gleichgultig bezeigten. Bende wurden gegen das Ende des Schausviels immer mehr angefüllt; und gleich

\*) Deipnof. L. IV.

nach bem Stut wurde eine Parobit von demfelben vorgestellt, woben de gange Schauplay außerft lebhaft, und das handellatschen oft allgemein wurde.

Man muß es weit im Leichtsing gebracht haben, um an solden Parobien Gefallen zu sinden; umd ich kenne nicht leicht einen größern Frevel als den, der würflich ernsthafte, sogar erhabene Dinge, kicherlich macht. Ein französischer Aunstrichter hat unlängst sehr richtig angemerkt, daß der leichtsinnige Seschmat an Parobien unter andern auch dieses verursachet habe, daß gewiste, recht sehr gute Scenen des Corneille die öffentliche Borkeltung beswegen nicht mehr vertragen.

Da ber größte Theil ber mußigen Menschen weit mehr jum Leichtsiun, als zum Ernste geneigt ift, so konnten burch Parodien die wichtigsten Gebichte und die erhabensten Schriften über wahrhaftig großt Segenstande, allmählig so lächerlich Bemacht werben, daß die ganze schonere Welt sich berselben schamte. Man sieht gegen wartig auch wirflich niche geringe

Proben davon.

Deswegen wollen wir boch nicht alle Varodien schlechthin verwerfen. Sie find wenigstens jur Demnung gewiffer erhabener Ausschweifungen und des gelehrten, politischen und avttesbienftlichen übertriebenen ganatismus, ein gutes Mittel. kann kaum sagen, ob es schablicher fen, über bas Eble und Große mit einer fantaftischen Ginbilbungetraft hinauszuschweifen, ober mit einem unbegahmten Leichtfinn Die Schranken der Mäßigung im Luftigen zu überschreiten. Benbes ift verberblich, wenn es ben einem Bolf allgemein wird. Diefes ift nur durch die ftrenge Sathre, und jenes durch bas Lacherliche zu hemmen. Auch in ber Gelehrfamkeit und in bem Gefchmat giebt es einen pebantischen Fanatif

Digitized by Google mus;

a) Ben dem Ayan Hom. et Hefiod, und mit dem oben angeführten Gebichte des Matron, u. a. m.

mus, gegen ben bie Parcbie ein bemabrtes Mittel ift. ' Davon baben mir an dem Chef d'œuvre d'un in-Aber ohne fie connu ein Bepfpiel. zu so guten Absichten anzuwenden. fie blos jum Luftigmachen brauchen, ift ein bochfrerberblicher Migbrauch. Zum Gluf hat der Leichtfinn der Darobie unfern Parnag noch nicht ans obgleich bier und da fich gesteft, Spuren biefer Deft gezeiget haben. Und da fich die Angahl grundlicher Runftrichter in Deutschland noch immer vermehret, so ift gu hoffen, baf fie fich ben Zeiten mit bem gehörigen Nachbruk dem Wißbrauch widerseben werden, sobald das Einreißen beffelben ju befürchten fenn mochte.

**\*** 

Auffer ber, von D. G. angeführten, von d. Stephanus verfasten und ben dem Aywy Hom, et Hes. Par. 1575 abgebruckten Abhandlung von den Paredien der Alten, handeln davon überhaupt: J. C. Scaliger (im 42ten Kap. des iten Buches f. Poetif.) — J. J. Kapp (In Der Borrede ju f. Ausgabe Des Bavaffor, Lips. 1722. 8. S. XXXIX und LIII.) - Xav. Quadtio (3m iten Bbe. S. 176 Stor. e Rag. d'ogni Poesia.) - Cl. Sallier (Difc. fur l'origine et fur le caractère de la Paredie, intem 10ten Bbe. ber Mem. de l'Acad, des Inscript.) — Ungen. (Disc. à l'occasion d'un disc, de Mr. D. L. M. sur les Parodies, Par. 1731, 12.) -Domairon (Im sten Bbe. S. 906 f. Princ. gen. des belles lettres, Par. 1785, 12. 2 Bde.) — J. B. Bafedow (3m 2095. f. Lebebuches Poet. und Prof. Boblredenheit) — J. J. Eschenburg (In f. Entw. einer Theorie und Litterat. der fc. Wiffenfc. S. 87. 5. 15 u. f. der erfen Muss.) - C. J. Hlogel (In f. Beid. ber fomifden Litterat. Bb. 1. 6.349. Bd. 3. 6. 351. und des Grotestes tomifchen G. 107.) - Auch finden fic. Aber die gelechifden Parodienfcreiber noch Etterar. Rotisen in Fabricii Bibl. gr. Lib. II. c. 7. S. 2. —

Unter ben neuern Boltern, find auch in dieser Dichtart die Italiener den übels gen juvor gegangen. Die Eneida travestica des Giors. Last († 1637) erschien Rom. 1615. 12. Auch laffen fich vielleicht noch einige andre Bedichte bieber rechnen; aber, so viel ich weiß, baben fle nie dramatifche Gebichte parodirt. — In Frank reich ist die Parodie amsiger betrieben morben. Scarrons traveflirte Encide fam im 3. 1648 beraus; und mehrere claffifde, so wohl als neue, erzählende Dicter haben mit bem Birgil einerlen Schickfal gehabt. (S. die Art. Erzähe lung und Seldengedicht.) Am haus figsten aber bat man auf bem Cheater bavon Gebrauch gemacht. Das erfte, pae robirte Erquerfpiel, mar bie Andromache des Racine, und dieses Stud, welches nicht erft lange nach Scarrons Meneibe, wie S. G. fagt, fondern bereits im J. 1667 erfchien, obgleich, so viel ich weiß, nicht gespielt worben ift, fabrt ben Titel, La folle querelle. Indeffen bat ber Gefchmack darin in neuern Zeiten fehr zus genommen; jedes mertwardige Stud if ... bamit verfolgt morben. Die befannteffen Berf. biefer Barodien find: IR, Ant. Ce Grand († 1728) Piet. Fr. Blancolelli, Dominique gen. († 1734) 3. Mnt. Ros magnest († 1742) Al. Rene Le Gage († 1747 ) Louis Bufelier († 1752.) 3. 30f. Bade († 1757) Jacq. Bailly († 1768) Panard († 1769) . Alex. Piron († 1773.) Louff. Jasp. Laconnet († 1774) Angues berre, Fr. Th. Feutry, u. v. a. m. Noch ift eine Sammlung bavon, unter bem Eitel: Parodies du nouv. Theatre Italien, avec les airs, Par. 1731-1735. 12. 4. 4 Bbe. vorhanden. Bon Englischen Varodien, find mir, auffer einigen Eraveffirungen bes Somer und Birgil, feine befannt. Unter ben dramatifden Ståcken der Englander könnte der befannte Rehearsal bieber gerechnet werden, fo wie einige Stude von Eh. Duffer. — In Deutschland ift Birgil, dum Theil Studweife, wie von Michaes

tis, und gens, siemlich glücksch von Al. Glumauer, Wien 1783 u. f. 2. a Th. so wie von andern mehrere classische Diche ster, travestiet worden (S. die Art. Exzdhlung und Seldengedicht.) Auch haben wir einige dramatische, nicht glückliche, Parodien der Tespl. der H. Weise und Gerstenberg, von J. J. Godmer erzhaten. Und in A. Adsners Berm. Spriften Th. 1. S. 194. sinden sich Passodien einzeler Berse.

# Partitur.

(Muft.)

Ein gefchriebenes Lonftuf, in bem afte baju geborige Stimmen, jede auf ihrem besondern System, mit ibrem Schluffel bezeichnet, unter einander fteben. Die Vartitur wird einem ausgeschriebenen Stuf entgegengefest, in welchem jede Stimme, blos jum Sebrauch derer, die fie vorsutragen haben, befonders und al lein gefest ift. Die Parritur wird fo geschrieben, daß von unten auf die Liniensysteme in der Ordnung übereinander folgen, in welcher sie in dem allgemeinen Spftem der Tone steben. Der Deutlichkeit halber muffen die Stimmen fo gefchrieben fenn, bag nicht nur gange Lafte, fondern auch die haupttheile derfelben durch alle Stimmen senfrecht auf einander treffen. Wenn das Lonftut so geschrieben ift, so läßt fich darin alles mit einem Blif überfeben, und ein Renner fann, obne es gehort ju haben, von feinem Werth urtheilen, welches ben einem ausgeschriebenen Stuf febr mublam måre. Ben der Aufführung bes Stufs muß der Capellmeister, Concertmeifter, ober wer fouft an feiner Ctelle der Aufführung vorftebt, die Partitur vor fich haben, damit er fogleich jeden Fehler, in welcher Stimme er begangen wird, bemerken, und so viel möglich bem weitern Einreißen deffelben aubortommen tonne. Bloge Liebhaber obe ausführende Birtuofen, bie Sab fitte jum Aufführen besitzen, muffa fie ausgeschrieben; - Lonseper abn, die sie jum Studiren brauchen, m Partitur haben.

# Passacaille.

(Dufit; Lang.)

Gin Confiut jum Langen, ju erufthaft angenehmen, und fogenaunten balben Charafteren. Der Laft ift 1. und bas Stuf fångt mit bem britten Biertel an. Es befteht aus einen Sas von acht Latten, die Beme gung ist sebr måkig. Das Guit wird nach Art der Chaconne fo gemacht, bag über dieselben Grund. harmonien die Melodie vielfältig verändert wird; es verträgt Rocen bon jeber Geltung. Man findet auch folche, die mit bem Riederfchles anfangen; und in Sanbele Guice ift eine von vier Taften in geraben Laft. In Franfreich find Die Daffe caillen in den Opern Armide und Affe febr berühmt.

# Passagen.

(Dufit.)

Dom italianischen Passo und Pussgio: find Zierrathen der Melodien,
da auf einer Splbe des Gefanges
mehrere Tone hintereinander folgen,
oder eine Hauptnote, die eine Splbe
vorstellt, durch sogenannte Diminution, oder Vertleinerung, in mehrere
verwandelt wird. In bepden Fallen
aber mussen alle Tone der Passoge
die Stelle eines einzigen vertreten,
folglich leicht und in einem ununterbrochenen Zusammenhang vorgetragen werden. Die Läufe bestehen aus
mehrern Passagen über eine Splbe.

Die Passagen werden emweder, von dem Lonseger vorgeschrieben, oder die Sanger und Spieler mochen

chen sie selbst, wo ber Sonseter nur eine Rote gesetht hat. Dazu werben aber schon Sanger und Spieler erfobert, bie außer dem guten Geschmat die Harmonie besitzen, damit ihre Passagen derselben nicht ent-

gegen flingen.

Es giebt zweperlen Paffagen. Einige find wurtlich vom Geschmat und der Empfindung an die Jand gegeben, weil sie den Ausdruf untersstügen; andere sind blos zur Parade, wodurch Sanger und Spieler ihre Runst zeigen wollen. Diese verdienen nicht in Betrachtung genommen zu werden, als in sofern man das Unschistliche davon vorstellen, und dagegen, als gegen eine den guten Geschmat beleidigende Sache, Vorstellung thun will. Sie sind Ausschweifungen, wozu die welschen Sanger auch unste besten Tonseper

verleitet haben. Befonders find die fogenannten Bravourpaffagen ungesheure Auswüchse, die wenigstens im Singesachen nicht sollten geduldet werden, es sen dem etwa jum Spaß in comischen Opern.

Daß es Passagen von der ersten Satung gebe, die zum Ausdruf sehr charafteristisch find, wird Memand leugnen, der gute Sachen von unsern besten Tonsetzern gehört hat. Ja man kann behaupten, daß sie der singenden Leidenschaften auturlich seyn. In zärtlichen Leidenschaften geschiedt es gar oft, daß man sich gerne auf einem Lon etwas verweilet. Wenn alsdenn dieser Lon eine die Leidem schaft schmeichelnde Verzierung verträgt, so entsteht ganz natürlich eine Passage. In solgender Stelle, aus der Arie: Ihr weichgeschassina Seelen "),



find die Paffagen ungemein wol erfunden, um eine schmerzhafte gart-Liche Leibenschaft auszudruten; ob fie gleich bier, um dieses beplaufig zu erinnern, am unrechten Orte fieben, ba ber, welcher fingt, nicht felbft in biefer Leibenschaft ift. Go fteht auch im Anfang einer anbern Arie in gebachter Pagion



Singt bem gott

Die, sonft sehr abgenutte Paffage, bier zu lebhaftern Ausbruf ber Be-wunderung sehr gut. Nichts ift geschifter, den hochsten Schmerz In Graus Vasson.

= li=chen Pro = phe=ten!

auszubruken, als folgende Paffage \*):

\*) Grauns Oper Angelica und Mebor aus ber Arla: Gid m'affrette etc.



Aber in heftigen und schnellstromenben Leibenschaften, und wo das Derg eilt, feiner Empfindung fcnell Luft ju machen, ba find bie Paffagen felten naturlich. Und ba fie im Grun-

be Bergierungen find, und etwas In genehmes baben, so schwächen fie bie Deftigfeit des Ausbrufs. Man betrachte folgende Stelle and einer Gramifchen Arie.



Pa - ven - ti il mio fu - ro re! pa - ven - ti il mio fu - ro - re!

Rach meiner Empfindung bat biefer Ausbruf bes Worts paventi, ber schrefend fenn foll, durch die fleine Paffage ber benben letten Sylben et mas cher Comeichelndes, als Coretbaftes bekommen; und die Art, wie bas Wort furore bendemale gefungen wirb, bat eber etwas Berubigendes, als Drobendes.

Es mogen fich einige einbilben, baff die Arien ohne Paffagen zu einformig und sogar langweilig werden Allein bieses ift wicht gu mürden. befürchten, wenn nur der Lonseper geschift genug ift, alle Vortheile der Modulation und ber begleitenden Inftrumente wol ju nuten. Die fo eben angeführte Urie Già m'affretta il furdr mio, wo am Schluß bes zweyten Theiles die fo eben angeführte schmerzhafte Passage vorkommt, ist fonft durchaus ohne Paffagen, und es ift gewiß eine der vollkommens ften Opernar ien.

Bas die Paffagen, die die Canger für fich machen, betrifft, follte jeder Capellmeister fich die Marime des berühmten ebemaligenChurfürfil. Sannoverifchen Capellineiftere Ste-phani zueignen, ber burchaus nicht leiden wollte, bas ein Ganger eine Mote, die ihm nicht vorgeschrieben Ich weiß wol war, hinzusette.

daß biefe Leute nicht allemal m zwingen find, vornehmlich, be cin fo großer Theil ihrer Buborer ben willführlichen Paffagen fo oft Bravo turuft.

Bum wenigsten follte ber Capelle meifter fich folcher Gunden gegen ben . Gefchmat nichtnoch badurch theilhaftig machen, baß er fie felbft begebt. Die Raferen für die willführlichen -Paffagen bat eigentlich das Berder ben in bie Singemufif eingeführet, wordber aegenwartig mit so viclikecht geflagt wirb. Mancher unberufene Lonfeper, ber nicht Genie und Empfindung genug hat, den mabren Quebruf ber Leibenschaft burch ein ganges Stut fortjufenen, begnüget fich damit, daß er etwa eine Melobit in dem schiflichen Ausbruk angefangen hat: hernach schreibet er eine Folge von Passagen bin, burch bie ber Sanget seine Geschiflichkeit zeigen tann, und die fich gleich gut ju allen Arten der Empfindung schifen; und bann glaubt er eine gute Arie gemacht ju haben. Mochte boch jeder Runftrichter seine Stinme gegen Ausschweifungen erheben, bie ber mabren Dufit fo verberb. lich find!

## Paffepied.

(Maft; Tang.)

Ein Lonftut jum Langen, bas zwar in feinem Charafter mit ber Menuet übereinfommt, aber eine muntrere Der Latt ift &, und Bewegung hat. die Sechszehntel find die geschwindeften Noten, die es verträgt. Einschnitte find wie in der Menuet, Das Stuf die im Auftakt anfangt besteht aus zwey oder mehr Theilen tion 8, 16 und mehr Taften; aber ibre gerade Anzabl muß wieder in zwen Salften von gerader Zahl senn. Die Theile konnen in verschiedene, dem Sauptton nahe verwandte Tone Schließen. Ihr Charakter ift eine reizende, aber edle Munterfeit. Mau unterbricht die Melodie oft mit einem Laft von drey Biertelnoten, der aber im Rhythmus für zwen geadhlt wird, wie ben ber Loure angemertt worden. Bisweilen folget auf bas hauptftut, bas in der großen Lonart gefegt ift, ein zweptes, bas denn die fleine Lonart bat, weswegen es die Franjosen passe-pied mineur nennen, auf welches das erste, das alsdenn passe-pied majeur heißt, wiederholt wird.

# Paste.

#### (Bilbende Sanfe.)

Der Abbruf eines geschnittenen Steines in Glas. Da schwerlich jemand beffere Renntniß über biese Materie hat, als ber berühmte Lippert, so kann ich nicht beffer thun, als ben Auffaß, den er mir schon vor einigen Jahren zu schiken die Gefälligkeit gehabt, hier gang einzurüten:

"Die Erfindung ift fehr alt, und vielleicht eben so alt, als die Glasmacherkunst. Die Art und Weise wie die Pasten gemacht werden, ist oft beschrichen worden; eine dergleichen aussührliche Nachricht stehet in der sogenaunten Ruspergischen

Werkschule; und der Graf Caplus hat in des Mariette Buch: Traité des pierres gravées, eine weitlauftige Abhandlung darüber gemacht.

Mir find auch unterschiedene anbere Arten von Daften vorgefommen, welche aus einer glasartigen Erbein verschiedenen Farben verfertiget wer-Einige waren roth, wie die Gefäße aus Terra figillata find, die Italianer nennen sie Terra cotta; andere grunlich grau; wieder andere gelb, anch gesprengt grau, wie der fogenannte Federjaspis, (Italianisch Igiada) und welche lettere Gorten ich aus vielen Urfachen für Aegyptisch gehalten; weil mir aus eben dergleichen Erbe allerhand agpptische Gefafe und Bilder vorgefommen, welche fehr alt, und noch vor der Griechen Zeiten in Aegypten gemacht fenn Ich habe auch einige biemochten. fer Bilder fo fest als einen weichen Edelstein ober Quary gefunden: ob mir gleich einige Antiquarii, wiewol aus schlechten Grunden, diese Mepnung bestreiten wollen. Denn da sich diese Herren wenig um praktische Erfahrungen bekümmern, und lieber dem Plinio glauben, so haben fie ans tife Steine baraus gemacht, und ibnen, ich weiß felbst nicht was für Namen bengelegt; da boch alle den Alten bekannte Edelsteine beut zu Lage immer noch, jeboch unter veranderten Mamen, existiren, und bie Natur die Dinge nicht verändert hat. Ob ich mich nun gleich niemals in cris. tifche Streitigkeiten einlaffen werbe, weil solche zur mahren Renntnig des Schonen und Rüblichen wenig bentragen, so sehe ich aus der großen Ansahl geschnittener Steine, daß die Alten sehr gerne in Hornstein geschnitten: als nämlich in Carneol, Onnx, Achat, Chalcedon, Jaspis und Schmaragbmutter, als welche erstern funf Arten allerdings unter die Hornsteine gehoren, und welche fich mit bem Rade febr mobl schleifen laffen. nun

mm wol febr vieles biervon zu fagen mare, fo mare es hier eine überflugi: In obbefagtem ge Beitlauftigfeit. Berte des Mariette ift eine febr fco. ne Abhandlung von der Steinschueis berfunft enthalten, barin nichte bergeffen ift, mas bagu gehöret; weil es aberemit ben Paften feine Connerion hat, fo ift bier nur die Rede, baf die Gelehrten aus Mangel gemugfamer Renntnig biervon, oft alte Paften, wegen ihres harten Glafes für murtliche Steine angesehen. 3ch befige einige Stuten Glas von Der muffvifchen Arbeit, aus ber Gophientirche ju Conftantinopel, welche ich von bem Gecretair bes bollandifchen Gefandten, als welcher 14 Jahr in Conftantinopel gemefen ift, erhalten habe: es find folche fo bart, baff fe an Stahl gefchlagen, wie ein anbrer Reuerstein, Runten werfen, und man bat einige fchleifen laffen, welche in Ringen, von eben fo fchonem Luftre, als ein orientalifcher Lopas find, und fo hart habe ich auch ei-'nige antife Paften des Grafen Mos. ginefi, und bes Baron von Gleichen gefunden. Run ift mir auch vorm Mabre ein bergleichen hartes Glas in Sachfen vorgetommen, welches ben Coburg in ber fogenannten fleinen Gette gemacht wird, worzu ein gluß. fand genommen wird, der alebenn bas Glas fo bart machet, und welches ich in meinem Ofen, worinnen ich boch Rupferasche brennen fann, nicht fo weit jum Schmelgen bringen tonnen, baf ich es mit bem Gifen bernach brufen mogen.

Die Italianer und Franzosen haben seit 50 bis 60 Jahren eine große Menge Pasten versertiget. Des herzogs von Orleans ehemaliger Leibmedicus Mr. Homberg, aus Quedlindurg gedurtig, hat die meisten Steine aus des Königs in Frankreich, des herzogs von Orleans, auch aus andern Cabinets in Pasten gebracht; daher wir auch so viele

fchone Cachen erhalten baben . wd de uns fonft unbefaunt geblieber fenn murben. Die italianischen Do ften aber find meistens von feber web chem Glafe, weil in Italien Die Rob len theuer find: man fann einige mit bem Deffer fchaben; fie wittern aud in einigen Jahren aus, ober wie man fagt, das Glas befommt ben Cchmergel; fie machen aber auch bie meiften aus muftvifchem Glafe, welches ein leichtflußiges Blenglas, un. con bef ferer Dauer ift. Ich hatte von einis gen guten Freunden bergleichen com. municirt befommen; fle lagen bep mir auf bem Lifche; ba bie Coune barauf schien, und fie warm wurden. sprangen zwen bavon in viele Stufe, weil bas Glas aus vieler Botafche aemacht war.

Von allen biefen Glastunken tonnte der vortreffliche Derr Ratgrafe in Berlin ben beften Unterricht geben, ber in allen Glastunfen große Wiffenfchaft bat, und wover ich große Droben gefeben. Daften # machen, muß man fein gefchleinnten venetianischen Erippel nehmen, und in tifern Ring ben Stein legen, und bamit abbrufen, ben Stein alebem behutsam abnehmen, die Forme wohl trofnen laffen; alebenn leget ma Glas darauf, bringet solche in bie Muffel, wie etwa eine Emailmable ren, laffet es weich fchmelgen, and brufet es mit einem warmen Gifen; bringt folche in Rublofen, und wenn fie erfaltet, bebet man fie bon bet Form ab, so find fie fertig. Steinschneiber muß alebenn bes übergebrufte Glas abnehmen, und ihnen die gehörige Form geben und poliren.

Aus diesen Paften machet man Ausguffe, entweder in Schwefel mit Zinober, oder einer andern Erdfarte vermischet, oder gießet sie in Spododer brufet folche in einen guten Laf ab, wovon der englische der best ift; alle diese Arten aber haben ihre großen

großen Mangel. Der Schwefel ries met übel, und springet in jablinger Barme und Ralte febr leicht; ber Spps wittert in einiger Zeit auch and; und will man felbige mit anzern Dingen vermischen, und ju einem Leige machen, wie es ben Gnos marmor gemacht wird, so wird ber Abdruk nicht scharf; bas Siegellak pringt, und schwindet leicht, wird uch in ber Barme flumpf, bag alfo diese Arten jederzeit veränderlich und terberblich find. Ich habe vor mehr As 16 Jahren mit dem Spps ein zualliges Experiment gemacht. all & ch einige Medaillen abgegoffen, batte ch folche in einen Schrauf geleget, and binnen einem Jahre nicht angeeben; einmal komme ich barüber, mb finde einen grauenStaub barauf; d wundre mich darüber, wie ber Staub barauf getommen, ba boch n ben Raften bavon nichts zu feben par. Ich nehme endlich bas fechste Blas aus meinem Microscopio, und utdete viele Millionen fleiner Inecten, welche die Ausguffe fo burchpraben haften, daß sie weich waren. vie Kreide: und so ift mirs mit verdiebenem Spps hernach gegangen, ob ich ihn gleich aus Alabaster, Franeneis, ober Muschelschalen brenren laffen; er ift allezeit diefem Manjel unterworfen gewesen, sogar wenn ch auch Alaunwaffer barunter gemis thet; daß also mit dieser Art, Aussuffe su machen, nichts zu thur ift.

Bon der Dauer meiner Abdrute ') verspreche ich mir bis ist alles, weil son mehr als zehnjährigen Abgussen vielmehr Abdrusen, weder an ver Luft, noch Sonne, hise und Kalte, das allergeringste davon verindert wird; als worüber ich mit unsäglicher Mühe raffmiret. Ich hätte war sehr viele Wasser andringen können, unter andern auch eine chinessische, welche ebenfalls dauerhaft

\*) S. Abdrate 1 Lb. G. 2, f. Dritter Cheil,

iff; allein alle biefe Arsen haben ben gehler, baß fie schwinden, und murs bedamit die wahre Groffe des Steins vermindere, wend and an der Schar, for nichte af beimen auch an der Schar,

fe nichts abgienge.

Biele wollen Diefe Daffe bennoch für Gops halten; es ift mir biefes aber einerlen. Wenn bie Abbrufe scharf und accurat find, von beftandiger Dauer und Sestigkeit bleiben, fo glaube ich meine Abficht erreichet au haben, welche aber ben purem Sppe niemals zu erlangen ift. etnzige daben muß man in Acht nebmen, daß fie nicht naß werben, benn fouft verlieren fie ihren Luftre, obes gleich fonft nichts fchabet; und wenn noch so viel Ctaub barauf lieget, darf man nur einen weichen Sagrpinfel nehmen, und fie abstauben, es wird niemals flumpf werben. diefe Art glaube ich, bag meine Raus fer nicht betrogen merben, und ich. erreiche meinen 3wef, ben ichonen Wiffenschaften burch diefe Productiones núblich zu sepn.«

Dat icon bie Alten geschnittene Steine in gefärbtes Glas abbructten, gehellet aus dem Plinips, Lib. XXXVI. c. 26. und aus dem Seneca, Epill. XC. und Das elette (Traité des pierres gravées, L 6. 93. will fogar, bag fie beron in Gias geschuitten baben. Much find von jenen Baken viele guf uns gefommen. In den neuern Belten ift, eben diefem Schriftfel ler gu Bolge (a. a. D.) ein Maplandifcher Mabler, Branc. Bicecomite, gegen Enbe des isten Zahrbundertes, einer ber erften gewesen, welche Glaspaften verfertiget. Bon dem Matthaus (De gerum inventoribus 6. 38) wird fie aber einem gewiffen Angel. Barroellus gugefcprieben. Allein Alb. Mert und Stuntel brachten fie. durch die Annft, dem Glafe die Farben ber Ebelgefteine ju geben, unftreitig ju eis ner bobern Bollfommenheit, und von dem erftern febreibt fich auch moff ber Rabme Pafte felbs, in Diefer Bedeutung, .St

ber, als mit meldem er fowohl ben Teis; ober bie verschiedenen Daffen , Die er aus Metallen und allerband Mineralien gufame menichmolt, um bem Glafe die Berbe ber Ebelgeffeine ju geben, als auch bas gen fdebte Blas felbft, in feinem befannten Berfe belegt. Hierauf perantifie der Bergog von Orleans den hen. homberg, die geschnittenen Edelfeine in abnlich gefdebtem Glafe, auf das genauefte, foi mobl in Unfebung ber Berftellung, als ber Farbe, abzudructen, und Stofd (in ben Gemm, antiq:) giebt feinen Paften bas Beugnis, bağ fie den alten Pagen in allem, nur nicht in ber Sarte, gleiche Und in neuern Beiten bat D. tommen. Reifitein in Rom giùdliche Berfuche gemacht. bereleichen in zwes und mehr Barben zu verfertigen (G. Wintelmanns Anmert. ju f. Gefdichte ber Runft, G. 9 und J. G. Menfels Miscell. heft 18. G. 325.) Dock man hat sich auch nicht blos begnügt, Glaspaften zu maching man bat auch in Schwefel, Siegeflad, Gpps, tanftliche Steine und afferband . Arten von zubereiteter Erbe (ale in eine Salterbe, von Ben. Lipperts in eine schwarze Erde, von hrn. Tasse in Eng. land) Abbrack und ganze Sammlungen sum Bertaufe gemacht. Die wichtigsten derfelben find die, von Chritn. Bebn in neuern Beiten, ju Rom, in rothen und fcwargen Schwefel gemachten; ein Bergeichnis ift mir nicht bavon befaunt; in einem Briefe von Wintelmann, befinne ich mich aber gelesen zu haben, das die Ans nabl ber abgebruckten Steine fich nicht über 1200 beiduft. - Catalogue des pates de souffre tirées des pierres gravées par les plus fameux Artiftes de l'antiquité, tant Gr. que Rom. qui fe vendent chez Mr. Götzinger, à An-Tpac. 8. (besteht aus 600 Stud.) - --Auf fünftlichen Steinen: Mabl. Je-Joir bat eine bergleichen Sammlung von 1500 Studen geliefert (G. Bibl. ber fc. 'Wissenschaften, Bd. 6. G. 404.) ---In weißer Erde, von hen. Lippert (Dactylioth, Lippertianae Chilias I. ia los, Frid, Christio, Lips. 1755. 4.

Chil. II. comb. 1756. 4. Chil. III. a Q.G. Heyne, ebenb. 1763. Eine Musmahl aus diekn dren Saufenden, von zwen Taufend, mit einem deutschen Bergeichnis um Erkidungen, Leipj. 1767. 4. Ein Gupplement bagu von 1049 Abgaffen; 2. 1776. 4.) ----In englischer schwarzer Ærde: A Catalogue of Cameos, Intaglio's, Medals etc. of Jos. Wedgwood, Lond. 1777. 12. verm. und mit einem frantos fifchen Litel, ebend. 1788 unb 1790. 3. - Account of the present Arrangement of Mr. J. Tassies Collection of pastes and impressions, from anc. and modern Gems . . by R. E. Raspe, Lond. 1787. 3. lind water bem Eltel: A descript, Catal. of a general Collect of ancient and modern Gems . . . cast in coloured patter, white enamel and fulphur by J. Tafsie, arranged and described by R. F. Raipe, and illustr. with Copperciates, to which is prefixed an introduction on the various uses of this collection, the origin of the att of engraving on hard flones, and the progress of pastes, Lond, 1791. 4. s Bbe. mit 58 Apfen. (Die Babl berfellen belduft fich jest auf 15000.) --- - Obe andre Dactpflothet von 1200 Stad ge-Abnittenen Steinen, nebft einer Ment abgebruckter Diebaillen werben ben Leller in Rurnberg, und Roft in Leipzig vertauft. (S. N. Bibl. der fcb. Wiffeufcb. D. s. S. 141.) - - Roch eine von 150 Stid if ber Roft in Leipzig zu haben. - -Noch eine andee ben 3. 2. lobe in Main (S. E. Mert. Augus 1786.) Eine bergleichen von J. S. Gaginger (G. Catal, des pates de fouffre, tirées des pierres gravées par les plus fameux artiftes de l'Antiquité, qui se vendent chez Mr. Goetzinger ... Anip. fol.) — -

Anweisungen Abdence, odes Passen aller Art zu machen: Minière de copier sur le verre les pierres gravées, par Guil. Homberg, is den Mem. de l'Acad. Royale des Sciences, An. 1712. — Ju der Bettele

von des Bettori Trartat, De septem Dormientibus, R, 1741 foll fich eine Anipeifung, wie Glaspaften ju machen And, nebft einem Bergeichniffe von Runfte lern darin finden. - Des pierres grawées factices, et de la manière de les faire; Observations sur les diverses manières de tirer des empreintes . . . in dem Traité des pierres gr. par P. J. Mariette, Par. 1750. fol. Bd. 1. S. 209 u. f. - Gr. Raspe, in ben Anmertungen" über Grn. Klovens Schrift wom Rugen und Gebrauch ber gefdnitteven Steine, Caffel 1768. 8. bat bie Manier, wie er fich Abbrucke gemacht, angezeigt. - Die Runft . . . Ubbrude, und Abzüsse von Spps, von Glas und rothem Odwefel ju machen, im Dreffelo, won ben brev Runften ber Zeichnung, Wien 3774. 8.: 2b. 2. N. LXXI-LXXIII. 6. 438 u. f. - Im beutschen Ders tur (Mdrs 1776) findet fic eine Rach. gicht von der Kunft, Glaspaften ju verfertigen. -

Begen der, von der Glasmacherfunk handelnden Werte f. den Artit. Glasmalerey; und übrigens den Art. Be-

schnittene Steine.

# Paftel.

In Pastel mablen (eigentlich follte man fagen, mit Pastelfarbe mab. Ien) heißt, mit trofenen, in fleine Ctabe (Paftels) geformten freidenartigen Farben mablen. Diefe Urt zu mahlen halt bas Mittel zwischen Dem blogen Zeichnen, und dem eigent. lichen Mahlen mit bem Penfel. Die Paftelfarben werben eben fo, wie die Reistohle geführt; aber mo man gebrochene Farben nothig hat, werden Die Striche verschiedener Farben mit bem Singer in einander gerieben. In dem fertigen Gemablde ift nicht mehr ju feben, daß die Farben blos burch Striche aufgetragen worden. Neberhaupt scheinen sie nur wie Staub auf bem Grunde, ber meistentheils Papier ift, zu liegen. Inbeffen giebt es Pastelgemahlbe, ble
ohne ben Glanz ber Gemahlbe in
Delfarben und ohne die Feinheit der Miniaturgemahlbe, eben so film als diese find. Weil aber die Farben
nur als Stanb aufgestrichen sind,
so mussen die Gemahlbe hinter Glas
gesett werden, weil sie sich sonst
auswischen, und auch um zu verhindern, basidie Farben nicht nach
und nach abfallen.

Ich habe nirgend gefunden, wer ber erfte Urbeber diefer Art zu mahlen ift. Der berühmte La Conr hat darin den größten Rubm erlanget, und von dem befannten Lians tard, foult auch le peintre Turc genannt, habe ich febr schone Vortraite gesehen. La Cour, und noch ein andrer Mahler Lauriot, haben diefe Urt dadurch verbeffert, daß fie das Geheimnig erfunden, Die Paftelfarben auf dem Gemablde fo halten zu machen, dag fie fich nicht auswischen. Ihre Art zu verfahren ift, so viel ich weiß, nicht bekannte'

Bey der Churfürstlichen Sallerie in Oresden ist ein besonderes Cadinet von lauter Paskilgemählden, davonder größte Toeil von der berühmten Rosalda sind. In dieser Sammlung besindet sich auch das Portrait des berühmten Ant. Raph. Mengs in seiner Jugend von ihm klöst gemählt, und hebt sich sehr mertlich über alle dort besindliche Stufe heraus. Man glaubt einen Kopf vom großen Raphael zu sehen, indem man es ins Auge besommt.

Die Pastelle ober Farben, beren man sich in dieser Art bedienet, werden auf folgende Weise gemacht: Wan reibet die Farben troten ab, macht sie hernach mit Honigwasser, worin sehr wenig Summi ausgelöst ist, an. Die Farben werden mit Bleyweiß, oder auch mit Rreide, oder Taltgyps versetz, wodurch man die verschiedenen bellen Tinten er-

\$1.2 Digitized by GO Canget.

langet. Diese angemachten Farben werden in runde Stabchen geformt, mit denen die Arbeit des Mahlens werrichtet wird. Aber die beste Zusbereitung der Pastelfarben ist doch ein Seheimnis. Derr Stupan, von Seburt ein Baster, der sich in Laussanne aufhalt, wird schon langstens für den besten Zubereiter dieser Farben gehalten.

Practifche Apmeifung jur Paffelmahs lercy, von G. Chrfin. Ganther, Rurnb. 1762. 4. 1792. 4. - Auch handelt bavon ein, bep bem Traite de la Peint. en Miniature (Haye 1708, 12, 6. 149 u. f.) abgebructter Praite in 20 56. moben zu gleicher Beit eine Anweifung zur · Verfeetigung von Vastellen befindlich ift. - Das jate Rap. in des de Biles Elemens de peinture pratique (S. 281. 8. Amst. 1766. 12.) — Elements of Painting with Crayons, by J. Ruffel, Lond. 1772. 4. - Traité de la " Peint, en Pastel, du secret d'en compofer les crayons et des moyens de les fixer, avec l'indication d'un grand nombre de substances, propres à la peint, de l'huile o. Mr. P. R. de C. . . . Par. 1789. 12. - In bem Journ. Etranger. Fevr. 1757. findet fich ein Aussas: Sur l'Art de peindre en pastel à la Cire. - P. Bonnet, ein befannter frangoficher Aupferftecher, bengunte eine neue Manier in der Du pferstederen, Pastel en gravure, und lief einen Auffas, Le Pastel en gravure . . . compose de huit epreuves qui indiquent les differens degrés, 1769. 8. bruden. (G. ben Met. Aus pfecstecherey.) — Hr. lawiot befoß ein Mittel, bas Poftel fefte gu maden, moraber fich in ber Bibl. ber fob. nen Biffenfc. Bb. 11. G. 354. und in J. G. Meuscls Miscell. heft 9. G. 17 R. Nadricten finden. - Ein anderes Mittel, bas Baftel fefte gu machen ift. in der Neuen Bibl. der fconen Biffene schaften, Bd. 10. S. 181. angezeigt.

— Die berühmtesten Känstler hat G. Sulzer in dem Artifel bereits genannt. — Zu ihnen gehört noch der Englander Anfiel. —

# Pastora L

(Wast; Lans.)

Ein fleines zum Tanzen gemachtes Tonftuf, das mit der Musette, die wir beschrieben haben, übereintemmt. Es ist von zwen Zeiten, aber die Bewegung ist gemäßigter, als in jenem. Die Italianer machen Passprale von F Talt, die völlig mit der Musette übereinsommen.

Man giebt biefen Namen auch anbern Louftufen, bie ben muntern, aber augenehmen lanblichen Sparafter ber hirtengefange haben, folglich Anmuthigkeit und Einfalt vereinigen.

Pafforale werben auch fleine Col feropern genennt. 3hr Inhalt if eine galante und angenehme, mit Keftlichkeit verbunbene Sanblung aus ber eingebildeten Schaferwell. allenfalls aus ber fabeihaften golbenen Beit. Der Dichter muß Daben in dem Charafter bes hirtengebichts bleiben, ben wir anderswo entworfen haben \*). Der Lonfeper aber muß fich einer großen Ginfalt, und eines naiven unschuldigen Ausbrufs befleißen. Sie fommen boch nicht febr ofte por, und es ift vielleicht auch leichter, einen Sonfeter gu finben, ber mit Muth an die Berfertis gung einer großen Oper gebt, einen, ber fich in bem Paftoral mit Vortheil ju zeigen hoffet. Es ware aber ju munfchen , daß fie mehr im Gebrauch maren, bamit die eble Einfalt ber Dufit nicht nach und nach gang von ber fprifchen Schaubabne verdrängt werde.

Pathos;

\*) G. Hirtengebicht,

# Pathos; Pathetifc.

(Schone Rupfie,)

In einem allgemeinern Sinn druken diese griechischen Worter zwar das aus, was wir durch die Worter Leidenschaft und Leidenschaftlich andeuten. Für diesen Ausdruf hatten wir also der fremden Worter nicht nothig: aber weil sie auch in einer engern Bedeutung besonders von den Leidenschaften gebraucht werden, die das Gemüth mit Furcht, Schrefen und sinsterer Traurigseit erfüllen, für welche wir kein besonderes deutsches Wort haben, so haben wir sie in diesem Sinn als Kunstwörter angenommen \*).

In einem Werte der Runft ift Da. thos, wenn es Gegenstände schildert. bie bas Gemuth mit fenen finstera Leibenschaften erfüllen. Doch fcheis net es, daß man bisweilen den Sinn bes Worts auch überhaupt auf die Leidenschaften ausbehne, die weaen ihrer Große und ihres Ernftes die Seele mit einer Art Schauder ergreifen; weil daben immer etwas von Kurcht mit unterläuft. Und in sofern waren auch die feperlichen Pfalmen und Rlopftots Doen von bobem geiftlichen Inhalt zu bem Pathetischen zu zählen. Die Griechen setten zwar das Parbos überhaupt bem Ethos (dem Sittlichen) ent-Aber auch in diesem Segegen. genfaß selbst scheinen fie unter bem Pathos nur das Große der Leidenschaften ju verstehen, und das blos fanft und angenehm Leidenschaft. liche noch unter das Æthos zu

\*) Aber gang unschillich ist es, das man, wie herr Kliebel gethan, einer Samms king, die Erklärungen aller Leibenschaften und Beobachtungen über bes ein Uriprung und Klärtung enthält, ben Titel über das Pathos vorjehe. Warum nicht über die Leiden schaften? Denn von jenem Titel erwartet man blos Gedanfen über die schrechaften und tragischen Leibenschaften.

rechnen. Longin fagt ansbruftlich, bas Pathos fep fo genan mit bem Erhabenen verbunden, als bas Ethos mit bem Sanften und Ange-

nehmen \*).

Also bestehet bas Vathos eigentlich in der Große der Empfindung, und hat weder ben bem blos angenehmen, noch überhaupt ben bem gemaffiaten Jubalt fatt. Die Reden des Demofthenes und bes Cicero, über, wichtige Staatsangelegenheis ten, find meift durchaus pathetisch, weil fie bas Gemuth beständig mit großen Empfindungen unterhalten. Die Tragodien der Alten find in dem-Hingegen wechselt in felben Rall. der Epopde bod Pathetische sehr oft mit dem Sittlichen, und mit bem blos angenehm Leibenschaftlichen ab. In der hoben Dbe berricht bas Pas thetische burchaus.

In der Mufik berricht es vorzug. lich in Kirchensachen und in ber tragischen Oper; wiewol fie sich selten babin erhebt. Ju Grauns Iphigenia ift ber Sterbechor fehr pathetifch; with man fagt, daß auch in ber Alceftis bes R. Bluts viel Dathos fen. Auch ber Tang mare bes Bathetischen fähig; es wird aber baben vollig vernachläßiget, und man fieht nicht fehr felten Ballette, Die nach ihrem Inhalt pathetisch senn follten, in der Ausführung aber blos. ungereimt find. Unter allen befannten Lauzmelodien ift auch würklich keine, die den eigentlichen Charakter des Pathetischen hatte. In Gemahlben bat bas Pathetische in ber Sisto. rie, auch in der hohen Landschaft Aber es erfobert einen großen Meister. Raphael, Hannib. Carrache und Yougin And darin die

Es scheinet, daß das Pathetische die Nahrung großer Seclen fen.

<sup>\*)</sup> Παθος δε ύψες μετεχει τοσυτος, δποσυν ήθες ήδυνης. C. ΧΧΙΧ.

Runftler von einem angenehmen, frob. lichen, fanftgartlichen Charafter, oder folche, ben benen eine blumenreiche Phantaffe und ein lebhafter Wis herrschend ift, mogen fich febr felten bis jum Pathetifchen erheben. bon Liebhabern der Runfte, die diefen Charafter, ober biefes Genie haben; wird es nicht vorzüglich geachtet. Darum wird es auch in Franfreich meniger als in England und in Deutschland geschänt. Ben anberm .Ctoff fann ber Runftler feinen Wig, feinen Geschmat und ein empfindfames gartliches Berg zeigen; aber hier feben wir die Starte feiner Scele, und bie Grofe feiner Empfindungen. Wer diese nicht besigt, bessen Bestreben das Pathos zu erreichen ift vergeblich; seine Bemühung macht ibn nur schwulftig ober übertrieben. Diefes feben wir an einigen beutschen Trauerspielen eines guten Dichters, Dem die Natur eine angenehme nicht finftere Phantaffe, ein empfindfames und gartliches, nicht ein ftrenges und großes perg gegeben hat. Ich merte biefes nicht aus Tabelfucht an ; benn ich liebe den Dichter, und schäße seine Werfe von angenehmerem Inhalt bod; diefes Benfpiel foll blos anbern jur Warnung bienen.

Auch muß man sich vor dem Wahn buten, daß blos außerliche fürchterliche Beranstaltungen das wahre Pathos bemurfen. Es muß in den Empfindungen und Entschließungen der Personen liegen, und benm Schauspiel auf eine maßige, bescheidene Weise durch das Aeußerliche unterstügt werden. In Lestings Emilia Galotti ist viel Pathetisches, ohne schweres Wortgepräuge, und ohne viel schwarze, fürchterliche Beranstaltungen für das Auge.

Das Pathetische befommt feinen Werth von ber Starte und ber Dauer folcher Einbrute, bie fich auf die wichtigften Angelegenheiten bes

Denn vorüberge-Lebens beziehen. bende Leidenschaften und gemeines Interesse pathetisch zu behandeln, wurde mehr ins Comische, als ins Ernsthafte fallen: also bat es nur be fatt, wo es um das leben, oder um bie gange Gluffeligfeit einer Sauptperfon, ganger Familien, ober gar ganger Bolfer ju thun, ober mo der Gegenstand feiner Natur nach gang Indem es also die erhaben ift. wichtigften Rrafte ber Geele reiget, und fie an großen Gegenstanden in Burffamfeit feget, wirb bas Ders daburch gestärft, und fein Empfinbungevermogen erweitert. Darum kann keine Nation in Absicht auf ben Rlor ber iconen Runfte fich mit anbern in den Streit um den Bori jug einlaffen, bis fie betrachtliche Merfe von pathetischem Inhalt auf. zuweisen bat.

**\* \*** 

Von dem Pathos bandeln , unter meh rern, Udeno Wisieli, in dem 36tra, 37ten, 39ten, 40 und 4iten f. Proginnafm. poet. bes gten Bos. - Stt Itubignac, im 6ten Sap. des 4ten Budes f. Pratique du Theatre, S. 298 Der Infferd. Musg. v. 1715. (Des difc. pathetiques ou des paffions ou mouvemens d'esprit.) - Clement, im 7ten Sap. f. Schrift de la Tragedie, Eb. 1. S. 171. (Du Pather, de situation; aber vorjuge lich nur in Beziehung auf die Boltakis ichen Trauerfofele.) - J. Riedel, im XV Abichn. f. Theorie, S. 257 ber erfics Musg. (aber in bem weiteffen Umfangedes Wortes.) - J. C. Adelung, im aten Bbe. f. Bettes lieber ben beutiden Gul S. 150 , ber 3ten Muft. Bon bem pather tifden Stole. - C. Meiners, im ste Rap. G. 35 f. Grundriffes der Ebeerie und Befch. ber fc. ,Biffenfc. Bom Bethes pber Ausbrud ber Leibenichaften in Gpres de, Ton, und Abothmus. -

Paufe.

# Paufe.

Bedeutet eine Rube, bas ift, ein tzeres oder långeres. Stillschweigen, as wahrender Aufführung des Tontute an einigen Stellen zu beobachin ist. Co wenig die Rebe in eidem anhaltenden ober fleten Fluf ber Stimme fort geht, fo wenig fann defes im Gefange gefcheben. wol die Nothwendigkeit Uthem zu bolen, als die Deutlichkeit des Ausbruts erfodert unumgånglich verfchiedette fleine Unterbrechungen, ober Rubestellen. Die Zeichen, wodurch Diese Rubestellen in der Musik ange-Deutet werden, ober woburch jugleich thre Dairer ausgebruft wird, wer-

ben'Baufen genennt.

Der doppelte Urfprung der Paufe muß den Conseper leiten, sie an deu gehörigen Stellen anzubringen, und thre Dauer zu bestimmen. Nämlich in Singestüfen muß er erftlich auf Das Athembolen bes Sangers Achtung geben, und also die Pausen Dahin fegen, mo ber Athem naturlicher Weise ausgehen muß; zwentens aber muß er vornehmlich auf ben Ausbruf und Nachbruf der Nebe Wo die Aufbaltung in der Rede nothwendig wird, da muß fie auch im Gefange angebracht wet-Zwar werden die Paufen nicht allemal schlechterbings daben nothwendig. Eine langere Rote, oder eine Cabeng, kann oft baffelbige verrichten; aber die Pausen muffen sich nothwendig barnach richten. Denn wie es ungereint mare, ba, ein vollkommener Sinn aus ist, und wo man einige Zeit braucht, noch einmal zu überdenken, die Aufmerkfamkeit schnell auf etwas neues su führen, so übel wäre es anch mitten in dem Zusammenhang, ebe ein Gedante aus ift, eine Unterbres chung ju machen, oder eine Daufe angubringen. Ihr Ort und ihre

Dante uns genau mit dem Inhalt abereinstimmen. Die Pausen, welsche die Rothwendigkeit eingeführt hat, werden von keinen Tonsetzern auch zur Zierde der Melodien gestraucht. Oft wird durch eine wol angebrachte Pause die Ausmerksamskeit des Zuhörers, den eine ununsterbrochene Folge von Tonen in eine kleine Zerstreuung gebracht hat, aufs neue rege gemacht.

Endlich find bie Paufen auch nothig, um das Stillschweigen einer gamen Stimme und ber begleitenben Instrumente, wo fie eine Beitlang ruben, anzudeuten. Ein Stut muß nicht immet von denselben Inftrumenten begleitet werben, oft wird segar alle Begleitung eine Mues dies Zeitlang aufgehoben. ks giebt Mannichfaltigfeit. folden Fallen find Zeichen nothig, die den Spielcen die Lange ihres Stillschweigens vorschreiben. Deswegen muffen sowol gange Latte,

acht Lafte; vier Liwey Lein L.

ausgedruft merden. Gie find aber

als jeber einzele Lakttheil, bes Schweigens burch befonbere Zeichen

folgende:



## Pensel

(Mahleren.)

Im eigentlichen Berstand bas Instrument, mit welchem der Mabler
bie Farben auf den Grund des Gemahldes aufträgt und daselbst bearbeitet. Die Pensel sind von verschiedener Größe und Gestalt. Die
größten sind von Borsten und
stumpf, die kleinesten von feinen
Et 4

Digitized by GOOGLE

Haaren und faisig. Da febemmiteelmäßigen Mahler alle Arten ber Penfel und die Kennzeichen ihrer Sute bekannt, so ware es überflußig, hierüber sich umftandlicht auszulassen \*).

DER: 1

Im uneigenttichen Verstande wird ein großer Theil der Bearbeitung burch das Wort Penfel ausgedrutt, so wie man die Schreibart durch das Instrument des Schreibens, den Sml oder die Feder, ausdruft. Wan nennt eine Bearbeitung, die durch starte und sett aufgetragene Farbenstriche geschieht, einen fühnen oder fetten Veufel u. f. f.

(\*) Die Erfindung des eigentlichen Bens fels wird bem athenienfichen Mabier Apollodorus (ums J. 3596. V. B.) juges fcbrieben. - Bon ber Fubrung bes Pins fels handelt bas ite Kap. des iten Budes von Laireffe großem Dablerbuche. -Im gten Sap, ber Elemens de Peint. prat. bes be Biles G. 62 u. f. ber flusg. von 1766, meldes de l'attelier du Peintre bandelt, tommt Manches, bie Bebanblung des Benfels betreffend, vor. ---Meber Die Leichtigkeit bes Penfels, eine Shondl, von einem frang. Dabler mirb in det Bibl. der id. Wiffenid, Bb. 4. 6. 831 angeführt. — Bon den Bottbei-. Jen bes Pinfels; und vom Gratibfen ober Anmuthigen, vom Raifen und Reizenden Des Pinfeis, handelt das gte und 14te Rap. im iten Eb. von Kotemons Maturand Runft in Gemablben, 6. 89 u. 150. -

# Pentameter.

(Poefie.)

Ein Berd von fünf Fügen, ber getabe in der Mitte feinen Einschnitt nach einer langen Splbe hat, die ein Wort entiget, worauf die andre-Palfte wieder mit einer langen Splbe

\*) S. Pernety Dick, de peint, Art. Pin-

Saaren und fring. Da jebemmit anfängt, und fich ebenifo, wie bie telmäßigen Mahler alle Arten ber erfte endiget.

Nil mihi referibas, | attamen iple veni.

Daurend Berlangen, und ach f feine Gelichte daju.

Du bie meine Begierd | fart and um ferblich verlangt,

Er zerfällt also beständig in zwen halbe Berse, jeder von britthalb Küßen.

Man braucht ihn nie anders, als mit dem Herameter gepaart; dem das Distiction von einem Dexameter, auf ben ein Bentameter folget, macht die elegische Berbart der Alten aus A Im Deutschen hat Klopftof fie guerft Sie muß für biejenieingeführt. gen, bie ben Reim nicht gerne mif fen, weniger unangenehm fevn, als iedes andre der alten Splbenmaast Denn ba unfer Dere obne Meim. meter febr oft mit einer turgen Colbe schließt, ber Dentameter aber mit giner langen, fo wird durch die beflandig abwechselnde Folge des weiblichen und mannlichen Schuffes, einigermaßen ber Abgang Des Neims erfest.

Berfchiebene Kunstrichter find dem Pentameter nicht günstig, und sinden ihn langweilig. Freylich könnte man ihn allein nicht brauchen; darum wechselt er mit dem Derameter des ständig ab, und das etwas ins Langweilige kallende Einerley kommt mit der eigentlichen Elegie, die selbst etwas sich beständig auf einem Lon herumdrehendes, aber der Empfindung natürliches bat, wol überein.

#### Periode

(Rebenbe Ranfe.)

Die Periode ift eine Rebe, ober wenn man will, ein filr fich bestimmter und verständlicher Say, der aus mehr andern

\*) 6. Cleşte.

wern Saben fo jusammengefebt ift. iff der volle Sinn der Rede nicht ier, als ben dem letten Werte volpverstanden wird. Folgender Gat mn gum Bepfpiel bienen. "Bin b aber nur versichert, daß ber große rbeber aller Dinge, welcher alles al trath ben firengsten Regeln und m edelsten Absichten handelt, wol icht willens fenn fann i mich uniftelbar ju fernichten : fo glaube b, barf ich feine andere Zerftorung irchten \*)." Diese Rebe besteht aus iet fleinen Saven, deren teiner, so ne er hier steht, für sich völlig beimmt ift: alle jusammen aber mapen einen genau bestimmten bedingen Gab aus.

Die Betrachtung ber Perkoden ift in wichtiger Theit ber Theorie der Berebfamkeit, der aber meines Wisens nirgend mit der nothigen Methoe und Ausführlichkeit abgehandelt vorden. Da eine folche Abhandlung ür dieses Wert viel zu weitläuftig vare: so will ich mich begnügen, die danptpunkte derselben anzuzeigen, und mit Bepspielen zu erläutern.

Zuerst kommt die Matur und die grammatische ober mechanische Bechaffenheit der Periode in Betrachung: namlich die Art, wie die einzeen Cage verbunden find; ihre Menze; und die einfache, oder zusammenzefette Korm der Beriobe. Die Berbindung einzeler Cape fann auf vielerlen Weife geschehen: durch bloges Rebeneinandersegen, als: er liebt sie, et verebet sie, er betet sie an ; burch Berbindungsworter und, auch, als: Id babe ibn vermabnt, und werde nicht aufhören ihn zu vermabnen. - Diefes ift die fchwachfte Art ber Berbindung; weil man aus einem Sat nicht nothwendig auf die Ermartung bes folgenden geführe wird, und weil eigentlich jeder einsele Sat schon für sich verständlich ist.

Ecwas enger ift die Berbindung. wenn mehr Cape ein gemeinschaftliches Haupt ober Zeitwort baben, welches erft beom lesten vorkommik Denn da tann man ben temem einzelen Sat ftille fleben, weil sein Simm nicht volkländig ik, ob man ihn gleich oft errathen fann, als: Sie sind dazu verführt, sie sind gendelriget, und gar oft durch Drobungen dazu gezwungen wor. Roch genaner ift bie Berbindung durch Beziehungswörter, die einen Cas fo lang unbeftimmt laffen, bis das, worauf er fich bezieht, gebort worden. Der Gat, ber mit ben Wotten: wenn aber — ober ale. so: derjenige — welcher; da — wo; obgleich, n. d. gl. anfängt, erfodert nbtbwendig einen Gegenfaß. Diefes geschieht überhaupt ben allen unbe-Kimmten Sagen, in denen Hauptober Zeitworter, auch ohne bergleis then Beziehungeworter, nicht in bem abfoluten gall bes bestimmten Musbrufe, fondern in einem Beziehungsfalle stehen, als: war'ich da gewes sen — seinen eigenen Bruden baf Dieben fühlt jeber, daß, fen u.b.gl. auf einen folchen Unfang etwas folgen muffe.

Mus folchen Berbinbungen einzeler Save werden also gange Perioden gebildet, die bismeilen durch bazwischenaestellte. mit den übrigen nicht nothwendig verbundene Gabe verlangert werben. In ber oben angeführten Beriode machen die Worte — Wels der allemal nach den strengsten Regeln und den edelsten Absichs ten handele, einen folden Zwischens fas, ben man berausnehmen fann, obne ben Ginn bes übrigen ungewiß ju machen. . Dergleichen nicht nothe mendia mit dem übrigen verbundene Zwischensäge schaden der vollfomme-Denin in nen Einheit ber Periode. einem vollfommenen Sangen muß

215 Digitized by GOODITE

e) Spaldings Befinnung bes Men-

ohne Schaben bes übrigen kin Theil weggenommen werben können. Die beuesche Sprache leidet nicht immer, daß solche Zwischensübe mit dem übrigen in eine norhwendige Verhindung gebracht werden. Doch hatte dieses in dem angesührtenFalle geschehen können, wenn in dem Sas anstatt des Artische der große Urbeber—bas Beziehungswort jener, wäre gebraucht worden, wie wenn man in der lateinischen: Sprache kagte: Illu Universi austor— gud. Aber das Wort jener hat nicht allemal diese nothwendige Beziehung.

Die Beriode tann aus mehr oder weniger einzelen Gaben beffeben. fie ift aber in Ausehung der Länge aus einer doppelten Urfach eingeschräuft. Erflich wegen ber Stimme bes Redmers, ber jebe Periode eben besmegen, weil fie ein Ganges ausmacht. nicht eben in einem Athem, aber in einer einzigen Claufel, das ift, in folder Einheit bes Tones vortragen muß, der auch bem, ber bie Sprache nicht verftunde, die Periode als ein einziges Ganges anfanbinte. Stimme muß nach Beschaffenbeit der Veriode durchaus Keigend, oder fallend, oder unter benden einmal abwechselnd fenn \*). Run fann weder bas Steigen ber Stimme noch bas Kallen zu lang hinter einander fortgefest werden, und daher bat bie Reigende, wie die fallende Veriode eine gange, deren Grangen man nicht aberfcbreiten tann, ohne bie Einheit des Lones zu verlegen. Cicero, der großte Deifter in der Runft der Derioben, schränft ihre größte Länge auf das Maag von etwa vier Derametern ein \*\*). Zweptens schränket anch die Deutlichkeit bes Sinnes die Lange der Perioden ein; denn da fie nur einen einzigen Dauptgebanfen

\*) S. Lortrag.

begreift, einen einzigen Sinn giebt, ber erft am Ende bollftandig wirt, so muß man nothwendig jeden eim gelen Sat so unbestimmt, wie er ift, bis and Ende behalten kanen, we alles Einzele fich zu einer einzigen Borstellung vereiniget.

Die Periode ift einformig, wenn fle einen einzigen Gas enthält, m bem alles Einzele, als Theile-gebomen - ober vielformig aber, wenn fie mehr bestimmte Gage eutbalt, bie blos willführlich, vber durch feine nothwendige Verbindung in Eines gezogen suid. Die aleich Unfange biefes Artitels angeführte Beriode ift einformig. Kolgende An ist zwenformig. "Die Werfe. bet Runft find in ihrem Urfprunge, wie bie schönften Menfchen, ungeftalt gewefen und in ihrer Bluthe und gibnahme gleichen fie den großen Alugen. die, wo ste am breitesten sepn sollten. fich in fleine Bache, ober auch genz und gor verlieren." Gie beftebt and imen willführlich zusammengezogenen Berioden.

Alles, was bis hahin über bie Periobe gesagt worden, gehort eigentlich zu ihrer grammatischen Beschaffenheit; bestwegen die verschiedenen Puntte hier blos berührt sind. It ist es Zeit, die Sache von der Seite bes Geschmats zu betrachten.

Hier muß man zuerft ihre **Wärfung** por Augen haben, die überhaupt barin besteht, daß badurch viele Borkellungen ober Urtheile in Eines verbunben werben, mithin auf Eines abgielen, und eine befto großere ober fchnellere Würfung bervorbringen. Die Rebe hat allemal entweber die Schilberung einer Sache, oder die Reftfegung eines Urtheils jum 3met. Im ersten Fall ist sie ein würfliches Bemählde, barin alles auf eine einziae Hauptvorstellung übereinstimmt, wo alles so gezeichnet, so coloriet und so angeordnet sepn mug, wie ber lebhafteste Eindruf des Sanzen

<sup>\*\*)</sup> Et ouatuor igitut quasi hexametrorum instar versuum quod sit, constar fere plana comprehensio. Orat. 66.

In dem anbern Sall s erfobert. iber ift fie ein Bernunftichluß, darn jedes Einzele auf Die Gewifiheit. ind unumftogliche Bahrheit eines inzigen Sapes abzielt. Wie vorbeilhaft und wie sogar unentbehrlich de Perioden ju benden Absichten even, wird fich durch Benfpiele befer, als durch allgenieine Beschreis bungen jeigen laffen.

Livius erzählt \*) von dem Rönig: Autiochus, den man inegemein den Broffen nennt, eine Anethote, bie ibne ben periodiren Bertrag alfe. auten murbe. "Bon Demetrias fam der Konig nach Chalcis: da verliebte r fich in ein unverbenrathetes Kranen. immer; fie war die Lochter bes Kleo-Der Ronig ließ durch Abgeordnete ben dem Bater um fle inhalten; er schifte zu wiederholten nalen an ihn; endlich hielt er felbst nundlich um fie an. Der Bater bats te nicht Luft, fich in die Gefahren imes bobern Stanbes ju verwiteln; aber er wurde durch das viele Schi: len und Anhalten ermadet, er gab eine Einwilligung, und hierauf wur. ze das Benlaget begangen. Diefes' reschah so, als wenn man mitten im Frieden gelebt batte." Diefe Ergab. ung gleichet einem Gemabld obne Auordnung und Gruppirung, wo die Berfonen in einer Linie gestellt find. livius fasset die Erzählung in eine Beriode zusammen, die man im Deutschen obngefähr so geben konnte. Machdem der König von Demetrias rach Chalcis gefommen war, und ich baselbst in ein Madchen, des. Ucoptolemus Lochter, verliebt hatte, purde ist, als er nach langem Anpalten burch andere, julest burch eiienes Bitten den Bater bes Frauenimmers, der keine Luft hatte, sich n die Gefahren eines bobern Stanses zu verwifeln, ermudet, und bef. selben Einwilligung erhalten hatte,

\*) Hift. L. XXXVI. c. 11.

bas Beplager for als ware man mich ten im Frieden, vollzogen." mir wollen den Romer felbit, beifen Sprache fich ju langen Perioden beffer, als die deutsche schitet, die Sache ergablen laffen. Rox Chalcidem a Demetriade profectus, amore captus virginis Chalcidienfis Cleoptolemi filiae, cum patrem primo, adlegando, deinde coram iple rogando fatigallet, invitum fe gravioris fortune conditioni illigan-, tem, tandem impetrata re, tamquam in media pace nuptias celebrat.

hier wird jedermann die Burfung der Veriode fühlen. Gie enthält eine Schilderung, beren 3wet ift, ben Leichtstinn des Antiochus vorzustellen. der mitten in einem fehr gefährlichen. Ariege fich von seinem Dang zur Wolluft so regieren lieg, als wenner mitten im Frieden gelebt batte. diese Sauptvorstellung gielt jedes Gin=. gele der Ergablung, fo daß wir am Ende bet Periode febr lebhaft davon gerührt find. Durch jenen unperio- . birten Bortrag mare biefes nicht ju erhalten gewesen, ob er uns gleich jeden Uniffand der Sache genau zeichnet. Aber am Ende tommt es auf unfer eigenes Machdenten an, ob wir alled, mas wir gelesen haben, in eine Dauptvorftellung verbinden mollen, oder nicht. Durch die Periode, muffen wir dieses thun, und die anbaltende Aufmertsamteit, wohin jeder Umstand, den wir immer mit ans dern verbunden feben, abziele, macht, baft wir am Enbe bie vereinigte Burfung alles Einzelen defto lebhafter füblen.

Diese Burfung hat jede periodirte Schilderung, ba ber Mangel bes Pcriobirten bie Bereinigung ber Gachen in ein einziges Gemählbe sehr schwer,. ober gar unmöglich machen wurde. Ber ein Regiment Goldaten einzeln. ohne andere Abtheilung in Gliebern zu feche ober acht Mann

900

sich vorben ziehen sabe, warde keine bestimmte Vorstellung von der Größe und Eintheilung eines Regiments in Batallions und Compagnien bekönmen. Aber wenn es in dem Zug seine haupt - und Untereintheilungen behält, so ist es leicht, sich von dem Ganzen einen deutlichen Begriff zu machen.

Eben so wichtig ist die Periode, wo es um Ueberzeigung zu thun ist, wenn diese von mehr einzelen Sagen abhängt. Die Periode schlinget die zur Ueberzeigung notbigen Sage so in einander, daß keiner für sich die Musmerksamkeit festhält. Wan wird genotbiget, sich alle in einem umunterbrochenen Zusaumenhang vorzustellen, und empfindet deswegen am Ende der Periode ihre vereinigte Wurfung zur Ueberzeugung mit desse

größerer Starte. Außerbem aber fann man überbaupt von der periodirten Schreibart anmerten, bag fie eben beswegen, weil fle verschiedene Borftellungen in Eines jufammenfaßt, bie Berftreuung ber Aufmerkfamkeit hindert, und baburch angenehmer wird, bag fie uns auftatt einer großen Menge einzeler Borftellungen wenige, fich beutlich pon einander auszeichnende hamt-Wenn überporftellungen vorlegt. baupt bas Schone in gefälliger Bereinigung bes Mannichfaltigen be-Rebt: fo ift auch jede gute Periode eine schone Rebe, ba der vollige Mangel ber Perioden ben Bortrag febr langweilig und gleichtonenb Man barf nur, um biefes gu fühlen, die nicht periodirte Schreib. art der biftorischen Bucher der beiligen Schrift gegen die Erzählungen. eines guten griechischen ober lateini. fcen Gefchichtschreibers balten ").

\*) Man mus dieses nicht so deuten, als so ich die naive Einfalt jener Erzählung verkennte. Dier ist nicht die Rede von dem einsachen Ausdruf der Natur; sondern davon, was die Kunk

hieraus nun erbellet binlanglich dafi die Periode ein Hauptmittel ift. ber Rebe asthetische Kraft zu gebenes fen, daß man burch diefelbe bie Phantafic mit' angenehmen Borfetlungen ergegen, ben Berftanb ezleuchten, ober bas Derg rühren wolle. Daraus aber folget feinesweges, baft jebes Werf ber redenden Runfte burchaus aus fünstlichen Perioden befteben muffe. Es giebt Berte, ws bie Berioden gar nicht, oder nur in fofern ftatt haben, als fie ohne Bemahung und Suchen, wegen der febr naturlichen Berbindung ber Dinge, fich gleichsam bon selbft barbiesen. Sobald die Sprache zu de per gewiffen grammatifcen Bolltom, menheit gefommen ift. bieten fic folche natürliche Perioden jedem Metfchen bar, ber nur etwas zufammen hangend benft. Bon folchen Berim ben ist hier die Rede nicht; sondern von denen, die durch rednerische Runft und Veranstaltung gebildet werden. Ueberall in folchen Perioden zu sprechen, mare eben fo viel, als jede acmeine alltägliche Berrichtung wit Pomp und Feperlichkeit thun. bermann fühlet, daß die Berioden etwas veranstaltetes und wol überlegtes haben, das fich mit der Rede bes gemeinen lebens und bes taglichen Umganges nicht verträgt. Benn alfo ein Rebner, ober ein Dichter, bergleichen Scenen aus bem gemeinen Leben schildert, wie in der Comodic. und in vielerlen anbern Werten gefchiebt, fo fann er fich ba feines seriodirten Portrages bebienen. Rein verständiger Mensch ift in dem taglichen Umgang ein Rebner, ber alles. was er fagt, in Perioden abfaft. Daber würde es lächerlich senn, den Maloa der Comódie künfilich zur ve-Bielmehr muß man ben riodiren. Dichter ernftlich warnen, baffer nicht

burch Bearbeitung ber Schreibart vers

ur Ungeit in Diese Schreibart veralle, die auf der Schaubuhne größentheils hochst unnaturlich ift. Es
st ohnedem ein den deutschen dramaischen Dichtern nur zu gewöhnlicher
zehler, daß sie zu oft ins Periodirte
allen.

Man fühlet, ohne langes Unteruden, mo die periodirte Schreibart tatt bat, und wo fie unschiftlich pare. Die Periode bat allemal etpas veranstaitetes, und formlich baepagtes, bas fich ba, mo es sarum zu thun ist, furz und gut, ibne Keperlichkeit und Parade feine Bedanten vorzubringen, nicht schifet. Dingegen ben feperlichen Reben; in em ernsthaften bogmatischen Vorrag; in der Gefchichte; in der pischen und andern veranstalteen Erzählungen, fann ohne periosirten Bortrag wenig ausgerichtet vérden.

Kreplich barf auch da eben nicht Mes periodirt fenn; denn nicht alles ift gleich wichtig. An einigen Stelen periodirt man ber Rurge balber, ind um dem Bortrag bas Langweiige und Eintonige, das er sonst jaben wurde, ju benehmen. sie wichtigsten Gelegenheiten dazu ind die Stellen, wo es barum ju bun ift, die Phantafte, ben Bertand ober das Dert durch manchers en Borftellungen fraftig anjugreis Da muß man fuchen ben einelen jum 3met bienenden Borftellungen, burch Bereinigung in eine ingige, großere Rraft und fcnellere Burfung ju geben.

Ich halte dafür, daß die Runft, mit zu periodiren, einer der schweresten Theile der Beredtsamteit sey. Alles übrige kann durch natürliche Baben, ohne hartnätiges Studiren ber als dieses erhalten werden. Diezu aber wird Arbeit, Fleiß, viel leberlegung und eine große Starten der Sprache erfodert. Es scheitet nicht möglich, hierüber einen

methobischen Unterricht zu geben. Das Beste, was man zu Bilbung ber Rebner in biesem Stufe thun könnte, ware, ihnen eme nach bem verschiebenen Charafter bes Inhalts wolgeordnete Sammlung der besten Perioden vorzulegen, und den Wertheiner jeden durch grundliche Zergliederung an den Lag zu legen.

Jebe Periode muß ihrer Abficht gemäß verfcbiebene innere und auf Bu ben sere Eigenschaften baben. inneren rechnen wir die gute Wahl jebes einzelen Sages, und jebes Umftandes; die genaue Berbindung ber Sage, fowol jur Rlarbeit, als zur Kraft des Ganzen, und endlich den pathetischen, zartlichen, froblichen, oder überhaupt den Lon, der nach Beschaffenbeit ber Sache Bu ben außern Gigestimmt fep. genschaften rechnen wir den Bolflang, und Rumerus, und bie Leichtigfeit der Aussprache. fes ware ben jeder einzelen Periobe ju beobachten. In ber gangen Rebe aber muß nothwendig auf eine gefällige Abwechslung und Mannichfaltigfeit ber Perioden gefehen wer-

Weil die Verioden von Seiten

Die Des

des Zuhörers einige Anftrengung ber

Aufmerksamkeit erfodern: so muß ber Redner hier und ba leicht, oder

rioden felbft muffen bald farzer.

bald långer, bald einförmig, bald

vielformig fenn, bamit in bie gange

fomme, die Aufmertfamfeit aber

ohne Ermudung binlanglich unter-

gefällige Mannichfaltigfeit

gang unperiodisch sepn.

Rebe

halten werbe.
Es ist zu wünschen, daß diese wichtige Materie von einem unstrer Kunstrichter mit erforderlichem Fleiße in einer besondern Schrift umständlich ausgeführt werde.

Bon der Beriode überhaupt, handeln, besondert: Ion. Sturmii, De Periodis, Libellus, Argent. 1550. 8. Ien. 1734.

8. — Val. Erythrsei . . . de Periodis Lib. IV. bev s. Schist, De Grammatic. Figur. Argent. 1561. 8. — Iac. Gorscii Libri duo, De Periodis et num. orator. Crac. 1558. 8. — Dan. Hartnaccii Prol. orator. de Periodo ejusque praecipuis affectionibus, Siesv. 1701. 8. — 3bss. Eptista. Sráfs Abbandiung der Pepre von den Periodon, Augsb. 1765. 8. —

Uebeigens ift biefe Materie in den mehres fen Anmeilungen jur Mebetunft bebandelt, als von dem Mriftoteles in bem gten Rup. des sten Buches feiner Abetorit. - Demetrius Vbaler. in f. Berte, De Elocutione J. 1. N. 1 - 34. (Ed. Gal.) -Cicero, in dem Oraror 64. (Op. Ed. Ern. T. I. G. 650.) - Quinetilian Lib. IX. IV. 124. (@. 481. Ed. Gesn.) ---And unter ben Neuern, unter anderni von Condillac, im aten Eb. frines linterribtes aller Wiffenfcaften, deutsch Bern 1777. 8. Qud 3. G. 388 U. f. - Von Mallet, im gten Abschn. des gten Kap. von bem sten Buche f. Princ. pour la lesture des Orat. Tome 3. 8. 249. -Bon Some, im isten Sap. f. befannten Elements of Crit. 30. 2. 6. 279. 282, u. m. b. deutschen Ucberf. ste Buft. -Bon Campbell, in feiner Philosophy of Rhet. Val. 2. S. 339. - Bon Pricfiled, in feinen Lectures, G. 296, b. d. lies Bloir, in feinen Lectures, berf. ---XI-XIII. Bb. 1. G. 204 u. f. — 3. C. Abelung , im iten Boe. f. Bertes Meber ben beutschen Stol, G. 248 u. f. ber sten Aufi. - Bon M. Schott , im sten Eb. f. Theorie ber ich. Wiffenfc. 6. 214 ll. f. - 11. 9. 9. 11. -

### Berspeftiv.

(Beichnende Saufie.)

Wie in ber Mahleren bie Farben nach den Graden ber Starte bes barauf fallenben lichtes fich verandern, ob fie gleich diefelben Ramen behalten, fo verandern fich auch in ben-

Zelchnungen die Formen ber Geger ftande, fobald bas Auge eine an bere Lage annimmt, oder in eine anbere Stellung tommt. . Man fielle fich bor, es fen auf diefem Blatt ein Bieref bon ber Urt, die man Quadrate nennt, gezeichnet. dieses Vieret, so wie es würklich ift, mit vier gleichen Geiten und vier gleichen Winkeln ins Auge fallen. fo muß nothwentig bas Auge fo stehen, daß die Linie, die aus det Mitte bes Auges mitten auf bas Vieret gezogen wird, einen rechten Winkel mit der Flache des Vierets ausmacht. Rur in Diefer Stellung des Auges erscheinet das Bieref ibm in feiner mabren Geffalt, und nut mit bem Unterschieb, baf es arefter ober kleiner scheinet, nachbem Die Entfernung geringer oder betracht lither ist; jede andere Lage des Auges Rellt bas Bieref in einer andere Geftalt vor, und verurfachet, baf weber feine vier Seiten, noch feine vier Winkel, einander gleich fcheis Eben Diese Beschaffenheit bat es auch mit anbern Figuren, folg. lich auch mit der Lage und Stellung verfchiebener Gegenftanbe, bie auf einer Blache, ober auf einem Boden ffeben. Wenn eine Anzabl Personen in einem Birtel berumfteben, fo erfcheinet biefe Stellung immer anders, nachdem die Linie, die aus dem Auge in den Micrel punft bes Birfele gejogen wird, mit feiner Flache einen andern Binfel macht.

Der Mahler muß zurichtiger Zeichnung bes Gemählbes diese Beranberungen, die von der Lage des Auges herrühren, genau zu bestimmen wissen, damit er in jedem Falle richtig zeichne; und dazu hat er eine besondere Wissenschaft notigig, die man die Perspektiv nennt. Wenn gleich der Mahler nach der Natur, oder nach dem Leben zeichnet: so kann er diese Wissenschaft

icht wol miffen. Denn es ift eine br unfichere Sache um bas Augentaak, bas burch bie Cinbilbung ar oft verfalscht wird. Obgleich, um Benspiel, wenn wir einen Menden vor uns steben seben, die )and., die unferm Auge am näche en liegt, größer scheinet, als die nbere, die weiter weg ift, fo benerft das Auge des Mahlers dies ed nicht allemal flar genug; senn er die Perspektiv daben verifft, so wird er durch die Einbilung immer mehr verleitet, bende rande gleich groß zu zeichnen. Also ft die Reuntuig der Perfpettiv in

jedem Falle dem Zeichner nothig; in gar vielen Fallen aber, befonders wenn er ein historisches Stut aus der Phantaste zeichnet, wird er in der Stellung der Figuren, in den Formen und in den Schlagschatten gewiß schwere Fehler begehen, wenn er nicht genau nach den Regeln der Perspektiv verfahrt.

Ee ift hier ber Ort nicht, biefe Materie ganz abzuhandeln. Ich werde mich begnügen, die Fundamentalbegriffe ber Perspektiv beut-lich vorzutragen, und hernach in einer Probe die Anwendung berfelben

du teigen.

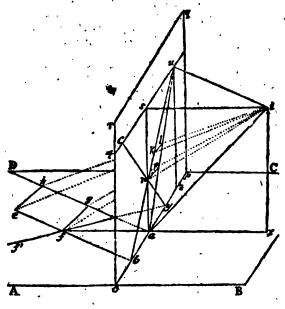

Ran stelle sich vor, ABCD sen ein bener Boden, wie der Fußboden eines Zimmers, und auf diesem Boden, ider dieser Srundstäche, sep eine Fis pur eigh gezeichnet, welche von einem in i stehenden Ange gesehen wird. Jerner bilde man sich ein, opar sey inne Tasel, welche perpendicular sopol auf der Grundstäche, als auf der Linie zu, nach welcher das Auge hinzeht, steht. Endlich stelle man sich

vor, daß von ben vier Efpunkten e, f, g, h, des auf dem Boden gezeichneten Vierets die geraden Linien el, fi, gi, hi, gezogen werden, daß diese in den Punkten k, l, m, n, durch die Lasel geden, und daß endlich die Linien kl, lm, mn, nk, auf der Lasel sichtbar gezogen werden, so wird man sehr leicht begreifen, daß die Figur nklm getade so in des Muge falle, als die Figur, of ghill

Digitized by GOOGLE

baffelbe fallen wurde, wenn die Laifel nicht ba ware. Deswegen ift für biefe Lage des Auges und der übrigen Dinge die Figur uk im die richtige perspektivische Zeichnung des Bierets efgb.

Maren auf der Grundsläche noch mehr Figuren, so wurde jede auf eine achnliche Weise ihre besondere Lage und ihre besondere Figur auf der Lage und ihre besondere Figur auf der Lage schaffenheit hat es mit solchen Gegenständen, die auf der Grundsläche in die Höhe stehen, deren Lage, Größe und Figur auf der Lafel so konnen gezeichnet werden, daß sie von der Lasel aus so in das Auge fallen, wie man sie ohne die Lasel auf dem Grund wurde gesehen haben.

Diefes ift die Art ber Zeichnung, bie die Perfpettiv lebret. Die Beich. ner find gewohnt, wenn fie viele auf einer Grundflache neben und binter einander ftebenbe Gegenftanbe perfpettivifch zeichnen wollen, zuerft einen Grundriff bavon ju entwerfen, ber ben eigentlichen Ort eines jeben auf bem Grunde, und die Bigur, bie jeder Gegenstand auf demfelben burch feine auffiehenbe Blache geich. net, enthalt; und aus biefem Grund. riffe zeichnen fle benn, nach ben Regeln ber Perfpettiv, ben Aufrif. Diefes Berfahren ift mubfam, und Derr Lambert bat gezeiget, bag ber Grundrif allenfalls, wenigftens in febr viel Fallen, entbehrlich fep. Er hat in einem febr grundlichen Werf, bas unter bem Litel Die freye Perspettio herausgetommen \*), febr finnreiche, baben boch leichte Regeln für biefe perfpettivifche Zeichnungen obne Grundriß gegeben. Und bier= von will ich bier einen Begriff geben, nachdem ich vorher die Sauptbegriffe, worauf es ben ber Perfpeftiv überhaupt ankommt, werde beutlich erflart haben.

\*) Baric 1789, R.

e Aus bem, was turz vorher war ber perspektivischen Zeichnung überhaupt gesant worden, kann jeder leiche sehn, daß sie allemal anders ausfallen, und sowol in der Größe, als der Figur der Gegenstände sich verändern musse, wenn in der Lage des Anges, oder in der Stellung der Lafel etwas geändert wird. Deswegen mussen diese Dinge für jede Zeichnung allemal zuerst genan bestummt werden.

Man stelle sich vor, das aus dem Punkt i, wo das Ange steht, eine senkrechte Linie ix auf die Grundsstäche, und eine andere is perpendicular auf die Flache der Lafel gezogen werde; ferner das auf der Lafel von dem Punkt s die Linie ba perpendicular auf die Grundlinie, das aberdie Linie xa gezogen werde; endlich das durch den Punkt s, die Linie tsu, mit der Linie op, auf der die Lafel auf der Grundsläche senkricht steht, parallel gezogen sep, und bemerke alsdenn folgende Beneunnsgen.

Die Linie op heißt die Jundamental - oder Grundlinie; tu die sowizontallinie oder der sorizont; ix die sode des Auges über der Grundsläche; is die Anternung des Auges von der Tafel, auch die Richtung des Auges; der Punkt swind der Augenpunkt genennt; die Hischten axis, unendlich verlängert, haft die Derriealfläche; der gerade Boden aber, oder der Grund, worauf alles sieht, die Grundsläche.

Wir wollen nim vorerft seten, mat babe auf der Tafel opgrnichts abguzeichnen, als Linien, die auf der Grundfläche ABCD gezogen sind; von der Zeichnung deffen, das in die Sohe steht, wollen wir hernach sprechen.

Hieben fonmt es also auf zwen hauptpunkte an: erstich barauf, baß jede Linie in ihrer mahren per spettwischen Lage gezogen werde;

und swentens, daß fie ihre wahre

perfpettivifche Große habe.

I. Gefest alfo, man wolle juerst wiffen, wie die Seite gh des auf der Grundsläche gezeichneten Quadrats in ihret perspektipischen Lage auf die Tafel könne gezeichnet werden.

Man ftelle fich vor, diese Linie werbe auf ber Grundflache verlan. gert, bis fie in a an die Grundlinie ber Lafel stößt. Run ist sehr offenbar, daß der Anfang der Linie bga, ober be: Punkt a auf ber Safel in eben biefem Dunkt a wurde gesehen merben, und bag bie gerabe Linie al der Lichtstrahl ift, der von dem Punkt a ind Auge fallt, fo wie die Linien gi, und hi die Strablen vorftellen, Die von den Bunkten g und b ins Auge fallen. Ferner ift offenbar, daß der Minkel aix, ben der einfallende Lichtstrahl mit der senkrechten Linie ix macht, immer größer wird, folgs Lich die Linie ai, fich der oberen Sorizontalstäche is u immer mehr näbert, je weiter fich der Punft, aus bem fie fommt, bon ber Tafel nach gh entfernt. Setet man nun, bag er fich bis ins Unendliche entferne, so wird endlich dieser Lichtstrahl würk. lich in die obere Horizontalstäche fallen, und das unendlich entfernte Ende ber Linie agh, mug irgend in einem Punft bes Dorizonts teu gefeben werben.

Diefer Punft ift auch leicht gu finben; benn so weit die Linie ha auf der Grundflache von der Linie xaf fo weit muß auch ber abweicht, Strahl aus ihrem außerften Dunft, auf der obern Horizontalflache von ber Linie is abweichen. Wenn man alfo die Linie iu fo ziehet, bag ber Wintel siu dem Abweichungswinkel fag gleich ist; so ift u der Punkt bes Horizonts, in welchem das außerfe Ende ber bis ins Uneabliche verlangerten Linie agh gefehen wird. Ziebet man nun die Linie un auf der

Dritter Theil

Tafel, so ist diese das Bild, oder die perspektivische Zeichnung der ganzen Linie ag h, die ins Unendliche fortgeset. Hieraus ist klar, wie jede Linie der Grundstäche, deren Verslängerung auf die Fundamentallinie op stoßen wurde, die ins Unendliche fortgesett auf der Tafel zu zeichnen sen, Man siehet auch ohne Muhe, daß, falls eine Linie mit der Fundamentallinie parallel läuft, wie diet fg und eh, ihr Bild auf der Tafelebenfalls mit der Grundlinie op parallel laufen musse.

Man stelle sich nun vor, daß auch die Linie ef, die der Linie hg hier parallel gesetht wird, von k nach die Fundamentallinie verlangert werde, an der andern Seite aber auch die ins Unendliche fortslause: so läst sich leicht begreisen, daß die Linie du auf der Tasel das Bild dieser Linie sey. Denn da ste mit ah parallel läust, so weichet sie eben so viel als jene von der Fundamentallinie ab, folglich ist siu auch der Wintel, in dem ihr äußerstes

Ende ins Auge fallt. II. Run kommt es noch auf die Bestimmung der Größe jeder auf der Grundfläche gezogenen Linie an. ! Man fete, daß die perspettivische Große der Linie ef auf der La-Da sie durch die fel ju zeichnen fen. Lage der bepben Punfte kund e beftimmt wird, fo tommt es blos barauf an, bag Die perspektivische Lage diefer Bunfte gefunden werde. sett also, man wolle die eigentliche Lage n des Punfte f finden. wird auf ber Grundflache burch bas Zusammenstoßen Mocher Linien b fund af bestimmt. Man darf also, um ben Punft auf der Tafel ju haben, nur nach Belieben von dem auf der Grundflache liegenden Punkt zwer Linien f b und fa bis an die Grundlinie ziehen, hernauf bepde unendlich verlängert setzen, und nach dem, was furg vorher gelehrt worden, das Bilb

Bild ber einen und ber andern auf Der Safel zeichnen, fo wird ber Punft, wo fie fich burchichneiben, die pers fpettivische Lage bes Punfte fenn: Go wird bier ber Punft n, ber ben puntt fauf ber Grundflache vorftellt, burch bie Stelle bestimmt, in melther fich die Linien bu und as C bie Bilber ber Linien be und al' burch-Hieraus lagt fich auch Schneiben. leicht begreifen, wie ein auf ber Blache gegebener Bintel, als eff perfpettivifch gezeichnet werbe. Man verlangert ff nach y und e f nach b; zeichnet ihre Bilber yo und bu, fo' ist der Winkel on u die verspektivische Zeichnung bes Wintels eff.

Man merte fich einige hauptfate, Die aus ben vorhergehenden Betrach-

tungen folgen.

1. Daß alle Linien der Grundflache, die mit der Jundamentallinie op parallel laufen, wie fg und eh, auch auf der Cafel mit eben dieser Linie, doet, welches einerley ist, mit dem Zorizont tu, parallel laufen, wie kl und mn.

2. Daß jede, die Grundlinie op durchschneidende Linie, unendlich fortgezogen, auf der Tafel ein Bild mache, das sich an dem Sorizont

tu endiget.

3. Daß folglich kein Punkt der Grunostäche in der Tafel über dem Zorizont steben könne, folglich in der Tafel nichts über den Zorizont kommen könne, als was in die Sobe stebt.

4. Daß die auf der Grundsläche liegenden abweichenden Parallel

linien unendlich weit fortgezogen, wie be und ah, in dem Gorizont in denselbigen Punkt u treffen; daß folglich alle Linien auf der Lafel wie ml und nk, die nach dezuselben Punks u des Horizonts treffen, Linien vorstellen, die auf der Grundsläche einander parallel sind.

Damit wir und nun in eine nabere Erflarung der freven Perfpettiv des herrn Lamberts einlaffen tonnen, stelle man sich vor, i sen der Mittelpunkt eines Zirkels, i's aber beffen Radius; so ist klar, da is auf su perpendicular steht, daß die Lime su die Langente des Winkels siu fep. der, wie vorhin erinnert worden, allemal dem Abweichungswinkel fag alcich ift. Wenn man alfo von dem Punkt s, sowol gegen u, als gegen c, die Langenten jedes Srabes eines Zirkelbogens von i bis 90 aufträgt, so hat man sogleich, so bald man die Abweichung einer auf bem Grund gezeichneten Linie weiß, auch den Bunkt bes Horizonte, babin ihr außerftes Ende trifft. Gefest; die Linie gh weiche 30 Grade rechts von der Verticalfläche ab, so nehme man auf der Linie su den Punkt der Langente von 30 Graben, fo wird badurch bas äußerste Ende dieser Linie auf dem Horizont des Gemähldes bestimmt.

Um nun einen Begriff zu geben, wie ber Beichner jeden Wintel auf ber Lafel zu zeichnen bat, wollen wir und die Sache folgendermaaßen vor

ftellen :



Ran fest, biefes Blatt fen ber Grund, porauf eine perspettivifche Zeichnung 1 machen ist. Die Linie OD sen er Horizont des Gemähldes, und A er Augenpunkti Aus A fee bie Derendicularlinie AC gezogen, die der intferming des Anges gleich fen, nit dem Rabius CA. aber sen der ierte Theil eines Zirkels AB be-Diefer Bogen AB fep in Frade eingetheilt, und endlich seven mech: gerade Linien, die aus dem Rittelpunft C burch die Theilungs. unfte gezogen morben, die Punfte 0, 20, 30 u. f. f. guf ber Linie OD ingemerkt worden: To fellen die Liuen A10, A20 u. f. f., die man echts und links gleich fetet, Die Langenten ber Winkel von 10, 20 Braben u. f. f. bor.

Mun foll man auf irgend eine in per Zeichnung flehende Linie DE eizen gegebenen Wintel. j. E. von 30 Diefes-wird auf Braden lieben3 bas leichteste alfo gefcheben. Man verlangere, wenn es nothig ift, bie Linie DE bis an den Horizont OD. Bon Daus jable man auf der Abtheilung 30 Grape gegen A hin. Aus dem Puntte I, wohin, von D aus gerechnet, ber 30 Grad fallt, piebe man die Linic IE, fo ift ber Winkel IED von 30 Graden; eben fo, wie in ber vorbergebenben gigur gezeiget worden, daß der Theil cu bes Horizonts bie Langente des Wintels cau und auch des auf ber Brundflache liegenden Winfels eff' fen. Run ift es leicht au feben, wit man es machen mußte, wenn ber

Winkel fich nach einer andern Geite wenden mußte, so daß FED, oder HEG Diefe 30 Grade haben mifte. Diefes ift aus ber Geometrie befannt. Wollte man durch einen auf dem Gemahlbe gegebenen Punte N eine Linie lieben, die mit einer gegebenen nach bem Horizont laufenden Linie K L perspettivisch parallel wäre: so barf man nur die Linie KL bis an ben Sori-10nt ziehen, und aus dem Dunkt 20, wo fie auftritt, durch den gegebenen Punte N die Linie NM gieben. Ware aber KL mit bem Horizont parallel, fo wirde es auch M.N. Lenn, folglich die Aufgabe durch die gemeine Geometrie aufgelöst werben. -

Weil die Zeichnung ganger Klachen, von welcher Figur fie fenen, . blos von der Zeichnung ber Wintel, bie ihre Seiten gegen einander machen, .und benn von ber Groffe einer einzigen Seite abhangt, Deren Lage gegeben ift: so muffen wir nur noch zeigen, . wie eine Linie von gegebener Große, auch ihre Lage bestimmt ift, bem Somablde perspettivisch zu zeichnen fen.

Um biezu fich ben leichkeften Weg zu bahnen, muß man folgende Be-

trachtung anstellen.

Wie nach ber Lebre ber Geometrie alle Varallellinien, die zwischen zwen andern Parallellinien liegen, einander gleich find, so mussen auch alle awischen zwen perspettivischen parallel . gezodene perspettivische Parallellinien Wenn man einander gleich fepn. also seget:



liche Kenntniß jur Beurtheilung ber: Beichnungen an die hand giebt. Diefe befommt man aber, nachdem man fich die Mube gegeben, das von uns bier angeführte fich genau bestannt zu machen.

Ich will beswegen die Anwens führt haben. dung der Theorie auf die Beurtheis Ran stell lung der Zeichnungen noch in einem rist liege h

besonbern Benfpiel zeigen, nachbem ich vorher benen zu gefallen, die fich mit blos mechanischem Berfahren behelfen, eine leichte Methode, aus bem Grundriff einen perspettivischen Rif zu machen, hier werbe ange- führt baben.

Man fielle fich vor, ber Grundrif liege bier auf biefem Blatte

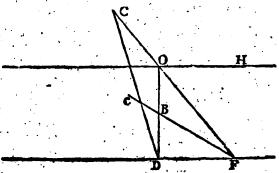

über der Linie HO, die Tafel aber, auf welche man zeichnen soll, sep die Fläche DOHF, so daß OH der Horizonizont, O der Augenpuntt sep. OD sep auf OH perpendicular und der Entfernung des Auges von der Tafel gleich; durch D ziehe man DF mit OH parallel; gerade in der Mitte von DO merte man sich den Punkt B. Dieses vorausgesetz, kann jeder Punkt des Grundrisses, als C, auf folgende Weise in seinen perspektivischen Ort auf die Tasel gezeichnet werden.

Man ziehe die geraden Linien CF und CD; hernach aus F durch den Punkt B die Linie Fo: so wird der Punkt c, wo diese Linie BDC durch-schneidet, der perspektivische Ort des Punktes C senn. Auf diese Weise wird jeder andere Punkt des Grund-risses gezeichtet; solglich auch ganze Kiguren .

Um nun die Anwendung der oben entwifelten Grundsabe zu Beurtheilung perspektivischer Zeichnungen zu zeigen, nehme man die hier befind-

\*) S. lamberts Berfpeltiv II Ep. G. 64.

liche von herrn Lambert auf mein Ersuchen verfertigte in Rupfer geatte Zeichnung vor fich.

Das erste, worauf man ben jeber perspektivischen Zeichnung zu sehen hat, ist der Horizont. Menn das Gemählde eine offene Landschaft ik, in welcher Stellen vorkommen, da die Luft, oder der Himmel, bis an den flachen Boden herunter geht, wie hier ben dem Punkt O, bey B und D, so weiß man gewiß, daß dieser Punkt in dem Horizont liegt, weil der horizontale Grund, worauf alles steht, so weit man sehen kann, der-längert, an den Horizont stöst.

Siebt das Gemahlbe keine Selegew heit, den Horizont auf diese Weise zu entbeken, so sind audere Mittel dazu vorhanden. Man weiß aus dem Borhergehenden, daß alle kinien, die auf der Grundstäche unters einander parallel sind, wenn sie nur nicht mit der Grundlinie oder dem untern Nand des Gemähldes selbst parallel laufen, nothwendig in der Zeichnung auf dem Porizont zusammentressen. Darum sucht man in



bem Gemablbe Gegenstande auf, an denen solche Parallellinien anzutref. fen find, j. E. Gebaude, gerade Ilteen u. b. gl. . In unferer Zeichnung finden fich verschiebene Gegenftanbe, die gewiß Parallellinien zeigen, als ber Garten A ber verschiedene Gange bat, bavon einige, wie man mit ziemlicher Gewißheit sehen kann, parallel neben einander laufen. man ein Lineal nach der Richtung groen folcher Gange an, so findet man, bag biefe Richtungen in einen Punkt zusammen laufen. Auf diese Weise maren bier, wenn auch die Luft nirgend bis an den Horijont gienge, Die zwen Punfte bes Porizonts B und D, folglich die gerade Linie BD, oder ber horizont felbft ju finden.

Run ift auch nothig, daß man ben Augenpunft in bem Horizont entdefe. Gemeiniglich wird er mitten in bem Horizont, von benden Seiten bes Gemablbes gleich weit entfernt genommen \*). Doch ift er in unserer Zeichnung nicht in ber Mitte swifchen A und B, den außersten Enden der Zeichnung. Um ihn zu entbefen, bebenfe man, daß, nach ben obigen Regeln, jebe Linie, Die Die Grundlinie des Gemähldes im rechten Winkel durchschneidet, wenn sie unendlich verlangert wird, in ben Augendunkt Es fommt also barauf an, dak man in dem Gemählde eine folche Linie entbefe. In unfrer Zeichnung giebt der Thurm E fle an. Es ift leicht zu feben, baß feine vodere Seite der Grundlinie parallelilaufe. Da er nun vierefig ift, und ohne Bebenten angenommen werben fann, daß bie Seitenmauern mit der Voderseite rechte Binkel machen: so wird die Richtung der schattitten Seite bes Thurmes auf der Grundlinie perpendicular steben; folglich, wenn man sie verlangert, in den Au-

\*) 6. Augenpunft. .

denpunkt treffen, ber also bier im Dunkt Q ift.

Satte hier ber Thurm jur Bestimmung bes Augenpunkts gefehlt, so hatte man auch die hinter dem Thurmin der Ferne stehenden Saufer zu demfelben Endzwef brauchen können.

Rachdem -man den Horizont und den-Augenpunkt darin gefunden hat, iff nun brittens auch die Entfernung des Auges von der Tafel ausfündig zu machen. Das Ange fieht bem Punkt O gegenüber, daß die aus bem Auge nach O gezogene gerabe-Linie perpendicular auf der Klache des Gemählbes steht; wenn man demnach aus dem Punft O die Linie Of perpendicular auf den Horizont zieht, so ift sie die Linie der Richtung des Auges, und irgend ein Punktin diefer Linie muß die Entfernung des Anges anzeigen.

Um nun diesen Bunkt P für unsere Zeichnung zu finden, muffen wir uns erinnern, baff, wenn die benden Schenkel eines perspektivischen Winfels bis an den Horizont verlängert werden, die bepden Punkte, wo fie den Horizont durchschneiden, in dem mabren Wintel ins Auge fallen, der das Maaß des perspektivischen Winkels ist. Run haben wir vorher gefeben, baf die Bober - und Seitenward des Hauses C in einem rechten Winkel auf einander ereffen. nnu diese Seiten, bis an den Doris jont gezogen, diefen in ben Punkten Dund Bourchschneiden: so mug bas Muge nothwendig so gesetzt werden, daß die von diesen benden Punkten ins Auge gezogenen geraden Linien im Auge in einem rechter Winkel auf einander flogen. : Und eben biefes muß auch unten auf ber Grunbflache geschehen. Deswegen muß der Punkt P fo genommen werden, daß die Linien DP-und BP in Askufrecht auf einander treffen: thin alfo ben Puntt P ju finden, thelle man bie Linie DB in zwen gleiche Theile, und aus bem Duntt Uu 4

Punkt R, der von D und Bgleich weit absteht, beschreibe man herunterwärts mit dem Radius RB oder RD einen halben Zirkel. Da wodieser die Einie OP durchschneidet, muß der Punkt P stehen, der auf der Grundstäche perpendicular unter dem liegt. Mithin wird OP die wahre Entsernung des Auges seyn. Denn es ist aus der Seometrie bekannt, daß die auf diese Weise bestimmten Limien PB und PD in P rechewinks

licht zusammenstoßen. Endlich ift nun noch bie Sobe bes Auges über die Grundflache, das ift, über den Bunft Pau finden. ferer Zeichnung fiehet man, daß der Horizont gerade unter den oberften Fenstern des Thurms, auch gerabe über, den Giebeln der vodern Dachfenster bes Daufes C weglauft. nun bas Auge in ber obern Sorizontalflache liegt, fo muß feine Sobe über dem Punkt P nothwendig fo genommen werden, bag es mit den Giebeln gedachter Dachfenster, auch mit den Banten der oberften Kenfter bes Thurmes in einer Sobeliege. Wollte man diese Sobe in einem absoluten Maage haben, so milgte man wissen, wie boch die Dachfenstergiebel des Daufte C uber ben Grund bes Gartens, ber bier die eigentliche Grund. flache der Landschaft ift, liege. fes fann nun nicht anders, als durch ohngefähre Schäbung berausgebracht werden. Man fieht aus der gangen Bauart bes Daufes C, bag es ein großes und schones Wohnbans ift; weiß auch, daß gewohnlicher Weise in Sausern dieser Art jedes Geschof ober Stofwert ohngefahr zwolf Fuß boch zu senn pflegt. Also werden die bren Geschosse biefes Daufes, von ben Rellerfenstern bis an das Dach gerechnet, etwa 36 Auß andmachen. Rimmt man nun die Dobe der Rellecfenfter und die Dobe der Dachfenfter bis oben an die Siebel baju : fo findet man,

baff bie Horizontallinie ohngefahr 48 bis 50 Fuß über ben Grund des Gartens liege; und so groß ware auch die Erhohung des Auges über die Grundsläche.

Man kann hier noch auf eine anbere Art sich ber Richtigkeit dieser Schätzung versichern. An der Boberseite des Thurmes sieht, man eine Thure und Fenster, die eben so hoch, als diese Thure sind. Es läßt sich vermuthen, doß diese Thur und diese Fenster die gewöhnliche Johe, etwa 8 Fuß, haben. Also werden die vier übereinanderstehenden Fenster nebst der Thur und den fünf Brüstungen eine Johe von etwa 48 bis 50 Fuß ausmachen, welches mit der vorigen Schätzung übereinstimmt.

Muf diefe Weife nun batte man is unfrer Zeichnung die vier wesentlichen Stufe, ben Sorijont, ben Augen punft, ben Abstand bes Auges von der Tafel, und seine Höhe über die Grundflache entdefet. Und aus dem angeführten läßt fich abnehmen, wie man auch in andern Fallen Ju verfabren batte, um diese Dinge ju ents welches freplich nicht alle-Dock mirb mal von allen angebt. es felten fehlen, wenn nur bie Beichhung würklich genau nach den perfpeftivifchen Regeln gemacht worden. Bon biefer Entbefung gebachter vier wefentlichen Stufe tann man nut noch den Bortbeil gieben, die in beis Gemählde vorkommenden Winkel und Groken auszumeffen. Dicks wollen wir noch fürzlich zeigen.

In Ansehung der Ausmessung der Wintel erinnere man sich, was oben von der Austragung der Langenten aller Wintel auf den Horizont gesagt worden. Daraus wird man sehen, daß der Theif des Horizonts OB die Langente des Wintels OPB sen. Mun ziehe man durch P die Linie QS mit dem Horizont parallel, und beschreibe mit einem beliedigen Radius P Q einen halben Zirtel über die Li-

zie QS. Von dem Punkt o. wo DP den Zirkel durchschneidet, theile nan, wie die Figur zeiget, die Bojen OS und oQ seden in 90 Grade. Liebet man nun aus dem Punkt P purch die Theilungspunkte gerade Lirien bis an den Horizont, so ist dies er daburch in seine Grade getheilt, o wie oben in der zwepten Figur. Bill man nun einen Wintel auf der flache des Gemabldes meffen, so darf man nur seine benden Schenkel sis an den Horizont verlängern, und vort die Grade gablen, die zwischen bepben Punften liegen. So wird nan j. B. hier finden, baf bie Boberfeite des Daufes C in den Punft D, de andere Seite in B trifft; daß OB die Langente von 52, OD aber, die Langente von 38 Graben ift, folg. lich DB, mithin auch ber Winkel des

hauses, 90 Grade hat. Wollte man ben Binfel V T X neffen, ben die Boder : und Geiten: mquer, die den Plat, wo der Thurm feht, umgeben, ausmeffen,' fo er. soderte dieses etwas mehr Umstände, weil die Linie TV von dem Horizont immer weiter abgebt. Man verangere barum bie Seite VT auf die andere Seite bis an den horizont. Da trifft fle in ben Punft B. Seite TX aber trifft in ben Puntt D. Also ist der Winkel XTZ von 00 Braben, folglich hat VTX eben s viel. Dieses fann man auch noch Man giebe aus T die o finden. Linie TY mit dem Horizont parallel. Beil nun TX bis an den Horizont perlängert in D fällt, wo von O aus ber 38 Grab trifft, so find bon D gegen A hin gerechnet, noch 52 Brade für die Tangente des Winlels YTX; -folglich hat biefer Winlel 25 Grade. Berlängert man auf der andern Seite VTZ bis an den horizont, fo trifft fie in den Bunkt B. melcher in ben 52 Grab von O aus gerechnet fallt. Mithin bleiben für die Langente des Winkels ZTz. ober, welches einerlen ift, bes Winkels VTY, noch 38 Grabe. Darum ist der ganze Winfel VTX von 190 Graden. Dieses ist nun leicht auf jeden andern Wintel anzuwenden.

Alfo bleibet und noch die Schägung der Größen in Außen übrig. haben gefehen, bag an dem Thurm die Hohe ab 50 Fuß boch kann geschätzt werben, und daß das Saus C vom Grund des Gartens bis an die Giebel der Dachfenfter eben fo hoch Rerner, da die Saufer, welche rechts und links bes Thurmes fteben, auf demfelben Grund, worauf der Thurm und bas Saus C fleben, fich befinden: so ist an dem Hause linker Hand die Hohe vom Boden bis an die dren obersten Keuster, und an dem Hause rechter Dand die Höhe vom Boden bis mitten in bas Giebelfens ster, ebenfalls 50 Fuß. Wenn man also diese vier verschiedene Soben nimmt, und jede in 50 gleiche Theile eintheilt, so dienen fie, jede in der Entfernung, in welcher diese Soben genommen worden find, jum Maaßftab der Soben, und auch der mit dem Horizont parallel laufenden Li-So findet fich j. B. daß ber nicht weiter von B flehende mit Cbezeichnete Baum eben so weit gegedt ben Horizont entfernt liegt, als die poderfie Ete des Sanfes P neben bem Thurm. Deswegen muß bie Sobe dieses Banmes nach bem Maagstab gemeffen werden, den die Höhe diefes Paufes an die Hand giebt. Mam= . lich, man theilet bie Sohe vom Boben bis mitten in bas Giebelfenster in 40 Theile, oder Kufe. Mikt man nun die Sobe des Baumes C damit, fo findet man fle von etwa 32 guft.

Ueberhaupt alfo findet man das Maag der hohen aller Gegenstände, die auf dem eigentlichen Boden diefer Zeichnung, nehmlich auf der horizonstalen Flache des Gartens vor dem Saufe C stehen, wenn man die Persone

11 u 5 Digitized by Go pendi-

pendicularlinie von dem Punkt, wo ste aufstehen, die an den Horizont in 50 Theile theilet. So viel solcher Theile ein Baum, oder ein Haus hat, so viel Fuß hoch ist es auch. Auf diese Wauer, die den Thurm umgiebt, ohngefehr 13 Kuß boch ist.

und hieraus fann der Zeichner anch leicht die Proportion finden, die er den Figuren, wommt er feine Landfchaft ausstaffiren will, in jeder Ent-

fernung ju geben Gat.

wie man Diese Meffung geht, fieht, nur auf Linien, die perpendicular auf der Horizontalfläche stehen, oder auf dieser Flache mit dem Horis zont parallel laufen. Umftandlicher wird die Ausmeffung ber Linien, die fich von vorne gegen den Horizont bingiehen, wie g. B. die gange ber Mauern um den Clarten. Diese mussen nothwendig nach ungleich eingetheilten Maagftaben gemeffen merben; weil eine Ruthe vorne an ber Gartenmauer großer ift, als wenn man an der hintern Efe eine Rutbe nehmen wollte. Die Methode, folche Linien nach ihrem wahren Maage einzutheilen, foll hier noch angezeis get werben.

Man stelle sich irgend eine in der Zeichnung nach dem Horizont laufende Linie 1 HD vor, welche perspektivisch durch eingestette Pfähle würklich von 10 zu 10 Fuß eingetheilt sey. Da diese Linie in eben den Punkt D geht, dahin auch PD geht, so ist sie mit dieser perspektivisch parallel. Nun nehme man auf dieser Linie irgend einen Punkt H, und ziehe durch denselben die Linie HK mit PD nicht perspektivisch, sondern würklich parallel, so skellt diese die Linie 1D in ihrer wahren Lage auf dem Grundris vor.

Der Maakstab auf bem Grundrik gur Ausmessung der Linie HK wurde nun eben der seyn, den man brauchen mugte, um zu der Eutsernung des Hunfte H aufrecht stehende, oder mit dem Horizont parallellaufende Linien auszumessen. Weilnun in der Zeichnung von H bis an den Horizont 50 Just sind, so wird diese Hohe in 50 Theile getheilt, und zum Maasstad der Linie HK gebraucht, welche hier wurklich von 10 zu 10 Just nach diesem Maas eingetheilt ist.

Ware nun die Linie IHD, oder die perspektivische Zeichnung der Linie HK noch nicht eingetheilt, so brauchte man, um dieses zu verrichten, nur aus den Theilungspunkten der Linie HK gerade Linien nach lau ziehen, wie es ben li la geschehen ist. Diese Linien nun wurden auch die Linie 1HD perspektivisch eintheilen. Diese ist daher klar, daß die Minkel ben la, 28. o li im Grundris und der perspektivischen Zeichnung gleich groß sind, folglich gleich große Theile der wurklichen Linie i Hund ihres Bildes i Habschneiben.

Auf eben biese Weise verfährt man mit jeder anbern Elnie, die man fo wie IHD einzutheilen, und ausm. meffen verlanget. Dat man aber biefes mit einer gethan, fo tann ihre Eintheilung, auch zu Ausmeffung ob ler mit ihr parallellaufenden Linien gebraucht werden. Wir wollen 1. 3. fegen, man wolle die Boberfeite bes Weil dieses even Hauses C messen. falls in ben Puntt D lauft, fo ift fie mit I HD. parallel. Wenn man alfo aus Bourch die benden Punkte d und e an den benben vobern Efen des Daufes gerabe Einien giebt, (oder auch mur ein Lineal anfest, ober einen Faben spannt,) so schneiben diese, von der We nie IHO ein Stuf, deffen Maag und Eintheilung auch bas Maak und die Eintheilung der Woderseite des haufes C glebt. Co findet man bier, wenn man die Eintheilung der Linie IHD weiter fortset, daß die Linie Bd auf I H D in ben 60 Fuß, Be aber auf den 140 Rug trifft. Deswegen

ist die Breite des Hauses ober de 1407 weniger 60, das ist 80 Fuß.

Diefes kann hinlanglich fenn, jebem Liebhaber, ber die wahren Grundfage ber Perspektiv gesaßt hat, deren Unswendung auf die Beurtheilung der Gemahlbe und Zeichnungen zu zeigen.

Dat der Runfter die Regeln der Perspektiv nicht beobachtet, sondern gegen sie gesehlet, so laffen sich auch seine Vergehungen durch ein ahnliches Verfahren der Beurtheilung entdeken. Aber schlaue Runftler, die sich ihrer Schwäche in der Perspektiv bewust sind, huten sich sehr, regulaire Gegenstände, aus denen Parallellinien und gewisse Wintel könnten erkannt werden, in ihre Zeichnungen zu bringen, weil man dadurch am leichtesten ihre Zehler entdeken wurde.

Wir konnen diesen Artikel nicht schließen, ohne die Frage berührtzu baben: ob die Alten die Perspettiv in ihren Zeichnungen beobachtet ha-Es ift befannt, ben, oder nicht. daß über diesen Punkt vielfältig ge-Nollfommen aus-Aritten worden. gemacht und untweifelhaft ift es, sowol aus dem wenigen, was Euklides über die Perspektiv geschrieben, als aus bem, was Vitruvius answey Stellen. \*) erwähnt, daß bie Alten die Linienverspektiv, als eine besondere Wiffenschaft, die dem Mab-Ier nuglich fen, getannt, und bag fie gewußt haben, bag ohne diefelbe gewiffe Dinge nicht naturlich genug Daß fie konnen gezeichnet werben. es aber in dieser Wiffenschaft eben nicht weit gebracht haben, sieht man aus der schwachen Verspektiv des sonst wahrhaftig großen Euflides deutlich genug; und daß die Mahler, Bild. bquer und Steinschneider fich an bas wenige, was man von der Perspettiv mußte, gar nicht, ober boch bochft felten gefehrt haben, beweisen alle aus dem Alterthum übrig gebliebenen

Werke ber zeichnenben Kunfte. vollstandige Wiffenschaft ber Berfpettiv ift darum gänglich als ein Werk ber Reueren anguseben. Die erften, bie ben Grund bagu scheinen gelegt gu haben, find Leonbard ba Binci und unfer Albrecht Durer. Wer aber ju miffen verlanget, wie bie Derfpeftiv von ber Zeit biefer Manner allmählig zur Vollkommeuheit geftiegen ist, der wird in der so eben heransgefommenen zwenten Auflage von herrn Lamberts frener Verspettiv, gleich im Unfange des zwenten Theis les, das Nothige hiervon benfammen finden.

Der befondern Anmeifungen gur . Derspeetiv find so wiele geschrieben worden, das es sower fallen würde, solche sammts. lich anguführen. Ich schränte mich also auf diejenigen ein, welche für die Kunfte ler begurbbar fenn tonnen. Es find folgende, in lateinischer Sprace: Cantuariensis Perspectiva, Pis. 1508. Ital. mit unm. von B. Galucci, Ben. 1593. f. - C. Vitellionis, ide natura, ratione, et projectione radiorum vifus, luminum, colorum etque formarum, quam vulgo Perspectivem vocant, Lib. X. Norimb. 1551. f. mit S. - Ios. Fr. Niceroni . . . Taymaturgus opticus studiosiss. Perspectivae, Par. 1638. f. Frank unter dem Litel, Porspective curieuse, Rer. 1663. f. - Perspective horaris, Auch Em. Maignan, Rom. 1648. — Andreas Putei, f. Porzi Perspectiva Pictor, et Architector. Rom. 1693 -1700. f. 2Th. 1717. f. 2Th. fat. und Ital. (Der erfte enthalt 105, ber zwente 191 Apir.) Deutsch und Lat. von J. Borbarth und G. Conr. Bobenner, Mugsb, 1706-1709. f. Engl. und Lat. von Strut, Loud. 1693 s 1707. f. (Die Brauchs barteit des Bertes ift befannt.) - Ram. Rampinelli Lection. opticze, c. XXXII. tab. aen. Rriz. 1760. 4. --

In italienischer Sprack: Trattato di Prospettiva di Bern, Zenale da Trevigi, Mil. 1524. f. - Prattica della Prospettiva di M. Dan, Barbaro . . . Ven. 1559. 1568, 1669. f. mit **A.** (Ein wirflich nugliches Wert.) - Dispareri in materia d'Archit. e di Prospettiva. Bresc. 1572. 4. - Le due regole della Prospettiva pratica di Giac. Barozzi di Vignola con i Comment. del P. Egn. Danti, R. 1583. 1611, 1644. f. Bol. 1682. f. Ven. 1743. f. — La Pratica di Prospettiva, del Cav. Lor. Sirigati, Ven. 1596. 1626. f. -Disc, intorno al disegno con gl' inganni del occhio, Prospet. prat. di P. Accolti, Fir. 1625, f. - Prospett. prat, di Bern. Contino, Ven. 1645. 1684, f. - Paradoffi per praticar la Perspectiva, senza saperla, da Giul. Troili . . . Bol. 1672. 1683. f. — Nuova pratica di Prospettiva da Paolo Amato, Pal. 1736. f. - Tratt. teor, pratico di Prospett. di Eust. Zanotti, Bol. 1766. 4. mit Rupf. ---Della Geom, e Prospettiva prat. di Bald, Orfini, R. 1774. 12. 3 8be. -

De t

In hollandischer Oprache: Het Perspectiv Conste van John Friess Vredemann, Lond. 1559. f. Amst. 1633. f. 2 Sde. Franz. durch Marolois, ich weis nicht wenn? Eine spacere Rusg. sührt den Litel, La Perspect. cont. tant la Theorie que la Pratique, Amst. 1662. f. Deutsch, nach der franz. Ues ders. Amst. 1623. f. 2 Eh. — Onderwylinge in der Perspective Conste, door Henr. Hondius, In's Gravenh. 1622. 1647. f. Lat, ebend. 1647. f. —

In fransossisches Sprace: Livre de Perspective, p. J. Cousin, Par. 1560. f. 1587. 4. — Leçons de Perspective, p. Jacq. Andr. du Cerceau, Par. 1576. f. — La Perspective, avec la raison des ombres et des miroirs, p. Sal. de Caux, Lond. 1612. f. — La Perspective de Math. Josse, Par. 1635. f. mit 55 Aprt. lat. und frisch. — La Perspective prat. necessaire à tous les Peintr. Gray, et Archit....

par un Relig. de la Comp. de Jesus, Par. 1642. 4. 1663. 4. 1679. 4. 3 26-Engl. von Veile 1672. 4. Bon Chams bers 1726. f. Deutsch, von J. C. Rems bold, Mussb. 1710. 4. - Maniere universelle de Mr. (Gerard) Desargues pour pratiquer la Perspective per petit - pied comme geometral; ensemble les places et proport, des fortes et foibles touches, teintes ou couleurs, p. Abr. Boffe 1648 tt. f. s. s 29. wit 202 Apfra. Boll. Amft. 1664. 3. (Eines der weitlauftigften aber auch der wichtigfen Berte Aber die Berfocctiv. anlagte zu feiner Beit eine Menge Gegenfdriften, melde auch von ber Berfpectie bandelten, wovon in bea Lettres ecrites au Sr. Boffe, f. l. et a. S. Rade richt gegeben wirt.) hiezu gehort, von chen diesem Berf. Traire des pratiques geometrales et perspectives . . Par. 1665, 12. mit 70 **Apfra. —** Opcique de Portraiture et de Peinture, p. Free. Huret. Par. 1675. f. - Traité de la Perspective où sont cont. les fondemens de la Peincure, p. le P. Bern. Lami, Par. 1701, 12. Amft. Engl. Lond. 1702. 12. 1734. 8. (Sageborn empfichlt das Werf. jur erfien Anlettung.) - Perspective prat. d'Architecture, p. L. Bretetz, Par. 1706. 1746. 1752. f. - Traité de la Perspect. prat. avec des remarq. for l'Architect, p. le Sr. Courtonne, Par-1710, 1725. f. - Perspect theorer. et prat. p. Mr. Ozenam, Par. 1711. 8. - Traité de la Perspective à l'usage des Artistes, p. Ed. Sel. Jeaurat, Par. 1750. 4. mit 110 **Spfin. —** Effai sur la Perspective pratique p. Mr. le Roy, Par. 1757. 12. - Raifonnement sur la Perspective pour en facilicer l'ulage aux Artistes, p. Mr. Petitot, Parme 1758. f. Frang. und Stal. - Essai sur la Perspect, limeaire et sur les ombrés, p. le Chev. de Curel, Strasb. 1766, 8. - Traité de Perspective lineaire . . . p. S. N. Michel, Par. 1771. 8. - La Perspecrive serienne soumile à des principes puiles

pulfés dans la nature, ou nouv. Traité de Clair - obscur et de Chromatique, l l'usage des Artistes, p. Mr. de St. Mosien. Par. 1789. 3. —

In englischer Sprache: Practical Perspective made easy, by Moxon 16701 f. - Architect. Perspective, Perke, f. a. f. - Perfpective nade cafy, by W. Halfpenny, f. a. s. - Stereography, or a complete sody of Perspective in all its branthes, by J. Hamilton, Lond. 1738. 1849. f. mit 130 Apfru. — Perspective made easy in Theory and Practice, by J. Kirby , Lond. 1755, 1768. 4. Ruch gehört hieher, von eben blesem Berf. Perspective of Architect. . . . deduced from the princ, of Brook Taylor and performed by two rules. only of univeral application, Lond. 1755, 1761, f. 200c. - The art of drawing in Perspective made easy to those, who have no previous knowledge of Mathem. by J. Ferguson, Lond. 1755. 1778. 8. - Practice of Perspective, by J. Highmore, 1764. 5. - The Theory of Perspective in method entirely new . . . by J. Lodge Cowley, Lond. 1766. 4. a 380c. - A familiar Introduction to the Theory and Practice of Perspective, by Jos Priestley. Lond. 1770. 8. -The Elements of linear Perspective, demonstrated by geometrical principles . . . by Edw. Noble, Lond. 1771. 8. - A compleat Treat. on Perspective in Theory and Practice, on the principles of D. Brook Tayor, by Th. Melton, Lond. 1776. iol.

weisung, wie die fanf regulirten Sorper u: f. w. durch Cheffph. Wengel Jamiger, Durns. 1564. f. - Bub. Bruns Prax. Perspect. b. i. Bon Bergeichnungen, ein ausführlicher Bericht . . Leipz. 1615. f. - He. Leufarts Abhandl. von der Perfrectiv, Augeb, x616. f. (Go führt Zueffl bas Wert an ; S. v. Murr fest es bereits tas 3. 1567 3 aber lenfart murbe erft im 3. 1573 gebobren. De abrigens bie "Oprica, b. f. furse boch granbliche uns geigung, wie nothig bie Runft ber Geo. metrie fen in der Berfbettiv, Mugsb. 1616. f. er eben diefes Wert ift, weil ich nicht su entscheiben.) - Unbr. Alberti 3men **Bader von der, ohne und durch die Ariths** metita gefundenen Perfpectiv, und von bem bagu geborigen Schatten, Davne. 1623. 1627. f. - Vet. Saltens Berfvectis vifche Reiffunft, Mugeb. 1625, fol. -Perspective Pes Picturae, d. t. Surge und leichte Berfaffung ber practicabelften Megul jut perfpectivifden Beidnungstung, von J. J. Schabler, Rurnb. 1719 : 1720. f. 22h. mit 50 Apfra. - Lucidum Prospectivee Speculum, b. i. Ein beller Spiegel ber Perfpectiv . . . von P. Seis neden, Augsb. 1787. f. mit 93 Aupfen. Esend. 1753. fol. mit 18 Blaf. und 108 Apfen. - Joh. Chefiph, Bifchofs Rury gefaste Cfuleit. jur Perfpertiv, Salle 1741. 8. - Die freve Berfpectiv, ober Unmeifung, jeben perfpectivifchen Aufrif von fregen Studen, und phue Grundrif gu verfertigen, von J. S. Cambert, 3ar. 1759. 8. Berm. ebend. 1774. 8. St3fcb. ebend, 1759. 2. welchen eben blefes Bers faffers "Rurigefaste Megeln zu perfpectie bifden Beidnungen , vermittelf eines, ju beren Ausabung . . . eingerichteten Pros portionalzirfels , Augsb. 1768. 8. gehört. - Die Erlernung der Beldenkunft. durch die Geometrie und Verspectiv, von G. S. B. (Werner) Erf. 1764. 8. (Gin febr mittelmaßiges Bachlein.) - Musfabrl. Unterricht von der Berfvectiv, 'nach einer febr leichten und deutlichen Dethode . . . von E. Bhil. Jacobs, Amf. 1767. 8. mit 60 Apfrn. — Abhandlung von der Perspectiv, von Luc. Boch, Augsb.

Digitized by GOO 1780.

1780. 8. — Burja Anteitung sur Bert fbectip für Mahier, Betl. 1793. 8. — —

Much merben noch, gligemein, Legous de Perspective von l. le Bichent. (G. Blor. Le Comte 3. 101.) ein Wert iber Det wectie von Lod. Cardi Cigoli (Baglione 6. 145.) eine Perspectiva practica son Bres. be Breu:l (G. ben utt. im Birefli) angeführt, fo wie bavon noch in febr vier len Anweisungen sor Beidentunk. Rob leren und Baufunft gebandelt wird, als in Albr. Darers vier Bachern von ber menfdlichen Proportion, Rarns. 1548: £. - In dem sten Buche der Architettura di Seb. Serlio, Par. 1545. f. -In bem sten Buche von bes Comann Trattato dell'arte della pittura : . . Mil. 1585. 4. 6. 245 u. f. (ber benn auch S. 275 eines Werfes bes Bant. Sugeti Bramantino, und des Binc. Foppa gedenft, und behauptet, daß Albe. Dus rer aus biefen benben bas gezogen, mas er von ber Perspective fagt.) - Ju bos Delasco Muleo pintorico . . . Mad. 1715. f. - 3m aten Eb. G. a25. bes Stremon - u. v. a. m. - Berner finben fich Remarques . . . fur les tableaux en jeu d'Optique, in dem Merc. de Prance v. J. 1763. — und in J. S. Meufels Miscell, artififden Sunbaltes, Beft 16. G. 205 und in dem atten der Thirty Letters on various subjects, Lond. 1783. 12. 2 Bbe. gute Benices tungen über die Verfpectiv.

Uebrigens ift die Frage, ob die Alten die Perspective gefannt, von je ber ein Gegenfand der Untersuchung verschiedener Schriftfteller gemefen .. und von ben frue bern, als Dan. Barbaro, Lomaggo, Zone feca, u. a. m. nicht erft von Perrault, verneinet worden. In den neuern Beiten prachen Gallier (in einer Abbanblung, im uten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Inscript.) Caplus (ebend. Bb. 23. Quarte ausg. Deutsch, im aten Eb. ber Abband. lung gur Geschichte und Sunft, Altenb. 1769. 4. G. 195.) Algarotti (in f. Berfuche aber die Mableren S. 68. der d. lieberf.) . A. Alos (in f. Beptrage jur Gefchichte bes Geschmackes und der Lung aus Muns

ken; Alicab. 1767. 8. 6. 478. unb in feiner Schrift, Ueber ben Ruten und Bebrauch der alten Steine, Altenk 1768. 2. 6. 92.) u. a. m. fie ihuen-zu; effein, fictlich geine bete biefes Bufpvechen fich auf ein Dite verfichen beffen, mas eigentlich Berfocette in der Mahlepen iff; daber denn and G. E. Leffing (Laof. S. 196 u. f. und bes sonders Antiquari Briefe, Th. 1. 6.58 u. f. ber urugu Huft.) Lippert (in dens Borber. Der Doctol G. XVIII.) u. a. m. sie thnen nicht zugeffanden baben. den lettern gebort benn auch S. v. Rame bobe', in dem afen Th. J. 2B. Ueber Blas lerey, und Bildhauerarheit in Rom, Sh. a. G. 163 u. f. Es foeint ausgemacht su fent; das unfer Albe. Darer guerf ble Babn brach, und bie Gache auf beutliche und bestimute Beariffe brochte. of gleich Bebro bel Bongo fe ibm erleichtett baben tann.

### Betitemaitres.

(Rupferfiederfunft.)

Unter biefem Ramen verfteben bie frangofischen Liebhaber ber Rupferfaminlungen bie Rupferftecher aus ber erften Zeit diefer Runft, die fee auch sonft vieux maitres, die alten Meister, nennen. Dan Namen Petitumaitres haben fie ihnen datum gegeben, weil sie meistentbeils gant fleine Stufe verfertiget haben. Werfe der kleinen Meister, die gegenmartig ziemlich felten werben, find nicht blos gur hiftorie ber Runft, fonbern gar oft auch ihres innerlichen Werthes halber fehr schäuler. ftenthelle find fic, fle fepen in Rupfer gestochen, oder in Dolg geschnitten, überaus fein und nett gearbeitet; viele find aber auch wegen ber febr guten Zeichnung, schonen Erfindung, guten Unordnung und wegen des rich tigen Ausbrufs der Charaftere, febe Die Folge biefer fleinen schäbbar. Meifter fangt von der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts an, und geht bis gegen bas Ende bes sechszehnten. Э'n

Die meiften biefer Meifter waren Deutsche, Die besten aus Oberdeutschand und ber Schweig. Darum follte ine gute Sammlung der fleinen Deiter bornebmlich einem Deutschen chasbar senn; da fie ein unverwerf. iches Zeugniß giebt, daß die Deutchen nicht nur die erften und fleißigften Bearbeiter der Aupferstecherund Holischnittfunft gewesen; fonbern, daß überhaupt, wie fich Chriff ausdruft \*), die rechte und mahre Beife der Mableren bennabe eber und beffer im Elfaß, in Schwaben, in Franken und in der Schweig, als in Jealien ift geubt worden. Unfers großen Albrecht Durers, deffen Ber-Dienfte befannt genug find, nicht zu gebenken, wird man schwerlich von Runftlern ber erften Zeit außerhalb Deutschland fo piel und fogute Berte einer achten Zeichnung und Unordnung jufammenbringen, als die Cammlung der fleinen deutschen Meis. Ker enthält. Unter diesen aber bebaupten die been Schweizer Albreche Altorfer a), Jobst Ammand), und besonders Tobias Stimmer c), einen porzüglichen Rana.

Bur Belustigung bes Lefers will ich hier noch anmerken, bas die französischen Kunstliebhaber verschiedene Namen ber beutschen kleinen Meister auf sehr poßirliche Weise verstellen. Martin Schön heißt oft lo beau Martin, auch Martin Scon. Ses Bald Beham, ein Nürnberger, wird insgemein Hisbins genannt, weil sein Zeichen auf ben Kupfern die Buchstaben HSB in einander ge-

**schlungen enthält.** 

Die Angahl) ber fo gengnnten fleinen Deifier, ift gum Theil febr willführlich

-) G. Chrifis Muslegung ber Monograms matum G. 68.

a) (1511) b) († 1591.) c) Lob.
Stimmer gehört nicht sowohl hierher,
als sein Bruder Christoph Stimmer
(1600) ein hekannter Formschueiher.

angegeben worden. Die vornehmsten und eigentlichsten sind: Bart. Boehm († 1540) Hs. Seb. Bochm († 1550) Georg Pens (1550) Heinr. Albegreser (1551) Jac. Hind († 1560) Virg. Solis († 1562) Heinrich Goerting.

#### Pfeiler.

(Gaufung.)

Bebeutet jeden langen aufrechtste henden maßiven, aber daben unvergierten Rorper, ber gum Unterftu-Ben, ober Tragen einer Laft gefegt ift. Gewolber, Bogen, Defen großer Gale, hangende Bobendacher, were ben vielfältig burch untergesette Pfeiler geftüßt und getragen. man in der Baufunft auf Schons beit bachte, murbe jeder Baum, jebe gemauerte Stube ba gebraucht, wo man nachber zierlich geformte Saulen brauchte. Der Pfeiler ift als die erste robe Caule ber noch nicht berschönerten Baufunft angu-Da er niemals jur Zierde, fonbern immer jur Rothburft gebraucht wird, fo haben die Baumeifter weber über feine Geftalt, noch über feine Berhaltniffe Regeln ge-Man hat runde, vierefigte geben. und mehrefigte Pfeiler. Sie sind nach ihrer Dife merklich in ber gange verschieden, verjungen fich aber nicht, wie die Gaulen, wenigstens febr felten, obgleich Scamossi fie immer perjungt hat.

Um aber boch das Nothwendigste baben zu beobachten, damit das Auge auch da, wo es eben keine Zierlichkeit sucht, nichts Anstößiges sinde, giebt man in guten Gebäuden den Pfeilern einen Fuß, und oben ein Gesims, auf welchen die Last zu liegen kommt, bepde platt und ohne Glieber; zugleich aber übersschreitet man die Verhältnisse nicht so, daß die Pfeiler zu dunne und der Last nicht gewachsen, auch nicht

su bife und von übermäßiger Starte, fcbeinen.

Pfeiler find überhaupt nach Berhaltnig der Sohe difer, als Gaulen, tragen alfo mehr, und werden ba gebraucht, mo die Caulen gu fchmach maren, befonders mo Rreuggewolber Man findet in ju unterftugen find. verschiedenen fo genannten gothischen Gebauben Pfeiler, Die aus viel an und in einander gefetten Gaulen befteben, deren gwar jede ihren Rnauf bat, alle jufammen aber, um chnen einzigen Pfeiler ju machen, über ben Andufen noch durch ein allgemeines Band, das den Rnauf ober Ropf bes Pfeilere vorftellt, verbunden werden, und eben fo auf einem gemeinschaftlis chen guß fteben, obichon jede Caule für fich ihren gug bat.

In Bogenstellungen werden bie Pfeiler, welche die Bogen tragen, mit Caulen oder Pilaftern vergieret, thic in ber bavon gegebenen Beich-nung ju feben ift "). Die ineuern Stadtthore in Berlin haben fatt der Pfosten, barin die Thorangel befeftiget find, farte ansehnliche Pfeiler, . beren frepe Seiten mit zwen borifchen Caulen ober mit Pilaftern verziert find. Der Rrang des Gebaltes macht eine große über ben Pfeiler und Die Saulen gebende Platte, auf welcher endlich eine pyramidenformige Trophee gefest ift; und dadurch befommen diefe Thore ein gutes Unfeben. Man tann chen biefes auch ben Portalen an graßen Sofen ober Garten anbringen.

P.fosten.

(Baufunff.)

Sind in der Baukunst kleine Pfeiler, an den beyden Seiten einer Thuroffnung, woran die Thurangel befestigt sind. Jede Thure muß mit Pfosten eingefaßt seyn, damit sie nicht, wie ein blosses in die Mand ") 6. Vogenstellung.

gebrochenes Loch, fondern als etwas wolüberlegtes und abgepaftes ausfehe, wie schon anderswo erinnert worden \*).

## Pfübl

(Bautunst.)

Ein Glieb an ben Saulenfußen, das im Profil die Rundung eines halben Zirtels hat, und unter die großen Glieder gehört \*\*). Den Namen hat ed daher, weil ein rundes Kuffen, ober ein Pfühl, wenn es von etwas barüber liegendem beschwert, und platt gedruft wird, ohngefahr diese Form annehmen wurde.

#### Pharfalia

Da ich biefes Gedicht nie in ber Abficht gelesen habe, um mir eine bestimmte Borfiellung von seiner Art und von seinem poetischen Charafter zu machen, so will ich, flatt meiner Gedanken baraber, hier einen kleinen Auffat einruken, ben mir ein burch vielerley eritische Aebeiten bekannter und verbienter Ram zugeschift hat.

"Man hat biefem ergablenben Gedicht des Lucanus die Ehre einer Epopde ffreitig gemacht. Es it aber nicht darum historisch, weil bie Zeitorbnung barin nicht umgefehrt wird, welches auch in der Ilias nicht geschieht, und bom Derodotus mehr. als in irgend einem Gebichte; gefche ben ift; noch barum, weil es auf feine absonberliche Sittenlehre gebant ift; maagen es, wenn biefes erfobert wurde, ben Jammer, ben bie innerliche Zwietracht mit fich führet, go wiß in fo ftartem Lichte zeiget, als Was obige immer die Ilias thut. Befchuldigung rechtfertiget, ift, das es wenig Erempel in fich bat, wie

\*) S. Deffaung.

vol fie nicht ganz fehlen, wo die Veronen reden, ausgenommen in offent üchen Verfammlungen, und daß die Reben, anstatt aus bem befondern Ebarafter der Personen zu fließen, negemein von allgemeinen Wabeleiten und Gagen hergenommen find, and su sehr nach dem Redner schmewiewol sie sonft ftark genug and der Romer fehr wurdig find. In der Epopse muffen offentliche Beschäffte und Reden felten vorwinmen; hingegen die personlichen Befinnungen, die besondern Unterrandlungen und Berathschlagungen iber die aus der Handlung unmitelbar entstehenden Borfalle und Bezebenheiten. Jenes fommt eigentich der Historie zu; dieses ist der Dichtfunft eigen.

Unter die Nachtbeile ber Pharfalia echns ich nicht, daß wir gestan viffen, bag eine Menge Umftanbe u den wahren, bekannten, nur ersichtet find; denn die poetische Ge vifibeit wird vielmehr ftarker, wenn de mit bekannten Sachen unterfest vird. Und so bald ber Poet ficheites biftorischen Grundes zu seiner Arbeit bemächtiget: so darf man eine anbere, als bie poetische Geviffeit von ihm fobern. In einem Bebichte, wo bie Dauptpersonen noch 's jungst gelebt haben, daß wir selbst, der unfre Reltern fle gefannt haben, nacht es Schwierigkeiten, uns Chr. urcht und Bewunderung für fie benameingen. hunbert hiftorchen von leinen menfchlichen Schwachheiten, and von wirthschaftlichen Umftanen, die wir felbst gesehen, oder von Angenzeugen gehort baben, fegen fie a ben gewöhnlichen Menfchen ber. Unfer Poet hat burch bie anfer. profen Sachen, womit er ben Lefer enterhalt, benjenigen, die nahe bep Rinen Delden gelebt baben, Beile gelaffen, an das ju denken, was ihnen Rleines anbieng; und bep den spätern Lesern hat der Lauf der Dritter Cheil.

Jahre bas Unbenten biefer Rleinige feiten vertilget."

Daß ber Dichter ber Pharfalia große poetische Talente gehabt, wird wol Niemand in Abrede seyn. Aber man sieht nicht selten ben ihm, daß Urberlegung und Bemühung bisweilen die Stelle der Begeisterung vertreten; daß er nicht aus übersirdmender Empfindung, sondern weil er es gesucht, und lange darauf gearbeitet hat, sich dem Großen und Erhabenen nähert.

Seit Rurgem hat unfer Dichter in Frankreich verschiebene vorzügliche Berehrer gefunden, die durch einzele Schönheiten, die in Menge ben ihm angetroffen werden, so eingenommen worden, daß wenig daran fehlet, daß sie ihm nicht die erste Stelle unter den Heldendichtern einraumen. Dieses war in der That von Leuten, nach deren Geschmat die Zenriade einen hoben Rang unter den Epopoen behauptet, ju erwarten.

Die zu diesem Artifel gehörigen Rachrichten finden sich den dem Art. Seldengedicht, S. 509. b.

# Phrygisch.

Eine der Tonarten der alten griechischen Must, der die Alten einen beftigen, troßigen und friegerischen Eharafter zuschreiben. Es läßt sich darans abnehmen, daß diese Lonart nicht die ist, der man gegenwärtig den Namen der phrygischen Tonart giebt. Diese ist, nach istiger Art zu reden, unser E, und hat so wenig von dem Charafter, den Aristoteles der phrygischen Tonart beplegt \*), daß sie vielmehr ins Blägliche fällt. Die alte phrygische

\*) Politicor. L. VIII. c. s. etc.

Lonart ist, was man ist insgemein borisch nennt.

Das neue ober heutige Phrygische verträgt beym Schlusse die gewöhnliche harmonische Behandlung nicht. Man kann nicht anders, als durch den verminderten Dreyklang auf H nach E schließen; gerade so, wie wenn man den Ton E als die Dominante von A ansähe, und in H schließen wollte. Man empfindet auch beym Schluß auf E etwas dem Ton A ahnliches, wovon E die Dominante ist.

## Piano.

200 diefes italianische Wort, bas meistens abgeturgt blos burch p, angebeutet wird, in geschriebenen Conftufen vorfommt, bedeutet es, daß Die Stelle, ben ber es fieht, schwacher oder weniger laut als bas übris ge foll vorgetragen werben. Damit Die Spieler seben, wie lang Dieset schwächere Vortrag anhalten foll, wird ba, wo man wieder in der gemobnlichen Starte fortfabren foll. f. obet force gefest. Bismeilen wirb ein boppeltes p, nämlich pp. gefest, welches andeutet, daß biefelbe Stelle hochst sanft overschwach foll angegeben werben.

Wie ein geschifter Redner, auch ba, wo er überhaupt mit Deftigfeit fpricht, bisweilen auf einzele Stel-Ien tommt, wo er bie Stimme febr fallen lagt, fo gefchiehet biefes auch in ber Mufit, die überhaupt die natürlichen Wendungen ber Rebe nachabmet. Bie nun in einer mit Rener und Starfe vorgetragenen Rebe eine portommende gartliche Stelle, burch Herabsebung der Stimme und einen fanften gartlichen Son, ungemein gegen bas andere absticht, und besto ruhrender wird: so wird auch ber Ausbruf eines Lonftuks durch das Piano, bas am rechten Orte ange-

bracht ift, ungemein erhoben. Ce findet man in verschiedenen Graunischen Opernarien, darin überhaupt ein beftiger Ausbrut herrscht, einzele Stellen, wo die Stimme ploglich ihr Fener und ihre Starte verläßt, und ins Saufte fällt, und dieses geschieht so glutlich, daß man auf das innigste dadurch gerührt wird.

Deswegen ist das Piano, am rechten Ort angebracht, ein fürtreffliches Mittel den Ausdruf zu erhöhen. Es giebt aber auch unwissende und von aller Urtheilstraft verlassene Zonseper, die sich eindibden, ihren unbedeutenden Stuten daburch aufzuhelfen, daß sie fein oft mit Piano und Forte abwecheln. Daher wiederholen sie dieselben kahlen melodischen Sedanken weter beständiger Abwechslung von Piano und Forte so oft, daß jedem Zuhörer davor efelt.

## Pilastet.

(Baufunff.)

Bierefige Pfeiler, die von den gemeinen Pfeilern barin verfcbieben find, bag fie, nach Befchaffenbeit der Ordnung, wojn fie gehoren, biefelben Berhaltniffe und Bergierungen befommen, die bie Gaulen haben, namlich dieselben Tuge und auch die Canelaren ober Andufe, Rur merden fle nicht Krinnen. eingezogen, ober verfüngt, wie bie Gehr felten werben fe Saulen. frenstehend angetroffen; fondern faf immer in ber Mauer, aus ber fi um ben achten, ober fechsten, auch wol gar um den vierten Theil ibre Dite beraustreten. Rach ber Banart ber Alten, bet man auch noch ist folget, fteben meift allemal, me eine Salle ober Saulenlaube vor einer Sauptseite angebracht ift, an der Hauptmauer des Gebaudes Die lafter ben Siulen gegenüber.

ben' Efen ber Mauren aber muffen fie allemal stehen.

#### Bindar.

Ein griechischer Iprischer Dichter, ben bie Alten burchgehends megen feiner Furtrefflichkeit bewundert ba-Plato nennet ihn balb ben söttlichen, bald den weisesten. Briechen sagten, Pan finge Pinbars lieder in ben Balbern, und bas Drakel zu Delphi befahl ben bortijen Einwohnern, daß fle von ben Opfergaben, die bem Apollo gebracht vurden, diesem Dichter einen Theil ibgeben follten. Sange Staaten varen ftol; barauf, wenn er in feis ren Dben fie gelobt batte. is ruk ' sige Berfe, Die er jum Lobe ber Athenienser gemacht batte, wurde er richt nur von dieser Stadt reichlich beschenft; sondern fie ließ ihm auch noch eine eberne Statue fegen: unb ale Meranber in bem beftigften Born Ebeben, Bindars Geburtsftabt, jertoren ließ, befahl er, bag bas Saus, drin ber Dichter ehemals gewohnt jatte, verschont werde, und nabm beffen Familie in feinen Sous. So dachten die Griechen von bem Dichter.

Doral bezeuget ben jeber Gele. genheit, wie fehr er ihn verebre. Er vergleicht feinen Gefang einem sewaltigen, von ftartem Regen aufjefchwollenen Bergftrobm, ber mit inwiderstehlichet Gewalt alles mit ich fortreißt. Ein andrer febr feiter romifcher Runftrichter urtheilet ilfo von ihm: "Bon den neuen prifchen Dichtern ift Pindar weit ber erfte. Durch feinen boben Beift, surch feine erhabene Pracht, burch 'eine figur - und spruchreiche Schreib. ert übertrifft er alle andere. Er ift son einer fo gluflichen, fo reichen, und wie ein voller Strobm fliegenlen Berebfamfeit, daß Soras ibn

beshalb für unnachahmlich halt ").". Soras ichaget bie Ehre, von Pindar . befungen ju merben, bober, als wenn man burch bunbert Statuen belobnt murbe.

- Et centum potiore signis Munere donat \*\*).

Diefer große Dichter lebte ju Theben in Bootien, ohngefehr zwischen ber 65 und 85 Olympias. Bon feiner Erziehung, ben Beranlaffungen und Urfachen ber Entwiflung und Ausbildung feines poetifchen Genies ift uns wenig befannt: aber biefes wenige verdienet mit Aufmertfamfeit erwogen ju werben. Sein Bater foll ein Flotenspieler gemefen fenn, und den Gohn in seiner Kunst unterrichtet baben; von einem gewiffen Lasus aber foll er bie Runft die Leper ju fpielen gelernt haben. Das fleiffige Singen frember Lieber mag fein eigenes bichterisches Feuer angefacht haben. Wenn es wahr iff, mas Plutarchus von ihm und der Corinna ergablt: so scheinet es, er habe anfänglich in feinen Gebichten mehr auf den Ausbrut, als auf bie Erfindung gedacht. Denn biefe fchone Dichterin foll ihm vorgeworfen baben, dag er in seinen Gebichten mehrberedten Ausbruf, als Dichtungstraft zeige; und barauf foll er eint Lied gemacht haben, darin er feiner dichterischen Phantaffe nur ju febr den Lauf gelaffen t). Man meldet von ihm, er habe an ber pythagoris schen Philosophie Gefthmat gefunden. Darin founte feine von Ratur fchon. enthufiastische Gemuthsart farte Nahrung finden. Noch zu bes Erdbeschreibers Paufanias Beiten zeigte man in bem Tempel gu Delphi einen Æ; 2 Geffel.

<sup>\*)</sup> Quint, Inft, L. K.
\*\*) Od. I. IV. 2.
†) Plutach in dem Eraftat: "OB ble
Athenienier im Aries oder im Frieden
größer gewesen." Digitized by GOOGLE

Seffel, auf welchem Pinbar, fo oft er bahin gefommen, feine Panne foll abgefungen haben.

Anffer den Oben, bavon wir noch eine beträchtliche Cammlung haben, hat Pindar noch fehr viele undere Gedichte, Phane, Bachifche Oden, hommen, Dithpramben, Elegien, Di auerspiele und andere geschrieben. Die bis auf unfre Zeiten gefommenen Doen haben aberhaupt nur eine Gattung des Stoffs. Der Dichter besingt darin das Lob deret, die zu feiner Zeit in verfchiedenen offentlihaben. chen Wettspielen gefieget Colche Siege waren damals hochst wichtig; "die bochste Ehre im Volke mar, ein Olympischer Sieger zu fenn, und es murde diefelbe für eine Geligfeit gehalten : benn bie gange Stadt bes Siegers hielt fich (badurch) Seil wiederfahren; baber diefe Personen aus ben gemeinen Einkunften unterhalten wurden, und die Shrenbezeuaungen erstretten fich auf ihre Rinder; ja jene erhielfen von ihrer Stadt ein prachtiges Begrabnig. Es nabmen folglich alle Mitburger Theil an ibrer Statue, zu welcher sie die Roffen aufbrachten, und ber Runftler berfelben hatte es mit bem gangen Wolfe zu thun \*)." Diese Sieger alfo beehrte Dindar mit feinen Ge-Tangen.

Fur und find jene Spiele gang frembe Gegenstande, und die Gieger vollig gleichgultige Personen. Aber die Art, wie der Dichter seinen Gegenstand jedesmal befingt; die Große und Starke seiner Beredtsamkeit; die Wichtigkeit und das Tiefgedachte der eingestreuten Anmertungen und Dentspruche, und der hohe Con der Begeisterung, der selbst den gemeinesten Sachen ein großes Gewicht giebt, und gemeine Gegenstände in einem merkwurdigen Lichte darstellt:

biefes macht auch uns ben Dichter bochft schabbar.

Es gehorte unendlich mehr Renntniß ber griechischen Sprache, und ber griechischen Litteratur überhaupt. als ich bestige, dazu, um zu zeigen, was fir em bobes und wunderbares Genie überall aus dem Lon. ber Segung ber Wörter, aus ber Wendung der Gedanfen, aus bem oft schnell abgebrochenen Ausbred und aus dem, diesem Dichter gant eigenen Vortrag hervorleuchtet. Bas man überall querft an ibm mabenimmt, ift gerade bas, mas auch an unferm bentichen Dinder, ich menne Rlopftofen, zuerft auffallt, namlich der hohe feverliche Lon, wodurch felbst folche Sechen, Die wir allenfalls auch tonnen gebacht baben eine ungewöhnliche Feperlichfeit und Große befommen, und unfrer Aufmertfamteit eine farte Coannung geben. Bir empfinden gleich anfange, baf wir einen begeifterten Sanger boren, ber uns mingt, Bhantaffe und Empfindung weit boben als gewöhnlich, ju ftimmen. Indem er uns mit Gegenftanben unterbalt, die für und fremb und nicht febr im tereffant find, treffen wir auf Ctelien, wo wir ben Ganger als einen Mann fennen lernen, ber über Cheraftere, über Sitten umb Attliche Gegenftaube tief nachgebacht batund febr merkmurbige Originalgedanken anbringt, wo wir blos bie Einbildungstraft beschäfftigen; als einen Mann von dem feineften fictie chen Gefühl, und bon ber reichel und jugleich angenehmften Phantal Jeber Gegenftand, auf ben er fein Aufmertfamteit gerichtet bat, fcheinet feiner weit ausgebebaten aber auch tiefdringenben Borftele lungsfraft weit größer, weit reicher weit wichtiger, als fein andra Menfch ihn wurde gefehen haben und bann unterhalt er uns auf ei gang ungewöhnliche und intereffant

<sup>\*)</sup> Wintelmanns Anmertungen über bie Gefchichte ber Kunf.

Beife barifor. Sar oft aber wenbet er ben Flug feiner Betrachtungen so schnell, und springt so weit von ber Bahn ab, daß wir ihm taum folgen tonnen.

digen tonnen.

Aberich untersiehe mich nicht, mich in eine Eutwiflung bes Charafters dieses sonderbaren Dichters einzulas fen, die weit flartere Renner beffelben nicht ohne Kurchtsamfeit unterneb-Wer ihn noch nicht men murden. kennt, der wird in den Bersuchen lber die Litteratur und Moral des herrn Clodius \*) noch verschiedene andere richtige Bemerkungen bierüber, nit Berghügen lefen. Bielleicht wird der berühmte Herr Hofrath Henne in Bottingen, der uns fürzlich eine chone Ausgabe bieses Dichters mit vichtigen Bemerkungen gegeben bat, n dem zwenten Theile und den Sharafter desselben aussührlich schul-KIII.

en Albus, Ben, 1513. 8, gr. und ohne Scholien, und die erfte mit Scholien, lom 1515. 4. erfchienen. Bon ber erften et find noch die Baseler 1526. 8. die Pofer 1558. 4. Peidelb. 1590. 8. Glass. 1754. 1. 4 86. Und gr. und lat. obne Scholien e von S. Stephanus, A. 1560. 16. (mit ben beigen gr. lpr. Dichtern) von Anm. Portus, eidelb. 1598. 8. Bon Erasm. Schmid, 3ft. 1616. 4. 2 Bb. die Glasgower 1744. . 2 80d. Bon Gen. Bepae, Gott. 1773. a Bo. Mit den Schollen, von Weft und Belfeb, Orf. 1697. f. (b. A.) Den frib rm Musgaben liegt größtentheils wur bie binische gum Geunde; eine zwente des tine. Stepbenus 1566, bat febr cigeus Schtige Werdnberungen; Gr. Hepne hat ich die Aldinische zu Rathe gezogen. le Schollen sind zum Theil von alten rammatifeen, und jum Theil neuere n dem Demetrius Triclinius. - Die,

n ibm auf uns gefommenen Gebichte te-

ben bekanntermaßen aus Olompischen,

\*) Erfet Ståd 6. 49 u. f.

Die Ed. pr. des Pladas († 3579) if die

Pothischen Remeischen und Isthmischen Stezeigestingen, und belaufen sich auf as. Die von ihm übrigen Fragmente hat I. Gottl. Schneiber, Strask. 1776. 4. hers ausgegeben; und ein Verzeichnis der von ihm perloren gegangenen. Schriften sindet sich in Fahr. Bibl. grave. Lib. il. c. 15.

Heberfett find feine Gedichte in das Italienische, von Alcs. Adimari, Plia 1631. 4. (mehr Paraphr. als lleberi.) von Giamb, Suatier, Rom 1762-1768. 8. 4 Eb. und einige einzele von Camillo Leuioni, (Perafrafi, Pir. 1631. 4.) Giuf. Massart. (Odi scelte, Pastiri 1776 &.) il a. 116 - In das Jeanzösische: Von Ercs. Marin, Pat. 1617. 2. Bon Pierse de Lagauffe, Bor. 1626. 3. und einzele Dortt ven Unt. de fo Boffe (bie ate der Olymp. ben f. unafr. Par. 1706. ) Bon Guil. Massen (die ite, ate, 12te und 14te der Olomp. und bic ite und ate ber 3fibm. in ben. Mem. ber Acad, des infer.) Bon El. Gallien (die 4te und ste der Olomp. ebend. im 14ten Bb.) Bon Gogil (bie Olympischen, B. 1754, 12.) Bon Gossart (acht, ben f. Disc. fur la Poefie, Par. 1761. 12.) Bon Banvilliere (fechfe, ben . L Essai fur Pindare, Par. 1722. 12.) Bon Chabanon (die Hothischen, Par-1772. 12. and swep Ithmiste, in den Mem. de l'Acad. des Inscr. 80. 32. Quartauss.) — In das Englische: Bon Abr. Cowley (die ate Olymp. und die erste Nem. paraphr. 1656. und bev f. Pindarischen Oden, Lond. 1681- 8.) Bon Gilb. Beft ( swolf in ger. Berfen, , nebst einer Abbandlung aber bie Olymp. Guicle, Lond, 1749. 4. und 1753. 8. .2 Bd. 1766. 8. 3 Bd. eine schäne 181186 treue, jumeilen gar meitfchweifige Paras phease.) Bon Beinr. J. Ppe (Six Olympic Odes . . . being those omitted by Mr. West, Lond. 1775. 12. unb im iten 800. f. Poems, Lond. 1787. 8. 2 Bd. matter als bie Beftische. B. Green (alle von ben vorher angefahrs ben, nicht überfeste, mit Anmert, über Bindars Den und Schriften, Lond. 1779. 4.) Ben BB, Enster (Odes of Digitized by G. Pinder. ær3

Pindar and Horace, Exet, 1700. 3. aber nur einige.) - In bas Deutsche: Bon Steinbruchel (leberhaupt fechs; bie fünf erften Olynwiften, bes f. vier Beauerfpielen best Sophocles, Bar. 1799. 8. Die eilfte im sten Eb. ber Litterbe. & nebft der erfen und vierten) 6.426. In den Epr. Epifchen und Clegifden Ef. Sole 2759. 8. Die 14te Olompifche. In ber Rortichung ber Briefe über Mertmurbig. teiten der Litteratur, von Gottl. Abr. Ernft Schönborn, Samb. 1779. 8. S. 137. die neunte Pothische Obe (nicht die erfe Olympifche oder die achte Bythifche, wie die Ueberfeper Bibl. G. 24. fast.) Bon Job, Sob. Damm, Berl, 1770 . 1778, 8. fdmmtlich; Bon Dt. Anton (die ste Olymp. in f. lleberf. griech. late und . ebr. Bebichte, Leips. 1772. 8. Chriffn, Dav, Sobi (bie 6te Dipmp. 1188) ein Stud von ber vierten in bem furgen Unterricht in den schönen Wissensch. sur das Frauenzimmer, Chem. 1771. 8. 2 Th.) Bon S. Grille (die rite Olymp. im Gobe ting.' Almanach von 1772.) In dem Lafcenbuch far die Dichter, Abth. 4. die vierzehnte Olympifche. Von Hen. Vos (die erfte Pothische, im beutschen Dus. 1777.) Bon S. Gebide (die Diompis foen, Berl. 1777. 8. die Pothifchen, ebend. 1779. 8.) In dem deutschen Du, feo vom Jabre 1780. ble ate Dimpifche. Bon Gurlitt, die ste Ifthm. und die ste Dem. im Mertur v. J. 1785 Mon. Jul. and August; die 8te Rem. in Muf. v. J. 1786 Mon. Mars; die ste, 7te, ste, 4te und ste Iftom. im humanififden Magas. Delmft. 1787 u. f. 8. Auch finden fich deren noch im iten Th. von C. B. Conzens Beptr. får Philof. u. f. w. Rentl. 1786. 8. und in G. W. E. Startens Gedanten über bie Ueberf, gr. und rom. Diche ter, Salle 1790. 8. -

Erlänterungsschriften; Ausser den, ben verschiedenen Uebersenungen besindlis den, bierber gehörigen Schriften, Franc. Portue Commentar, in Pind. Gen. 1583.4. — Bened. Aretii Commentar. Gen. 1587.4. — Aem. Portue Lewic. Pinderie. Hanov, 1696. g. — Com-

paraifon de Pindare et d'Horace, pe Mr. Fr. Blondel . . . Par. 1673. 12. auch im iten Bb. S. 433. ber Oeuvr. de P. Rapin, à la Haye 1725. 12. Cat. den Disfert. sel, crit. de poet, gr. a lat, bes J. Balmerins, Lugd. Bat. 1704. 4. 1707. 8. Engl. von Ralbb Schomben (obne bes Urhebers ju gebenten.) Land. 1769. 2. - In eben diefer Schrift bei Balmerius findet fich die Bergleichung des 3. Tollius swiften Pinbar und horas. - Ex. Pindari Odis excerptae Geneslogiae princ. vet. grace. gnomae ill . . . Stad. Dav. Chytraei, Roft. 1695. 8. - Dav. Heinsii Orat. XXVII. -Le Caractère de Pindare, par Mr. CL Praguier, in dem sten Bo. ber Men. de l'Acad. des Inscr. - Reslex. crit. fur Pindare, par Mr. Maffieu, in hts sten Bb. ber Hift. de l'Acad. des lescript. - Discussion d'un passage de Pindare, cité dans Platon, par CL Fraguier, im sten Bb. ber Mem. l'Acad. des Inscr. Quartausgabe. -G. Frid. Loeberi Exercit. crit. in Pind. Olymp. Od. XI. Ien. 1743-4 - Discourse on the Pindaric Ode, von Wil. Congreve, in dem sten St. 6. 339. feiner Berte, Lond. 1753. 1. 3 886. - Notae, Auct. Pauw, Lugd Bat. 1747. 8. (Br. Benne fast in ber Borrede feiner Ausgabe des Piadar G. XV. von thm: eum . . . multis in locis deprehendi grammaticis commentis nimium tribuere, alia pro arbi<del>uio</del> agere, nova somnia veteribus substituere.) - Guil. Barford Differtac. in Pind. primum Pythium, Cantabt. 1751. 4. - A. I. Ruckersselden Comment. quaedam cantica facta et genio Pindaric. illustrans. in 🍇 Syll. Comment. et Observ. crit. Falc.I. Dav. 1762. 8. vergl. mit Klorzii Aftis litter, Vol. I. P. 2. S. 117. - Demonstrata veritas Judicii Youngiani de Logica Pindari, Thor. 1763. 4. 🚾 Willamov. - Discours fur Pindare, et sur la poesse lyrique par Mr. Chabenon in dem goten Bande der Mem. de l'Acad. des inscript. Quartuusgabe. -Efe

Effai für Pindere per Mr. Veuvilliere, Par. 1772. 8. - De Pinderi Odis Conjecturae I. Al, Mingarelli, Bol. 4771.4. (Biber die von einem neuen Stalienisthen Uebersener ber Malmen ansefelte Betgleidung swiften biefen und den Pindarischen Oden, und eine - fele medweges befriedigende neue Bergleis wung.) - Derfuch über Pindars Leben und Odriften, von J. Gottl. Schneiber, Strasburg 1774. L. vergl. mit der Philol. Bibliothet, aber, meines Bebanfens, Doch noch immer bas Bunbigfe . Aber Bindar gefdrieben worben. - 3m sten Stud von C. A. Clobius Berf. aus ber litterat. und Moral, Leipz. 1767. 8. C. 49 u. f. ift etwas über Bindars bich. terifchen Character gefagt. - In Rich. Danes Miscell, crit. Oxon. 1781, 2. finden fic 6. 370. f. Emendat. in Pind. und ebend. G. 353 u. f. Bufdpe dagu von Ep. Burgeff. - Ebenbergl. Emendar, ven Jacobs, im aten St. G. 40 u. f. der Bibl, der alten Litterat. und Aunk. - Introduction à la lecture des Odes de Pindare, p. J. J. Bridel, Laufanne 2725. 12. - Unter Aug. Matthid Ob-Fervat. critic. . . . Gött. 1789. 8. finden fich mebrete ben Bindar betreffend. -De conversione Pindar. Auct. Mich. Guil. Hermann, Görl. f. s. 4. - Mythol. Pindar. Spec. I. Difp. Io. Chr. Frid. Goetschel, Erl. 1790. 4. -- -Berner geboren bieber bie verichiebenen, von den olompischen und griechischen Spielen überhaupt handelnden Schriften, nis: Pet. Pabri Agonisticon, & de re ithletica, ludisque Vet. gymn. mufic. atque circenf. Lugd. 1592. 4. --Aegid. Strauch Ολυμπικός Αγών dekript. . . . Vit. 1661. 4. und in Th. Zrenii Museo phil. et histor. Lugd. B. 1699. 8. 🛭. 365. — Ioa. Bircherodi Exercitat, de ludia gymn, praec, de ertaminibus Olympic. Hafp. 1666. , - los. Frid. Meyeri Dissertst, de .ud, Olympic. Lipf, 1671. 4. - loa. Jomark Dissert, de Certam. Olymp. Jps. 1702. 8. - Extrait d'une Disertat, de Mr. l'abbé Maffieu, sur les

Joux Ichmiques, im sten We. ber Mem, de l'Acad. des Inscript. Quarts ensg. — Recherches fur les courses des chevaux et les courses des cha-s . . dans les Jeux Olymp, p. Mr. l'abbé (Nig.) Gedoyn, ebend. Im 8ten und gten Gbe. - Differt, erit. fur le prix que l'on donnoit autrefois aux vainqueurs dans les Jeux Pyth. im iten Bbe. ber Hift, crit. de la Republ. des lettres . . . Remarques über biefe Differt. ebend. im sten Bbe. - Differt. touchant le tems de la celebration des Jeux Pyth. ebend. im 4ten Bd. -Su. Muhle Differt. de ludis Pyth. Hafn. 1732. 4. - Ed. Dikingson Period. exegef. f. celebrior. Graed. ludorum Declarat. Lond. 1739. 8. -Ed. Çorlini Dissert. IV. agonist. quibus Olympior. Pythior. Nemcor. atque Isthm. tempus inquiritur ac demonst. FL 1747. 4. Lips. 1752. 8. — u. a. m. G. Abrigens I. A. Fabricii Bibliogr. ant. C. XXII. S. VI. G. 985. —

Das leben des Pindars findet sich, unster andern, in Georg Geraldi Hist. poer. Bas. 1545. 8. S. 496. und im aten Sh. von Hrn. Schmids Biogr. der Dichter. — litter. Notigen in Fabric. Bibl. graec. L. U. c. 15. —

## Plagal

(Nufit,)

Dieses Beywort giebt man gewissen Rirchentonarten, die man ansieht, als wenn sie andern haupttonarten, welche authentische genennt werden "), untergeordnet, ober von denselben abhänglich wären. Diese Abhänglichfeit ist aber etwas völlig Willführeliches, und hat weiter nichts auf sich, als die Wobe, oder Sewohnheit, geswisse Tonstüfe so einzurichten, daß, wenn eine Parthie oder Stimme, einen oder mehr Säge in einer gewissen als

•) G. Authentifc.

fen Lonart vorgetragen hat, eine and bere Stimme hierauf ahnliche Sage in einer andern Lonart, deren Lonica die Quinte der vorhergehenden ist, portrage. Wann 4. B. nach der heutigen Art zu sprechen, eine Stimme in C dur angefangen hatte, so mußte eine andere in g dur antworten. Und in Rufsicht auf diese Beziehung wurde die ersie Stimme authentisch, die andere plagalisch genennt. Usfo kann eine Lonart, die in einem Stukauthentisch ist, in einem andern Stuk plagalisch sepn \*).

#### Plan.

(Soone Runfie.)

Rebes Wert, bas einen bestimmten Enozwet hat, muß, wenn es volltommen feun foll, in feiner Materie und in feiner Korm fo befchaffen fepn, - wie die Erreichung des Endzwefs es erfodert. Indem der Urbeber eines folchen Werts den Endavet beffelben, Die Würfung, Die es thun foll, vor Augen bat, überlegt er, burch welche Mittel ber Endamet ju erhalten Wenn er die Mittel entbefet bat, fo fucht er auch die beste Unordnung, nach welcher eines auf bas andere folgen muffe, Durch diese Ueberlegung bestimmt er die Haupttheile feines Werfe, nach ibrer materiellen Beschaffenbeit, und Die Ord. nung, in der fie auf einander folgen muffen. Dieses wird der Plan des Werte genennt. Benn i. B. ber Endamet eines Redners ift, und von ber Wahrheit einer Sache zu überzeugen: fo überlegt er, mas für Borftellungen baju geboren, Diese Ueberzeugung zu bewürken. durch erfindet er bie verschiebenen Cate und Borftellungen, von benen in feinem gegenwartigen Rafte bie Ueberzeugung abhängt, das ift, er erfindet einen Bernunftichlug, aus

9 6. Songrten ber Miten:

beffen beutlichem Bortrag bie Ueben jeugung erfolgen muß. Run abnlegt er auch nach ben Umftanben bie beste Korm Diefes Schluffes, findet endlich, es fen ju Erreichung feiner Abficht nothig, bag bie Daupt late A, B, C u. f. w. deutlich entwifelt werben, und bag fie in ba Ordnung A, B, C u. C w. ober C. B. A auf einauber folgen muffen. Ist ift ber Blan ber Rebe entworfen. Auf abnliche Weise wird jeder andre Plan gemacht, ber allemal anziget, mas für haupttheile ju einem Bert erfobert werben, und in web cher Ordnung fle fteben muffen. Benn biefes gefunden worben, fo fontme es hernach barauf an, jeben Theil fo ju machen, wie er nach dem Plan fepn foll, und denn alle in der festgesetzt Debuung zu verbiebem.

Alfo ift ben jedem Werte won bo fimmtem Endavet Die Erfindung bes Plans die Dauptsache, obne welche das Werk stinen Zwek nicht erreichen Indeffen jeiget ber Dlan um. faun. was jum Werfe nothig fen; und ch ist gar wol möglich, daß er sehr wel erfunden ift, und boch gar nicht, oder schlecht ausgeführt wirb; weil es bem Erfinder beffelben an der nothis gen Wiffenschaft und Runk fehlet. das, was nothig ware, wurflich darzuftellen. Cottoel in mechanischen, als in fchonen Runften ift es moglich, bag ein ber Runft unerfahrner die haupttheile des Plancs in erfinden, ober anjugeben weiß; es fann auch feyn, daß er bie 900 orbnung berfelben zu bestimmen in und ben bem allen bod Stande, vollig untuchtig ift, Diefen Blat auszuführen. Go tonnte ber gemte nefte Dandwerfemann, ber ein Dans will bauen laffen, gar wol Ucberle gung genug haben, ju beffimmen, aus wie viel und aus was für Sti ten bas haus bestehen follte; dent er weiß, was er braucht; vielleicht

und wenn er auch überpronen. haupt noch eine gute Anordnung in Absicht auf die Bequemlichkeit anzw geben vermochte; so konnte es leicht feng, daß diefe Unordnung bem Ganzen eine sehr nuschilliche Form geben mirbe.

hieraus laft fich abnehmen, bag gewiffe jum Plan gehörige Dinge auffer ber Runft liegen, und burch richtige Beurtheitung auch von einem der Runft bollig unerfahrnen kommten bestimmt werden; bingegen andere nur von Kenntnig und Erfahrung in ber Kunft abhangen. Wir muffen aber diese Betrachtungen besonders auf die Werte ber

schönen Kunst anwenden.

Zuerft fcheinet diefes eine Unterfudung zu verbienen, ob jebes Werf des Geschmats nothwendig nach eis nem Plan muffe gemacht seyn. Der Plan wird durch die Abficht bestimmt; und je genauer diese bestimmt ist, je naber wird es auch der Plan. giebt es Werte ber Runft, die feinen ambern 3wet haben, als daß fle follen angenehm in die Sinne fallen, beren einziger. Werth in der Form besieht. Bine. Sonate und viel andre kleine Lonftüfe, eine Base, die blos zur Ergenung des Auges irgend wohin resept wird, und viel dergleichen Dinge, haben nichts materielles, ras eine bestimmte Würfung thun Dier bat alfo fein andrer Plan fatt, als der auf Schonbeit Die Absicht ift erreicht, Bzielet, venn ein folches Werf angenehm n bie Sinne fällt; fie find im en: eften VerfandWerfe des Geschmafs, mb blos des Seschmats, an beren Betfertigung das Rachdenken und te Ueberlegung, in so fern fie auser dem Sefchmaf liegen, feinen Anbeil haben.

Wie groß und weitläuftig jein solhes Werk auch sen, so ist ben dessen Han allein auf Schönbeit zu sehen,

aber warbe er fie febr ungefibits and alle Theile muffen ein, wolgeordnetes In den Theilen Santes machen. muft Mannichfaltigteit und gutes Berhaltnif angutreffen fenn; die fleinesten Theile mussen genau verburben, und in größere Hauptglieder anaesthiossen: alles muß wol grupe wirt. und nach bem besten metris schen Chenmaake abgepakt sevu. Jeber Fehler gegen biesen Plan ist in folchen Werten ein wesentlicher Feb. fer, weil er burch nichts erset wird. Co muffen in ber Mufit alle Stute. die keine Schilderungen der Empfindung enthalten, mit weit mehr Gorge falt nach allen Regeln der Harmonie und Melodie gearbeitet sepp, Arien, ober Befange, melde bie Sprache ber Leibenschaften ausbruten; ber Cang, ber: nichts Pantomimisches bat, muß in jeder! Eleinen Bewegung weit ftrenger, als bas pas tomimische Ballet, nach allen Regeln der Runft eingerichtet senn. In Oc mablben von wichtigem Inhalt, aberfieht man Heinere Rebler gegen ble vollkommene Daltung, Darmonie und gegen das Colorit; aber in lleinen Stülen, deren Inhalt nichts Intereffantes bat, muß alles volltommen senn.

Sang anbere verhalt es fich mit Berken, beren Inhalt schon für sich merfmurbig, ober wichtig ift. Plan ber Schonheit, ber in fenen Werten das einzige Befentliche ber gangen Sache ift, fann hier als eine Rebensache anacseben werden. Doch fann man ibn auch nicht, wie felbft aute Runftrichter feit einiger Zeit unter uns scheinen behaupten zu wollen, ganz aus den Augen fegen, wo nicht ein Wert völlig aufhören soll, ein Werk der schönen Kunft zu senn. Es unter ben fångt ist bennahe an, beutschen Runftrichtern Mode ju werben, von ben eigentlichen Runftregeln mit Verachtung zu sprechen, und eben biefe Runftrichter find febr nahe baran, den Wettern Theorie,

Digitized by GOCOLOR **X** 5 5

Plan, Kunftregel, Kunftrichter eine fdimpfliche Bebeutung zu geben. Wir muffen biefes unter bie übrigen Sunden umfrer Zeit rechnen, die allemal von Leuten begangen werden, die zwar zu viel Gefühl und Nach-Denten haben, um, wie der gemeine Soufe, fich an gewohnliche Kormulare zu binben; aber fich zu wenig - Mube geben, bis auf ben mahren Grund der Dinge einzubringen, um von dort aus, als aus dem einzigen zuverläßigen Augenpunft, Die Ga-

chen ju überseben. Wer fagt, bak ein Kunftler, ber im Stanbe ift, wie etwa Shate. spear, burch bie große Wichtigkeit der Materie zu interegiren, alle Lunftregeln verachten musse, spricht ohne die Sachen genugfam überlegt gie ba-Nach feiner Maxime mußte er Nothwendig die neueren Mabler vermahnen, etwas fo steifes und funkt mäßiges, als die Perspektiv ift; 111 Derachten und wegzuwerfen, weil bie Alten, die sie nicht beobachtet haben, einzele Kiguren weit schoner und nach brutlicher gezeichnet haben, als bie Meneren. Er mufte bebaupten, baf es in vielen Untifen, wo alle jum Inhalte des Gemähldes gehörige Figuren, ohne andere Berbindung und Gruppirung auf einer geraden Linie neben einanber gestellt finb, Schonbeit mehr ift, daß alle blos auf bie Runst gebende Regeln in solchen Stufen übertreten find. Er müßte fagen, daß in ber Dafif eine Phantafte von einem Bach, oder Sandel, mehr werth fen, als jedes andre Bert berfelben Birtnofen, wo bie Regeln des Lafte und des Rhothmus auf das forgfältigfte beobachtet find. Er mußte endlich auch behaupten, daß ein gothisches Gebaube, durch Rubnheit und Große in Werwunderung fetet, mehr werth fep, als die Rotonda, ober ber Tempel bes Thefeus in Athen. Diefe Fole gen find unvermeiblich, fo bald man

Werle von großer materieller Reft von allen Banden ber schonen Rung

frensprechen will.

Aber es ift Zeit, baf wir auf bie nähere Betrachtung des Plans fol-Laft und fe cher Werke kommen. pen, ein Künstler habe in der Be schichte eine Begebenheit, oder eine handlung febr imertwürdiger Art angetroffen, woben Derfonen von großer Sinnebart, Anfolage, Thaten und Unternehmungen von großer Rühnheit, und andre fehr wichtigt Dinge von fittlicher und leidenschaft: licher Art vorkenumen, und diefen wichtigen Stoff babe er gewahlt, um ein Trauerspiel, eine Epopoe, ober ein geofes bifforisches Gemählde deraus zu machen. Dier entfiehet alle bie Frage, was er in Abscht auf bat Plan baben zu überlegen babe.

Das erfte wird wot fenn, daß a flichen wird, fich felbft über alles. was er ben'ber Sache fühlt, fo vid als möglich ift, Rechenschaft zu geben, alles barin fo flat, als moglich, zu bestimmen; die nächsten Ursachen der Würfung der Dinge auf fich zu erforschen, und bann auf den Charafter bes Gegenstandes überhaupt Achtung zu geben: fchlechthin groß fen, und nichts, als Bewundrung erweke, ober ob er ben ber Größe eine Hauptvorstellung bes Guten, oder des Bofen mit fich fähre; ober vorzüglich den Verstand ober bas Berg angreife, ober nur bie Phantafie reize.

Dergleichen Ueberlegungen belfen ben Sauptbegriff und bie Sauptabficht bes Werte etwas naber ju bestimmen; denn es wird sich daben bald zeigen, ob aus biefem Stoff ein Wert ju machen sey, barin bas Pathetische, bas Zartliche, bas Bunberbare, bas ben Berftand, ober bis Phantafte, ober die Empfindung etgreift, ober irgend ein anbrer Dauptcharafter berrichen werbe. Rachden nun ein Sauptcharafter beftimmt

Digitized by GOOGLE

worben, wird fich auch die Abfiche des ganzen Werks daher bestimmen laffen. Der Runftler wird finden, baß eine Urt des Eindrufe barin berr-Schend fenn foll; daber wird er feben, wenn fein Stoff eine Sandlung ift, dag am Ende berfelben der Eindruf befestiget und bauerhaft bleiben muffe. Und so wird ein wahrhaftig verstän-Diger Rünstler, nicht eben, wie einige vom heldenbichter gefodert haben, eine Lebre, die burch die Sandlung, wie durch eine Allegorie erfennt wird, aber boch eine andere, nach Beschaf fenheit des Stoffs mehr oder weniger Deftimmte Hauptwurtung jur Absicht miechen. Außer biefer aber muß er nothwendig die allen Werken der Runft gemeine Abficht baben, baß bas, was er vorstellt, fo tler, als moglich, gefaßt werde, daß nurgend etwas ben allgemeinen Gefcmat beleidigendes barin vorfomme, woburch Die Aufmerksamkeit gehemmt werden fonnte.

Hieraus nun läßt sich auch abnehmen, was bep einem folchen Wert in Unfebung bes Planes ju thun fep. Beil bier bas Materielle des Stoffs die Hauptsache ist, so wird zuerst au ben Plan ju benfen sepu, wodurch Die Ergählung, oder Borftellung, Wahrheit und naturlichen Zusammenhang befoment. Der Runftler muß nachbenten, wie alles eineurich. ten sen, bag bas, mas er geschehen lägt, aus dem Vorhandenen erfolgen konne; bag die Sandlungen der Dersonen aus ber Lage ber Sachen, und aus ihrem Charafter folgen; daß bie Charaftere felbft mabrhaft, ober in ber Matur gegrundet icheis nen; bag enblich ber Ausgang ber Sachen fo erfolge, und daß alles barauf giele, ben Saupteinbruf gu machen, den ber Stoff auf ben Runftler felbft gemacht bat, und bem au gefallen er fein Wert unternom= Ueberall wird ber Kunftmen hat. ler barauf bedacht fenn, bag feine

Enfen bleiben, woburch ber Jusammenhang ber Dinge wurde unterbrochen, und bas, was geschiebe, unbegreislich werben; bas nichts Ueberslüßiges ba sep, von dem kein Grund anzugeben ist, u. s. w. Also wird er nach einem Plan seine Waterie ordnen, und das Einzele darin erfinden, oder wählen.

Nachdem alles Nothige herbenges , schafft und geordnet worden, wird er nun an ben Plan ber Schonheit Da er aber einen Stoff be-Denfen. arbeitet, ber auch ohne außerliche Schonheit gefällt, fo hat er nicht nothig blefe fo genau ju beobachten, als ben einem gleichgutigen Stoff nothig mare. Er opfert bem außern Ansehen teine materielle Schonheit auf, und wenn nicht benbe jugleich bestehen tonnen, fo giebt er biefer ben Borgug. Da es aber offenbar ist, dag burch die Schönheit der Korm auch die innere Schönbeit els nen größern Rachdruf befommt, fo wird ein Runftler von Geschmaf fich allemal Muhe geben, jene fo weit ju erreichen , als es mit biefer befteben Dag biefes ber mahre Geschmat ber Ratur felbft fen, lagt fich daraus abnehmen, daß jeder Mensch, ber etwa in der Geschichte von der Große, Soheit oder Liebenswurdige feit eines Charafters eingenommen wird, allemal ber Person, die diesen Charafter bat, in feiner Phantaffe auch ein außerliches Wefen beplegt, bas mit jenem am besten übereinzus ftimmen Scheinet. Jebermann ift ge neigt ben jungern Scipio fich unter einer hoben, aber liebensmurdigen Gestalt vorzustellen; und koermann, ber die innere Große des Gofrates bewundert, wurde fich fehr unangenehm betroffen finden, menn man eine Figur, Die etwas gemeines, ober gar verächtliches batte, für bie wahre Abbildung diefes Philosophen ausgabe.

Digitized by Goog Dem.

Demnach erfobert ber ante Ge schmaf eine sorgfältige Bearbeitung des Plans, sowol der Materie, als der Korm; und je vollkommener bevbe jugleich fenn tonnen, je fürtrefflieber mirb bas Bert. Frailich vergeibet man ber innern Fürtrefflichfeit balber, einen äußerlichen Fehler. Man flehet Figuren vom Sannibal Carrache, die ben bem unangenehmften Colorit, burch die Sobeit bes Charafters im bochsten Grabe gefallen; und in antifen Gemabl den und flachem Schniswert findet man hiftorifche Vorstellungen, Die ben ganglichem Mangel der mabterischen Anordnung, und Uebertretung aller perfpettivifchen Regeln. ein großes Boblgefallen erweten, weil jebe Kigur redend ift. wer wird leugnen. daß folche Borftellungen nicht einen Grob Kürtrefflichkeit mehr hatten, wenn ohne Abbruch des Innern das Aeufiere daben vollkommener mare?

#### Plautus.

Lin bekannter romischer Comobien bichter, und Schauspieler. Man balt insgemein bafur, bag er einige Zeit nach bem Anfange bes zwepten punischen Rrieges, das ift obngefabr 200 Jahre vor der Chriftlichen Zeit rechnung, fich bervorgethan habe; fein Lod aber wird in die Zeit gesett, da ber altere Cato Cenfor mar. batte, wie wir hernach zeigen werben, die comische Muse gang zu seis nem Gebot, und jedes der zwanzig von ihm übrig gebliebenen Stufe fann überhaupt, (einzele Flefen, mo-Don wir hernach reben wollen, ausgenommen,) als ein Mufter einer guten Comodie angefeben werden: alle jufammen aber als authentische Documente des tomischen Geschmats ber bamaligen Zeit. Daß fie jugleich ein mabrer Schat von achter lateinischer Wohlrebenheit seinen, kaun hier auch im Borbengang angemerkt werben.

Wer alles historische von diesem Dichter und seinen Werten zusammengetragen lefen mochte, fann bie in Berlin a) herausgekommenen Bep trage zur Historie des Cheaters im l Theil nachseben. Plautuswar a is Sarfina in Umbrien geburtig. Er foll von fehr geringer Hertunft gewesen senn, und ein gar widriges Schiffal erfahren haben. Daft to aber, wie ein ungenannter akter Schriftfteller berichtet, ein Colbal. ein Kaufmann, ein Tröbler, ein Mülter ober Bater gemefen, ebe er fic in Rom als Dichter und Schaufbis lee gezeiget, ist unzuverläßig; binnegen sehr mabrichennlich, daß er fich in seiner Jugmb auf die Litteratur gelegthabe. Wenner alfo aucheine Zeitlang, wie vor ihnt ver Philosoph Cleanthes, ben einem Buker oder Baker gedient hat: so mag es etwe mer Zeis einer großen Theurung gewesen sepu.

De von den Comobien, Die vor Moutus Zeiten auf die remische Bubne gefommen find, nichts mehr porhanden ift, so läst sich nicht sa gen, in welchem Zuffand er biefes Schauspiel gefunden, und was man ihm barin zu verbanken habe. **U**b lem Aufehen nach bat er, wie in neuern Zeiten Moliere, Die romifche Comobie auf einmal zu einem Grab ber Bolltommenheit erhoben, bon man bor feiner Beit febr entfernt war. Einige Alten fagen, et babe hundert und drenßig Comodica gefchrieben. Es mag fich aber de mit verhalten, wie mit dem alten beutschen Boffenreißer Eulenspiegel. bem man alle gemein befannten pof-Arlichen Ginfalle, beren Urbeber morres. nicht befannt waren,

a) Richt ju Berfin, fonbern ju Stuth

Denn

Denn Schon zu bes Barro Zeiten mas wie wir aus bem A. Gellius feben, in der Plautinischen Sammlung so viel schlechte Stufe, baß Dieser scharffinnige Runstrichter bavon nur ein und zwanzig, die er für acht hielt, auszeichnete. Diese wurden die Barronischen genennt, und find vermuthlich, wenigftens großtentheils, bie, welche wir noch ist Diefer Dichter bat fich febr haben. - lann auf der Schaubühne erhalten; benn bie Frau Dacier giebet aus iciner Stelle des Arnobins ben Schluk. daß feine Stufe noch unter bem Raifer Diviletian, nub also bennahe 500 Jahre nach bes Dichters Tobe, gewielt worden.

Seine meisten State find frepe llebersehungen, oder Nachahmungen
griechischer State, beren Berfasser er insgemein in den Prologen vennta). Wenn man dieses bey Gelegenheit des ungunstigen Urtheils, das Quintilian über den Plautus äußert, in Erwägung nimmt: so muß man auf den Gedanken kommen, daß die Originale, nach denen dieser gearbeitet hat, höchst fürtresslich gewesen sind, da in den Rachahmungen noch so viel Schones angetrossen wird.

Man fann überhaupt fagen, daß alles, was die comische Buhne liftig, lebhaft, angenehm und auch febrreich macht, beym Plantus reichlich angetroffen werbe, ob er gleich auch viel wichtige Fehler hat. Perfonen von hochst posirlichen Charatteren, über die auch der ernschafteste Mensch lachen muß; andre von niederträchtiger Semuthsart, die zwar unsern Unwillen erweten, aber denn auch wieder dadurch, daß sie nach

a) Das die Stücke des Plautus aus gelechischen Stücken gezogen worden, sieht nicht zu idugnen; aber das Plautus die gesechischen Berfasser in den Peologen insgemein nenne, ist ganz unge gründet; er nennet sie nur in wenigen, und kann sie nur in einigen nennen, weil siehen keine Prosogen daben. Berbienft gehobnt und verfvottet, und überhaupt in ihrer schändlichen Bloge bargeftellt werben, Bergnugen machen; Junglinge, Die fich bald aus Leichtstun und Unbefonnens beit, bald aus Luberlichkeit in fcmes re Berlegenheiten fturjen, barin fis entweder ju ihrer Befferung Schauben werben, ober baraus fie durch die Berschlagenheit und die Ranke eines abgefeimten Buben, auch wol bisweilen durch die Vernunft eines ehrlichen und verffandigen Anechts, gerissen werden. zu leinem recht angenehmen Contraft findet man bisweilen neben einem Marren einen febr verftanbigen, geraden und rechtschaffenen Monn; neben einer leichtfertigen Dirne ein Mabchen von febr schätharem, intereffantem und liebenswürdigem Charafter. An fibr comischen Borfallen, feltfamen Berwiflungen, låderlichen Irrungen, an febr liftie gen und jum Theile bochft pofirlichen Intriguen und unerwartes ten Aufschließungen ift er burchans reich.

Seinen immer luftigen Stoff bebandelt Plautus in mancherlen Abficht, wie ein großer Meifter, der swar nicht fein, ober nach Kunftregeln, aber befto gluflicher in feinet angebornen laune arbeitet, und, wenn er auch oft fich als einen Pof fenreifer jeiget, bisweilen auch als ein nachbentenber, febr verftanbiger, erusthafter und patriotischer Bürget erscheinet, ber feine Buborer zwar meiftentheils Mos beluftiget, ben Gelegenheit aber ihnen bald ernsthaft, bald beißend große Wahrheiten fagt. Sein; Musbruf ift durchgebends ben Sachen bochst angemessen: im Lustigen ungemein launifch, und mit fo viel Driginaleinfällen durchflochten, daß man fast unaufhörlich dadurch aberrascht wird. Was tann luftiger fenn, als Folgenbes, aus dem Prolog bes Poenulus?

Digitized by GOOSILCTE

aber fich bie Dube nicht genommen, Die Einheit des Charafters zu beobachten, fo gefchieht es nicht felten, baß man ben Areopagus und das Capitolium zugleich im Gefichte bat, gugleich in Rom und in Athen ift. Um bie Beobachtung bes Ueblichen befummert er fich eben fo wenig, als jener Mabler, ber in bem Gemablbe bon dem Ginzuge Chrifti nach Jerufalem, die Efelin mit einer Dete bebangt bat, worauf Die Bapen der brenzehn Schweizer Cantone gestift In feinem Umphitruo wirb einer Geloforte gebacht, bie unter Philipp, Alexanders Bater, aufge-Bismeilen lagt'er ben . tommen ift. Schauspieler mitten im Spiel plots. lich die Maske wegnehmen, und ihn aus einem Jupiter,. ober Merfur, ben er borftellt, jum Comobianten Ungereimtheiten von diewerben. fer und mehr Arten fommen baufig benin Plautus vor. Deffen ungeache tet ware jede einzele feiner Comobien fcon hinreichend, und einen hoben Begriff von seinen Talenten für die comische Bubne zu geben.

**\*** \*

Die Ed. pr. bes Plautus († 3820) fft, cura Georg, Alexandrini Merulac, Ben. 1479, f. die ate, Tarv. 1482. f. ets Gienen. Die erftere, correctere ift von S. Carpentarius, Lugd. 1513. 8. Eine beffere von Dic. Angellus, Blor. 1514 und 1522. 8. - Noch größere Berdienfe babett die von Joach, Camerarius, Bafel 1551 und 1558. 2. die von Dion, Lambinus und Joh. Belius, Bar. 1577 und 1587. f. die von Jan. Gruterus 1592. (bie erfte, moein bie Stude in Acte und Scenen abgetheilt find) endlich die von Briebr. Laubmann, Frankf. 1605.1618, 1621, 4. (befonders die amente) Bon Ph. Pareus , Frantft. 1610. 1641. 8. Don Fror. Gronov, Amft. 1684. 8. (b. A.) Bon Ernefti, Leips. 1760. 8. Glasg. 1763. Der barin enthaltenen Stude find amangig (obgleich der Dichter beren weit mebrete gefdrieben bat, und auch

bie Rabmen verschiebener auf uns gefom men ftob. 6. Pobr. Bibl. lat. I. 14) als: 1) Amphitrus (aberf. in has Ital, von Pand. Colonucio, Ben. 1530. & Bon Mauro Ochori, Rom 1702. & bricius gebenft in feiner Bibl. let. 1. 6.6. noch einer von Biet, Bigreta. Beseinens if das Luftipiel des Lud, Dolce, Il Marico, Ben. 1545 und 1560. 8. eine Rachebmuse Diefes Studes; und die Rovelle, Geen e Birria, (f. l. et a.) 8. Ben. 1516 3, ous 236 Stangen beffehend, aus biefem Stucke gezogen. In das Spanische, von gra Villabolos, Zar. 1515. 8. von Beres de Oliva, in feinen Werten, (Cord.) 1584.4 Im Französischen ift die Racebung des Moliere befunnt ; que Motron bet me ter dem Sirel, Les Solies, 1616, eint Nachahmung davon gegeben ; and J. As schinet hat das Stuck in s. Poes. div... Brug. 1500. 4. Die. Dacier, Ser. 1889. 12. Aberfett. Deutsch, von Woff Gpangenberg 1608, 8, Englisch, m Cepard, f. 1694, und von Th. Coult, 1746. 12. melder ben gangen Plantes aberfegen woffen. Rachgrabent von Dreben.) 2) Afmaria (bie Efcistomitic, In Das Jeal mermahl, Ben. 1514. 4. und von Brunamotti. Im Deucschen hat Joh. Burmeifter, Laneb. 1625. & eine fonderbare, auf die Gefülchte von den Borbauten ber Philiffer, gegeändete Stadabatung bavon gegeben. 3) Autuleris (her Belbropf. Jeal. von E. Mer. Rage im iten Band feiner Comedie e Rime, Mil. 1701. 12, 2 60. Bon Por. Gasse Jeff, Fir. 1747. 8. 1750. 8. Bon cincus Magen. Pifa 1763. 4. In das Demiche von Joach. Greff, Mast. 1535. 8. 900 M . . . (Rapier) Belle 1742. 8. neth Text. Bon Steffens, chend. 1765. 3. und in Schirache Magazin. Moliere bet feinen Avare baraus gezogen. 4) Capcivi (bie Gesangenen; im Franzos, 2006 grabmt von Notron 1638. Heberfet son einem Ungen, Par. 1666. 12. Box T. Epfte, Par. 1713. 8. Deutsch, von Mart. Hoppeccius 1530 und im sten St. ber Beptr. jur hiftorie und Aufnahme bes Cheaters, Stutts. 1750. 2. umb von

Pfpfine, Schmaff, 1768. 8. Heber das Stact felbft findet fich eine Abhandl in dem 13ten Bo. der Hist. crit. de la Republ. des lettres, und in den Nouv. de la Rep. litt. 3. 1716. ein Brief von la Coffe; eine Eritif in dem gten St. der oben angeführten Bentrage.) 5) Curculio (bie gwen erften Acte Deutsch, im ziten Stud ber Meuen Erweiterungen.) . 6) Calina (Ital, von Gir. Berrardo, Ben. 1530. 8. Der geme Berrardo bat fich in der Un. meifung ber vornehmften Bucher in allen Theilen der Dichtkunft, G. 507. in das Bortden Gudbetto (ber Borbergenannte) muffen verwandeln laffen, wahrscheinlich, veil Bertram, in f. Entwurf eines Be idicte der Gelahrtheit, I. S. 278. wo er biefe lleberfebung nach ber von ber Me-Feffgrig eben biefes Berfaffers auseigt, feis per Gewohnheit, in der Sprache ju foreis ben , aus welcher et Bucher auführet, gemas, bingu gesest hat, dal Sudderto.) 7) Cisteliaria (das Raficen.) 8) Epidicus (Cinseln gabbas Stud Unde. Wille, Erfurt 1604. 8. heraus. Ital. von Rin. Angellieri Alticossi, Sir. 1749. 4. Frans rof. von Mbe. Dacier, "Par. 1683. 19. Englisch, von Lawr. Echard, fond. 1694. 8. 9) Chryfalus f. Bacchides Ital. von Lub. Domenichi, Flor. 1563. 3. Ben. 1626. 19. Deutsch von Albe. 1. Epbe, Augeb. 1518. 4. und ber bem Buche Schimpf und Ernft, Erft. 1550. f.) Phalma f. Mostellaria (bas Befrenft.) Jeal. von Gie. Berrardo, Ben. 1530. 8. Rachgeahmt von Abbifon in f. Gespenft nft ber Trommel, und von Megnard in e retour imprevu.) 11) Mensechnus (Ital. von einem Ungenannten, Ben. 522. 8. Bon Giac. Bincioli, unter bem Rabmen von Mico Grito, Perugia 1739. Rin. Angel. Alticoggi, Eriffino, Poru. a. m. haben fie im Ital. nachs eabent. Uebrigens wurde biefes Stud ereits im I. 1486 zu Ferrara Italiensch orgestellt. G. Rer. Ital. Script. Bb. 24. Spanisch, Antw. 1555. 8. ol. 278. exmuthlich von Gonz. Perez. Französ. Balanichfaltig nachgeabent, als von Rotrou, Legward, u. a. m. Englisch, von Driner Cheil.

einem Ungenannten B. Lond. 1595. 4. (Ben biefer Gelegenheit will ich bemerfen, bas, dem Warton (Hift. of Engt. Poet. 2. S. 363. ju Bolge, bereits im J. 1520 ein Stud bes Plautus, in einer englifchen lieberfetting aufgeführt, und bas durch das Drama der Alten in England gleichsam eingeführt worden; aflein ber Rahme des Studes ift mir nicht befannt.) Deutsch von Albe. v. Enbe, Augeb, isig. 4. und ben Schimpf und Ernft, Feft. 1550. f. 1557. 8. Bon f. Lipfins, Schmalfalden 1768. 8.) 12) Pyrgopolinices f. Miles gloriofus (Ital. von Angel. Carmeli, unter bem Rabmen Lacermi, mit einem lat. Commentar und dem Text. Ben. 1742: 4. Spanisch, Antw. 1555. 8. vermuthlich von Gonz. Perez. Französ. mehr aberfent, als nachgeabnit von Jean be Balf, in f. Jeux , Par. 1573. 8. von einem Ungen. Par. 1639. 4. 13) Der Raylmann. (Der englische Raufmann bes Colmann bat nur dem Litel nach Achne lichkeit mit dem Stücke des Mautus.) 14) Pleudolus (Ital. von Ginf. Lorelli, Blor. 1765. 8. Deutsch, sehr auslassent, im iten Bb. von Ben. Schmidts Blogras phie der Dichter.) 15) Poenulus (Jtal. von einem Ungen. Ben. 1530. 8. 16) Die 17) Rudens (bas Schifsfeil; Berferin. einzeln, muftermaßig berausg. von 3. W. Mels, Lipf. 1789. 8. Ital. von Greg. Redi, im sten Th. feiner Werfe, und nachgeabmt von Lud. Dolce in feinem Ruffiano, Ven. 1560. 12. Sranzos. von Mde. Dacier, Par. 1683. 12. Engl. von lawr. Echard, lond. 1694. 8. Deutsch, im sten Th. von Goldbagens Anthologie, Brandend. 1767. 8. und von 2. Lipflus, Schmalt. 1768. 8.) 18) Srichus. 19) Trinummus (ber Drepling; Ital von Rin. Angel. Alticozzi; Deutsch, im aten Th. von Goldhagens Anthologie, und von L. Lipflus, Schmalf. 1768. 8. Nachgeahmt von Destouches und leffing in dem Schape.) 20) Truculentus (der Grobian, nur Fragment.) -

Auffer den bereits angesührten liebersetungen der einzeln Stüde, ist Plautus
vollständig in das Französische dreys
Dy

mabl überf. von Dich. Marofes, Bar. 1658. 8. 4 Bb. Bon Beinr, Phil. de Lis miers, Amft. 1719. 18. 10 Bd. nit Wege laffung ber von S. Cofte und Dibe. Das cier überfesten Stude. Stichus und Erinummus find in Berfen. Bon Ric. Gucubeville, Leiben 1719. 12. 10 Bb. 3n das Englische von Bonnel, Thornton und Warner, Leips. 1767 - 1773. 8. 5 80. in reimfrege Verfe. Im Deutschen bar ben wir Luffpiele nach bem Plautus, Leips, 1774. 8. von Joh, Mich, Leng (bie Busfeuer nach der Aufularia; die Ent fabeungen nach bem Mil. glor. das Baterchen, nach ber Afinaria; Die Buble schwefter nach bem Truculentus; und die Lürkensclaven nach dem Curculio.) lind auffer ben, einzeln angeführten Stüden, ift ber ste Eb. einer neuen lieberf. Berl. 1784. 8. erfchienen. -

Erläuterungsschriften: Adversus Calumniatores Planti Diff. Auct. Franc. Flor. Sabinus, Balil. 1540. 8. - Ben ber Musgabe des Dichters von 3. Came. rarius, Baf. 1558. 8. findet fic von bem Bezausgeber eine Differt. de carminibus comicis. - De Plautinor. Carminum ratione libel. Auct. Audr. Alciati, ben ber Musg. des Plautus, Bafel 1568. 8. und ben ben Eruditon, aliquot viror, de Comoed, et comic. vertibus Commentat. . . cbend. in cben bem Jahre. - In eben diefem Werte finden fit, auffer einigen, die Comodie über-- baupt beireffenden Schriftchen, noch bes aulest genannten Schriftfellers Lex. voc. Plautinar. des J. Camerarius Annotat. in Plauti Comoed, des Adr. Turnebus Observat, in Plautum, aus s. Adverfar. v. a. dergl. m. - De Plauti Lacinitate scrips. Henr. Stephanus, Par. 1578. 8. - Ad Horstii, de Plauto et Terent. Judicium, Differt. von Daft, Beinfius, ben f. Ausg. des Berens, Amftel. 1618.12. fo wie ben bem Befterhoffchen und Beunifchen Tereng, -Benedict. Fioretti bat in feinen Proginasmi poetici, Fir. 1620 u. f.4. 5 80. verschiedene, den Plautus betreffende

Progr. als I. 23. S. 93. (Ausg. v. 1694.) 11. 30. 31. 32. 6. 76 u. f. III. 143. 6. 395 th f. IV. 21, 22, 23. 6.62 th, V. a2. 231. S. 109. Diese (aber ich weiß nicht, ob alle ?) überfeste Janus Fo melius in bas lateinifche , und Ibil. So reus fügte fie f. Commentar, de particulis lat. linguae, Frest, 1647. 13. unter bem Ettel, Apologia pro Plaus oppolita faevo judicio Horatiano et Heingano bev. (S. Fabr. Bibl. lat. L Leffing, ta feines Lebensbeidreb G, 25.) bung bes Plantus (Beptrage ger Sifforie und Anfnabme des Theaters C. 33. 22.5.) und fe. Schmidt in feiner Apmeifung ber vornehmften Buder in allen Theilen ber Dichtlunft S. 507. führen diese Apologie als bespaders, und arsprünglich lateinsch von Beneb. Bieretti gefibeleben, an; of diese Met lenge ich fie nicht. - Ph. Perei De metris comic. ac praecipus Plautinis, Comment. Method. Proft. 1638. 8. - De vita ac scriptis Plan ți, Terentii . . . Dietr. Casp. Segittarii, Alt. 1671. 8. - Lectiones Plautinae .hab. a lo. Pr. Gronovia Amftel, 1740 8. - Webrere 641 ten diefer Art, welche, jum Thell, we den verschiedenen Gecausgebern ichen to nust worden, find for Pabr. Bibl. lac L 6. aj. Lipf. 1773. 8. verzeichnet. -Hifter, latinor, majoris nominis Pecear. Spec. I. de M. A. Plauto, er Publ. Terencio Afro, Auch L A. Rieges Frieb. 1760. 8. -

Das leben bes Blaufas findet fic in Greg. Spralbi Vic, poetar. G. 224. Bal In Crufius Lebensbeide. 1545. 8. Abm. Dichter Bd. 2. S. 303. deutschet In den Beptragen gur Sie Ueberfenung. forie und Aufnahme des Theaters, Stutt. 1750. 8. S. 14. und in hen. Schults Biographie ber Dichter. - Die Urtheite mehrerer Litteratoren über ihn find pon Ballet, in f. Jug. des Sav. Art. 1734. Bd. 3. Eb. s. S. 18. Amft. 1725. 12gefammelt werben. -- -

## Plinthe

(Vautunft.).

Ein platter Unterfat, ber bie Grundlage entweber eines gangen Gebaubes, ober irgend eines andern, auf einem Buße ftebenden Theiles macht. In der im Artifel Bang \*) befindlichen Rigur 2. ift ber Unterfas bes Gebaubes bie Plinthe; und in ber im Artifel Attischer Säulenfuß \*\*) befindlichen Figur ift ber Unterfat ... Die Plinthe. Der Name fommt von einem griechischen Wort, bas eine Platte von Ziegelftein, eine Gliefe von gebrannter Erbe bebeutet, weil Dergleichen Platten unter die Fuge ber Gaulen gelegt murben. aufrechtstehender Rorper muß einen Stuß baben +), und der unterste Theil des Kußes ift die Plinthe, die aber oft, wie in ben meiften Saufern, wenn fie etwas boch ift, ben guß felbft vertritt. Richt nur, was die Romer Plinthus, fondern auch mas bie Italianer Zoccolo, die Franzosen Zocle, das ist, die Sohle nennen, wird durchgebende von unfern Baumeistern Plintbe genennt.

Man trifft die Plinthe als einen nothwendigen Theil an, unter ganzen Gebäuden, an denen fie den Auf vorstellt; unter Postamenten und Caulenfuffen, mo fie die Ruß. foble porftellt; unter Posten und Pfeilern, deren Zuß fie ausmacht; und unter Dofengelandern, unter benen fie eine burchgebende allge. meine Unterlage vorfiellt. Es ist ein wesentlicher gehler, wenn einem Daufe bie Plinthe fehlet, und bie Mauern unmittelbar auf ber Erbe fteben; weil auf diese Weise dem gangen Gebaube fein unterftes Ende

fehlet ††).

#### Poetisch; Poetische Sprace.

Boetisch nennt man febe Sache, beren Art, ober Charafter fich jum Bedicht schift. Eine poetische Phantafte, ein poetischer Einfall, ein poetischer Ausbruf. Wir haben in perschiedenen Artifeln diefes Werts ben poetischen Charafter, mancherlep Eigenfchaften und Gegenftanbe betrachtet; als j. B. bas poetifche Benie, den poetischen Stoff, Die paetische Behandlung eines Stoffes und bergleichen. Diefer Artifel ift der Betrachtung der poetischen Eprache gewidniet, dem, was die französschen Kunstrichter poesie du kile nennen.

Man fiebt überhaupt, daß fowol der bauernde Gemuthscharafter, als ber porübergebende launige oder leis benfchaftliche Zuftand bes Menfchen, einen merklichen Ginfluß auf feinen Quebrut und feine Urt ju fprechen baben. Bie also die Sprache eines fpaghaften Menfchen im Musbrut und in den Wendungen etwas von biefem Charafter bat. fo befommt fie auch burch bas poetische Genie überhaupt, bann besonbers durch bie Art ber Laune, ober ber Begeifterung, darin ber Dichter fich jedesmal befindet, ein befonderes Gepräg, und wird gur poetischen Sprache.

Da überhaupt ber Dichter sich alles starter und lebhaster vorstellt, als andre Menschen, da seine seurige Einbildungstraft den leblosen Dingen selbst Leben giebt, so sindet man in seiner Sprache auch, diese Lebhastigseit und eine alles belebende Phantasie. Weil sein Gemüthszustand währendem Dichten etwas ausservordentliches hat, so hat es seine Sprache ebenfalls. Welcher Mensch wurde in einer gemeinen und gewöhnlichen Gemüthsfassung sich, wenn er sagen wollte, er verlasse den großen Pausen derer, die nach Reichthung

Dr. 2 Digitized by Good strack.

<sup>\*) 11</sup> Th. S. 291. \*\*) 1 Th. S. 220.

<sup>1) 6.</sup> But, 11 24. 6. 483.

tt) G. Gang.

trachten, und begnüge fich mit bem, hochft nothburftigen, fo außerorbentlich ausbruten, wie Porag:

- Nil cupientium

Nudus castra peto, et transfuga divitum

Partes linquere gestio.

Wer, als ein in ben hochsten poetischen Euthusiasmus gesetzer Mensch, wurde, anstatt — Siebe! Casac,
den man todt gesagt hatte, kommt
siegreich aus Spanien zurüke —
sich so seperlich als horaz ausdrufen:

Herculis ritu modo dictus, o plebs, Morte venalem petiisse laurum Caesar hispana repetit penates Victor ab ora,

Es ist nicht wol möglich, jede Würtung bes poetischen Geiftes auf Die Sprache anjugeigen; fie fann fich auf jede Rleinigfeit berfelben erftre-Wielweniger laffen fich eigente liche Granzen bestimmen; wo die gemeine Sprache aufhoret, und die poes tische anfängt. Den eigentlichen formlichen Bers rechnen wir nicht bieher; weil er aus überlegter Kunst entstanden ift, und weil die Sprache auch ohne ibn febr poetifch fenn fann. Bismeilen murtet ber poetische Beift nur auf ben Con und ben Gang ber Rebe, die ohne Veranderung bes Ausbrufe, blos burch andre Ordnung vom Poetischen ins Prosaische Fann beruntergefest werden. Rolgende schone Strophe

Wiel ju theuer durchs Blut blubenber Junglinge,

Und der Mutter und Braut nachtliche Ehran' ertauft,

Loft mit Gilbergeton ibn bie Unferd.

In bas eiferne Beld umfonft.

konnte mit Benbehaltung jebes Wortes, blos burch veranderte Ctellung derfelben in eine zwar eble, aber gar nicht poetische Profe verwandelt werben. Umsonst tolt ibn die Unstetblichkeit u. f. w. Rur bie Ausdruft Silbergeton und das eiserne Jelo, mußten etwas berabgestimmt werben. Folgendes Benfpiel zeiet. daß, ohne ein einziges Wort ju baandern, eine schone poetische Rebe in eine vollig gemeine toune verwan delt werden. Riemand wird fagen, daß folgende Rebe poetifch fen : Equi. dem rex, inquit, fatebor tibi cuncta, quaecumque fuerint vera; neque negabo me de gente argolica; Nec fi improbe for hoc primum. tuna finxit Sinonem miferum, finget etiam vanum mendacemque; und doch wird fie, burch ander Orb nung, ohne Beranderung einer ein zigen Splbe in eine schone poetische Rede vermandele.

Cuncta equidem tibi Rex fuerist
quaecumque fatebor
Vera, inquit; neque me argolica
de gente negabo.

Hoc primum; nec si miserum for tuna Sinonem

Finxit, vanum etiam mendacenque improba finget \*).

Undremale kommt zu ber ungewehntichen poetischen Ordnung und dem empfindungsvollen Gang noch das bingu, daß die Verbindungs und Beziehungsworter vom Dichter übergangen werden, und daß daduch seine Sprache poetisch wird, wie Folgendes, darin sonft kein Ausdrut, als das einzige Wort singen poetisch ift.

Der liebe Schmerzen, nicht ber ermetenben

Roch ungefliebten, die Schmerzen nicht; Dehn ich liebe - so liebte Reiner! so werd ich geliebt!

Die fauftern Schmerzen, welche jum Wiederfebn

Sinblifen, welche gum Wiederfebn

+) G. Parrhafiana.

Elef aufathmen, boch Afpett Stammelabe Treube mir auf!

Die Schmerzen wollt ich singen ?. — Durch gehörige Versetzungen, und Einschaltung ber von dem Dichter übergangenen Verhindungs und Beziehungswörter, tonnte man diest recht pindarische Strophen in eine zute, gar nichts poesisches an sich habende Rede verwandeln.

Diefes find die einfachesten, aber nicht die leichtesten Scheitte zur poeischen Sprache. Man findet ber, den erhabensten Obendichtern, als ben Pindar und Riopstof, nicht selten dergleichen Strophen, und doch ließ man sie mit Entzufung, blod weil die Stellung und Verdindung der Worker ihnen einen hoben poetischen Lon geben.

Andremale wird die Sprache durch Einmischung besonders ausgestachter, sehr starter, oder sehr mahlerischer, oder auch blos mehr als gewöhnliche Beranstaltung anzeigender Worter voetisch. Horaz suhret solgende Stelle des Ennius an:

Postquam discordis tetra
Belli ferratos postes portasque esfregis \*\*).

in welcher die mit andrer Schrift gedruften Worter eine merfliche Bekrebung des Dichters, sich start anszudrufen, anzeigen. Zum Bepspel des Mahlerischen kann Folgendes dienen, das auch der Prosopopoie ungeachtet noch poetisch ware.

Bon des schimmernden Sees Tranden. gestaden her,

Oder, floheft du fchon wieder jum himmel auf?

Romm in rothenbem Strale Auf bem Blüget ber Abendluft.

Romm und leber mein Lieb juggnblich beiter fenn,

Sate Freude, wie du! gleich bem be-

\*) Klopftols Ode an Eibii. \*\*) Serm, I. 4. Schnellen Juuchgen bes Junglings, Sanft, ber fühlenden ganny gleich \*).

In diese Classe des Poetischen rechnen wir auch das blos Neranstaltete, da man gemeinen Wortern und Namen durch Umschreibung, oder Beyworter, einen von der gemeinen Rede abgehenden Charafter giebt. Servins sagt: Amant poetae rem unius sermonis circumlocutionidus dicere, ut, pro Troja dicunt urbem Trojae: pro Buthroto, arcom Buthroti: sic pro Timaro Virgilius sontem Timari.

Zulest nimmt die poetische Sprache die lebhaftesten und leidenschaftslichften Figuren, die fraftigsten und kühnesten Tropen, und die ungewohnlichften Wendungen der Sprache ju Sulfe. Der Ausbrut muß jede Sache, die die Einbeldungsfraft des Dichters gerührt hat, vergrößern Der Raum bes sber verfleinern. Himmels wird itt jum Weean der Welten, bie Erde jum Tropfen am Eymer, und das Bergnugen fühlen. be herz vergebt in Entrufung \*\*). Lebtose Dinge bekommen Leben und Dandlung, und die reineften Borftele lungen bes Berftandes werben in forperliche Gegenstande vermandelt. Daburch geschieht es, bag alle Gebanten in blos finnliches Gefühl verwandelt werden.

An dieser poetischen Sprache erkennet man den wahren Dichter, und
es scheinet daß schon Horaz darin
das Wesen der Dichtkunst geseth
habe +); und die Reuern erfennen
eben deswegen eine prosaische Poesie, und eine poetische Prose. "Dieker Theil der Dichtkunst (die Poeste
des Stils.) sagt ein scharffinniger Aunstrichter, ist der wichtigste und
zugleich der schwerste. Die Vilder
Dy 3

\*) Klopftots Obe an ben Baricherfee.

S. Clopftots Obe, Die Frühlingte

1) Serm. I. 4. 40 - 62.

ju erfinden, welche bas, was man fagen will, schon mablen; den eigentlichen Ausdruf ju treffen, der dem Gedanken ein substates Wesen giebt: dieses (nicht der Reim) ift die Runst, wozu ein göttliches Feuer nothig ist. Ein mittelmäßiger Kopf kann durch langes und genaues Machdenken einen regelmäßigen Plan machen, und seinen Personen anständige Sitten geben: aber nur der, welcher zur Kunst gebohren ist, kann seinen Vers durch Dichtung und Bilder beleben \*)."

Es ist zwar das allgemeine Genie aller Menfchen, baß fie Gebanten und Begriffen, um fie recht ju falfen, ein torperliches Wefen geben, und in fofern find wir alle, nur den abstraften Philosophen ausgenommen, Poeten. Aber nicht jeder hat Genie, Lebhaftigfeit und Reichthum ber Phantafie, Richtigkeit bes Gefuble genug, feine Gebanten mit folchen Körpern zu bekleiden, die sie zugleich in der genauesten Aehnlichkeit ober Babrbeit, und größten Rlarheit und Lebhaftigfeit vorftellen. Diefes ift ben vorzüglichen Genien, Die dann eigentlich Dichter genennet werden, porbehalten.

Der Bolltommenheit ber poetischen Sprache ift es jugufchreiben, Bebanken, die mir felbft taufend. mal auch schon gebacht haben, uns fo inniglich ergoben, wenn wir feben, wie neu und wie vollkommen ffe ber Dichter eingekleidet hat; wenn wir neue und unerwartete, boch bochft richtige Aehnlichkeiten zwischen bem Geistigen und bem Rorperlichen mahrnehmen, die nur ber feineste Scharffinn entbeten, und der berebteste Mund ausdrüfen fonnte. Die poetische Sprache ist es also, Die und in den Gebichten am meiften reigt.

Aber wir muffen nicht vergeffen, anzumerten, daß bas Poetifche ber

") Du Bos Reflexions etc.

Sprache nur bas Rleib ber Gebas beffen nur bie Gebanten, ten sev. bie in ihrer nakenden Gestalt nicht genug afthetifche Rraft batten, be durfen; daß die Borftellungen, bie ohne biefen poetischen Schmut Ethaftigfeit genug haben, auch ohn Poesie der Sprache poetisch sind; daß insonberheit die Sprache eines innigst gerührten Herzens, ber ge rabefte einfachefte Musbrut ftarter Empfindungen, biefen Schmut berfcmaben. Bo fcone Gefinnungen, farte Empfindungen, oder auch wahre Machtfpruche ber gemeinen Bernunft fleben , bewegen fie fie fich felbft, auch in bem einfacheften Ausbruf, hinlanglich. Darum if eine blumenreiche, ober sonft poci iche Sprache ben Acuferung der Empfindungen oft fehr nachtheilig, und allemal unnatürlich. Und we man au sich große Gegenstände zu beschrif ben hat, da barf man nur auf gut Anordnung und richtige Zeichnung fe ben; bas Feine Des Colorits that wenig daben.

\* \*

Von dem Poetischen, oder der Poetischen Sprache, handela besondert: L. Macine in dem sten Kap. der Recken. fur la poelie, Oeuvr. T. 3. S. 21 u.l. Par. 1747. 12. — Batteur in seiner Einleitung S. 201. derd. Uebers. 42e Aus. — Marmontel, im 4ten und sten Kap. de ersten Theisis seiner Poet. franc. S. 94 u.s. Par. 1763. 8. — Newbern in s. Art of poetry on a new plan, Lond. 1762. 8. Bd. 1. Kap. 6. S. 41. — hr. Engel in 1ten Sauptst. seiner Ansangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten. — S. siech gests den Art. Ausdruck S. 189.

#### Politisches Trauerspiel.

Wir wollen unter diesem Ramen von einem Drama von besonderer Art sprechen, das nicht eigentlich für die Schaubühne gemacht if.

fondern grwiffe merfwurbige Borftellungen und Begebenheiten aus ber: Beschichte bramatisch behanbelt. Bir finden twar schon unter Shas lespears Merten Stufe, Die einigernaafen dabin tonnen gerechnet merben; weil er nicht nur ben Stoff aus: ter Gefchichte feines Landes genom. nen, fonbern ihn auch, ohne Ruf. lcht auf die gemeinen Regeln ber Schaubuhne, politisch behandelt hat. Doch ift, fo viel ich weiß, ber beühmte Prafident Benault, ber erfte, er bas politische Trauerspiel, als ine gang befonbere Sattung bes Drama, bas mehr jum Lefen, als ur murtlichen Vorstellung bienen oute, bebandelt bat.

Ich will mich die Mube nicht verriegen laffen, mit dieses berühmten Rannes tigenen Worten zu erzählen, die er auf diese besondere Art des. Drama gefommen ist \*).

"Die Geschichte, fagt er, hat dies m großen Mangel, daß fie blos erählt; ba man doch gestehen muß, af biefelben Begebenheiten, bie fie orträgt, wenn man die Sandlung. ibft fabe, gang andere Kraft, und tfonderheit ungleich mehr Rlarbeit die Borstellungstraft haben Als ich Chafespears Traurben. obie, Seinrich VI. fah, war ich egierig, bie gange Befchichte biefes. bringen in berfetben wieder ju ler. en - ich las Chafespears Stuf, m bie vielfältigen schnell auf einaner folgenden und einander oft gang Begebenheiten atgegenstreitenden effelben mir recht lebhaft vorzufteln - ich fant jebe bennahe in richger Ordnung ber Zeit; ich fahe bie auptperfonen berfelbenZeit in murk. cher Dandlung begriffen, Die vor keinen Augen vorfiel; ich erkannte re Sitten, ihre Intereffen, ihre

Leibenschaftent fie selbst unterrichtesten mich bavon — da bachte ich: warum ist unfre Geschichte nicht eben so geschrieben, und warum bat noch Riemand diesen Einfall gebabt?"

Rachber merte er febr richtig an, daß die Tragsdie nach der gewöhnlichen Form, ba fie nur eine einzige und furge Sandlung vorftellt, wie bas hiftorifche Gemabtbe, uns nicht hinlanglich genug über die wichtig. fen Buntte ber Gefchichte unterrich. ten fann. Daraus fchliegt er enb. lich, es fen vernünftig, eine Gattung ju versuchen, barin bie Bors theile ber Gefchichte und ber Eragde bie vereiniget fenen. Er unternahm es, und fo entstund fein politisches Trancespiel Franz II. König von Rranfreich. Aber feiner feiner Lands. manner, Die boch fo amfig fur bie Schaubuhne arbeiten, abmte ibm bierin nach.

Bor einigen Sahren famen in: Deutschland verschiebene bromatische Berte, unter bem Eitel politischer Trauerfpiele betaus, bavon bie meiften unfern Wobmer jum Berfuffer Db fie nun gleich feine. gunftige Mufnahme erfubren, in einigen Eritischen Schriften bers felben Beit, beren Berfaffer es fich gur Maxime scheinen gemacht zu baben, ben Bater ber mabren Eritif in Deutschland ju verspotten, fo gar verhöhnt wurden : fo haben doch verfcbiedene Renner ihren Berth, einiger barin vorkommenber, in ber That unnatürlicher Ausbrufe ungeachtet, nicht verfennt. Gie faben, bag bieals eine besonbere fes Traverspiel, Sattung, febr fdiflich tonnte ge-Braucht werben, wichtige, politifche und patriotifthe Gemabibe, bie gu groß und ju weitlauftig find, nach ben Regeln des eigentlichen Schaufpiele behandelt ju werden, fo vorzustellen, daß fie weit mehr Leben befommen, und weit großere Buzfuna 2D D 4

<sup>\*)</sup> Folgendes ift aus der Borrede', au dem Trauerspiel François II. Roy de France en cinq Acts, genommen.

fung thun wurben, als wenn man fie blos bistorisch vorkellte. Diefem Grunde fchien mir biefe Gat tung auch hier einen befondern Artifel zu erfodern. Diefen wurde ich auch ausgearbeitet baben, wenn nicht ein mir unbefannter Renner barin suporgefommen mare. Diefer bat mir vor einigen Monaten einen befonbern Auffat über biefe Materie zugeschift, den ich bier, weil er mie die gange Sache in ihr eigentliches Licht scheint gefest ju haben, einrufen werde.

Es trifft fich gerade ju ber Zeit, da dieser Aufsat der Aresse soll übergeben werben, bag mir ein neues Drama, gerade wie henault es munschet: Gozvon Berlicbingen, in bie Sand fommt, deffen Berfaffer, burch die That felbft, zeiget, daß er das politische Drama einer genauen Bearbeitung wurdig halt. Bermuthlich wird diese meue Erscheinung, die ben allen ihren Sehlern viel vortreffliches hat, ba sie von einem unbe-Kannten Berfaffer tommt, gegen ben wol noch Niemand eingenommen ift, eine nabere Beleuchtung ber gangen Art veranlaffen. Dier ift ber vorber errodbate Auffag.

"Die Griechen haben ihr Theater får das Werkjeug gebraucht, das Bolf in ben Empfindungen von bem Werthe popularer Grundlage und Rechte ju unterhalten. In Staaten, wo die Gemeinen fo großen Untheil an ber Regierung nehmen, mar nichts bequemer zu diefem Ende. Da bie Rechte bes Staats die Rechte des Bolfs maren, fo erfoberte bie ge--funde Politit, . baf es biefelben fich in bem lebhaftesten Lichte vorstel lete, und fein ganges Berg damit ermarmete.

" Muf bem Theater ber Staaten, in welchen die Wohlfahrt und bas gange Schiffal ber Ration Einem ober Wenigen überlaffen ift, wo die Mistel bas Bolt gluflich zu machen Staatsgeheimniffe find, Die in bem Cabinette verschloffen bleiben , fcbien es nicht allein überflüßig, fondern gefährlich, und bem unbebungenen Geborsam zuwider, bag ben Gemele nen Reigung ju Regierungegefchafften eingepflangt, ober ihnen bobe Gebanten von popularen Borguigen eingepräget murben. Darum haben bie Genien, die für solche Schaubabnen febrieben, die Nationalabuch ten und Befichtspunkte verlaffen, und fich mit perfonlichen Augelegen beiten abgegeben.

Bo follen wir in unfern Zeiten unter ben frepeften Staaten benie nigen fuchen, ber bas republitanifche Raturell ber griechifchen babe; der feine Landesrechte mit bem Ernfte und bem Gifer ju Dergen nehme welche wir ben ben Alten bemerfen? In größern Republifen findet man ein Schauspiel von Rationalabsch ten, von Staatsbedurfniffen und öffentlichen Geschäfften, wo nicht mit Gefahr für die Regierung begleitet, boch fcmerfallig und nicht unterhaltend; in fleinern und beburftigen bat man billig Bedenfen, Schaubuhnen ju eroffnen, bie mit ber Sparsamfeit, mit der Einfalt ber Sitten, und ber Arbeitfamfeit, die hier nothwendige Le genden find, febr folecht zusammen ftimmen.

Man bat gefagt, 'einige Staatet von popularer Regierungsart, beben bie Schaubühne ber Franzofe weil fie die Liebe me verworfen, Monarchie einpflanze. Ich sehe ven biefer Seite feine Sefahr. frangofischen Stufe fallen geneiniglich auf personliche Leidenschaften ber Protagonisten, und nicht auf allgemeine des Monarchen. oder ber Gie beften die Auf-Monarchie. mertfambeit nicht auf den Staat

sondern auf jeden besondern Gegenfand. Sie zerstreuen das Semuth, und nehmen den Privatmann, nicht nur aus den nationalen, sondern selbst aus den bürgerlichen und wirthschaftlichen Empfindungen und Beschäfften beraus. Und dieses ist schou genug, die Republiken davon abzuschreten, wiewol eben deswegen der Monarch sie empfehlen mag.

Aber Schauspiele, die in bem Daupttone der griechischen für frepe Staaten verfaffet find, in welchen die großen Angelegenheiten ber Staaten behandelt merden, obie Erhals tung ober ber Untergang bes Staates, der populare Beift, das Aufnehmen ober Berderben ber Gitten, die gandesgesetze - folche Schauspiele werden immer in den heutigen Republifen die Dienfte thun, die sie in den alten gethan haben. Es ware ungluflich, wenn man es fich daran mangeln ließe, weil die theatralische Borftellung allutoff. bare Zurüstungen erfordert, und 114 viel Zerstreuungen verursachet. Laffet une die lebhafte Borftellung, Die vom Schauen entflebet, bepfeite fe-Ben; immer wird bas Drama noch gang branchbar bleiben. Patriotisme, Raturrechte, Staatsbegriffe, populare Empfindungen, einzupragen, wenn man fich gleich einfchranfet, für ben ftillen Lefer gu febreiben. der in einer Erholungsstunde an dem Pulte figet; wenn man gleich bie Lefer felbst entbehret, welche far ben Ernft ber offentlichen Gefchaffte, ber Staatsforgen, ju bequem ober ju fluchtig find.

Wenn bey ber lebendigen Borfielfung auf der Schaubuhne die Warkung der Schauspiele nicht sehr-geschwächt werden muß, so braucht es eine außerordentliche Runst, zu verhüten, daß die Täuschung nicht unterbrochen werde. Wie leicht wird sie durch die ungeschiften De-

corationen verborben, befonders in unfern Theatern, Die gegen bie griechifchen und remifchen nicht viel belfer als Quaffalberbühnen find! Wie viel Arbeit hat nicht die Phantafie, wenn ber Betrug nicht durch bas unariechische und unromische Gewand, burch die Miene ber Schauspieler, die man allzuvertraut fennt, burch bie gemablten Scenen, die Leuchter, ben Borhang, Benhelfer, Die Deillabes ber Schonen, die lauten Einfalle ber Laune; ober ber Cabale, aufgeloft werben foll! Da die Einbildung im Cabinet wicht fo von allen Seiten überfallen wird, fo tann fie fich mit ganger Rraft in bie Stellung ber Personen hineindenken, ihre Miene und Sestalt sich bilden, und so fann fie eftere ergangen, mas bie Schaubûbne vorans bat.

Ein Drama, bas feinen Unfpruch auf bie Schaubuhne macht, bat ben wichtigen Vortheil, daß es fich um ben guten Son und die Laune ber Logen und des Parterre nicht befummern barf. Der Poet barf alle die fleinen Runftgriffe verwerfen, welche nothwendig find, biejenigen einzunehmen, die nur durch leichtfinnige Leibenschaften, durch schwindlichten Unfinn, durch abentheuerliche Begegniffe, fich einnehmen laffen. Er hat Episoden, ju fich geriffene Perfonen, Berwitlungen, gezwungene Bufammenfunfte. schlechterbings nothig; er darf warten, bis fie ungesucht aus ber Geschichte hervorfallen.

Diefes Dronn barf fich nicht mit Angft an die Einheit des Ortes und ber Zeit binden, weil hier nicht fo viel Dinge zusammenkommen, die den Betrug der Sinnen aufhalten. Die Phantasie hat in der Einsamkeit weniger Mube, sich aus einem Zimmer ins andre zu begeben, sich vom Morgen zum Abend, vom heutigen Tagezum folgenden zu vers

Dy 5 Digitized by GOO (spen.

feben. hier ift nichts, was ihe entgegen arbeite. Der Dialog barf nicht so burchschnitten sepn, baniter lebhaft werde: er mag fich jur rechten Zeit ansbreiten, weil der Lex ser ruhiger, und seinen Gebanten überlaffen ist.

Die Lefer, bie man biesem Deama wünscht, sind populare, patriotische Personen, in deren Gemüthern die Privattriebe durch die offentlichen niedergedruft find. Der Poet hat dann aber nothig, die Springsedern der Menschlichkeit, die Triebräder des gesellschaftlichen Lebens spielen zu lassen. Die Springsedern, die in jedes absonderlichen Menschen Herzen liegen, die auf seine besondere Person wurten, haben hier nur zufällig, und in der andern Hand statt.

Ju ben Stuten, Die fur bas Theater gewibmet find, in welchen. ber Poet feine Perfonen mit bem Parteire und Logen empfinden und benten läßt, betommt der Bufeber eben baber bas Recht, über bas Werk zu urtheilen. Das politische Schauspiel ift allein bem Urtheil berer unterworfen, die fich aus bem Staat und feinen Berhaltniffen mit ben Rechten ber Nation, und ben Mitteln die allgemeine Gluffeligfeit. ju befordern, eine Ungelegenheit bes Herzens und bes Verftanbes ma-Andern ift es eine frembe Proving, in welche fle fein Recht haben, einzufallen.

Die Protagonisten in einem Drama, welches so große Angelegenheiten umfasset, wie die Rationalinteressen sind, mussen nothwendig starte Seelen senen, die sich gegenallgemeine Borurtheile, gegen Uebel, die unter hohem Schuhe stehen, mit dem Muthe der heroischen Zeiten bewassische Schud Reistides, Spaminondas, Limoleon, Gracchus, bie man in unftrn Tagen für Stoifer und Fonatifer balt. Es braucht schon etwas von floischer Geele das gu, ben Fanatisme Diefer Manner zu begreifen. Diese Begriffe sind für bus" Barterre Chumiren. Diefem muß man nur Spifurer foden. Die Erfahrung bat gezeigt, baß von den Tragodien Diefer Brt. ble man fich erfuhnt bat, auf ben Schauplag ju bringen, faum eine wegen der Staatsintereffe etwas lebhaft gerührt hat; die Rührung entitand burch irgend eine absorberliebe Verfon, welche der Boet gewufft hat, liebenswurdig ober verheft die machett.

In einigen von Voltairens Trauerfpielen hat ein allgemeines Intereffe Mak; der Dauption bat etwas größers, etwas anbringenbers, als man in Racinens und felbft in Corneiffens Staten findet. Der Stantpunkt im Mahomed ift eine Unterung, bie fich in ben Staaten und ben Religionen ber Morgenlander gutragt. In bem Chinefischen Bei fen ift ber Bauptpunkt ber Unter gang bes afteften Reiches. geretteten Rom ist der Standpunic felbst die Wohlfahrt einer Republik Aber alle biefe großen Gefichtebunfte fith für den konschulichen Menfchen fo entfernte Dinge, daß fie micht farten Eindrut auf ibn machen. Einer von den französischen Menfeben hat es gerade jugeftanden: "Was für größen Antheil, fagt er, foll ich an der Rettung Roms nebmen? einer Mepublik? wie weit har wie unbefannt ift bas! Mein Dert kennt nur bie Berfonen in den Stasten. Die Staaten find ihm nichtel." Erinnern wir biefen Menfchen, bos er bas Batceland ins Auge faffen muffe, so sage er uns, das Baterland sen nur ein schöner Rame, und es ift viel, wenn er uns eingesteht daß dieser Rame nicht ohne allen Cindrut fen.

Da

Der Enthusiasmus in der Liebe nacht auf bem Schauplatz große indrute, weil er ein individuales diet hat, ein besonderes Interesse, velches eine Privatperson leicht zu hrem eigenen macht, Vaterland mb Rechte der Menschlichkeit sind u fremde Dinge geworden, als as man dafür in Leidenschaft geathe.

Laffet und ju ben farten Seelen, ie dem Staatsenthufiasmus untervorfen find, die Manner gablen, ie ihre Starfe jur Unterbrufung es Staates angewandt haben. Sylla, Cafar, Catilina felbst mojen folche Seelen gehabt baben. Es giebt wißige Köpfe, die nur ben siefen berühmten Uebeltbatern Star. e der Seele entdeken. Sie sehn ben Eicero nicht so viel bavon, wie ben Kugustus. Voltaire selbst hat dem Eicero ste in geringerm Grade gereben, als er sie wirklich batte. Aber wie viele Universtatsgelehrte chagen nicht den Redner, der gezen Catilina geschrieben hat, bober ils den Selden, der bas Naterland terettet bat? -

Ich finde hier nothwendig anzumerken, daß die Leidenschaft, wenn
de gleich bep wahrhaft starken Seeen dis zum Enthusiasmus gestiezen ist, sich nicht in schwindlichte Entzukungen ergießt, oder sich aus
ich selbst verliert; in pectoribus
zultne mentis ira considit, serus
puidem mentes obsidet, eruditas

praelabitur.

Rein Wunder, daß große Poeten fich nicht in den Sinn kommen lafen, in ihren tragischen Erschätterungen diese erhabenen Tugenden, welche die Staaten vom Untergange retten, in die Gemuther zu werfen! Was kann der Tragiser thun, sich einem Bolf gefällig zu machen, bey welchem die Männer nichts loben durfen, was nicht zu dem Rieinmuth der Weiber hinabsällt? Man

maßte zuerst selbst eine große Seele haben, um nicht zu biesen himmter zu steigen, umd nicht Stufe zu schreiben, die man in den Lebenstagen des Dichters bewundert. Wer will schreiben, was man erst lange nach unserm Tode bewundert? Das Parterre hat das Herz nur dazu biegsam, selbst zwischen den Seenen von Atrens, Fleuretten zu leiden.

Wer für folche Nationen schreibt, bat die Springfebern der Liebe fchlech. terbings nothig; und wir feben, daß die Poeten fie brauchen, nicht nur die verliebten Triebe burch finbische Verfeinerungen und metaphyfische Zerglieberungen in tanbelubes Richts auftulosen, sondern fie auf einen Grab ber Gewaltthatigfeit und des Unfinns ju erhöhen, dag fie ju ben größten Uebelthaten, unb zu den größten Heldenthaten führen. Sie lassen die Weiberliebe, und nicht. die Vaterlandsliebe spielen, den Untergang von einem Staat abzumenben, ober ju beforbern. Der Stant ift immer die untergeordnete Angeles genbeit.

Dialogen und Reben, in welchen berathschlaget, widerleget, moralissirt wird, sind ihrem Parterre unausstehlich; dieses ist das Anstoffsigste, was man im Euripides und im Sophosles sindet. In Althen hatten Leute von allen Standen und Lebensarten diese Liraden mit angenehmen Nachdenken augehört, ohne Zweisel weil ihre Erziehung, ihre Staatsversassung mehr kühles Geblüte, mehr Ernst und gesestes Mesen in ihr Lemperament gebracht batte.

Wir muffen befennen, bag Catos Lugenden nicht so beschaffen find, daß sie sich einer weibischen Nation gefällig machen. Es sehlt ihnen an benen Grazien, welche bem Charafter und ben Handlungen bas Unsehen einer zwanglosen Leichtigseit

Digitized by Go geben.

geben. Catos Tugenben find burch die Erziehung und die Uebung nicht fo tief in bas Gemuth ber Bufeber eingebruft, bag bie Leute fich in feinen Charafter Derfeten, und fte für mehr als Runft, für Geschenfe der Ratur ansehen tonnten. beutige Seelen baben fie ein widriges jurufftogenbes Aussehen; fie find aufgebunsen und übertrieben, etig und fteif. Diefer Mann erfüllte die Pflichten gegen den Staat mit fo viel Gifer, daß man ibn nicht gu dem Consulat erheben durfte, aus Kurcht, et möchte in diesem erbabenen Amte gar zu viel Gutes thun. Er follte gewiffen Gragien mehr geopfert haben, welche ihn gelehrt baben follten, bem Lafter fanfter und ehrerbietiger gu begegnen. Aweisel ware er mit einer von Casars Grazien Conful geworden, und ausgelaffene Begierden maren unter feinem Confulat fo ficher gewesen, als unter Cafars.

## Polonoise.

(Muff; Cans.)

Ein kleines Lonftuk; wonach in Polen der bortige Rationaltang getangt wird, bas aber bort auch vielfaltig in Concerten unter andern Lonftilten vortommt. Es ift in 1 Latt gefest, und besteht aus zwen Theilen von 6, 8, 10 und mehr Laften, bie bende in ber haupetonart, die immer ein Durton ift, schließen. Man bat in Deutschland Lanzmelobien, unter bem Ramen Bolonoifen, beren Charafter von ben eigentlichen Polonoifen, fo wie fie in Polen gemacht und geliebt werben. verschieden ift; beswegen fle von ben Polen gar nicht geachtet werben. Ich will ben Charafter ber wahren Polonoise, so wie er mir von einem geschiften Birtuofen, ber fich lang in Bolen aufgehalten hat, befchries ben worden, bieber fegen.

Die Bewegung ift weit geschwinber, als fie in Deutschland voractragen wirb. Cie ift nicht vollig fo gefchwind, als bie gewohnliche Langmenuet; fondern ein Mennettentaft macht die Zeit von zwep Biertel eines Polonoifentaltes aus fo daß eine Meunet, beren exfirt Theil von 8, und der zwente von 16 Taften mare, einer Polonoise, Deren erfter Theil von 6, und ber poepte von 10 Laften ift, ber Zeit nach gleich ift. Gie fange affezeit mit bem Rieberfchlag an. Der Golut eines jeden Theiles geschieht ben ben zwenten Biertel, das von dem Semitonio modi porgehalten with nehmlich fo:

ober G

Diefer Lauf hat viel Eigenthumliches in seinen Einschnitten, im Retrum, und in seinem ganzen Charafter. Die Polonoisen, die von beutschen Componissen gesetzt und in Deutschland bekannt find, sind nichts weniger, als wahre polnische Länge; sondern werden in Polen unter dem Ramen des Deutschpolnischen allgemein verachtet. In einer ächten Polonoise find niemals zwey Sechszehntel an eine Achtelnote angehängt, auf folgende und ähnliche Art:



Und diefer Sang ift ber deutschen Polonoise eigenthumlich. Eben so wenig vertragen die Polen folgende halbe Cabens.



fonbern ihre halbe Cabengen find auf folgende und ahnliche Art:



Bie verträgt übrigens alle Arten von Moten und Zufammenfegungen; aur Zwenunddrenfigtheile tonnen, wegen ber ziemlich geschwinden Bevegung, nicht viele auf einander Die Einschnitte find von poder 2 Tatten, und fallen, die profern auf bas lette Biertel bes Laftes, die kleinern bingegen in die Mitte des Lattes, wie hier:





Der wahre Charakter ift fenerliche Bravitat. Dan pflegt fie mit Balbe brnern, Soboien u. b. gl. Inftrunenten, die bisweilen obligat find, u feten. heut ju Lage tommt bieer Tang durch die vielen welschen frauselegen, bie barin von ben lusländern angebracht werden, von einer Majeftat berunter. And die Irios, die nach Menuettenart piano uf die Polonoise folgen, und iso in bolen so gebrauchlich find, find eine frfindung ber Auslander.

Uebrigens ist auch die deutsche Voonoife von einem angenehmen Chaafter, nur macht ste eine besondere rt aus, ber man auch einen befon-

ern Ramen geben follte.

### Vortal.

(Bautunff.)

Diefen Ramen giebt man ben Sauptingangen ber Rirchen, Pallafte unb ndrer großen Gebaube. Es unter-

scheidet fich von der Thur nicht nur durch feine Große, fonbern vornehmlich dadurch, daß bas Portal burch prachtige Bergierungen mit Saulen, ober Pilaftern, und ben baju gehörigen Gebalfen, als ein beträchtlicher Daupttheil ber Außenfeite ber Gebaube in die Augen fallt, auch wol zu benben Seiten ber Dauptoffnung noch kleinere Ein-Bauge hat, die aber mit bem haupte eingang burch bie gemeinschaftlichen Bergierungen in Eins gezogen find.

Es fcbeinet febr naturlich, baf ben großen Gebauben ber haupteingang sogleich bas Auge auf fich siebe, damit man ibn nicht suchen Rach ber beutigen Bauart ift insgemein an einer ober mehrern hauptseiten bas Portal gleichsam ber Augenpunkt, auf ben fich alles bezieht. Das Auge fallt zuerft barauf, und von ba aus überfieht es bernach die Theile ber Faffade. Darum follte ber Baumeifter fich zur Pauptregel machen, burch das Portal gleich die Art und den Gefcmact, bes gangen Gebaubes angukundigen. Ein Portal von schlechter toscanischer, ober auch borischer Ordnung, schifet fich nicht ju eis nem Gebaude, besseu andere Theile den Reichthum der corintbischen Ordnung anzeigen; so wie ein in feinen Bergierungen febr einfaches Gebaube, auch nicht ein reiches Portal verträgt. Eine fonatürliche Regel aber wird oft übertreten. Dan fteht bisweilen Rirchen, an deren Portale aller Reichthum ber Baufunft verschwendet ift, ba bas übrige nichts, als eine sehr einfache und bescheibene Baufunft zeiger. Diefen Rebler baben auch die Baumeifter mittlerer Zeiten an ben fogenannten Gothischen Rirchen begangen. Wenn ber gange außere Umfang ber Rirche noch so einfach und einigermaagen baurisch ift, findet man boch bis.

Digitized by Oweiler

weilen bie größte Pracht und ben größten Reichthum ber Bergierung

an dem Portal.

Es scheinet nicht, daß die Alten etwas von dieser Art in ihrer Bau-kunst gehabt haben. Da ihre großen Gebäude entweder ganz mit Saulen oder mit Bogenstellungen umgeben gewesen, oder an der Hauptseite vorgesetzte Säulenlauben hatten: so zeigte sich an der Außenseite alles in völliger Einstemigkeit. Man gieng zwischen den Säulen, oder durch die Bogen durch, und saud innerhalb des Porticus die Thüren zum Eingang, die nach Art bloßer Thüren gemacht waren, wie man aus dem Vitruvius sieht.

Oraz. Petrucci binterließ ein, von feinem Sohn 1643. berquegegebenes, Bett von den Vortalen nach tosfanischer Ordnung. -Rerner bandeln bavon: Das 6te Buch ber Reg. gen. d'Archie. Des Geb. Gerlio, mit 50 Entw. - Rec. des plus beaux Portails de plusieurs eglises de Paris, von Morton, nach le Pautre und Marot P. 1700. fl. fol. 91 Bl. - Elevat. de pluf. Portails, von Moreau, &. 14 Bl. - J. F. Blondel, im aten Bd. 1. Cours d'Architect. G. 179 U. f. 347 u. f. - Elevat, du Portail . . . d'une Eglise paroissiale, von Ch. Dupuis, 3. 4 Bl. - Prospecte und Grunde, von Bortalen, von leuchte, F. 9 81. -Portal Bergier. von Chiaveri, 3. 29 BL -Auszierungen guebortalen, von 3. Wachsmut, g. 4 Bl. - Grundmilfige Ans meifung ju Aufreifung ber Portale, von I. R. Bajd, Narnb. f. a. 4. mit 50 Apfin. —

### Porticus.

(Gautunft.)

Eine an einer ober benden Seiten offene Gallerie, deren Dach auf Gaulen, ober Bogenstellungen ruhet. Es ift in den Artifeln Bogenstellung und Saulenlauben davon gesprochen worden.

### Portrait.

(Mablerey.)

Ein Gemahlbe, bas nach ber Mehnlichfeit einer lebenden Berson gemacht ift, und vornehmlich deren Gefichtsbildung zeiget. Es ift eine nicht erfannte, aber gewiffe Babrbeit, das unter allen Gegenstanden, bie bas Auge reigen, der Mensch in allen Abfichten ber intereffantefte ift. Er ist das bochste und unbeareislichste Bunder der Ratur, Die einen Klupe pen todter Materie fo zu bilden ge wußt bat, bag er Leben, Thangfeit, Gebanten, Empfindungen und einen fittlichen Charafter feben laft. Dag wir nicht benm Anblif eines Menfchen voll Bewundrung und Erstaunen stille stehen, tommt blos beher, daß die unabläftige Gewobsheit ben größten Wundernibre Rab wurdigfeit benimmt. Daber bat bie menschliche Geffalt und bas Ince ficht des Menfchen felbft, für gemeine, unachtsame Menfchen nichts. das fie jur Aufmerkfamkeit reigt. Mer aber über bas Borurtheil ber Gewohnheit fich nur einigermachen weglegen, und beständig vorfemmenbe Gegenstande noch mit Aufmerksamfeit und Rachbenken anfe hen tann, dem ift jede Phofions mie \*) ein merfwurdiger Segenftanb. Wie ungegrundet den meiften Der schen die Physiognomië, ober die Wiffenschaft aus bem Seficht und ber Gestalt des Menschen feinen Che rafter zu erfennen, vorfommen mag: so ist boch nichts gewissers, als bas jeder aufmerksame und nur einigermaagen fühlende Menfch, eimas von diefer Wiffenschaft befist; inbem er aus bem Geficht und ber übrigen Geftalt ber Menfchen etwas von ihrem in bemfelben Augenblit vorhandenen Gemüthszustand mit Wir fagen oft Gewißbeit erkennt.

\*) Eigentlich Phofienowie.

Digitized by Google

mit ber größten Zuverficht, ein Menfch fen traurig, froblich, nachbenfend, unruhig, furchtfam u. f. f. auf das bloße Zeugniß feines Gefiches, und wurden uns fehr darüber verwundern, wenn jemand uns darzin widerforechen wollte.

Richts ift alfo gemiffer, als biefes, bag wir aus ber Gestalt ber Renfchen, vorzüglich aus ihrer Gesichtsbildung etwas von dem erfennen, was in ihrer Geele vorgeht; wir sehen die Geele in dem Rorper. Aus diesem Grunde tonnen wir sagen, der Rorper sey das Bild ber Geele, oder die Geele selbst, sicht-

bar gemacht.

Da nun fein einziger Gegenstand unfrer Renntnis wichtiger für uns fenn fann, als bentende und fühleube Seelen: so tann man auch daran nicht zweifeln, daß ber Mensch nach seiner Sestalt betrachtet, wenn wir auch das Wunderbare 'barin, bessen wir oben gedacht haben, bezseite seben, der wichtigste aller fichtbaren Segenstände sen.

Ich habe für nothig erachtet, diefe Betrachtungen dem, was ich über bas Portrait zu fagen habe, vorangehen zu laffen, weil das, was ich zu fagen habe, sich größtentheils

barauf grundet.

Woher mag es boch fommen, baß man an einigen Orten einen schlechten Portraitmabler im Spaß einen Seelenmabler nenut, ba ber gute Künftler biefer Gattung ein elgentlicher wahrer Geelenmabler ift?

Es folget aus obigen Anmerfungen, daß jedes vollkommene Portrait ein wichtiges Gemählbe sen, weil es uns eine menschliche Geele von eigenem persönlichen Charafter u erkennen glebt. Wir sehen in demfelben ein Wesen, m welchem Berstand, Neigungen, Gestummgen, Leidenschaften, gute und schlimme Eigenschaften des Geistes und bes Herzens auf eine ihm eigene und

besondere Urt gemischt sind. Dieses sehen wir sogar im Portrait meistentheils besser, als in der Natur selbst; weil hier nichts beständig, sondern schnell vorübergehend und abwechselnd ist: w geschweigen, das wir selten in der Natur die Gesichter in dem vortheilhaften Lichte sehen, in welches der gesschifte Mahler es gesstellt hat.

Dieraus läßt fich also leicht die Wurde und ber Rang, der dem Vortrait unter den Werken der Mahleren gebubret, beftimmen. Es Reht unmittelbar neben ber Sifforie. Diese selbst bekommt einen Theil ibres Werths von dem Portrait. Denn der Ausbruf, der wichtigfte Theil des hiftorischen Gemähldes, wird um so viel natürlicher und kraftiger sepn, je mehr würklicher aus der Matur genommener Phyfionomie in den Gefichtern ift. Gine Cammlung febr guter Portraite ift für den Distorienmabler eine wichtige Sache jum Studium bes Ausbrufs.

· Der Bortraftmabler interefirt uns durch seine Arbeit vielfaltia; weil er uns mit Charafteren ber Menschen bekannt macht. Ift er selbst ein Renner ber Menfchen, und biefes ist gewiß jeder gute Vortraitmals ler, und hat der, welcher das Portrait betrachtet, Gefühl genug, die Seele in der Materie gu feben, fo ist jedes gute Vortrait. felbft von unbefannten Berfonen, ein merte wurdiger Gegenstand für ibn. wird, fo wie durch die Tragodie, Comodie und das heldengebicht, balb Dochachtung, bald Zuneigung, balb Berachtung, Abneigung und jede Empfindung, wodurch Menschen mit andern verbunden, ober von ihnen getrennt werden, daben füh-Moch mehr wird es ihn interes-Aren, wenn die Urbilder ibm verfonlich, ober aus andrer Erzählungen befannt find.

nitized by Googless

Diegu fommt noch bie faft in allen Menfchen vorhandene Reigung. Berfonen, beren Charafter und Thaten une aus Ergablungen wol befannt find, aus ihrer Gefichtsbil. dung und Sestalt fennen zu lernen. Es macht uns ein großes Bergnisgen, fo oft es fich trifft, daß wir Menschen, beren Rubm uns schon lange beschäfftiget hat' ju feben be-. Was wurde man nicht darum geben, einen Alexander, Gofrates, Cicero, Cato, Cafar und bergleichen Manner, so wie sie gelebt haben, ju feben? Diefe Reigung tann burch bas Portraitmablen befriediget merben.

Zu dem allen kommt noch, daß diese Mahleren ein sehr kraftiges Mittel ift, die Bande ber Sochach. tung und Liebe, nebft allen anbern fittlichen Beziehungen zwischen uns und unfern Boraltern, und ben daber entflebenden beilfamen Burtungen auf die Gemuther fo ju unterbalten, als wenn wir bie Berftorbenen bisweilen würklich noch unter uns Ich habe im Artifel Opera \*) ein Benfpiel angeführet, woraus gu feben ift, bag ein Portrait bennabe eben fo ftarten Eindruf auf den Menschen machen kann, als die Person Und aus einer neuern Auets klbst. bote fann man sehen, was für wiche tige Würfungen bisweilen ein Porerait haben fann. Man erzählt namlich, daß bas Portrait bon bem nachherigen Ronig Beinrich dem III. in Frankreich, bas Monhic, Bischoff von Valence, in Pohlen ausgetheilt hat, viel bengetragen habe, diefem Pringen die Pohlnische Rrone zu verschaffen, da es den Poblen ben Berdacht, als ob er Urbeber ber verfluchten St. Bartholomaus Mordnacht gemefen, benommen haben foll.

Darum verbienet diefer 3melg ber Runft fo gut, als irgend ein anbe-

·\*) III Th. G. 584.

rer, mit Gifer beforbert zu werben, und ber Bortraitmabler, behauptet einen ansehnlichen Rang unter ben nüblichen Kunftlern. Richt bles diej Wichtigfeit feiner Arbeit, fow dern auch die zu diesein Rache erfo berlichen Salente berechtigen ibn Anspruch barauf zu machen. muffen mancherlen und große Le lente jufammentreffen, um einen Portraitmabler, wie Tician und Van Dyk waren, zu bilben. Bas irgend die Kunft zur Täufchung bes Auges vermag, muß ber Portrait mabler befigen. Aber bas, mas ci gentlich jur Runft gehöret, und gelernet werden fann, ift bas De nigste. Borthalich muß er bas fcbarfe Huge bes Geiftes baben, bie Geele gang in bem Merper gu fches. Die Physionomie 'grunbet fich auf fo mancherley faum merffiche Zie. baf eine jede Rleinigfeit empfinden bes Auge, und eine auch bie gering sten Eindrufe richtig fassende und beurtheilende Borftellungetraft boju gehoret, fie richtig ju faffen, und überhaupt eine hochft empfinbfeme Seele, fie ju verfteben. Der Dor traitmabler, wenn er ein Deifter is feiner Runft fenn will , muß Dinge, die andere Menschen faum bomfe fühlen, wenigstens in einem giene lichen Grabe ber Rlarheit fich votftellen: ba er fie im Gemablbe nach ahmen muß, fein Menfch aber bas nachahmen kann, was er sich nicht flar vorstellt. Das Fener ober bie fanfte Bartlichkeit bes Muges; bas Leben, welches man auch obne Se wegung, und ohne bas Gefähl der Barme empfindet; ber Scharffint ober bie Trägheit bes Beiftes; Sanftmuth, ober Robigfeit ber Seele - wer fann und fagen, wit fich diefes alles auf bem Gefichte zeige? Der Portraitmabler maß es bestimmt erfennen; benn er bringt es in bas Bild, und gewiß nicht bon ungefähr. **98**87

Ber nur biefem nachzubenten vermag, wird begreifen, daß biem eben fo viel fettene Gaben bes Genies erfodert werden, als ju irgend einer andern Runft, um barin groß ju Ich habe mehr ats einwerden. mal bemerkt, daß verschiebene Perfonen, die fich von unferm Graf, der vorzäglich die Sabe hat, die zanze Physionomie in der Wahrheit der Matur barzustellen; haben mahen laffen, Die fcharfen und empfinbungevollen Blicke, die er auf fie virft, kaum vertragen konnen: weil eder bis in das Innere der Seele zu bringen fcheinet.

Wenn fann man von einem Dortrait sagen, es sen vollkommen? Ich setraue mir nicht, biefe Frage mit oblliger Deutlichkeit oder Gewischeit lu beantworten. Aber einige der biezu nothigen Eigenschaften eines folden Gemabloes will ich suchen

anjujeigen.

Das erfte ift, bag bie mabren Geditthinge ber Personen, To wie fie in ber Natur vorhanden find, auf bas Richtigste und Bollfommenfle, mit Tebergehung des Zufälligen, das eben Augenblick anders ift, vermitelft richtiger Zeichnung bargeftellt perben. Es geschieht bit, baf ein Menfch einige Minuten lang Buge n feinem Befichte zeiget, Die bem Ebarafter feiner Dhyftonomie überjaupt bennahe entgegen find, mesigftens ihm etwas frembes und un. remobnliches einpragen. Derglet hen muß der Portraitmabler über. Er muß beurtheilen fonnen, vas jeder Phyfionomie naturlich, end fo ju fagen, innobnend, und pas vorübergebend, und etwas gewungen ift. Mur jenes muß er ins Bortrait bringen. Dann muß bie und überbaupt bie Losfftellung, Saltung bes gangen Rorpers mit em Charafter, den das Geficht zeinet .. ubereinftimmen. Beber duf. mertfame Beobachter weiß, wie rich. Dritter Theil.

tig bat Gemuth bes Menschen fich in ber Paftung bes Ropfs, in ber gatterif Stellung und Gebehrbung bei Rorpers, jeiger. Diefes muß nothweitbig mit der Physionomie Abeteffiftimmen, und es murde hochft Miftegig Tenn, einem fanften und-Befüheibenen Geficht eine freche Ropf.

Mellung zu geben.

" In Ansehung bes Colories, bat ber Portraitmahler nicht nur bie allen Mahlern gemeinen Regeln der guten Farbengebung, Paltung und Sarmonte gemein, wovon hier nicht be fondere ju forechen ift; fondern er muß ben Con ber Farbe, und bas befondere perfonliche Colorit feines Arbildes richtig zu treffen wiffen, fund ein Licht fuchen, das fich dagu Schifet. Sinige Gesichter wollen in einem etwas hellen, andre in einem mehr gedampften Lichte gefeben fenn; einigen thun etwas ftartere, andern faum merfliche Schatten gut. Diefes alles muß der Mahler zu empfinden im Stande fenn. Uebers haupt muß das Licht fo gewählt fenn, daß das Gesicht sein eigents licher Mittelpunft ift, und die Stelle des Gemahldes wird, auf die das Auge immer guruf geführt wirb. Das Außerordentliche in bem Lichte, fo wie Aembrand es oft gewählt hat, wollten wir, wenig außerorbentliche Kalle ausgenommen, nicht Darin muß man mehr . Van Dyks Art studiren und nachabmen.

. Vornehmlich muß der Bortraitmabler fich bavor buten, bag zwen gleich helle, oder gleich dunkele Masfen im Bortrait erscheinen. vollsommenfte Einheit der Daffe thut da die beste Wurfung, und Schafft die von Rennern fo fehr gepriesene Rube des Auges, die hier nothiger, als irgendwo ift, bamit man fich ber ruhigen Betrach. tung ber Gefichtsbildung gang-überlaffe.

Daff meber in ber Rleibung, noch In den Nebensachen irgend etwas foll angebracht werben, wodurch das Auge vorzüglich tounte gereist werben, verfteht fich von felbft. Segen bas Gefichte muß im Dortrait gar nichts auffommen; biefes ift bas Einzige, bas bie Mufmert famteit an' fich zieben muß. ber Mabler etwas von jufalligen Zierrathen anzubringen, fo muß er, mit bem Geschmat ber schlaueften Bublerin, es ba anbringen, wo es ben Charafter bes Gangen erhobet. Re mehr er verhindern fann, daß das Auge weber auf einen andern Theil der Figur, noch gar auf den bintern Grund ausschweife, und fich bort verweile, je beffer wird fein Portrait fenn. Die frangofischen Mabler, Die insgemein febr biel Geschitlichfeit in naturlicher Datfiellung der Bewander baben, thun doch eben dadurch, daß fie diefelben entweder ju bell balten, ober einen Tubnen mahlerischen Wurf barin suchen, ben Portraiten Schaben. Ich geftehe, daß ich kaum ein Portrait von dem mit Recht berühmten Rigaud gesehen, wo mir nicht seine Befleibung, fo ichon fie in anbern Abfichten fenn mag, anftogig gemefen. Man ift gezwungen, ibr cie nen beträchtlichen Theil der Aufmerksamfeit zu widmen.

Man empfiehlt dem Mahler, und die meisten lassen es sich nur allzusehr angelegen senn, den Personen in Zeichnung und Farbe etwas zu schmeicheln, das ist, beydes etwas zu schmeicheln, das ist, beydes etwas zu verschönern. Wenn man damit sagen will, daß gewisse zum Charafter der Physionomie wenig beytragende, daben eben nicht angenehme Kleinigkeiten, sollen übergangen werden, so mag der Nahler dem Rath immer folgen. Er kann sogar in den Verhältnissen der Theile dissweilen etwas verbessern, einige Theile udher an einander, andre etwas aus

ί.

einauber beingen; wenn nur baburch ber mahre Seift ber Phyfionomic, worauf hier alles antonunt, nicht verlett wirb.

Das Colorit muß überhaupt ben Lon und die Karbe der Ratur beben, streng ober Ueblich, einfarbig ober mannichfaltig fenn, wie es fic im Urbild zeiget. Dieses bindert aber ben Mabler nicht, fleine Rechler beffelben zu verbeffern, und Darmonie ju beobachten, wo fit in ber Matur etwas vernachläßiget wor ben ift. Etwas muß bas Delle immet übertrieben fenn. Denn bie Beit ffimmt insgemein die bellen garben etwas berunter, und dann banger auch die Vortraite meistentbeils fe. daß fein Ueberfluß von Licht bar

auf fällt. Der Bollander Ten - Kate aichin den Rath, die Verfon etwas entfart figen ju laffen, damit verfchieden Rleinigfeiten in Zeichnung und Forbe, die nicht zur schonen Ratur ge horen, bem Auge bes Mablers en aeben. Der Rath tounte gut feps, wenn nicht eben so viel zum Schi nen gehörige Rleinigfeiten baburd ebenfalls unfichtbar wurden : bit nicht zum Schonen gehörigen Alenigkeiten, in beren genauer Darficlung ein Denner und Seybold ein großes Berdienft fuchten, tann obnebem ein Mabler von Geschmaf leick permeiben.

Man hat oft eine nicht unwichtige Frage über die Portraitmahlerg aufgeworfen, ob man die Persona in Jandlung, oder in Ruhe mahlen foll? Sar diel Liebhaber rathen pun ersten, und schägen die sogenammen bistorischen Portraite am neisten. Allein es läst sich bagtgen dieser whebliche Einwurf machen, das die Ruhe das Gange des Characters allemal bester seben läst. Dem den

") In ber Boroche ber Beliefenn

ber auch nur einigermaaßen wichtizen Sandlung, berricht natürlicher Beife eine nur vorübergebende Genuthslage über die ganze Physiononie; und man hat alsbenn nur bas Portrait der Person in diesen Umkanden. Bielleicht war es eine Kolge diefer Betrachtung, daß die Alten in ihren Statuten Die Perfonen meiftentheils in rubigen Stelungen bildeten. Es fann frenlich fälle geben, wo der wahre Charaker einer Person mahrend einer geviffen handlung, fich im beften lichte geiget : ift diefes, fo mable man n einem folden Fall eine historische Stellung.

In Ausehung der Rleibung ift ber Beschmack sehr verschieden. Dich buntt, es fep bas beste, bag man Ach nach bem Ueblichen richte, und eden so mable, wie man ihn zu seen gewohnt ift. Go gern ich ein vahres Portrait vom Cicero has ben möchte, so wurde dieser Roner in einer griechischen, ober perkichen, oder gar in einer nenen Rlei. rung mir wenig Bergnügen machen: io wenig als ich den Sofrates in der romischen Loga baben mochte. Da nun in funftigen Zeiten manther, in Absicht auf uns, eben fo denken wird, so scheinet es, man ollte kein Portrait anders befleiden, els wie die Verson sich zu kleiden gepohnt ift.

**\*** \*

Bon ber Portraltmahleren handeln: Biovo. Armenini im aten Kap. des sten Buches s. Precerti della Pittura, B. 111. (De Ritratti del naturale, e love consiste la difficoltà di farsi beae, e da che procede, che le più roste quelli, che hanno maggior dissegno . . . di fanno men somiglianti di quelli, che sono men perfetti di loro.) — Livre de Portatture, von lors, — Livre de la vraye Science

de la portraiture decrite et demontrée par Jean Coufin, Par. 1589. 4. 1635.40 verbeffert 1676. 4. - Elemens de portraiture, par le Sr. de Sr. Igny, Par. 1630. 12. mit K. - Livre de portraiture, contenant par une facile instruction plusseurs plans & figures de toutes les parties separées du corps humain, recueillies des plus excellens peintres de toute l'Italie . . . p. Jean le Clerc, P. 1640, 4.36 81. ---Livre de Portraiture, nach Lebrum, von Simouncau, 18 Bl. — Livre de Portraiture, von cenb. 14 Bl. -Abr. Boffe fchreibt fic in einer, ofne Litel gedeuckten Sammlung von Briefen 6. 72 ein Bert baraber unter bem Littl Les premiers enseignemens de la Portraiture pour la jeunesse, ou autres qui s'y voudront adonner 8. 311, mels des ich nicht naber nachzumeifen weiß. -In bem Rec. de quelques pieces concernant les arts, P. 1757 12. findet \$4 G. 144 ein Metnoire über das Ueblis de in der Portraitmableren. - Bon bett verkbiebenen Uerbeilen aber bie Mebalichs feit der Biidniffe, von frn. C. que dem Brangofifden, in der Biblioth. ber fcb. nen Biffenfc. Ob. 8. 6. 209 a. f. -Bon dem Berbienfte des Portraitmablers von Jos. v. Sonnenfels, Bien 1768. 2. — In Kóremons Natur und Lung bandelt ber gite 5. des aten 26. G. ga von den Abbildungen oder Bortraiten in der Blidbauerfunit; und ber ste Abicon. 6. 158 won der nachahmungsfunft, ober ber fo genannten Portraitmableren. --Im iten Eb. des Ocestrio, der XXXI Mbichn. G. git eben bavon. - 3a C. f. Junkers Grundidhen der Mableren wieb . 6. 39 U. f. davon gehandelt. - Gebatte ten über das Portraitcoffume von DL. Alor, finden fic im 13ten St. des Meus felichen Ruseums. — — nuch fommt eben diefe Materie por in des Abe. Boffe Sentimens für le distinction des diverses manieres de peinture, dessein er gravure . . . . Par. 1649. 12. (des Chemins pour arriver promtement et facilement à bien portraire. 31 3 **Drim** 

bem zien Buche bes großen Mablerbin des von Lairesse, Sb. 3. S. 1 u. f. (Mon den Abbildungen oder Contrefaiten; Don ben Mangeln bes Angefichtes und ber andern Gliedmaßen; Bas in einem Contrefait, vornehmlich aber ben den Beitspersonen ihren mahrgunehmen ift; Bon der Ermablung der Betggungen, Meibungen, ober Geminder und Brunbe . . . nebft einer Abhanblung des Augmunftes ; Bon den Contrefaken in bas Kleine; Bon Benfugung der Objeften au Bortraiten ber Berfonen von verschies benem Stande; Bon den fic am beften ben ben Contrefaiten ichidenden Couleuren ber Kleidungen oder Bendnder; Bon bem Nachabmen großer Meifter in Mablung der Bortraite . . . ) de Piles Cours de peinture par principes, 6. 204 u. f. Amft. 1767. 12. (Sur la manière de faire les portraits; de l'air relativement aux portraits; s'il est à propos de corriger les défauts du naturel dans les portraits, le coloris des portraits; l'attitude dans les portraits; les ajustemens des portraits; la pratique du portrait; la politique relativement aux portraits.) - Bon Aichardson in L Essai sur la Theorie de la peinture. Oeuvr. Tom. 1. G. 62. 80. 135. 148. (Le peintre en portrait me doit pas toujours suivre une même route; lorsqu' il juge à propos de flatter ses portraits, il faut que la flatterie soit réellemeut une flatterie, ce qui ne pourtoit être si elle étoit trop visible; muojau'on demande une resemblance exacte, il faut pourtant faire attengion aux accidens defectueux, et y remedier; pour les portraits il faut bien considerer le caractère de la personne, et sa condition; lorsque le fujet a quelque chose de singulier, dans la disposition, ou dans les mouvemens de la tête, des yeux etc. (pourvà que cela ne soit pas mesfeant) il faut l'exprimer par des traits bien marqués; s'il y a quelque chofe de particulier à remarquer dans l'his-

toire de la perfonne, et qu'il coste vienne de l'exprimer, cela fert d'aldition à l'expression, et contribue au mérite du portrait; les carastions . . . des portraits doivent être travaillées avec exactitude, et sprés cela, les touches y doivent être ple cées avec verité; dans les portraits il ne faut point faire de lignes longues, et d'une grosseur égale, come me sur les paupières, sur la bouche, et il faut eviter un grand nombre de traits durs; - le peintre en portraits doit representer ses personneges enjoués et de bonne hameur; mais avec une varieré, qui convicane au caractère de la personne tirée; il doit aussi relever par son idée, les caractères de ses personnages; . . . il ne faut pas prodiguer la dentelle, mi le galon, ni la brodure, ni les joyaux; confiderations fur la manière de draper en fait de portraiture etc.)-Bemerkungen über die Bortraitmablate im biforifchen Stole finden fic in deet der Disc. des Reynolds, in der Reach Bibl. der fconen Biff. Bd. 17. B. M. and noch mehrere in feiner Rebe aber ben Befdmack in ber Dableren, chenb. Ba 24. G. 20 U. a. andern St. m.

Der Portraitmabler (obgleich nicht ber gang großen und vortreffichen) find feie viele gemejen, und wenn baber, in ben folgenden Berzeichniffe, einige won Bedeutung übergangen worden find; 🏚 🗸 es nur der großen Anzahl derfelben jum fdreiben. Giorg. Barbarell, Giorgion gen. (1511) Franc, Monfignore († 1519) Beon da Binci († 1520) Rafaele Gent di Urbino († 1520) Fr. Lorbido, I Die ro gen. († 1522) Albr. Dürer († 1522) 🖜 brea del Garto († 1530) fucas van lesden († 1533) Ant. da Correggio († 1534) Give. Ant. Regiso, Licinio da Fordement († 1540) Joh. Holbein († 1544) Gefaftin delPiombo († 1547) ZofanoMitifiam (1559) Luc. Angosciola († 1565) **Eranc, Becce** (1570) Joh, Afper († 1571) Kat. Abst († 1575) Ligitino Becelli († 1576) Deni Decisi

Digitized by Google

Becelli (†1579) Gior, Bafati (†1584) Bucas Maker von Rranach († 1586) Pas-DEagliari, Beronefe gen. († 1388) Bern. Eampi (1590) Fres Apolloboro († 1590) Marca Tintoretto († 1590) Giac. da Ponx, Sassano gen. (1592) Franc. Bassano († 1594) Glac. Robufti, Il. Zintoretti gen. 7 1594) Par. Bordone († 1598) Ginc. Balma, 31 Becchio († 1596) Carbo Engliari (+ 1596) Benedict Cagliari Scia Pulsone († 1600). Las † 859**8** ) inia Fontana († 1602) Agodino Cas neri († 1602) Aleffandro Alloct, Brom ino gen. († 1607) Ambres. Figino († 1608) Labben Bucchero (+ 1609) Annib. Caracci † 1609) Feder. Baroccio († 1612) Biet. Bacdetti († 1613) Gianb. Baffano († 1613). Sophonisba Angosciola († 1620) Franj Bortus († 1623) Girot. Baffana († 1622) leandro Baffano († 1623) Georg Jameson 1623) Lucas van Valckenburg († 1645) Babr, Cagliari († 1631) Girol. Ferrabosco † 1632) Sal. Coningh (1640) P. P. An-1641) (1640) Mich. Jens. Mirevelt († 1641) Inton van Opte († 1641) Dom. Zampieri, Ji Domenioino gen. († 1641) Sim. Bonet †1641) Jacob Backer (†1641) Guldo Kent († 1642) Wift, Dopfon († 1647). Ios jann von Ravekenn (1655) Dav. Beck († 1656) Brg. Sats († 1656) Plogo Belay piet († 1660) Bartholome van ber Selft 1660) Jacob Delft († 1661) Etlsabeta Birani († 1664) Abs. Harmemann (1665). Biorb. Cakielione . 31 Genoefe genannt († 1670) Paul Rembrand van Ron († 1674) Franc. Cetro (†1674) Theob. 2006 (1675) Jac. Jordaens († 2678) John van Renn 1678) Bet., Leip, van ber Bacs genannt (+ 1680) Ger. Terburg (+ 1681) Cafp. Reto der. († 1684) Johann Riley († 1691) Rie. Maas († 1693) Pierre Mignard († 1695) Mar. Weal († 1697) Alonfo Are w. Gorbillo be Pereda gen. († 1700) 34. :ob van der Baan († 1702) David van der Blas († 1704) Binc, Bittoria († 17.09). Ric. Caffana († 1713) 3. Cloftermann (†1713) Jac. d' Agam († 1716. Gebaff. Bombelli († 1716) Jac. Lorenvliet, 300 fon genannt (1719) Conftantin Retfcher. († 1722) Mbr. van der Berf († 1724) Botte

feled Inches († 1729) Arnold de Buch († 1724) Joh. Brs. Douven († 1727) 30% nath. Alchardson (1728) Joh. Bollevens: († 1728) Arn. 11911 Boonen († 1729) 300.: hann van der Banck (1730) Franc. de Trop: († 1730): Ebendor Netscher († 1752) 歌feris. Simon la Belle († 1734) David le Cierc (+1748) 306. Aupelly (†1740) Bermann. van der Myn († 1741) Siac. Myganb' († 1743) Beand. Bantos († 1746) Mic. be Largiliere († 1746) Balth. Denner († 1749) Frang Stampart († 1750) Bluc. de Monts petit (1750, Erfinder der fogenannten Peinture eludorique). Alan Mamfap (1750) Joh. Bollevens. (1750). Dom. van der Swiffen (1750) Phil, van Dok († 1753) Ant. Besne († 1757) Ad. Mangoly (1757) Girol. Bomp. Battoni. (1760). Pietro, Gr. von Motarp († 1764). Job. Georg Bifenis (1764) Joh. Chriftian Kiebler († 1765) Thom, Worlidge († 1766) Facq. Andre Jok Auch († 1766) Martin v. Mepo tens († 1770) Eh. Amad. Banlos (1770) 8. Entes († 1772) Jean L. Zocque († 1772) Job. Zoffani (1727) Scon Et. Liotard († 1777) Unt. Raph: Mengs († 1779) Georg ) Sains Boroug († 1787) Liefiersela († Jos. Repnolds († } Ant. Graf -Anal — Louis Ren. Bialo — Gole — Benj. Beft - Cb. Gottl. Sousmann -Joach: Mart. Salbe - Unna Dor. Ters buich — Schoenau — Joh. heinvich Lifchbein — Schröder — Beachd — Demniman — u. a. m. —

Sammlungen von Bildniffen, und zwar alter Griechen und Ros mer aberhaupt, nach geschnittenen Steinen, Müngen und Buffen geflochen: lac. Mazochii Imperat, et illustr. Visor. Imagines ex ant. numismat. R. 1517.8 .. - los. Huttichii Imperat. tam gr. quam. latinor. Poeminar. et -Tyrannor. Icones . . . Argent. 1525. Lugd. Bat. 1550: 1554. 8. Mit einem deutschen Litel, Strasb. 1526. 8. -... Isc. de Strada Thes. Antiq. Bpit. h. c. Imperat, romanor, oriental, et occideutal, Icon. ex ant. numism, Lugd. Bat. 1553. 4. Rom. 1557. 81 Tigue. 1559. 313

2559. f. Frangel, v. J. Louvenu, Lyon 2553. 4. Heberhaupt 177 Bolsicon. ---Guil. Rouillii Promtust, Icon. infe gnior, a feculo hominum . . . Lugd. 2553. 4. 2 Eh: verm. u. Ital. ebend. 1577 --- 1578. 4. Franz. ebend. 1581 U. 1598. 4. (Der Blidniffe überhaupt find aber 900; fie fangen mit Abam und Eva an. Wer nicht einmahl die Abbildungen der alten Griechen und Romer find nach guten Originalen gezeichnet. Much finden fic deren dis auf die Beiten Beinrich des sten von Franfreid. Die Solsichnitte felbft. find fauber gearbeltet.) - Le Imagine delle Donne Auguste . . . da Enca Vico Ven. 1557. 4. Lat. von Ratalis · Comes, ebend. 1558. 4. Relique Augustarum Imagines a Plotina ad Saloniam . . ed. a Jac. Franco, Ven. L a. 4. - Hub. Golzii Icones Imperator. Romanor. ex prife. numism. Brug. FL 1552. f. Antv. 1645. f. Berm. mit ben Piloniffen der abeigen Saifer bis auf Berbinand ben gien als ber ste Th. f. Oper. Antv. 1508. f. Meth. 156 861. (Do bas Werf; wie irgendwo gefagt iff, urfpranglich mit einem spanischen Litel 34 Antwerpen erfchienen, weiß ich nicht? Pirich in der Bibl. numism. fabet eine italienische Auss, an; und mit einem deutschen Titel ift es ju Bargburg ges bruckt. Aber, fo viel ift gewis, bas nicht, wie in ben Meuftichen Mifcell. Seft i. G. 10 gefagt wird, die Abbilbungen foon in ber Manier bes Le Prince, fondern nichts als ehrliche, betannte Bols fonitte mit zwen Staden gemacht, find) - Infignium aliquot viror. Imagines, Lugd. 1559. 8. (Mile Philosophen und Oclebete bis auf die Zeiten Confiantin bes Großen ; überhaupt a43; aber feines weges nach Statuen ober Mangen, fondern bios nach ben Phantafie gezeichnet; Bolsson.) - Illustr. Vicer. ut excent in urbe, express vultus, R. 1569. 4. (Sie find von Augustino Beneto gestochen, and bestehen aus 48 Bl. Eine .andre Musq. von Achilles Statius enthalt beren foa sa. Gine britte, von chen dem Jahre , ben Bolgetta, auf beren Titel

Unaudino scusant, bie ober ciaentlich en Padua im J. 1648 semacht iff , besteht ebenfalls aus 52 Bi.). Esen Diefe Batnific, verm. unter bem Litel, Imag. et Elogia Vir. ill. ex Bibl. Pulvii Urfini 1970. f. Wieber verm, und mit dem Litel: Illuftr. Imag. ex Anc. Mer. Numism. et Gentmis . . . Theod. Gallaeus delin. incid. Antv. 1508. 4. 151 BL. Berm. mit 17 Bl. und eineus fat. Commentar von Job. Sabei, Matin. 1606. 4. Frift. von E. E. Contiet. Par. 1710. 4. Chen biefes Bert, vermebrt beranes, von I. 9. Beloci, mit der Auffche, Imag. veter. illufte. Philof. Poerar. Rhetor. et Orator ... Rom. 1685. f. 326.1739. f. und in den me ffen Ganben des Gronovichen Thef. Der Bl. find aberhaupt 92, und ber Bab nific 296. Es veraniaste Dulodori (L Begeri) Relat. Colloq. quorundem . . . 1702. f. - Illustr. Philos. et Sapient. effigies ab cor. numiem. extr. Ven. 1580.4. überh. 74 Bfibn. - Portreits et Vies des hommes illustr. grees, it. et payens . : . p. Andre Thever, Par. 1584, f. 2 Th. woven ber eefte ge meb ber zweste 132 Bildu. entbalt. Bange ift ein mabrer Mifchmafd, star alle Orbnung und die menigden der after Ropfe nach Bruffbilbern gezeichnet; Sie chenudeer, arabifche Chimifen, beibufde Philosophen, tartifite Saffer u. b. m. fieben unter einander, bis auf bie Betten berab, mo ber Berf. lebte. 3m 3. 1671 erschien bas Wert mit verdnbertem Sitt in 2 55b. in 2. - Imag. XXIV Crefix. a Iulio ad Alex. Sever. ab anciq. mermoribus, Ven. 1585, f. - L. Hulfi Effigies XII p. Caef. et LXIV infes. uxor. et Pacene. Prft. 1597. f. Spis. 1599. 4. - XII Caef. R. imar. ex numism. E Muleo Pr. Swercii, Anre. 1603. 1612. 4. - lconografis, cité dilogni d'Immagini, cav. per Gior. Augel, Canini da frammenti di merme, de gioje e medeglie ... Rem, 1669. f. Mit dem fesch. Türl: Las Images des Heros et grands Hommes de l'Antiq. dess. p. G. A. Canini, gore.

ne MM. Picare et Vallet. Sind. 1794. d. Die Babl der Bilbn, belduft fic auf 00.) - Effigies rom. Imperator. ex ngig. Numism. Reg. Christipac, del. et. Aquila Paparmitanus, R: 1621. f. a Bi. (Br. w. Beinrete fagt, daß die Bildniffe von Jul. Edfar bis auf leopold en erfen geben.) - Effigies viror. ac oeminar, illuûr, quibes in graec sut si. monum, aliqua memorise pers atur . . . Lugd. B. apud Petr. van er Aa, f. a. f. in 9 Shin. so. 4 Oden. belche äberhaupt 314 Bl. enthalten. thaftr, Vitor. Philos Orator. etc. Icon. Marmor. antiq. del. a P. P. Rubens, k. a Lud. Vorsterman, P. Pontio etc. î. l. et a. f. 12 vortrest. Bl. - Lud. Pararoi Series August. Augustar. Caeer, et Tyrenn, a ful Caef, ad Cor, VI. :, cor. numism. ex nummis, Ven. 1798. 1740. 8. - Henr. Spoor Fariffar utriusque antiquitat, tam Rom. pum Graec. in quibus reperiuntur imulacra Deor, Icones magnor. Duum, Poeter. etc. Ultraj. 1707. 4. Die Bildn. welche fic auf 100 belauen, find nach geschnittenen Strinen genacht, und finden fich faft alle, nach eben riefen Zeichnungen, schon in bem Werte les Canini.) - Raccolta dei Busti, legli Impered, Rom, delle Donne illustri, dei Filosofi, etc. elistenti nella Galleria di Firenze 1779. 4. -Ballerie der alten Griechen und Romer . . . pon Gottl. Friede. Alebel, Angel. 1780. 4. 84 Bl. - G, übrigens die, ben bem Met. Antik 6. 187 u. f. und 6. 195 u. f. anacaciaten Schriften und Abbilbungen pen alten Statuen und Bruffbilbern, unb Ethagen, und die, ben bem Art. Be-Abnittene Steine angezeigten Abbilbungen von bergl. Steinen. --- -

Sommlungen von Bilbniffen newerer romischer Baiser, Bonige, 11. s. w. Der Reifet, Runige und anbrer fartreffe wen, beiber Geichlecht, Perfonen turge E-foreibung und ware Conterfeptung, Brft. 1538. 4. — Mibtuuffen der Moete milden Lepferen, Berbern und Kindern, Bur. 1888. S. - L. B. de

Gavalleriis CLVII Imper. et XXXII Pontif. Max. Imag. R. 1585. 8. --August. Imperet. Reg. atque Archid. Mustr. Princ. . . . verifimse Imagines, lo. B. Fontana del. D. Cultedi fc. Oenip. 1602, f. 185 81. - Aquila romana, ovy. la Mon. occid. da Carlo M. infino alla coronet, di Leopolde i. . . . de Pelezzi , Ven. 1679, fol. ~~ ~

**Bon changhlisen Königen von** Scanfreich: Portr. des Rois de France depuis Pharamond jusqu'à Henri III, par Virg. Solis et J. Amman, Nora. 1566.4. MR einem lat. Litel 1576. 4. 63 Bl. - Les vrais Portraits des Rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XIII. p. Jacq. de Bie, P. 1634. f. 58 Wilde. - Les vrais Portraits des Dauphins de France, publ. p. Remy Capitaine, von chent, ross, f. 16 Billa. --Les vigis Postraies des Reines de France, von cicab. £ 60 Giba. --Monarchie frang, ou Rec. chronol, des Postr, de tous les Rois et des Chefs des premières femilles depuie Pharamond jusqu'à Louis XV. par Gautier d'Agoty, fils, Par. 1770.

Bon Abnisen von Meanel: Reg. Nespolit, vitae et effigies, Auc. B.C. Aug. Vind. 1605. f. 36 86. ---Bon Schweden: Berg, und Louters feiten aller 2. in Schweben, Rarus. 1707. (wahre Rarnberger Arbeit.) 🖚 Bon Ungarn: lac. a Mellen Series, Reg. Hungar, e nummis sur. ques vulgo Ducatos appellant, Lub. : 690.4. Deutsch von G. S. Burghart, Great. 1750. 4. — Bon Poblen: Icon. et Hist. Princ, ac Reg. Polon, a Neugebauero. 4. — Ben fachsischen Etw fen: Abcontrafactur und Bilba, aller Grotherjoge Chur - unb Sarften ja Gad. fen , burch R. Joh. Mericola , Withens. 1563. 8. Nic. Reusneri Icon. Imperat. Reg. Princ. Blector, et Duc. Saxon. len. 1597. f. - Bon offerseichischen Bargen: France Tertii Bergom, Austriacae Gensis Imag. Oe-31 4

Digitized by GOOGLE

Saufe Medicis: Regize Pen, Medil coorum Etrur. Princ. Imagines, woh gr. Altgrini so Bl. Werm. mie bem Litel, Cento Ritratti della Real famiglie de' Medici, 1762, f. - 1981 Bergogen von Lothringen : 18on. Du eum et Gubern. Lothar. Brabane. Limb. 1669. 45.51 36 -Don fapopischen gurften : Portr, des Prine. Comt, er Ducs de Savoye, f. 33 61. - Bon naffauischen und oranischen Barfien: Brime. Hollandiae et Westfrifige ab a 1553. von \$. Soutmann und E. Ficher, 1650. f. 40.Bl. --Dermischte Gammlungen von Barffen : Les vericebles Portraits de quelques Pring, qui ont vecu du tems de la reforme en 1562. — Effigie naturi de' maggiori. Principi e più valorofi Capitani, di And. Vacchario, R. 1597. 4. - Portr. des Princes, Seigneurs et perf. ill. p. Montcornet, Par. 1680; fol. — — 

· "Bamiichte Gammlungen von neuern beråhmæn 143ånnern allerfiand Arc aus allen Wolfern, werunter fic auch einige Saeften befinden : Icones quinquaginta Viror. illustr. . . . per Th. de Bry , Frite 1 569. 4. Werm ebend. 2597 : 1598. 4.c. 26. Det ste Eb. er. fchien 1598. und der vierte 1599 jeder von 30 Bildn. Unter dem Elfel F Vit, et Effig, C. C. virov. illustr. Freft. 1628. 4. der ste Ch. 1638, 40 mit 20 Bildn. Alle 5 Ehelle mit bem Eftel : Bibl. Chalcograph. Frefe. 1696 tt. 1650. 4. Der 6te. Eb. von Burt geff. ebend. 1650. 4. 53 Der 7te Eb. von Clem. Ammon geff. edend. 1650. 4. Der tte Eb. Deidefb. 1652, 4. Des gte Eb. ebenb. 1654, 4. Alle 9 Ebeile mit dem Litel, Icon, vir. illuftr. 1654. 4. und endlich, unter ber Auficht. Biblioth. chalcogr. cond. 1669. 4. - Ph. Gallei Effigies. XLIII. vicor. doctor. de discipl. bene merent. Antv. 1572. 4. Efig. Ll. do-Cor. viros. . . . von ebend. Antv. 1587. 4. Bepbe juf. mit bem Sitel : Imag. doctor. viror. . . Amey, 1595. überh. 94 Gl. --

La Profesignaphie ou Defer. des par fonnes infignes . . . p. Aut. du Verdier, Lyon 1573. 4. ebend. 1589 mb 1605. fol. 3Sh. (Der Berf. fangt und Abam, Eva und bem Leufel an, und endigt mit'bem Bilbn. bes Arptes Franc. Bakeriola; die Holzschnitte find nick fфісфі.) - Imagines Viror. Hielis. f. l. et a. 4. überh. 104 186. -Aum. fepulcror. c. epigr. ingenio et doctrine excell, viror. . . . p. Tob. Pende , 1574. f. 125 Bi. Frift, 2575. & 1189. f. und mit den Blog. Des Borbon. Amstel. 1638. f. - P. Jovii . . . Elog. viror. litter. illuftr. ad vivus express imagin, exorn. Bal. 1 577. fol aberb. 63 Bildu. in Sols gefice. P. Jovij Vit. illuftr. vitor. propriis imag. illustr. Bef. 2578. f. Mufnei Jovissi imagines ad vivum expr. Baf. 1577.4 Als eine Fortfebung bavon if angufeben Ios. Imperialis Muf. histor. ... Ves. 1640.4. Aberd. 97 Bl. - Icon. Viror. nostra petrumque memer. illustr. . . . ab Henr. Hondio fc. 1599. 4. 34 Bl. Gine andere Muss. enthalt derea 65. — Icon. LXXXIV Viros. erud. Sec. XV et XVI. Flor. 4 Selp fon. - Vali Andrese (Desfelii) Imag. doctor, viror, e variis gentibus . . . Anex Toll. 12. (Der Wibliamen find überhaupt 73.) -- Nic. Reusneri Icon. f. imsgin. viror. litteris illuftr. S. (Der Samml. find bres ; wovon die erfts. Straff. 1587. und bie awente und beitte. Bafel 1589 erfchien ; bie ceffe embalt jum bert faubere Bolgichnitte, wom deutschen, die zwente 82 bergleichen von fent. gried. beutschen, franz. engl. und ungarischen. und die britte 7 von chen bergieichen Gin lebrten. Mehrere bavon finden fic schon in der Sammi. des Jopins. Die Beidnungen find von Tob. Stimmer; und Die holifchn, von Gidem. Die leptern find, meines Wiffens, noch mir bem EL tel: Imag, viv. XCI, viror. lieter. clar. Bal. 1589. 8. Proft. 1719. 8. bejont :es abgebrudt werben - Opus chronogr. orbis universi a mundi exordio usque ad a. MDCXI, cont. hifter. Ico-24

pes etc. fummor. Pontif. Imp. Regt e viror. illuftr. Aut. Pet. Opmeero et aur Beyerlinck, Anty. 16:1.f. 22b. Der erfte enthilt 369, der groepte 103 bols(dn.) - Icon. Princ. Viror. doct. Sctor. Chalcogr. Stutuar. . . . numero IX ab Ant. v. Dyck ad vivum exmessae. . . Antv. 1636. f. Antv. 1646. f. Die dem Litel, Le Cabinet des plus. seaux Portr. Antv. f. a. f. 100 86. Bine andre, ebend. bey Berbuiffen, f. a. 25 Dl. Dit einem boll. Litel, 'Amfi. 722. f. Grav. 1728. f. und bem obigen rans. Saag 1723, f. 1728, f. 50 Bl. Umwe her Muffdrift: leonogr. ou Vies les Hommes illustr. du XVII Siecle, rer. p. Mr. V. . . . Amft. 1759. fol: 125 Bilba. Much geboren baju: Decem pistac effigies ab Ant. v. Dyck . . . aeri meil. a Pet. v. Gunft 1716. f. Ugber. baupt find 221 Bildn. von diefem beichmiten Mabler geffochen vorhanden.) ---Reinc, et illustr, quor, viror. . . imag, Lugd, B, ap. P. v. d. As. f. a. f. 7 Bl. Imag. XLI. Vitor. celebr. in Politic. Histor, ben chend, f. a. fol, XXV Portr. des Hommes celebres, bey ebend. f. a. f. XX Icon. clar. Melic. Philos, aliorumque. ben ebend. . s. f. - Images de diverses homnes d'esprit, p. Jean Meyssens, Autv. 1649: 4. - Portr. des Peintr. Grav. re Hommes d'esprit sublime par leur irt et sçavoir, gr. p. Hollard, Antv. 1640. f. - Lor. Crasso Elog. d'Uómini letterati . . . Ven. 1666.4. 226. Berb. 142 Bildn. Icon, vicor, illustr. i Matsh. v. Sommern, aeri incifae . . . Ratisb. 1667. f. - Acad. des Scienc. et des Arts, cont. les vies et les clog. piftor, des hommes illustr. . . . deouis environ IV Siecles parmi div. nations de l'Europe, p. If. Bullert, Par. 1681. f. a 20. Brux. 1695. fol. Der Bildn. find 249. - D. Pauk Freheri Theatr. virot. erud. claror. . . Nur. 1688. f. 4 Eb. Der Bilbn. finb 212. - Portraits de celebres Homnes et Femmes, franç, holland et alem. p. Montcornet et Mariette, f.

131 Bfton. - Inc. Bruckeri Pinaboth. Scriptor. nostra aerate litteris Hustr. . . . Aug. Vind. 1741-1755. f. 2 Eb. jede' von 5 Decaden, geft. von Jac. Hapben. Unbang ju bem Bilberfaate . . . Angeb. 1766. f. 11 Bl. ---L' Europe illustre... enrichie de portraits, gr. par Odienvre, Par. 1755 - 1777. 4. 6 Bbc. Icher Band ente batt ungefahr 100 Bilbu. Auch hat Obleus vre noch einen Catal. des Portr. des Princes, Perf. ith und Savans, gr. par Odieuvre, Par. 1742. 8. druden lafe kn. - Gelerie histor, universelle, p. Mr. de Pujol renfermée dans une fuite de mille Portraits des Hommes et Pemmes celebres de l'Hift. anc. et moderne, Par. 1787.4. (Das Wert erfchien Softweise ; ob es ganalich fertig geworben. welf ich nicht. :- Gallerie univ. des Mommes qui se sont illustrés depuis le Siecie de Leon X. 4. (Bon bem Beafen Platiere. Erfchien auch hefte weife, wovon meines Biffens 67 gusgegeben worden find.) Collect. de Portraits des Hommes illustres vivans. Per. 1788. f. Deftweife, iches au 4 Stúd. — —

Bermifchte Sammlungen von Bilbuif son berühmter-113anner in einzele nen Jachern aus verschiedenen Voltern, als von Jeloberren: P. Javii Elog: viror. bellica virtute illustr. . . . ad vivum expr. imaginibus exornata, Daf. 1506. f. - Ritratti di cento Capitani illustri intagl. da Alipr. Capriolo . . . Rom. 1600. 4. - Ritratti di Capitani illustri . . . da Rosc. Mascardi, Leonida e Tronsarelli. R. 1646. 4. (Bermuthith die vorbergebende Sammlung,) — — Bon Gesands ten: Les Portraits . . . des Plenipotentisires assemblés à Munster et à Oenabruk, gr. p. Franc. Bignon. f. 33 Bt. - Pacificatores orbis Chri-Riani, Rotter. 1697. f. 131 Gl. — — Bon Cheologen: Icones: i.e. Verse Imag. Viror. doctrina simul et pietate 'illuftr. . . Thed. Beza Aut. Gen. 2558- 1580. 4. 38 Sildn. Mit einem.

frafc. Eltel, esend. 1581. 4. M. 48 Billin. in Sols gefcon.) -- - Bon Philos Veter, alisophen und Aersten: quot et recent, Medic. Philosophorumque Icon. ex Bibl. Ioa. Sambucci . . . Antv. 1574. 1663. f. 64 Bilba. ---XX Icon. clariff, Medicor. Philosophorum . . . à Leyde, chez P. v. d. As. fol. - Hift. des Philos. modernes. p. Mr. Saverien, avec leurs Portraits dans le gout du crayon . . . p. Ms. François, Per. 1759 u. f. 4. 7 60c. mit 60 Bildn. — — Bon Rechter gelehrten: Illustr. Inseconsultor. imag, ex Mus. Marci Mantuae Benavidii, R. 1566. 4. Ven. 1569.... - -

Sammlungen von Vildniffen berühmter Männer, aus einzeln Völlern, als von Franzosen: Portreits de plufigurs Hommes illustr. qui ont fleuri en France ... p. Mr. Michel, Par. 1643. f. - Les Portr. des Hommes illuftr. frang. . . . deff. et gr. p. Zack. Heince et Fr. Bignon, Par. 1650. f. 97 Bl. - Portr. des illufte. Frangois et Etrangers, gr. p. Pierre Duget, Par. 1652. 4. - Portr. des Hommes illustr. frang. qui sont peints dans la Galerie du Card. de Richelieu. Par. 1668. 2. - Les Hommes illustr, qui ont paru en France pendant ce siecle avec leurs Portraits, p. Mr. Perrault. Par. 1696-1700. L s 26. - Galerie franc. ou Portraits des Hommes et des femmes illustres qui ont paru en France, gr. fous la conduire de Mr. Restout, Par. 1770. u. f. f. (So viel ich weiß, find bavon 47 Befte erfchienen.) - Les illustres François, ou Tabl. histor. des grands Hommes de la France, pris dans chas que genre de celebrité, f. (pat ther) haupt aus 100 Bildniffen befiehen follen, wovon ich aber wur as gesehen. Die Bilbniffe fint en Medaillon, einsciast mit den Stanbilbern theer Thaten ober Werte.) - Collect. compl. de tous les Afteurs et Aftrices célébres dans les trois Spectacles d'après les desfeins de Mr. Monet, 1770, £, 40 % -

Galloction gen, des Portraits des Des putes sux fiters generaux, 1789. 4-Galerie des Portraits des membres de l'Assemblée constituente, 4 --- -Bon berahmten Italienern: Ion. Ph. Tomsfini Illustr. viror. Elogia, iconibus illuftr. Pat. 1630. 4. Aberhanpt 48 Chenbeffelben Elogia Viror. lietoris et Capientia illustr.... ebeut. Der Bildn, find mur 25. -C. Patini Lyceum Patavinum, L Icones et vitse Profesiorum Paravise . . . Pat. 1682, 4. Der Bilbe. find 33. -Muleum Mezzuschellianum, f. Namilm. Viror. doctrins practiant. Ves. 1761, f. 1 80c. - Ritratti d'Un mini illustri Toscepi, Fir. 1766. fol s Bbe. - - Bon Englandem: Heroologia Anglica, h. e. Clariff. . . . Anglor, qui floruerunt ab A. Che, MD usque ad praesentem annua MDCXX vivae effigies . . . Impens Crifp. Pallaci, fol. 2 23. Michaet 64 66. - A Collect, of Partraits of the court of Henry VIII. etched by Dalcon, f. 36 Bl. - Houbraken and Vertues Heads of illustr. Persons of Britain with their Lives, by Th. Birch , Lond, 1743-1751. f. 234 104 Bilbu. - A biographical History of England, from Egbert the great to the Revolution . . . difpesed in different classes, and adapted to a methodical Catal, of engraved british Heads . . . by J. Granges Lond. 1769 - 1774.4. mit Junicer. del Sapplementel 5 Th. Steub. 1776. \$ 42h — — Boa Gollándern: Aub Miraei illustr. Galliae Belgicae Script. Icon. et Elog. Autv. 1608, 4. Mich. 52 Villa. — Icon. . . Viror. cisa. qui . . . Academ. Lugd. Bat. illufr. 1609. 4. und mit bem Sitel: Illuftz. Academ. Lugd. Betavor: i. e. Viret. clariff, Icones Elog. ac Vitae . . . Lugd. B. 1613. 4. 34 WL Berm, clesh. 1614. 4. Berm, unter bem Tieel: Athenae Betavae . . . cbenb. 1625. 4. 50 Bilbu. Gebe verm. und mit ber itr forift: Fundatoris, Curator, et Pro-

Digitized by Google

effor, celebr, quorum gracia, qurà oftrinaque Acad, Lugd, Barava inceit, auftaque et ornata est, Estigies ... side 1723. fol. Der Bilduife fict berhaupt 133. Uebrigens if es befannt. af ber Text zu dem erftern Werte von 1. Meurius ift. -- Efig. et vic. Proessor. Aced. Groningee et Omlenlise : . . Gron. 1654. f. Aberbaupt 31 Bilbit. - Adrian Pars Index Batav. f Naamrol van de Batavise en Holandle Schryvers . . . Leid. 1701. 4. der eingebruckten Gildniffe find 10. --- --Bon Banen: Portraits histor. den dommes illustr. de Denemark . . . 1. Hoffmann, 1746.4. 6 2h. — — Bon Spaniern: Retreus de illustr. Upañoles, Mad. 1791. fol. - -Bon Deutschen: Henr. Pataleonis 'rosopograph, Heroum atque illustr. irer. totius Germaniae . . . Bal. 1565-1566, f. 3 Eb. (Die bepgefag. ra Bilbuiffe, in Sola gefconitten, find ber folecht; Deutsch erfchien bas Bert bend. 1567 = 1570, f.) — A. M. Beh. leiki Imag. Professor. Tubingens. . . . lubing. 1 596. 4. dbert. 37 Bildn. --Parnastus Heidelbergensis, compium mujus Acad. Professor. Icones exhib. 660, f. 15 Bilbu. - leones et Elog. 'iror. eliquot preest qui ... Merbiam nostram juver. ac illustr. 1671. f. deutsch von G. G. Abset, Berl. 1751. f. 20 Bildu. - I. Chr. Becmanni Noit. Univerfit, Francosurtanzo una c. conibus perfonar, aliquot illustr. . . . reft. 1707. f. entidit 19 Bildu. con. vicor. ompium ordinum . . . de leadem, et Gymnaf, optime merior. opera et Audio Pr. R. Scholzii, lor. 1725. f. 3 20. - I. I. Baieri iogr. Professor. Mèdic, qui in Aced. leorfina vixerunt, c. fingulor. icoibus... Nor. 3738.4. mit 15 Bildn. - Imag. a loa. Kupezky depistae, d. a Bern. Vogel et Val. D. Preissler, lorimb. 1745. f. 79 Bilbn. - Jac. Bruckers Chrentempel beutscher Gtdefamtelt . . . in Lupfer gebracht von 1. I. III, \$100.1747. 4. 50 Bilds.

Cine Holge beutster, fest liebeiber Golahren, von El. Haid. 4.— Leben und Bildnisse großer Deutstein... Heldelberg 1789. f. a Gbe. — — Bont Schwolpen: D. herulibergers schwels gerischer Ehrentenvel. — Portraits des Hommes ilkustr. de la Suisse, p. Psenninger, Zur. 1782. 8. — — Bon Böhmen: Gammi, von Bildnissen böhmischer Gelehrten und Kanster, Brag 1772. 4. 87 Bildn. — Gon Annevisanern.: Colléction des Portraits des Hommes qui se sone rendus calabren dans ... l'Amerique, 1782 E. f. 4.

Cammiungen von Ciffunifica vornio feber Distribée, Carvindie u. bergl. Essig. summor. Pontis. et Cardinal a Rubeie, 1658. f. — Essig. summor. Pontis. a St. Petro ad Clem. XI. Rom.: 1675. f. 244 Ol. — Essig. summor. Pontisic. et Cardinal. ab s. 1658 usque ad 2. 1736. R. 1736. f. 358 Ol. — Essig. Cardinal. vivent. sub Innocent. XI.. a Rubeis, f. — Elege histor. des Cardinaux ill. avez leurs Portraits, p. le Pere Henry Alby, P. 1644. 4. — Ritratti di tutti Propositi generali della Compagnia di Giesu. . . dal P. Galeotti, R. 1751. f. —

Verzeichnisse von Bildnissen: R. G. J. Apins Anielang, wie wan die Bilbniffe berahmter und gelebeter Manner mit Rusca fammein foll, Rüend. 1728. 8. — Effig. lurisconfultor, in indicem redactae a C. F. Hommelio. Lipf. 1760. 8. - Berg, einer Sammi. von Bildmiffen . größtentbeils Serfibmter Merai te . . . von J. C. B. Mochien . . . Seel, 1771. 4. (ein, in Radfict auf biefe Materie Aberhaupt , bochft brauch. bares Bert.) - - Catalogue of English Heads . . . by M. Ame 1748. 2. - Catal. de Portraits cont. les Rois, les Reines et les Princes du sang royal de Suede, avec les grands Officiers, le Clergé, les Scavans etc. qui font parties des Rec, de Ch. R. Berch, Upf. 1767.4. --Eine Biblioth, Iconograph, haben wie

von S. P. Schetclig ju erwanten. (&. MBg. D. Bibl. Bb.-92, G.612.) -- -- ...

liebrigens vergebt es fich son felbfe. has bier teinesweges alle Werte, melde Sammlungen von Vilbniffen enthalten, angeführt worden find. Die Angahl bers felben ift so grow, day, wie bereits her v. Seinede bereits bemerft bat, ein Bers seichnis derseiben einen ganzen Band fills len marbe. Es gebonen nebmlich febe viel allgemeine bifforifche Werte, Samme langen von Lebensbefdreibungen, Beltferiften u. b. in. babin. Noch weniger haben alle oinzele, in Sols ober Aupfer gebrachte Bildniffe, fo viel einzele vom. trefliche Runfwerfe barunter fic auch befinden, angegeigt werben thunen. Der verber angeführte Br. Schetelig bat des ten 21000 jusammen gebracht; und es ift nicht mobrideinlich . bag feine Gamme lung sang vollfidabig ift. Inbeffen mogen, wenigstens die vorzäglichken Kanfiler , bie , in den verfcbiebenen Doniesen der Rupferflechertunft, bergleichen Blate ter geliefert haben, bier fleben, als Eber lingt, Drevet, Schmidt, Poilly, Wille, Amitus, St. Aubin, Galechou, Bartos loggi , 3. G. Mafer , Figuet , Savart, Daulle, Baufe, Beanvarlet, Schuppen, Bervie, Boulanger, Carmann, Robl. Cathelin, Chereau, Chevillet, Marcenan, Delphius, Maffon, Doubenden, Gauder, Beingelmann, Bepfer, Bart, Sie lian, Sollar, Diellan, Satbieu, Ratas Els, Bitau, Breister, Moulet, bie Gabeler, Schmitter, Strange, Schulze, Suiderbof, Morin , Coen. Bifder - Smit, Green, Barlom, J. Saib', El. Said — Earol. Batfon - Jeanninet, Desmarteau, Brancois - u. v. a. m. -

## Posirlia.

(Sobne Raufe)

Es tomme mir vor, als wenn bie meisten Meuschen zwischen wurflichen Possenichen und bem Posirlichen einen Unterschied machten, und unter bem lettern Ramen ein gewisses niedrig Lächerliches versteben, besten

Bebrauch nicht gang aus ben folnen Kanften zu verbannen ift, be die Poffen barin burchaus nirgend w dulden find. Diese find Bestrebun gen ber niebrigften Rarren, bence es an allem Big und an aller Ittheilstraft fehlet, durch übertrie bene Ungereimtheizen lachen zu mo Wenn aber niebrige Men beren ganget Gefichtstreis laben, nicht über das binans reicht, was die unterste Classe der Menschen ficht und weiß, in ihrer Einfalt, es fcp aus lanne, ober aus Unwiffenbeit lacherliche Dinge thun, oder fort die ihnen natürlich find, fe mochte diefes ungefehr fo ctwal fenn, bas man pofirlich neut. Dieses Vokirliche auch von wisian Ropfen zur rechten Zeit nachgenbut. ware also bas, was in den schonen Runften zu brauchen sebn mochte Ein poffirlicher Rerl war unftreitig Sancho Panssa; und ich deufe, es werbe fein Menfch von Gefcome fich fcheuen, ju gefteben, baf biefer treffliche irrende Stallmeister ibn bennabe fo viel Bergnugen gemant babe, als sein Dert selbft.

Bir tonnen jum Pofirlichen auch bie Carricaturen, und was ihum ahnlich ift, rechnen; wo natürliche ins Seltfame fallenbe Fehler auf eine geiftreiche Art etwas weiter getrieben, und in ein helleres Licht ge-

fest merben.

Man fann von dem Bofickock einen doppeiten Gebrauch machen; benn es bienet entweber blos zur So luftigung, ober jur Berfpottung go wiffer ernfthafter Marrheiten. Dis es jur erstern Absicht brauchen web len, haben doch daben zu dedeuten dag das, was man eigentlich So luftigung und Ergoplichfeit wennt bon verftanbigen Menfchen nie als ein Sauptgeschäffte, oder eine Dampe angelegenheit, betrieben werde. St ift als eine Erfreichung bes 60 muthe, das durch wichtigere So [della

Digitized by Google

thaffte ermubet, ober zu einer allzu rnftbaften Stimmung gefommen, maufeben. Und Diejenigen, Die gern inen Sauptftoff barans machen nochten, den bie Runftler vorzugich zu bearbeiten haben, würden ie Sache eben so übertreiben, als ie, welche bie Luftbarfeiten als ine Sauptangelegenbeit des Lebens er Menschen ansehen. Run ift pol feine verständige Ration, wo nicht bie Art Menschen, Die keine vichtigere Angelegenheit fennt, als br Leben in beständiger Lustbareit zuzubringen, ihres Ranges und Reichthums ungeachtet, als eine Elasse fehr wenig bedeutender Menchen angesehen wird. Darum mus en wir auch, ba ber Sall gang ibnlich ift, eben biefes Urrheil bon ver Claffe ber Ranftler fallen, as blos beluftigende Poßirliche, ju inem hauptstoff ber schonen Runfte nachen.

Es geboret frenlich sehr viel Driimalgenie und Scharffinn bazu, m Pogirlichen fo gluflich ju feyn, ils Plautus, Cervantes in bem Don Quichotte, Buttler in feinem dubibras, ober Hogarth in seinen Aber man muß imteichnungen. wer bedenten, daß die schonen Kunfte wch eine bohere Bestimmung haben, ils nur ben Originalgeistern luftiger mb wißiger Art Gelegenheit fich ju eigen, an die Hand zu geben. Die Lunft ift nicht bes Runftlers, foniern dieser ift ber Kunft halber da.

Wichtig fann ber Gebrauch bes Bogirlichen baburch werben, bag & jur Verfpottung gewiffer wichtier Narrheiten, politischer, sittliber mer religiofer Schwarmerenen, ie unter ben Menfchen große Berpustuna anrichten tonnen, mit viel Rachbruk kann gebraucht werden. Binem Menschen, der nur noch etpas von Chrliebe bat, fann nichts mpfindlicher fenn, als in einem pofklichen Lichte zu erscheinen; weil

eit gerube bie berachelichfte Geite ift. in ber fich ein Menfch jeigen fann. Mancher schenet sich viel wenigerbapor, bag er für lafterbaft, als baf er für pofirlich gehalten werbe. Ein Runftler, ber fich biefer Bofins utmgen ber Menfchen ju bebienen weiß, tann baburch viel ausrichten. um fie int Zaum ju halten. baben aber biervon fchon andersive auch gesprochen \*).

Die zu biefem Artibel geborigen Dache richten, werben fic ben ben Urtifeln Satire und Scherzbaft finden.

### Boftament.

. (Gaulunf.)

Wird auch Basement geschrieben. Eine regelmäßige vergierte Erbdbung, auf welche Statuen, Bafen oder andre Werte der Bildhauer ge fest werden. Das Postament ift får dergleichen Werfe, was ber Saulenstubl fur Die Saulen ift. Man macht fle sowol vieretia, als rund, auch wol gar oval. Allemal aber besichen fie aus bren haupttheilen, bem guß, bem eigentlichen Rorper des Vostaments, ber auf bem Kuße Rebt, und bem Krant, der gleichsam den Ropf ausmacht. Kuf und Krang bestehen aus mehr ober weniger Gliebern, nachbem man dem Vostament mehr oder we-Da niger Zierlichkeit geben will. Daupttheil bat oft die Figur eines Würfels, und wird alsbann anch mit biefem Ramen genennt; melstentheils aber überkifft seine Sohe bie Dite. Oft werben an ben Poftamenten ber Statuen die vice Seiten bes Burfels, ober Stantmes, mit hiftorischem, ober allegorifchem Schniswert Vergieret. runben Poftamente findet man oft

") Lacerlich; Parobic; Spott.

Digitized by GOOGLE

mit aufgeschlagenen Vorhängen einer sehr unbedeutenden Zierrath. Der gute Seschmaf scheinet für das Postament Einfalt, als eine Haupteigenschaft, zu fodern, damie nicht das Auge von der Hauptsache, dem darauf siehenden Bild, abgezogen, und durch die Menge der Dinge zerokreut werde. Doch kann es dep Statuen dienlich senn, da historische, oder allegorische Vorkellungen in stachem Schniswerk an dem Würfel des Postaments, deren Deutung auf die Statue geht, sehr wol angesbracht sind.

## Pracht.

Man lobt gewiffe Berte ber fchonen Runfte wegen ber fich barin geigenden Pracht. Deswegen fcheis net bas Prachtige eine afthetische Eigenschaft gewiffer Werte ju fepn, und wir wollen versuchen, ben Begriff und ben Werth beffelben bier au bestimmen. Ursprünglich bedeutet bas Wort ein starkes Geräusch; beswegen man in bem eigentlichften Sinn dem Donner einer fehr fark Muffl besetzen und fenerlichen Pracht gufchreiben murbe. hernach hat man es auch auf fichtbare und andere Segenstanbe, Die fich mit Grofe und Reichthum antanbigen, angemenbet; -baber man einen Garten, ein Gebaube, Aussichten auf Landschaften, Bergierungen, prachtig nennt, wenn bas Mannichfaltige barin groß, reich und die Borftellungstraft fart rubrend ift. Es scheinet ulfo, daß man ist aberhaupt burch Pracht mannichfaltigen Reichthum mit Große verftebe, in fofert fle in einem eingis gen Segenftand vereiniget find; eine Mannichfaltigfeit folder Dinge, bie Die Sinnen, ober die Ginbildungs-.traft burch ibre Große fart einnehmen.

Babre Groke mit mannichfalls gem Reichibum berbunben, findet man nirgend mehr, als in ber leb lofen Ratur, in den erstamulichen Musfichten ber Lanber, wo bebe und große Geburge find. Daber nennt auch jebermann diese Ausfid ten borgüglich prächtig. Go neunt man auch den himmel, wenn die untergebende Conne verschiedene große Parthien von Wolfen mit bellen und mannichfaltigen garben be-Begenftanbe bes Befichts find überhaupt durch die Menge großer Formen, und großer Mas fen, barin aber Mannichfaltigleit herrscht, prächtig. Gemählde sind es, wenn sie aus großen, mit thi nern untermengten Gruppen, im eben folchen Maffen von Dellen und Dunfelem befteben, Die betty dem Auge einen Reichehum bon Faben barbieten. Ein Gebanbe fill von aufen mit Bracht in bas Aust. wenn nicht nur bas Gange in der Dobe und Weite bie gewohnlichen Maage überfchreitet; fondern po gleich eine Menge großer Dampt theile ins Auge fallt. Dem c fcheinet, daß zu einer folchen Brack etwas mehr, als die kille, de fache Große folcher Maffen, wie Die agyptischen Ppramiden finb, w fobert metbe.

In der Musit scheinet die Prace, sowol bem geschwinder, als be langsamer Bewegung flatt zu beden; aber ein gerader Laft von toter & scheiner bazu am schiklichsten, und kleinere Schritte bes Leitel scheinen der Pracht entgegen. De ben mussen die Stimmen febr faut beschieft sen, und besonden die Baffe sich gut ausnehmen. Die Glieber der Melodie, die Einund Abschnitte mussen, wie Dermont muß nicht zu schnell abwechschaften.

In ben Runften ber Mebe Kheinet ine Pracht statt zu haben, die nicht los aus der Größe und dem Reichbum des Inhalts entsteht, ern auch von der Schreibart, ober er Art, die Sachen vorzutragen, serfommt. Arachtige Gegenstande duncu gemein und armselig beschrie en werden. Die Bracht bat immer twas fenerlich veranstaltetes: und s Cheinet, das obne einen wol veiodirten und bolltonenben Bortrag. inen boben Lon. peraroffernde Borte, feine Rebe prachtig sepn bune. Bornehmlich aber trägt die jeverlichkeit des Lones, und der Gerauch folder Berbindungs - unb Beziehungsmorter, wodurch die Aufperklamicit immer aufs neue gereit pied, das meiste zur Pracht bep. liso, sagt er - Itzt erbebt er ich — Mun beginnt das Getunnel — u. d. gl.

Aukerdem befommt die Rebe bracht, wenn die Dauptgegenftande, on benen die Große herrühret, erft eber besonders mit einigem Go range vors Geficht gebracht worebe man und Die veremigte Burkung bavon seben läßt. So ift domers Erzählung von dem Streit es Diomebes gegen die Cohne bes Dares im Unfange des 5ten Buchs er Ilias. Ein gemeiner Erjähler ourde ohngefehr so angefangen haen. "Darauf trat Diomebes boll Ruth und mit glanzenden Waffen egen die Sohne des Dares beraus; ie auf Wagen, er ju Fuße" u. f. f. iber ber Dichter, um die Ergabsng prachtig ju machen, und uns zit zu laffen, die Helden, ehe der Sereit ungebt, recht ins Geficht zu rffen, und uns in große Erwarang zu fegen, beschreibet erft umandlich und mit merflicher Bermftaltung den Diomebes. "Aber em Diomebes, bes Endeus Sobn. ab ist Pallas Athene Rubnheit nd Muth" u. f. w. Machdem wir siefen helben wol ins Ange gofast haben, und feinethalben in große Erwastung gesett worden, läst er nun seine Segner ebenfalls feperlich auftreten. "Aber unter ben Erojanern war ein gewiffer Dares — Diefer hatte zwey Sohne" n. s. w.

Bon dieser Bracht in bem Bortrag ist die, welche in der Materie selbst liegt, verschieben. Der Inbalt ber Rebe befommt feine Prache von der Große und bem Reichthum ber Dinge, die man uns vorftellt. und darin übertreffen die redenden Runfte bie übrigen alle. **Weider** Mahler wurde fich unterfieben; in einem Gemablde auch nur von meb tem die mendliche Pracht der großen und reichen Scenen in ber Defliade nachtuabmen? Denn alles Große. das der Berftand und die Ginbil bungstraft nur faffen migen, fann burch die Rebe in ein Gemählbe vereiniget werben.

Die unmittelbareffe Burfung ber Pract ift Ebrfurcht, Bewunderung und Erstaunen. Die schonen Runfte bedienen fich ihrer mit großem Bortheil, um bie Gemuther ber Menfcen mit biefen Empfindungen gu erfüllen. Bey wichtigen, politischen und gottesbienstlichen Kepers lichfeiten ift bie Pracht nothwenbig; weil es wichtig ift, daß bas Wolk nie obne Chrfurcht und Bergnagen an bie Begenftanbe gebenfe, medurch jene Feverlichkeiten veranlasfet werden. Da aber ber Einbrut. den die Bracht bewartet, wenig überlegendes hat: fo ift es frevlich mit der bloßen Pracht nicht allemal aetban. Pracht in den Worten. ohne mahre Große bes Inhalts, iff, was Horaz fumum ex fulgore nennt. Wenn man bey feverlichen Unlaffen gewiffe bestimmte und an besonderm Endzwet abzielende Borftellungen ju erweten fucht: so muß man mit ber Proche badjenige ju

Digitized by GOOSIS

verbinden wisselt, was dies bestillere Vorstellungen, mit gehöriger Alarheit m erweten vermögend ist. Man liest in der Geschichte der mofaischen Gesetzgebung, daß durch Donner und Blis das Volf zu Anhörung des Pesteyes vorbereitet worden. So muß die Pracht die Gemuther zu den wichtigen Vorstellungen, die man den gewisselt Gelegenheiten erweten will, vorbereiten.

Pracht ofine mabre Große ift , bloges Geprang, . das fogar ins La. cherliche fallen fann. Auch die Bracht, die man ben mittelmägiger Brofe burch überhäuften Reichthum gleichsam erzwingen will, thut nur Schlechte Burfung. In Benebig Aeht man eine Kirche, Die den Ramen Santa Maria Jobenigo frat. wo an der Auffenfeite alles entweder Sante, ober Bilberblinde mit Gtatuen, ober gelber mit Schnismert Dies iff ein erzwungener Reich. thum, ber blos ermudet, und nie Die Burfung ber wahren Bracht baben fann.

(\*) Bon dem prachtigen Character, in Gebauben, wird in ben Untersuchungen über ben Character der Gebaube, Leipz. 1788. 8. S. 317. gehandelt.

#### Praludiren; Praludium.

(Dufit.)

Die Organisten pflegen in ben Riethen, ebe ber Scfang angeht, auf
ber Orgel zu spielen, um baburch
die Verfammlung zur Anhorung bes
Befanges vorzubereiten. Dieses
vorläufige Spiel ber Orgel wird Pralubiren, das, was man baben
spielt, Pralubium genannt. So
geschieht es bisweilen auch ben Concerten, daß ber, welcher auf bem Clavicembal bie Pampebegleitung führet,

under auf schiem Infrument pelkubirt. Da mir über biese Maisrie ein Aufsat von einem sehr geschiften Burtunsen zugestellt worden, so will ich benselben hier ganz einrufen.

"Das Praludiren ift banpflach kich nur in der Kirche gebräuchlich und geschieht auf der Orgel, eurme ber vor einer Kirchenmufit, vor einem Choral, den die Gemeinde fingt. Im lettern Salle liegt bem Drganisten ob, die Melodie des Chorals der Gemeinde vorzuspicken Dat ber Organist nun Zeit und Ch schiflichfeit, fo fangt er mit eine Vorfpiel an, worin in einem be Rirche anftanbigen Bortrage ber Ginn bes liedes ausgebraft, m bie Gemeinde zu der Semuthsfaf fung borbereitet wird, worein ba Lieb fie fegen foll ; bann bebt er af einem andern Clavier mit eines burchbringenben Anzug, Die Mich die des Liedes nit langen Roten 🖦 und begleitet biefelbe mit Ca aus dem Borfpiel. Diefes erfoben nun große Einfichten und Fertigfic in die Berfetungen der Contrapunte. obne welches ber Organiff, die Bebindung feines Borfbiele mit ber 100 lodie des Liedes nicht bewertstellign fann; benn er wird entweber berand awer berichiedene Stufe machen, ober abgebrofchene Gage boren laffen, bit fich zu jedem Vorspiele, und zu jedem Chorale schifen, welches anar genehm ift.

"Man pralubirt aber nicht allest auf biefe Art, ob sie gleich die se wöhnlichste und die schifflichste ist, den Ausbrut zu befördern, worauf eber von den Organisten selten geschen wird. Alle mögliche Kunstelepa, die über einen Choral zu machenstad, (nachdem nan ihn bald oben, bab unten, bald in der Mitte, bald in Eanon, per augmentationem, ober alla stretta, walle Verse der gauzen Strophe sie

u glacher Zeit boren laffen, ik f. m. urchführt,) tonnen ju Pralubien bieien, wenn der Organist die Geschifichfeit bagu hat; ober wenn er fie mch vorher aufgesetet, und auswenig gelernet hat. Go hat Joh. Geb. Sach den Choral: Vom Simmel noch da komm ich ber zc. mit canolischen Beranderungen berausgegeen, denen an Runft schwerlich etwas leich kommt, und kommen wird, die Ne zu Pralubien geschift find, aber em Ohre wegen des großen Zwanies, den diese Sattung von Compoition verursacht, nicht sonderlich chmeicheln, ja ihm nicht einmal faßich find.

"Die Pralubien vor Rirchenmu-Ken bienen auch bagu, bag die Inkumentiften Gelegenheiten haben, bre Inftrumente ju flimmen: Daer muß ber Organist, wenn bie Orgel im Cammerton gestimmt ift, ich fo lange in D dur aufhalten, is alle Infrumente geftimmt find, peil diese Tonart dazu am geschik eften ift, und bann burch wohlgevablte Modulationen in Die Tonet übergehen, worin die Kirchen-Das Gerausch ber pufik aufängt. Instrumente bey folchen Pralubien ft Schuld baran, das bier nicht pol auf iben Ausbrut gehalten weren fann.

"Auf bem Flugel vor Rufifen zu ralubiren, ift nicht allenthalben im Bebrauch. Eine Folge von grpegsieten Accorden ift biefem Inftrument im naturlichken.

"Unangenehm ist es, wenn vor imer aufzusuhrenden Musit jeder uf seinem Instrumente praludirt, der sich in Passagen übt. Wer in inem Lande ist, wo diese üble Gespohuheit eingerissen ist, mus sich as Vergnügen, das ihm die Ansbrung einer guten Musit gewähren soll, durch tausend Marter eraufen. Daraus entsteht auch noch ias Bose, das Niemand sein In.

Dritter Theil.

Frument rein fimmen tann, weil feiner vor dem andern zu horen im Stande ift. Das allerübelste baben ist, daß es gewisse Musiken giebt, wo auch das fürtrefflichke Praludium den Ausdruf, der in dem Ansange der Musik liegt, vertilgen fann.

"Es giebt eine Menge Stufe, Die den Ramen Praludium führen, auf die gemeiniglich eine Fuge folgt, die aber keinen bestimmten Charakter haben, und gelten ju Borfpielen geschift find. Dft find es gang ftrenge, oft frepere Sugen, oft find fie von einer tattlofen Phantafie nur durch den Takt unterschieben; oft auch ift es ein bloger Gas von 6 ober 8 Roten, ber beständig entweber in ber geraben ober Gegenbemegung gehöret wird, und womit auf eine künstliche Art modulirt wird ec. Die besten Braludien find obnitreitia bie von Joh. Geb. Bach, ber beren eine Menge in allen Arten gemacht hat."

L'art de préluder, p. Mr. Horteterre, Par. 1722. 4. — Auch hat
I. A. Coberlch, unter andern, 36 Wors
hiele, um die hocht nothige Prelludies
kunk nach jesiger Nethode leichtlich ers
lernen zu können," herausgegeben. S.
hörigens die, ben dem Art. Jantasie,
S. 602 angezeigten Schriften; und wes
gen mehreren Unterrichtes, die verschies
benen Anweisungen zum Generalbaß und
die Ledebücher von der Harmonie. —

# Presto.

Diefes italienische Wort mirb ben Sonftuten vorgeset, die eine sehr schnelle Bewegung haben; ber hocheste. Grab des Schnellen aber wird durch Prestissimo angedeutet. Weil in bem Presto gange Tatinoten sehr geschwind auf einander folgen, so Na a

Digitized by GOO

versteht es sich von felbst, daß diete Bewegung nicht so fleine Lakttheile verträgt, als die langsamen Bewegungen; theils weil es nicht mögelich ware, sie mit der ihnen zukommenden Geschwindigkeit zu singen, oder zu spielen/theils weil sie in der außersten Schnelligkeit, in der sie vorben gehen, keinen Eindruk machen konnten.

#### Prime.

(Mufif.)

Diests Wort wird wie der Rann eines Intervalls gebraucht, zeiget in der ftufenweis auf - ober abfteigenben Reihe von Intervallen ben erften, ober letten Ton, ber Die Octave des eigentlichen Grundtones ift, an. Es gefchieht aber blos, um bas Unschitliche ber Benennung ju vermeiben, bag biefe Octave bisweilen Prime genennt Denn da die auf diese mirb. Octave flufenweis folgenden Sone Die Secunde, Terj, Quart, und felten, wie fie eigentlich es find, Rone, Decime, Undecime genennt werden: fo befommt auch die Detabe ben Ramen Prime, bamit man nicht zu bem unschiflichen Musbrul, Die Octave gehe burch bie Greunde in die Tery oder die Tery trete burch Die Secunde in die Octave,' gende chiget werde; ba es fich schifet, in biefen Rebensarten das Wort Prime, anstatt Octave zu brauchen. Gie fommt bisweilen um einen halben Son erhobet vor, und wird alsdann die übermakige Brime gemennt. Nicht als ob biefes ein in ber harmonie gebrauchliches Intervall fen : benn es fommt in feinem Accord vor; fondern diefe Erhöhung geschieht blos im Durchgang, um ben gewissen Fällen die Modulation au bigleiten :



Brofil.

Dieses Wort wird sowel in ber Mahleren, als in der Baufunft gebraucht. Wer einen Menschen unt don der rechetikoder linken Seite glieht, daß dessen andere Seite gang von der dem Auge entgegenstrehenden bedeft wird, der sieht den Umist desselben, nach des Muhlers Und desselben, nach des Muhlers Und der geraden entgegengesteht, da man eine Person von Borne ansieht, daß die rechte und link

in bas Auge fallen. Hieraus versteht man auch bet Ausbrut, Salb, und Dreyvierus Profil; jener bebeutet bie Ausich, ba man von der hintern Hälfte bes Körpers noch etwa die Hälfte, diefen wenn man noch etwa ein Viertil der von liche.

Seite bes Rorpers gleich vollfandi

von fähe. In der Baufuhft bedeutet bas Wort eine Zeichnung nach dem Durchschnitt ); es fen, bag fie set einem gangen Gebande, oder um von einzelen Theilen, von Sanka Pfeilern, ober einer ganzen Mant gemacht werbe. Das Profil zeiget bemnach die gange Dife eines fto benden Theiles an, und bie Ausle dungen aller bervorftebenden Theile. In sofern also die Zeichnung we den außersten Seitenumtik eines stehenden Korpers anzeiget, etwas von seinen twischen biefen liegenden Theilen anzuzeigen, wird fie

") 6. Durchfchnitt.

ein Profil genennt. Wenn jum Benfpiel in ben Figuren ber Artifel: Artifcher Saulenfuß, und Geballe, bios bie Umriffe blieben, alle Duerftriche aber ausgeloscht wurden, so wurden biefe Zeichnungen die Profile bes attischen Gaulen-sußes und eines jonischen Geballes borftellen.

Die Profile ber Gaulen, und aler mit Gliebern vergierten Theile, eigen am deutlichsten die Sohen und Ausladungen der Glieder, und beren Verhaltniffe unter einander an. Bin-beträchtlicher Theil der Schonbeit ber Bergierungen hangt unffreiig davon ab, daß die Profile gut ns Muge fallen; und an ben Drotlen ber Befimfe und ganger Genen, ob ein Baumeifter ein emfindfames Auge für gute Berhalt. siffe babe, ober nicht \*). Es ift bader angehenden Baumeistern sehr u rathen, baß fie fich in aufmertanier Betrachtung der Profile der serubmteften Reifter febe fleißig iben, auch andere von schlechten Baumeiftern bagegen halten, um ihr linge an die besten Berhaltniffe zu lewobnen.

#### Prologus.

#### · (Dramatifde Dichtfunft.)

Line Art Borrebe, Die vor der Somodie an die Zuschauer gehalen wird. Plautus und Tereng baien fie vor ihren Comodien. Jener aft megemein etwas über ben Inalt und die Beschaffenheit des Bruff fagen, und feine Prologen ind durchgebends febr luftig. Bis peilen aber fallen fte ftart ins Dof-Tereng ift meift ernfthaft, enbafte. mb vertheibiget fich, oder fein Stuf n dem Prologus. Aristophanes jat gar keine Prologen. Auch vor en Trauerspielen der Alten fin-") G. Glieder.

ben wir keine eigentliche Prologen. Aristoteles aber spricht von bem Prologus des Trauerfpiels, als von einem wesentlichen Theil beffelben: aber er versteht etwas gang anderes varunter, als die Prologen der lateinischen Comobie And. Euripis bes hat zwar seinen Trauerspielen teine formliche Prologen vorhergehen laffen, ofters aber vertritt bie erfte Scene bie Stelle eines Prologen, barin etwas von bem Inhalt des Trauerspiels dem Zuhörer jun Nachricht gefagt wird, Und da biefe. Auftritte eigentlich schon zur Sandlung felbft gehoren, fo find fie bisweilen etwas unnaturlich.

Auf der englischen Schaubahne ift es gewöhnlich, daß jedes Orama seinen besondern Prologus hat, den insgemein ein Freund des Berfasserst, um die Zuschauer in gute Gesinnungen für ihn, oder für sein Wert zu sehen. Auf der deutschen und franzosischen Bahne sind die Prologen unbefannt.

\* \*

Von den Prologen handeln : Aubignac, im iten Stap. bes gten Buches f. Prat. du Theatre, S. 143. Muss. v. 1715. - 3. Quadrio, im iten Th. des sten Bbs. S. 317. und im aten Th. eben biefes Banbes, 6.157 f. Storia e Rag. — Caile hava, im sten Kap. des iten Buches s. Art de la Comedie, Bb. 1. S. 117. Muss. v. 1772, — C. J. Cramer (the ber ben Beolog, Leips. 1776. 8. und int iten Jahrg. f. Magazines der Muff. S. 608. - And gehört bicher noch bas 7te St. der Leffingiden Deamaturgie - und das englische Schriftchen; On the Prol. and Epilogues not delivered, Lond. 1768. 8.

Sammlungen von Prologen: Nuovo Prato di Prologhi di Giov. D. Lomberdo . . . Ven. 1606. 4. (Es find deren 63; aber nur 3 in Berjen)— — The Court of Thespis, L. 1770. 8. — Juvenile Roscius, ar Spouter's

Maa 2 Digitized by GOAME

Amusement, a Collect. of Prolog. and aBoil. 1770. 12. - Collect, of Engl. Prol. and Epil. beginning with Shakespear and ending with Garrik, 1779. 12. 4 Bbt. - Theatr. Bouquet of Prol. and Epil. 1780, 12. -The Thespian Oracle, cont. the newest Prol. and Epil, 1791. 8. -The newest Thespian Oracle . . . . 1791. 8. - Gammlung theatral. Sedicte, Beips. 1777. 8. 28ud finben Ach deren in den Theateralmanachen von ben S. S. Clodius, Engel,fiRamler, u. a. m. - Im Spanischen fabren folche ben Rabmen Loa; und Ramon de la Erus bat die beffern geschrieben. -

liebrigens ift es befannt genug, bay bas, · was den den Griechen eigentlich der Brologus bieß, auf bem neuern Ebeater nicht mebr fo beift. Indeffen tanaten jene benn boch auch ben neuern Prolog; die erfte Scene des erften Aftes mebrerer Stucke bes Euripides tonnte megfallen, . obne bas bas Stud baburch verftammelt wurdes und was ift sie also sonst, als ein eigentlicher Prolog? Ueberhaupt bette bie Befdicte bes Prologs wohl eine ausführlichere Untersuchung verdient, als fie bier . exhalten bat. Auf dem frangofichen Thea. . ter, g. B. fanden, bis zu den Zeiten bes Comeille und Moliere, folde faft allgemein Statt; und noch der Amphitrion des - lestern bat beren einen. Die ditern italienischen Traverspiele, und mehrere Luk. wiele baben beren ofterd. Und, wenn die , beutschen einzelen Stude beren gleich nicht Beliten: fo werben boch auch auf unferm Theater Brologen gebalten. -

## Profa; Profaisch.

(Redende Kunke.).

Man nennt zwar sebe Rebe, die weder ein bestimmtes Sylbenmaaß, noch metrische Einschnitte hat, Profa\*); und dennoch scheinet es, daß der Charafter des prosaischen Vortrages nicht blos hievon abhange; weil man auch gewisse Verse pro-\*) S. Solbenmaas; - Notrisch.

faifch, und einen gewiffen Bortras bem Splbenmaaf und Metrum fd len, poetifch neunt. Die profeifche Rede hat neben dem außerlichen ober medanischen, bas in bem Mangel des nach einer bestimmte Regel abgemeffenen Ganges beficht noch einen innerlichen Charafter der von dem Ton und ber Be bes Musbrufe berfommt. Es giebt Wortfügungen, Wendungen, einjele Morter und Rebensarten, bie bem profaischen Bortrag entgegen und dem Gedichte vorbehalten find. Werben diese in der Rebe, der das Splbenmaag und das Metrum feb let, gebraucht: so nennt man bie Profa poetifch; fehlen fie aber ben Bortrage in Berfen, so werden diek profaifch genennt.

Es ist bereits in andern Action gezeiget worden \*\*), worin bas fin tische der Sprache, in sofernes von Enlbenmaag unabbanglich ift, be fiche, und darque lagt fich end der innere Charafter der Brofa be stimmen. Doch ift daben 311 mes ten, daß einzele, hier und da eme vorkommende poetische Redensaciu und Wendungen die Prosa noch ni poetisch, noch weniger profe Wendungen bie Poefie profaifc mi Man brancht diefe Ausbeil von der Schreibart, ober der At des Vortrages, darin der ein ober der angere biefer Charatun berrichend ift.

Die poetische Prosa, namlich Gobichte ohne Splbenmaaß, find at Einfall ber neueren Zeit; und es perschiebentlich darüber gestriet worben, ob irgend einem prosischen Werf ber Name eines Sedicht mit Recht könne bengelegt werden. Ist ist die Frage fast durche hends entschieden, und Riemand weigert sich, unsern Gestier, desten Werfe fast durchgehends in Prosischer fast durchgehends in Prosischer

") G. Poetijo; Lon.

Digitized by Google

jefchrieben find, unter bie Dichter u gablen. Freglich fehlet es bem chousten prosaischen Gebichte noch m einer Bollfommenbeit; und man mpfindet den Mangel bes Verfes esta lebhafter, je schöner man das

ibrige findet.

Aber zwen Dinge find, bavor fich eber in den redenden Ranften forgältig in Acht zu nehmen hat: vor em profaischen Lon in dem Gedicht mb vor dem poetischen in der geneinen Rebe. Jenes ift dem Chas after bes Gebichtes fo febr entgejen, bag auch im profaifchen Beichte selbst der prosaische Ton ganz vidrig- ware: bieses widerspricht em Charafter der gemeinen Rede ben so, wie wenn man ben der alläglichen, blos nach der Nothdurft ingerichteten Rleidung irgend eien Theil berfelben nach festlichem Schmuk einrichten wollte. bgeschmatte Pedanterie ift, nau in ben Reden über Geschäffte es täglichen Lebens, ober bes gepeinen Umganges, ohne Noth Ausrule, Redensarten und einen Son nnimmt, die dem wiffenschaftlichen elehrten Bortrag eigen find: fo ift s auch eine ins lacherliche fallenbe liereren, wenn man in der gemeis en Sprache der Unterredung poes ifche Blumen, oder etwas von bem eperlichen Ton ber Redner ober Ronanenschreiber einmischt: ein Reber, in den junge, für die Sprache er Romane gu fehr eingenommene berfonen des fchonenGeschlechts nicht elten fallen. Diefes ift aber gerabe er Fall junger Schriftfteller, die ib. en profaischen Bortrag bier und da nit poetischen Schonheiten ausschmus Sochst anstoßig ift dieses vorehmlich in dem Dialog der dramatis chen Werfe, ber daburch feine gange Ratur verlieret.

Ich halte es für wichtig genug, ien blefer Gelegenheit unfre Runftichter auf diefe Tehler, die nicht fel-

ten begangen werben, befonbere aufmerksam zu machen, damit fie sich ihrem Einreißen mit Fleiß entgegen. , fegen \*). Es ift fur die Dichetunft febr wichtig, daß sie eine ihr als lein wtommenbe Sprache behalte. Denn gar oft hat fie tein anderes Mittel, sich über die gemeine Prosa zu erheben, und die Aufmerksamfeit ber Lefer in ber geborigen Gpannung zu erhalten, als eben den ihr eigenen Son im Bortrage; und oft blos ben Gebrauch gemiffer Worte, bie eben deswegen, meil fie in der gemeinen Sprache unerhort find. einen poetischen Charafter baben. Sollten biese Mittel auch in bem fonst unpoetischen Vortrag gewohnlich werden, so murde ber Dichter fich ben manchen Gelegenheiten gar nicht mehr über ben gemeinen Bortrag erheben fonnen.

Es ist frenlich nicht möglich, die Grangen, wo fich bas Profaische. des Vortrages von dem Poetischen scheidet, burchaus mit Genauigfeit zu zeichnen. Wer aber ein etwas geubtes Gefühl hat, der empfindet es balb, wenn fie bon ber einen ober der andern Seite überschritten werden. Wenn also die Runftrichter bergleichen Ausschweifungen über bie Grangen gehörig rugen, fo gewohnen Ich die Schriftsteller, sich derselben schuldig gemacht has ben , jum forgfältigern Rachdenken, wodurch ihr Gefühl binlanglich gescharft wird, um folche Fehler funf-

tig zu vermeiden.

Berfchiebene Runftrichter baben angemerkt, daß es schwerer sen, in einer durchgebends reinen und den Charafter ihrer Art überall behauptenden Profa, als in einer durchaus guten poetischen Sprache zu schrei-

Aaa 3 \*) Man febe einige gute Erinnerungen hieraber in der "Reuen Bibliothet der ichonen Wiffenschaften," im ers fen Stut bes toten Banbes auf ber 108ten Seite,

Digitized by GOOGIC

Diefes scheinet baburch beftatiget ju werben, baf ben mehrern Bolfern, fo wie ben ben Griechen, die Sprache der Dichtfunft weit fruber eine gewiffe Bolltonimenheit erreicht hat, als bie Brofa. Der Grund hiebon liege ohne Zweifel darin, daß die eine ein Werk der ichnellwurfenden Einbildungefraft, Die andere aber ein Werf des Berfandes ift, deffen Burfungen langfamer und bedachtlicher find. ift eben ber Sall, ber swifchen ben ichonen Runften und ben Wiffenschaften ben fehr mertlichen Unterschieb bervorbringt, daß jene oft, febr biefe burch ein ungemein langsames Wachsthum jur Bollfom. menheit empor fteigen.

Der Grund, welchen Hr. Sulger von ber frühern Ausbildung der poetischen vor der prosaischen Sprache angiedt, scheint nicht der mahre gu'senn, und dieser tiesser, in dem Ursprunge der Sprache selbst, zu liegen. Man sehe hierüber Hrn. Her, ders Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Berl. 1772. 8.

Ausser den, den den Artikeln Ansestuck, Poetisch, u. d. m. angesührten Schriften, gehört noch hierher eine, in dem aten Bande der Memoirs of the Liter. and Philos. Society of Manchester, Lond. 1785. 8. besindliche Abstandlung: On the Nature and essential Character of Poetry, as distinguished from Prose, von D. Barses.

# Prosodie.

Unter diesem Worte versteht man gegenwärtig den Theil der grammatischen Kenntnis einer Sprache, der die Länge und Rürze der Sylben und die Beschaffenheit der daraus entstehenden Sylbenfüsse, haupesächlich für den mechanischen Ban der Berse,

beflimmet. Bor vierzig Jahren fdien die Prosodie ber beutschen Sprache eine Sache, die gar wenig Schwierigfeit batte. Die Dichter fchrant. ten fich auf eine Keine Zahl von Berkarten ein, die meistens nur ans einer Urt Splbenfugen beftunden. Bon biefen felbft brauchte man me gar wenige, benen man wegen einiger Mehnlichkeit mit ben griechifchen und lateinischen! Jamben, Gpendaen, Trochaen und Daftnien, biefe Ramen beplegte; und ein mittelmäßiges Gebor schien binlanglich, biefe Ruge gehorig ju ertennen und au unterfcheiben. Man sah mar wol, daß die deutsche Prosodie die Lange ber Golben nicht immer nach den Regeln der griechischen ober leteinischen bestimmte; aber ber Heterfchied machte ben Dichtern feine Schwierigfeiten. Seitbem man aber angefangen bat, ben Dexameter und verschiebene lprische Splbenmaafs der Alten in die deutsche Dichtfunk einzuführen, entftunden Zweifel und Schwierigfeiten, an die man verher nicht gedacht batte. mich über biefe Materie nicht weit lauftig einlaffen fann, ich mich, ben lefer auf zwen bee nicht gar langer Zeit berausgefommene profobifche Schriften au vermeifen \*).

weisen \*).

Jeh gestehe, bas ich über keinen in die Dichtkunst einschlagenden Antifel weniger fähig bin, etwas gründliches zu fagen, als über dieset. Eine einzige Anmerkung finde ich hier nothig anzubringen. Jedermann weiß, daß die Prosodie ber Alten nur auf einem Grundsap beruhte: nämlich, daß die Länge und Rurze der Solben, so wie noch gegemoärtig in der Nust die Selams

\*) Oests Versuch einer critischen Pensa bie — Frankfurth am Magn 1765, 8.— Neber die beutsche Zommessung 1766, auf zwen Bogen in 8. ohne Henen nung des Ornborts.

fer Noten, von dem Acceut unabelanalich, und lediglich nach ber Dauer der Beit abgumeffen fenen. Diefem zufolge hatten die Alten nur venerlen Sylben, lange und kurze. Denn bie fogenannten ancipites, der gleichgültigen, waren boch in ksondern Kallen von der einen, der ber anbern Met.) Diese walen ihrer Dauer nach gerade halb lang, als jene; bende Arten unkrsthieden stad gerade so, wie in er Must eine balbe Taktnote von den Biertel. Die ganze Prosobie er Alten grundete fich auf diese Beleung der Sylben, und die mehanische Richtigkeit bes Berfes fam zenau mit dem überein, was bie Richtigkeit der Abmessung des Takts n der Mufik ist.

Co einfach scheinet unsere Probbie nicht ju fenn; benn fle scheinet bre Elemente nicht blos von ber Beltung, sondern auch von dem Acent ober bem Rachdruk herzunehuen; fo wie in ber Rufit eine lange Rote im Aufschlag zwar eben bas teitmaag behalt, welches sie im Riederschlag hat, aber nicht von emfelben Rachdruf ift, und in 216icht auf die Note von gleicher Gelung im Rieberschlag, für eine turge relodische Splbe gehalten wird. nsere Dichter brauchen Sylben, ie nach dem Zeitmaag offenbar furg ud. als lang; weil sie in Absicht uf den Nachdruk eine innerliche ichwere haben, wie man sich in der dusik ausbrükt. Mukerbem läkt b auch schlechterbinge nicht beupten, bag unfere langen Splben, r Dauer nach, alle von emerlen itmaage fenen, wie jum Benfpiel le Biertel . ober halbe Roten Melbigen Tafts; so wie fich bied auch von den kurzen nicht bemoten läkt.

Die alten Confeser hatten nicht thig, ihren Roten jum Gefang Beichen ber Geltung behjufugen,

fle seigten blos die Hobe des Tones an. Ein und eben diefelbe Rote wurde gebraucht, das, mas mirist eine Biertel - und eine Achteltaftnote nennen, anguzeigen; benn die Geltung warbe durch die unter der Rote liegende Snibe binlanglich be-Bollten unsere Louseper ftimmt. ist eben fo verfahren, fo wurde es ziemlich schlecht mit unsern Melodien aussehen. Daher scheinet es mir, daß unsere Prosodie eine weit funflichere Gache fen, als die griechische. Es ist daber febr ju wunfchen, baf ein Dichter ven fo feis nem Ohr, wie Rlopstof, oder Rame ler, fich der Mube unterzoge, eine ' deutsche Arosobie ju schreiben. Bortreffliche Benträge bazu hat zwar Rlopstot bereits ans Licht gestellt; aber das Gange, auf deutlich entwitelte und untweifelhafte Grundfate bes metrischen Rlanges gebaut, fehlet uns noch, und wird schwerlich konnen gegeben werden, nachdem die wahre Theorie des Metrischen und des Abothmischen in dem Gesang vollig entwifelt sepn wird, woran bis ist wenig gedacht worden; weil die Tonfeger fich blos auf ibr Gefühl verlaffen, das frenlich ben großen Meistern sicher ge-Eine auf folche Grundnua ist. sage gebaute Prosodie wurde denn frenlich nicht blos grammatisch fenn, fondern jugleich die völlige Theorie des poetischen Wolflanges Einige febr gute Bemerentbalten. fungen über bas mabre Kundament unfrer Prosobie wird man in ber , neuen Bibliothet ber fchonen Biffenfchaften, im erften Stut bes gehnten . Bandes in ber Recenfion ber Ramlerischen Oben, antreffen.

Auffer bem, von S. Sulger angefähreten Beef, einer ceitischen Prosodie, von 3. S. Oeff, Frit. 1765. 8. und bem Schriftchen, Ueber die deutsche Lonmese.

Naa 4

fung,